

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

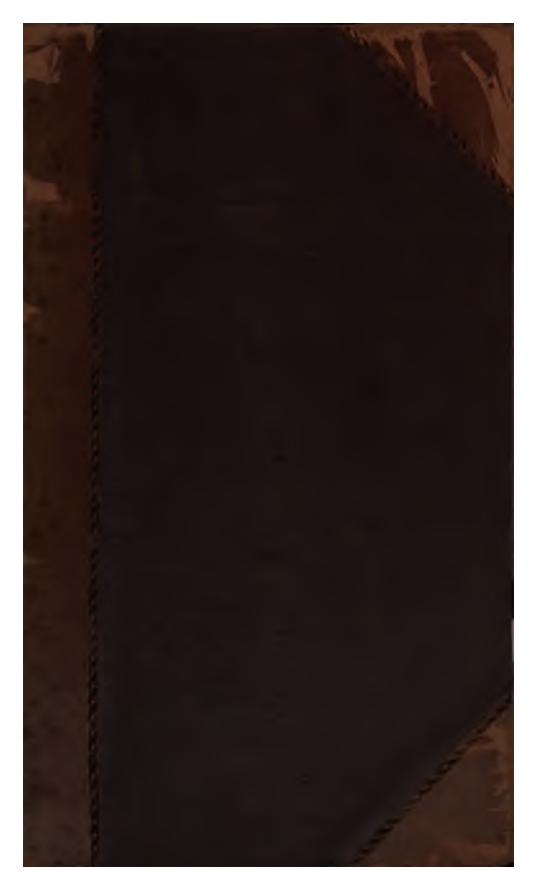



.

•



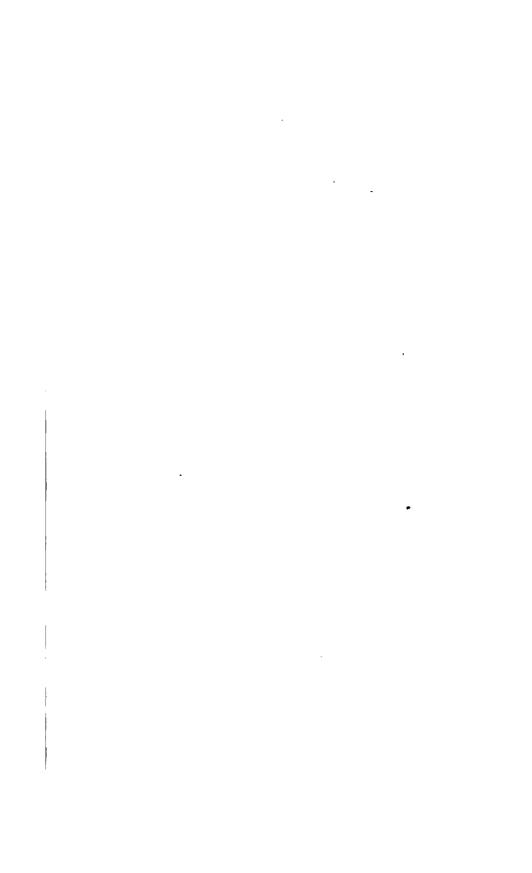



# Watthias Flacins Illyricus

und feine Beit.

Bon

### Wilhelm Preger,

Brofeffor ber prot. Religionslehre und ber Geschichte an ben f. Cymnafien ju Munden.

Erfte Sälfte.



Erlangen,

Berläg von Theobor Bläsing. 1859.

210. e. 147.

Drud bon Innge und Sohni in Erlangen.

210. 6. 147

## Porwort.

3ch habe aus ben Quellen, die für Viele nicht mehr leicht zugänglich find, Leben und Lehre eines Manues beidreiben wollen, ber für bie Geschichte ber Rirche und ibret Wiffenschaft von großer Bedeutung geworden ift, aber bas Schickfal gehabt hat, mehr gelästert als veritanden, mehr gehaßt als geachtet ober geliebt worden zu fein. In jungen Jahren hat er fein Baterland und feiner Bater Glauben verlaffen, galt bann eine Beit lang als bas Saupt ber strengeren lutherischen Richtung in Deutschland und starb fast von Allen verlaffen im Bon ben Früchten seines brennenben Gifers, feiner erstaunlichen Arbeitstraft: und feiner ausgezeichneten wiffenschaftlichen Begabung gehrt bie Rirche und bie theologische Wiffenschaft nach heute; seine Perfönlichkeit bat fie lange Zeit theils bem Uebereifer einzelner ihrer eigenen Angehörigen, theils ber übelwollenden Rritif einer tem firchlichen Bekenntniffe abholben Richtung preis: gegeben.

Dem eblen und milben Theologen Prof. Dr. Twesten in Berlin gebührt bas Berbienst, burch seine zu Berlin

gehaltene und dann veröffentlichte Vorlesung einer besseren Weinung über Flacius die Bahn gebrochen zu haben. Ihm werde ich es zu danken haben, wenn meine Arbeit nicht von vornherein jener Abneigung begegnet, welche seit Salig und Planck der Name des Flacius bei Vielen zu erwecken psiegt.

Der veralteten Biographie von Ritter verbanke ich für diesen Band einige schätzenswerthe Anhaltspunkte. Doch deckt diese Arbeit bei ihrer dürftigen Behandlung der großen Streitfragen das Bedürfniß einer gründlichen Durchforschung der Quellen mehr auf, als daß sie es befriedigte.

Das reiche Quellenmaterial ber großen Staats: bibliothek zu München und die Liberalität des k. Directoriums, das die unbeschränkte Benützung besselben gesstattete und zugleich mit freundlichster Bereitwilligkeit die Bermittelung von Handschriften aus der Wolfenbütteler Bibliothek übernahm, haben mir die unmittelbare Aufsfassung des Stoffes in ausgedehnterer Weise möglich gemacht. Dafür spreche ich hier dem k. Directorium meinen Dank aus.

Möge auch biese Arbeit nach ihrem Maße ber Kirche bes Herrn bienstlich sein.

München, ben 7. November 1858.

Der Berfaffer.

٠.

:

:

# Inhalts - Verzeichniß.

|                                                                | Seite.     |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Berwert                                                        | Ш          |
| L Die Unionsversuche Carls V                                   | 1          |
| IL Macius bis jur Beit bes Augeburger Interims                 | 13         |
| III Flacius bis ju feiner leberfiebelung nach Magbeburg        | <b>3</b> 8 |
| IV. Macius in Magbeburg bis jur Beit bes Baffauer Bertrags .   | 76         |
| V. Flacius' Streitfabe wiber bas Augeburger Interim und beffen |            |
| Urheber                                                        | 108        |
| IV. Hacius' Streitfate wiber bas Leipziger Interim und beffen  |            |
| Urbeber                                                        | 135        |
| VII. Flacius und Ofiander                                      | 205        |
| VIII. Macius und Schwendfelb                                   |            |
| IX Flacius' Streit mit Major und Menius                        |            |
| L Die Anklagen ber Bittenberger                                |            |

•

; ;

### Bruckfehler:

- Seue 2 Zeile 8 v. u. ftatt: Umfaffenbften lies: umfaffenbften.
  - " 190 Anmert. 3. 3 v. o. lies: basjenige, und tilge: "fich".
  - ., 221 Zeile 9 v. o. tilge bas Komma nach: Schrift, und sete es nach: Dfianbrum.
  - " " , 6 v. u. statt Ausnahmsweise lies: ausnahmsweise.
  - " 304 " 5 b. u. tilge: "nun".
  - " 384 " 6 v. u. ftatt einen lies: einem.

Rachtrag zu C. 58 Anm. 2: In einer Stelle ber "Gründlichen Berlegung bes langen Comments 2c." B. 2 bestätigt Flacius, baß er ber Fi. bes "Waremund" sei. Da biese Stelle erst später ausgefunden wurde, io tennte die Form bes Nachweises, ber baburch nun leichter wird, nicht mehr modificirt werben.

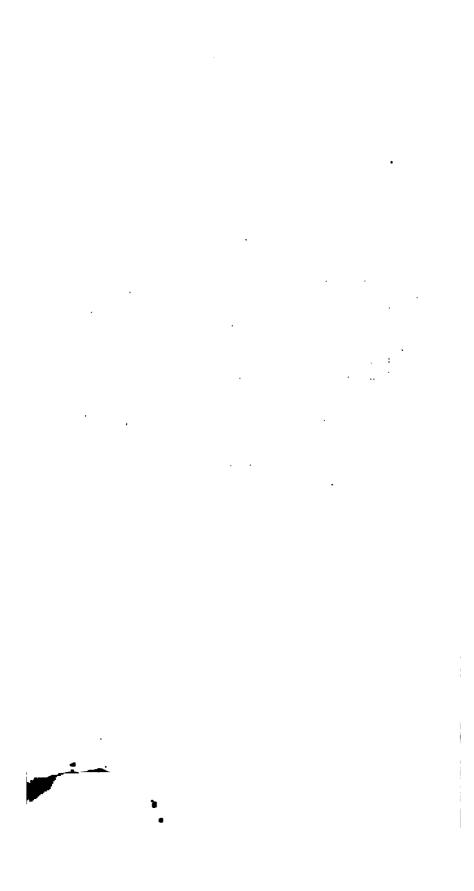

### Die Unionsversuche Carls V.

Wenn unter dem Drucke von Berhältnissen, die sich überlebt haben, das mit Sehnsucht erwartete Neue plötzlich und mächtig in ungeahnter und doch schnell begriffener Weise ins Leben tritt, dann reißt es schnell das Berschiedenartigste in seine Strömung mit hinein, Allem eine einzige Richtung gebend.

Doch niemals wird das Neue den Sieg mit dem erften glücklichen Anlauf schon errungen haben; denn selten tritt es als ein von vornherein schon Fertiges und Bollendetes hervor: es ist sast immer darauf angewiesen, im Kampse sich zu vollenden und im Siege über den Widerspruch sich dauernd in der Ueberzeugung der Bölker sestzusen. Es liegt in der menschlichen Natur begründet, daß sie zur Ueberzeugung nur nach innerem Kampse sich erhebt; denn es tragen die alten Richtungen eine durch die Gewohnheit genährte Macht der Beharrlichkeit in sich und erheben sich, wenn auch vom ersten seindlichen Anlauf niedergeworfen, doch immer wieder, ihre Kraft an dem Neuen zu messen und um ihre Eristenz mit ihm zu streiten.

So erhob sich auch bas Papsithum von neuem, um die verlorenen Gebiete mit der deutschen Resormation zu kämpsen, und gar Manche gesellten sich wieder zu der erst verlassenen Fahne; denn den Einen war Rom als Quelle der Macht und Breger, Flacius I.

bes Gewinns, ben Anbern burch bie gesetzliche Richtung ihres religiösen Lebens unentbehrlich. Zubem hatte ber Sturm Italien minber, Rom am wenigsten berührt: um so früher mußten barum bie Länder diesseits ber Alpen römischer Gegen-wirkungen gewärtig sein.

Balb traten bie neuen Ibeen aus ber Bahn ber Eroberung in ben Kreis ber Vertheibigung. Nach außen sich zu behaupten, im Innern bie einzelnen Reste bes Wiberstands zu besiegen, unreine Elemente auszuscheiben, ber hie und ba noch unsicheren Strömung Fortbestand und wohlthätige Weiterwirfung durch entsprechende Organisationen möglich zu machen, wurde nun die Ausgabe sast eines halben Jahrhunderts.

Wie nun verhielt sich zu bem großen Gegensate, ber sich vor ihren Augen innerhalb ber Kirche entwickelte und besestigte, bie weltliche Gewalt? Wie ihr erster Repräsentant Carl V., ber ein Reich unter sich hatte, welches an Umfang bas seines größten Borgängers, Carls bes Großen, übertraf, und bem es, wie jenem, voller Ernst war, bem Selbstgefühle, bas die Christenheit durchdrang, durch Großthaten unter den sie bes brohenden Feinden gerecht zu werden?

Offenbar mußte bem Kaiser die Reformation sehr ungelegen kommen. Der Zwiespalt im Innern lähmte seinen Arm
gegen die Feinde des Reiches und der Christenheit, und vereitelte einen seiner Hauptwünsche, den einer Wiederherstellung
der oberstherrlichen Gewalt in den äußeren Angelegenheiten
der Kirche. Denn noch hielten die Päpste unter dem sittlichen
Berfalle der Kirche an den vermeintlichen Prärogativen derselben, wie sie am Umfassendsten von Gregor VII. und Innocenz III. aufgestellt worden waren, unerschütterlich sest,
während Carl V. die kaiserliche Gewalt in einer Weise hergestellt wissen wollte, wie sie Carl der Große in den Angelegenheiten der Kirche gehandhabt hatte. Wie hätte nun aber der
Kaiser hossen ten ständen, für seine Zwecke in den römisch gesinnten Ständen des Reiches einen sicheren Stütpunkt zu sinden,
wenn er die Evangelischen begünstigt haben würde? Hätte er

nicht fürchten muffen, baburch ben Schein ber Hareste auf sich zu laben und ben Wiberwillen vieler seiner Unterthanen, beren Länsber von ber neuen Bewegung minder ergriffen waren, wider sich zu erregen? Ober sollte er die Kämpsenden sich selbst überslassen und parteilos bleiben? Dies war unmöglich: denn zu tief griffen die religiösen Resormen in den Bestand des Reiches ein, sie zogen eine Menge politischer und socialer Aenderungen nach sich, da der Rechtsbestand vieler Sewalten im Reiche bisber auf hierarchischem Fundamente geruht hatte.

Und folgte er dem eifrigen Drängen des Papstes und seiner Anhänger und brauchte gegen die Evangelischen Sewalt, so mußte er fürchten, diese seinem Feinde, dem Köuige von Frankreich, in die Arme zu treiben, ja am Ende die Kaiserstrone selbst zu verlieren. Und hätte er nicht dadurch, daß er sich zum Wertzeug des Papstes hergab, den papstlichen Einstluß, den er auf ein bestimmtes Maaß zurückzusühren entschlossen war, eher gemehrt als gemindert?

So sah er sich bei jeder Wendung, die er nach der einen Seite nahm, in seiner Macht selbst von der andern her bestroht, durch den Zwiespalt überhaupt gesähmt, weder nach innen zu befähigt, die Frage nach den Vorrechten des Kaisersthums zur Lösung und Geltung zu bringen, noch auch nach außen den Feinden der Christenheit mit nachhaltiger Kraft zu begegnen und deren Angrisse auf die Länder seines Hauses und ber Christenheit und damit auf die Ehre des Christensamens und seiner eigenen hohen Würde siegreich zurücksameisen.

Eine schwierige Lage! Wit allen Mitteln biplomatischer Lift und Kingheit suchte er sich über den Parteien zu halten, bie eine wider die andere, und beide für sich zu benützen, — zuletzt hatte er es mit beiden verdorben; ohne zum Ziele geslangt zu sein, legte er die Krone nieder.

Bas ihn mit beiden Parteien entzweite, war der Versuch sie zu einigen; denn auf der kirchlichen Einheit beruhte die Stärke seiner Macht. So sehr auch Carl V. an der Kirche sebiet scharf zu scheiben, und war gegen ihre großen und zahlreichen Gebrechen keineswegs blind. Zu einer Abstellung berselben vor allen Andern mitzuwirken, sah er als ein Borrecht seiner Würde an. Zu einer reformirten römischen Kirche hoffte er dann die Evangelischen zurücksühren zu können. Er war sogar entschlossen, sie zur Einheit mit der römischen Kirchenlehre in allen wesentlichen Punkten mit Gewalt zurückzuführen, sobald es die Umstände als nöthig oder möglich erscheinen ließen. Wenn er die Evangelischen einstweilen frei gewähren ließe, so geschah dies nur, weil er es nicht verhindern konnte.

Wir haben hier ben in ber Geschichte ber Kirche so häusig und schädlich einwirkenden Standpunkt der Politiker, die unbekummert um die verschiedenen Principien, aus denen sich die religiösen Gegensätze entwickelt haben, und ungeneigt, die Entscheidung über den Sieg deren eigener Kraft zu überlassen, vor der Zeit und um ferner stehender Zwecke willen dieselben in eine Einheit zu zwingen suchen.

Manche Fürften, welchen ber Zwiespalt unter ober mit ihren Stänben gleichfalls nachtheilig war, schloffen fich ben Unionsbestrebungen bes Raisers an. Und biefer suchte und fand hinwieder bereitwillige Wertzeuge unter ben Theologen, welche vom Standpunkte bes humanismus aus bie kirchlichen Dinge beurtheilten. Denn eine große Zahl ber humanisten hatte sich weniger auf Grund innerer Seelenerfahrungen als in Folge hoherer geiftiger Befriedigung ber neuen Bewegung angeschlossen, während ein anderer Theil, ber sich ihr nicht anschloß, dieselbe wenigstens um so milber beurtheilte, je größer fich feinem burch bie Aufflarung geschärftem Blide bas Berberben auf ber anderen Seite barftellte. Bon ber Unvereinbarteit ber gegenfählichen religiöfen Principien aber tonnten nur Jene überzeugt sein, benen bas eine ober anbere berfelben zur eigensten bas gange Leben beberrichenben Erfahrung geworben war, mahrend biefer mehr außerhalb bes Streites genommene Standpunkt eine Aufbefferung bes Kirchenwefens

burch Berschmelzung ber Vorzüge beiber kirchlichen Richtungen für möglich hielt.

Die evangelisch-kirchliche Richtung konnte von einer folden Einigung nichts erwarten. Gine Union ichien ihr nur bann möglich, wenn die romische Partei fich zu ben Grundlehren ber Reformation bekannte. Luther und seine Anhänger waren von einem solchen Vertrauen zu ber flegenden Kraft der Bahrbeit erfaut, daß fie auf einem freien Concil beutscher Nation bies zu erftreiten hofften. Der Kaifer ichien ber Berufung eines folden Concils, wenn gleich von einem andern Gefichts= puntte aus, nicht abgeneigt; und auf ben vorbereitenben Religionsgesprächen, bie er zu Worms und Regensburg im Jahre 1541 veranftaltete, hatten bie Protestanten bie Anerkennung ber Schriftmäßigkeit ihrer Rechtfertigungslehre und einiger anberer Lehren auch wirklich erlangt. Allein selbst diese Conceffionen fanden Biberfpruch bei ber romifchen Partei; über andere fehr wesentliche Puntte hatte man sich gar nicht einigen tonnen. Nach Beenbigung bes letten Krieges mit Frankreich wandte ber Raiser sein Augenmert wieber auf ein Concil. Da ber Ort und die Zusammensehung besselben für die evangelische Partei gang ungunftig war und bie Beschickung beshalb von ihr verweigert wurde, überzog fle ber Raiser mit einem Krieg, in welchem sie vollständig besiegt wurde.

Es könnte auffallend scheinen, daß der Kaiser nach seinem Siege noch einmal zu friedlichen Bersuchen sich herbeiließ; aber die Racht, welche die Evangelischen noch immer besaßen, erstärt dies. Nicht unter dem Schein des Kampses gegen den evangelischen Glauben, sondern gegen eine politische Partei war der Krieg vom Kaiser geführt worden; mit Hülse eines evangelisch gesinnten Fürsten hatte er gesiegt; er konnte den evangelischen Glauben nicht ausrotten wollen, ohne fürchten zu müssen, mit diesem seinem Bundesgenossen, mit dem protestantischen Bolke selbst, ja mit dem Könige von Frankreich in nene, höchst gesährliche Kämpse verwickelt zu werden. Zudem, sür wen kämpste er? Für einen Papst, der zuwider dem Ber-

trage im Bunde mit Frankreich gegen ihn conspirirte, ber burch Auslösung des Concils unter dem nichtigsten Borwande an den Tag legte, wie wenig es ihm um eine Resormation der Kirche im Sinne und unter dem Einstusse des Kaisers und des Reiches zu thun sei. Und doch forderte der Zustand des Reiches, die Würde seiner Krone dringend eine Einigung.

König Ferbinand war es vornehmlich, der, weil er ertannt hatte, Gewalt führe nicht zum Ziele, am wenigsten, wenn sie im Namen der Satungen des Concils zu Trient geübt werde, den Kaiser, seinen Bruder, zu Versuchen des Friedens und der Milbe bestimmte. Carl, durch den Streit der Stände untereinander geschwächt, vom Papste getäuscht und im Stiche gelassen, von den Fürsten auf dem Reichstage zu Augsdurg um einstweitige friedliche Beilegung des Zwiespalts gebeten, entschloß sich gerne dazu. Aber die von ihm zuerst für das Verzleichungswert ernannten Männer konnten zu keinem gemeinsamen Vorschlage gelangen. Man bedurfte Männer ber milbesten Richtung.

König Ferbinand schlug bem Kaiser ben Bischof von Raumburg, Julius von Pflug, vor, ber schon bei bem Religionsgespräche von Regensburg sich als geschickt für folche Berfuche exwiesen hatte. Durch seine eble Geburt von Jugend auf frei und glucklich geftellt und burch humanistische Studien, benen feine Reigung ju Leipzig, Bologna und Pabua neben bem Fachftubium ber Theologie sich zugewendet hatte, bem Ernft und Gifer ber Parteien entfrembet, unterrichtet genug, um achtungsvoller als die Romanisten Luthers Wert beurtheilen zu konnen, und gerecht genug, die Evangelischen, ba wo er fie hatte bebruden konnen, ungeirrt bei ihrem Glauben zu belaffen, babei um feiner Bilbung und Gelehrfamkeit willen weithin bekannt und geachtet, von den höchsten Gewalthabern mit Bertrauen beehrt, erschien er vor Bielen geeignet, bie kaiserlichen Absichten auf eine wirksame Beise zu forbern. Und schon konnte er, als die Aufforderung an ihn erging, eine Bereinigungsformel, welche er mit Benütung ber Regens-

burgischen zu Stande gebracht hatte, vorlegen. Der Raiser berief Michael Helbing von papftlicher, Johann Agricola von evangelischer Seite zu gemeinsamer Berathung über biefelbe herbei. Es waren Manner, ber Richtung Pflugs verwandt. Michael Helbing aus Eslingen in Schwaben, Titularbischof von Sibon, aus ber Erasmischen Schule hervorgegangen, ertannte wie Pflug bie Gebrechen bes Papftthums ohne bie eigentliche Wurzel bes Schabens. Er schloß sich mit seinen zeitlichen Bunschen an ben Raifer, ber ihm für seine Dienste ben Titel eines kaiferlichen Raths und ben Besit bes Bisthums Merfeburg zum Lohne gab. Agricola von Gisleben, unselbstftanbig, genußsuchtig, eitel, aus Eisleben, wo er burch feine Lehre über bas Gesetz bas Butrauen ber Gemeinbe zu ihm wantend gemacht hatte, als Hofprediger von Joachim II. nach Berlin berufen, war schnell ein geschmeibiges Wertzeug seines neuen herrn geworben, ber, ju Genuß und Pracht geneigt und ohne tiefere religiose Erkenntniß, bet seiner Reformation ben Brunk bes römischen Ceremonienbienstes steben gelassen hatte. Rachbem nun biefe brei Manner ihr Werk vollenbet hatten, legte es Joachim von Branbenburg bem thätigften aller Unionisten, Martin Bucer, vor, welchen er burch Bermittelung bes Senates von Strafburg nach Augsburg hatte kommen laffen. Aber biefer erschrack über bie Menge ber romischen Jerthumer, bie man stehen gelassen hatte, und weder Joachims Burnen, noch Granvella's, bes taiserlichen Ministers, Bersprechungen und Drohungen konnten ihn zur Unterschrift bewegen. In Ungnabe reifte er nach Strafburg gurud. Nun empfing der Raifer bas Buch, und durch diesen wieder einzeine Stände. Morit von Sachsen erhielt es am 17. März 1548. Acht Tage nachher versprach er bem Kaiser, in ber Reichsversammlung nicht gegen bas Buch sprechen und es feinen Lanbstanben mit bem Bemerten übergeben zu wollen: er hoffe, sein Land werbe einem von allen Kurfürsten und Standen gefaßten Beschluß nicht entgegen sein. Der Raiser war mit biefer Erklarung zufrieben und gewährte bem Rurfürsten eine Abschrift, welche biefer alsbalb an Melanchthon und biefer wieber ben vom Kurfürsten nach Zwickau beruschen Theologen zur Begutachtung übersenbete. Das Gutachten ber fächsischen Theologen ging schon am 14. April nach Augsburg ab. Es lautete ungunftig. Gin zweiter auf turfürftlichen Befehl am 20. April zu Celle zusammengetretener Convent, bon bem Kurfürften ermahnt, ber reinen Lehre zwar nichts zu vergeben, aber boch auch nicht burch unnothige gantereien bie turfürftlichen Lande ins Unglud zu fturzen, war zwar nachgiebiger, ohne jeboch ben Kurfürsten völlig zu befriedigen. Und bie ben beiben Conventen vorgelegte Form bes Interims war noch die milbere. Gine andere, ben Römischen gefälligere, war durch die Correcturen zweier spanischer Theologen, Malvenba und Soto, welchen ber Kaifer bas ursprüngliche Manuscript zur Begutachtung übergeben batte, entstanben und unter ber romischen Partei im Umlauf \*). Aber auch in Rom, wohin ber Legat nach bem Wunsche bes Kaisers eine Abschrift gesenbet hatte, fand bas Interim ungunftige Aufnahme. Man gablte verschiebene Repereien barinnen. Das Aergste war, baß ber Kaiser burch eine berartige Anordnung als ein Usurpator papstlicher Amtsgewalt erschien. Paul III. meinte, Carl treibe seinen Spott mit ihm. Doch bem auf ben Papft erzurnten Raiser war bessen Meinung für ben Augenblick gleichgültig. Absichtlich hatte ber Kaifer bem Legaten jene Abschrift, welche nach Rom beftimmt war, sehr spat übergeben, so bag bas Interim auf bem Reichstag jur Annahme vorgelegt werben konnte, ehe ber Raiser bem Runtius, ber bie vorauszusehende papfiliche Antwort brachte, die erfte Audienz ertheilte.

Am 15. Mai wurde das Interim zu Augsburg den Stänben zur Annahme vorgelegt. Aber bennoch hatte die Ankunft bes Anntius, welche am 11. Mai erfolgt war, auf die Form

<sup>\*)</sup> Sleidani de statu relig. et reip. Carolo V. Caes. lib. XX., u. Expositio eorum, quae theol. Academ. Witteberg. de rebus ad relig. pertinent. monuerint. Witteb. 1559. Bog. Q. 4.

ber Borlage einen wesenklichen Sinkuß. Denn zu ben Kurfürsten von Mainz, Trier und Coln hatte er doch sofort Zustritt erhalten, und auf diese übte des Papstes Protestation die Birkung, daß sie einer Publikation des Interims für die römische Kirche sich widersehen zu wollen erklärten. Des Papstes Bescheid war: Die Anhänger der alten Religion seien durch die Feststellungen des Interims keineswegs gebunden; Priesterehe und Laienkelch, welche das Interim freistelle, seien in der römischen Kirche abgeschafft; hievon römische Katholiken zu entbinden, habe der Kaiser keine Macht: das stehe nur dem Papste und einem Concile zu. Außerdem seien die kirchelichen Süter und die bischössische Gerichtsbarkeit völlig wieder herzustellen \*).

Sine ähnliche Antwort hatte auch Herzog Wilhelm von Bayern empfangen, welcher wegen bes Interims beim Papfte angefragt hatte. Er mit Anbern im fürftlichen Collegium traten zu bes Papftes Meinung. Und so mußte sich ber Kaisser bennoch fügen: bas Interim wurde nur für die Evangelisschen publicirt.

Als die Relation \*\*) des Kaisers verlesen worden war, erhoben sich die Kursursten, Fürsten und städtischen Gesandten, um gesondert sogleich im Saale über die Antwort zu berathen.

Hier nun, im kurfürstlichen Collegium, erklärte Morit, er könne bas Buch ohne die Bewilligung seiner Stände nicht annehmen. Aber seine Meinung sand keine Berücksichtigung und Morit war halbherzig genug, zu der Erklärung undebingter Annahme von Seiten der Stände schweigen zu wollen. Er behielt sich nur vor, seine Meinung solgenden Tages dem Kaiser besonders barzulegen.

Rach einstündiger Berathung erfolgte burch ben Aurfürsften von Mainz im Namen der Stände die zustimmende Antwort.

<sup>•)</sup> Sleid. lib. XX.

<sup>••)</sup> Die Relation bes Kaisers (quam propositionem vocant) b. i. bie vorbereitenbe Ansprache bes Kaisers an die Stände wurde verslesen, keineswegs das Interim selbst. cf. expos. Bog. V, 4.

Dem Kaiser wurde barinnen für bas Wohlwollen und bie väterliche Fürforge, welche er gegen die bentsche Ration an ben Tag lege, im Namen ber Stände gebankt, beren Geborfam erklart und bie Bitte geftellt, es moge ihnen eine Abschrift bes Buches gewährt werben, um beffen Meinung au erfahren. Go gelobten evangelische Aurften Gehorfam einem Buche, beffen Meinung fie erft zu erfahren wunschten, und romifch gesinnte beschlossen über eines Buches Annahme, befsen Inhalt nicht fie, sonbern ihre Gegner auging. Der Raifer aber, ber fich wenig barum tummerte, bag feines Reiches Stanbe wiber Ehre und Gewiffen handelten, wenn fie nur seinem Willen bienten, war mit ber Antwort, welche bie Stanbe durch ben Kurfürften von Mainz ihm gebracht hat: ten, wohl aufrieden, und gewährte jene Bitte. Das Buch wurde abgeschrieben und vertheilt, ohne bag von ben Stanben weiter barüber berathen ober sonft noch irgend Eines Meinung erholt worben ware.

Morih konnte erst am 18. Mai vor den Kaiser gelangen. Hier erklärte er: Der Kaiser habe ihm früher gesagt, die Unionssormel solle anch für die römisch gesinnten Stände gelten. Wenn er bei der Rückantwort der Stände nicht öffentlich widersprochen habe, so habe er nur die Würde des Kaisers und des Reichstages berücksichtigt. Nun wolle er dem Kaiser seine Weinung schriftlich überreichen und versichere dabei Gehorsam in Allem, was nicht gegen sein Gewissen und seine Würde sei.

Die Schrift bes Kurfürsten war ähnlichen Inhalts. Sie hob noch hervor, daß die vom Kaiser dem Reichstag übergebene Unionsformel in einigen Punkten nicht mit der ihm ansfangs mitgetheilten harmonire; unter diesen Umständen sich ohne Weiteres zum Gehorsam zu verpslichten, vermöge er nicht. Er werde sie mit seinen getreuen Unterthanen in Erwägung ziehen, wobei der Kaiser versichert sein dürse, daß Alles gesschen werde, was er und sie mit gutem Gewissen thun könnten.

Der kaiserliche Bescheib auf biese Erklärung erfolgte erst am 24. Mai. Der Kaiser nahm es mißfällig auf, daß der Kurfürst von den übrigen Ständen sich absondere. Er wünschte, der Kurfürst möge mit seinen Unterthanen dahen handeln, daß diese dem Juterim gemäß lebten.

Der Kurfürst beharrte auf seiner ersten Erklärung, ber er neue, nichts sagende Bersicherungen hinzusügte, erhielt hierauf Urlaub vom Kaiser und zog nach Sachsen zuruck.

Roch nie war die Reformation Luthers so gefährbet gewefen als in biefem Augenblicke. Bisher hatte eine große Angabl von Gurften und Stabten fie geschirmt und geforbert; jest war ber machtigfte ihrer weltlichen Schirmherrn, ber entthronte Kurfürft Johann Friedrich, in ber Gewalt bes Rais fers, und bie meiften übrigen Gewalten gitterten und beugten sich vor biefem Feinde. Es mußte sich nun zeigen, ob es wirkich nur weltliche Portheile waren, um welcher willen Brediger und Gemeinden ber Lehre Luthers jugefallen waren. In biefem Kalle war ber Untergang von Luthers Wert jest ficer zu erwarten. Denn ficherer Frieden und zeitliche Bortheile ftanden jest nur für die Abtrunnigen in Aussicht; die Treuen und Standhaften bebrohte Berfolgung und Glenb. Als bie meiften Stabte Subbeutschlands fich ber Gewalt bes Raifers benaten, verließen viele treue Brebiger ihre Stellen, wo ben alten Glauben zu bekennen ihnen ferner nicht mehr gestattet fein follte. Go zogen Bolfgang Musculus aus Augsburg, Ambrofius Blaurer aus Costnit, Matthaus Alberus aus Rentlingen, Andreas Oftanber aus Rurnberg. So entließen Ulrich von Wartemberg und Wilhelm von Rassau ihre treuen Lehrer: ber greife Erhard Schnepf mußte aus Tübingen, Erasmus Sercerius aus Raffau weichen. Bon Ulm aus führte ber Raifer Martin Frecht und andere Pfarrer als Gefangene mit fich fort. Bor ben ausgesandten Spaniern fünttete ans Schwäbisch-Hall ber würdige Johann Brenz und felbft fein schwer trantes Beib mußte mit ihren sechs Kindern die Stadt vorlassen und farb bald hernach, unbefannt mit bem Schickal ihres Mannes, die Kinder als Walfen fremdem Erdarmen überlaffend, im Elend. Bei 400 Prediger wurden in Subbeutschland vertrieben, allenthalben die Wesse wieder aufgerichtet, die Obersherrschaft des Papstes hergestellt.

Und auch im übrigen evangelischen Deutschland sah man sich von gleicher Sewaltsamkeit bebroht. Biele Fürsten und Städte schwankten von Furcht bewegt im Streite der Interessen, die Widersprechenden einschückternd, durch halbe Zugesständnisse dem Kaiser entgegen kommend. Dieser suchte, wo er in der Nähe mit Gewalt nicht handeln konnte, aus der Ferne durch Drohung und Aechtung sein Ziel zu erreichen. So wurde Caspar Aquila, Superintendent von Saalseld, prosscribirt, weil er, einer der Ersten, gegen das Interim geschrieben hatte und ein Preis von 4 die 5000 Gulden auf seinen Kopf geseht; so sorderte der Kaiser die Bertreibung Welanchsthons, von welchem ein Gutachten gegen das Interim ansangs Juli zu Ragbeburg, freilich wider seinen Willen, gedruckt worden war-

Doch nicht bei allen Reichsständen begegnete der Raifer zögerndem oder bereitwilligem Gehorsam. Heldenmuthig hatte der gesangene Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen jede Anmuthung, das Interim anzunehmen, zurückgewiesen, in gleicher Weise Fürst Wolfgang von Zweibrücken und Markzgraf Johann von Küstrin, des Kurfürsten von Brandenburg Bruder. Die Städte Riedersachsens waren bereit, Gut und Blut an die erkannte Wahrheit zu sehen; und vor allen war es das freiheitsstolze Wagdeburg, das den Heerd der heftigsten Opposition bildete, und hinter seinen starten Wällen dem Zorne und der erneuten Acht des Kaisers Trot dot. Eine Flugschrift um die andere ging von hier aus, den Muth des Widderstandes in Deutschland zu erwecken oder zu mehren.

Unter ben Streitern wider das Interim und seine Folgen tritt der junge Flacius, bessen Leben wir zu beschreiben gebenken, bald als der bedeutendste hervor. Wir geben, ehe wir ihm zum Kampse solgen, seine bisherige Geschichte.

### Π.

### Alacius bis gur Beit bes Angeburger Interims.

Matthias Flacius war flavischen Ursprungs. Die kleine Stadt Albona, auf der vom adriatischen Meer bespülten istrischen Halbinsel gelegen, ist sein Geburtsort. Da die Halbinsel einen Theil Juhriens bildete, so hat er sich später Juhriecus genannt. Sein Bater hieß Andreas Blacich, auch Francowich, und war Bürger von Albona. Seine Mutter Jakobia, die Tochter des Bartholomäus Lucianus, stammte aus edelem Seschlechte. Sie gebar ihren Sohn Matthias am 3. März 1520 °). Matthias Blacich empfing den ersten Unterricht von seinem Bater, nach bessen frühzeitigem Tode

<sup>\*)</sup> Diese Rachrichten entnehmen wir einem gerichtlichen, von dem Podesta der Stadt Albona ausgestellten und von einem kaiserlichen Rotar bekräftigten Zeugnisse vom 19. Juni 1559, das Flacius ausstellen und bruden ließ, weil einige Berläumder seine eheliche Geburt und seine Tause in Zweisel zogen. Es sindet sich in seinem Buch: Demonstrationes evidentissimae de essentia imaginis Dei et Diaboli. Bas. 8. 1570: — attestamur, praesatum Dominum Matthiam suisse et esse procreatum de legitimo matrimonio ex Domino Andrea Vlacich, alias Francowich, cive Albonae, Matre vero domina Jacoba, silia quondam nobilis Viri D. Bartholomaei Luciani, et sub bona vita moribusque ac Dei timore vitam semper duxisse, quamdiu hie permansit, et prout omnibus Christi sidelibus convenit etc.

von Franciscus Ascerius, einem gelehrten Mailander. Balb war der Knabe so weit unterrichtet, daß man ihn zum Stubium der humanistischen Wissenschaft damals Albona stand. Her begrüßte ihn der Geist der neuen Bildung, welcher seinen Ursprung dem Wiederausseben der classischen Studien verdankte. Den Grund zu seiner Gewandtheit im Ausdrucke und zu dem reichen Schaße von Kenntnissen, welche die Seschichte und die Schriftsteller der classischen Welt darbieten, legte Blacich, oder wie er sich nach der Sitte der Zeit mit Anpassung seines Namens an die lateinische Sprache von nun an nannte, Flacius bereits hier, wo er so glücklich war, den Unterricht des weitsbekannten und vielgeseierten Humanissen und tüchtigen Lehrers, des Benetianers Baptista Egnatius, genießen zu können.

In bieser Zeit fühlte seine Seele noch nichts von bem Wiberspruche, in welchem sich ber Zustand seiner Kirche mit ben Ansorderungen bes göttlichen Wortes besand. Gläubig empfing er, was seine Kirche ihm barbot; Friede bes Gewissens und große Freude im heiligen Geist erfüllten ihn. "Ich habe auch die heilige Schrift lieb gehabt", schreibt er später über diese Zeit \*), "und oft von ganzem Herzen gewünscht, baß ich in der Theologie möchte zunehmen, damit ich einmal der Kirche Christi dienen und darnach zum HErrn wandern möchte."

Der Senuß ber Welt lag ber von frommer Begeisterung erfüllten Seele des Jünglings ferne. Er wollte ein Mönch werden. Als solcher hoffte er zum Dienste der Kirche Christi am besten sich bereiten und als Prediger einst wirken zu können. "Denn bei uns", sagt er, "wird die Theologie nirgends,

<sup>\*)</sup> Apologia ad scholam Witteberg. 1549 zu sinben in: Omnia lat. scripta M. Fl. Ill., hactenus sparsim contra Adiaphoricas fraudes edita etc. Magdeb. 1550. K, 3. Die Apologia erschien noch im J. 1549 auch beutsch unter bem Titel: Entschulbigung M. Fl. Ill., zeschrieben an die Universität zu Wittenberg.

Benn in den Atoftern gelehrt, und Niemand prediget, benn Monche." Mit diesem Entschlusse kam er zu einem Berwandsten, dem gelehrten und frommen Monche Baldus Aupetiuns, der als Prodincial einer Anzahl von Klöstern vorstand, und bat um Aufnahme als Laienbruder in ein venetianisches Kloster. Durch seines Berwandten Bermittelung hoffte er dann in eines der berühmten Minoritenklöster zu Padua oder Boslogna eintreten zu können. Die Hälfte seines väterlichen Erdstheils bot er als Geschenk für solche Bermittelung hin.

Soties Hand hatte ben willigen aufrichtigen Jüngling zu bem Manne geführt, bessen Rath entschehnd für sein Leben werben sollte. Balbus Lupetinus war ein geheimer Anhänger Luthers. Um seines Bekenntnisses willen hat er später, von bentschen Kausteuten unterhalten, zwanzig Jahre in einem Kerker Benedigs geschmachtet, bann ist er im Meere ertränkt worden. Wohlwollend nahm dieser seinen Verwandten auf; er beobachtete ihn einige Wochen, dann zeigte er ihm an: die rechte Lehre des Evangeliums sei in Deutschland durch Luther wiederum an's Licht gebracht worden. Er theilte ihm einige Schriften Luthers mit und rieth ihm, dorthin und nicht in's Kloster zu ziehen.

Der neunzehnjährige Flacius war rasch entschlossen. "Mit großen Freuden", schreibt er, "nahm ich diesen Rath an." Rach wenigen Wochen schon ist er auf dem Wege über die Alpen. Seine Baarschaft ist gering; denn sein väterliches Erbs gut hatte er damals noch nicht verlauft. Mit Unmuth blicken die Berwandten ans der Heimath ihm nach. Aber seine Seele ist voll freudiger Erwartung und Hossnung.

Das Studium der classischen Literatur ist sicher auch das durch ein Wegbereiter für die rasche Ausbreitung der kirchlichen Resormation geworden, daß es die Geister von den mittelalterlichen Formen des Denkens entwähnte und ihnen einen freieren Flug gestattete. So hat es mitgeholsen, den schwierigen Uebergang von der gewohnten und durch die Gewohnheit geheiligten Weise des Glaubens und Lebens zu einer

neuen ober vielmehr zu ber ursprünglichen zu erleichtern. An die Stelle ängfilicher Scheu tritt freie Unbesangenheit. Sie nimmt nicht nothwendig auf Kosten des kindlichen frommen Glaubens vom Herzen Besitz, aber sie reizt es, für diesen Glauben die ewigen Jundamente und ursprünglichen Quellen aufzusuchen.

In Augsburg, ber Stabt, wo Luthers Anhanger ihr großes, dffentliches Bekenntnig abgelegt hatten, finden wir ben Frembling zuerft. Dort erkundet er fich bei bem Superintenbenten M. Bonifacius Wolfharbt, genannt Lykofthenes. Lykofthenes war ein Anhänger Zwinglis \*): er wies ihn nach Basel. So sollte Macius mit bem von Zwingli und Detolampabius beherrschten Reformationstreise zuerst bekannt werben. Zwar waren beibe Reformatoren gestorben, aber ihre Lehren hatten zu Basel noch die fraftigste Vertretung. Für Dekolampadius stand jest Oswald Myconius ber Kirche zu Basel vor. Mit ihm wirkte bort seit 1531 ber mit Luther ganglich zerfallene Carlftadt, beffen rationaliftische Richtung von ber Grasmischen Schule baselbst von Anfang an erkannt und begrüft worben war. Ueberhaupt fand Flacius in Basel einen ber Brennpunkte, in welchen sich bie humanistische Rich= tung und die Ibeen ber schweizerischen Reformation auf bas Innigfte burchbrangen. Basel war seit bem Anfang bes Jahr= bunderts ein Sit ber bebeutenbsten humanisten gewesen. Dort hatten Thomas Byttenbach und Wolfgang Fabricius Capito gewirkt; bann hatte sich Erasmus baselbst niebergelaffen; ber obengenannte Oswald Myconius war bessen eifrigster Schüler gewesen. Run entfaltete bort ben Reichthum seiner Renutnisse Simon Grynaus, einft Erasmus innigfter Freund, von ben Beitgenoffen als einer ber hervorragenbften Philosophen und Philologen bes Jahrhunderts geehrt. Der Rath von Bafel hatte bemfelben einen Lehrstuhl ber Theologie eingeräumt.

<sup>\*)</sup> f. Salig, vollftanb. hiftorie ber Augeb. Confess. Salle 1730. Tom. I, 414 ff.

Seine Borlefungen über ben Römerbricf wurden in Basel ebenso bewundert, wie die Melanchthons zu Wittenberg. Er und Myconius sind Mitverfasser ber zweiten Baselischen Conssession. Bei den meisten großen Kirchenfragen, welche in den dreißiger Jahren die Schweiz bewegen, sinden wir ihn bestheiligt \*).

In beffen haus trat Flacius ein. Bahrscheinlich brachte er Empfehlungen von Lotoftbenes mit, ben wir bei ben Bermittelungsversuchen zwischen ben Schweizern und Wittenbergern in engen Beziehungen mit benen zu Basel finden. Freundlich nahm Gronaus ben Frembling auf, und gewährte ihm Bobnung und Tifch. "Gott forgte für mein Unterfommen", fchreibt Flacius spater \*\*), "Grynaus hatte mich nicht liebevoller aufnehmen tonnen, wenn er mein leiblicher Bater gewesen mare." Das Saus seines väterlichen Freundes bot mannigfache Unregung burch Einheimische und Frembe, die ba ab und zu gingen. Ein Mann, bon bem er nach Grynaus am meiften geistigen Gewinn zog, und ben er im hause bes Grunaus näher kennen lernte, war Johannes Oporinus, ber unter Grynaus Leitung fein bebeutenbes Talent entwickelt hatte und bann auf seines Lehrers Bunfch bessen Nachfolger in ber Broienur ber griechischen Sprache an ber Universität geworben war. Das Studium ber Sprachen, welche ben Schluffel zum Berftandniß ber beiligen Schriften bilben, war die Sauptaufgebe, welche fich Macius in Bafel feste, und bas Band, welches ibn mit Mannern wie Grynaus und Oporinus verband. Auch in ben nachftfolgenben Jahren blieb bie Zeit biefem Stubium vorzugeweise gewibmet.

Aber er mochte Basel boch nur als Zwischenstation an-

<sup>\*)</sup> cf. Melch. Adami vita Sim. Grynaei. Vit. Philos. ed. 3. pag. 55.

<sup>••)</sup> Narratio actionum et certaminum Matth. Flacii Illyrici bona fide conscripta a Flacio ipso. Sie ift 1568 auf Beranlassung ber Strafburger Geistlichkeit geschrieben und sindet sich in Schlüffelburge Catalog, haeretisorum Tom. XIII. S. bas, pag. 805.

sehen. Sein Verlangen stand nach Wittenberg. Dort lebten noch die großen Lehrer, beren Ruf die Welt durchdrungen hatte. Bon dort hoffte er nicht bloß Bereicherung der Kennt-nisse, sondern auch Heilung für seinen tief gestörten Seelenzustand.

Es hatte Flacius wenig getostet, Baterland und Freundschaft zu verlassen; alle Lücken, welche bie Trennung in seiner Seele reißen tonnte, fullten Ahnung und hoffnung aus. Mächtig war ber Geift ber Reformation anch über bie Alpen gebrungen und hatte die Seelen ber Besten ergriffen. Freudia zog Flacius den Quellgebieten besielben entgegen. Aber nicht Borftellungen, welche bie Ginbilbungefraft erzeugt, vermögen an das Neue dauernd zu binden. Dazu bedarf es vielmehr der allerrealsten inneren Erlebnisse. Es war ein langer und schmerzhafter Weg, auf welchem Flacius zum bauernben Bunbe mit ber evangelischen Kirche Deutschlands gelangte. Schon in Bafel fanken feine Ibeale zusammen, und lösten sich bie Bande, die ihn trugerisch mit ber Wirklichkeit verknupften. Die Reprasentanten bes reformirten Bekenntnisses in Basel, ein Myconius, ein Carlstabt und andere mochten seinen hoch gehenden Erwartungen nicht entsprechen; er fühlte fich auf ein= mal einsam, losgelöst von ber Welt um sich her, ale ein verwaister, mittelloser Fremdling, im schmerzlichsten Kampfe mit fich felbst. Die fromme Empfindung, die Freude im beiligen Beifte, bas Glud feiner früheren Jahre, maren aus feiner Secle entickwunden. Seine Gebete waren leer und traftlos. Ticfe Geelenangft ergriff ihn, ale er bies inne murbe. Er rang mit sich selbst ohne Erfolg. Da erfaßten ihn finstere Gebanken ber Bersuchung, Gebanken gegen Gott, vor benen seine Seeke erschrad. Die ganze Berworfenheit ber argen Bebauten bes Menschenherzens schäumte sich aus und rig ihn bann wieder in Verzweifelung vor bem Zorne Gottes, ben sein Gewissen ihm verkundigte. Er fühlte sich von Gott verlaffen, verftogen.

1

1

In Stunden, wo biefe Beimfuchung ihn am heftigften

ergriff, wo er sich nicht für einen nur Bersuchten, sondern sür einen Verworfenen hielt, dachte er an Selbstmord. Sie wechselten ab mit langen Pausen der Betrübniß oder des Trübsinns. Sehr selten nur und auf ganz kurze Zeit fühlte er eine Tröstung des heiligen Geistes. Alle Lust zum Studiren war entwichen. Schen wich er den Menschen aus. Riemanden offenbarte er sich. Und in diesem Zustande qualte er sich drei volle Jahre, die seine Gestalt verfiel und er sich vor Schwachheit dem Tode nahe fühlte.

In solchem Zustande verließ er Basel nach einjährigem Ausenthalt. Mochte er sich scheuen, in dieser Bersassung Rännern wie Luther und Melanchthon unter die Augen zu treten, wollte er vielleicht noch besser vorbereitet sein; ehe er die Universität von Wittenberg bezog, oder zog er vielleicht sichere Mittel des Unterhalts, die ihm Empsehlungen des mit Lübingen vielsach verbündeten Grynäus in Aussicht stellten, einer ungewissen Aussicht auf sein Fortsommen in Wittenberg vor — genug, er nahm seinen Ausenthalt vorerst in Tübingen.

Die bortige Universität war erft seit Herzog Ulrichs Heimfehr aus ber Berbannung im Jahre 1534 reformirt worden. Simon Gennaus war zugleich mit Blaurer vom Herzoge für die Aeformation des Universitätswesens erwählt worden. hause seines Landsmannes, des Mhriers Matthias Garbitius, sand Flacius freundliche Aufnahme und Herberge. Garbitius war Professor der griechischen Sprache an der neuorganisirten Universität geworben und wird von Camerarius als ein entichiebener Bertreter ftrenger Disciplin unter ber mit liber= twiftischen Regungen erfüllten acabemischen Jugend gerühmt. 3m Repetition feiner Borlefungen mit ben Studenten ftellte Affacius auf, der dadurch neben dem geistigen Gewinn auch noch eine Unterstützung für sein zeitliches Fortkommen erhielt, welche ihm in seiner bebrangten Lage sehr zu Statten fam. Mit Garbitius wirkte als Professor ber humanistischen Wissenschaften ber obengenannte geistreiche Joachim Camerarius, Delandthons berühmter Freund. Auch er erwies sich gegen Flamit dem evangelischen Troste und betete mit ihm; daun sprach er mit Dr. Bugenhagen, daß dieser ihn zu Luther führete. Luthers eigenes Beispiel, von Luther selbst ihm vorgehalten, der Trost, den der seines Gottes frohe Glaubensheld aus Gottes Wort ihm brachte, das Gebet der Gemeinde von Wittenberg für seine angesochtene Seele, das waren die Mittel, durch welche Gottes Frieden und Krast von neuem in ihn einzogen. Die Hand Gottes, die ihn dis zur Hölle hinunterzgestoßen, sührte von dieser Zeit an ihn wieder auswärts; die Schwingen des Glaubens wuchsen und in seliger Ersahrung wurde er des Trostes der evangelischen Verkündigung von der freien Gnade Gottes in Christo Jesu inne.

Solche Fundamentalthatsachen im Leben eines Menschen find fur die gange Lebenbrichtung besselben entschenb.

Flacius hat sich später als einen der größten Eiferer sur die Reinheit der evangelischen Lehre hervorgethan, um ihrer willen hat er Bande ehrender Freundschaft gelöst, Person-lichkeiten angegriffen, die das höchste Ansehen in der Kirche genossen, Schriften geschrieben voll rücksichen Eisers — was hat man nicht Alles aufgesucht, dies zu erklären: gekränkten Ehrgeiz, Ruhmsucht, Reid, personlichen Haß, angeborene Streitlust — aber an der eigentlichen Burzel seines Eisers ist man vorübergegangen, weil man auf diese Weise die Berechtigung eines Streites, wie ihn Flacius führte, leichter läugnen konnte.

Die Kraft ber evangelischen Rechtfertigungslehre, in ticfssier Seelennoth am eignen Leben erfahren, hat ihn zum unserschütterlich treuen Jünger ber lutherischen Lehre gemacht. Rachbem die Heimath und die Mutterkirche hinter ihm gesichwunden waren, hatte diese Lehre Luthers seiner Seele Halt und Zuversicht und Hoffnung, seinem zeitlichen Leben eine neue Heimath gegeben. Seine Wünsche hingen an ihrem Siege, sein Leid an ihrer Gesährdung. Als die Zeit kam, in der sie ernstlich bedroht war, hat er mit dem ganzen eingeborenen Feuer seiner Natur sie vertheibigt und Alles, Freunde,

bergeschlagenheit war boch die Grundstimmung seiner Seele. Gerade in diesen Augenblicken mußte ihn das Gefühl des Mißverhältnisses zwischen dem, was er war und dem, was er sein sollte, am lebendigsten ergreisen.

Mit gewohnter Huld hatte thn Melanchthon empfangen \*). Roch herzlicher war er geworden, als Flacius die Empfehlungen des Freundes in Tübingen hervorbrachte. Balb war für Flacius Unterkommen gesorgt. Aus seinem eigenen Vermögen reichte Melanchthon ihm dar, dann verschaffte er ihm Schüller, die er im Griechischen und Hebräischen unterrichten konnte. Sein niedergedrückter Geist schien neue Schwungkraft erhalten zu sollen. Wit großem Ernst studirte er die griechische und hebräische Sprache. Da er sich im Griechischen noch nicht sestus Orteslins, nach seiner Baterstadt in Franken Winsheimius genannt; vor allem mit begieriger Seele aber empfing er die Lehren, die von Luthers und Melanchthons Munde stossen.

Doch schnell war auch bieser Reiz bes Reuen, Ungewöhnlichen bahin, die Kräfte seiner Seele sanken in sich zusammen, Sturme ber Berzweissung und trübsinnige Erschlaffung wechselten mit einander und schienen den Erschöpften dem Tode nah zu bringen.

Doch ber Zeit, in welcher seine Seele erlebte, was es um .ben Jorn Gottes, um die Tyrannei des Teufels und seine feurigen Pfeile, um die Kraft der Sünde, die Bosheit des alten Ndams und sein Wüthen und Toben wider Gott" sei, sollte die selige Ersahrung folgen, was es um die freie rechtsertigende Gnade in Christo Jesu sei.

Am Ende des britten Jahres seiner Ansechtung nöthigte ihn der Caplan Dr. Friedrich Bactosen, bei welchem er wohnte, und den die Berstörung und der Trübsun seines Wesens erschrecke, seine Noth zu offenbaren. Der Freund tröstete ihn

Camerarii de Phil. Melanth. ortu, totius vitae curriculo etc. Lips. 1566. p. 286.

verfitat, einen fur jeue Zeit nicht unbebeutenben Gehalt, que mal, ba er nur viermal in ber Woche bafur qu lefen hatte 1).

Das ehrende Vertrauen, das Luther \*\*) in ihn setze, die innige Freundschaft, beren Melanchthon \*\*\*) ihn würdigte, die Anhänglichkeit so bedeutender Jünglinge und Männer, wie Eber, Aurisaber und Mathesius, welche ihn zu ihrem Lehrer in der hebrässchen Sprache erwählt hatten, das Alles gesellte sich auss Glücklichste zu der Harmonie, zu welcher seine Seele mit um so reicherer Ersahrung sich wieder gesammelt hatte.

Es bezeichnet ben Höhepunkt seines irbischen Glückes nicht nur in bieser Zeit, sondern für sein ganzes Leben, als er im Herbste des Jahres 1545 in die Ehe trat und die Freude des Hochzeittages ihm durch die ehrende Gegenwart Luthers gemehrt wurde. Niemals kehrten solche Tage und Jahre zeitzlichen Glückes ihm wieder, wie die letztverstofsenen.

Es waren die Jahre, in welchen er auf dem Felde der theologischen und philosophischen Wissenschaft ungestört sich ausbreiten konnte und selbstständig Fuß zu sassen suchte. Dasbei wurde er, wie viele andere junge Docenten, anfänglich von Melanchthon vorsorglich unterstützt. So versprach ihm Melanchthon ungebeten die Summarien zu den Psalmen zu liefern, welche Flacius öffentlich zu erklären gedachte. Doch scheint dies der einzige Fall gewesen zu sein, in welchem sich Flacius die Unterstützung Melanchthons gefallen ließ, und schon hier wäre ihm eine völlig freie Bewegung lieber gewesen. "Da ich oft darum laufen mußte und bisweilen zwei oder brei Psalmen auslas, ehe ich die Summarien von ihm bekommen

<sup>\*)</sup> Bermanung Flacit zur gebult und glauben zu Gott ac., geschrieben an die Kirche zu Magbeburg. B, 3.

<sup>••)</sup> Luther an Beit Dietrich am 13. Juni 1543 bei be Wette, Luthere Briefe V, 564: (Flacius) nostris notissimus homo et magnae fidei.

<sup>\*\*\*)</sup> Melanchth. an Joach. v. Berge 1557 (consil. theol. Ph. Mel. ed. Pezelius II, 285): fuit mihi dulcis et amicitia et familiaritas cum Illyrico.

heimath, Lebensstellung an ihre Erhaltung gesetzt. Wenn er babei hie und ba zu weit gegangen, so hätte man ihn entschuldigen, aber nicht den Menschen in Staub ziehen sollen, der ebel war und um seine größten und theuersten Güter gestämpft hat \*).

"In Wittenberg", schreibt er im Anschluß an obige Ersfahrungen, "bin ich zur Erkenntniß gekommen, daß die Lehre biefer Kirchen Gottes eigenstes Wort sei, und ich habe sie mit ganzer Seele umfaßt. Dagegen stand mir nun fest, daß der Papst in Wahrheit der Antichrist sei und ich habe ihn und seine Irrthümer und Mißbrauche von ganzem Herzen verslucht und verwünscht."

Und mit der Sewisheit im Herzen kehrte Sichenheit und rascher Fortschritt im Studium wieder, daß die Lust und die Ueberzeugung in ihm reisen kounten, der Kirche als Lehrer der Hochschule dienen zu können. Er wurde Wagister der strien Künste, und da bei seiner Disputation und im sonstigen Bertehr mit den Prosessoren der Universität seine ausgezeichenete Begabung nicht verdorgen blieb, Prosessor der hebrässchen Sprache an der philosophischen Facultät. Flacius stand um diese Zeit erst in einem Alter von 24 Jahren.

So hatten sich benn auch die außeren Berhältnisse glucklich gestellt. Denn neben ben Einkunften, welche ihm aus bem Brivatunterricht in ber hebraischen und griechischen Sprache justossen, bezog er 100 Gulben für seine Lectur an ber Uni-

<sup>\*)</sup> Mit Recht bemerkt Tweften (Matth. Flacius Illyricus, eine Borslefung, Berlin 1844, S. 6) über jene dreijährige heimfuchung und ihren Abichluß: Bir haben hierin den Schlüssel seines ganzen Lebens, den ein übel verstandener Pragmatismus durch die Schmähnungen seiner Gegner verleitet und einem solchen Gemüthe zu fremd, um sich ganz hinein versehen zu können, zum Theil in Motiven hat sinden wollen, deren Ungrund dem Unbefangenen nicht sollte entgeben können.

sondern auch um beswillen, weil sich aus der ganzen Art und Weise, wie er seinen Stoff behandelt, der Einsluß, den er durch einige spätere bedeutende Werke auf eine wissenschaftliche Behandlung der Schriftauslegung geübt hat, im Boraus ahnen läßt.

Ein Borwort, mit welchem er eine erneute Ausgabe biefer Schrift im Jahre 1563 ber Stadt Lindau widmete, rechtfertiat ben Beg, ben er in biefer Schrift einschlägt, und ftellt ibn als den einzig richtigen bin, um aus der Unficherheit und Willfur bes Schriftbeweises zur Sicherheit zu gelangen. Man verfaume in ben Streitfragen zu oft, bis auf bie eigentlichen Quellen in ber Schrift gurudzugeben, man erwäge und brufe zu wenig bie Begriffe und ben Sprachgebrauch ber Schrift, ben Sinn und Zusammenhang, in welchem bie einzelnen Stellen gum Contert und bem gangen Buche fteben, bem fie angehören. Er entschulbigt sich, bag er einerseits ben Gram= matiker mehr als den Theologen hervorzukehren, andrerseits zu kuhn in Rucklicht auf ben mystischen und göttlichen Charafter seines Gegenstandes in den ursprünglichen Sinn und innerften Beift einiger Dinge einzubringen icheine. Aber nur fo sei eine folibere und genauere Darlegung bes Schriftinhalts möglich, nur so sei es möglich, die eigentlichen Funbamente ber Wahrheit und die Quellen bes Jrrthums gu ertennen. Er ift gufrieben, wenn er mit feiner fcwachen Arbeit Andern Anlaß gegeben hat, unterrichteter und gludlicher auf bieser eingeschlagenen Bahn weiter zu geben.

So sehen wir benn nun Flacius im ersten Theile seiner Schrift, welcher "de voce sidei" überschrieben ist, zuerst bie alttestamentlichen Bezeichnungen für ben Begriff bes Glaubens suchen, nicht nur beshalb, weil im alten Testament bie ersten Quellen ber göttlichen Wahrheit fließen, sonbern auch weil die Begriffe von größerer Bedeutung zugleich mit ber Sache selbst ins neue Testament übergegangen seien. Unter ben mannigsachen Bezeichnungen für den Begriff bes Glaubens ober einzelner Momente besselben wählt er sich

konnte, so wollte ich ihn auch nicht mehr barum ansprechen. Wer er selbst und andere vermahnten mich, daß ich mit Anshalten nicht aushören wollte"\*).

Anger ben Schriften bes alten Testaments waren auch bie Briefe Pauli an bie Romer, Korinther, Epheser unb Saslater Gegenstand seiner Borlesungen.

Dabei war bas Studium der Schriften des Aristoteles auf seine Bildung von großem Einfluß. Er las über dessen logische Schriften, welche unter dem Namen des Organon zusammengefaßt werden, über die Ethik, Politik, Metorik, die Dekonomika und über die Schrift von der Seele\*). Eine Renge von Citaten in den späteren Schriften des Flacius, der logische Scharfsinn, die dialektische Sewandtheit, die geregelte Beise, den jeweiligen Stoff zu erfassen und zu behandeln, zeigen, welchen Werth Flacius auf diesen Philosophen logte, und mit welchem Rusen er ihn studiert hatte.

Denn nicht um seiner selbst willen, sondern nur ihn zu nühen für das Studium der göttlichen Offenbarung, beschäftigte sich Flacius mit Aristoteles. Wie sehr es Flacius darum zu thun war, des großen Erlebnisses, durch das er als ein lebendiges Glied der evangelischen Kirche eingepstanzt worden war, auch theologisch gewiß zu werden, dafür ist seine erste wissenschaftliche Arbeit, welche noch in die Zeit seines wittenberger Ausenthaltes sällt, Zeugniß. Es ist seine Schrist de voce et re sidei \*\*\*). Wir müssen hier, obgleich wir im zweiten Theil unserer Arbeit sie noch einmal zu berühren gebenken, sie besprechen, nicht nur weil sie von dem Ernst und der Gründlichkeit der Studien des Flacius Reugniß gibt,

<sup>\*)</sup> Apologia Fl. auff zwo vnchriftliche Schriften J. Menij 2c. H, 2.

<sup>\*\*)</sup> l. c. H, 2.

<sup>••••)</sup> M. Flacii III. de voce et re fidei quodque sola fide justificemur, contra Pharisaicum hypocritarum fermentum liber. Das Borzwort Melanchthons an den Erzbischof Thomas Cranmer ist vom 1. März 1549.

bag bas Wort in biefer letteren volleren Bebeutung im alten Testament seltener vortomme, als die Sache felbft, welche durch andere Worte, bie ein zuversichtliches Bertrauen bezeichnen, ausgebrückt werbe, wogegen im neuen Testamente bas bem entsprechende morevo vorherrschend sei. Auch für biefe Wahrnehmung sucht Flacius die Erklärung und findet fie in bem Umftanbe, bag bem jubifchen Bolle nicht sowohl bie Erkenntnig, bag kein anberer Gott als ber Gott Abrahams, Jaals und Jatobs ber mahre Gott fei, als vielmehr bas Bertrauen auf biefen Gott mangelte; wogegen gur Zeit Chrifti und der Apostel die glaubige Erkenntnig, daß Jesus ber Defflas fei, bei ben Juden fast ganglich fehlte, und bei ben Beiben die Lehre von bem Ginen mahren Gotte und seinem Sohne bem Erlofer ber Welt, jum erftenmale verfundet werben mußte. Aus diesem Umftande sucht Flacius zu erklären, daß im neuen Testamente bas Wort Tract ober mioreveix, bas zuerst und zunächst die Anerkennung bezeichnet, im alten Testamente bagegen die Worte, welche das zuversichtliche Vertrauen auf ben Gott, ben man als ben mahren Gott bereits erkannt hatte, bezeichnen, mehr in ben Borbergrund treten. Flacius zeigt sodann, wie bas Wort האבליך, je nachbem es in ber einen ober anbern Bebeutung gebraucht werbe, auch eine verschiebene Conftruction habe. Da wo es die Bebeutung der Anerken= nung besitze, werbe es zumeist mit bem Dativ, ba wo es bie bes Bertrauens habe, mit ber Praposition 🔁 construirt.

Und wie nun Flacius die Bedeutung des alttestamentlichen Wortes scharssinnig und gründlich zu erheben gesucht hat, so breitet er sich in gleicher Weise auch über die neutestament-lichen Worte für den Glauben, über neutestament- und mloris aus, wobei seine vornehmste Absicht die ist, aus der Schrift zu erweisen, daß das Wort neutestern zwar zunächst die An- erkennung der Wahrheit ausdrücke, überall aber auch, wie schon östers das entsprechende alttestamentliche Wort, jenen Sinn des zudersichtlichen Vertrauens mit sich verbinde.

Im zweiten Theile ber Arbeit, welcher "do re fidei"

ju genauerer Erforschung das Wort Tuck, nicht nur weil es das am häufigften vorkommende ist, sondern auch weil es in einigen ber wichtigften Stellen gefunden wird, welche nachber bie Apostel benütten, um bie Lehre vom Glauben baran zu entwickeln. Aus ber Bergleichung einer Reihe von Stellen wird nun gunachft bie Bebeutung bes Bortes in ber erften Conjugation ober im Kal gewonnen: 72% heißt verläffig, wahr, fest fein. Sobann zieht er aus einer neuen Reihe von Stellen die Regel, bag die britte Conjugation ober bas Siphil in vielen Berbis anzeige, bag bie Eigenschaft ober bie Bewegung, welche bie erfte Conjugation einem Gegenftande zuschreibt, auf einen anbern übertragen werbe. Dabei muß eine weitere Anzahl von Beispielen barthun, daß diese Uebertragung nicht immer eine thatfächliche Mittheilung, sondern oft nur eine burch Zeugniß und Urtheil geschehende Anerkennung sei. So heiße benn tinct als bas hiphil von 7228: einer Person ober Rebe Glauben schenken, Bahrheit und Zuverläffigkeit beimeffen, ihr bas Lob ber Wahrheit fpenben. Zu einer tieferen Erschöpfung ber Bebeutung von 778677 bahnt fich Alacius sobann burch eine Bemerkung ben Weg, weiche eine allgemeine Regel für biejenigen Berba enthält, welche ein Kennen ober Erkennen ausbrücken. Die meisten Berba blefer Art bezeichneten nicht bloß ein muffiges, nacktes Erkennen, sonbern synecdoehice auch bie Bewegungen und handlungen, welche in Folge bes Erkennens zu entstehen pflegen, eine lebendige und fruchtbare Erkeuntniß in Berbindung mit ihren Wirkungen. Jur Benützung ber biefe Regel erhartenben Beispiele verwendet er zugleich auch den Grundsat, daß febr häufig bas zweite Hemistich eines Verses ben Sinn bes erften nur mit anbern Worten wiebergebe, und gelangt fo endlich zu bem Resultate, daß micht bloß heiße: ben Borten eines Andern zustimmen, sondern auch die Zuversicht besitzen, welche aus ber Zustimmung zu ben Berheißungen 2c. bervorgebt.

Es entzieht sich nun ber Wahrnehmung bes Flacius nicht,

baß bas Wort in biefer letteren volleren Bebeutung im alten Teftament feltener vortomme, ale bie Sache felbft, welche burch andere Worte, die ein zuversichtliches Bertrauen bezeichnen, ausgebrückt werbe, wogegen im neuen Testamente bas bem entsprechende merredw vorherrschend sei. Auch für biefe Wahrnehmung sucht Flacius die Erklärung und findet fie in bem Umftanbe, bag bem jubischen Bolle nicht sowohl bie Erkenntnif, bag kein anberer Gott als ber Gott Abrahams, Maats und Natobs ber mahre Gott fei, als vielmehr bas Bertrauen auf biefen Gott mangelte; wogegen gur Zeit Chrifti und der Apostel die gläubige Erkenntniß, daß Jefus ber Defflas fei, bei ben Juben faft ganglich fehlte, und bei ben Beiben bie Lehre von bem Ginen mahren Gotte und seinem Sohne bem Erlofer ber Welt, zum erftenmale verfundet werben mußte. Aus biesem Umftanbe sucht Flacius zu erklären, bag im neuen Testamente das Wort Tract ober moreveie, bas zuerst und zunächst bie Anerkennung bezeichnet, im alten Testamente bagegen bie Worte, welche bas zuversichtliche Bertrauen auf ben Gott, ben man als ben mahren Gott bereits erkannt hatte, bezeichnen, mehr in ben Borbergrund treten. Flacius zeigt fodann, wie bas Wort האמרך, je nachbem es in ber einen ober anbern Bebeutung gebraucht werbe, auch eine verschiebene Conftruction habe. Da wo es die Bebeutung ber Anertennung besithe, werbe es jumeift mit bem Dativ, ba wo es bie bes Bertrauens habe, mit ber Praposition n construirt.

Und wie nun Flacius die Bebeutung des alttestamentlichen Wortes scharssinnig und gründlich zu erheben gesucht hat, so breitet er sich in gleicher Weise auch über die neutestament-lichen Worte für den Glauben, über neoreverer und nelores aus, wobei seine vornehmste Absicht die ist, aus der Schrift zu erweisen, daß das Wort neoreverer zwar zunächst die Ansertennung der Wahrheit ausbrücke, überall aber auch, wie schon östers das entsprechende alttestamentliche Wort, jenen Sinn des zuversichtlichen Bertrauens mit sich verbinde.

Im zweiten Theile ber Arbeit, welcher "de re fidei"

überichrieben ift. seben wir ihn die Momente bes Glaubens in einer neuen Beise entwickeln und zugleich rechtfertigen. Beil nämlich der Glaube bas ganze Wort Gottes nach Gefet und Evangelium umfasse und icon bie Anerkennung Gottes aus bem Befet Glaube genannt werbe, fo bestimmt er ben Glauben fo, bag er: 1. bie Erkenntnig Gottes und seines Billens aus bem Gefet und bem entsprechend 2. die Wirkung biefer Erkenntnig, ben Schreden und bie Zerknirschung bes Bergens; 3. die lebendige Ertenntnig ber guabenvollen Berbeißung und diefer entsprechend 4. bas im Bebet fich vollziebenbe Berlangen nach berfelben; 5. bie Ruftimmung und Bewißheit ber Seele in Bezug auf bas fich barbietenbe Beil und bem entsprechend 6. die freudige Zuversicht, die des empfangenen Seiles gewiß ift, als Momente bes Glaubens bezeichnet. Er will die erften beiden Momente nicht von den vier folgenben abscheiben, benn fie bilben einen Leib, beffen Glieber auf bas Engfte zusammenhängen, von benen eines aus bem anbern fich entwickelt und je einem, bas eine Erkenntnig und Ueberzeugung enthält, ein anderes folgt, bas eine Bewegung bes Willens ausbrückt.

Wir haben nicht vor, die ganze Arbeit des Flacius hier aussührlicher zu besprechen, sie enthält noch einen dritten Theil, welcher den Beweis sührt, daß wir allein durch den Glauben gerechtfertigt werden. Das Angegebene zeigt, mit welchem Ernste sich Flacius in der Lehre der evangelischen Kirche wissenschaftlich zu gründen versuchte. Die Arbeit weist zugleich auf die gründliche, grammatische Schule Melanchthons hin, wie sie denn auch als Geleitsbrief ein empsehlendes Borwort Melanchthons, das an den Erzbischof von Canterbury, Thomas Cranmer, gerichtet ist, mit sich führt. Wer hätte ahnen und wünschen können, daß der schöne Bund zwischen Lehrer und Schüler so bald und so schmerzlich sich lösen würde!

Die Reime ber schweren Kampfe, welche breißig Jahre lang bie evangelische Kirche im Innersten erschütterten und in

Borschriften, welche man ihm selbst und Andern seinetwegen mitgab, tritt ihr Mißtrauen beutlich zu Tage. Der zu Resgensburg von Melanchthon mit Eck verglichene Artikel von der Rechtfertigung sand bei Luther und dem Kurfürsten sehr uns günftige Aufnahme.

Und wie der römischen Kirche gegenüber die Stellung Melanchthons keine streng abschließende war, so war sie es auch nicht gegenüber den schweizerischen Lehren. Luther und der Kurfürst waren auch hierüber in großer Sorge. So äußerte Luther, als Melanchthon dem Schenk von Freiberg oben genaunten Rath gab: er hätte allerlei Borsorge, und könne nicht wissen, wie Philippus am Sacrament wäre. Denn er nennete es nicht anders, hielte es auch für eine schlechte Ceremonic, hätte ihn auch lange Zeit nicht sehen das heilige Abendmahl empfahen. Er hätte auch Argumente gebracht nach der Zeit, als er zu Cassel gewesen, daraus er vernommen, wie er sast zwinglischer Meinung wäre.

Und der Kurfürst hatte Melanchthon schon damals in Berbacht, als warte dieser nur auf Luthers Tod, um entschiesener mit seinen abweichenden Ansichten hervorzutreten \*). Wie weit entsernt in der That Melanchthon war, die Abendmahlsfrage nach den theologischen Grundgebanken Luthers zu entscheiden, zeigte sich bald nachher in der 1540 erschienenen Ausgade der Augsburgischen Consession, in welcher die trensnenden charakteristischen Bestimmungen weggelassen waren und dafür eine Formel ausgestellt war, in welcher Bucer und die Schweizer auch ihre Lehren sinden konnten.

Daß Melanchthon in der consequenzenreichen Lehre vom Abendmahle sich den Anschauungen Calvins angeschlossen hatte, offenbarte sich in den folgenden Jahren immer deutslicher, und Luther war entschlossen, als Melanchthon den von Bucer bei der Eblner Resormation gestellten Artikel vom

<sup>\*)</sup> S. zu biefen und ben vorhergehenden Mittheilungen: Matthes, Leben Melanchthons G. 168 ff.

Abendmahl billigte, dffentlich gegen ihn aufzutreten, so baß Melanchthon ben Berlust seiner Stelle in Wittenberg erwartete.

Als Luther wenige Monate por seinem Tobe bie bebeutenbsten Lehrer ber Universität bei sich versammelt hatte, sprach er in trüber Ahnung viel von der Spaltung, die sich nach feinem Tobe unter ihnen hervorthun werbe. Bebeutsam genug wandte er fich sobann zu einem ber Unbanger und Freunde Melanchthons, zu Baul Gber, mit ben Borten: Du beißest Paulus, darum ermahne ich dich, daß du nach Pauli Beispiel die Lehre Bauli standhaft zu erhalten und vertheidigen bemüht feift \*). Und biefe trübe Ahnung war nicht eine nur vorübergebenbe, fie beherrschte Luther mabrend seiner letten Jahre, wurzelte in klaren Beobachtungen und fprach fich in grellfter, Beise noch wenige Wochen vor seinem Tobe aus. Ms Major fury vor seiner Abreise zu dem erfolglosen Colloquium nach Regensburg im Januar 1546 bei Luther Abschieb nehmen wollte, fant er in beffen Stubirftube bie Borte angeschrieben: "Unsere Professoren sollen examinirt werben bom Abendmahl bes Herrn." Und Luther sprach: "Wenn ihr wieder heimkommen werdet und ich auch, so wird man muffen ein Eramen anftellen, bazu ihr ebenfo wohl als anbere follt erforbert werben. - Ihr machet euch mit Stillfdweigen und Bemanteln felbft verbachtig. Gin lehrer, ber gu Brrthumern ftille schweigt und will gleichwohl ein rechter Lehrer fein, ber ift arger als ein öffentlicher Schwarmer. - - " \*\*)

Dies "ihr machet euch" meint eine ganze Partei, die Bartei Melanchthons, zu der außer Major und Eber auch Eruciger und Camerarius und andere gehörten. So traten in Luther und Melanchthon sich zwei Richtungen entgegen,

<sup>\*)</sup> Seckendorf hist. Luther. lib. III. p. 641.

<sup>••)</sup> Gründl. warhafft. hiftor. v. ber Augsp. Conf., wie die im Art. v. S. Abendm. je und allwege verstanden etc. Gestellet burch etliche biezu verordnete Theologen. Magdeb. 1584. S. 245.

welche nachher die Geschichte der Kirche auf lange Zeit beftimmten.

Denn diese Gegensätze waren nicht persönlicher, sondern geschichtlicher Ratur, das heißt, es handelte sich um den orsganischen oder synkretistischen Charakter der kirchlichen Resorsmation.

Alle Geschichte beruht aber auf bem Kampfe von Gegenfagen, welche in ber Boltenatur liegen, und beren jeber nach ausschließlicher Herrschaft strebt. Im Rampfe entfalten fie fich und Sieg und Friede entsteht nur bann, wenn fie je zu ihrer vollen Ausgeburt gelangt find und bas Unwahre burch ben Proceg ber Ausgestaltung gerichtet worben ift. In Quther und Melanchthon fampfen Theologie und Philosophie mit einander, von benen jene ihren Ansgang von ber Bergenserfahrung, diese von ben objectiven Bernunftgefeten nimmt, jene unbeknnmert um diefe fich organisch zu entfalten, diefe bas Mag bes Glaubens aus ber Erkenntnik zu entnehmen fucht, und mahrend jene im unmittelbaren Unichluf an bas Evangelium frei ift von falfcher Gebundenheit durch bie Schrift felbst und burch bie jeweiligen firchlichen Erscheinungen ber Gegenwart, nehmen die vereinzelt wahrgenommenen Gefete ber Schrift und ber firchlichen Gegenwart biefe gefangen, baß fie einer organischen Entfaltung ber erlebten Beilsmahrheit nur in soweit Raum läffet, als biese sich einordnet unter bie aus dem objectiven Bestand ber Schrift und der Rirche gegogenen Ginzelerkenntniffe. Es ift ein unfruchtbarer Bunfch, jene Rampfe möchten überhaupt nicht hervorgetreten fein. Dies mußte fo fein, benn wir Menschen find bestimmt, ben Weg ber Geschichte zu geben. Ift boch jener Rampf zwischen Theologie und Philosophie in ber firchlichen Lehre noch heute nicht zu Ende, sei es nun bag Philosophie im Gewande Luthers ober Melanchthons ober Carlftabts ober auch in einem anderen einhergeht. Buerft trat fie unter Melanchthon als Efletticismus, bann unter ben ftreng lutherischen Theologen gegen Ende bes 16. und im Berlaufe bes 17. Jahrhunderts

als eine neue Scholastif, im Berlaufe bes 18. Jahrhunderts als Rationalismus und Pantheismus hervor, und selbst in unseren Tagen besteht die Bewegung der gläubigen Theologen in einem Kampse um das Worherrschen des frei persönlichen ober des scholastischen Princips in der Wissenschaft.

Jene melanchthonische Richtung nun trat ihrer inneren Ratur nach der originalen Luthers hemmend entgegen, und verursachte die gewaltigsten Kämpfe.

Die Mehrzahl ber Freunde schien sich um Melanchthon sammeln zu wollen. Mit Kummer blickte der alternde Luther umher nach Männern, die mit Geist und Entschlossenheit bei den vorauszusehenden Kämpfen die alte Fahne aus seinen sterdenden Händen nehmen könnten. Flacius war dann seine hoffnung. Luther hielt ihn sehr hoch. "Dieser werde es sein", äußerte er einmal \*), "an welchen nach seinem Tode die gebeugte Hoffnung sich anlehnen werde."

Indessen wurzelte Luthers Lehre in vielen Gemeinden weit tiefer, als er selbst vielleicht in trüben Stunden es vermuthen mochte. Die eifersüchtige Wachsamkeit, die Furcht und unruhige Bewegung einzelner Gebiete, sobald nur ein Schatzten von Gefahr sich zeigte, bezeugen dies. So waren die Evangelischen Benedigs und des Umkreises dieser Stadt in die größte Unruhe verseht worden, als unter ihnen die falsche Kunde sich verbreitete: die Wittenberger Schule habe sich in der Wendmahlslehre den Schweizern angeschlossen. Die Haltung Melanchthons konnte leicht zu solchen Gerüchten Anlaß geben, um so mehr als Luther nach außen hin den inneren Zwiespalt in Wittenberg um des kirchlichen Friedens willen stels zuzudecken bemüht war. Bei diesem Anlaß zeigte sich Flacius dem Auge Luthers als entschlossenen und eifrigen

<sup>\*)</sup> Ulenberger, vit. Placii p. 376: A fide dignis familiaribus Lutheri andire memini, tamquam genii sui hominem, illum (Flacium) summo loco habuisse, hunc fore ominatus, in quem se vita functo spes inclinata recumberet.

Freund seiner Lehre; alle Einstüsse, welche ber Ausenthalt in Basel auf Flacius gehabt haben mochte, wenn er wirklich auf seine kirchliche Richtung welche gehabt hatte, waren ausgetilgt. Mit unablässigem Eifer nahm sich Flacius seiner Landseleute bei Luther an, die zu der inneren Unruhe, in welche sie die Abendmahlöstrage versetzt hatte, auch noch schwere äußere Bersolgungen zu erleiden hatten. Während er in Bezug auf letztere Luther um Verwendung für die Versolgten durch deutsiche Fürsten eifrigst anging, vermochte er ihn zugleich, jene vermeinte Uebereinstimmung mit den Schweizern frästigst zu verneinen \*).

Dies geschah kurz vor der Zeit, in welcher Luthers Lehre und der Mittelpunkt der deutschen Reformation selbst von je= ner großen Gesahr bedroht werden sollten, deren erste Wir= kungen wir in dem einleitenden Kapitel geschildert haben. Lu= ther wurde vor dem Unglück hinweggerafft.

In Folge ber ungludlichen Schlacht bei Muhlberg am

<sup>\*)</sup> Schon im Jahre 1543 machte fich Flacius jum Bermittler bes erften Briefes von Luther an bie Benetianer. Benigstens wirb Flacius in einem Briefe Luthers an Beit Dietrich vom 13. Juni 1543 als ber Ueberbringer biefes Briefes bezeichnet und bemerkt, bag berfelbe auch Luthers Brief an bie venetianischen Bruber auf feiner Reise nach Benebig mitnebme. cf. be Bette Luthere Briefe Bb. V. 564. Die auf Flacius bezüglichen Stellen in Luthers 2. Briefe an bie Benetianer v. 12. Nov. 1544 lauten: Cum vero Matthias Illyricus, vestri studiosissimus, non desineret, exigere literas, saltem salutatorias, ne vobis in afflictione positis, suspicio aliqua oriretur, quasi vestri nos cepisset negligentia vel oblivio, coactus sum istas breviores scribere. Admonuit autem me de scribendis denuo literis per principes nostros ad Senatum Venetum pro vinctis confessoribus Christi -- . Alterum admonuit Matthias, scilicet irrepere etiam in Italiam pestilentiae magistros, qui nostram Germaniam adhuc hodie apud Helvetiorum partem divexant, Sacramentarios dico, qui nobis ex corpore et sanguine panem et vinum faciunt, qui in principio fuere hydra octiceps.

24. April 1547 und ber Capitulation Wittenbergs am 19. Mai 1547 sahen sich die Prosessoren Wittenbergs an Leben und Freiheit bedroht und zerstreuten sich. Flacius sand bei Superintendent Dr. Redler in Braunschweig Aufnahme, und bielt Vorlesungen daselbst, welche große Anerkennung sanden \*). Im Herbste desselben Jahres noch wurde er sodann nach Wittenberg zurückgerusen, wo die Universität wieder hergestellt wurde. Aber die schwerste Zeit der Prüsung für Wittenberg und Sachsen sollte nun erst kommen, jener drohende innere Zwiespalt durch die unglückliche Gestaltung der äußeren Versältnisse zum Ausbruch gelangen.

<sup>\*)</sup> Adam. loc. c.

## III.

## flacins bis zu feiner Meberfiedelung nach Magdeburg.

Rurfürst Morit war durch seine Berbindung mit dem Kaiser gegen die Fürsten des schmalkaldischen Bundes bei allen strengeren Protestanten in den Berdacht gekommen, als sei er fähig, um politischer Bortheile willen die Interessen der Relizgion zu opfern. Die Kunde, daß der siegreiche Kaiser darauf sinne, die Bergleichung des großen Religionsstreites in seine Hand zu nehmen, brachte in alle protestantischen Länder Furcht und Bangen.

Die Wittenberger Theologen schrieben schon im Januar 1548 an ben Kurfürsten nach Augsburg: Ihre Furcht sei groß; viele Stände würden sich einem Interim widersetzen; neue, noch traurigere Kriege würden daraus hervorgehen. Aber Morit, dessen bebeutende Stellung im Reiche ein Werk des Kaisers war, besaß nicht den sittlichen Muth, Angrissen auf die Religion seiner Länder zu widerstehen, wenn er dabei für sich fürchten mußte. Und er würde sicher dem Kaiser ganz

<sup>\*)</sup> Expos. O, 2: videmur animadvertere, quod cudatur Interim, quod multi ordines de doctrina nobiscum consentientes non sunt recepturi, unde nova et tristiora bella exorientur. Quapropter — — totum hunc conatum nos vehementer extimescimus. Unterfatrichen ist der Brief von Cruciger, Major und Relancithon.

an Willen gewesen sein, hatte er nicht baburch die eigenen Unterthanen wider sich in Aufruhr zu bringen fürchten müssen. So aber entschloß er sich, durch scheinbares Nachgeben einerseits den Zorn des Kaisers, durch die entschiedensten Berssicherungen andrerseits den Widerspruch seines Landes zurückzuhalten. Es bedurfte des ganzes Aufgebotes der ihm eigenen Schlaubeit und Zähigkeit, eine solche Form des Bekenntinisse ins Wert zu sehen, bei welcher sich, wie er hoffte, beide Theile beruhigen könnten.

Bollte er zu biesem Ziele kommen, so mußte er vorerst bie Bittenberger Lehrer, und unter biesen vor allen Melanchethon, zu einiger Nachgiebigkeit zu bringen suchen. Es kam ihm zu Statten, daß Luther todt war, an dessen Festigkeit ehne Zweisel alle Bersuche gescheitert waren. Mit Melanchethon und den übrigen glaubte er ein leichteres Spiel zu haben.

Die Abschrift bes Interims, welche Morit an bie nach Zwidan berufenen Theologen gesenbet hatte, war von biesen sehr ungünstig aufgenommen worden. Die kurfürstlichen Rathe uuften hierauf ben zu einer neuen Berfammlung nach Colle entbotenen Theologen vorhalten, wie ber Rurfürst und bie fichfische Rirche von den schwerften Gefahren bebroht feien: ein neuer Krieg werbe ausbrechen, wenn man alle, auch bie minber wesentlichen Borschläge bes Kaifers gurudweise. Die besonderen Unterredungen der Rathe mit den einzelnen Theologen werben noch weniger sparfam in Auftragung ber Farben gewesen sein, mit benen man bie brobenbe Gefahr schilborte, verben noch tausendmal wiederholt haben, wie wenig der Kurfürst gesonnen sei, der reinen lehre etwas zu vergeben: die Theologen vertauften sich burch eine Zusage, bei ber ihnen selbst bas Herz schlug. Sie hätten sie nimmer machen sollen; benn von nun an waren sie und war die kursachsische Rirche in die Machinationen bes turfürftlichen hofes verwickelt. Sie erklarten nämlich, bem Raiser willfahren zu wollen burch Annahme ber Gebrauche, welche zur Aufrechthaltung ber Disciplin und zur Uebung ber Gottseligkeit bienten, sie erboten sich jogar, bem Papft und ben Bischöfen wieber unterthan sein zu wollen, falls biese bie reine Lehre bulben wollten \*).

Die Art, wie sich Melanchthon bem Hofe bereits preis gegeben hatte, könnte nicht schlagenber an's Licht gestellt werben, als es von Melanchthon felbst geschehen ift, in bem Briefe, ben er am 28. April 1548, wenige Tage nach bem Tage von Celle an ben kurfürstlichen Rath Christoph Carlowit schrieb \*\*): "Ich versichere bich, bag ich von Herzen wunsche, ber Rurfürft moge nach feinem und bes Rathe Ermeffen befchließen, was ihm sowohl für ihn selbst, als für bas Land bas Heilfamfte icheint. Sat ber Rurfürft feinen Beichluß gefaßt, fo werbe ich, auch wenn mir etwas missfallen sollte, boch nicht aufrührerisch handeln: sondern schweigen ober weichen ober tra= gen, was tommen mag. Sabe ich boch schon ehebem ein fast ent= ehrendes Jody getragen, ba Doctor Luther, ber ein gut Theil Streitsucht besag, oft mehr auf feine Natur, als auf feine Berfon ober auf die gemeine Wohlfahrt sah. Auch weiß ich, daß ber Bescheibene zu allen Zeiten etwelche Mangel bes Regiments, gleichwie bie Ungunft bes Wetters, befonnen tragen und zubeden muffe. Aber bu wirft fagen, man forbere von mir nicht bloß Stillschweigen, sonbern auch Zustimmung. aweifle nicht, bu tennest als ein kluger Mann die Menschen, und urtheilst mit Scharffinn nach ihrer Anlage und Reigung. Ich bin nicht streitfüchtiger Natur, und wenn irgend einer, so liebe ich die Einigkeit im hohen Mage. Ich habe auch nicht ben Religionsstreit, ber bas Reich zerreißt, erregt, son= bern bin barein gerathen, ba er schon erreget war; und ba ber streitigen Puntte viele und unentwickelte waren, habe ich

<sup>•)</sup> Expos. S, 3 ff.: Itaque sive sit pontifex sive episcopi, si sanam doctrinam et veros Dei cultus non persequantur, optamus ipsis suam constare authoritatem, eaque ipsos ad conservationem doctrinae christianae et honestae disciplinae uti.

<sup>••)</sup> Bei Coluffelburg XIII, 624 ff.

sie aus Lust nach Erforschung ber Wahrheit zu untersuchen begonnen. Und wiewohl nun ber Urheber (bes Streites) einige harte Artikel mit eingemengt hatte, so hielt ich boch bassür, baß beshalb bie andern wahrhaftigen und nöthigen Punkte nicht zu verwerfen seien. Da ich nun diese aussonderte und annahm, habe ich auch sein gemach einige andere ungereimte Reinungen entweder ganz weggethan oder gemildert."———

"Auch von nun an will ich zur Beruhigung der Kirche gerne behülflich sein; aber keineswegs ist es mein Wille, daß sie durch Aenderung der Lehre oder Vertreibung ehrbarer Leute in Verwirrung gebracht werde, und schon jetzt ergreift mich der tiefste Schmerz, wenn ich an die Verktörung der Semeinz den benke. Nichts ist so zart, nichts wird leichter gestört, als der Gebetsgeist, und es gibt kein größeres Uebel und keinen herberen Schmerz, als wenn dieser geschwächt wird."

""Ich stimme zu"", wirst du sagen, ""es soll auch nichts, was zur Lehre gehört, geänbert werden: benn der Kaiser ist stomm und hat ernstlich vor, die Gebrechen der Kirche zu heilen und sie zur Einheit zu sühren."" "Ich glaube, daß es der Kaiser gut meint, ich sehe auch, daß die Bedingungen leiblich sind, die vorgeschlagen werden; aber doch möchte ich, daß einiges Wenige gemilbert werde. Ich gebe Vieles freiwillig und freiherzig preis, worüber Andere auf das Heftigste gestritten haben. Ich möchte, daß die Kirchenversassung erwhalten bleibe. Vielleicht din ich von Natur dazu geneigt, mich jedem dienstbar zu machen: aber doch halte ich wahrlich dassür, es zieme einem frommen Manne solch ein gemäßigter Sinn, damit die Auctorität des Regiments nicht geschwächt werde."

Die alte Form ber Stifte ist aus großem Bebacht nach bem Muster ber Kirche im Bolke Israel eingerichtet, daß das selbst Wächter und Zeugen ber Lehre wären; darum seien die Domstifte mit einigen gelehrten Männern besetzt. Denn es ist nicht glaublich, daß auf die Dauer die Höfe ungelehrter Fürsten in Bewahrung der Lehre sorgfältiger sein sollten."

"Gerne nehme ich auch die Eexemonien an, welche bas Augsburger Interim vorschreibt: benn ich weiß, daß die Geremonien ein Theil der Kirchenzucht sind, und ich glaube, mein Leben ist Zeugniß dafür, daß ich Zucht und Ordnung lieb habe; auch ist es bekannt, daß durch meine Schristen, wie sie sonst auch immer sein mögen, die Jugend zur Erzkenntniß und Liebe der Zucht angerogt werde. Als Knabe schon habe ich in den Kirchen mit besonderer Liebe alle Gesbräuche beobachtet, und ich din von Natur jener groben bäurischen Art seind, die von keiner Ordnung in den Handluns gen etwas wissen will, und gemeinsame Bräuche wie den Kerzer haßt."

"Und ich nehme bas, was ich erwähnet habe, nicht bloß für mich an, sondern will mich auch besteißen, Andere auf bieselbe Meinung zu bringen."

Mer in Betreff ber Lehre vom Glauben ist die Erinnerung von Röthen gewesen, die ich an euch schickte, und ich glaube, daß man auch eine Berbesserung derselben erhalten kann. In dieser Sache ist des Kaisers Wille besser, als der ber Feinde, welche es für rühmlich achten, wenn sie uns mit ihrer Täuscherei wie Kinder äffen."

"In Betreff ber Anrufung ber Tobten und in anderen Stüden hast du selbst gräuliche Exempel gesehen: bie ich fürmahr nimmermehr durch meine Zustimmung beträstigen will. Ueber andere Artisel will ich jeht nicht streiten. Das aber ist in dieser Sache zu bedenken, wie man die weniger begabten Pfarrer überreden könne. Daher wünschte ich, daß ihr auch den Tüchtigsten unter den älteren Pfarrern eueren Plan offen vorlegtet und zeigtet, warum ihr diese Bergleichung für die Kirchen für nühlich achtet. Derselben Ansehen würde auch in den Rachbarländern von Gewicht sein; denn wenn diese ihre Zustimmung nicht gäben, so wäre neue Zwietracht zu besahren." — —

Diefer Brief enthalt bie Buge jum Bilbe Melanchthons und feiner Stellung.

Er legt einen Rachbruck barauf, bag er nicht Urheber bes Religionsstreites gewesen sei: er sei hineingerathen, ba er fon erregt war. Gein mabrheitsbeburftiger Geift habe ibn getrieben, die neuen Lehren ju prufen, Ungereimtes ju befeltigen, au milbern. Die alte Kirche mit ihren Orbnungen hat er nie aus ben Angen verloren; mit Schmerz fieht er burch Luthers . fixeitfactigen" Geift ben Rife immer Maffenber werben; manche seiner Lehren billigt er nicht. Er bulbet und wartet. Nach Luthers Tob fühlt er fich freier. Kur seine Ratur und Reigung sind jest die Berbaltnisse gunftiger; gegenüber ben Anforberungen, bie bie Beit an machen icheint, fühlt er bas Entsprechenbe, Entgegenkommenbe in seiner Ratur. Mit einiger Genugthuung schilbert er fich im Gegensate ju Luther; wie friedliebend er fei, wie geneigt, auch Mangelbaftes zu tragen, fich Anberen zu beugen. Er beuft mit Rreuben an die Erbauung gurud, die ihm die Gottesbienfte ber alten Kirche bereiteten, mit Ehrfurcht spricht er von ihrer Berfaffung, ihren Buchtmitteln. Er hofft bie Beit getommen, ba bie getreunten Theile wieder zu einem Gangen fich einen werben, er entschließt sich, unter Garantie für einige Buntte in ber Lehre, um jenen Preis ber Ginbeit und bes Wiebergewinnes ber alten Kirchenverfassung und Bucht auch Bieles zu tragen, was er gerne noch anbers hätte.

Benn es nicht fallch ift, zu sagen, die sachstsche Reformation verdanke ihre Grundrichtung und ihren eigenthümlichen Sparakter der Individualität Luthers, deren Größe und Bebeutung eben darin bestand, daß in ihr die religiöse Anlage und das religiöse Bedürfniß der deutschen Natur einen zusammensaffenden Ausdruck und entsprechenden Bertreter gewann, so wird auch die Scheidung Relanchthons von Luthers Art und Besen, die sast gegensähliche Stellung zu ihm, die er in seinem Briefe an Carlowin an den Tag legt, mit Sicherheit auf eine losere Stellung zu der Eigenthümlichkeit der lutherischen Kirche selbst schließen lassen.

Denn die fächkiebe Reformation ist bem Besen nach gang

vom Geiste Luthers hervorgerusen und beherrscht. Melanchsthon nahm zu ihr bas Berhältniß eines Arztes ein, ber Bielem zur Geburt verhalf, ober eines Gärtners, der die junge Pflanzung vielsach mit reinigen, ordnen, stützen und psiegen half. Insosern, aber auch nur in so sern ist an ihr auch sein Geist erkennbar. Aber damit hatte sich Melanchthons Natur noch nicht genug gethan. Mit derselben angeborenen Neigung wendete er sich auch den andern Kirchen zu; er sand bort Vieles, was ihm zusagte; er ging daran, die trennende Scheideswand niederzulegen, Vieles von bort zu entnehmen, und der jungen Pflanzung der sächsischen Kirche einzupfropsen. Mit Recht war zu fürchten, daß die eingeborne Kraft dieser Pfropsereiser der lutherischen Kirche im Lauf der Zeit ganz dieselbe Natur wiedergeben würde, aus der jene Pfropsreiser selbst hervorgegangen waren, und die in ihnen waltete.

Es ergibt sich hieraus, wie entfernt Melanchthon von bem Gebanken war, daß die ungetrübte organische Entfaltung ber lutherisch-kirchlichen Principien aus sich selbst heraus eine geschichtliche Nothwendigkeit sei. Allen daher, die von dieser Rothwendigkeit lebendig durchbrungen waren, mußte die Stellung Melanchthons den tiefsten Schmerz bereiten.

Des Rurfürsten Morit Weg schien burch bie von Melanchthon angenommene Haltung nun wenig schwierig. Da traten zwei neue, anfangs nicht wohl vorauszusehende Umstände ein, die Moritsens bisherige Erfolge wieder in Frage zu stellen schienen. Der eine war, daß der Kaiser, dem Andrängen und den Berwahrungen der römisch gesinnten und vom Papste inspirirten Stände nachgebend, das Interim nur für die Protestanten publiciren ließ; der andere Umstand war, daß das publicirte Interim keineswegs mit den Abschriften übereinstimmte, welche den Berathungen der sächslischen Theologen zu Zwickau und Celle vorgelegen hatten, sondern in manchen Punkten, namentlich in der Lehre von der Rechtfertigung, eine mehr römische Farbe trug.

Der erfte Umftanb anberte ben Charafter bes Interims

vollständig; benn nun erschien es nicht als ein Bergleich zweier selbstständiger Parteien, sondern als ein Detret des siegreichen Kaisers, durch welches die evangelische Kirche auf eine größere Aehnlichkeit mit der römischen zurückgeführt werden sollte. Der zweite Umstand mußte in den protestantischen Theologen den Berdacht mehren, als suche man durch die neuen Formen der Lehre, in welchen das Interim abgefaßt war, eben doch nichts Neues, sondern nur die alte römische Lehre.

Das mußte auch die Nachgiebigeren unter den Evangelischen verlehen. Das erste Signal eines entschiedeneren Biderstandes hatte Melanchthon bereits gegeben, als er nur den ersten der genannten Umstände in Ersahrung gebracht hatte. Alsbald schried er nach Augsburg: es sei das Beste, wenn man alle Bergleichsversuche aufgebe; unter allen Umständen werde es zu keinem andern Frieden kommen, als zu einem wie zwischen Wölsen und Schasen\*).

Allein der Kurfürst, der unter allen Umständen sein Land und seinen Kurhut behaupten wollte, ließ sich durch nichts irre machen. Sein Plan blieb: den Kaiser durch eine dem Augsburgischen Interim nachgebildete Formel zu tänschen, um dahinter seinem Lande den Fortbestand der evangelischen Lehre möglichst zu erhalten. Er war entschlossen, die neuen Beschenklichkeiten seiner Theologen niederzukämpsen, und er wußte, mit wem er es zu thun hatte. Den Wittenbergischen Prossessionen kam die bestimmteste Weisung zu, ein neues Gutse

<sup>\*)</sup> Expos. T, 4: Res suspendantur potius, cum nequeant melius constitui. Res manifeste docet, frustra tentari conciliationes cum persecutoribus nostris. Etiam cum sarciatur concordia qualiscunque, tamen pax constituitur, qualis est inter lupos et agnos. Um so aussalienter ist es baher, wenn bei bieser unter vielen Ersahrungen gereisten Ersentnis Melanchthon und seine Aubänger im Leipziger Interim boch sich wieder bereit erklärten, sich der Auctorität des Papsies und der Bischsse unter gewissen Bedingungen unterstellen zu wollen.

achten anfausehen, bas er bei ber bevorstebenben sachifichen Stanbeversammlung gebrauchen tonne, und in welchem ber Noth ber Umftanbe fo viel als möglich Rechnung getragen fei. Und in ber That errangen seine Bemühungen von ben Theologen eine febr gunftige Erflarung. Denn wie bestimmt auch bas Gutachten, bas im Monat Juni zu Wittenberg ausge-Rellt wurde, eine Aenderung in der reinen evangelischen Lebre verweigert, so erklart es boch von neuem, von den Abiaphoris ober Mittelbingen bas, mas zur herstellung ber Ginbeit und Bleichmäßigkeit und gur Forberung ber Bucht biente, annehmen ju wollen; und fo entichieben es bie Irrthumer bes Interims im Gingelnen blog legt, fo eröffnet es jum Schlug bem Rurfürsten boch einen Gesichtspunkt, von welchem aus er im Rothfalle und ohne fein Gewiffen zu verleten am Ende gang anbers handeln könne, als die Theologen selbst es munichen mußten. Gie überlaffen es nämlich bem Rurfürsten, im Kalle eines brobenben Prieges von bem Gesichtspunkte seines fürftlichen Amtes aus zu erwägen und zu beschließen, was er für bie Vertheibigung ber Kirche auf sich zu nehmen und zu ertragen vermöge. Sie als "Privatpersonen" wurden von ihrem Standpunkt aus ftanbhaftes Bekenntnig bis in ben Tob er= wählen \*).

Diese Meußerung findet eine Erläuterung in ihrer später erschienenen Bertheidigungsschrift, in der sie sagen: sie hatten einen Unterschied gemacht zwischen ihrer Privatmeinung und den Rathschlägen, die sie für die ganze Kirche zu geben geshabt hatten. Denn um ihres Privatbekenntnisses in der Lehre

<sup>\*)</sup> Expos. Z, 4: Quod vero belinm metui dicitur, huic terrori hanc moderatam et submissam responsionem opponimus: Potestas poterit ipsa secum perpendere ac statuere, quid pro defensione Ecclesiarum ratione sui muneris ac officii suscipere ac sustinere vel possit vel debeat. Nos quidem, ut homines privati, Deo juvante parati sumus et ad exitia et ad supplicia, si sit opus, perferenda.

willen, die sie selbst bis in den Tod zu bekennen gebächten, rerlangten sie nicht, daß der Kurfürst sich und seine Untersthanen in Gefahren stürze. Und selbst die Aenderung in den Witteldingen hätten sie nicht angerathen oder gebilligt, weil sie selbst dieselbe für recht gehalten hätten, sondern weil sie babei die Erhaltung der Kirche im Auge gehabt hätten\*).

So glaubten bie Theologen, die Pflicht des Bekenntniffes in für einen Fürsten eine andere, als für eine Privatperson, und flatt dem Fürsten ins Gewiffen zu reden, erleichterten sie ibm vielmehr sein Weitergehen auf dem unrechten Wege, den n bereits eingeschlagen hatte.

<sup>\*)</sup> Expos. K, 1: Cumque deliberatio tota pertineret praecipue ad Ecclesias harum regionum, non ad ipsos theologos: separarunt privatam confessionem suam et uniuscujusque a consilio, quod dandum esset promiscuse multitudini in Ecclesiis nostris. De se testati sunt, repetita crebro eadem mentione, quod ut hanc tueantur doctrinam, quam professi essent, nulla aut reformident aut defugiant aut recusent pericula, nec se requirere, ut Princeps propter ipsorum privatam confessionem, quam et edidissent et repetituri easent, ubicunque foret opus, se suosque in discrimen conjiceret. Nam proprio sese, non Principis aut subditorum periculo, confessuros Deo juvante. Neque mutationem sese in rebus adiaphoris aut suadere aut probare quantum ad ipsos, sed cedere sese in his propter Ecclesias. Mit Recht bemertt Pland ju biefer Stelle: Luther wilrbe mobl nie fo gefprochen, fondern unverbedt ihnen gefagt haben, bag fie es ohne Berlepung bes Gewiffens und ohne Berlaugnung ber Bahrheit in teiner Beife annehmen konnten, und wahrscheinlich einem Jeben von ihnen ben Fluch angefündigt haben, ber fich aus niebriger Furcht vor bem Raifer und feinen Drobungen bennoch bagu verfteben murbe. -Benn nun aber Bland biefe Stelle mit ber Bemertung abichlieft: man finde wohl teine Urfache ju bebauern, baf es nicht mehr Lubers fondern Melanchthons Beift war, ber bie Entichliegungen feiner Collegen leitete - fo vermögen wir einen zureichenben Grund fibr eine folche Meußerung und Auffassung ber Dinge meber in Plands Gefchichte felbft noch fonft irgenbme zu finben.

Schon aber war bes Kurfürsten Borbaben und Anfinnen und ber Theologen Antwort in die Deffentlichkeit gebrungen, und es bilbete fich nun eine neue und fehr zu berückfichtigenbe Macht, bie Macht ber öffentlichen Meinung, welche bem Rurfürsten neue Schwierigkeiten bereitete, und bie Theologen in Unruhe und Bewiffensbebenten brachte, aus benen fie von nun an nicht mehr herauskamen. Ihr ganges Berbalten von nun an trägt ben Charakter angftlicher Unentschloffenheit und Halbheit. In biefer Stimmung ware es ihnen gang erwunscht gewesen, wenn bie Bertreter bes Landes wie Gin Mann gegen jegliche Neuerung fich erklart hatten; benn bann bofften fie mit guter Manier sich aus ben Schlingen, mit benen die Bo= litit bes hofes sie bereits umfangen hatte, wieder loswinden und auf die Seite ber Buniche des Landes ftellen zu konnen. Das Land felbft aber zu biesem entschloffenen Wiberftanbe zu vermögen, bagu besagen sie nach bem, mas bereits von ihnen augestanden war, nun nicht mehr Muth und Rraft.

Und fast schien es, als ob die Stände ihnen diesen Dienst erweisen würden. Der Kurfürst hatte einen Ausschuß der Stände zur Erwägung des Interims auf das Ende des Junius nach Meißen berufen und dahin auch die Wittenberger Theoslogen nebst einigen Superintendenten geschickt. Die Theologen fanden daselbst die Stimmung der Stände vielmehr mit ihren Privatwünschen als mit der kurfürstlichen Politik in Ueberseinstimmung, und das war genug, die Kraft des Widerstandes in ihnen einigermaßen wieder zu beleben. Das Gutachten, das daselbst aus ihrer Feder sioß, trägt darum einen viel schärferen Charakter als ihre früheren ), ja der Landtagsauss

<sup>\*)</sup> Man vergleiche nur bas, was sie hier liber bes Bapstes Primat sagen, mit der entsprechenden Stelle des Gutachtens von Celle. In letterem heißt es Expos. S. 3. 4: Quanquam autem in hoc articulo, ut passim in toto libro, multa sint generaliter dieta, quae diverso modo intelligi possunt, tamen non pugnamus de hoc articulo. Nullas dignitates aut dominationem

jouß reißt sie zu bem gemeinsamen Entschlusse mit fort, ant den Kursürsten die Bitte zu stellen: es moge Alles beim Alten bleiben; benn Lehre und Ceremonien seien der Wahrheit und Frommigkeit gemäß, Verwirrung der Gewissen, Berhinderung en wahren Aurufung Gottes, Zwietracht und allerlei andere Anzernisse und große Zertrennungen der Kirchen würden auf selche Aenderung solgen.\*).

Es läßt sich benken, wie unzufrieben ber Kurfürst mit biesem Ausgang bes Tages zu Meißen war: aber so ernst= lich er auch mahnte, die Stände waren nicht dazu zu bringen, die Sache noch einmal vorzunehmen. Sie erklärten, in einer

ullam quaerimus. Itaque sive sit Pontifex, sive Episcopi, si sanam doctrinam et veros Dei cultus non persequantur, optamus ipsis suam constare autoritatem, eaque ipsos ad conservationem doctrinae christianae et honestae disciplinae uti. Bie bestimmter und zugleich feinblicher rebet nun hierfiber bas Reigner Gutachten expos. Gg, 2: Non volumus autem disputare de primatu suprenti Episcopi, unde et quomodo coeperit, et quantum inde ad Ecclesiam mali redundarit et quam perperam ad eum stabiliendum praerogativa Petri adducatur. Quod si esset talis, qui non jure divino se orbi venditaret, ac intra suos fines contineret, prout in concilio Nicaeno sancitum fuit, et Hieronymus ad Evagrium et Epistola ad Titum scribit et qualis Cypriani et Augustini temporibus in usu fuit, sique hi, qui obrepserunt abusus (quod tamen vix sperare licet) pia Synodo corrigantur, denique tota isthaec potestas ad concordism in doctrina et pietate fovendam referatur: talem nimirum si darent nobis primatum, non modo non repudiandus, sed etiam provehendus videretur.

<sup>\*)</sup> Expos. Ll, 3: Doctrinam et ceremonias in harum terrarum Ecclesiis vera et pia esse utraque, — C. V. benigne consideret, quanta conscientiarum perturbatio, verae invocationis impeditio, quae discordia in his terris et Ecclesiis et quam multa alia scandala et quantae dissipationes Ecclesiarum talem mutationem essent secuturae. Die ganze Eingabe bes landtages an ben Kurfürsten ist von ben Theologen versaßt.

so wichtigen Sache, die das ganze Land angehe, müßten sämmt= liche Landstände zusammenberusen werden, und gaben ihr Man= dat zurück.

Der Kurfürst sah ein, daß er, ohne die Theologen ganz auf seine Seite gebracht zu haben, nicht weiter vorschreiten könne; sie und vor allen Melanchthon mußten also von neuem bearbeitet werben.

Noch einmal muffen wir auf Melanchthon zuruckkommen; seine Lage und haltung macht ben peinlichsten Einbruck. merkt, daß ber Sof es nicht aufrichtig meine, ihn binterliftig ju gewinnen suche, um bann burch seinen Ramen ben Abfall zu verbecken \*). Aber andere Erwägungen bestimmen ihn boch wieber, feinen Ginflufterungen und Ginfchuchterungen ein halbwilliges Ohr zu leihen. Der Hof schilbert sich ihm immer als vom Raiser gebrängt und bedroht. Rurg nach bem für ben Kurfürsten so ungunstigen Ausgange bes Tages zu Meißen hatte berfelbe vom Raiser ein fehr ernstes Monitorium zu rascherem Borgeben erhalten. Melanchthon sab im Geifte bas Unbeil, bas um biefe Reit über Subbeutschland ging, fich auch über bie fachfischen Rirchen zerftorent babin walzen. Der Preis, um ben man sich bie ruhige Fortbauer ber Lehre ertaufen tonne, schien ihm unter biefen Umftanben boch nicht zu hoch. Und ftimmte nicht auch Manches, was man an= nehmen follte, mit feinen eigenen Bunfchen überein? Bubem war ja das Vorgeben des Hofes, als wolle er von der lau= teren Lehre nichts preisgegeben wissen, zu oft und zu ent= ichieben ausgesprochen, als bag berfelbe mit einigem Schein bem Lande gegenüber bavon hatte zurücktreten können. Und zu alle bem tam um biefe Zeit noch ein anberer Umstand,

<sup>\*)</sup> Ph. Mel. Cons. theol. collects et nunc edits studio et opera Christoph. Pezelii. Neustadii 1600. II. p. 92 ep. ad Matth. Luth. d. d. 23. Juli 1548: Et saepe hoc anno insidiose interrogatus sum. Petunt a me et aliis approbationem imbecillitatis, ut postes praetextu mei nominis excusetur defectio.

ber es Melanchthon recht zum Bewußtsein brachte, wie sehr feine eigene Existenz, seine gesegnete Lehrwirksamkeit an ber Schule zu Wittenberg, um welcher willen er nach bem Kriege verschiedene ehrenvolle Berufungen anderer Fürsten abgelehnt hatte, von der Gunst und der Sicherheit der kurfürstlichen Regierung abhängig war.

Das im Monat Juni zu Wittenberg von ben Theologen geschriebene Gutachten war nämlich noch zu Enbe beffelben Monats, bas auf bem Convent zu Meißen abgegebene im Anfange bes August zu Magbeburg im Drude erschienen, beibes ohne Borwiffen Melanchthous und ihm felbst zum Schrecken. Bas für ben Rurfürsten und seinen Sof allein bestimmt war, bas gelangte nun in die Deffentlichkeit und mußte ben Aorn bes Raifers, ber barin nur einen öffentlichen, wehlbebachten Angriff auf bas Augsburgische Interim seben tonnte, in hohem Grade erregen. Der Raifer hatte vom Rurfürsten Morit schon früher bie Auslieferung Melanchthons geforbert; ber kurfürstliche Hof aber ihn bamals in Schut genommen. Gin neuer noch entschiedenerer Befehl mar nun mit Sicherheit zu befürchten, wie benn ein folcher auch nach nicht langer Zeit eintraf. Rein Zweifel, es lieferte bies Ereigniß ben Sauptführer ber evangelischen Bartei bem Rurfürften völlig in bie Banbe.

Den Beweis hiefür gibt schon ber Convent zu Pegau, welcher am 23. August begann. Auf bas Berlangen bes Kursürsten nämlich waren baselbst die beiden noch römischen Bischofe des Kursürstenthums, Pflug von Naumburg und Maltiz von Meißen, und die evangelischen Theologen Meslandthon, Forster, Eber und Georg von Anhalt, der geistsliche Administrator des Bisthums Mersedurg, zusammengestommen, um diejenigen Puntte des Interims, welche außershalb des Gebiets der Abiaphora lagen, zu besprechen.

Die Absicht bes Kurfürsten war, die Zustimmung der Bischofe zu einigen Berbesserungen bes Interims im evangelischen Sinne ober eine gunftige Erklärung berselben für die Beibehaltung gewiffer Formen um ber besonderen fächfischen Berhältnisse willen zu erlangen; gelang biefes, so batte er bann an ben Bischöfen selbst bem Raifer gegenüber bie beften Abvotaten für ein gemilbertes Interim, bas in feinem Sinne lag. Auch war bann bie Arbeit bes folgenden Landtages um Bieles leichter. Um aber bies erlangen zu können, mußten bie evangelischen Theologen so milb als möglich auftreten, und fie thaten bies in einer Beife, wie fie fich ber Rurfürst nur wünschen tonnte. Denn fie ichrantten nicht nur ihre Auftande über bas, was nicht zu ben Abiaphoris gehörte, auf bie vier wichtigsten Puntte ein: auf die Rechtfertigungslehre, die Buge, bic Meffe und ben Heiligenbienft, sie stellten nicht nur fur die Rechtfertiaungslehre eine folche Formel auf, in ber alle Scharfen und Spigen auf bas Sorgfältigste vermieben, ja bisher ängstlich vermiebene Ausbrucke ber Gegner aufgenommen waren \*); sonbern sie ließen sich auch einen Zusat ber Bischofe zu biefer Formel gefallen, nach beffen Annahme fich bie Bischöfe mit ber ganzen Formel zufrieben erklarten \*\*).

1

<sup>\*)</sup> In bem Meißner Gutachten heißt es Expos. Kk, 3: Etsi igitur inchoari obedientiam oportet, tamen non est cogitandum, propterea hominem habere remissionem peccatorum etc; statt bessen schreiben sie nun in ber Pegauischen Formes Expos. Oo, 3: quare etiamsi nova obedientia inchoata est et justitia insusa est in homine etc.

<sup>\*\*)</sup> Die ursprüngliche Begausche Formel sautete Expos. Oo, 4: Illae etiam novae virtutes et bona opera in illis, qui hoe modo reconciliati sunt, nominantur justitia, ut supra de infusa justitia dictum est, quod non ita intelligi oportet, quod propter eas persona habeat remissionem peccatorum, aut quod persona in judicio Dei sit sine peccato, sed quod Deo haec imbecillis et utcunque inchoata obedientia in hac misera et fragili natura propter filium placeat, de qua justitia Joannes loquitur: qui sacit justitiam justus est. Nach bem Zusat ber Bische sies sie nun: Virtutes etiam et bona opera in talibus reconciliatis justitia appellantur, sicut supra de insusa dictum

Wir übergehen hier die weiteren Berhandlungen, welche ber Kurfürst zu Torgau, Celle, Jüterbogk und Leipzig versunstaltete, und welche endlich das sogenannte Leipziger Interim zur Folge hatten, in welchem sich die Resultate der kurfürstelichen Bemühungen zusammengestellt sinden. Es genügt die Bemerkung, daß die evangelischen Theologen in der angedeuzeten Weise dem Kurfürsten das Liel mit erreichen halsen.

Ueberblicken wir noch, ehe wir uns zu Flacius wenden, rie Lage der Dinge, wie sie auf dem Leipziger Landtage zur Erscheinung kam. Was daselbst angenommen wurde, waren theils der zu Pegan verglichene Artikel von der Rechtsertigung, theils die zu Celle von den Theologen entworsene Kirchenzerung. Diese letztere zeigt deutlich, was sich die kurfürstlichen Räthe mit den Theologen erlauben dursten: denn sie migt Zusätze von der Hand der Räthe, welche zum Theil wen zu Celle von den Theologen misbilligt, zum Theil nachen noch ohne deren Wissen hinzugethan waren. Und doch tennte man es wagen, diese Kirchenordnung als in der Theologen Ramen den Landständen zu Leipzig vorzulegen. Die Iheologen aber, obgleich voll Unmuth im Stillen und in Frivatbriesen ), wagten nicht, öffentlich sich gegen diese Zu-

est, non tamen hoc sensu, quod persona propter haec remissionem peccatorum habeat, vel quod persona in judicio Dei sine peccato sit, sed quod homo per Spiritum sanctum renovatus hanc justitiam opere efficere possit, et quod Deo haec inchoata justitia et imbecillis obedientia in hac misera et corrupta et immunda natura propter filium in credentibus placeat, de quorum operum justitia Joannes loquitur: qui justitiam facit, justus est. Expos. Pp. 1.

<sup>\*)</sup> Consil. theol. II, pag. 74 ep. ad Joach. Moller: Putant quidam posse retineri pacem, si qua adiaphora, ut vestitus aut feriarum et concionum ordo recipiantur. De his non pugnavimus unquam. Sed adversarii postulabant longe alia. Aŭròs aŭrezeárese Uase neel lestoupplas: Canonem principale punctum esse, quod postulet. In Conventu Lipsico Nobilitas

fate zu erklaren, ja machten bieselben bor bem Landtage sogar zu ihrer eigenen Sache, indem sie die ernsten Bebenken ber Stände über eine solche Sinigungsformel mit sicherer Miene niederzukampfen suchten.

Es waren allerdings in der vorgelegten Bergleichungssformel Dinge, welche das Bebenken auch der weltlichen Stände erregen konnten. Bon der Rechtfertigungslehre ift bereits gesprochen. Den Bischösen war die Jurisdiction von neuem gegeben. Dem Papste und den Bischösen sollten alle andern Kirchendiener unterworfen sein, unter der Bedingung, daß das bischössiche Umt nach Gottes Besehl und nicht zur Zerstörung der Kirche gebraucht werde. Alle Mitteldinge, die bei der römischen Kirche noch im Brauche seien und ohne Berletung

dixit plas et graves sententias, άλλα οι τν αὐλῆ νομικοί προς: εμιξάν τινα σοιρίσματα etc.

Cf. B. Gert Brief an Bernbed bei Sirt, D. B. Ger, S. 237:

— abusibus a praeceptoribus nostris in Conventa Cellensi
et alibi acriter reclamatum fuisse, quos tamen postea, cum
status harum regionum convenerunt, ceteris adiaphoris immiscuerunt illi ex Aula, qui plus metuentes Caesaris iram
quam Dei etc.

Ch. Boigt, Briefwechsel ber berühmtesten Gelehrten bes Zeitalters ber Reformation mit herzog Albr. von Preußen. Königeb. 1841 S. 93: Joh. Bugenhagen an herzog Albrecht: Gott vergebe es benen, die zu Leipzig dazu Ursache gegeben haben, da sie der Landsschaft im Namen der Theologen etliche Artikel vortrugen, wie die sind, wodon G. G. mir eine Ausschrift zugesandt hat, wider welche wir Theologen um Martini hart gestritten hatten drei Tage lang, also daß ich am britten Tage diesen meinen grauen Kopf dahin bot, ehe ich wollte annehmen die lästerlichen Pfassenunctionen, Consecrationen und Benedictionen und den Ganon Missä. Roch ward da vorgetragen die extrema unctio nomine Theologorum, dewährt mit Mare. VI und mit der Epistel Jacobi. Daraus mochte G. G. und ein jeglicher verständiger Mann wohl vermerkt haben, daß wir Theologen solches nicht geset, sondern grobe uns verständige Leute, die keinen Buchsaben in der h. Schrift verstehen.

ber beiligen Schrift gehalten werben tonnten, sollten wieber eingeführt werben.

Bir sinden unter den Neuerungen des Interims die Firmung durch die Bischofe "mit den dazu gehörigen Geremonien;" die lette Oelung; die Messe mit Läuten, Lichtern und Gefäßen, mit lateinischen Gesängen, Kleidungen und Gerremonien; unter den Festen das Frohnleichnamssest; das Fasten als "polizeiliches Gebot."

Als nun einzelne Punkte von den Ständen als bedenklich bezeichnet wurden\*), erklärten die Theologen in Rücksicht
auf diese Punkte: Die Bedenken wegen der Rückkehr unter
vie Botmäßigkeit der Bischöfe seien grundlos, weil die Leipiger Formel sage, welcher Art die Regierung der Bischöse
kin müsse; über das Chrisma dei der Consirmation enthalte
ja die Formel noch keine bindenden Bestimmungen; in Betress
ver letzten Delung verwahre sich das Buch aufs Bestimmteste
gegen den Aberglauben; in der Messe sei ja, wie der Kanen zeige, die Communion ausdrücklich angeordnet; es sei
ierner nicht die Meinung, mit dem Frohnleichnamssest das
Umtragen der Hostie, sondern nur einen Predigtgostesbienst
wieder einzusühren, durch welchen die Bedeutung des Altarincraments dargelegt werden solle.

Aber die Stände waren mit dieser Antwort keineswegs zufrieden, es bedurfte neuer Erklärungen und Bersicherungen zon Seiten der Theologen, bis sich die Grasen und Ritter füzten. Die Städte aber blieben bei ihren Bedenken und baten den Kurfürsten in einem besonderen Gutachten um Bersinderung des Leipziger Buches.

Unzufrieden kehrten biele ber Stände in die Heimath inrud. Unzufrieden mit bem Hoft, mit dem ganzen Berlauf der Dinge auch Melanchthon und seine Collegen. Melanch: iben wünschte, es möchte zu Leipzig in einigen Stücken ans

<sup>\*)</sup> Expos. Ddd, 1: Quod autem de quibusdam Capitibus sollicitudo incidit, de ordinatione, confirmatione, unctione, Missa etc.

fate zu erklaren, ja machten biesetben bor bem Landtage sogar zu ihrer eigenen Sache, indem sie bie ernsten Bebenken ber Stänbe über eine solche Sinigungssormel mit sicherer Miene nieberzukampfen suchten.

Es waren allerdings in der vorgelegten Bergleichungssformel Dinge, welche das Bedenken auch der weltlichen Stände erregen konnten. Bon der Rechtfertigungslehre ist bereits gesprochen. Den Bischöfen war die Jurisdiction von neuem gegeben. Dem Papste und den Bischöfen hollten alle andern Kirchendiener unterworfen sein, unter der Bedingung, daß das bischöstiche Umt nach Gottes Besehl und nicht zur Zerstörung der Kirche gebraucht werde. Alle Mitteldinge, die bei der römischen Kirche noch im Branche seien und ohne Berletzung

dixit pias et graves sententias, άλλα οἱ ἐν αὐλῷ νομικοὶ προς² ἐμιξάν τίνα σοιρίσματα etc.

Cf. B. Gere Brief an Bernhed bei Sirt, D. B. Ger, S. 237:

— abusibus a praeceptoribus nostris in Conventa Cellensi
et alibi acriter reclamatum fuisse, quos tamen postea, cum
status harum regionum convenerunt, ceteris adiaphoris immiscuerunt illi ex Aula, qui plus metuentes Caesaris iram
quam Dei etc.

Cf. Boigt, Briefwechsel ber berühmtesten Gelehrten bes Zeitalters ber Resormation mit Herzog Albr. von Preußen. Königsb. 1841 S. 93: Joh. Bugenhagen an Herzog Albrecht: Gott vergebe es benen, die zu Leipzig dazu Ursache gegeben haben, da sie ber Landsschaft im Namen der Theologen etliche Artikel vortrugen, wie die sind, wobon G. G. mir eine Ausschrift zugesandt hat, wider welche wir Theologen um Martini hart gestritten hatten drei Tage lang, also daß ich am britten Tage diesen meinen grauen Kops dahin bot, ehe ich wollte annehmen die lästerlichen Pfassenunctionen, Consecrationen und Benedictionen und den Ganon Missä. Noch ward da vorgetragen die extrema unetio nomine Theologorum, bewährt mit Mare. VI und mit der Epistel Jacobi. Daraus mochte G. G. und ein jeglicher verständiger Mann wohl vermerkt haben, daß wir Theologen solches nicht geseht, sondern grobe unsverständige Leute, die keinen Buchsaben in der h. Schrift versteben.

ber heiligen Schrift gehalten werben tonnten, souten wieber eingeführt werben.

Wir finden unter ben Neuerungen des Interims die Firmung durch die Bischofe "mit den dazu gehörigen Ceremonien;" die lette Oelung; die Wesse mit Läuten, Lichtern und Gefässen, mit lateinischen Gesangen, Kleidungen und Ceremonien; unter den Festen das Frohnleichnamssest; das Fasten als "polizeiliches Gebot."

Als nun einzelne Punkte von den Ständen als bedenklich bezeichnet wurden\*), erklärten die Theologen in Rücksicht
auf diese Punkte: Die Bedenken wegen der Rückschr unter
die Botmäßigkeit der Bischofe seien grundlos, weil die Leipziger Formel sage, welcher Art die Regierung der Bischöse
sein müsse; über das Chrisma dei der Consirmation enthalte
ja die Formel noch keine bindenden Bestimmungen; in Betress
der lehten Oelung verwahre sich das Buch aufs Bestimmteste
gegen den Aberglauben; in der Messe sei ja, wie der Kanon zelge, die Communion ausdrücklich angeordnet; es sei
serner nicht die Meinung, mit dem Frohnleichnamssest das
Umtragen der Hostis, sondern nur einen Predigtgostesdienst
wieder einzusühren, durch welchen die Bedeutung des Altarsaraments dargelegt werden solle.

Aber die Stände waren mit bieser Antwort keineswegs sufrieden, es bedurfte neuer Erklärungen und Versicherungen von Seiten der Theologen, dis sich die Grasen und Ritter sügten. Die Städte aber blieben dei ihren Bedenken und baten den Kurfürsten in einem besonderen Gutachten um Bersänderung des Leipziger Buches.

Unzufrieben kehrten biele ber Stanbe in die Heimath jurid. Unzufrieben mit bem Hofe, mit bem ganzen Verlauf ber Dinge auch Welanchthon und feine Collegen. Melancht thon wünschte, es möchte zu Leipzig in einigen Stücken ans

<sup>\*)</sup> Expos. Ddd, 1: Quod autem de quibusdam Capitibus sollicitudo incidit, de ordinatione, confirmatione, unatione, Missa etc.

bers gegangen sein\*). Er ahnte wohl, welch' ein Sturm im eigenen Laube burch seine und seiner Collegen Rachgiebigkeit sich erheben werbe.

Nachdem wir versucht haben, die Entwickelung der Dinge zu schilbern, welche durch den kurfürstlichen Wunsch, sich mit dem Augsburger Interim zurechtzusinden, erzeugt wurde, dürsen wir nun zu Flacius zurückehren, welchem die Bewegungen, die das kaiserliche Interim verursachte, Anlaß zum öffentlichen Auftreten wurden, und der bald auf dieselben einen sehr mächtigen und entscheidenden Einfluß gewann.

Flacius war Allem, was bisher geschehen war, mit ber ängstlichsten Sorge gesolgt. Aus den Schriften, welche die Theologen hin und wieder und vornehmlich nach Augsburg schickten, aus ihren häusigen Versammlungstagen und vielssaher öffentlicher Rede vermerkte er, daß, wie er selbst sagt, ein finster Wölklein des Unglaubens herzunahte, welches ein groß Wetter in der Kirche erregen wollte.

Diese ängstliche Sorge war die Frucht der ausrichtigsten Liebe, in welcher Flacius, nachdem er sein Vaterland, seiner Bäter Glauben zum Opfer gebracht, und unter schwerem Seelenkampse zum Frieden und zur sestenten lleberzeugung hindurchgebrungen war, aufs Tiefste mit dem Wohl und Wehe der evangelischen Kirche sich verbunden fühlte.

Nirgends sah er in ben kurfürstlichen Landen von ent= scheidender Stelle aus einen Widerstand fich anbahnen.

Die Männer, von welchen laut und entschieden das kaiserliche Interim hätte mißbilligt, das Bolk belehrt werden sollen, schwiegen. Die übrigen Prediger im Lande des Kurfürsten waren durch Drohungen eingeschüchtert. Da entschloß sich Flacius, was die Theologen in ihren früheren geheimen Gutachten gegen das kaiserliche Interim geäußert hatten, als es ihm

<sup>\*)</sup> Mel. an Meienburg v. b. Lpg. Handlungen, Januar 1549: Sed tamen quaedam optarim aliter acts esse.

in die Hande kam, zu veröffentlichen\*). Er war es, welcher jene beiden Sutachten der wittenbergischen Theologen von Bittenberg und Meigen ohne Borwissen Melanchthons drucken ließ, "damit doch," wie er selbst sagt, "irgend eine Schrift von ihnen da sei, durch welche wenigstens einige wenige Irrsthumer jenes Buches öffentlich angezeigt wirden."

Aber das schien ihm noch nicht genug. Kurz nachdem er das Meißnische Gutachten der Theologen zu Magdeburg hatte drucken lassen, noch im Monat Juli entschloß er sich nach manchem inneren Kampse, selbst öffentlich gegen die Reuerungen auszutreten.

Schutz von dem Kurfürsten, wie Melanchthon, hatte er nicht zu erwarten. Ihn schirmte weder ein Ruhm, wie ihn Relauchthon genoß, noch mächtige Berbindungen. Bertreibung oder Gefängniß standen in viel näherer Aussicht. Sollte er sie über sich herbeirusen? Handelte er überhaupt in seinem Beruse, wenn er, der Unbekannte, der Fremde, in noch jugendelichem Alter stehend, das Wort in dieser Sache ergriff? Wenn er die Größe des drohenden Unheils und den Schmerz seiner Seele fragte, so fand er Antried genug; aber auch die Christenpsicht des Bekennens, der Sid, den er geschworen, da er zur Ragisterwürde promovirt wurde, sein Beruf als öffentlicher Lehrer der heil. Schrift, der hohe Beruf der Schule zu Wittenberg für die ganze evangelische Welt\*), das Alles hieß ihn,

<sup>\*)</sup> Flacius sagt ausbrudlich, daß er beibe dem Drude übergeben habe, cf. narratio act. et certam. bei Schlüsselburg p. 809 ff. Dasgegen behaupten die Wittenberger, Flacius eigne sich die Berdsselbung der ersten mit Unrecht zu, denn diese sei von Andr. Regel, dem Schwiegersohne Erucigers veröffentlicht worden. Expos. Aa, 1. Alein die Wittenberger sind dieser Behauptung selbst nicht gewiß, denn Expos. Bb, 3 geben sie die Wöglichkeit zu: Hujus igitur sacti gloriam si suam credi Flacius postulat, minime ei invidemus. — Si tamen omnino a Flacjo doc exstitit, incogitantia illa an suerit an maliciosum consilium, die terris et D. Philippo malum creare qupientis, ex eo statuatur etc.

<sup>&</sup>quot;") Narratio act. et cert. bei Schliffelburg p. 812 u. ff,

den Urheber besselben, ben Kaiser an. Ohne Berhor entscheibe er, ohne Zustimmung ber evangelischen Kirche bestimme er

> ein Jeber frommer Chrift, Amen" (Baremund); "Amen fprech ein veber Chrift Amen" (Benetus); "Amen, Spreche ein peber Chrift Amen" (Lautermar).

> > 1

4) Die gleichartige Beise bes Anfangs ber brei Coriften. Der Anfang einer jeben bringt einen Bug aus ber beil. Beschichte. fo entfaltet, bag alles Folgenbe barin feinen Spiegel hat.

Dag nun biefe brei Schriften, bie aus befagten Grunben auf einen und benfelben Berfaffer binbeuten, ben Flacins jum Berfaffer haben, bafür fpricht:

- 1) Die gleichartige Beise bee Anfange biefer brei Schriften mit vielen andern Schriften bee Flacius, bei welchem bie bezeichnete Beife zu beginnen darafteriftifc ift.
- 2) Die gleichartige Terminologie. Go die baufigen Bezeichnungen ber Begner als Tyrannen, epiturifche Klüglinge und Ohrentrauer, Kainstinder, Scharhanfen, Pharaonen, Mamelufen, abamantiide Bergen zc. zc.
- 3) Flacius beutet auf ben Inhalt feiner brei Schriften in ber Apologie in folgender Beise bin: in ihnen allen vermahnte ich unter ber Sand biejenigen, von benen ich fabe, bag fie por ben Bolfen wichen, auftatt fie tapfer anzugreifen unb Chrifti Schafe zu fcuben. Die hierauf bezüglichen Sape im Baremund ftimmen auch in ber Form mit abuliden Gaben in andern Schriften bes Flacius faft völlig überein.
- 4) Die Wiebertehr berfelben Beispiele in ben übrigen Schriften bes Flacius. Go bie Strafe eines Landes ber Berfolger burch Beufdredenverwüftung. Der hinweis auf bas felige Enbe evangelischer Christen und auf ben ichredlichen Tob einiger mit Namen genannter Berfolger ber evang. Bahrheit
- 5) Der völlige gleichartige Styl, beffen Gigenheiten find:
  - a. Die lofe Berknüpfung und außerliche Aneinanderreihung ber Cape burch bie Binbewörter: jum erften, jum anbern ac.; überbas; bazu; zubem; auch; item;
  - b. Die häufige Anwendung bes Contrafted.
  - c. Die überand baufige Schluffolgerung vom Rieineren auf bas Größert.

Der Angriff, ben Flacius in feinem Weremund führt, richtet fich noch nicht gegen bas Interim selbst, fouberm greift

rum henetum allen fromen Chriften zu biefer Beit nüplich bund tröftlich. 1548.

3) Biber bas Interim. Papififche Des, Canonem, wand Deifter Gifleuben, burch Christianum Lauterwar, ju biefer zeit nut: lich zu lefen. 1549.

Die außeren Anhaltspuntte, welche wir bafür haben, bag Flacius ber Berfaffer ber brei genannten Schriften fei, finb folgende:

- 1) Die brei genannten Schriften fallen in die Zeit, welche Flacius angibt und stimmen mit ber Angabe bes Flacius überein, daß drei seiner pseudonymen Schriften nur gegen das Augeb. Interim gerichtet gewesen seien.
- 2) Der Waremund spricht von der reformatio ecclesiae, welche der Kaiser für die römische Kirche in Deutschland publiciren ließ, als einer eben erschienenen. Run war diese Publication geschehen am 15. Juni 1548. Damit stimmt die Angabe des Flacius, daß er von der Mitte des Jahres 1548 an wider das Interim zu schreiben begonnen habe.
- 3) Menius in seiner "Berontwortung auf M. Fl. 311. gifftige vnb vnwarhafftige verleumbbung vnb lesterung C, 1 und M, 1 bezeichnet ben Flacius als Berfasser des Waremund, und Flacius ertennt dies in seiner Gegenschrift burch sein Stillsschweigen an.
- 4) Die Mehnlichkeit ber Ramen Baremund und Lauterwar.
- 5) Der Rame Theobor Denetus ift so viel als Matthias (Theoborus) Benetus ober ber Benetianer.

Der hauptbeweis, bag bie brei genannten Schriften einen und benfelben Berfaffer haben, geht aus Grunden hervor, bie biefen Schriften felbft entnommen finb.

- 1) Der chinliche Abschluß der Titel biefer brei Schriften: "allen Gotfürchtigen gewiffen zu biefer betrübten zeit vberaus sehr nützlich vab troftlich zu lefen" (Baren.); "allen fromen Christen zu biefer zeit nützlich vand troftlich" (henetus); "zu biesser zeit nützlich zu lefen" (Lautervar).
- 2) Ale brei enben mit einem völlig gleichartigen Bebet.
- 3) Die Schlufformel ift bei allen breien biefelbe: "Amen fprech

ben Urheber beffelben, ben Kaiser an. Ohne Berhor entscheibe er, ohne Austimmung ber evangelischen Kirche bestimme er

- ein Jeber frommer Chrift, Amen" (Baremund); "Amen fprech ein neber Chrift Amen" (Benetus); "Amen, Spreche ein peber Chrift Amen" (Lauterwar).
- 4) Die gleichartige Beise bes Aufangs ber brei Schriften. Der Anfang einer jeben bringt einen Bug aus ber beil. Gefcichte. fo entfaltet, daß alles Folgende barin feinen Spiegel hat.

Dag nun biefe brei Schriften, bie aus befagten Grunben auf einen und benfelben Berfaffer hindeuten, ben Flacius jum Berfaffer haben, bafür fpricht:

- 1) Die gleichartige Beise bes Ansangs biefer brei Schriften mit vielen anbern Schriften bee Flacius, bei welchem bie bezeichnete Beife zu beginnen darafteriftifc ift.
- 2) Die gleichartige Terminologie. Go die baufigen Bezeichnungen ber Gegner als Tyrannen, epiturifche Rlüglinge und Ohrentrauer, Rainstinder, Scharhanfen, Pharaonen, Mameluten, abamantiide Bergen ec. 2c.
- 3) Flacius beutet auf ben Inhalt feiner brei Schriften in ber Apologie in folgender Beife bin: in ihnen allen vermabnte ich unter ber hand diejenigen, von benen ich fabe, baß fie por ben Bolfen wichen, anftatt fie tapfer anzugreifen unb Chrifti Schafe ju fcuten. Die hierauf bezüglichen Gate im Baremund ftimmen auch in ber Form mit abnlichen Gaben in andern Schriften bes Flacius faft völlig überein.
- 4) Die Biebertehr berfelben Beispiele in ben übrigen Schriften bes Flacius. Go die Strafe eines Landes ber Berfolger burch Beufdredenverwüftung. Der Sinweis auf bas felige Enbe evangelischer Chriften und auf ben ichrecklichen Tob einiger mit Ramen genannter Berfolger ber evang. Bahrheit
- 5) Der völlige gleichartige Stol, beffen Gigenheiten finb:
  - a. Die lofe Bertnupfung und außerliche Aneinanberreihung ber Cape burd bie Binbembeter: jum erften, jum anbern ac.; überbas; baju; jubem; auch; item;
  - b. Die häufige Anwendung bes Contraftes.
  - c. Die überaus baufige Schluffolgerung vom Rleineren auf das Größere.

über ihren Glauben, ohne Barmherzigkeit unterbrücke et, was sich seinem Machtgebot nicht fügen wolle. Das tribentisuische Concil sei kein freies, die gewaltthätige Art, mit der man jest, und zwar nur gegen die Evangelischen, das Interim zur Durchführung bringe, zeige, wie sern es dem Kaiser liege, jemals auf einem freien Concil den Protestanten ihr Recht widersahren zu lassen. Er mahnet Hirten und Gemeinden zu entschlossener Ausbauer, zur Treue die in den Tod.

Die zweite Schrift unter bem Ramen des Theodor Hene-

Aurz, es ift in biefen brei Schriften biefelbe unfprfingliche Lebenbigfeit, berfelbe feurige Gifer, biefelbe überquellenbe Fulle fich aubrangenber Gebanten, und biefelbe ungefünstelte und lofe Berbindungsweise der Sape, so wie biefelbe Rudsichtelofigkeit und Ruhnheit bes Geiftes, wie fie uns in den übrigen Streitschriften des Flacius entgegentritt.

Leicht ware es, dies alles burch Beifpiele zu erharten, und die Grunde, die für die Abfaffung biefer Schriften durch Flacius sprechen, zu vermehren, wenn nicht bas Gleichmaß unserer Arbeit badurch zu febr überfchritten wurde.

d. Der häufige Gebrauch bes Conceffiviages.

e. Der haufige Rudgang auf allgemeine Gape, die auch ber Gegner zugibt, um biefe als Bafis fur feine Polemit zu gebrauchen.

f. Die ungahligemal fich wiederholende Form der Schluß: folgerung mit der Ginleitung durch: derhalben, barum.

g. Die Saufung gleichartiger Ausbrude gur Belebung und Berftartung ber Rebe.

h. Die baufige Anwendung ber Klimar.

i Die haufig einfliegenben Betheuerungen : furmahr, mabrid.

k. Der unmittelbare Ausbruch in Ausrufe bes Schmerzes und ber Bermundchung.

<sup>1</sup> Die häufig wiederkehrende Form ber Frage.

m. Die Anhäufung ber Aufmunterungspartiteln gegen ben Schluß feiner Schriften.

n. Der Abichluß feiner meiften Schriften in ber Form bes Bebets.

tus bildet den Uebergang zur Kritik des Juterims selbst. Rach summarischer Aufzählung der Freihumer des Interims greift er den Artikel von der Messe heraus, in welcher "die fürnehmste Abgötterei und Hamptstud papistischer Lehre" des griffen sei, und weist die salsche Deutung der Einsehungs: worte nach, durch welche das Altarjacrament als ein Opfer zum Gedächtniß des Leidens Christi gerechtsertigt werden sollte.

Noch entschiedener und eingehender aber richtet sich die britte Schrift, die den Ramen "Lauterwar" trägt, gegen die Messe. Sie bringt eine Kritit des gesammten Messtanons. In seiner ersten Schrift war Flacius noch im Rückstand geblieben mit Hervorhebung der leichtsertigen Grundsätze, von welchen die Berfasser des Augsburger Interims geleitet wursben, und welche das Seitenstück zu der Gewaltsamkeit und Ungerechtigkeit des Kaisers bildeten. Den Angriff auf dieselben holt nun die zweite Hälfte des Lauterwar nach, in welcher er sich mit dem vornehmsten Weister des Interims, mit Agriscola, beschäftigt.

Wozu nun aber eine Polemit gegen bas Augsburger Interim, wenn beffen unveranberte Ginführung in Sachien nicht zu fürchten war? Wozu noch jene britte Schrift bes "Lauterwar" wenn inzwischen boch schon bas Leipziger Interim gezeigt hatte, bag man bie unveranberte Ginführung bes taiserlichen Interims nicht wolle? Vorerst wußte man nicht, wie weit Rurfürst Morit nachzugeben gebenke, ebe bas Leipziger Interim bekannt wurde, ba konnte ber Wiberwille, ben man gegen bas Augsburger Interim öffentlich laut werben ließ, die Wirtung haben, die Bermittelungspartei behutsamer zu machen, daß sie nicht zu viel aus dem Augsburger Interim herübernahm, um nicht die ftrengeren protestantischen Gefühle zu sehr zu verlegen. Und sobann traf ja die Kritik des Mekkanon im Lauterwar indirect auch bie Beftimmungen bes inzwischen bekannt geworbenen Leipziger Interims, in bas berfelbe fast vollständig herübergenommen war. Auf keinen Fall brauchte also Flacius zu fürchten, daß

die Streiche, welche er in seinen Schriften gegen bas Mugsburger Interim führte, in die Luft gehen wurden.

Aber auf biesem Wege allein hatte sich Flacius noch nicht genug gethan. Es war nicht seine Meinung, daß man nur in einigen möglichst wenigen Stücken dem Raiser nachgebe, er wollte, man solle gar nichts nachgeben. "Es ist viel ein ander Ding," meint er, "so man mit denen, die sich von ganzem herzen der wahrhaftigen Lehre besleißen, eine Zeit laug in etlichen Dingen Geduld hat, gleichwie Moses und die Apostel ostmals dem Bolle Gottes etwas zu gut hielten, deun so man etwas nachläßt denen, die ihren ganzen Fleiß dahin richten, daß die göttliche Lehre ganz und gar vertilget werde")."

Dazu die Theologen zu vermögen, scheut er weber die Rübe unablässiger Borstellung, noch bie Schmach wieberholter Abweisung. "Ich bin fast allen Gelehrten bes Orts zu Ruß gefallen, und hab sie gebeten, daß fie ben Keinden nichts nachgeben, sondern bei ben Oberften anhalten sollten, daß fie gar nichts einraumeten" \*\*). Das Berhältniß bes Schülers zu bem liebenswürdigen und zuporkommenben Lehrer Melanchthon, das Berhältniß des Freundes zu den Freunden, des Collegen ju ben Collegen, burfte, so schien es ihm mit Recht, nicht Stillschweigen gebieten, wo bas Wohl ber Kirche, die er bebroht fab, ein lautes und entschiedenes Zeugniß zur Pflicht machte. Und um so gewisser mußte ihm bies werben, je mehr das unsichere Schwanken Melanchthons selbst, seine Rlagen über bie höfischen Rante, seine Befürchtungen brobenben Un= heils, das aus den Aenderungen entspringen könnte, in Flacius die Ueberzeugung, daß er Recht habe, nur befestigen und fleigern konnten. Bei allebem aber fab er ein, bak es fo lange noch nicht an ber Zeit sei, öffentlich gegen seine Wittenberger Collegen aufzutreten, bis er nicht zuvor auf privatem Wege

<sup>\*)</sup> Lauterwar: C, 4 folg.

<sup>\*\*)</sup> Entschuldigung Matth. Flacii Ju., geschrieben an b. Univ. zu Bittenb. verbeubscht. 1549. E. 2.

fein Aenferftes gethan habe, fie von der eingeschlagenen Bahn abzubringen.

Das erfte schriftliche Document für biefe Bersuche ist ein Brief an Melanchthon \*) zu Anfang bes Rovember 1548, als fich biefer zur Abreise nach Celle ruftete, wo die bebeutenbste Borarbeit für das Leipziger Interim geschehen sollte. tann ju biefer Beit", fchreibt er, "in welcher bestanbiges Betenntuig der Wahrheit von uns erfordert wird, von euch und biefer Schule, baber bie Bahrbeit gekommen ift, nichts überall nachgegeben werben, ohne merkliche große Aergerniß, welche in einem Ru burch die ganze Welt baraus folgen wirb." Wenige Tage nachber ließ er eine kleine beutsche Schrift unter bem Titel: "Daß man nichts verändern foll", brucken, ber er zwar seinen Ramen nicht beisette, die er aber selbst unter seinen Befannten verbreitete. Dieselbe Schrift gab er auch etwas weitläufiger und in lateinischer Sprache geschrieben, bem Dr. Major nach Celle mit, wohin er ein anderes Exemplar zugleich mit einem Briefe an Georg von Anhalt absenbete \*\*). Diefer Brief hat ben Zwedt, die Theologen auf bas Gefährliche und Schriftwibrige bes Standpunkts, ben fie eingenommen hatten, aufmerksam zu machen. Ihr Pegani= iches Gutachten enthält bie Borte: "Wir fagen unfere ein-

<sup>\*)</sup> Er findet sich in der Entschuldigung od. Apologie an die Univ. zu Wittenberg, mit der Ausschrift: Ein Brieff M. F. Illvrici, wolden er dem H. Phillippo selbs oberantvortet hat, ongesehrlich XIII. Tag, nach herhog Augusts hochzeit, nicht lange vor dem Tag zur Zelle. Anno M. D. ALVIII.

<sup>••)</sup> S. ben Anhang zu dieser Schrift in der Sammlung seiner latein. Schristen gegen die Adiaphoristen v. J. 1550: Obtuli hoc scriptum D. Majori 8. Novembris anno 1548 paranti cum caeseris profectionem ad Cellense conventiculum, ejusdemque aliud exemplar ad Georgium Anhaldinum Cellam cum epistola misi. Impressum autem est cum sequenti (contra quoddam scriptum incerti autoris etc.) decem diedus ante Pascha Anno 1549.

feltige Meinung." Er hält ihnen entgegen: Non oportot vos vestrum einseltige Meinung" dicere, sed omnipotentis Dei immotam veritatem. Im Ansange ihres Gutachtens äußerten sie: Sie wollten Niemanden vorschreiben, wie wett das Interim anzunehmen oder zu verwersen sei. Flacius bezeichnet eine solche Aeußerung als unwürdig im Nunde von Pheologen, die zu Auslegern des göttlichen Wortes berusen seine; sie hätten vielmehr mit den Propheten zu sprechen:

Und gewiß, es ziemte ben herolben einer nach Gottes Bort reformirten Kirche nicht jenes unfichere Schwanken, womit fie ihre eigenen Grunbfate nur verdachtig machten. Bisher hatte sich das Gebäude der Reformation von den schriftgemäßen Grundlagen aus confequent entfaltet; in allen Erideinungen, auch benen, bie in bas sogenannte Gebiet ber Abiaphora gerechnet wurden, zeigte fich die Herrschaft ber Grundprincipien: man konnte hierin den Gegnern keine Concoffionen machen, ohne überall die Fundamente felbft, auf benen man ftanb, zu verläugnen. Gener tubne rucfichtslose Gang, wie ihn Luther genommen hatte, bas Auge allein auf Gottes Wort gerichtet, hatte einem menschlich klugen, bie of fentlichen Berhaltniffe in Rucficht nehmenden Sandeln und Berhandeln Plat gemacht. Treffend zeigt Flacius in ber oben genannten Schrift "bag nichts zu anbern fei" biefen Bechsel und die Gefahren, die daraus entsprangen, an dem Beispiele bes Betrus auf. Wie Petrus, allein auf Christi Wort Die Seele gerichtet, aus dem Schiffe ins ungestume Meer iprang und sicher auf den Wogen wandelte, so habe sich Lu= ther, mit glaubensfestem Bergen und freudiger Stirne aus ficherem Schiffe in die ihn umbrauenden Gefahren gefturgt, und weil er allein auf Christi Wort geschaut, so sei er sicher über das ungestüme Meer hinweg zu Christus gelangt; jest aber schaue man angftlich wie Betrus auf Meer, Wind und Bellen und mißtraue Christo, bafür sei man nun wie Petrus bis an ben hals in die Wogen gesunken. "Daß wir nur Breger, Flacius I. 5

auch", ruft er aus, "bem Petrus in seiner britten Gestalt glichen, und von bem Unglauben zu bem Glauben und Gebete eileten, um wie Petrus aus der Gefahr herausgezogen zu werben, in welche menschliche Klugheit uns gestürzt hat."

Die Gründe, die nun Flacius anführt, warum mau nichts verändern solle, halten sich noch alle auf diesem allgemeinen Standpunkte. Ohne sich auf das, was man nachzugeben besabsichtigte, im Einzelnen einzulassen, zeigt er nur, wie jegliches Nachzeben überhaupt in solcher Lage, solchen erbitterten Feinden der Wahrheit gegenüber, mit denen nach Christi Wort Kampf sein müsse, die eignen Anhänger unsicher, die Feinde trotiger, begehrlicher, triumphirender, die auf des Feindes Seite Schwankenden scheuer machen werde.

Und er suhr fort, die Theologen zu bestürmen, so lange ihm noch eine Hossung schien; es erfüllt ihn mit freudiger Hossung, als er hört, die Theologen zögen nach Celle, entschlossen nichts nachzugeben; aber die Rachricht, daß es viel anders gegangen, als er gehofft, bringt wieder den tiefften Schmerz über ihn. Er geht Melanchthon von neuem an, als dieser sich auschicht nach Jüterbogt zu reisen, er legt ihm die Gründe gegen die Aufnahme des Meßtanons vor, und wenn er in der mündlichen Unterredung dem ihm überlegenen Mesanchthon gegenüber sich nicht genug gethan zu haben glaubt, so ergreift er, nach Hause gekommen, die Feder, um mit gröserer Undesangenheit seine Meinung nochmals auszusprechen, und sie am andern Tage Melanchthon zu übersenden.

Ms nun aber das Leipziger Interim zu Stande gekom= men war, mußte natürlich die Rampsweise eine andere wer= ben. Man hörte Klagen, daß Biele, gebeckt durch die Aus= fagen ber Theologen zu Wittenberg und gedrängt von ben

<sup>•)</sup> Praefatio in sylvam de Missa M. Fl. Illyr. Anno 1548 paulo ante Juterbacensia comitia Philippo oblatam: Tamen intermittere non possum, quin quae heri coram statim minus commode exponere poteram, ea tibi scripta offerrem.

brohenden Gefahren, nun weiter gingen, als biefe felbst es wünschten. Ans ber Mart Brandenburg, bem Erzbisthum Ragbeburg, aus Franken, aus Eisleben vernahm man solche Kunde.

Agricola erhob zu Berlin die Wittenberger bis in ben himmel. Sie hatten ihn offenbar burch ihren, wenn auch limitirten, Butritt zu feinen Bergleichsprojetten bor einem Theil ber protestantischen Welt gerettet. Auch bie Lanbesfürften, Morit von Sachsen, Joachim von Brandenburg, Albrecht Alcibiabes in Franken, saben sich burch bie Concessionen ber Theologen von Wittenberg in ihrer Geneigtheit, bem Raifer au Willen au fein, ber Abneigung ihrer Unterthauen gegenaber gerechtfertigt. Durch bie Beiftimmung ber Theologen waren bie Fürften auf eine Bahn gelangt, auf ber ein Mehr ober Beniger ju Gunften ber Feinbe nur ju febr in ihre Billtur gestellt schien. Es war barum nothig, bag nun ber Rampf sich gegen das Leipziger Interim wendete, die offentliche Meinung zu entschloffenem Wiberftanb gegen basfelbe zu kimmen. Placius begann ibn, er schrieb seinen Azarias \*). Roch halt er die perfonlichen Angriffe gegen die Wittenberger ziemlich zuruck. Rur meint er, die Abitophele-Gefellen (bie furfürftlichen Rathe) geben vor, bas Interim sei mit Beistand gelehrter Leute, die in ber Rirche feines geringen Ansehens feien, ju Stande getommen, und unter Petrus, Joannes, Philippus, Jacobus Major 2c., die Chriftum in der Noth verliegen, meint er nicht blog die Apostel, sondern auch die Wittenberger Theologen.

Oreierlei ist es was er bekampft. Zuerst die Form die fes Interims, ihre Zweibeutigkeit, ihr Verschweigen. AUes

<sup>\*)</sup> Wiber ben Schnöben Teuffel, ber sich ist abermals in einen Engel bes liechtes verkleibet hat, bas ist wiber das newe Interim, burch Carolum Azariam Gotsburgensem 1549. Daß diese Schrift von Flacius sei, dastir haben wir sein eigenes Zeugniß in der Apologie an die Schule zu Wittenberg.

Gegensätzliche werbe zugebectt, die papistische Lehre nirgends ausbrudlich verworfen. Das fei ein Berlaugnen, ja Biberrufen ber driftlichen Lehre. Es handele von Beranderungen, gleich als wolle man uns als irrige und abtrünnige Leute wieberum zur rechten Rirche gurudbringen. Zweitens fei ein von den Gegnern aufgedrungenes Interim überhaupt verwerflich: er zeigt, daß unter solchen Umftanben von Abiaphoris auf protestantischer Seite gar nicht bie Rebe fein tonne. Endlich geht er bas Leipziger Interim Buntt für Bunkt burch, und sucht nachzuweisen, daß nicht allein bas, was unter bem Namen von Mittelbingen zusammengefaßt werbe, eine Menberung ins Schlechtere und Unwahre sei, und hinter allem nur verstedt die papstliche Lehre und Anschauung liege, sondern baß auch die Lehre von ber Rechtfertigung verfälscht sei: baß uns burch ben Glauben allein die Rechtfertigung widerfahre und bas einige Berbienft Jefu Chrifti zugerechnet werbe, beffen werbe in ihrem langen Gefchmat, bas fie von ber Rechtfertigung treiben, auch nicht mit einem Worte gebacht.

Es war ein entscheidender Schritt von Seiten des Flacius mit dieser Schrift geschehen. Der Berfasser konnte nicht verborgen bleiben, und er blieb es auch nicht. Seine Stellung in Wittenderg mußte unsicher werden. Hören wir ihn selbst über das, was in seiner Seele vorging, ehe er den Angriff unternahm \*): Als das neue Interim zu Leipzig publiciert war, gewappnet mit unserer Theologen Namen und Ansichen, und ich hörte wie fromme Leute nicht nur im Meißnischen Fürstenthum, sondern auch anderwärts Klage erhoben über dieses gottlose Buch und das Stillschweigen der Unsern, welche nach der Veröffentlichung der Schrift durch kein Zeugniß die Gottlosigkeiten derselben mißbilligten, als ich serner hörte, daß leichtsertige Menschen wie Eisleben und andere öffentlich allenthalben prahlten und schrieen, unsere Theologen hätten ich weiß nicht was Alles angenommen, und als die

<sup>\*)</sup> Apologia ad scholam Witebergensem F, 1 u. ff.

Unsern durch ihr Stillschweigen bies Gerebe bestärkten, ba wurde ich begierig, das neue Buch zu sehen.

Da ichs nun mit großem Schmerze und vielem Seufzen durchlesen hatte, fand ich solche Allgemeinheiten, Zweideutigskeiten und anderes sophistisches Blendwerk, daß schier das ganze Papstthum dadurch in die Kirche eingeführt ward.

Da gedachte ich mit größtem Schmerze bei mir selbst: Bohlan, nun siehst du, was so viel Zusammenstecken und Zusammenhauchen mit den Feinden Gottes hervorgebracht hat! Und ich beweinte der Kirche trauriges Loos, daß sie aus solschem Lichte des Evangeliums Jesu Christi wissentlich und willig so bald und so schändlich in die Aeghptische Finsterniß des Antichrists wieder zurücksommen sollte.

Durch folch Herzeleib und unwürdigen Sandel bin ich bewogen worden, zuerst fleißig mich zu bemühen, daß die Ersten in unserer Rirche solchem gottlosem Wesen widerstünden. 3ch babe fie felbft perfonlich ermahnt und burch andere ermahnen laffen; aber ich habe nichts erlangt. Gin Gewiffer (Melanch= thon) gab zur Antwort: Ich bin nun alt, und bisher nicht aufrührerisch gewesen, wills auch jetzt nicht sein. Und so verbullte er mit bem schonen Ramen bie schwere Schuld, mit bem Gehorsam gegen die Obrigkeit ben Abfall von der Kirche. Denn bas beißt abfallen von ber armen Rirche und fie ber Hulfe, die man ihr schulbig ift, berauben, wenn man die Irrthumer, welche burch gottlose Leute ihr aufgebrungen werben, nicht bekampfen und nicht lieber eine Zeit lang von feiner Stelle weichen will, bamit man burch bas Elend seiner Berbannung und burch fein ftanbhaftes Betenntniß, wo man auch immer sich aufhält, seine Rirche und alle Gottesfürchtis gen in ber Bahrheit ftarten, die Feinde aber ichmachen mochte.

Doch zur Sache. Als ich sah, daß bei den Ersten nicht zu erlangen war, daß sie jenes Interim widerlegten, betete und dachte ich viel, was bei solchem kläglichen Wesen zu thun wäre. Und also habe ich endlich dieses letzte Mittel ergriffen, und habe selbst dawider geschrieben. Und habe in großer

Traurigkeit und Betrübniß meines Herzens geschrieben, benn ich wollte bes Namens meiner Lehrer gerne schonen und boch zugleich bas Heil ber Kirche und bie Ehre Christi, welche burch jene Verfälschungen verletzt ward, förbern.

Da ichs nun geschrieben hatte, überlas ich es mehr beun zwanzigmal, bachte hin und her mit meinem betrübten Herzen und machte alles gelinder, so viel mir möglich war. Endlich beschloß ich bei mir, es wäre besser, etlichen Leuten an ihren Ramen zu greisen, als das Evangelium Jesu Christi durch die Gräuel des Antichrist beschimpsen, den Antichrist in den Tempel Gottes sehen, und auf solche Weise die Ehre Gottes und das Heil Vieler, darunter auch derer, deren Ramen ich schonen wollte, in Gesahr kommen zu lassen; und so habe ich das Buch zum Drucker geschickt."

Die Schrift that ihre Wirkung. Biele bankten ihm und hofften, daß fie die Berfälschungen des Leipziger Interims und abnlicher Schriften in anbern Lanbern verbindern werbe. Diese hoffnung mar eitel. Bon Melanchtbon waren balb nach Erscheinen bes L. Interims nach verschiebenen Seiten bin Gutachten geschrieben worben, welche nur ju fehr geeignet waren, die auf ben Raifer febenben Fürften und Stäbte auf ihrem Wege zu ermuthigen. Go batte er an bie franklichen Prebiger geschrieben: nach seiner Meinung muffe um ber Erhaltung ber Lehre willen eine gewisse Knechtschaft ertragen werben. Die auf Albrecht Alcibiades Befehl aufgeftellten franti= schen Artikel enthielten zwar manche Allgemeinheiten und Ameibeutigkeiten, bie gefährlich und verhaßt fein wurben, aber boch sei er für ihre Annahme, weil nichts ausbrücklich gegen bie evangelische Lehre streite \*). So schrieb er an die Stadt Frankfurt in ber Mark: Durch bie Aenberungen murben viele

<sup>\*)</sup> Ad concion. francicos Ph. Mel. mense Januar. 1549. f. Cons. theol. II, p. 80: ut non deserantur Ecclesiae nostrae, nec prorsus opprimatur vox verae doctrinae, censeo tolerandam esse quandam servitutem, si absit impietas. Legi autem

gute Seelen schmerzlich bewegt werben, ba in benseiben eine hinneigung zu ben Feinden der evangelischen Kirche sich kund gebe. Dadurch würde den Feinden ein Triumph bereitet, die Irrenden im Jrrthum bestärkt, Wiele der Evangelischen geschwächt und in Zweisel versetzt werden. Aber bei alle dem gebe das Wohl der Gesammtkirche, die Erhaltung der Lehre des Evangeliums über die Privatmeinung der Einzelnen, welche jene Aenderungen als unzulässig verwersen. Besser sei den Chorrock, als die Kirche im Stiche lassen, besser um der Kirche willen Knechtschaft dulden ohne Verledung der Frömmigkeit, als durch Widerstand die Predigt des Evangeliums, die wesentlichen Enter der Kirche in Gesahr bringen \*). In ähnlicher Weise schrieb Melanchthon nach Berlin und in die Grasschaft Mansseld.

Bei Betrachtung biefer Briefe liegt die Bersuchung sehr nahe, an Luthers charakteristische Aeußerungen über sich und Relanchthon zu erinnern, die sich in den im J. 1530 nach Augsburg geschriebenen Briefen sinden.

"Du sagst", schreibt Luther, "du kannst wohl bein Leben in die Schanze schlagen, bist aber sorgfältig für die gemeine Sache. Ich aber, was die gemeine Sach betrifft, bin ganz wohlgemuth und sein zufrieden, benn ich weiß, daß sie Christi und Gottes selber ist. Derhalben bin ich schier als ein müßter Zuseher und wollte nicht ein Kliplein auf die Papisten oder ihr Watten und Dräuen geben. Fallen wir, so fällt Ehristus auch mit, nämlich der Regierer der Welt, und ob er

francicos articulos, in quibus quaedam generaliter et ambigue dicta video et periculosa et odiosa esse; sed tamen nihil nominatim praecipitur, quod pugnet cum doctrina Ecclesiarum nostrarum. Tolluntur unctiones et canon, ideo potius velim esse suasor ut illi articuli recipiantur.

<sup>\*)</sup> Cons. theol. II, 81 ff. ad Francofordianos in Marchia 29. Jan. 1549 unterfor. v. Pommeranus unb Melanthon.

auch fiele, so wollt ich boch lieber mit Shrifto fallen, benn mit bem Raifer fteben \*\*).

"Suchet nur immer mit solchen Leuten Friede zu machen und arbeitet so lange vergebens, bis sie etwa mit Bortheil einen Zufall erlangen, baburch sie euch unterdrücken."

"Denn sie werben unser Nachgeben weitläufig, noch weitläufiger, aufs allerweitläufigste annehmen; ihres aber werben sie eng, noch enger, aufs allerengste spannen. Summa Summarum: Es gefällt mir gar nicht, baß man will von Einigkeit der Lehr handeln, weil dieselbe gar unmöglich ist, wo der Papst sein ganzes Papsthum nicht will abthun" \*\*).

"Gebenket, daß ihr nicht eine Trennung unter uns selbst macht. Es mag der Friede gleißen wie schön er will, so ist doch der Herr des Friedens größer und höher zu achten als der Fried. Ueberdas gehört uns nicht zu, daß wir von Kriezgen weissagen; uns gehört zu, stracks zu glauben und zu bezkennen. — Ich berste schier vor Jorn und Widerwillen und bitt, schneidet die Sach nur ab, hört auf, weiter mit ihnen zu handeln und kommt wieder heim. Sie haben die Bekenntzniß, sie haben das Evangelium, wollen sie es zulassen, das ist gut. Wollen sie nicht, so mögen sie hinsahren. Wird ein Krieg daraus, so werde er draus, wir haben genug gebeten und gethan" \*\*\*).

"Du willst", schreibt Luther an Melanchthon, "nach beis ner Philosophie die Sachen regieren, marterst dich selbst und siehest nicht, daß diese Sache nicht in beiner Macht und Klugs heit stehet" +).

Wir haben biese Aeußerungen aus Luthers Briefen hier angeführt, weil sie in ber Zeit bes adiaphoristischen Streites wiederum in Erinnerung gebracht und auf die öffentliche Mei-

<sup>\*)</sup> Luther an Melanth. 30. Juni 1530.

<sup>\*\*)</sup> Luth. an Mel. 25. Aug. 1530.

<sup>\*\*\*)</sup> Luth. an Just. Jonas 20. Cept. 1530.

<sup>+)</sup> Brief v. 30. Juni 1530.

nung über Melanchthon und bie Unionshandlungen von Gins fluß wurden.

Flacius war es, ber die betreffenden Briefe drucken ließ \*). Unter den Ursachen, die ihn bewegen, das zu thun, gibt er als die erste an, daß alle rechte Christen in diesem wichtigen Handel von den Adiaphoris nach dem Urtheile Luthers sich sehnten. Außerdem habe es ihm nöthig geschienen, zu beweissen, daß die Klugheit in Betreff der Mitteldinge nicht von oben herad aus einem weisen, gottseligen und christlichen Nathe des B. (Philipp Melanchthon) komme, sondern hier auf Erzben aus gewöhnlicher Schwachheit, welche er in großer Gessahr zu fühlen psiege, hervorwachse, auf daß man, wenn man des Brunnen Natur erkenne, auch desto leichter von dem Basser, so daraus quillet, urtheilen möge.

Die hier angeführte Stelle aus ber Borrebe zu ben Briefen ift die erste, in welcher Flacius unter seinem Namen einen öffentlichen Angriff gegen Welanchthon unternimmt.

Inzwischen ruftete man sich in Sachsen zur Einführung bes Leipziger Interims. Flacius selbst wollte die Neuerungen nicht mit ansehen. Er entschloß sich, seine Stelle niederzulezgen und das Land zu verlassen. In der gehässissten Beise haben die Wittenberger Prosessoren diesen Entschluß des Flacius später beurtheilt: Kurz nach dem Tage zu Torgau sei Flacius von der Universität gewichen, habe seine Stelle im Stiche gelassen, damit Verrath an der Freundschaft, an seiner eigenen Zusage, an der Dankbarkeit, an seiner Pflicht begangen. Hören wir lieber, wie Flacius selbst uns die Sache ers

<sup>\*)</sup> Apolog. L., 7. Der Titel ift: Etliche Brieffe, des Ehrwirdigen herrn D. Martini Luthers seliger gedechtnis, an die Theologos auff den Reichstag zu Augepurg geschrieben, Anno 1530. Bon der vereinigung Christi und Belials, Auß welchen man viel nitz- licher Lehr in gegenwertiger gesahr der Kirchen nemen kan, verbeudscht. Item etliche andere schriften, nütlich und trofilich zu Lefen.

gählt, und wir werben im Zusammenhalte mit ber gangen bisberigen Darlegung fagen burfen, bag Macius nichts von bem jur Laft gelegt werben tann, beffen seine Begner ihn beschulbigten \*).

"Gegen Oftern 1549, als ich die Neuerungen bevorfteben fah und auch meine Gefahr erwog, die mir in Folge ber vielen Schriften, die ich veröffentlicht hatte, brobte, beschloß ich von Wittenberg wegzugeben. Daber bat ich Melanchthon in einer Schrift, die ich ihm felbst überreichte, es moge mir erlaubt sein, auf einige Zeit ins Ausland zu ziehen, sowohl um meiner Gesundheit willen, als auch beshalb, weil ich jene Reuerungen nicht mit anseben wolle. Denn bies lettere batte ich ausbrücklich hinzugefügt. Und so bin ich mit feiner Er= laubnig hinweggezogen, ob ich gleich eine gang erträgliche Stelle hatte und ohne Gefahr in berfelben batte bleiben tonnen, wenn ich mich nur nichts um die Aenberung und ben Untergang ber Religion gefummert hatte. Auswarts batte ich nicht die geringste Aussicht auf ferneren Unterhalt. 3ch ging und ließ mein Weib jurud, bas ber Enthindung nabe war, nachbem ich meine Borlefungen bem Dr. J. Aurifaber, ber über Mathematit las, und ben ich mit P. Gber und Staphylus im Sebraischen unterrichtet, übertragen hatte \*\*)."

Sein Weg ging nach jenen Länbern, wo man bisher bem Interim ben Gintritt verwehrt hatte. In Magbeburg, am Beerbe ber heftigsten Opposition, fand er gastliche Aufnahme. Da sah er Amsborf, Luthers alten Freund und eifersüchtigen Bertheibiger, bem ber entichloffene, junge Streitgenoffe eine willtommene Erscheinung war. Gerne hatte man Flacius in Magbeburg gehalten, allein ber Sturm, ber Magbeburg be= brobte, scheuchte ihn weiter gegen Norden: er wollte seinem in Wittenberg gurudgelaffenen Beibe und bem Rinde, bas

<sup>\*)</sup> Narratio actionum etc. bei Schlüffelburg Bb. XIII. S. 814 ff.

<sup>••)</sup> Camerarius Angabe (im Leb. Mel.) "psulo post discedentem (Gallum) clandestino abitu secutus est" ist also unrichtig.

fie gebaren sollte, eine sicherere Heimath auffuchen. Ueber Luneburg zog er nach Hamburg. Es lag ihm baran, von ben Beiftlichen biefer Stabte eine Billigung seiner bisherigen Schritte zu erhalten. In Luneburg ermahnte man ihn forts aufahren. In hamburg berief ber gelehrte und umfichtige Superintenbent Aepinus die Geiftlichkeit und Flacius trat vor fie und berichtete, wie er jum Streite mit ben Wittenbergern gekommen sei und mas er bis jest wider bas Interim und bie Abiaphora gethan und geschrieben habe. Er fragte fie um ibr Urtheil. Die Billigung und bie Mabnung auf dem bis= berigen Bege fortzufahren waren ihm großer Troft und Startung \*). Der Entschluß zur Fortsetzung bes Rampfes, ben er bereits aufgegeben hatte, wurde von biefen Mannern von neuem bei ihm angefacht; aber bann mußte er Magbeburg boch wieber auffuchen; benn wenn auch die Stanbe Rieberfachfens bas Interim gurudgewiesen hatten, so hielt boch bas taiserliche Berbot die Druckereien bei ihnen gefesselt \*\*). Rur in Magbeburg waren biefelben noch frei. "Bier in diefen unbankbaren beutschen Landen", schreibt Caspar Aquila an ben Bergog Abrecht in Preußen, "barf man nichts brucken, was wider das Interim lautet, ausgenommen die hochlöbliche, alte, driftliche, kaiferliche Stadt Magdeburg, - ba ist Gottes Ranglei \*\*\*).

Dahin wendete sich nun Flacius, entschlossen, in dieser letten Burg evangelischer Freiheit seine Wassen mit benen ihrer Borkampfer zu verbinden. Sein Brod erwarb er sich als Aufsseher der Druckereigeschäfte +).

<sup>\*)</sup> Apolog. wib. Menius D, 3.

<sup>••)</sup> f. J. Balth. Ritter's M. Matth. Flacii Juyrici, Chemals berühmtund gefährten Theologi in Teutschland Leben und Tod. 2. Aust. Frankfurt u. Leipzig 1725. S. 31.

<sup>•••)</sup> f. 3. Boigt's Briefwechsel ber beruhmteften Belehrten ac. S. 30,

<sup>†)</sup> Zenmeri vitae Prof. Jenens. p. 36.

## IV.

Racius in Magdeburg bis zur Beit des Paffauer Vertrags.

Mit bem Eintritt bes Flacius in bie geachtete Stadt anbern und vervielfältigen fich die Berhaltniffe, die ihn anzreizen, burch Schriften wirksam zu sein.

Wir geben, ehe wir die Thatigkeit bes Flacius zu schilbern suchen, einen Ueberblick ber allgemeinen Lage.

Wie feinbselig ber Kaifer gegen die Reformation gesinnt blieb, und wie Unrecht die haben, die ihm eine Geneigtheit für dieselbe zuschreiben, geht aus allen Handlungen des Kaisers um diese Zeit mit Sicherheit hervor.

Das Manbat, bas ber Kaiser im April bes Jahres 1550 in Brüssel zur Ausrottung ber Ketzerei erließ, und zwar aus unmittelbarem Antrieb und "eigenem Willen", eröffnete eine neue blutige Bersolgung über alle Anhänger ber Reformation ohne Unterschieb. Wenn Jemanb "Luthers, Decolampadius, Zwinglis, Bucers, Calvins ober anderer Ketzer" Bücher ober Lehre verbreite ober vertheidige, der solle, salls er seinen Jrrzthum widerruft oder davon absteht, wenn es ein Mann ist, mit dem Schwert gestraft, wenn es ein Weib ist, lebendig verzgraben werden. "So sie aber in ihrer Jrrung und Ketzerei verharren, sollen sie gestraft werden mit Feuer. Sollen ba-

IV. Flacius in Magbeburg bis jur Zeit bes Paffauer Bertrags. 77

neben auch alle ihre Guter und Angefalle verfallen fein zu unferem Rug \*)."

Von Bruffel aus zog ber Kaiser nach Augsburg zum Reichstag.

Die Willigkeit bes neuen Papstes Julius III., das Concil von neuem zu berufen, schien ihm für die vielen Berlegenheiten, in die er durch sein Interim gekommen war, einen Ausweg zu bieten. Was er mit einem Interim unter seiner Auctorität nicht vermocht hatte, die Ausgleichung des religiösen Zwiespalts, das hoffte er nun mit Hülse der Auctorität des Concils durchzusehen. Dabei aber bedrohte sein Grimm alle die, welche in der Einführung des Interims lässig gewesen waren.

Die evangelischen Prediger zu Augsburg wurden in der härtesten Beise aus der Stadt getrieben, der evangelische Gottesdienst sistirt. Zu solchen Erecutionen kam nun auch noch der Schrecken, welchen die papstliche Bulle verbreitete, in welcher das Concil von neuem zusammenderusen wurde. Sie war der Art, daß die noch etwa übrigen Hossnungen der Evangelischen völlig zu Boden sanken. Es trug nicht viel zur Aufrichtung derselben bei, daß der Kaiser den Ständen die Bersicherung gab, das Concil solle trotz der Bulle der Art instituirt werden, daß die Evangelischen sich nicht zu berstagen haben sollten. Man hatte Ersahrung genug, wie leicht der Kaiser bereit sei, die evangelische Partei den Umständen zu opfern.

Ueberall in Deutschland, Niebersachsen ausgenommen, war bas kaiferliche Interim von der papstlichen Partei, wie fehr fie es

<sup>\*)</sup> Orbenung und Manbat Raiser Caroli V. vernewert im April 1550. Bu anfrotten und zu vertilgen, die Secten und spaltung, Beiche entstanden sind, widder unsern heiligen Christlichen glauben, Bnd wider die ordenung unser Mutter der heiligen Christlichen Kirchen. Transserirt aus einem gebruckten Brabenbischen Eremplar. Mit einer Borrebe M. Flacii Illyrici. A, 3 ff.

auch mit scheelen Augen ansah, zu Nebergriffen benüht worden. In Straßburg mußte der Rath einen Theil der Kirchen den päpstlichen Predigern von neuem überlassen. In Franken wurden die Bischöse unter dem 28. Mai 1549 von Brüssel aus vom Kaiser aufgesordert, die neue Ordnung des Augsburger Interims in den evangelischen Orten zur Durchsführung zu bringen. Die Bischöse hielten zu diesem Zweck eine Bersammlung in Speher\*). Die Hefflichen Lande wurden den Bersammlung in Speher\*). Die Hefflichen Lande wurden den Grzbischof von Mainz mit der Einführung des Interims bedrängt. Erst wenn von den Evangelischen die Dispensation des Papstes nachgesucht wäre, sollten daselbst Priesterehe und Laienkelch geduldet werden\*).

Nach Frankfurt am Main schickte ber Erzbischof ben Michael Sibonius, ber alle Kirchen von neuem weihete und Predigt und Gottesbienst anderte. Noch viele andere Lander und Städte wurden in gleicher Weise bedrängt.

Seben wir, wie sich nach bem Leipziger Landtag in Rurs fachfen bie Dinge weiter entwickelten.

Die zweite und größere Hälfte des Leipziger Interims bestand aus den zu Celle vorgelegten Artikeln und betraf die sogenannten Abiaphora oder Mittelbinge. Hievon ließ der Kurfürst einen Auszug machen, — in der Folge von Flacius und seinen Anhängern das kleine Interim genannt\*\*\*) — der einstweilen zur Norm für die Neuerungen dienen sollte, welche der Kurfürst wünschte. Durch ein Mandat vom 4. Juli 1549

<sup>•)</sup> f. Salig Sift. b. Augeb. Confess. I, 600.

<sup>••)</sup> f. Flacii: Rabsates Brief bes Bischofs von Maint nebst Antwort ber Prebiger in hessen von Abschaffung ber Priester-Che. Magbeb. 1549. 4.

<sup>•••)</sup> Unter bem großen Interim verstand man entweder sammtliche Artifel, welche auf bem Landtage zu Leipzig genehmigt wurden, oder auch die Cellischen Artifel allein. cf. Flacius: Wibber den Ausstage zug bes leipsischen Interims, oder das kleine Interim. A, 2 und Expos. Ddd, 4.

wurden alle Prediger auf benselben angewiesen und die Gemeinden oder Ginzelnen aufgefordert, diejenigen Geistlichen zur Anzeige zu bringen, welche bemselben sich widersetzten oder ihn unausgeführt ließen \*).

Dabei gingen die Bemühungen des Kursursten dahin, auf Grund des gesammmten Leipziger Interims eine neue Kirchenagende ausarbeiten zu lassen. Bereits im März 1549 hatten sie die Theologen vollendet. Sie wurde in der Folge von den Flacianern das große Pontisicale\*\*) genannt, ist aber nie zur Einsührung gesommen aus Gründen, welche der Berslauf unserer Erzählung zeigen wird. Diese Agende sollte nun, ehe sie den Getstlichen zur Annahme vorgelegt würde, einem Ausschusse des sächsischen Abels zu Torgan am 13. April vorgelegt werden. Aber die beiden Prediger in Torgan, der Pfarrer Sabriel Didhmus und der Diaconus Michael Schulteis, machten durch ihre Vorstellungen einen solchen Eindruck auf den daselbst versammelten Abel, daß den Theologen nicht einsmal gestattet wurde, die Agende vorzusesen\*); ohne etwas erreicht zu haben, zogen sie wieder ab.

Run brachte man die Agende an die Superintendenten und Pfarrer selbst. Man hielt zwei gesonderte Bersammlungen. Die eine trat am 1. Mai zu Grimma, die andere bald hernach zu Leipzig zusammen. Der Kurfürst, um der Sache größere Kraft zu geben, kam selbst nach Grimma und redete

<sup>\*)</sup> Expos. Ggg, 1.

<sup>\*\*)</sup> Expos. Eee, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Salig vermuthet, Schulteis ober Schulz habe ben Abel irre gemacht; Pland halt für wahrscheinlicher, baß es Didymus gewesen
sei — die Exposition der Wittenberger nennt nämlich den Urheber
der Störung nicht, sondern bezeichnet ihn nur als einen Flacianer; —
aber Flacius, der davon auf das Genaueste unterrichtet sein mußte,
schreibt es den Bemühningen beider zu; s. Gründliche Berlegung
des langen Comments der Abiaphoristen durch M. Fl. Ju. 1560 . . .
Aa. 3.

ben Geistlichen zu. Nicht ohne theilweisen Wiberspruch\*) wurde von beiden Versammlungen die Zustimmung erlangt. Wie ungern man diese gab, geht aus der schlüßlichen Erkläsrung der Versammlung in Grimma hervor: Das Buch möge an die Regierungsvorstände und städtischen Magistrate hinaussgegeben und von diesen den Pfarrern unter der Form eines obrigkeitlichen Besehls zugestellt werden: damit nicht den Pfarrern nachher der Vorwurf gemacht werde, daß sie die Urbeber der Reuerungen seien\*\*).

Bei biesem Borgehen des Kurfürsten wuchsen natürlich auch den beiden kursächsischen Bischöfen die Schwingen wieder. Pflug und Sidonius wagten es, das Augsburgische Interim, an dessen Absassung sie ja Theil genommen hatten, ihren Stiftern aufzudrängen, und verfaßten zu diesem Zwecke Katechismen, welche die Interimslehren in die Gemeinden bringen sollten.

I

Das unglückselige Werk des Kurfürsten hatte nur durch Schreckmittel auf der einen, durch Belohnungen auf der andern Seite so weit geführt werden können. So war der Zwickaussche Prediger Leonhard Beher abgesett worden. Auch jene beiden Torgauischen Prediger traf die Strafe. Als sie fortsuhren, gegen die Neuerungen lautes Zeugniß abzulegen, wurden sie auf kurfürstlichen Besehl vom 6. Juni plötlich ausgehoben und nach dem Schlosse zu Wittenberg gebracht. Nach fruchtslosen Unterredungen der Wittenberger Theologen mit ihnen wurde Schulteis aus dem Lande gewiesen und Didymus absgeset. M. Georg Mohr, ein charakterloser Mensch, kam ausseine Stelle\*\*\*). Durch allerlei Drohungen mußte der Bürgersmeister zu Torgan dem neuen Prediger, den Niemand hören wollte, Zuhörer verschaffen. Dieser Widerstand war durchaus kein vereinzelter. Aus vielen Anzeichen konnte der Kurfürst

<sup>\*)</sup> Gründliche Berlegung bes langen Comments As, 4 f.

<sup>\*\*)</sup> Expos. Fff, 4.

<sup>•••)</sup> f. ein Beifpiel feiner Prebigtweise bei Salig I, 631.

entnehmen, welche Arbeit noch vor ihm lag. Die Superintenbenten von Annaberg, Freiberg, Pirna, Meißen, Oschatz, ber Hofprediger Albinus in Dresben erklärten sich gegen die Reuerungen. Letzterer verlor seine Stelle\*). Umsonst war das Berbot, das der Kursürst auf D. Najors Betrieb gegen die seindlichen Magdeburgischen Schriften erließ. Sie wurden doch heimlich gekauft und gelesen. Die bedrängten Prediger in Neißen wendeten sich geradezu an die Magdeburger und baten um Rath.

Mit Freude wendet sich nach Betrachtung dieser Umsstände das Ange nach der geächteten Freistätte evangelischen Glaubens, nach Magdeburg. Den Widerstand dieser Stadt auf einen künstlich erzeugten blinden Sier zurückführen zu wollen, wäre gänzlich unrichtig. Es ist hier ein mit voller Ueberzeugung aufgenommener Kampf einer freien Bürgerschaft gegen die willkurlichen Machtgriffe der obersten Staatsgewalt in die religiöse und bürgerliche Freiheit.

Zwei Gründe sind es, nach der Aussage der Magdeburser\*), warum man ihre Stadt nicht zum Frieden und Berstrage kommen lassen wolle. "Erstlich, daß wir unsern lieben Gott und sein heiliges Wort nicht verlassen und uns wieder unter die Gränel des Papstes begeben können; zweitens, daß wir unsere alte Freiheit nicht schändlich vergessen und fallen lassen wollen, damit weiland der erste große Kaiser Otto uns und unsere Vorsahren reichlich versehen hat."

Es ift babei von Interesse, zu sehen, wie die evangelische Geistlichkeit biesen Widerstand der städtischen Obrigkeit gegen die des Kaisers rechtsertigt \*\*\*): "Wenn die hohe Obrigkeit sich untersteht mit Gewalt und Unrecht zu verfolgen nicht so saft

<sup>\*)</sup> f. Ritter, Flacii Leben S. 41.

<sup>••)</sup> Der von Magbeburgt Entschüldigung, bit vand gemeine Spriftliche erinnerunge. 1549.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Hortleder vom beutschen Kriege Tom. II, Buch. 4, cap. 7 p. 817: Bekantnuß, Bnterricht vnb Bermahnung der Pfartherrn und Prebiger der chriftlichen Kirchen zu Magbeburg.

bie Personen ihrer Unterthanen, als in ihnen das göttliche ober natürliche Recht, rechte Lehre und Gottesbienst auszuheben und auszureuten, so ist die untere Obrigkeit schuldig, aus Arast göttlichen Besehls wider solches der Oberen Führnehmen sich sammt den Ihren, so wohl sie kann, auszuhalten."

Dabei aber ist man sich wenigstens auf Seiten ber leiten= ben Baupter ber Stadt mohl bewußt, wie fehr man, trot ber feindseligen Saltung bes Raisers und ber Fürsten an biefen noch immer die perfonliche Unverletbarkeit, mit ber ihr hobes Amt sie umschirmte, zu achten habe. Solche Reben und Predigten, wie fie nachher jur Zeit ber Ligue in ber Stadt Paris gehört wurden und jum Morbe Seinrichs III. verleiteten, durften nicht laut werden. "Wir haben allhier ernstlich bei schwerer Bon öffentlich verbieten lassen, auf Raifer, Rouig, Rurfürsten, Fürsten und herren nicht zu reben, bas auch allhier an allen Stadtthoren angeschlagen." Aber mit aller Freiheit und Ruhnheit wurde die Rechtmäßigkeit des Borgehens Carls V. und Moritens von Sachsen gegen den bis= ber bekannten evangelischen Glauben und gegen Magbeburg beftritten; rudfichtslos und entschieden ber Geift verurtheilt, aus bem fie hanbelten.

Der Schriften, die von der Druckerei von Magdeburg aus in den Zeiten des Interimsstreites ihren Weg in die Welt fanden, ist eine sehr große Summe. Auch Bilber und Münzen mußten dazu dienen, das kaiserliche Interim der Berachtung und Verspottung preis zu geben.

Zwar sind viele ber Schriften, die zu Ragdeburg gebruckt wurden, von auswärtigen Theologen verfaßt; aber die eigentlichen Leiter des Kampses wider das Interim und seine Folgen befanden sich in Ragdeburg. Denn Flacius, Amsdorf, Gallus waren die Borkampser der streng-lutherischen Richtung in diesem Streite, welcher Männer wie Aepinus, Brenz, Medler, Wigand und Juder angehörten. Und unter obigen dreien ist Flacius der bedeutendste, wenngleich der jüngste. Die Wittensberger nennen die ihnen gegenüber stehende Partei geradezu

nach seinem Namen, ihm gelten ihre heftigsten Schriften. Der bebeutenbste aber ist er nicht um beswillen allein, weil er Die meisten Schriften gegen bie Abiaphoriften verfaßt hat, sonbern weil er mit bem größten Gifer auch die schärfften Grunde, und mit einer Fulle bes Wiffens auch eine Sprache verband, die durch ihr Kener und ihre Klarbeit unter allen am meisten feffelte und mit fich fortrig.

Wir gehen nun baran, ein Bilb seiner Thatigkeit wahrend seines Aufenthaltes in Magdeburg bis zur Einnahme ber Stadt zu entwerfen.

Sein Rachtes war, Melanchthon und die Wittenberger von neuem anzugehen, umzustimmen, zur Antwort und Verantwortung berauszuforbern.

Sein Brief an Melanchthon vom 8. Juni 1549 erheht Ed über alle perfouliche Rudfichten, bie unter ber allgemeinen Berwirrung und Zerrüttung ihm nicht mehr am Blate schienen, und ftraft mit ber Rubnheit eines feiner Sache gewiffen Mannes Melanchthons Schwanten. Er will, geftütt auf Gottes Befehl die Kenfter gerbrechen, welche Melanchthon auf des Kurfürsten Befehl für die evangelische Kirche gemacht hat. Diese Kenfter seien die Concessionen des Leipziger Interims, burch welche ben papftlichen Difbrauchen ber Bugang in die Rirche wieder eröffnet werbe \*). Nur biefer Fenfter, nicht Melanchthone Feind fei er.

<sup>\*)</sup> Die nacht zuvor, ebe bie unfern gen Butterbach jogen, bat bem herrn Philippus getrewmt, wie er auff bit eine landetnechte, ber fein nachbar war, mit eim glaser gehandelt hat, bas ehr dem selben landelnecht folte fenfter machen. Balb barnach fen ber Glafer zornig wiber tommen, bub habe geklagt, bas ihn ber landefnecht hatte zwingen wollen, eine Papiftifche Def zu halten. Diefen tramm batt Philippus fo ausgelegt, ber landefnecht were ber Fürft, Er aber were der Glafer, ber Fürst begehrete von ihm, bas er im folt fenfter, bas ift, etwas jum fchein machen, Benn mans aber beim liecht befebe, so gienge es alles barauff, bas bie Papistische

Werbe Welanchthon nicht ablassen zu thun, was er selbst oft für unrecht erklärt hat, so werben auch er und Andere nicht ablassen, solchem Unrecht zu widerstehen. Er beklagt es, daß dadurch in der Kirche eine Trennung entstehe. Aber viel kläglicher wäre es, wenn wir alle zugleich dem Papsithum den Weg in die Kirche eröffneten und ihm die Fenster aufthäten.

So halt er in einem Briefe an J. Milich, ben Rector ber Wittenberger Universität, diesem seine Amtspsticht vor, die Kirche und Schule vor Veranderungen und Verfälschungen ber Religion zu wahren und sendet mit diesem Briefe seine Apologie an die Schule von Wittenberg, in welcher er auf ihre inzwischen laut gewordenen Beschuldigungen entgegnete, daß er keineswegs ihnen, sondern jenen Vermittlungen zwischen Christi und des Teusels Sache seind sei. Er erbot sich sosort wieder nach Wittenberg zurückzusehren, falls man ihm nur freies und sicheres Bekenntniß gestatten wolle\*).

"Ich bitte um Gottes Willen, schreibt mir wieber, wie ench um biese Sache bunket, und ob ich ohne Gefahr und ohne Berlassung bes Bekenntnisses ber Wahrheit mein Amt bei euch verwalten könne."

Man würdigte ihn keiner Antwort. Da veröffentlichte Flacius balb barauf die Schrift \*\*). Auf dem Titelblatte fagt

1.

Mes, und Babstumb wibber eingesett wurde, und sagte, es were eine vberaus seine abmalung, bieses ipigen handels. Entschuldigung M. Fl. In. geschrieben an die Universität zu Bittemberg, der Mittelzbing halben, E, 4. F, 1.

<sup>\*)</sup> Narratio action, bei Schluffelb. 816.

<sup>\*\*)</sup> Apologia ad scholam Wittebergensem in Adiaphororam causa missa sub finem Julii 1549. Auch beutsch mit einigen Aenderungen erschienen unter bereits ofters angeführtem Titel: Entschulzbigung zc. Beide Ausgaben enthalten im Anhang zugleich einige andere Schriften, von benen wir einige schon erwähnt haben. Die lateinische Ausgabe enthält die zwei bereits erwähnten Briefe an Melanchthon v. Ansang Nov. d. J. 1548 und v. 8. Juni 1549; die Praesatio in sylvam de Missa; den Brief an den Rector J.

er dem Leser, was er in dieser Schrift zu erwarten habe: "Aus biefen Schriften wirft bu sowohl bes Berfassers Unschuld als auch ber abjaphoristischen Dinge Ursbrung und Fortschritt und überhaupt alle Ursachen jener abiaphoristischen Trügereien und zwar aus bem Munde ber Urbeber selbst tennen lernen. Du wirft lernen, ber Anlak sei gewesen: theils ber Gottlofen Begehr, Chriftum au verratben und au treugigen und ben romischen Barabbas frei zu machen, theils schwader Spriften Migglaube, Aurcht und fleischliche Weisheit. Die Materie sei: die Einigung Christi und Belials, des Lichtes und ber Finfternig, ber Schafe und ber Bolfe, ein zweien herren Dienen, die Tobfeinde find, Chrifto und bem Antichrift. Die Form ober Gestalt sei bie erlogene Schminke und trugerische Farbe ber Ordnung, Disciplin und Gleichförmigkeit. Das Ende fei: Wieberherftellung bes Papftthums, Aufftellung bes Antichrifts im Tempel Christi, Stärfung ber Gottlosen, daß sie über die Rirche und Christus triumphiren. Betrübung ber Frommen, Schwächung, Ginführung in Zweifel, Trennung und ungählige Aergernisse."

Die Anklage, welche Flacius in ber Apologie gegen Melanchthon erhob, konnte von diesem nicht unbeantwortet bleiben: Sein öffentlicher Brief\*) vom 1. Oct. 1549 hebt den Standpunkt, auf dem er steht, hervor. Der wahren Kirche untrügliche Kennzeichen seien die lautere Lehre des Evangeliums, der schriftgemäße Gebrauch der Sacramente, die Berwerfung der Abgötter. Diese Kennzeichen trage noch die Kirche von Wittenberg und Sachsen. In Bezug auf die Lehre stehe er noch auf Grund seiner lock theologici; die Aenderung der Bräuche habe er nie gewünsicht, aber er rathe, die Kirche nicht zu verlassen um einer Knechtschaft willen, welche immer noch

Milich und eine Responsio data D. N. de concordia agenti. Sobann Responsio ad Epist. Phil. Mel. Beibe lette Schriften im Monat Oct. 1549 ausgegeben.

<sup>\*)</sup> Cons. theolog. Il, pag. 104 ff.

mit ber Frommigkeit bestehen tonne. Denn wenn Allpricus schreie, man hatte viel eher bie Kirchen verwüften laffen und mit ber Furcht vor einem Aufruhr die Fürsten foreden sollen: fo fei bies eine unheilvolle Meinung, beren Urheber er bis auf ben Augenblick nicht hatte fein mogen. Eine Luge fei es, daß er, Melanchthon, auch bann in der Kirche zu bleiben in Ansficht geftellt habe, wenn alle alten Brauche wieber bergeftellt wurben. Um Sak au entaimben und Berbacht au baufen. bringe Flacius Bieles aus Privatgesprächen, und bies fei nicht richtig wiebergegeben; einzelnen Personen lege er falsche Worte unter. Flacius muffe felbft bezeugen, von welchem Schmerz er, Melanchthon, über alle bie Aenberungen ergriffen sei. Barum Placius benn ihn auserlesen habe jum Angriff, womit er benn Flacius beleibigt habe? Much bei entgegengesetter Meinung burfe bas Gesetz ber Liebe nicht verletzt werben. Macins brobe nicht blog mit neuen Schriften, sonbern mit noch Schwererem. Beffer fei es in Eintracht zu handeln, um bas Nothwendige ins Licht zu stellen. Denn bes Kampfes bleibe immer noch genug. Sonft tonnte Pault Wort eintreffen : febet ju, bag ihr euch nicht untereinanber auffreffet. Es beiße bie Rechte ber Freundschaft und Bertrautheit migbrauchen, wenn man aus Privatgesprächen leicht hingeworfene Worte auflese, Traume mittheile. Oft ergehe fich ber Schmerz im vertraulichen Umgang in freieren Rlagen, oft bekampfe man in vertrauter Disputation bie eigne Meinung, um ju lernen burch Andere. Go habe auch er, Melanchthon, gethan. Auf bie Lippen komme ihm oft ein Scherzwort, mabrent ber Schmerz seine Seele bewege. Solche Worte bann lafterlich ausftreuen, fei einfältig. Wenn Flacius ihm in feinem Briefe auch noch mit dem Schwerte brobe, so empfehle er sich bem Sohne Gottes, ber in die Herzen schaue und wisse, daß er in Einfalt nur nach ber Bahrheit ftrebe.

Noch im Monat October erfolgte die Antwort. Zweisfelnb, mit Mißtrauen wird man aufnehmen, was Flacius zu sagen hat. Der Brief Melanchthons ist so ruhig gehalten;

ber liebenswürdige, bescheibene Mann tritt so unverkennbar aus einzelnen Stellen hervor; ber Schmerz, ber seine eigene Seele zerreißt, wird so unzweibeutig bekannt, bas Berhalten bes Flacius so übel hingestellt, daß man sich gegen diesen bes Unwillens kaum enthalten kann. Aber doch sorbert es die Billigkeit, ehe man dem Unwillen Raum läßt, des Flacius Antwort zu erwägen; vielleicht wird man sinden, daß nicht ein undankbarer Mensch einen eblen angegriffen hat, sondern nur eine härtere, undeugsame, aber doch aufrichtige Seele mit einer weicheren, schmiegsameren zusammengestoßen ist, darum, weil jene von keiner Beugung wissen, diese sich ihr, wenn auch mit Schmerz, unterziehen wollte.

"Der Wahrheit gemäß als vor Gott bezeuge ich es, baß tein Uebel mich jemals mit solchem Schmerz ergriffen hat, baß id weder um der Aeltern und der Schweftern, noch um der eizenen Kinder Tod jemals solche Trauer empfunden habe, als um die gegenwärtige Roth der Kirche."

"Es ift wie ein Schwert in meinen Gebeinen, daß ich sehen muß, wie diese Gottessache, die den Weltfreis bestegt dat, wie Jesu Christi Evangelium, das so klar und hell der in Finsterniß und Schatten des Todes sitzenden Welt offenbart worden ist, nun auf so schmähliche Beise von den Einen verslassen, von den Andern verrathen, von Andern auf andere Beise bekämpft und ausgetügt wird."

"Anch hat es mich schmerzlich ergriffen, daß unter Anbern besonders Philippus mit den gottlosen, gottesseindlichen Bischöfen heimlich zusammengestüftert und gelitten hat, daß die gottlosen Höfe dieser Männer Auctorität zur Wiederherüellung des Papsithums misbrauchen."

"Oft, Gott weiß es, habe ich gewünscht, ich selbst ober irgend ein anderer gleich mir unbedeutender Mensch möchte wiches gethan haben, und nicht so berühmte Leute. Oft hätte ich an ihrer Statt ein Fluch sein mögen, weil aus meiner Sünde der Kirche weniger Unheil erwachsen ware, als aus ihrer."

İ

1

1

1

i

-1

i

1

-1

.1

--

11

1

٠.,

-

i

4

٦

. |

4

1

1

"Oftmals, fährt er fort, habe er Melanchthon gesagt, baß er nicht bloß für sein Aubitorium in Wittenberg maßgebenb sei: sein Aubitorium reiche so weit, als weithin zerstreut fromme Seelen wohnen: nach biesen möge er sich richten, biese nicht ärgern."

"Und wirklich habe Melanchthon anfänglich versprochen, lieber in die Berbannung zu gehen, als weiterhin jene so nichtswürdige Anmuthung auf Kosten seines Gewissens zu unterstützen. Nachher aber habe er angefangen, die Abiaphora mehr und mehr zu fördern. Da habe auch er, Flacius, ernstelicher und endlich öffentlich gemahnt."

Inbem nun Flacius Melanchthons Borwürfe aurudauweisen sich anschickt, bemerkt er: bag es wohl christlicher sei, nicht benen, die ihn driftlich mahnten, sonbern jenen Berführern und der eigenen allzugroßen Gefälligkeit zu gürnen. Melanchthon vertheibige sich und bie Schule zu Bittenberg bezüglich ber reinen Lehre. Aber nicht bie Lehre ber Schule und Kirche zu Wittenberg, fonbern bie Lehre bes Leipziger Interims sei von ihm angegriffen worben. Da habe man um ber Bischöfe willen von bem "sola fide" Umgang genommen und ben Sat ausgesprochen: "Gute Werte seien nothwendig aur Geligkeit". Rirgends fei gefagt, bag man gur Communion ben Glauben mitbringen muffe. Im Rapitel von ber Bufe fete man: bie Absolution und was bem anbangig. Riemand zweifle, bag bie papiftischen Bischöfe bies auf bie Satisfactionen und Ablaffe beuten wurben. Bei bem Ritus ber Confirmation burch die Bischofe rebe man von der Gnade, burch welche bie Christen bestärkt werben mußten. Das sei gegen die evangelische Lebre: die Gnabe an einen Ritus Inupfen, ber von Menschen und nicht von Gott eingeführt fei. Im Kapitel von ber Kirche verheißen fie, lehren zu wollen, was die Kirche ordnet, und ordnen alle Lehrer ben Bischöfen unter; bamit werbe bie Reformation von Grund aus geftürzt.

Unter folden Umftanben sei Melanchthons Aeugerung unbegreiflich: man folle lieber, statt zu streiten, schaffen, bag verbe. Denn was verberbe fie mehr, als Sate wie die Bertengt werbe. Denn was verberbe fie mehr, als Sate wie die obigen? Melauchthon erklare: man muffe in Bezug auf die Geremonien eine gewisse Knechtschaft ertragen, sofern es mit der Frommigkeit vereindar sei; aber nirgends erweise er, daß sie ohne Berkehung der Frommigkeit getragen werben könne.

Die Gebräuche, von benen bas Leipziger Interim fpreche, seien unannehmbar.

Die Delung, die Firmung, der Unterschied zwischen Messe. und Communion seien Dinge der wichtigsten Art. Es handle sich nicht bloß um ein weißes Chorhemb, wie Melanchthon vorgebe.

Der Brief Melanchthons rebe von der Liebe. Was aber zieme der Liebe mehr, als jene gottwidrigen Jrethümer und Berschlechterungen verhindern, durch welche das Heil des Näch= sten und Gottes Ehre verletzt werde?

Der Brief klage Flacius an, als wolle er, daß man die Kirche wüste werden lasse und mit der Furcht vor Aufruhr die Fürsten schrecke. In der Apologie habe er nichts dergleischen geschrieben, an einem andern Ort habe er geschrieben: Lehrer und Zuhörer hätten statt zur Nachgiedigkeit zur Standshaftigkeit ermahnt werden müssen und die Folgen hätte man Christo überlassen sollen. Er wisse noch jeht keinen andern Weg, die Wahrheit zu erhalten, habe auch von Luther keinen andern gehört.

Er halte viel von Melanchthon, wie alle vernünftigen Leute, aber solche Weisheit schreibe er ihm boch nicht zu, daß er vom Evangelium Schwert und Feuer abscheiben könne, mit welchem es Chriftus in die Welt gesendet habe.

Er habe Philippo bie Meinung nicht aufgebürdet, als muffe man in ber Kirche bleiben, auch wenn alle alten Jrrsthumer wieder eingeführt würden. Er habe dies nur von den Irrthumern des Interims gemeint. Aus einem Briefe aus der Mark habe er Solches erfahren.

Bas die Bande der Freundschaft beträfe, so pflege er sie

bis zum Altare, nicht weiter, ba nach Christi Willen bie Lansterkeit bes Svangeliums mehr gelte, als alle Menschen.

Er habe Worte aus Privatgesprächen mitgetheilt, nicht um Zwietracht zu faen, sonbern bie Bahrheit zu enthullen. Bo aber die Wahrheit vertheibigt werbe, entstehe immer Haß. Das sei unvermeibbar.

1

i

1

Daß er, Flacius, Melanchthons Worte schmähsüchtig ausbeute, werbe nicht bewiesen. Denn die Träume Philippi, die er bekannt gemacht habe, seien von diesem selbst also gebeutet worden vor vielen Leuten. Die Sitationen aus Melanchthons Schriften seien getreu. Die Leser möchten nur vergleichen. Was sonst aus mündlichen Unterredungen mitgetheilt sei, habe er so verstanden, wie es gelautet habe. Melanchthon möge ein Wort nennen, das er versällscht habe!

Wo er, Flacius, benn je mit bem Schwert gedroht habe? Er sei freilich ein Glabiator, und seine Mittel und seine Sunst bei den Potentaten seien so mächtig groß, daß er mit solchen Drohungen um sich wersen könne! Sei er benn nicht selbst vielmehr ein Bedrohter, und musse er selbst nicht, salls man seiner habhaft würde, auf ein noch schlimmeres Schickal sich gefaßt machen, als jene torgauischen Prediger es erlitten hätten?

Mit Recht hebt Flacius hervor, daß seine Angrisse nicht gerichtet seien auf das, was man in den Kirchen Kursachsens bereits verändert habe, — denn das war allerdings noch sehr wenig — sondern auf das, wozu man sich im Leipziger Insterim bereit erklärt habe. Aber die Wittenberger hielten es für gut, bei ihrer Vertheibigung stets diese Verhandlungen zu ignoriren und immer nur auf den thatsächlichen kirchlichen Vestand Kursachsens hinzuweisen.

Als die Hamburger Prediger in Wittenberg angefragt hatten, ob es mahr sei, daß die Theologen daselbst in salsche Abiaphora eingewilligt hätten, und zugleich gebeten hatten, die Wittenberger möchten doch eine unzweideutige Antwort geben über das, was sie von den Mittelbingen hielten, so war von Welanchthon unter dem 16. April 1549 eine Antwort erfolgt.), bie man weber in dem einen noch in dem andern Stücke als genügend bezeichnen kann. Denn auch hier beruft sich Meslanchthon wieder darauf, daß in Kursachsen in Lehre und Geremonien noch Ales gut stehe. Was aber im Leipziger Interim nachgegeben worden sei, das, was alle evangelischen Kirchen zu wissen wünschten, um aus ihrer Sorge und Unzewischeit herauszukommen, dessen wird auch nicht mit einer Silbe gedacht. Kur so viel wird eingestanden, daß man den fränkischen Predigern den Rath gegeben habe: lieber einige salsche Abiaphora zu ertragen, anstatt die Gemeinden im Stiche zu lassen. Und auch das, was über die Mitteldinge in diesem Briefe gelehrt wird, ist im Bergleich mit der Anstage der hamburger, welche zugleich eine Darlegung ihrer Ansticht ist, schr ungenügend.

Mit Recht beschwert sich Flacius, burch ben veranlast bie Hamburger nach Wittenberg geschrieben hatten, defentlich über eine solche Antwort\*\*): Er wundert sich, daß in dem Briese der Hamburger, der boch die Anfrage sei, die Materie von den Ablaphoris klarer und schäffer entwickelt werde, als in der darüber erbetenen Antwort der Wittenberger.

Anch die folgenden Schriften des Flacius klagen wieders bolt über die Scheu der Wittenberger, offen mit dem hervorsynteten, was sie zu Leipzig nachgegeden hatten, sie sordern eine disentliche Auseinandersehung bessen, worin man nachsgeben dürse und worin nicht. Die Wittenberger und ihre Partei ließen es zwar nicht an öffentlichen Schriften sehlen: Flacius erwähnt und widerlegt die Schrift eines Pseudobasilius Lipsiensis, serner ein Buch, darinnen das Leipziger

<sup>\*)</sup> Die Anfrage und die Antwort finden fich unter andern bei Schluffelburg Cat. haer. XIII, 667. 683.

<sup>\*\*)</sup> Epistola ad amicum de Pseudo-Basilio Lipsiensi f. Omn. lat. scripta E, 4.

Interim vertheibigt wirb \*); eine Schrift Pfeffingers, ber für seine Mithülse am Leipziger Interim von dem Kurfürsten Moritz zum Domherrn in Meißen gemacht worden war \*\*); aber sie alle stellen die Sache in einem Lichte dar, wie die oben angeführten Briese Melanchthons wider Flacius und an die Hamburger, gründen sich auf den noch unveränderten Stand des Kirchenwesens in Kursachsen; stellen das, was man in Leipzig angenommen, als unverfänglich hin, ohne sich auf das Einzelne einzulassen; klagen über Lügen und Berläumdungen, und beschuldigen Flacius und seine Mittämpser der Undankbarkeit, des Ehrgeizes, des Starrsinnes oder des blinzben Eisers.

Damit war nun, wie sich von selbst versteht, ber Sache wenig geholfen. Der Schleier, ber über ben abiaphoriftischen Handlungen bis jest noch ruhte, die vielfachen Gerüchte, wie man in benselben viel zu weit gegangen sei, die Unrube al= lenthalben barüber, forberten bie vollste Darlegung beffen, was geschehen mar, und bie freimuthigste Begrundung und Rechtfertigung beffelben. Das war die Schule von Witten= berg, als die Mutter und Führerin der Reformation, den evangelischen Kirchen schulbig. Es handelte sich um eine große öffentliche Frage, ber Raifer hatte bie Forberung ber Un= nahme seines Interims auf bem öffentlichen Reichstage ge= ftellt: ba fonnte und burfte man nicht erft in ber Stille ami= fchen ein Baar Hofleuten und Professoren eine neue Formel mit möglichfter Unnaherung an die taiferliche aufftellen, biefe sobann ben verschiedenen Ständen und Pfarrern unter allerlei Berficherungen aufnöthigen, und hinterher fich mit ber brin-

-

<sup>\*)</sup> Eine Schrift M. Fl. 311. wibber ein recht heibnisch ja epicurisch Buch ber Abiaphoristen, barin bas leiphische Interim vertheibigt wird, sich ju hüten für ben ihigen Berfelschern ber waren Religion, sehr nühlich ju lesen. 1549.

<sup>••)</sup> Bibber die newe Reformation D. Pfeffingers, des Meisnischen Thumbherrn. 1550.

genben Gefahr, ber guten Absicht, ben gestellten Clauseln entsichulbigen; benn es gab bereits eine wohlorganisirte, evangeslische Kirche mit einem klaren, unzweibeutigen Bekenntnisse: biefer bie sreieste Selbstentscheibung zu überlassen, war Pflicht.

Mit Recht sagt barum Flacius\*): "Ihr solltet nicht so heimlich Rath halten mit den Hohenpriestern, und darnach flugs herfürtreten und sagen: wir wollens also haben. Denn die Kirche ist nicht also euer eigen, wie ein Bieh, mit welschem ihr eueres Gefallens handeln und umgehen möchtet."

Flacius forbert für die Kirche volle Freiheit gegenüber ber weltlichen Obrigkeit. Die Geginer hatten zu ihrer Rechtsfertigung gesagt: man musse in außerlichen Dingen ber Obrigkeit gehorsam sein; sie hatten diesen Grundsatz auch im Ansang bes Leipziger Interims und sonst vielsach ausgesprochen; aber Flacius bemerkt dagegen: Es gibt zweierlei äußerliche Dinge, geistliche und weltliche. In weltlichen Dingen gebühre der Obrigkeit Gehorsam, wenn die Besehle nicht gegen Gottes Gebot gehen. Aber über geistliche Dinge, wenn sie auch in das Gebiet des Aeußerlichen fallen, habe die Obrigkeit nicht uns bedingte Macht zu gebieten.

Die Gegner beriefen sich auf den Ansang der Reformation: Die Kirchen hätten da die Eeremonien angenommen,
welche ein Fürst oder Herr des Landes der Kirche vorgeschrieben habe. Flacius antwortet: "In den vergangenen Resormationibus waren die Kirchen selbst nicht gezwungen, wie
jett, sondern haben freiwillig Resormation begehrt und ist so
zugegangen, daß mehrere fromme und gelehrte Pfarrherrn
miteinander eine Resormation gestellt haben, in dieselbige haben Herren und Unterthanen gewilligt und es also gehalten.
Sodann ist es ein großer Unterschied zwischen einem christlichen Fürsten und einem Versolger des Evangeliums Christi,

<sup>•)</sup> In der obenangeführten Schrift: Wibber ein recht heibnisch ja epis curifc Buch 2c.

94 IV. Flacius in Magdeburg bis jur Zeit bes Paffauer Bertrags.

wie der Raiser ist, welcher gar keinen Theil an der Kirchen Gottes hat."

"Das Kirchenamt und Regenten ber Kirche find von ben weltlichen Regenten und Aemtern gar unterschieben: wie kömmt benn dieser Abiaphorist dazu, daß er jest das Kircheuregiment zu weltlicher Oberkeit reißet und die Aemter und Personen ineinander menget?"\*)

Da nun aber bie Wittenberger über bas Leipziger Interim schwiegen, und ein Weichen und Rachgeben in etlichen Dingen mit bem Gehorfam gegen bie Obrigkeit zu beden fuchten, ba fie es ferner unterließen, fefte Grunbfate in Bezug auf bie Mittelbinge und auf bie Granzen ber Rachgiebigkeit aufzustellen, so schien es Flacius nothwendig, eine ausführ= liche Schrift in ben Druck zu geben, in welcher ber Unterschied von den mahren und falschen Abiaphoris ober Mittelbingen klar bargelegt und eine Rorm festgestellt werbe, nach welcher ermessen werben konne, in welchen Dingen man burch. aus ben Gegnern nichts nachgeben konne. Diese Schrift ift bie "über bie wahren und falschen Abiaphora" \*\* ), und erschien noch im Jahre 1549 unter bem 1. December im Druck. Mus einem Bergleiche biefer Schrift mit bem oben angeführten Briefe ber hamburger Prediger an die Wittenberger ergibt fich, baf Macius in allem Wesentlichen die Bestimmungen ber Sam= burger über die Abiaphora zu ben seinigen gemacht hat, nur

<sup>\*)</sup> Bibber bie newe Reformation D. Pfeffingers. B, 3.

<sup>••)</sup> De veris et falsis adiaphoris. Magdeb. 1549. 1. Dec. 4. zu finsben in ber Sammlung ber lateinischen Schriften gegen die Abiasphora v. J. 1550. In beutscher Sprache erschien diese Schrift im J. 1550 zu Magdeb. unter bem Titel: Gin buch, von waren und salschen Mittelbingen, Datin fast ber gande handel von Mittelbinsgen erkleret wird, widder die schedliche Rotte der Abiaphoristen. Item ein brieff des ehrwirdigen herrn D. Joannis Epini, supersintendenten zu hamburg, auch v. diesem handel an Illyricum gesschieden.

daß er Alles noch schaffer zu bestimmen und abzugränzen jucht, und in wohlgeordneter Weise seine Grundsätze als Maßestad an die von den Wittenbergern im Leipziger Juterim gemachten Concessionen legt. Er handelt im ersten Theile von den wahren Mitteldingen, ihrem Anlasse und ihrem Zwecke; zeigt dann von der Adiaphoris, welche nach dem Leipziger Juterim zur Einführung kommen sollten, daß sie falsche Adiaphora seien, theils weil der Anlaß zu deuselben ein verwerselicher sei, theils weil sie dem Zwecke, den Adiaphora haben sollten, nicht entsprächen, theils weil einige von ihnen geradezu mit dem Worte Gottes und der Analogie des Glaubens im Widerspruch ständen, und widerlegt dann im dritten Theile die hauptsächlichsten Argumente der Gegner.

Flacius hatte neben allen sonstigen Gründen wider die damaligen Abiaphora und ihre Bertheidiger als eine sehr mächtige Bassedie zumeist vor der Zeit des Leipziger Landtags theils von Relanchthon selbst, theils von den übrigen Professoren gethamm Neußerungen gegen die Adiaphora. Alles, was Flacius nun auss Schärste aussührte, daß durch die gegenwärtigen Adiaphora viele Fromme geärgert, viel Verwirrung hervorgebracht, die Gegner in ihrem Irrthum nur bestärkt würden und neuen Anlaß erhielten, über die armen Evangelischen zu triumphiren, das hatte meist Melanchthon selbst, ehe er sich dem Billen des kurfürstlichen Hoses gesangen gab, dem Lurfürsten entgegengehalten oder im Freundeskreise beklagt. Flacius verssumt nirgends, davon Gebrauch zu machen.

So lange nun aber die Concessionen, die man im Leipziger Interim gemacht hatte, noch nicht actenmäßig veröffentsicht waren, und von Seiten der Wittenberger ein hartnäckiges Stillschweigen barüber befolgt wurde, mußte allen Angriffen gegen dieselben auch noch der rechte Nerv fehlen und konnten die Aeußerungen der Wittenberger, daß Flacius und seine Freunde Verläumdungen aussprengten, die Sache weit überztrieben, vielseitig Glauben sinden. Seine Ausgabe mußte darum sein, den Text des Leipziger Interims selbst zu veröffentlichen.

Das, was auf bem Lanbtage zu Leipzig von bem Kurfürsten ben Stänben vorgelegt wurde, war von einzelnen Stänben burch Abschriften mit nach Hause genommen worden. Flacius und Gallus, ber vor dem kaiserlichen Interim aus Regensburg nach Wittenberg und von da aus ähnlichen Ursachen wie Flacius nicht lange nach diesem nach Magdeburg gezogen war, gaben daher eine solche Abschrift im Jahre 1550 im Druck heraus und begleiteten dieselbe mit einer Borrede und mit Ansmerkungen, in welchen auf das Zweideutige, Gefährliche und Irrthümliche in den einzelnen Artikeln ausmerkam gemacht wird\*).

Wohl wurde hernach oftmals von Seiten der Wittenbersger der Borwurf erhoben, als hatten die Herausgeber den Text des Leipziger Interims verfälscht. Aber ohne Grund. Als nämlich die Wittenberger selbst zu ihrer Rechtfertigung die meisten Acten, die sich auf die adiaphoristischen Handlungen bezogen, veröffentlichten, da zeigte sich, daß die Ausgabe von Flacius und Gallus die auf eine geringe Ausnahme am Ansfang der Schrift mit der Recension der Wittenberger übereinstimmte.

Warum aber, so könnte man fragen, ließen sich die Witztenberger Theologen so wenig auf das, was zu Leipzig verzhandelt worden war, ein? Es ist mir gewiß, daß sie nach und nach zu der lleberzeugung kamen, Moritz wolle mit dem Leipziger Interim den Kaiser hintergehen, ihn durch die papistische 1

7

1

1

<sup>•)</sup> Der Theologen bebenden, obber (wie es burch bie ihren inn offentslichem Drud genenuet wirdt) Beschluß bes Laudtages zu Leiptzig, so im December des 48. Jars, von wegen des Auspurgischen Insterims gehalten ist, Belchs bebenden obber beschluß wir, so das widder geschrieben, das Leiptzische Juterim genennet haben. Mit einer Borrede und Scholien, was und warumb jedes stüd bisher sur vonchristlich barin gestraffet ist. Durch Nicolaum Gallum und Matthiam Flacium Junricum. 1550. Magbeburgt burch Michel Letther.

Farbe, die er auftragen ließ, vorläufig beruhigen, aber gebeckt burch biefe Formel hinter berfelben in Sachsen Alles beim alten Stand laffen. Sie hatten baber fehr geringe Luft, fich weiter mit ihr qu befassen, und hatten gerne für immer von berselben geschwiegen. Der Rurfürst gab sich zwar ben Unschein, als sei er ernftlich beftrebt, auf Grund ber Leipziger Formel die Beranderung des Kirchenwesens in Sachsen burchzuführen, aber was er wirklich that, war fehr gering. Die Agende, die er entwerfen ließ, kam nie zur Publication. Der Auszug ober bas kleine Interim, bas er veröffentlichte und mit einem Mandat hinausgab, war schon eine bedeutende Abschwächung ber Leipziger Formel. Ihre Einführung wurde nicht ernstlich betrieben. Wohl ließ er einige Renitenten, wie wir saben, als Opfer für ben Raiser fallen, aber bamit hatte t and fein Bewenden. Gin Minimum ichien es, auf bas er sulett tam: er gebot ben Geiftlichen, bas weiße Chorhemb anngieben; für ben Raiser sollte bies als ber Anfang ber praktischen Durchführung gelten; aber Morit war entschlossen, auch nicht einmal darauf ernstlich zu dringen. Es war ihm genug, wenn man von diesem ober jenem kursachsischen Orte jagen konnte: ba und bort muffen bie Beiftlichen bereits wieber bas weiße Chorhemb tragen. Dies ahnete und merkte man in Wittenberg wohl und darum wünschte man nicht Ruf und Ehre an die Leivziger Formel zu setzen, die boch im Grunde nur ein mit pavistischen Ceremonien bemalter Schild war, den man dem Jorne des Kaisers entgegenhielt, um hinter bemfelben in ber alten Beise fortleben zu konnen.

Aber war ein solches Betragen eines evangelischen Fürsten, bes Repräsentanten einer evangelischen Kirche würdig? Durften evangelische Theologen bazu überhaupt ihren Beistand leizsten? Ober muß man nicht vielmehr solches Verhalten aus der Furcht herleiten, frei und offen evangelisches Bekenntniß zu üben, es als eine Flucht vor der ersten und höchsten Pflicht evangelischen Glaubens bezeichnen? Darum bleibt Flacius in seinem Kampse gegen das Leipziger Interim, gegen den Auszug Prezer, Flacius I.

und gegen das Chorhemb selbst dann im Rechte, wenn es auch, was er nicht wissen konnte, mit allem diesem nicht ernstlich gemeint war.

Flacius hat barum in gleicher Weise wie bas Leipziger Interim and ben Auszug\*) und bas Chorhemb angegriffen. In Bezug auf bas lettere hatten fich einige Meifnische Prediger an Flacius und Gallus mit ber Frage gewendet, ob fie eber ihre Gemeinden verlassen, als bas weiße Chorhemb anziehen follten? Sie fragen, ob es Berläugnung fei, ba fie ja boch fonst freies Bekenntnig batten. Die Antwort \*\*) fagt: Dan bekenne nicht bloß mit bem Munde, sondern auch mit außern Sandlungen und Gebarben. Mun fei es gewiß, bag alle gegenwärtigen Beränderungen, große ober fleine, bahin zielten, daß entweder diese Meligion abgeschafft und die papistische bergestellt werbe, ober bag man wenigstens fcheinen wolle, es zu thun. Denn falls man auch nur ben Schein annehme, als verwerfe man die bisherige Religion, so sei bas sicher nichts als Berläugnung. Gleich im Anfang weist ber Brief auf Gal. 2 hin: Paulus habe auch nicht auf einen Augenblick ben falfchen Aposteln in Bezug auf die Ceremonien weichen wollen, bamit die Wahrheit des Evangeliums in der Kirche beständig bliebe. Und der schlükliche Rath ift: vorher alle Bege ber Bitte und Borftellung ju versuchen, berweilen in feinem Stude nachzugeben, und nur im Falle ber Gewaltanwendung die Gemeinde zu verlaffen. Denn vom hl. Geiste und nicht von irdischen Gewalten seien bie Pfarrer über die Heerbe bes Herrn ju Bischöfen gefett.

Und wie nun Flacius burch Lehre und Mahnung auf die

<sup>\*)</sup> Wibber ben außzug bes Leipsischen Interims, ober bas Neine Interim. 1549. Magbeb. bei Chrift. Röbinger.

<sup>••)</sup> Responsio M. Nic. Galli et M. Flac. Illyr. ad quorundam Misnensium concionatorum literas, de quaestione, an potius cedere, quam lineam vestem induere debeant. Bei Schliffelburg XIII, 640 ff.

Beiftlichen und Rubrer bes Boltes ju wirten suchte, fo unternahm er es auch, bas evangeltsche Bolt selbst mit Aufbietung aller feiner Berebsamkeit zur Treue und Stanbhaftigkeit zu er= muntern\*). In feiner Schrift an bie meifnische Rirche weift er barauf bin, wie die Urheber ber Beranberung felbft auf ihr Wert mit unruhigem Gewissen blickten. Eruciger habe auf feinem Tobbette, mabrent feine Genoffen zu Gelle an bem Interim ichmiebeten, die wilbesten Phantafien gehabt. Er habe im Traume wahrgenommen, wie die Freunde auf ihn gutamen und ihm zuriefen: er folle nur willigen, folle nur annehmen, fie wollten ihn absolviren. Er aber habe laut geschrien: Ich will nicht, ich will nicht. Flacius zeigt bann die Unsicherheit, bie Wiberspruche ber Gegner unter einander in Bezug auf bas Interim: jeber Interimift habe feine eigene Gloffe über basselbe, beute es nach Willfur. Er fest bie Gunbe, bie Shablichteit folden Berhaltens auseinander. Er fordert auf ju entichloffenem, flarem, aufrichtigem Betenntnig. Billigen fei nichts zu schwer. Buborer und Prebiger mußten aufammenhalten. Sei ber Prebiger bem Interim geneigt, fo burfe bie Gemeinde es sich nicht aufdringen laffen. Die Gemeinben möchten fich aber auch untereinander verbunben, im Beifte und in der Liebe zu einander ftehn, für einander vor allen Dingen beten, beten, baß Gott um seines heiligen Ramens willen helfen wolle, bamit nicht bie Gottlofen schrieen: Bo ift nun ihr Gott? Durch folch ernstlich Gebet aus hiti=

<sup>\*)</sup> Eine vermanung jur Beftenbigfeit, in befenntnis ber warheit, Erent vnd Gebett, in biefer betrübten zeit sehr nühlich und troftlich, burch R. Fl. II., hebreischen lefer zu Wittenberg. Die Schrift ift bem Bekenner, dem gesangenen Johann Friedrich gewidmet. Magdeb. ohne Jahrzahl.

Eine chriftliche Bermanung M. Fl. II. jur Bestenbigkeit, inn ber waren reinen Religion Ihesu Christi, vand inn ber Augs-spurgischen bekenntnis, Geschrieben an die Meißnische Kirche, vand andere, so das lauttere Evangelium Ihesu Christi erkant haben. Magdeb. 1550.

gem und gläubigem Herzen seien die Christen allmächtig. Aber auch menschliche Mittel und Anschläge solle man nicht veracten. Man möge die weltlichen Herren fußfällig bitten, ihnen mehr verheißen, als man schuldig sei; man möge ihnen die Privilegien vorhalten, alle Kirchen des Landes sich einmäthig dazu vereinen; bei alle dem solle man den hergebrachten Gottesdienst sorthalten auch trot dem Berbot, und würden dann die Tyrannen mit dem Schwerte wüthen, so müsse man solches dem Herrn besehlen. "Es ist noch nicht so ein kläglich Ding, um Christi willen sterben, wie sich die Interimisten und Adiaphoristen dünken lassen, wie sich die Interimisten und Adiaphoristen dünken lassen, wie sich die Interimisten und Adiaphoristen dünken lassen, wie sich die Regenten überwunden werden, von ihrem Bornehmen nachzulassen, weil sie uns alle auf einmal entweder nicht können oder auch nicht werden wollen erwürgen."

Fragen wir nun nach bem nachsten Erfolg, welchen ber Rampf bes Flacius gegen bas Leipziger Interim gehabt hat, so muffen wir ihn als fehr groß bezeichnen. Der Grund, warum Rurfürst Morit mit ber wirklichen Ginführung bes Leipziger Interims also zögerte, lag größtentheils in dem Biberwillen, der sich überall in seinen Landen gegen daffelbe tund gab. Es mag fein, daß er felbft nur mit Wiberwillen, nur um den Raifer nicht zu erzurnen, bie Interimssache bis: her betrieben hatte. Aber daß sie unhaltbar sei, daß sie seine eigene Stellung unter ben protestantischen Fürsten und zu seinem eigenen Lande gefährben wurde, warb er an ber Aufregung und dem Widerstande seines Bolles inne. Hier ift bie Quelle für seinen neuen großen Plan zu suchen, ben er mit fo großer Schlaubeit und Lift in ber Stille vorbereitete, und burch beffen gludliche Ausführung ber gefährliche Ginfluß ber kaiserlichen Gewalt auf die Entwickelung ber evangelischen Rirche, ihr Uebergreifen in die Rechte ber protestantischen Fürsten und damit in die Rechte ber Reichsstände überhaupt auf lange hinaus vernichtet wurde.

Und auf jenes Wiberftreben feines Boltes hatte, nach faft

einmuthigem Geständniß ber Zeitgenossen, Flacius durch seine Schriften den bei weitem größten Einsluß geübt. Daß dieser Biderwille des Bolles den Kurfürsten zunächst zum Inne-halten bestimmte, und daß die Magdeburgischen Schriften es waren, denen man die Bestärtung dieses Widerwillens zuschrieb, gestehen selbst die Wittenberger.

So schreibt Major am Sonntag Jubilate 1550 an ben Herzog Albrecht von Preußen\*): "Das Agendenbuch ist nicht ausgegangen, vernehme auch nicht, daß es in Druck gegeben werden solle, benn die Judicia sind zu dieser Zeit sehr seltsam. Mes, was auch gut gemeint ist, wird zum Aergsten gedeutet. Das ärgerliche und calumnidse Schreiben nimmt noch kein Ende, benn diese Scriptores sehen, daß solche Bücher bei den Buchdruckern ihnen Gelb und bei dem gemeinen Manne ein großes Ansehen bringen. Es ist aber zu verwundern, daß solches in der Stadt Magdeburg geduldet wird."

Und in Bezug auf Flacius insbesondere bekennen die Bittenberger \*\*): "Flacius, wenn er überhaupt sich ein Lob in Bezug auf die Verhinderung einiger Dinge zumißt, kann sich kein anderes anmaßen als das, daß er jenen Plan des Kursfürsten Moritz verhindert habe, nach welchem er in allen Stucken, die sich mit der Frömmigkeit und einem guten Gewissen, dem Kaiser gehorchen wollte."

Und Flacius selbst konnte baher, sich vertheibigend gegen entwürdigende Anklagen, mit Fug und Recht sich das wenn auch stolz klingende Wort erlauben: "Mit meinem Schreiben ist bem Interim durch Gottes Gnade gewehret"\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Boigt, Briefwechfel zc. G. 444 u. 445.

<sup>••)</sup> Expositio etc. Dd, 2: Hic igitur, si omnino aliquid sibi de impeditis rebus aliquibus laudis vendicat, aliam sibi arrogare nullam potest, quam quod illud Principis Mauricii consilium impediit, quo decreverat, ut in omnibus, in quibus pie et cum bona conscientia posset, Caesari obsequeretur.

<sup>•••)</sup> Eine entschulbigung M. Fl. Ill. an einen Pfarrherr. 1549. A, 2.

Doch beschäftigte ihn ber Kampf gegen bas Leipziger Interim nicht allein um biese Zeit; auch bie beiben Bischofe von Merfeburg und Naumburg griff er an. Gegen Michael Belbing, Bischof von Merseburg, ber burch einen Ratechismus bie Lehren bes Augsburger Interims in feinem Sprengel einführen lassen wollte, schrieb er im Jahre 1549 eine Confutatio Catechismi Sidonii; und als berfelbe seine im Jahre 1548 auf dem Reichstag zu Augsburg gehaltenen zehn Brebigten von der Messe im Druck erscheinen ließ, schrieb er auch gegen biese eine Wiberlegung\*). Michael helbing antwortete auf die erfte Schrift, wie Flacius fagt, fo lotterbubifch und grob, daß es ein Holhippler ober ein truntener Bauer in ber Gartuche nicht leichtfertiger hatte machen tonnen. Er ließ barum noch seine: "Kurpe antwort auff bes Larvenbischoffs von Sydon Holhiplerei, damit er seinen Antidriftischen Cate chismum vertebingen wil", gegen ihn ausgeben.

Gegen Julius von Pflug, ber an die Unterthanen seines Stifts eine Anweisung hinausgehen ließ, wie sie sich "bei dem vorgefallenen höchst beschwerlichen Misverstand in Religionssachen halten sollen", schrieb Flacius: "Auf die Bermahnung Julii, des Pähstlichen Bischoffs, darinn er die Evangelischen vermahnet, daß sie sich wieder zur Pähstischen Synagoge betehren wollten."

Wir bemerkten oben von Kurfürst Morit, daß er im Stillen bereits an einem Plane arbeitete, durch bessen Ausführung mit einem Schlage die evangelischen Kirchen von der Angst befreit werden konnten, in die sie durch die kaiserlichen Uebergriffe gerathen waren; daß er aber inzwischen alles Mögliche that, um den Kaiser bei der Meinung zu erhalten, als sei er sest entschlossen, dem kaiserlichen Willen so viel als möglich nachzukommen. Als Mittel zu seinem gegen den Kaiser

<sup>\*)</sup> Bibberlegung ber Prebigten von der allerheiligsten Antichristischen Missa bes frembben Bischoffs v. Spoon, Reinbischen Beihbischoff. 1550. Ragbeb. b. Chr. Röbinger.

beabsichtigten Gewaltschritt sollte ihm das Heer dienen, das er sich vom Kaiser zur Bollstreckung der Acht an Magdeburg hatte übertragen lassen. Auch falls sein Plan entdeckt würde, konnte er dann kampsgerüstet sein, und anderseits konnte gerade dadurch, daß er die Bollstreckung der Acht übernahm, und der Stadt Geschick in seine Hände gelegt war, diese mächtige Stadt dem Protestantismus erhalten bleiben. Als ein näher liegender Bortheil mochte ihm dabei sicher auch das erscheinen, daß er durch die Belagerung der Stadt das Feuer, das ihm den Brand im eigenen Lande entzünden konnte, so lange zurüchielt, die sein Aug gegen den Kaiser den Brennstoff in diesem seinem Lande mit einem Male zerstreuen würde.

So lange aber über Morit Planen noch ein Schleier lag, die offenen Thatsachen ihn als Feind ober minbestens als sehr verberblichen Freund der evangelischen Sache bezeichneten, kounte und durfte der Widerstand gegen ihn im Lager der streng evangelischen Partei nicht ruhen.

Es galt ba vor allem auch die Bürgerschaft von Magbeburg in ihrem wichtigen und so kuhn unternommenen Kampfe zu entschlossener Ausbauer zu vermögen.

Die Prediger der Stadt thaten dazu das Ihre. Aber auch Flacius war dabei in hervorragender und erfolgreicher Weise thätig. Seine Schriften erschöpfen sast alle rechtlichen Mittel, die in solchen Zeiten den Muth zu erhöhen im Stande sind. Als Furcht und Berzagtheit gegen das Ende der Belagerung sich einschleichen wollte, schried er\*): Die Furcht des Leidens pflege viel bitterer zu sein als das Leiden selbst. Sie mache

<sup>•)</sup> Bermanung jur gebult vnb glauben zu Gott, im Creus biefer verfolgung Geschrieben an die Kirche Christi zu Magdeburg. 1. Juni 1551.

hieher gehört noch: Ein geiftlicher Trost dieser betrübten Magbeb. Kirchen Christi, bas sie biese verfolgung vmb Gottes worts vnd keiner andern vrsach halben leibet. Durch M. Fl. II. 1551. Bahrscheinl. zu Ans. des Jahrs geschrieben.

aus einem Leiben zwei. Der Teufel gefelle sich babei sehr schnell hinzu und bilbe bem schwachgläubigen Herzen die wilbeste Fantasei und Gespenste ein. Er sei ja ein Meister, christliche Herzen mit Berzweiflung zu ängstigen, und babei komme ihm zu Statten, daß christliche Herzen zarter und weicher seien als die Herzen der Gottlosen. Da lasse man denn alle Hossenung und Bitte um göttliche Gnade sahren, wolle entweder in Trauer und Klagen verschmachten, oder greise nach unchristlichen Mitteln, dem Unglück zu entsliehen.

Wiber solchen Morbstoß bes Teufels habe Christus viel herrlicher Trostsprüche. So sage er: "Sorget nicht für ben morgenden Tag!" verbiete so ben Unglauben und Kummer bes alten Abam, der nur auf eigene Klugheit und Stärke sehe.

Der Christen Reich sei nicht von dieser Welt. Zum Kreuze seien sie berusen. Es gehe nicht anders, und härmeten sie sich gleich unter die Erde. Darum werde durch gottlose Sorge nichts ausgerichtet, das Leid nur größer gemacht. Dagegen sind den Geduldigen und Standhaften Leiden und Tod ein herrlicher Gewinn. Durch den Tod kommen sie vor das fröhliche Antlit Christi, ihres ewigen Erlösers, und die Leiden schaffen ihnen im Himmel eine ewige und über alle Waße wichtige Herrlichkeit.

Warum seufzen benn und zappeln wir armen Zuhörer Christi unter biesem Kreuz bes HErrn? Durch viel Jammer und Elend will uns Gott seinem Sohne gleichförmig machen, daß wir uns als ein lebendig Opfer unserem Vater im Himmel ausopfern.

Wir sollen die gottlose Klugheit oder vielmehr Rasenheit unserer abtrunnigen Mameluken verfluchen, welche Menschen mehr fürchten als Gott, diejenigen, die den Leib nehmen, wenns Gott verhängt, mehr als den, der Leib und Seel ins höllsche Feuer werfen kann, wie und wann er will.

Mancherlei Weise sicht und ruttelt ber Satan uns an. So schießt er uns solche feurige Pfeile ins herz, daß wir benken: Haben boch auch viel andere Städte die wahre Reli-

gion und babei gleich wohl ben Frieden dieser Welt. Könnent wir nicht auch thun wie sie? Aber es ist keine Stadt noch Land, die Friede hat, sie hat zuvor müssen zusagen, daß sie alles wolle annehmen, was auf dem Reichstag beschlossen würde, auch die Religionssache nicht ausgenommen. Und fürwahr, daß sie noch die wahre Religion haben, das mögen sie wohl zum großen Theil unserem Kreuz und Leiden danken. Sie haben noch Friede, ja, so lange die wir hinunter sind.

Rriegsvolt und Raufleute laben eines kleinen Gewinnes und oft wohl Zornes und Muthwillens halben große Gefährlichkeit mit Freuden auf fich; wir aber arbeiten nicht um kleinen Rus und Gewinn, nicht um weltsiche Luft und Pracht, fonbern um bas allerhöchste Gut, um unser und unserer Nachtommen zeit lich und ewig Beil und Seligkeit, welche wir ohne bas reine Wort nicht haben konnen. Was für ein ebel Ding Bottes Wort sei, will ich jest nicht sagen. Doch halt ich, es find viel gottfürchtiger Leut in biefer Stadt, die fich mit Freuben erinnern, was für Gutes fle baraus empfangen haben. Biele Beschädigte sind während bieser Belagerung so geruhiglich und driftlich im Gebet und gewisser Soffnung bes ewigen Lebens verschieden, daß mirs wahrlich nicht einen geringen Erost macht, so ich heut ober morgen auch in gleichem Fall von hinnen scheiben sollte. Denn das ist gewiß, wer nur ein wenig driftlich Geblut hat, ber murbe und follte einen folden ritterlichen chriftlichen Tob, ja vielmehr eine solche troftliche Reise aus biesem sterblichen Leben ins ewige Leben viel lieber haben, benn aller Belt Guter und Wohlfahrt.

Sott hat die Welt geschaffen, erhält und regiert sie, nicht die Gottlosen ober der Teusel. In ihm leben und weben wir, nicht im Teusel oder den Tyrannen. Darum werden wir leben und sterben, wenn er will, und nicht, wenn der Teusel und die Tyrannen wollen. Sein Werk und Amt iste, uns zu schüben, und seinen Geschöpfen und Kindern gebührt, von Ihm mit Geduld und Beständigkeit zu erwarten, was uns von Köthen ist in diesem und in jenem Leben. Es ist wohl Got-

tes Weise also, baß er seine Dräuung und Berheißung psleget lange zu verziehen, auf baß er unsere Buße, Gebulb, Glauben und Gehorsam prüse.

Wir sollen uns nicht zu sehr schreden lassen, baß die Gottlosen sehr mächtig sind, und unsere christlichen Brüber, wie
sie sich nennen lassen, uns zum Theil verlassen, zum Theil
uns mit ben Gottlosen verfolgen. Wenn Gott ein groß Werk
ausrichten will, so psiegt er nicht viel Weise, Gewaltige und
Eble zu erwählen, sondern was schwach und närrisch und, so
zu rechnen, gar nichts ist in dieser Welt, auf daß er, was start
und gewaltig ist, dadurch zu Schanden mache.

Wir haben gesehen, wie herrlich er seine Kirche schier breißig ganzer Jahre lang wiber alles Wüthen und Toben ber Thrannen und bes Tenfels ausgebreitet und beschützt hat. Hat auch nach der Verfolgung, welche Anno 46 und 47 gesichehen ist, diese Stadt sast fünf ganze Jahre beschützt. An der Macht hats den Thrannen nicht gesehlt, am Willen auch nicht. Denn wir haben wohl vernommen, daß sie mehr als einmal in Küstung gewesen sind, als reißende Wölse die Keine Heerde Christi zu überfallen und zu vertilgen. Noch dennoch ist solches alles wunderlicher Weise verschwunden und zu nicht worden.

Es haben sich viel wunderlicher Geschichten zugetragen, barin zu sehen, wie Gott die Verfolger dieser Religion gräulich gestraft hat, unter welchen sonderlich wohl zu merken ist die Historia des Grasen Felix von Wartenderg. Derselbe ließ sich Anno 30 zu Augsburg unterm Nachtessen sammt andern Herren tropiglich hören: er wolle noch so viel lutherisch Blut vergießen, daß er dis über die Sporen drin reiten konnt. Aber noch dieselbe Nacht ist er in seinem eigenen Blut erstickt.

Weil auch der HErr Dr. Martinum und andere christliche Lehrer und diese ganze Religion so wunderbarlich schier wider der ganzen Welt Wüthen und Toben beschützt und diese Lehre weit und breit auch wider die Pforten der Hölle ausgebreitet hat, so sollen wir gar nicht zweiseln, er werde diese Lehre und seine Kirche nach seiner großen Barmberzigkeit und Gate auch hinfürder gnabiglich beschützen und erhalten.

So weit Flacius. Sein Glaube wurde nicht zu Schanden: Zwar Magdeburg mußte sich ergeben. Aber die Bedingungen waren mild. Die religiöse und bürgerliche Freiheit der Stadt blieben ungekränkt. Bon hier aus führte Morit sein Heer wider den Kaiser und der Passauer Vertrag, den er erzwang, befreite die evangelische Kirche von ihrer äußeren Bedrängniß. Der nachfolgende Augsburgische Religionsfriede sicherte ihre Freiheit auf lange Jahre.

Flacius Schickal, das der Kurfürst in seiner Hand hatte, siel wider Erwarten günstig für ihn aus. Als der Rath mit dem Kurfürsten wegen der Uebergade unterhandelte und dabei des Flacius und Gallus gedachte, erwiederte der Kurfürst: Er habe nichts wider sie. Sie konnten frei und sicher entweder in seinen oder andern Landen leben. Diese Sicherskellung der beiden Männer wurde hierauf in den Accord mit aufgenommen ). Auf dieses hin blied Flacius noch einige Zeit zu Magdeburg.

Mit dem Passauer Bertrag ging der adiaphoristische Streit im Besentlichen zu Ende. Denn die nächste Ursache war mit der den Evangelischen gewährten Freiheit hinweg gefallen. Freilich dauerte der Schriftenwechsel noch lange Jahre darüber sort. Zwischen Anklage und Entschuldigung bewegt er sich, geht immer mehr ins Persönliche, und mischt sich mit anderen Streitigkeiten, auf die uns der Verlauf dieser Biographie führen wird.

Wir können biesen Abschnitt mit dem Eindruck schließen, daß Flacius Thätigkeit in diesem Kampfe der Kirche von Segen war.

<sup>•)</sup> S. hortleber vom bentichen Kriege: Tom. II, Buch 4, Cap. 19: Bahrhafftiger, ausführlicher und gründlicher Bericht von ber Alten Statt Magbeburg Belagerung burch heinrich Merteln, Secretarium ber Alten Statt Magbeb. beschrieben. Magbeb. 1587.

Nacins' Streitsate wider das Angeburger Interim und beffen Arheber.

Man hat gemeint, ber Raiser habe burch die Einführung bes Interims seine seinbselige Sesinnung nicht sowohl gegen die Protestanten, als gegen den Papst zeigen wollen. Die Bersasser des Interims aber seinen weiter gegangen, als der Raiser im Sinne gehabt habe, und hätten eine Bergleichssormel entworsen, nach der die Protestanten sast alle ihre Unterscheidungslehren ausopfern sollten.).

Flacius war anderer Ansicht, und die Ereignisse selbst sprechen für die Wahrheit berselben. Allerdings muthete der Kaiser den Protestanten nicht zu, was der Papst ihnen zumuthete, allerdings waren seine Absichten auf eine Beschränkung der äußeren Machtstellung der Hierarchie gerichtet; aber feindelich stand er den Protestanten darum doch gegenüber. Zur Preisgebung bersenigen Lehren, welche eine Absonderung von der römischen Kirche zur Folge hatten, mußte er sie bringen, wenn er sein Ziel, die Union der getrennten Theile, erreichen wollte. Nur daß er erst durch gütliche Mittel und durch Concessionen ihnen beizusommen suchte; aber er war entschlossen, zur Gewalt zu greisen, falls sene nicht anschlagen würden.

<sup>\*)</sup> So Pland Bb. III, Thi. 2, S. 425 ff.

Kann man im Ernste es auch nur für möglich halten, daß ein so staatskluger Fürst wie Carl V. von dem Inhalt dieses Interims, das er im letzten Falle durch das so gefährliche Mittel der Gewalt durchzusühren entschlossen war, gan keine Notiz genommen, daß er gar kein Bewußtsein gehabt haben sollte von den Zumuthungen, welche den Protestanten darin gemacht wurden?

Bas der Kaiser disher gethan hatte, war nicht der Art, daß die Protestanten daraus auf seine Freundschaft hätten schließen können. Flacius erinnert an die Thatsache, daß der Kaiser im Jahre 1545 mit den Türken Friede geschlossen und ihnen einen jährlichen Tribut versprochen hatte, nur um freie hand gegen die Protestanten zu erhalten, die er im daraufssolgenden Jahre dann auch mit Krieg überzog. "Heißt das nicht", ruft er aus, "Barabbam lossassen und Christum treuzigen?"\*).

Bohl mochte ber Raifer immer noch im Sinne haben, ein Concilium zu Stande zu bringen, bas seinen Wünschen besser entspreche, als das zu Trient. Aber welcher Art dieses Concilium nach kaiserlichen Bünschen für die Protestanten sein werde, das konnten sie jetzt schon aus der Art abnehmen, wie der Kaiser die einstweilige Vergleichssormel herzustellen und zur Annahme zu bringen unternahm.

Flacius weist auf die rückstosses Gewalt hin, mit der man jest das kaiserliche Interim den evangelischen Gemeinden aufnöthige\*\*). Er solgert daraus: "So sie Willens wären, in kurzem eine rechtschaffene Verhörung unserer Lehre zu halten, würden sie gewiß nicht um so einer kurzen Zeit willen die ganze Welt erregen und unruhig machen." "Noch dennoch wollen wir sehen, daß sie uns kürzlich ein recht frei odcumenicum concilium werden zulassen — warum wollen aber die Widersacher derkelben Zeit nicht erwarten? Warum verstören sie

<sup>\*)</sup> Baremund C, 4.

<sup>\*\*)</sup> Baremund B, 3.

so viele christliche Kirchen? Warum vergießen sie muthwillig so viel unschulbiges christliches Bluts? Warum richten sie um so einer geringen Zeit willen einen so grausamen Jammer an? Wollen sie zuvor uns umbringen und das Evangelium Christi austilgen und hernachmals erst richten, ob sie uns hätten umbringen und diese Lehr ausrotten sollen ober nicht?"

Und noch eine andere Thatsache trägt bei, Flacius gewiß zu machen, daß der Kaiser nur den Evangelischen wesentliche Modisicationen ihres Kirchenwesens und ihrer Lehre zumuthe, keineswegs aber der römischen Kirche. Denn das Interim war nur für die Protestanten publicirt worden; die deutscherdmische Kirche hatte am 15. Juni aus des Kaisers Hand eine Responsationssormel erhalten, nach welcher nur einige Mißbräuche abgeschafft werden sollten, die Hauptärgernisse sür den Protestantismus aber unangetastet blieben und somit sanctionirt wurden.

"Weil biesem also ist", schließt Flacius, "kann man leichtlich abnehmen, ob forthin ein freies Concilium von ihnen zu vermuthen sei, oder ob nicht ihre Praktiken und Anschläge bahin gerichtet seien, wie sie ganz und gar die ganze Wahrheit vertilgen und uns wiederum auf den alten papistischen, abgöttischen Gräuel und Irrthum des Papstthums dringen möchten."

Biber die Billfür und Gewaltthaten, womit der Kaiser das Interim aufstellte und durchzustühren suchte, erhebt sich nun Flacius mit Worten des tiefsten Unwillens:

"D wehe ben verblenbeten, verstockten Tyrannen und ihren epikuräischen Klüglingen und Ohrenkrauern, daß sie ihre schreckliche Sotteslästerung und tyrannische Grausamkeit nicht betrachten, daß sie gar nicht erschrecken vor dem Zorn des allmächtigen Gottes, welchen ste nun lange Zeit allzuviel auf sich geladen und gesammelt haben. Sie sollten ja dennoch einmal gedenken, daß sie auch nichts mehr, denn sterbliche elende Menschen sind, die da heute oder morgen auch müssen vor dem Gericht des gerechten, ewigen Gottes stehen."

"Rein Strafenräuber hat jemals fo graufamen Ranb und Morberei im Balb begangen, ber mit Rauben und Morben biefen Rainskindern ju vergleichen mare. Denn jene ftreben nach nicht mehr, benn ein wenig Gelb; biefe aber laffen fich an unserem Gelb und Gutern nicht genügen, sonbern wollen unfer zeitlich und ewig Leben bazu nehmen. Jene fallen allein die an, mit benen fie kein Berbundniß gemacht haben; biefe aber überfallen biejenigen, burch welche fie vormals zu ber Ehr und Herrlichkeit, in welcher sie jest also prangen und tyrannifiren, erhoben worben find, welchen fie nich auch mit Siegel und Brief und mit ernftlichen Gibespflichten aufs Sochfte verbunben haben. Ueber bas, wenns weit gehet, so toben die Rauber allein wiber die Menschen; aber die jetigen Thrannen sammt ihren Meifter Rlüglingen, bie ber Teufel burch seinen Geift so fühn gemacht hat, bag pie nach ihrem Gutbunkel neue Religionen errichten burfen, fallen dem allmächtigen Gott selbst in sein Regiment und nehmen ihm seine Ehre. O ber teuflischen unfinnigen Bermessenbeit berjenigen, die so trupig verfälschen burfen ben beimlichen ewigen Rath ber beiligen Dreifaltigkeit, ber uns aus lauter Barmherzigkeit in ber beiligen Schrift offenbart ift, welchen weber die beiligen Engel noch ber Sohn Gottes selbst bat verändern dürfen."

"Ift auch", ruft er bitter klagend aus, "ift auch noch ein einiger Mensch unter allen jezigen Tyrannen ober ihren Radhgebern, der noch ein Fünklein Gottessurcht, Leutseligkeit ober Sinn und Witz in sich habe, daß er bebenke, daß unser Klagen und Flehen sehr billig und recht sei, und der für recht erkenne, daß man unser, als des armen Lazarus, der vor des reichen Mannes Thüre mit allerlei Plag und Glend umgeben liegt, verschonen sou? Rein, wir glauben nicht, daß einer unter allen ist, der des gesinnet sei, oder ja gar wenig. Denn die klägliche Roth und das demüthige Flehen der Glenden, welche zuvor demselben stolzen Tyrannen alle Treu und Wohlthat erzeiget haben, verhöhnen und verstoßen sie auf das Allera

hochmuthigste, wie solches nicht allein der gefangene löbliche Kurfürst, sondern Regensburg und ganz Deutschland jeht fühlen muß. In Summa, ob wir gleich unsere Sachen aufs Beste fürdringen, so daß die Widersacher selbst bekennen müssen, daß wir gerecht und unschuldig seien, gleichwohl gehet es uns nicht anders, als es dem Sohn Gottes selbst gegangen ist. Sagen und beweisen wirs, so glauben sie es nicht; fragen wir sie, so geben sie uns keine Antwort und lassen uns gleichwohl nicht los, sondern schreien ohne Unterlaß: Weg, weg mit ihnen! Kreuzige sie, kreuzige sie! Darüber o Herre Gott, mach dich auf, mach dich auf, lieber Herre Gott, und schau auf der Gottlosen Wüthen und Toben der grausamen Thrannen, und das klägliche Elend beines Bolkes, das so hart geplagt wird."

Diesen Nothschrei ber gefährbeten und geängsteten Kirche, zu beren Vertreter sich hier Flacius macht, werden wir gerechtsfertigt sinden, wenn wir an die Noth und Zerstörung benken, welche das gewaltsame Versahren des Kaisers über einen großen Theil Deutschlands gebracht hat.

Flacius wirft die Frage auf, ob Menschen das Recht haben, über die Gewissen ihrer Mitmenschen zu gebieten? "Warum seid ihr denn so hochmüthig und ungeheuer? Was lasset ihr euch nur bedünken? Seid ihr nicht ebensowohl arme, elende, sterdliche Menschen, als wir? Warum laßt ihr denn eueren stolzen Sinn und Uebermuth nicht sinken? Warum tobet ihr noch so sehr wider Gott und die Menschen? Oder wossur haltet ihr uns? meinet ihr, daß wir kleine Würmlein und Schuhhaddern sind, daß ihr uns so muthwillig und ohne alle Scheu und Gottesfurcht mit Füßen tretet? Macht euch denn euer Uebermuth so gar thöricht, daß ihr nicht gebenken könnt, daß wir ebensowohl Menschen nach Gottes Bild geschaffen sind als ihr? Sind wir nicht ebensowohl tn Christi Namen getaust als ihr?

In einem Falle nur gefteht Flacius ber Obrigkeit zu, auf's Strengfte gegen Anbersgläubige zu verfahren: wenn auf

V. Flacius' Streitfabe wiber bas Augeb. Interim u. beffen Urheber. 113

einem freien Concilium bieselben mit gottlicher Schrift überwiesen seien, baß sie Reperei getrieben hatten?

Salten wir hier einen Augenblick inne. Flacius und bie meiften Evangelischen seiner Zeit hielten ein freies Concilium fur ein Mittel, in bem großen Glaubensftreite gu entideiben. Luther hatte als die einzige Norm, nach welcher faliche Lebre von bemfelben abgeurtheilt werben follte, die Schrift geforbert: bie Ranones und Decrete ber Rirchenverjammlungen und bie Grunbfate ber Rirchenväter feien biergu untanglich; erftere weil fie nichts über ben Glauben im Ganzen entichieben, fonbern nur gegen einzelne Abweichungen bon demfelben bie richtigen Beftimmungen aufgestellt hatten; lettere, weil fie unter sich selbst vielfach im Wiberspruche wären. Was un die Busammensetzung eines freien Concils betrifft, fo war es feine Meinung gewesen, bag nicht alle Bischöffe, Aebte, Rinche u. bgl. babin tommen follten; fonbern man mußte aus allen Landen forbern die recht gründlich gelehrten Leute in ber heiligen. Schrift, bie auch Gottes Ehre, ben driftlichen Glauben, die Rirche, ber Seelen Beil und ber Belt Friede mit Ernft und von Bergen meineten, barunter Etliche vom reltlichen Stande (benn es gehe sie auch an), die auch verfiandig und treuherzig waren, und ware überall an Dreibundert genug. Luther gesteht es gleich selbst, ein solch Concilium fei nimmermehr zu hoffen. Aber wenn man einmal bwon reben wolle und eines munichen, fo muffe man ein icides ober feines wünschen\*).

In berselben Beise meinte man es auf evangelischer Seite überall, wenn von einem freien Concilium die Rebe war; und in diesem Sinne protestirte man gegen das auf ganz versichiedenen Grundlagen beruhende Concilium von Trient.

"Wir find bereit und von Herzen gefreuet", fagt Flacius \*\*), "ihnen wenn fie wollen, auf einem freien Concilio zu bewei-

<sup>9</sup> Luthers Tractat von Concilien und Rirchen. 1539.

<sup>&</sup>quot;) Baremund B, 2.

Breger, Flacius I.

fen, daß unsere Lehre des Herrn Christi Lehr sei. Sie möchten aber vielleicht fagen, fie batten uns bereits ein frei Concilium au Trient gegeben, ober daß sie uns bernachmals eines vergonnen wollten - ja bas Wiberspiel fieht man wohl, und ist schwerlich zu verhoffen, daß ber Papft mit feinem Unbang jemals biefer Rusage beffer nachkommen werbe. Denn bas Conciliabulum in Trient ift kein freies ober rechtes Concil gewesen: benn fo etwa ihrer zwei eine Sache vor Gericht auszuführen hatten, und ber eine wollte ben anbern mit Bewalt von bem Gerichte treiben und barnach affererft Klager und Richter sein: wer konnte so unverschamt sein, daß er fold Urtheil für recht und billig erkennen burfte?" irret nun freilich Flacius, wenn er meinet, die Evangelischen feien mit Gewalt von dem Richterstuhle fern gehalten worden, ber Raiser habe fie beshalb mit Krieg überzogen, bamit fie nicht beim Concilium in Trient erscheinen konnten; aber sein Haupteinwurf bleibt immer besteben, ber namlich, bag ber Papst zu Trient Rläger und Richter in Giner Berson gewesen sei.

Man fragt nun freilich: wie bann, wenn ein Conail, nach ber Evangelischen Bunsch zusammengesetzt, bennoch die Artikel ber Augsburger Consession nicht gebilligt, und die Schrift anders zu deuten versucht hätte? Die Antwort ist einfach: Die Evangelischen würden sich bennoch nicht gefügt haben. Die Selbstständigkeit der eigenen Ueberzeugung in religiösen Dingen Majoritätsansichten gegenüber hatte Luther zu Worms, hatten die evangelischen Stände zu Speier im Jahre 1529 bereits entschieden genug ausgesprochen, sie hing zusammen mit dem, worauf die evangelische Kirche gegründet war, mit der Unmittelbarkeit des Verhältnisses zu Gott, in welche der rechtsertigende Slaube an das Wort der Gnade versetzt, mit dem Wesen des rechtsertigenden Glaubens selbst.

Bei großen Glaubensfragen ist die der Natur des Christensthums allein entsprechende und seiner murbige Einheit nicht eine gesehliche, sondern eine aus freier Ueberzeugung ents

standene. Die Evangelischen haben daher sicher nur darum die Forderung eines freien Concils gestellt, weil sie, im Bertrauen auf die überwältigende Kraft der Wahrheit hoffen konnten, auf einem solchen die allgemeine Anerkennung sich zu erringen, der Ueberzeugung der Richter sich zu bemächtigen. Daß Flacius, im Falle der Entscheid eines solchen freien Concils ungünstig ausgesallen wäre, auch bereit gewesen wäre, die strengsten Strasen zu erdulden, ist nicht wahrscheinlich. Auch hier gilt: der Glaube an die Wahrheit der evangelischen Lehre beherrschte ihn und seine evangelischen Zeitgenossen so start, daß er die Wöglichkeit einer Riederlage vor der Ueberzeugung redlicher Richter gar nicht in Anschlag bringen konnte.

Konnte man aber überhaupt, wenn man die Begriffe ber römisch=gesinnten Partei berücksichtigt, nur mit einiger Wahr= schnlichkeit erwarten, daß ihr Verfahren gegen die Evange= lischen jemals rücksichtsvoller sich gestalten werde?

Flacius forbert es von ben Gegnern, indem er an ihr Sewissen, an ben Beweis bes Geistes und ber Kraft appellirt, bem fich bie Gegner nicht hatten entziehen konnen: benn ce sei bie Bahrheit ber evangelischen Lehre ben Wibersachern felbft ja nicht fremb; "jedermann ift wissentlich, bag unsere Doctores vor sieben Jahren auf bem Reichstage ju Regens= burg die Artikel von der Rechtfertigung, von der Erbfunde und etliche andere Artifel mehr erhalten haben, also bag ber Biberfacher Gelehrten felbst zulassen mußten, bag gemelbete Artifel mit ber heiligen Schrift übereinstimmen und barin gegrundet find. Auch wie gangem beutschen Land wissentlich ift, wollte sie kaiserliche Majestät selbst als mahrhaftige Artikel bestätigt haben, wo es nicht bes Papftes Legat verhindert batte. Collten aber biefelben unfträflichen Artitel nun fo eben nicht mehr gelten ober mahrhaftig sein, barum bag sie ber Bapft nicht hat wollen bestätigen?"

"Sodann hat der vorige Bischof von Mainz öffentlich bekannt, daß die Artikel von der Priester=Ehe und vom Em-

pfang beiber Gestalt bes Sacraments rechtschaffen sind, welche sie auch jetzund lassen gut bleiben. Ueber das, weil unserer Priester Ehestand Zeugniß in der heiligen Schrift hat und auch vor und nach Ehristi Geburt in der christlichen Kirche in Gebrauch und Ehren ist gehalten worden: wer könnte denn so gar ein Klotz sein und nicht verstehen, daß der Unsern Priesterehe tausendmal heiliger ist, denn der Geistlichen im Papsithum unsinnige und teuslische Unzucht. Noch gleichwohl haben die wüthigen Bluthunde so viel frommer Priester in ihrem Lande umgebracht und lassen sien soch umbringen, darum daß sie sich in Ehestand begeben. Aber die schändlichste Unzucht, die nicht zu sagen ist, lassen sie ihren Geistlichen gern zu und stärken sie noch darin."

"Zum britten, wer ift boch so gar seiner Sinne und Bernunft beraubt, daß er ben unsinnigen Gögendienst und bie Anrusung der Bilder, der im Papstthum so eingewurzelt ist, da man ebensowohl einen Klot als den lebendigen Gott "Bater unser" heißt, billigen könnte?"

"Zum vierten, wer sieht nicht, daß der Tänbelmarkt und Wechseltisch, den sie mit ihren Ablaßbriefen, Messen und Bigilien treiben, eitel Betrügerei und Saukelwerk ist?"

"Zum fünften, weil man im Papstthum bie Prebigt göttlichen Worts unterläßt, und anstatt des Evangelii entweder
ben Aristoteles lehret oder sonst dem Bolt ein Mährlein oder
einen Traum fürsaget, wer mag doch so gar unverständig sein,
daß solches der Christenheit der bittere Tod selbst und gründlich Berderben sei? Denn die Predigt des göttlichen Wortes
ist allein der fruchtbare Regen und die heilsame Weide, ohne
welche die Gewissen bald verschmachten und umkommen, wie
solches unter dem Papstthum viel frommer Herzen lange Zeit
gefühlet und theuer beweinet haben."

Weiter stellt Flacius zum Zeugniß wider des Papststhums Lehre das epikuraische Leben der papistischen Geistlichen vor Augen, welches ein gewisses Zeichen sei, daß sie falsche Lehrer und mit dem unreinen Geist besessen sind. Er halt

bem entgegen, wie die Evangelischen auf den Oörfern Pfarzberrn hätten, die in der heiligen Schrift viel verständiger und geübter seien, denn die papistischen Prediger, welche sie in großen Städten als Seelsorger aufstellen. Er weist hin auf den seligen Tod aller wahren Bekenner der evangelischen Lehre, welche in rechter Anrusung des Sohnes Gottes, in gewisser hossnung des ewigen Lebens und in beständiger Bekenntniß der Wahrheit zum Herrn geschieden seien. So hätten auch namhastige Doctores und edle Grasen, die in eigener Person dei seinem Abschied gegenwärtig gewesen seien, von des Ehrzwürdigen Herrn und Vaters Martini Luther seligem Abschied hernliches Zeugniß gegeben. Dagegen weist er hin auf einzelner Bersolger des Evangeliums schreckliches Ende.

Den Borwurf, als ob die Svangelischen mit der Reformation der Rif hervorgebracht hatten, weist er entschieden auf sie selbst zurück:

"Ihr gebt uns Schulb, als seien wir biejenigen, die wir alles Ungluck und Zwietracht anrichten und die ganze Welt unruhig machen, gleichwie der Wolf das unschuldige Lämmlein anklagt, als hätt es ihm den Bach getrübt, so doch das arme Lämmlein weit vom Wolf zu unterst am Bach getrunken hatte."

Aber das sei, sährt er sort, eines von den fürnehmsten Reiserstücken ihres Baters, des Teufels, welcher ob er gleich alles Bosen ein Ansänger ist, gleichwohl es nicht gethan haben wolle, sondern alles auf den armen Christus und seine arme Kirche schiebe. So mußte Christus Aufruhr in ganz Judäa erwett und Gott gelästert haben, und so werde auch die wahre Lehre von der argen Welt allezeit der zwei größten Laster angellagt, daß sie aufrührerisch und Gotteslästerung sei.

Denn daß Christus spreche: er sei nicht gekommen, Friede sondern Zwietracht auf Erben zu senden, das sei eigentlich nicht seine oder seiner heilsamen Lehre Schuld, sondern der Lensel und die Gottlosen allein seien der Zwietracht eine Ursach, welche nicht allein die Wahrheit nicht annehmen wollten, sondern dieselbe auch mit Feuer und Schwert verfolgen.

Der Evangelischen täglicher Ruf sei nach billiger Bershörung, man solle bas Schwert von ihnen ab gegen die Türken wenden; der Gegner Ruf sei: Erucifige! Erucifige! Es sei kein Glück wider die Türken, wo nicht zuvor die Lehre der Evangelischen ausgerottet sei.

Die Evangelischen hielten ben Gegnern ihre Zusagen; bie falschen Propheten ber Gegner aber lehreten, man solle ben Regern keinen Glauben halten.

Die Evangelischen zwinge Gottes ernstes Gebot, die Lehre bes Herrn Christi zu bekennen; daß sie aber die öffentliche Wahrheit christlicher Lehre verfolgen und das antichristische Papstthum wiederum bestätigen, des hätten die Gegner keinen Befehl von Gott.

Die Evangelischen förberten gute Kunfte, Shrbarkeit ber Sitten, und alles was zum Heil ber Kirche, zum Heil von Land und Leuten dienen möge; die Gegner aber unterbrückten gute Kunfte, und beschützten ben unreinsten besleckteften Stand bes ehelosen Lebens der Geistlichen, welches der fürnehmste Ursprung aller Sunde und Schande sei.

Die Evangelischen hatten niemals irgend einen der Geistlichen oder des Bolles der Gegner seiner Religion hakber umgebracht; die Gegner aber hatten umzählig viele Evangelische um ihres Glaubens willen getöbtet, und oftmals diejenigen, die nur ein wenig um geringer Ursach willen verdächtig gewesen seien.

"Derhalben", fährt er fort, "tann man hieraus scheinbarlich sehen, daß euer Bater der Teufel und ihr seine Kinder, die
ihr des lebendigen Gottes Wort verfolget, gewißlich die wahrhaftigen Ursachen, Stifter und Anreger alles des Unglücks seid,
das sich zu unseren Zeiten zuträgt, und daß dem Herrn Christo und uns armen Leuten, die wir überall so sehr geplaget sind, in diesem Falle keine Schuld mit Recht kann aufgeleget werden, sintemal wir nichts anderes denn das seligmachende Evangelium, welches der ganzen Welt Heil und Seligkeit anbeut, lernen und predigen, und butden darüber V. Machie' Streitfate wiber bas Augeb. Interim u. beffen Urheber. 119

beibe vom Tenfel. und auch von euch vielfältige Anstöße und Unanch."

Wher and ben wollte Flacius kennzeichnen, ber von ebangelischer Seite das Interim mit zu Stand gebracht hatte und bedurch ein Genosse der Verstörer geworden war. Was Flacius zur Charakteristik desselben bringt, ist durchaus nicht übertrieben, es wird durch andere gleichzeitige Quellen bestätigt. "Es leben noch glaubwürdige Männer," sagt Flacius\*), "die vor etlichen Jahren bei Dr. Martino kurz vor seinem Abscheiden mit andern gesoften frommen Männern gewesen und ans seinem wahren Mund gehört haben, da etliche Sisseben entschuldigen wollten, daß der liebe Vater zorniglich gentwortet: Was wollt ihr mir viel Gisleben entschuldigen Feisleben wird vom Teusel getrieben, der ihn gar eingenommen. Ihr werdet wohl ersahren, was er nach meinem Tod sier einen Lärm wird anrichten!"

Flacins theilt Eislebens Aeußerung mit, die er gethan, als er in Berlin den Wagen bestieg, um auf den Reichstag nach Augsburg zu reisen. "Ich ziehe dahin," ricf er, "als ein Resormator des ganzen deutschen Landes!"

Bon Augsburg habe er an Bekannte geschrieben: wie er bem Gvangelio ein groß breit Fenster aufgethan, ben Papsterformiret, ben Kaifer lutherisch gemacht habe. Nun werbe eine goldene Zeit sein und das Evangelium in aller Bischöse Ländern und in ganz Europa geprediget werden.

Dem Dr. Glatius habe er auf der Heimreise geschrieben: Non solum adfini compositioni interim, sed etiam prassini.

Er habe nicht unterlassen können, zu rühmen, in welch bobe Gunft er beim Kalser gekommen sei: Dieser habe ihm 500 Kronen, König Ferdinand 500 Thaler geschenkt. Dazu habe ihm der Kaiser durch einen Bischof zusagen lassen, er wolle seine Töchter mit großer ehelicher Morgengabe auszsteuern, wenn sie sich verehelichen würden \*\*).

<sup>\*)</sup> Lauterwar C, 2.

<sup>..)</sup> Lauterwar C, 3.

Auch gegen die vermeintlichen Gründe richtet sich Flacius mit denen der eitle Mann die kaiserliche Union zu beschönigen suchte. Es sind Gründe, wie sie später im Kampse, welchen das Leipziger Interim entzündete, in ähnlicher Weise laut werden: Man möchte wohl etliche geringe Mängel und Irrthümer um des Friedens und der Ausbreitung des Evangelii willen leiden, wieder annehmen oder unangesochten bleiben lassen. Flacius bemerkt: "Es ist mehr als unverschämte Lüge, wenn Agricola sagt, durchs Interim werde das Evangelium weiter gepredigt werden. Denn das Interim ist sast in allen Punkten dem Evangelio entgegen, es wird auch in keiner papistischen Kirche angerichtet, denn die Papisten haben es zuvorschon in ihren Kirchen, daher kömmts, daß sie es nicht Interim, sondern Itorum heißen."

"Sobann sind es nicht so geringe Stücke, wie er träumet, bie man soll eingehen, sondern die wichtigsten und nöthigsten Artikel unseres christlichen Glaubens, von Vergebung der Sünsben, Rechtfertigung des Menschen, vom einigen wahren Mittsler, unserm Herrn Jesu Christo, vom Abendmahl des Herrn, welche alle in dem Buch verdunkelt und gefälscht werden."

"Sobann ist es auch gar viel ein Anderes, wenn man etliche Mängel eine Zeit lang bulbet der Roth halben oder sonst um etwas Gutes willen, wie Woses oder die Apostel gethan haben; denn so man, wie jest im Interim geschieht, Geseh machet, auf daß öffentliche Gotteslästerung für heilig Ding und Gottesbienst gehalten; dasjenige aber, so recht und Gott wohlgefällig ist, als Irrthum und Keherei verworfen und verfolgt werde."

"Sobann ist es viel ein ander Ding, so man mit benen, die sich von ganzem Herzen der wahrhaftigen Lehre bestelsen, eine Zeit lang in etlichen Dingen Geduld hat, gleichwie Mosses und die Apostel oftmals dem Bolke Gottes etwas zu gute hielten; denn so man etwas nachläßt benen, die ihren ganzen Fleiß bahin richten, daß göttliche Lehr ganz und gar vertilget werde."

"Endlich ist es ein großer, mächtiger Unterschieb, ob etwas zur Erbauung ober zur Zerstörung der Kirchen vorgenommen werbe. Der Apostel Decret de sussocato et de sanguine dienete zu christlicher Einigkeit, auf daß die Predigt des heiligen Evangelii desto sörberlicher und weiter ausgebreitet werde; aber durch das gottlose Interim werden die christlichen Kirchen zerstreuet und verstöret nicht ohne große Bekümmerniß aller frommen Christen. Und ist hoch von nöthen, daß man alle diese Unterschiede sleißig in Acht habe, auf daß Irrthum vermieden werde."

Schon in biefer ersten Form bes Kampses gegen Agricola, von der wir das Für und Wider eben kurz mittheilten, begegenen uns unter andern die beiden feindlichen Sätze, die sich in dem späteren Stadium des Streites, als nicht mehr das Augsburgische Interim, sondern das Leipziger, an dem sich die wittenderzischen Theologen betheiligt hatten, Gegenstand des Streites war, als die hauptsächlichsten gegenüber standen: auf der einen Seite der Satz: Geringere Mängel und Irrthümer in der Religion seien zu dulden um großer Zwecke willen; und der Gegensatz auf der andern Seite: Unter Umständen wie die gegenwärtigen, wo die Duldung geringer Rängel nur zur Bestätigung der Irrlehren der Gegner und zur Dämpfung des Zeugnisses der Wahrheit dient, ist selbst das Geringe kein Geringes mehr, und die Duldung desselben eine Berläugnung der erkannten Wahrheit.

Allein beim Augsburger Interim sind diese geringeren Rängel und Irrthumer noch vielmehr in zweiter Linie als beim Leipziger Interim, wo sie schon vielmehr in der ersten Linie stehen. Im Augsburger Interim stehen in erster Linie jene groben Berfälschungen der Wahrheit, gegen welche sich auch die Urheber des Leipziger Interims mit aller Entichiedenheit erklären zu mussen glaubten. Flacius saßt die Hauptirrthumer des Augsburger Interims in folgenden Sähen zusammen "):

<sup>\*)</sup> Baremund O, 2.

"Erstlich lehret es, man solle bie mahrhaftige Rechtfertisgung bem Berbienft unserer brunftigen Liebe juschreiben\*)".

"Zum andern verfinstern sie die Lehr vom Glauben, weil sie sprechen, daß auch die Sottlosen, als Judas, den rechten Glauben haben \*\*)."

"Zum britten, ob sie wohl von Kräften der Sacrament viel plaudern, bennoch lehren sie gar nichts von dem rechten Glauben, ohne welchen die Sacramente nicht können muslich empfangen werden. Ja zu ihrem Gericht werden sie es empfangen \*\*\*)."

"Bum vierten zertrennen fie muthwillig bie Worte bes Herrn Christi, mit welchen er sein Abendmahl eingeseth hat,

<sup>\*)</sup> cf. Bied, bas breisache Interim. Augeb. Interim Art. VI: "Durch bie eingegebene Gerechtigkeit, bie im Menschen ift und bie burch ben Glauben, die hoffnung und die Liebe besteht, werben wir wahrhaftiglich gerechtfertiget."

Mrt. VII. Je mehr bie Gerechtfertigten in guten Berten zunehmen, je mehr fie Befferung ber Gerechtigfeit empfangen.

Art. IV. Alfo tommen jusammen (gur Rechtfertigung) Chrifii Berbienft und bie eingegebene Gerechtigfeit.

<sup>\*\*)</sup> Dies wird keineswegs im A. J. birect ausgesprochen, sondern ift nur ein Schluß, den Flacius zieht. Denn nach Art. VI. ift der Glaube ein Betrachten der Barmberzigkeit Gottes und der Erlösung durch bas Blut Chrifti; an und für fich noch ohne Bertrauen und Hoffnung; ein hingerichtetsein auf Chriftus, welcher dann erft biefen Glauben erfüllt mit Bertrauen, hoffnung, Liebe, und daburch stuffenweise die eingegebene Gerechtigkeit wirket, in welcher die Rechtsertigung besteht.

<sup>\*\*\*)</sup> Die 7 Sacramente ber rom. Kirche behalt bas A. 3. bei.

Art. AVIII handelt zwar auch vom würdigen Genusse bes hl. Abendmahls: allein nicht der zuversichtliche Glaube wird als die Bedingung des segensreichen Genusses genannt, sondern 1) das Fürwahrhalten, daß die bestimmten himmlischen Güter hier mitgetheilt werden, von welchen Christus und sein Wort sagt, und 2) die wahrhastige Buse, welche aber nach römischer Weise bestimmt ist mit dem Zusat der Satisfactio operis.

und machen zwei Ceremonien barans, so boch ber rechte natürliche Berstand bes Textes und die helle Auslegung Panli, 1. Kor. 11, öffentlich bawider schreien und bezeugen, daß dieselbigen Worte gesagt sind allein von der einigen Communion oder Empfahung des Sacraments, die allen und jeden Christen beschlen ist. Wer hier nicht stehet, daß Gottes des Allmachtigen Wort muthwillig verfälscht und zerrissen wird, der muß ja stockblind sein oder sonst mit sehenden Augen nicht sehen wollen \*)."

"Zum fünsten, bestätigen sie ben abgöttischen Wahn von ter Fürbitte ber Heiligen, welches öffentlich ber apostolischen Lehr von bem einigen Mittler Jesu Christo entgegen ist\*\*)."

"Zum fechsten, beschmeissen sie bas hochwarbige Abendmahl bes Herrn mit gräulichen Mißbrauchen wiber alle Gotteswort: nämlich mit Opfern für die Tobten, mit Process trazu, mit Anbeten und bergleichen, welches im göttlichen Wort nicht allein nicht geboten, sondern vielmehr aufs Heftigste verbeten ist \*\*\*)."

<sup>&</sup>quot;) Art. AXII b. A. J.: Unfer Herr Jesus Christus, auf daß er seiner Kirchen nichts mangeln ließe, hat im letten Abendmahle, da er seinem Bater gedankt, das Sacrament seines Leibes und Blutes eingeset, und alsbald zweierlei Brouch desselben besohlen: Rämlich, daß es von den Gläubigen als eine selige Nahrung ihrer Seelen genommen werde: "Rehmet hin, sagt er, und esset;" und baß es auch zu seines Leibens Gedächtniß geopsert werde, welches Opsers Amt er den Aposteln, als des neuen Gesehes Brieftern, befohlen hat: "Das thut, sprach er, zu meinem Gedächtniß."

<sup>•• )</sup> Art. XXIII b. A. J.: "Aus Barmherzigkeit und Milbigkeit Gottes und aus ber Gnad Chrifti find bie Berbienft ber heiligen nicht allein ihnen zu ihrer Seligkeit fürftandig, sondern auch uns zum Schut und göttliche Gnad zu erlangen nüplich."

<sup>&</sup>quot;Bir begehren, bag wir burch ihre Fürbitte und Berbienst in allen Dingen burch ben Schutz gottlicher Dinge mogen befestiget werben."

<sup>900)</sup> Art. XXIV. d. A. J.: "Darum wie die Kirch zuvor der heiligen gedacht hat, alfo anch führet fie in die Gedachtnis der andern Chris

Flacius hat nur einige wesentliche Punkte des Augsburger Interims augegriffen, benn das konnte er bald merken, daß nicht dieses selbst, sondern ein gemildertes Interim Sachssen bedrohe. Seine Thätigkeit richtete sich daher bald aussschließlich gegen die Bersuche, ein gemildertes Interim zu Stande zu bringen, und ausführlichere Widerlegungen des Augsburger Interims haben wir deshalb außerhalb der Gränzen von Kursachsen zu suchen. Die bedeutendste Schrift unter diesen ist die, welche im Ramen einiger niedersächstichen Städte ausgegangen ist und wahrscheinlich den tresslichen Superintenzbenten Dr. Aepinus von Hamburg zum Bersasser hat\*).

Unter den oben mitgetheilten Punkten, welche Flacius angreift, ist es nur der Abschnitt von der Messe, welcher zusgleich eine eingehendere Widerlegung von ihm erfährt. Denn es werde in ihm, wie er einmal bemerkt, die fürnehmste Absgötterei und das Hauptstück papstischer Lehre begriffen.

Das Augsb. Interim begründet das Megopfer, indem es damit anhebt, wie der Trieb zu opfern dem Menschen eins gepflanzt sei. Das Gesetz, welches Gott durch Moses gegeben, bestätige diesen Trieb. Der Nutzen der Opfer, die vor der

fien bei bem Opfer bes Altars bie, welche fie im wahren Glauben Christi von hinnen geschieben zu sein gottseliglich glaubt, von ber nen fie boch nicht gewiß ift, ob fie genug gereinigt und ausgesegt von hinnen abgeschieben sinb."

Art. XXVI: Enthält unter ben Festtagen (wobei auch bie heiligentage nicht vergessen sind) das Fest des Frohnleichnams Christi. Und zur Begründung des Umtragens der hostie wird am Schluß bemerkt: "Das Sacrament des Altars, so es einmal durch das Bort Christi consecriret ift, so bleibt, ob es schon eine Zeit lang behalten würde, das Sacrament der Leib und das Blut Christi, bis es genossen wird."

<sup>\*)</sup> Betentnuß vund Erflerung auffe Interim burch ber Erbarn Stebte, Lübed, Samburg, Lüneburg, ic. Superintenbenten, Paftorn vund Predigern zu Chriftlicher vnd notwendiger vnterrichtung gestellet. 4. Magbeburg bei Mich. Lotther. August 1548.

Erscheinung Christi mit aufrichtigem Herzen Gott dargebracht wurden, sei nun nicht der gewesen, Gott zu versöhnen, sondern ein stetes Gedächtniß des zukünstigen Opsers in den Herzen zu versähnen, den Glauben zu bestätigen und die Früchte des zukünstigen Opsers zuzueignen. Nachdem nun Christus sein allgenugsames Opser gebracht habe, werde nun auch in der christischen Kirche nach Gottes Willen ein Opser gebracht, durch welches, wie vordem, der Nutz des blutigen Opsers ansgeeignet werde. Dieses neue Opser bestehe darin, daß Christus unblutiger und unleidender Weise, aber doch wahrhaft nach Fleisch und Blut Gott dargebracht werde, so daß durch Glausben und herzliche Andacht die am Kreuz verdiente Vergebung vorgestellt, zugeeignet und Gott für das Heil dabei gepriessen werde.

Diese Nothwendigkeit eines fortdauernden Opfers zur Anseignung der Früchte des Kreuzesopfers Christi bestreitet\*) nun Flacius zuerst dadurch, daß er die Berufung auf das altztestamentliche Opfer umstößt. Er zeigt, daß die alttestamentslichen Opfer nur Fingerzeige gewesen seien auf das Opser Christi, und daß alle Cercmonien und Figuren des alten Tezstamentes nun aufgehoben seien, auf daß wir desto mehr Christum selbst annehmen:

"Rachbem unser Bater Abam gefallen, und burch seinen Ungehorsam die Sünde auf alle Menschen und der Tob durchz gebrungen, hat Gott alsbald dem menschlichen Geschlecht zusgesagt, daß durch des Weibes Samen sollte der Schlange der Kopf zertreten, das ist Sünde, Tod und alle Macht des Teuzsels zerstöret und zu nichte gemacht werden. Mit welcher Berzheißung Gott verkündigt hat, es würde einer nicht von Manznes, sondern Weibes Samen geboren werden, der den Mensschen durch sein Blut von allem Jammer, darein er gefallen, erlösen und zur Erbschaft ewigen Lebens wieder bringen würde."

"Diefe Berheißung bat Gott im Paradies gethan und

<sup>\*)</sup> Lauterwar A. 2 u. ff.

darnach oft erneuert, hat auch geordnet mancherlei Opfer, die gleich wie ein Finger auf Christum gewiesen haben, und das Geseh gegeben, unter welchem, wie Paulus zu den Galatern am 3. Rapitel saget, gleich wie unter einem Zuchtmeister das menschliche Geschlecht geübet und verwahret gewesen ist, die daß die Verheißung erfüllet und der Same kommen ist."

"Aun aber Gott seine Verheißung gegeben, sind wir nicht mehr unter den Sahungen und Schatten von dem, was zustünstig war, noch unter dem Zuchtmeister, sondern haben Christum selbst, welches Leiden und Verdienst, so wir mit dem Glauben sassen und uns zueignen, so empfahen wir Vergebung der Sünden, heiligen Geist und ewiges Leben. Und auf daß wir ja dies desto fester und beständiger glauben, hat er uns gegeben sein Wort und Sacrament, durch welche er uns seiznen gütigen, gnädigen Willen erkläret und wir unsern Glausben üben und stärken sollen."

"So nun, wie Paulus zu ben Galatern und hebräern und sonft an andern Orten mehr nach der Länge lehret, alle Ceremonien und Figuren des alten Testaments aufgehoben sind, auf daß wir desto mehr Christum selbst annehmen: so wollte ich gerne von den Papisten und Interimisten aus der heiligen Schrift hören, mit welchem Grund oder Schein sie solche äußerliche Ceremonien, Opfer und Gottesdienste, welcher das Papstthum voll gewesen, wieder in die Kirche einführen wollen."

Der zweite Einwurf, ben Flacius gegen die Lehre vom Mesopfer macht, wie dieselbe im Juterim vorgetragen wird, ist der ihrer Schristwidrigkeit. Denn nach den Einsetzungs-worten seien Leib und Blut Christi gegeben zum Genuß und nicht zum Opfer. Die Hinweisung auf Melchisedel, der Brod und Wein hervorbrachte, 1 Mos. 14, sei willkürlich. Es sei dort von keinem Opfer die Rede. Und wenn solch großes Gesheimniß in jeuer Stelle verborgen wäre, so hätte es wohl der Apostel Paulus, welcher weitläusig von diesem Text handele, nicht verschwiegen.

Die andere Beweisstelle Maleachi 1, 11 sei ebenso un=

haltbar. Wenn Maleachi von einem reinen Speisopfer rede, das unter den Heiben an allen Orten Gott geopfert werden solle, so sei darunter nicht das papistische Meßopfer, sondern die Ausbreitung und Predigt des Evangeliums zu verstehen, welches damals sast in ganz Asien durch den Propheten Damiel und andere gottesfürchtige Juden ausgebreitet gewesen sein Dieses reine geistliche Opfer werde dort dem leiblichen unreimen gottlosen Opfer der jüdischen Priester entgegengestellt. Bom jenem gegenwärtigen, das bereits die Heiden thaten, nicht von dem zukünstigen der Papisten rede der Prophet\*).

Der britte Einwurf bes Flacius ift: Weber Christus noch bie Apostel gebenken ber Messe und haben boch sonst alle udthigen Stücke christlicher Lehre getrieben, also baß sie selbst Knechten und Mägben vorgeschrieben haben, wie sie in ihrem Beruse leben sollen.

Biertens bemerkt Flacius: die Messe könne nicht einmal ein Dankopser genannt werden. Deun Opfern sei ein Hansbeln des Menschen gegen Gott, die Communion aber sei ein Berk Gottes an uns; denn gleichwie der Diener im Namen Zesu Christi tauset, absolviret und mit dem heiligen Evaugelio tröstet, also reichet er uns an Christi Statt auch seinen Leib und Blut, die hingenommen und genossen, nicht geopfert wersden sollen. "Ja die Papisten wissens selbst wohl, daß sa-

<sup>\*)</sup> Flacius' Erklärung ift ficher ebenso unhaltbar. Denn keineswegs war die Berkündigung des heils und das gläubige harren auf dasselbe unter den heiden Asiens zur Zeit Maleachi's der Art, daß die Ausdrücke des 11. Berses darauf passen. Der Tert weist vielmehr, und darin sind fast alle Ausleger einig, in die Zeit des neuen Bundes. Das Räuchwerk und das reine Speisopser, das die heiben darbringen werden, ist aber dann, und darinnen haben Flacius, sowie sämmiliche protestantische Ausleger gegenüber den römischen Interpreten recht, im Gegensate zu den mit undußssertigem herzen dargebrachten Opfern der damaligen Juden, die willige hingade an den Erlöser und das Bekenntniß desselben durch Wort und That von Seiten der heidenwelt.

cramentum und sacrissium nicht Ein Ding ist; ben unter so vielen Sacramenten, die sie erzählen, dürsen sie keines ein sacrissium oder Opfer nennen, denn allein das hochwürdige Sacrament des Altars." Warum wird gerade dies ein sacrissium von ihnen genannt, so doch die übrigen Sacramente nicht also genannt werden?

Die Ursache, weshalb die Altväter die Communion Euscharistie genannt hätten, sei die Danksagung gewesen, welche allezeit auf die Empfahung des Sacraments gesolgt sei. Es sei aber leicht einzusehen, daß der Rame Eucharistie oder Danksagung sich auf die Communion nicht eigentlich reime. Denn auf solche Weise könnte wohl eines jeden Christen Mahlzeit Eucharistie geheißen werden, darum daß er vor und nach der Speise Gott dem Herrn für seine Wohlthat danket.

Hierauf folget eine Kritit bes römischen Megkanons, ben bas Interim aufgenommen hatte:

Riemand könne beweisen, daß der Kanon von Christus ober den Aposteln oder von einem Concilio, oder von einem Manne großen Ansehens in der Kirche aufgestellt und geordenet sei. Gregor I. nenne einen Scholasticus als Versasser. Bei fünshundert Jahre sei die Kirche ohne diesen Kanon gewesen.

<sup>\*)</sup> cf. Chemnitii ex. conc. Trid. P. II de can. missae: Gregorius libro septimo Epistolà 63 lequens de compositore Canonis, sine dubio non omisisset, si is Romanus aliquis Pontifex fuisset, sed inquit: Precem illam Scholasticus composuit. Scholastici vero hujus nec Eusebius nec Hieronymus nec Sophronius meminerunt, immo ne Gennadius quidem, qui circa annum Domini quingentesimum catalogum scriptorum Ecclesiasticorum pertexuit. Gregorii igitur aetate circa annum Domini 590 vel paulo ante, vixit consarcinator ille Canonis. — Et tamen ne illa quidem Scholastici compositio in Pontificia Ecclesia prorsus servatur, Gregorium enim postea particulas quasdam, quae nunc in Canone leguntur, addidisse, ex historiis notum est.

Die Bücher des Ambrofius "de sacramentis", welche von ben Papisten zur Bestätigung des Meskanons und seines Alters angeführt würden, seien als unächt von den Gelehrten erkannt. Die mancherlei übrigen lateinisch und griechisch gesichriebenen Kanones stimmten nicht miteinander: der römische Meskanon sei daher weder von Christus noch von der gesammten Kirche angeordnet.

Rach dem Kanon spricht der Priester vor der Consecration: Diese undersehrten Opsergaben (Brod und Wein) bringen wir dir dar für deine heilige, katholische Kirche, für Erstösung der Seelen 2c. Flacius bemerkt: "Wer ist hier so staarblind, der die schreckliche Kästerung göttlicher Majestät nicht siehet. Denn austatt des allerheiligsten Opsers unseres Herrn Jesu Christi wird schlecht Brod und Wein gesetzt und dem Opser Christi gleichgesetzt, als hätte Christus nicht genug für der Welt Sünde gethan, wir müßten auch ein neu Opser von Roth wegen erbenken."

Das Gebet bes Priefters enthält ferner bie Bitte: Gott wolle ihm und ber Kirche gnäbig sein um ber Apostel und Märtyrer Berdienst und Fürbitte willen. Mit keinem Wort, bemerkt Flacius, werbe hier bes einigen wahren Mittlers Jesu Christi gebacht, durch welchen wir einen Zugang haben zum Bater.

Hierauf folgt die Consecration, und Leib und Blut Christi werden sodann Gott dargebracht als reines, heiliges, undessectes Opfer. "Dies ist die britte klägliche verdammliche Lässterung Gottes; denn das Abendmahl des Herrn wird allhie geandert und auf ein ander Werk gezogen wider die öffentliche Einsehung unsers Herrn Jesu Christi."

Ebenso lasterlich sei, fährt Flacius fort, bas Gebet, bas nun folget: Gott wolle auf bas Opfer (Christi Leib und Blut) mit gnäbigem Antlit sehen. Flacius fragt, ob sie Mittler feien zwischen bem Bater und bem Sohne, für den sie bitten, den sie Gotte wollen versöhnen, oder ob Christus der Mittler sei zwischen ihnen und Gott seinem Bater?

Ungereimt und lästerlich sei ferner der Zusat: Sott wolle das Opfer (Christi Leib und Blut) sich also gefallen lassen, wie ihm gefallen habe das Opser Abels und Abrahams. "Ist es wahr, wie die Interimisten glauben und sprechen: sie opsern den Sohn Gottes — wer weiß dann nicht, daß dem Bater der eingeborne Sohn tausendmal lieber ist, dieweil eben um des Sohnes willen erst ihm alle Creatur im himmel und auf Erden gefällt."

Ferner sei das Gebet für die Todten, welches in der Messe gesprochen wird, in der Schrift nicht gegründet und der Lehre vom Glauben entgegen. Denn wer an Christum glaube, der komme nicht ins Gericht, sondern sei vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Sein Schluß ist: "Weil die Sacramente Gottes Ordnung und Testament sind, die keine Creatur zu andern Macht hat, so ist der ganze Kanon gottlos, welcher im Abendmahl des Herrn ein ander Werk ohne und wider Gottes Wort einsühret."

Zwar verneint nun das Augsburgische Interim ausbrücklich, daß der Zweck der wiederholten unblutigen Opferung Christi der sei, die Bergebung der Sünde und das Heil unserer Seele erst zu verdienen, aber ist hier nicht ein Widerspruch? Wird der Opferbegriff sestgehalten, und darunter nicht das Dankopfer des Herzens, sondern die Darbringung Christi selbst verstanden, wie es im Interim geschieht, so wird immer noch wenigstens eine Fortsetzung der Sühnthätigkeit Christi gelehrt, und der Begriff des Dankopfers, den das Interim braucht, verhüllt dann nur den des sortgehenden Sühnopsers. Mit Recht sagt Flacius deshalb, daß im Grunde die Interimisten von keinem Dankopser redeten, sondern nur den Gräuel ihrer papistischen Messe zu bestätigen suchten.

So viel sagt Flacius im Wesentlichen gegen die Lehren bes Augsburgischen Interims. Es soll dienen, den Widerwillen gegen das Buch zu erregen und zu sestigen. Aber den Erost und die Kraft zur Ausbauer in diesen Zeiten schwerer Trüb-

V. Flacine' Streitsche wiber bas Augsb. Interim u. beffen Urheber. 131

fal schöpft Flacius für die evangelifche Kirche aus andern Quellen .:

Der heilige Geift, welcher im Herzen von der Wahrheit ber evangelischen Lehre Zeugniß gibt; bas Bewuftfein ber Uniould, beren Loos es von jeher gewesen ift, von ber ungerechten Welt zu leiben; die Ankundigung ber Schrift: bag alle, bie gottesfürchtig leben wollen in Chrifto, Berfolgung leiben muffen, daß die, welche Gott lieb hat, gezüchtiget werben; bie Barnung ber Schrift: wer mich verläugnet vor ben Menfoen, ben will ich auch verläugnen vor meinem himmlischen Bater; ber Troft ber Schrift: weil wir mit Chrifto leiben, werben wir auch mit Christo seiner Herrlichkeit theilhaftig werben - bas alles foll bie evangelischen Chriften in biesen Beiten bochfter Roth mit Gebulb und Hoffnung erfüllen. Und galte es felbst ben Tob zu leiben: ber Tob hat burch Christi Ich für die Gläubigen feine Schrecken verloren; ber Tob ber Griften wird vor Gott theuer geachtet; es ist eine Ehre, um bes BErrn willen leiben und fterben!

Richt unsere Freiheit, unsere Güter, auch nicht das zeitliche Leben gilt es, sondern um das ewige Leben und um die wahrhaftige Erkenntniß Gottes ist es uns zu thun!

Rur Worte bes Abscheu's hat Flacius von diesem Gesichtspunkt aus gegen die Willsährigen, die das Interim annehmen oder es wenigstens unter gewissen Modificationen
dulben wollen. Gegen die ersteren ruft er aus: "Pfui euch
an, ihr Mammonsknechte, die ihr um eures Kausens und
Berkausens willen das Bild des Thieres, nämlich das Interim
andetet und das Malzeichen des Thieres annehmet, das ist:
der Thrannen Gunst viel höher, denn Gottes Gunst achtet!"
Und in Bezug auf die letzteren sagt er: "Last uns auch
einen Schen und Etel haben vor denen, die durch ihre vernünstige Klugheit zu Thoren werden und lassen sich Gottesman solle von wegen gemeinen Friedens den abgesagten Gottes-

<sup>\*)</sup> Baremund F, 4 ff.

feinden zu gefallen etwas in der Religion nachlassen; gleich als sei es möglich, daß man Christum und Belial, das himmelreich und die Hölle vereinigen und zusammenreimen könne, oder als sei die Religion ein Menschenwerk und als stehe es in ihren händen, das geringste Pünktlein davon zu vergeben, so doch der Sohn Gottes selbst nichts hat daran verändern können, sondern hat alles gethan und erlitten, auf daß er dem Willen des himmlischen Baters gehorsam ware und die heilige Schrift erfüllt wurde."

Am meisten vermochten in diesen Zeiten der Riedergesschlagenheit und der Gewaltthat die Lehrer und Pfarrherrn: ihre Mahnungen, ihre Standhaftigkeit in den Gesahren waren die sichersten Mittel, die Widerstandskraft der Gemeinden zu erwecken und zu erhalten. An sic richtet sich Flacius am Schlusse seines Waremund:

"Fürnehmlich aber sollen alle Lehrer, Pfarrherrn und Seelsforger zu bieser Zeit wacker und nicht stumme hunde sein, sonder weil sie sehen, daß der Wolf, das ist, der Teusel und unsere Widersacher die Heerde des Herrn Christi zerstreuen und zerreißen, sollen sie dieselben mit dem Schwert des Geistes, das ist mit Gottes Wort weidlich und unverzagt angreisen und die armen Schäslein vermahnen, daß sie sich vor den Wölfen hüten. Sie sollen nicht stumme furchtsame Hunde sein, die den Wolf da erst anbellen, wenn sie ihn kliehen sehen."

"Und ob jemand von ben obersten Regenten einem Pfarrer gebieten würbe, zu sliehen von seiner Heerbe, soll bieser nicht weichen, benn sie sind nicht Knechte eines ober zweier Scharhansen, die Gottes Religion verachten, sondern des Herrn Christi und seiner Kirchen Knechte."

"Benn euch aber die ganze Kirche ober Gemeine wird ausstoßen, da allererst schüttelt den Staub von euren Füßen, und protestirt, daß ihr unschuldig seid an ihrem Blut."

So weit Flacius. Betrachten wir noch einmal seinen Kampf, seine rudsichtslose Entschlossenheit, die von keinem Bergleiche wissen will. Trifft ihn nicht der Tadel des Starrsinns, des

blinden Eifers, dem ber freie Blick, bas liebevolle, abwägende Eingeben auf ber Gegner Meinung ganglich mangelt?

Ihn tabeln konnte nur ber, welcher bie Funbamente, auf welche religiofes Leben gegrundet ift, ganglich verkennt. Der-Glaube sucht nicht mehr, er besitt. Ihm ift bas Bekenntnif seiner Kirche unbewegliche Gotteswahrheit, er ist ihrer so gewiß, daß er tausenbmal barüber stürbe. Alles dem Wesen nach biesem Bekenntniß Widerstreitende ist ihm Feindschaft wider Gott felbft. Die Annahme, als konne was feiner Ueberzeugung entgegensteht Wahrheit sein, ware ber Tobesstoß für ihn felbft. Er tann fich teiner Brufung feiner felbft in bem Sinne unterziehen, bag bavon ber Fortbestand seiner Ueberjengung abhängig ware; barum nicht, weil er fein Object nicht auf bem Papier, sondern im Bergen, in unmittelbarer Gewisheit hat. Das Papstthum hatte die evangelische Rechtfer= tigungolehre feierlich verdammt. Alle Gigenthümlichkeiten beffelben hingen mit ber ihm eigenen Lehre von ber Rechtfertigung jusammen. Dies erkannte und fühlte ber evangelische Glaube. So war ihm bas Papftthum Feinbschaft wiber Gott felbst, Antichristenthum. Rur eine rabicale Umtehr bes Papfithums jum evangelischen Glauben konnte barum zur Union führen. Eine Unionsformel, welche bavon Umgang nahm, konnte barum nur verbedtes, abgeschwächtes Antichriftenthum sein. Die bose Wurzel blieb. Darum ware eine Concession auch nur im geringsten Puntte bem lebenbig fich fühlenben ebangelischen Glauben eine Concession an bas Antichristenthum gewesen. Mit aller Energie mußte er fle zurücktoßen. Unter bicfem Gefichtspunkte mußte Flacius auch bas gewaltsame Bersahren bes Kaisers als ein Angriff auf Gottes Herrlichkeit und Ehre felbst erscheinen. Die ganze Streitsache erhob sich ihm zu einem Kampfe des Satans wider Gott. Alle andern Rudfichten verschwanden ihm bei biesem Gesichtspunkte. sieht in ben Aursten und ihren Dienern nicht mehr Obrigleit Gottes, fonbern Obrigfeit ber Finfterniß, Wertzeuge im Dienste des Antichrists. Daher auch die kuhne, rucksichtslose Sprache. Flacius bemerkt selbst über dieselbe im Eingang zu seinem Waremund: "Weil denn der Christenheit ihr Leben in der Welt allezeit blutsauer wird, und des Teusels und der Gottlosen Wüthen so groß ist, daß die Gottessürchtigen kein Recht, Friede oder Ruhe von ihren Feinden erlangen können, wenn man sie schon auß Allerklärlichste und Gründlichste von der Wahrheit göttlicher Lehre berichtet, möchte wohl Jemand bafür achten, daß den Christen nichts Besseres sei, denn still dazu schweigen und Alles gehn lassen, wie es gehe, auf daß man nur ein wenig mit Fried bleiben möchte."

"Aber ber Herr Chriftus selbst hat am Charfreitag nicht aller Dinge still geschwiegen, sonbern öffentlich bezeuget, baß er bes lebendigen Gottes wahrhaftiger Sohn sei, werde auch noch zur Rechten seines himmlischen Baters sitzen; damit er beibe, seine Unschuld und auch das gestrenge Gericht Gottes über die Gottslosen seinen Widersachern genugsam zu verstehen gab, welches sie hernachmals wohl gefühlet und noch in Ewigseit fühlen werden."

"lleber bas, so gibt unser Herr Gott neben andern fürnehmlichen Ursachen auch barum seiner christlichen Kirchen seinen heiligen Geift, auf baß die Welt gestraft werbe von wegen ber Sünde, daß sie Christum nicht annehmen will, und von wegen des ungerechten Gerichts, daß sie die heilsame Lehr des Evangelii so unbillig verdammet."

"So wir aber heftig gebrungen aus großem Jammer wursben etwas Schärferes reben, wollen wir gutherzige Leser gebeten haben, baß sie es uns zu gut halten, sintemal nimmermehr etwas so heftig kann gesagt werben, bas mit ihrer unaussprechslichen Grausamkeit möchte zu vergleichen sein, und wollte Gott, baß solches nicht wahr ware, wie gerne wollten wir schweigen."

"Neberbas sind wir jest nicht gesinnet, unsere Rebe zu lenken nach den Ohren der Welt, welche des Liebkosens und Fuchsschwänzens gewohnt ist, sondern wollen uns bestehten, unsere Klag und Protestation für Gott dem Allmächtigen und der ganzen Welt mit bequemen eigentlichen Worten, so viel uns immer möglich ist, fürzubringen."

## VI.

Aucius' Stroitfabe wider das Jelpziger Interim und beffen Arheber.

She ich an die aussührlichere Mittheilung der Einwürfe gehe, welche Flactus gegen das Leipziger Interim und die salichen Abiaphora vorgebracht hat, halte ich es für nöthig, wich gegen die Art, wie Planck den Strett dargestellt hat, zu erklären.

Pland \*) bringt alle Borwürfe, welche Flacius und seine Anhänger ben Wittenbergischen Theologen machten, unter brei Classen: es seion Borwürfe, welche entweber bie Verfälschung ber Lehre, ober eine verrätherische Handlungsweise, ober endelich bie Annehme ber an sich ganz gleichgultigen Stücke und Ceremonien beträfen.

Er zeigt zuerst, wie ungegründet die erste Art von Borwürfen gewesen sei, gibt dann eine Uebersicht der zweiten Art, die zu widerlegen er nicht für werth hält; denn sie seien so schändlich gewesen, daß fast alte übrigen Gegner, außer Flacius und seinen Eidgenossen, davon Gebrauch zu machen sich geschämt hätten, und geht dann zur britten Art mit dem Be-

<sup>\*)</sup> Befchichte ber Entftehung, ber Beranberungen und ber Bilbung unferes protest. Lehrbegriffs v. Anfang ber Reformation bis gur Concordienformel: 4. Bb. G. 197 ff.

merten über: es seien eben baburch zulett die Flacianer sehr wider ihren Willen gezwungen worden, sich einzuschränken, und einen einzigen Punkt zum Hauptgegenstand des Streites zu machen, der, was sie selbst am lebhaftesten gefühlt hätten, am wenigsten bazu geeignet, oder doch zum Hauptgegenstand eines Streites, den sie mit solcher Wuth angefangen und gleich bei seinem Anfang so giftig gemacht hatten, am wenigsten geeignet gewesen wäre. Und dieser einzige Punkt habe bieß bie sogenannten Abiaphora betroffen.

Diese Darlegung des Verlaufs ist unrichtig. Richt sind zulest Flacius und seine Anhänger sehr wider ihren Willen gezwungen worden, den einzigen Punkt der Abiaphora zum Hauptgegenstand des Streites zu machen, sondern derselbe ist von Flacius gleich im Ansang, als sonst noch Niemand wider das Leipziger Interim geschrieben hatte, mit ausdrücklichen Worten zum Hauptgegenstand des Streites gemacht worden, und die Vorwürse des Flacius, welche Planck unter seine erste und zweite Classe gebracht hat, sind gar nicht zu verstehen, wenn sie nicht eben von den dem aus, was Flacius zum Hauptgegenstand des Streites machte, verstanden werden.

Und auch diesen Hauptpunkt des Streites bezeichnet Pland unrichtig. Er sagt\*): "Dieser einzige Punkt betraf bloß die sogenannte Abiaphora, ober die an sich gleichgültigen äußeren Ceremonien, die man aus dem Interim in die neue Sächsische Kirchenagenden aufgenommen, also in den äußeren Cultus der Kirchen im Kurfürstenthum nach dem Schluß des Leipziger Landtags eingeführt hatte." Denn was man aus dem Leipziger Interim in die sächsischen Kirchenagenden auszunehmen beschlossen hatte, ist niemals in den äußern Enltus der Kirchen eingeführt worden\*). Also nicht die in den äußeren

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 208.

<sup>\*\*)</sup> Cf. die oben mitgetheilte Stelle aus dem Briefe Majors an herzog Albrecht von Preußen. Bis zu Jubilate 1550 war noch nichts eingeführt. "Das Agendenbuch ift noch nicht ausgegangen,

Cuttus ber sächstehen Kirchen eingeführten Abiaphora bilibeten ben Hauptgegenstand bes Streites, sondern Alles, was man durch das Leipziger Interim als Abiaphoron bezeichnet hatte.

Aber auch in ber Darstellung ber Geschichte bes Streites über biesen Hamptpunkt bebient sich Planck eines Schematies mus, ber geeignet ist, ein gang unrichtiges Licht auf ben Streit sallen zu laffen.

Das erste Stadium des Streites über diesen Punkt, meint Planck, sei gewesen, daß man die sächstichen Theologen besichuldigt habe, sie hätten viele Dinge unter die Abiaphora gerechnet, die durchaus nicht in diese Classe gehörten, und dies sei geschehen, als die Acten über die Berhandlungen noch nicht veröffentlicht gewesen wären, sei geschehen von Flacius und seinen Anhängern, und die andern Theologen außer Sachsen bitten den Berläumdungen der Flacianer einstwellen auf ihr Wert hin geglaubt.

Wie unrichtig biese Auffassung Plancks sei, wird sich aufs Rarfte zeigen, wenn wir ben von Planck hiefür geführten Beweis selbst ins Auge saffen. Er sagt:

Wie allgemein man zuerst die Sache nur aus diesem Gesächtspunkt betrachtete (baß nämlich die Wittenberger Dinge zu Abiaphoris gemacht hätten, die keine waren), dies erhelle am auffallendsten aus einem der schätzbarsten Actenstücke zu der Geschichte dieser Händel, aus dem Briese nämlich, den das Ministerium zu Hamburg das nach dem Ansang d. J. 1549 an Melanchthon und seine Collegen erließ. In diesem Briese erlätzten sie sich nur gegen solche Abiaphora, welche wirklich dem Papstihum wieder die Thure disneten, zählten dagegen diesenigen auf, welche man wirklich ohne Gesahr aufnehmen dürse. Als nun, bemerkt Planck, der Welt das Verzeichnis der Abiaphora, welche von den Wittenbergern aufgenommen

vernehmen auch nicht, daß es in Drud gegeben werben folle; benn die judicia find zu biefer Zeit fehr feltsam." Und babei ift es auch geblieben.

worben waren, bekannt wurde, hatte sich gezeigt, daß unter allen diesen kein einziges gewesen ware, was nicht auch schon namentlich von den Hamburgern für zulässig erklärt worden sei — und darum habe man es für räthlich gefunden, den Streit von dieser Seite abzulenken. So weit Planck.

Bie völlig unmöglich es nun aber fei, gerabe biefen Brief gur Beweisführung für bie irrige Behauptung gu benuten, ; geht aus dem Umstande hervor, daß Melanchthon in seiner Antwort auf biefen Brief gerade bas eingesteht, was ben ham: burgern verwerstich schien. "Guer Tabel", sagt Melanchthon, geht nicht auf bas, was bei unseren Kirchen in löblichen Brauche ift, sonbern auf die Wieberaufrichtung gewiffer abgeschmackter Gebräuche, auf welche bie Machthaber zu bringen icheinen, bamit allmählich alle papftlichen Migbrauche wieber bergeftellt wurben. In Bezug hievauf wird unsere Nachgiebig: . keit angeschulbigt, weil wir nicht allzuheftig widerftreben, weil wir irgendwo ben Pfarrern ben Rath geben, ihre Gemeinben nicht zu verlaffen um biefes neuen Joches willen. Im Lande des Markgrafen Albrecht verlangte ber Hof zuerft, . daß die Bfarrer bas ganze Augsburger Interim annehmen follten; bas aber hat der Abel, ber Burgerftand und bie Geiftlichkeit in geziemender Weise abgelehnt. Demaufolge verfiel ber Hof auf einen anbern Plan: man schlug Artifel vor, welche Lehre und Liturgie nicht betreffen, aber mehrere Gebrauche auflegen, die auf welche Weise nur immer ertragen werben sollten. Man fügte bie Drobung bingu: alle bie, welche biese Norm nicht annehmen wollten, sollten ihre Stelle verlaffen. Obgleich nun viele Pfarrer zu letterem entichloffen waren: so baten boch bie Gemeinben, man moge fie nicht verlaffen. Einige nun von heftigerer Gemuthsart fagen, man batte mit einer heftigen Schrift ben Hof durch die Furcht eines Aufftandes schrecken sollen zc. Dies nicht zu thun, hatten wir viele löbliche Ursachen\*)." Also nicht bas, bag bie

<sup>\*)</sup> Resp. Phil. Melanth. b. Schlüsselburg XIII, 686 ff.

Wittenberger das nicht gethan hatten, weffen sie von den Hamburgern angeklagt wurden, sondern daß sie entschuldbar seien für solches Thun, führt Melanchthon aus. Wie kann nun Planck behaupten, daß die Hamburger in fallsber Boraussehung ihren Brief an die Wittenberger geschrieben hätten?

Melanchthon erwähnt ferner in biefer Antwort ber Zugeständnisse, die man im Leipziger Interim gemacht hatte, mit teiner Silbe, aber er nimmt biefelben auch nicht ausbrucklich von bem Tabel ber Hamburger aus, stellt fie also mit bem, was in bem Land bes Markgrafen Albrecht geschehen war, auf gleiche Stufe. Und bie hamburger fasten es auch bemaeman auf. Bon eben bemfelben Mepinens, ben Blanck als ben wahrscheinlichen Berfaffer bes Briefes ber Samburger bezeichnet, erfolgt gerabe mehrere Monate fpater, gegen Enbe des Jahres 1549, als man überall schon wissen konnie und vuste, was im Leipziger Interim angenommen worben war, eine Erklarung, in welcher er fich aufs Scharffte gegen bie Bittenberger aussprach, und womit er ben beutlichsten Beweis liefert, bag er burchaus nicht als einer angesehen fein will, ber jenen ersten Brief in einer falschen Boraussehung, zu welcher ihn, wie Planck meint, Alacius burch Lugen und Uebertreibung veranlagt haben foll, geschrieben habe.

"Fürwahr", sagt er in bieser Ertlärung"), "es ist ein schreckliches Zeichen göttlichen Zornes, daß Riemand seine Schuld erkennt, und der Absall und Gottes Zorn nicht durch wahre Buße gesuhnt wird, sondern daß man nur Schminke sucht, womit man die Sände des Absalls und der Verläugnung mindern oder vertheidigen zu können meint."

<sup>\*)</sup> Epistola D. J. Aspini Superintendentis Hamburgensis ad Myricum, gedruckt und herausgegeben von Flacius anfangs December 1549 jugleich mit ber Schrift do veris et kalsis adiaphoris und zu finden in der Sammlung von deffen lateinischen Schriften aus bem abiaphorifischen Streit. Q, 3 ff.

"So lange die Gegner ihre Sottlosigkeiten beiznbehalten suchen und uns verdammen, so gereicht es zum Umsturz und Berberben unserer Kirchen, wenn etwas von Seiten der Gegner durch Neuerungen und adiaphoristische Milberungen gegen uns versucht wird. Alle Frommen mussen baher gegen diese adiaphoristischen Milberungen bis in den Tod kämpsen. Denn die adiaphoristischen Aenderungen sind nichts anderes, als schlaue Berzögerungen und tücksiche Minen oder vielmehr sus gemachtes Sift, dadurch die Kirche zuerst geköbert und dann getöbtet wird."

1

٠į

١,

1

"Es find Possen, wenn man glaubt, burch berartige Milberungen und Aenberungen könne in unsern Kirchen auch nur ein kleinster Theil ber wahren Lehre und bes wahren Cultus beibehalten werben."

"Der Teufel konnte kaum eine geschicktere Kriegslift ersinnen, um unsere Kirchen zu verstedren: benn burch biese Kriegslist gewinnt er uns burch uns selbst und verräth mit Judaskunst die Kirche. Die Wilberungen und Aenderungen, welche gefordert werden, decken den Betrug zu und führen mit sich gottlose Verschlechterung der Lehre und des Gottesdienstes." Und wie Aepinus, so erklärte sich nach jener Antwort Melanchthons auch Westphal gegen die Wittenberger.

Ware, wie Planck meint, ein Verzeichniß von dem, was in den Eultus der sächstichen Kirchen bereits eingeführt war, genügend gewesen, die Besorgnisse der besseren Gegner zu zerstreuen, dann würde in der That die Erklärung des Nepinus nicht zu begreifen sein, um so weniger, als wirklich nichts weiter als das weiße Chorhemd und dies nur in einigen

<sup>\*)</sup> Rurper Begrif ber Argument und Beweisungen, durch welche die Dienstbarkeit in Ceremonien von den Papisten und ihren Dienern zu Leyden aufgelegt, verworfen und verlegt wird. Onrch M. Joachim Bestphalum, Pfarrherrn zu hamburg, verteutscht. Magdet. 1849. cf. Salig hift. d. Augeb. Conf. I, 637: Es ist auch die hamburgische Kirche mit solcher Antwort nicht zufrieden gewesen zu

Kirchen wieder zur Einführung gekommen war. ergibt fich nur baraus wie unrichtig Bland bas Gange bes Streits schematifirt. Denn nicht bas bewirkte die Unrube und den Schmerz bes Macius und seiner Streitgenoffen, was man wirklich eingeführt hatte, sonbern bas, was man im Leipgiger Interim folden Gegnern, wie ben Anhangern bes Babits, jugestanden hatte, wodurch bie eignen Brincipien verletzt und weisgegeben wurden und der Muttersit der deutschen evangelijden Kirche von der unheilschwangeren Wolle bis zum Jahre des Bassauer Bertrags beständig bedrobt blieb. Daß man nicht an die Ausführung des Leipziger Interims wirklich ging. das hat man wahrlich nicht weber Morits und seinem Hofe noch ben Wittenbergern zu banten, sonbern bas Berbienft hieven gebührt vor Allen Flacius und seinen Anbangern, burch welche der Widerwille in einer Weise erweckt wurde, bei man von maggebenber Seite es für gerathen bielt, mit ber Einführung zu zogern und fie, als bie gunftige Gelogenheit tam, gang und gar aufzugeben.

Daß nun aber auch bas, was Planck als bas letzte Stabium des Streites bezeichnet, der Einwurf: "Daß man ans solcher Beranlassung und unter solchen Umständen, wie die damaligen waren, zu Gunsten so erbitterter Gegner auch nicht einmal in gleichgültigen Dingen etwas hätte nachgeben sollen", für Flacius der eigentliche Ausgangspunkt für seine Polemik gewesen sei, dies hoffen wir durch unsere weitere Darstellung vollständig erhärten zu können.

Bir fragen zuerst, was die Wittenberger Theologen bewogen habe, dem Kaiser wenn auch nicht das zuzugestehen, was er im Augsburger Interim verlangte, so doch das, was im sogenannten Leipziger Interim aufgestellt ist.

Wir finden ihre sammtlichen Beweggrunde in ber Ber-

142 VI. Flacius' Streitfate wiber bas Leipz. Interim u. beffen Urheber.

theibigungsschrift beisammen, welche fie im Jahre 1559 gegen bie Anklagen ihrer Gegner herausgaben \*).

Sie führten nämlich vorerft aus, daß nicht sie es gewesen seien, welche die Anregung zur Einführung der Abiaphora gegeben hätten, sondern Aurfürst Moris. Sie konnten deweisen, daß sie aufs Dringendste ihn gebeten hatten, die sächsischen Kirchen mit Einführung der Abiaphora zu verschonen. Als ihnen aber der Aurfürst Moris entschieden erklärt hatte, er wolle in gleichgültigen Dingen dem Kaiser gehorsam sein, als er ihnen wiederholt und bestimmt die Versicherung gegeben hatte, daß er in wichtigen Dingen durchaus auf keine Aenderung dringen wolle, ja daß er auch dei der Einführung von gleichgültigen Dingen nichts ohne die Zustimmung der Theologen thun wolle, da erst hätten sie in Rücksicht auf das Wohl der Kirche ihm nachgegeben.

Groß seien die Gefahren gewesen, in welche ihre Beigerung die Kirche wurde gestürzt haben. Das Unheil, das über Süddentschland hereinbrach, wurde auch Sachsen bedroht haben. Die Geistlichen waren vertrieben und die Kirchen verwüstet ober Aufruhr ware entstanden und die Gemeinden in Aufregung gebracht worden; durch eine Beigerung, welche ganzim Gegensat mit den Versprechungen und Zugeständnisser gestanden hätte, die früher evangelischer Seits gemacht worden waren, ware dei Vielen Verwirrung in Bezug auf das, wa nothwendig und gleichgültig sei, und dadurch in der Zeit de Versolgung Zweisel an der ganzen Religion, ja Verachtun und Heradwürdigung derselben entstanden. Und so wäre dan die Kirche auf einen Punkt geführt worden, auf welchem d

<sup>\*)</sup> Es ift die vielsach von uns benützte Expositio eorum, qu theol. Acad. Witteberg. etc. Sie ift für die Darstellung die Streitigkeiten von besonderer Bichtigkeit, da fie fast alle Act ftude zu den Berhandlungen mittheilt, bei welchen die Bittenber Theologen betheiligt waren.

gesammte Lehre und das geistliche Amt überhaupt in Frage gestellt gewesen ware \*).

Denn bie Schuld und bas Berbrechen ober wenigftens ben Berbacht bes Aufruhrs und bamit bes Raifers Strafge richt batten fle nothwendig auf fich gelaben, wenn fie ohne Unterschied mit gleicher Hartnäckigkeit neben bem, was falfche Lehre war, auch bas zurückgewiesen hatten, worin nachzugeben fie fich früher bereit erklart botten. Damit aber ware auf ihren heiligen Eifer und auf ihre burch Gottes Gnabe ber Anche mit Rugen geleifteten Dienste ber Schanbfled aufrührerischer Bestrebungen gekommen und ber Nachwelt batte um beswillen bie evangelische Lehre verbachtig werben müssen, als hatten nämlich unter bem Titel und Borwand ber Dehre berbefferung ihre Bekenner nur babin geftrebt, muthwillig und aufrührerisch ben alten Bestand bes Kirchenwesens zu bewirren und umzustftrzen, die Bischofe abzuthun, das Kirhenvermögen zu rauben, die Form bes Reiches zu andern, bas taiferliche Anseben mit kaften zu treten, um bann bei ber allgemeinen Berwuftung einer unbegränzten Willfur bie Mos lickleit zu verschaffen, nach Belieben in der Kirche zu schalten und zu walten \*\*).

Das Betspiel Schwabens und ber rheinischen Länder wird oft von ihnen zu ihrer Rechtsextigung angeführt: Dort stünden die Kirchen leer, das Wort der Unterweisung sei verstummt, an vielen Orten sei lange nicht das Abendmahl des HErrn geseiert worden. Daß solches auch über Sachsen komme, hätten sie nicht gewollt. Ihr Urtheil sei: man müsse das Nothwendige über das nicht Nothwendige stellen, auf jeden Fall die Bredigt des Evangeliums, die kirchlichen Zusammenklinste, den Gebrauch der Sacramente zu erhalten suchen, wenn gleich dem Leibe irgend ein Joch dadurch aufgelegt werde \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Expos. J, 4.

<sup>\*\*)</sup> Expos. J, 3 ff. Worte Bugenhagens.

<sup>\*\*\*)</sup> Expos. D, 2, aus einer Rebe bes Fürften Georg non Anhalt am 6. Oct. 1549 gehalten.

Borzüglich um der Schwachen willen hatten sie in gleichzülligen Dingen nachgeben zu müssen geglaubt. Denn diese hatten sicher im Anblick der Gesahren leichter die Religion darangegeben, als die Grausamkeiten oder die Schmach der Bersoigung erduldet, besonders-wenn sie gesehen hatten, diese Gesahren seien nicht um des göttlichen Wortes, sondern um menschlicher Anordnungen willen, welche durch das göttliche Wort nicht verboten seien, zu erdulden. Die große Menge würde die Theologen angeklagt haben, daß sie nicht um der Schre Gottes, sondern um ihrer Leidenschaften und um des Ruhmes der Standhaftigkeit willen auf Kosten Anderer kämpsten, indem sie daß verwärsen, was sie früher selbst zugestanden hätten; daß sie die Gewalt einer ungerechten Wuth herausbeschworen hätten um einer Sache willen, welche dem Wort Gottes keineswegs zuwider lause.

Denn das erklärten sie auf das Bestimmteste zu wieders holten Malen, daß in allen nothwendigen Dingen, in der Behre und in den Sacramenten nichts von ihnen preisgegeben sei. Was die Lehre und die nothwendigen Dinge betresse, darüber tröste sie nicht nur das Bewußtsein ihres redlichen Willens und der gottessürchtigen Rathschläge, die sie gegeben hätten, sondern auch der Thatbestand selbst. Denn es liege am Tage, daß weder die Lehre noch der Brauch der Sacramente geändert sei\*).

Dies sind im Wesentlichen die Beweggründe, durch welche die kursachsischen Theologen sich bestimmen ließen, dem Andringen des Kurfürsten nachzugeben. Zusammengesast lauten sie: Sie fürchteten Berwüstung der Kirche, und glaubten zur Erhaltung der Lehre und um der Schwachen willen in gleichgültiger Dingen etwas nachgeben zu dürsen, wobei sie jedoch immelauch daran sesthielten, daß es weit besser sein, wenn die Kirchel mit allen Aenderungen verschont blieben.

<sup>\*)</sup> Expos. D, 2.

Die Frage war nun bie, ob man von Seiten ber übrigen lutherischen Theologen bas auch für Mittelbinge hielt, was bie kursürstlichen Theologen basür ausgaben. Ehe wir nun aber auf den Streit des Flacius gegen das, was jene als Mittelzbinge bezeichneten, eingehen, folgen wir Flacius in seiner Unzterschung über das, was wahre Mitteldinge seien, wobei wir seine sehr bebeutend gewordene Schrift "über wahre und salsche Mitteldinge" zu Grunde legen müssen. Dabei bemerzten wir, daß sich auch Aepinus von Hamburg ausdrücklich zu den Grundsähen dieser Schrift bekannte, und sein Schweigen mit dem Erscheinen derselben entschuldigte. Flacius' Meinunzgen sind solgende:

Abiaphora, zu beutsch Mitteldinge, sind solche Dinge, bei welchen es, wenn man sie an und für sich betrachtet, nicht barauf ankommt, ob man sie halte ober nicht halte, so ober anders begehe.

Solche Mittelbinge kann es nach ber Schrift innerhalb ber Kirche geben. Paulus bezeichnet im 1. Brief an die Korscap. 7. 8. 9. 10. 14. als Adiaphora: ob Einer ehelos lebt ober nicht, wenn nur Jegliches in keuscher Weise geschieht; ob Einer gewisse Speisen genießt ober nicht; ob Einer gewisse Tage beobachtet ober nicht beobachtet, wenn Solches nur ohne Aberglaube geschieht; ob Einer von seinen Zuhörern Besoldung annimmt ober nicht; ferner nach einer bestimmten Beise in der Kirche lehren, hören und singen.

Kirchliche Mittelbinge aber sind einestheils gewisse Brauche und Geremonien, anderntheils die Umstände der Sacramente und Predigten in Kirche und Gottesdienst, welche von Gott in Sonderheit (in specie) nicht geboten und nicht verboten sind, von denen die Kirche einen freien Gebrauch macht, ohne abergländische Meinung, nur in der Absicht, daß nach Pauli Besehl Alles ordentlich, geziemend und zur Erbauung in der Gemeinde zugehe. Denn einige heilige Bräuche sind der Kirche von Gott gegeben und in Sonderheit geboten, als da sind die Predigt des göttlichen Worts, die Tause, das Abendmahl, die Preger, Flacius I.

.1

Absolution: die sind nicht Abiaphora; andere Brauche aber sammt ihren Umständen sind von Gott in Sonderheit nicht befohlen, als: in was für Kleidung der Priester die öffentlichen Aemter vollzieht, an welchem Ort, zu welcher Zeit ers thut; item, was für Lieder man singen soll.

Solche Mittelbinge, die zum Gottesdienst gehören, sind ente weber publica oder privata. Zu den ersteren gehören die, welche in den öffentlichen Versammlungen gehalten werden, als: Gesänge, Musik, Lection, Personen u. s. w., zu den letzteren die, welche ein Jeder für sich selbst hält, als: Fasten, gewisse Zeit zu beten, zeitweilige Enthaltung vom Weibe, von besseren Speisen oder von vieler Speise, sosen schießt um des Gebets oder irgend einer frommen Uebung willen.

Die kirchlichen Abiophora, wenn sie einmal angeordnet find und zur wahren Erbauung ber Kirche bienen, soll man nicht leichtlich ohne sonberlich Bebenken anbern, ausgenommen einige ganz unwichtige, bie nicht zur Erbanung nothig find: biese mag man, wo es ohne Aergerniß geschehen kann, andern. Ein folch Ding ift bie Beranberung ber Feiertage. man hatte vor Zeiten ben Sabbath vom Samftag ebensowohl auf ben Montag verlegen konnen als auf ben Sonntag, ober Oftern auf Einen Tag mit ben Juben, ober an einem anbern Tage halten. So kommt auch nichts barauf an, ob man gefauertes ober ungefauertes Brob zur Communion nimmt. Die Rirchen haben baber vor Zeiten fehr Unrecht gethan, über folche unwichtige Mittelbinge zu ftreiten, weil tein Mergerniß ober Be kenntniß barauf ftanb. Bu folden kleinen Mittelbingen konnt man jest auch die leichten Unterschiede in den Ceremonien oder etliche Unstände ber geiftlichen Amtsführung in wohl geord neten Rirchen rechnen. Um folder willen burfen fich bie Be meinden gegenseitig keine Borwurfe machen, benn folche Bei schiedenheiten gab es immer in der Kirche, und auch im Papf thum find fie.

Diese Abiaphora nun find von Gott im Allgemeinen (i genere) befohlen und angeordnet. Denn Gott will, bag Alle

orbentlich und erbaulich und so wie es seiner Ehre ziemt, zugehe. Wer etwas in Sonberheit hierinnen anzuordnen und zu beftimmen, bas steht in ben Sanben ber Rirche \*). Alles ift ber Kirche. Die Kirche muß nun nach ihrem freien und gottesfürchtigen Ermeffen folche Anordnung von Mittelbingen und Ceremonien zu treffen benen anheimftellen, bie fie mit gottlichen Gaben geziert und erleuchtet fieht, und von benen sie weiß, daß fie im Stande find, bieselbigen zu urtheilen. Und soll boch nichts besto weniger bie Rirche selbst auch von benselben Ceremonien urtheilen wie auch von ber ganzen Lehre. Denn es ftebet gefchrieben: "hutet euch vor bem Sauerteig ber Pharifaer". "Hutet euch vor ben falschen Propheten." Ein Mensch allein ober ihrer wenig haben nicht Macht, Ceremonien anzuordnen ohne bie Zustimmung ber Kirche, viel maiger gegen ihren Willen. Denn Alles ift ber Kirche, wie droben gesagt. Die Lehrer sind ber Kirche von Christo ge= schentt, wie Paulus fagt, bag sie ihre Diener und nicht ihre herren sein follen. Desgleichen foll die Rirche, bamit ihre Freiheit um fo fichtbarer sei, nicht ber Menschen Magb sein. Rur ben Bropheten und Aposteln barf man nicht wibersprechen, infofern biefelben, als fie querft Gemeinben orbneten, ohne Berwilligung ber Kirche aus Gottes Befehl etwas verordnet baben.

Es fündigen baher Alle, seien es nun Bischofe ober andere Menschen, auf bas Schwerste, welche ohne Zustimmung der Kirche ober gar gegen ihren Willen, aus thrannischem Frevel etwas in der Kirche Christi anordnen, wenn dasselbe auch nicht gottlos ist.

So gibt es also brei Dinge, die da Macht haben, Mittel-

<sup>\*)</sup> De ver. et fals. adiaph.: Haec adiaphora in genere quidem a Deo mandata et ordinata sunt. Vult enim Deus omnia ordine et, ut aedificationi piorum ac gloriae ipsius quam maxime aptum est, fieri. Caeterum in specie ipsa instituere et circumscribere jus est penes totam Ecclesiam. Omnia enim sunt Ecclesiae 1. Cor. 3. Omnia lat. scripta etc. X, 3.

:

binge zu setzen: Erstens ber allgemeine göttliche Befehl, bemgemäß Alles in ber Kirche geziemend, ordentlich und erbaulich zugehen soll, da Gott ein Gott der Ordnung und nicht
ber Unordnung ist. Zweitens das freie und christliche Ermessen der Kirche, frei: daß nichts von irgendwem aufgedrungen, christlich: daß der Wille Gottes dabei berücksichtigt sei,
daß man nur seinen Ruhm und die Erbauung der Frommen
im Auge habe, und nicht irgend welche menschliche Bortheile.
Drittens fromme und einsichtsvolle Menschen, denen die Kirche
solche Anordnung von Abiaphoris überträgt.

Bon hier aus geht Flacius auf den Zweck der Abiaphora über und findet ihn ausgesprochen in 1. Kor. 14: "daß Alles orbentlich, ehrbarlich und zur Erbauung geschehe."

Orbentlich gehet es zu, wenn man alle Dinge zu rechter Zeit und an gebührlichen Dertern thut. Ordnung kann gehandhabt werden in Bezug auf Personen, Zeiten, Handlungen und andere Umstände. In Bezug auf die Personen: so daß die Einen Lehrer, die Anderen Hörer sind; ebenso, daß ein Diener der Kirche dem anderen nach Gelegenheit seines Alters, seiner Kenntnisse und anderer Gaben voranstehe, (was sich jedoch nur auf das Kirchenregiment und nicht auf die Gewalt der Schlüssel bezieht, wie die Papisten dem Papst größere Gewalt gegeben haben, die Sünden zu vergeben, als den Priestern,) wie denn auch Paulus die Bischose über die Diakonen setzt; serner daß die unteren Kirchendiener in bestimmter Stusenreihe zu wichtigeren und umsassener Aemetern und größeren Einkünsten vorschreiten.

Was die Ordnung in der Zeit anlangt, so mussen zum Behuf der Erinnerung an die Heilsthatsachen oder des Dankes für die göttlichen Wohlthaten zu andern Zeiten andere Stücke der Schrift, so sich dazu reimen, ausgewählt werden; ebenso einzelne Zeiten durch häufigere Gottesdienste ausgezeichnet werden, wie Weihnachten und Oftern.

Sodann, was die Woche über belanget, so sollen 3. B. bie Gottesbienste an den Sonntagen stattlicher sein und die

vornehmsten Lehrer predigen, und in Bezug auf die Tageszeiten werden beffer Bormittags als Nachmittags Stunden für die Auslegung des göttlichen Wortes bestimmt, ausgenommen am Sonnabend, wo die Leute Abends besser zeit haben, denn sonst; und dieselbe Zeit hat auch von Alters her zum Fest gehört.

Bei ber gottesbienstlichen Hanblung selbst werbe bie Orbnung so gehandhabt, daß zuerst mit der Glocke das Zeichen
gegeben werde, dann lasse man einige fromme Lieder singen,
sodann, wenn sich das Bolt gesammelt hat, lese man in bekannter Sprache einige Gebete vor, auf daß das Bolt mit
herzlichen Bunschen der Stimme des Predigers nachsolge
und im Glauben Amen spreche. Sodann bekenne das Bolt
seinen Glauben und singe: Wir glauben 2c. Dann lese
man etwas aus der heiligen Schrift und erkläre dies sogleich
in der Predigt, und zuletzt nach der Predigt sollen geistliche
Lieder und die Communion solgen, wenn Communicanten vorhanden sind. Nach der Communion spreche man die Danksagung und den Segen.

Dabei ist zuzusehen, daß nicht mehrere Handlungen bei der gottesdienstlichen Bersammlung zugleich vor sich gehen und sich wechselseitig stören, wie das Paulus bei den Korinthern tadelt, und wie solche Unordnung im Papstthum vielsach stattgefunden hat.

Ehrbarlich gehts zu in ber Kirche, wenn Alles mit Ernft, Würbe und Frömmigkeit geschieht. So ziemt sichs besser, baß die Männer in der Kirche reden und das Amt verwalten, denn die Beiber; ebenso, daß die Alten den Jungen vorgezogen und die Kirchenämter lieber am Tage statt in der Racht, lieber früh statt auf den Abend gethan werden, wesshalb auch die Kirche das Abendmahl auf die Frühzeit verlegt hat. Die Musik sei ernst und einsach, nicht so geil und verdreht, wie heut zu Tage geschieht, sonderlich bei den Papisten.

Die Rleiber sollen die nach einer jeben Volkssitte ehr= barften sein. Wenn baher Jemand Kleiber, wie sie heibnische Priester trugen, ober die papistischen Priesterkleiber da, wo sie einmal abgeschafft sind, in die Kirche wieder einsühren wollte, der thate wider Wohlstand und Ehrbarkeit und wurde dafür gehalten, daß er ein Fastnachtsspiel spielen und Schauspiel vorbringen wollte, denn die hehren Geheimnisse des alle mächtigen Gottes handeln. Das Geläut soll lieber kurz sein und mit Einer Glocke, denn lange und mit viel Glocken. Und die Wahrheit zu sagen, so stehet die seltsame mannigsaltige Quenkelirung der Orgeln der Kirche auch nicht so gar wohl an, wie man wohl meinet.

Auch die Kirche sei ehrbar, nicht vollgestellt mit Altaren, Bilbern und andern Possen, so daß des Predigers Stimme ju allen durchdringen und er selbst von allen gesehen werden könne.

Die Bilber in ben Kirchen, wenn sie nicht Anlaß zur Abgötterei geben, kann man vielleicht beibehalten, weil sie einigermaßen den Tempel schmuden und die Unersahrneren unterweisen und ermahnen. Aber hiebei muß Maß und Ziel sein, und besser wäre es, auf lebendige Tempel Gottes solche Kosten verwenden als auf steinerne. Die Semälbe müßten ernst und nüchtern sein; denn oft malt man heilige Männer und Frauen mit solcher Pracht und Schönheit, daß es zu viel wäre, wenn man Buhler und Huren darstellen wollte: wie denn einst der Mainzer Erzbischof Albrecht für einen Tempel seine Beischläserin zur Darstellung der heiligen Jungfrau abmalen ließ.

Auch ist es sehr ungeziemend in einem Tempel Semälbe von noch lebenden Personen aufzustellen und ihre Abzeichen und Titel beizusehen, denn auf diese Weise wird aus einem Tempel Gottes und einem Haus des Gebets eine Schaubühne reicher und ehrsüchtiger Menschen gemacht. Diese Pest hat im Papstthum vielfach und start geherrscht und beginnt nun auch bei uns um sich zu greisen; es wäre darum gut, wenn bergleichen einer ernsten Censur durch fromme und gelehrte Männer unterworsen würde.

Will man Gemalbe aufstellen, so beachte man bas eben Sesagte und stelle sie weit von der Kanzel weg und von allen den Orten, wohin die Leute bei der Predigt am meisten zu schauen pslegen, damit diese nicht auf andere Gedanken gebracht werden.

In ben Kirchen sollen die Plate ber Manner und Frauen geschieden sein. Ferner ist zuzusehen, daß der einreißenden Unsitte der Bornehmen, besonders schöne und geschlossene Stände zu haben, gesteuert werde, benn dadurch werden die armen Leute nebenaus gedrängt.

Auch die Gleichförmigkeit gehört zum Wohlstande. Es ziemt sich nämlich, daß in ernsten Dingen einerlei Sache auch einerlei Form habe. Daher ist auch im amtlichen Dienst eine gewisse Gleichförmigkeit erforberlich: benn hier legt die Berschiedenheit in der äußeren Erscheinung nicht nur eine gewisse Lichtfertigkeit, sondern auch den Schein einer Verschiedenheit in der religiösen Anschauung an den Tag, und wird dadurch für die Unersahrneren zum Aergerniß.

Es ift aber bie Gleichförmigkeit eine Bergleichung ber Theile ober ber Dinge, die sonft von einander ganz geschieden sind. Zuerst nämlich ist die Gleichförmigkeit in wichtigeren Dingen ersorderlich, als in der Lehre, in den Sacramenten, da ist sie durchaus nothwendig und gehört nicht unter die Mitteldinge. Denn wo nicht Ein Glaube, Eine Tause, Ein Mitteldinge. Denn wo nicht Ein Glaube, Eine Tause, Ein Mitteldinge dinem Frechen wäre, da wären nothwendig etliche in irgend einem Frethum besangen. In geringeren Dingen, wie in den Geremonien, ist sie nicht gleicherweise nothwendig, ju in den geringsten Umständen der Ceremonien sogar unsmöglich. Aber doch muß in Ceremonien von mittlerem Werthe, wenn sie auch wahre Ablaphora sind, Gleichsörmigkeit erstrebt werden, theils des Wohlstands wegen, theils um den Schwachen kein Aergerniß zu geben, dann aber auch, weil ohne Zweisel in jeder Sache Eine Form der Sache am besten entspricht.

Sobann muffen auf Gleichformigfeit auch mehrere mahre Rirchen feben, bie unter einander verbunden finb. Zulest

ben muffen. Und wenn sonst auch, so barf man boch hier wor Allem am wenigsten bas Gelb sparen wollen.

1

Was nun die Kirchenzucht betrifft, so begreift sie Folgenbes in sich: die Jugend von Zeit zu Zeit im Katechismus eraminiren; Fasttage ober Mäßigung in den Speisen vorschreiben; die Leute anhalten, an gewissen Tagen die Gottesbienste zu besuchen, über eine gewisse Zeit nicht vom Tisch des Herrn wegzubleiben; besgleichen mit dem Banne und andern mäßigen, jedoch nicht abergläubisch verstandenen Strasen sowohl andere Leute zu einem ehrbaren und nüchternen Leben nöthigen, als besonders die Diener der Kirche, und überhaupt darauf mit Ernst sehen, daß die Menschen nicht die Freiheit des Seistes zur Freiheit des Fleisches mißbrauchen; ebenso die Hausväter und Schullehrer und dann auch die Obrigseiten selbst ermahnen, daß sie die ihnen anbesohlene Zucht aufrecht erhalten.

Endlich, was die obrigkeitliche Zucht betrifft, so ist diese jett sehr eingeengt, ehebem erstreckte sie sich viel weiter. Diese müßte man so ausüben, daß nicht bloß Raub und Mord, sondern auch Unzucht, Gotteslästerung, Meineid, Auswand, üppiges Leben und Berachtung der Religion und andere Laster viel schärfer gestraft würden; auch müßte man die Gesete wegen des Auswandes wieder erneuern. Dazu ist es angemessen, daß die Obrigkeit die Hausväter, Schulmeister und Pfarrherrn in Aufrechthaltung ihrer Zucht unterstüße, insbesondere aber, daß sie den Pfarrherrn in Aufrechthaltung der Kirchenzucht und insbesondere des Bannes, als des Rervs der Zucht, bei dessen heilsamem Gebrauche unterstüße, so wie sie einst dei dem gottlosen Gebrauche desselben ihre Unterstüßung gewährt hat.

Aber viele Regenten sträuben sich bagegen, bamit ihnen die Macht ber Verkündiger des Evangeliums nicht beschwerslich werbe, denn sie selbst wollen über das Evangelium herrsschen, anstatt das Joch besselben auf sich zu nehmen. Und so sallen diese wahrhaft thörichten Menschen, indem sie ein Uebel sliehen, in das entgegengesehte Uebel. Wie sie ehebem den

thum eine große Ungleichheit: fast alle Bisthumer und einzeinen Mönchsorben haben ihre eigenen Ceremonien, Meffen und Breviere.

Endlich sei in ben Gotteshäusern und Amtsverrichtungen Mies ernst, würdig, nüchtern, nicht scherzhaft, leichtfertig, geil ober lächerlich. Alles geschehe vielmehr als aus frommem Herzen und vor ben Augen Gottes und seiner heiligen Engel.

Was nun die Erbauung betrifft, so bezieht sich auf ste Alles, was geziemend und ordentlich vor sich geht. Auf die Erbauung sieht es nun auch die Zucht ab. Diese kann man theilen in Haus- oder Kinderzucht, Schulzucht, Kirchenzucht und Bürgerzucht.

Die häusliche Zucht besteht barin, baß die Aeltern ihre Kinder und bas Hausgesinde zur Frömmigkeit, guten Sitten und gemeinsamen Pstichten des Lebens mit Fleiß und Sorgsfalt anhalten und gewöhnen.

Auch die Schuleinrichtung soll ganz besonders auf die Rucht ibr Augenmert richten. Denn in der Schule wird die Bluthe ber kirchlichen Jugend erzogen und biefe Schaar pflegt, wenn fie herangereift ift, theils auf andere Beife theils burch ihr Beifpiel Tugenben ober Lafter, Frommigfeit ober Gottlofigfeit bei Anderen zu verbreiten. Daber ist eine befonders ernfte Bucht, wie überhaupt bei jeber Jugend, so insbesonbere bei ber am Plate, welche fich ben Studien ergibt; benn wie ho= ratins fagt: womit ber Topf querft getränkt wird, barnach riecht er lange. Man muß also Sursorge treffen, bag bie Jugend nicht nur in ben Wiffenschaften, sonbern auch in guten Sitten und vor allem in wahrer Frommigkeit in ben Schulen recht unterwiesen werbe. Denn Jener sagt gang recht: wer im Biffen gunimmt und in guten Sitten abnimmt, ber nimmt mehr ab als zu.

Dazu aber, daß die Jugend in der Schule recht unterwiesen werde, sind nicht nur gute Schulordnungen, sondern auch geeignete Personen nöthig, welche von Obrigkeiten und Pfarrherrn mit großer Sorgsalt ausgesucht und erhalten werben muffen. Und wenn sonst auch, so barf man boch hier wor Allem am wenigsten bas Gelb sparen wollen.

Was nun die Kirchenzucht betrifft, so begreift fie Folgenbes in sich: die Jugend von Zeit zu Zeit im Katechismus eraminiren; Fasttage oder Mäßigung in den Speisen vorschreiben; die Leute anhalten, an gewissen Tagen die Gottesdienste zu besuchen, über eine gewisse Zeit nicht vom Tisch des Herrn wegzubleiben; besgleichen mit dem Banne und andern mäßigen, jedoch nicht abergläubisch verstandenen Strasen sowohl andere Leute zu einem ehrbaren und nüchternen Leben nöthigen, als besonders die Diener der Kirche, und überhaupt darauf mit Ernst sehen, daß die Menschen nicht die Freiheit des Seistes zur Freiheit des Fleisches mißbrauchen; ebenso die Hausväter und Schullehrer und dann auch die Obrigkeiten selbst ermahnen, daß sie die ihnen anbesohlene Zucht aufrecht erhalten.

Enblich, was die obrigkeitliche Zucht betrifft, so ist diese jett sehr eingeengt, ehebem erstreckte sie sich viel weiter. Diese müßte man so ausüben, daß nicht bloß Raub und Mord, sondern auch Unzucht, Gotteslästerung, Meineid, Auswand, üppiges Leben und Berachtung der Religion und andere Laster viel schärfer gestraft würden; auch müßte man die Gesetz wegen des Auswandes wieder erneuern. Dazu ist es angemessen, daß die Obrigkeit die Hausväter, Schulmeister und Pfarrherrn in Ausrechthaltung ihrer Zucht unterstütze, insbesondere aber, daß sie den Pfarrherrn in Ausrechthaltung der Kirchenzucht und insbesondere des Bannes, als des Nervs der Zucht, bei dessen heilsamem Gebrauche unterstütze, so wie sie einst dei dem gottlosen Gebrauche desselben ihre Unterstützung gewährt hat.

Aber viele Regenten sträuben sich bagegen, bamit ihnen bie Macht ber Berkundiger bes Evangeliums nicht beschwers lich werbe, benn sie selbst wollen über das Evangelium herrsschen, anstatt das Joch besselben auf sich zu nehmen. Und so sallen biese wahrhaft thörichten Menschen, indem sie ein Uebel stiehen, in das entgegengesehte Uebel. Wie sie ehebem den

papistischen Geistlichen, als wären es Götter, sich unterwarsen und sie fast anbeteten, so bunten sie sich jetzt nicht wahrhaft frei, wenn sie nicht bas Evangelium und seine Verkündiger mit Füsen treten und über sie herrschen, als wären es Sclaven. Aber wahrlich, Gott wird diese Verachtung des getstlichen Amtes und diesen Undank für die wiederhergestellte christliche Freiheit noch schrecklich rächen.

Es gehört auch zur Erbanung, daß, wo nicht Viele find, die lateinisch verstehen, vielmehr die Volkssprache als die lateisnische in den Kirchen gebraucht werde.

Stenso, daß die Gesänge so vorgetragen werden, daß man den Sinn verstehen kann, damit das Herz um so kräfziger burch die gottseligen Worte, so im Gesang begriffen sind, bewegt werde, und nicht allein die Ohren mit eitlem Geton nfüllt werden, wie es jetzt allzusehr geschieht, besonders bei den Bapissen.

Oft ist es aber ber Fall, daß das, was seiner Natur nach erlaubt ober auch einigermaßen gottgefällig ist, doch durch gewisse Umstände unerlaubt wird. In diesem Sinne sagt Baulus 1. Kor. 10: Ich habe es zwar alles Macht, aber es frommt nicht alles; ich habe es alles Macht, aber es bessert nicht alles. Durch sein Beispiel die Freiheit bezeugen, ist recht und gut; aber wenn es den Schwachen zum Aergerniß gereicht, dann ist es unchristisch. Insosern also ein Ding entweder zerstörend wirkt, oder die Besserung auch nur ein wenig hinzbert, gehört es nicht mehr zu den Mitteldingen, sondern ist von Gott selbst durch die beiden Gebote der Gottes= und Rächstenliebe untersagt.

Rur gegen harinadige Gottlose braucht man auf Rosten ber driftlichen Freiheit teine Rudficht zu nehmen.

Faßt man Alles zusammen, so mussen alle Ceremonien io geordnet sein, daß sie dem Hauptzwecke, um beswillen das zöttliche Wort gepredigt wird, nämlich der Erweckung der Seelen zu wahrer Frömmigkeit, gleichsam als Sehülfen dienen und ihn auf keine Weise hindern.

Aber haten muß man sich, daß jene Abiaphora ihre Granze nicht überschreiten und für unmittelbaren Gottesbienft gehalten werben. Denn es stebet in keines Menschen Macht, irgend einen Gottesbienft ohne gottlichen Befehl anguordnen, woburch solche Abiaphora bann zur Abgötterei werben wur: ben, bergleichen im Papstthum bas Enthalten von Speisen an gewiffen Tagen, ben Sonntag feiern, bas Tragen ber Rappe war. Desgleichen, daß fie nicht außer im Falle bes Mergerniffes die Gewiffen verpflichten und bestricken. Desgleichen, bak sie nicht vorhandenen ober in kurzem eintretenden Dißbrauchen bienen. Desgleichen, baß sie nicht anzeigen, wir billigten einige Difibrauche, ober baß sie sonft auf irgend: welche Beise zur Verftörung und Schwächung frommer Seelen gereichen. Denn alle Abiaphora find nur insoweit Abiaphora, als sie jenen oben angegebenen Zwecken bienen. Sobalb sie über dieselben hinausgehen, sind sie nicht mehr Abiaphora, sonbern Gottlofigkeiten und Gräuel, bie man auf alle Beise flieben muß.

Bir erinnern uns nun noch, ehe wir Flacius zu seinen Angrissen solgen, ber wichtigsten Concessionen, welche man dem Kaiser im Leipziger Interim gemacht hatte, um eine sichere Borstellung von dem zu haben, was die Wittenberger Prosessoren unter die Abiaphora rechneten. Wir erinnern uns, daß im Leipziger Interim die lutherische Aussassung von der Rechtsertigung zwar nicht ausgegeben, aber so hingestellt und mit Ausbrücken der gegnerischen Anschauung versetzt war, daß die Gegner darinnen ihre eigene Anschauung zu lesen vermochten. In den Artikeln über die Kirche und über die Kirchendiener hatte man sich bereit erklärt, dem Papste und den Bischösen sich wieder zu unterwersen, jedoch mit, dem Zusase: daß die Bischöse ihr Amt nach Gottes Beschatt, dem Zusase: daß die Bischöse ihr Amt nach Gottes Beschatt zur Zerstörung der Kirche gebrauchten. Dies

jenigen Mittelbinge, welche zwar in ber evangelischen Kirche bereits abgeschafft und bei ber römischen Kirche noch im Brauch waren, aber ohne Berletung ber göttlichen Schrift gehalten werden könnten, sollten wieder eingeführt werden; bahin rechnete man die Confirmation durch die Bischöfe und die dazu gehörigen Ceremonien; die letzte Delung; die Messe mit Läuten, Lichtern und Sefäßen, mit lateinischen Gesängen, Messe gewand und Ceremonien; unter einigen neuen Festen auch das Frohuleichnamssest; das Fasten als polizeiliches Gebot.

Run muß allerdings start hervorgehoben werden, daß alle diese Zugeständnisse durch verwahrende Clauseln vielsach geschützt wurden; allein wenn auf Grund dieser Clauseln Planck die Wittenberger in Schutz nimmt und nachzuweisen sich bemüht, wie ungereimt die Einwürse der Gegner gewesen seien, so stellt er wieder den Streit in ein ganz falsches Licht; dem nicht darum handelte es sich, ob man vermittelst der Clauseln immer noch die evangelischen Grundsätze wahrte, sons dern darum, ob man solche Concessionen, wenn gleich mit allen möglichen Clauseln, unter den damaligen Umständen den Feinden hätte machen sollen.

Wie schon oben bemerkt ist, bezeichnet Planck bies als ben zulet hervorgetretenen und als ben hauptsächlichsten Punkt bes Streites, und gesteht, daß in Bezug hierauf hin und wieder von den Gegnern der Wittenberger Gründe angeführt wurden, die bedeutend genug hätten scheinen können.

Die Hamburger, sagt er, hatten bereits auf diesen Punkt ausmerksam gemacht, und man habe ihn um so lieber ergriffen, ba man voraus gesehen habe, daß die Wittenberger nicht sogleich bereit sein würden, den Fehler, den sie damit gemacht haben sollten, zu erkennen. Man habe auch bald entdeckt, daß sich die Sache aus diesem neuen Gesichtspunkt noch immer gehässig genug darstellen lasse, und nun habe man den Streit bloß darüber sortgeführt.

Wie unrichtig und ungerecht Planck bei bieser ganzen Darstellung verfahren, haben wir burch unsere Darlegung

nachzuweisen versprochen. Wir heben bemnach zuerst hervor, daß nicht zuerst die Hamburger in ihrem Briefe, der im Anfang bes J. 1549 geschrieben wurde, auf diesen Punkt ausmerkam gemacht haben, sondern daß unter Allen zuerst Flacius, und zwar schon im J. 1548, noch ehe das Leipziger Interim erschienen war, als man allerwärts wußte, daß Unterhandlungen im Sange seien, auf diesen Punkt als auf den hauptsächlichsten ausmerksam gemacht hat.

Zeugniß hierfür ist die Schrift, welche Flacius am 8. November 1548 dem D. Major überreichte, als dieser sich mit den übrigen zur Abreise auf den Tag nach Celle rüstete, und welche den Titel führt: Quod hoc tempore nulla penitus mutatio in religions in gratiam impiorum sit facienda. Es ist diese Schrift überhaupt die erste, welche sich auf den adiaphoristischen Streit bezieht.

In bieser Schrift sührt es nun Flacius auf das Bestimmteste aus, daß man es mit Feinden der evangelischen Kirche zu thun habe, denen nur mit Beseitigung der ganzen evangelischen Resormation gedient sein könne; sie würden sede Concession wenn auch nur in Mitteldingen als eine Abschlagszahlung von alle dem ansehen, was sie von den Evangelischen sorderten\*). Es würden selbst die geringsten Aenderungen unter diesen Umständen vielen schwächeren evangelischen Christen zum größten Aergerniß gereichen. Und wem zu sieb verwirre man die Gewissen? Zu lieb dem Antichrist, von dessen Einstuß man sich so weit als möglich halten müsse\*). Es könne von keinem Abiaphoron da die Rede sein, wo das Bekenntniß darauf stehe oder Aergerniß daraus erfolge\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Omn. lat. scr. B, 4. 5. 6.

<sup>••) 1.</sup> cit. B, 6. 7. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> loc. cit. C. 2: Contra verissimum est, nihil esse ἀδιάφορον in casu confessionis et scandali, quorum utrumque jam cum istis mutationibus est conjunctissimum.

bas Geringste konne man unter ben jetzigen Umständen bem Teusel einräumen, ohne daß die Gottlosen triumphirten und die Schwachen argwöhneten, wir hatten ihnen das Meiste ober vielmehr Alles zugestanden.\*).

Diese ganze Schrift bes Flacius ift nichts anberes, als eine Ausführung bes Gebankens: baß man aus solcher Beranlassung und unter biesen Umständen nicht einmal in gleichzgültigen Dingen nachgeben solle. Der Endpunkt, auf welchen Planck ben ganzen Streit hinauslausen läßt, ist vielmehr für Flacius der Ausgangspunkt gewesen. Alle Behauptungen, als habe Flacius und seine Partei die Sache von ganz anderen Gesichtspunkten aus angesehen, und sei nur zulest auf diesen einigermaßen berechtigten gedrängt worden, und alle Borwürfe, die er ihm deshalb macht, sallen damit in sich selbst zusammen.

Diesen Ausgangspunkt, ben Flacius wirklich genommen, stellen wir nun unserer Seits voran, und zeigen bann, wie er ihn in Bezug auf die einzelnen Umstände ausführt\*\*). Sein Satz lautet:

Nihil est adsapager in casu confessionis et scandali. Unter den Umftänden nun, welche nach Flacius die Mittelbinge des Leipziger Interims zu falschen und gottlosen Mittelbingen machten, werden zuerst die Ursachen und Bewegstünde angeführt, aus denen sie hervorgingen.

Sottlos mache fie nämlich vorerft ber Umstand, daß sie von solchen Leuten auferlegt würden, vor welchen ber heilige Beist die Christen gewarnt habe, nämlich vom Antichrist ober der Babylonischen Hure und von dem Thiere, das die Hure trägt.

Denn was ber Antichrift thue, bas geschehe bem Satan

<sup>\*)</sup> loc. cit. C, 4.

<sup>\*\*)</sup> Bei biefer Aussubrung legen wir Theil 2 u. 3 seiner Schrift de veris et falsis adiaphoris zu Grunde.

au lieb; was die Raiser und Könige gegenwärtig in Religionssachen thun, das geschehe dem Antichrist und seinem Stuhl
zu lieb. Das bezeugten die Briefe des Papstes an die Bischöse
und die der Bischöse an die Fürsten. Was die Fürsten und
Fürstenhöse in den gegenwärtigen Nenderungen thun, das
thun sie zu lieb dem Kaiser und König. Was die älteren
Theologen für die gegenwärtigen Aenderungen thun, geschehe
den Hösen und Fürsten zu lieb. Und durch diese Verkettung
lause im Grunde Alles auf einen Dienst des Antichrists hinaus.

Nun konnte man freilich fragen, ob es benn fo gewiß gewesen sei, bag ber Raifer im vorliegenben Kalle bem Bapfte einen Dienft habe erweisen wollen? Das glaubten selbft bie Wittenberger, und verwarfen beshalb aus bem Augsburger Interim eine Anzahl von Zumuthungen. Aber selbst bann, wenn ber Raifer burch bas Interim bem Papfte in einigen Studen nicht genug gethan hatte, ja wenn er fogar mit einem reformirten Romanismus ben Papft felbft hatte beschränken wollen, selbst bann hatte er bem Papste wenigstens insoferne gebient; als er seine Gegner, die Evangelischen, gur Aufgabe von einigen ihrer wichtigften Positionen genöthigt batte. Immer also waren auch bie geringften Concessionen, welche ber Raifer von ben Evangelischen forberte, Concessionen an ein ihnen burch und burch feindseliges Religionsspftem gewesen. Flacius fagt beshalb: Wenn gleich ber Raifer im vorliegenben Fall nicht auf ein specielles Manbat bes Papftes bin gehandelt bat, so ist boch die beständige Forberung und der Wille bes Papftthums bekannt genug, so bag bie driftliche Kirche und alle Frommen gegen bas, was bem Bapftthum förberlich fein tann, Wiberftand leiften muffen.

Wiber ben Willen ber Kirche, von außen her kam also ber Anstoß zu Beränderungen, und zwar in letzter Ursache von dem größten Feinde der evangelischen Kirche. Da kann es nicht zweiselhaft sein, daß die Freiheit der Kirche behauptet werden mußte. Ist schon die Kirche schuldig, sagt Flacius, immerdar für ihre Freiheit, in die sie durch Christus gesetzt ift, zu kämpfen, so ist sie es jetzt vor andern Zeiten um so mehr, da ihr Christi größte Feinde, die der heilige Geist vorslängst schon bezeichnet und verurtheilt hat, ein Joch aufzuslegen und gottlose Gesetze zu geben sich anmaßen.

Man konnte nun freilich erwiebern, daß die Kirche immer einigermaßen unter dem Joch gewesen sei. Flacius gesteht es zu, aber er macht einen Unterschied zwischen Knechtung der Kirche durch den Staat und Knechtung durch das Religions-wesen der Gottlosen. Gott wolle nicht haben, daß sie in einer geistlichen Dienstdarkeit sein solle.

Aus dem Umstande nun, daß die damaligen Adiaphora der evangelischen Kirche wider Willen von ihren Feinden ausgenöthigt wurden, folgte nun aber mit Nothwendigkeit ein weiter, der sie eben so verwerslich machte, der nämlich, daß von Seiten der evangelischen Theologen, die sie anzuordnen wernahmen, der Beweggrund hiezu nicht die Stre Gottes, die Forderung schriftgemäßen Gottesdienstes oder die Erbauung der Frommen sein konnte.

Flacius beschreibt die Motive der bei den Aenderungen thätigen Theologen folgender Weise:

Diejenigen, die solche Dinge einführen, thun es zum Theil aus Furcht und Begierbe nach Frieden mit der Welt, wie sie selbst eingestehen; sie thun es ferner auf Eingeben menschlicher Beisheit, wenn gleich unter dem Scheine frommen Eisers. Denn sie wollen zweien Herren dienen und der Pflicht des Bekennens entstiehen, und zwar gegen ihr eigenes Gewissen, wie sie selbst oft bezeugen. Einige thun es wegen großer Beschenke und Pfründen, und Viele wollen durch diese Kenderungen die Gemüther zu allen papstlichen Mißbräuchen geneigt machen.

Daß die Wittenberger für die sächsischen Kirchen fürchteten, gestehen sie nicht bloß, sondern es ist diese Furcht gerade einer der wesentlichsten Beweggrunde, der sie leitete. Sie sehen im Beiste die sächsischen Gemeinden von feindlichen Heeren überzogen, den Gottesbienst gehemmt, Tausende abtrunnig, die

Schule von Wittenberg aufgehoben, sich selbst im Genb und in Gesahr bes Todes. Und war all bas nicht Grund genug, bem Feinde zu Gesallen einiges Unwesentliche anzunehmen, wenn man dadurch sich Ruhe und Frieden erkausen konnte? Flacius sagt\*): Sie fürchten, es möchten die Römer kommen, und Land und Leute verderben, das ist, sie fürchten die Wenschen mehr als Gott, diejenigen, die nur den Leib tödten können, mehr als ben, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle.

1

Flacius halt ihnen vor, wie sie gar nicht gewiß wüßten, ob auch ber Feind kommen werbe \*\*). Es sind noch manche schwächere Städte und Länder, die das Malzeichen des Thieres nicht angenommen haben und doch nicht vom Teufel versichlungen worden sind. Wir wissen auch, daß in diesen dreißig Jahren und auch in früheren Zeiten oft schwere Wolken einen schrecklichen Sturm drohten, und leichter Wind sie an der schwachen Heerde Christi vorüber trieb. Einen solchen Auszang aber zu erbitten und zu erwarten, gehört dem Glauben zu.

Flacius zeigt ihnen bann, daß sie nicht einmal hoffen könnten, ben Feind burch die Abiaphora zu befriedigen. Der Satan und seine Magb, die Welt, würden nicht durch einige Kleinigkeiten, wie sie es nenneten, befriedigt. Die Abiaphoristen hätten ja in diesem Punkte von den großen Machthabern nicht einmal eine Zusage, daß es damit dann auch genug sein solle. Und gesetzt auch, daß eine Zusage da wäre, so könnte man

loc. cit. Dd, 2. Tert. pars, in qua quaedam argumenta Adiaphoristarum recitantur.

<sup>\*\*)</sup> Pland verlegt biese Neußerung bes Flacius in eine Zeit, in ber alle Gefahr vorüber war, und bemerkt bann: hintennach habe Flacius sehr leicht sagen können, baß ihre Furcht sehr unnöthig und übertrieben gewesen sei. Aber Pland vergeht sich hier abermals gegen die Gerechtigkeit, die man von einem historiker forbern muß. Denn Flacius schrieb eben die Stelle, die Pland anführt, ohne die Schrift zu nennen, in der sie vorkommt, im Jahre 1549, wo die Gesahr noch wirklich brohte, und Magdeburg die Belagerung noch erft erwartete.

boch burch bie Erfahrung gewitigt genug sein, um zu wissen, was man bavon zu halten hatte. Ja bas gerabe Gegentheil sei vielmehr zu erwarten von bem, mas die Wittenberger bofften. Denn ber Raifer habe es hinlanglich und auf bas Bestimmtefte erklart, und bann auch burch sein Verfahren in Oberbeutschland hinlanglich an ben Sag gelegt, wie febr er gesonnen sei, überall bas ganze Augsburger Interim zur Anerkennung und Einführung zu bringen. So stellt Macius ber menschlich flugen Babricheinlichkeitsrechnung ber Wittenberger eine andere Rechnung von noch größerer Bahrscheinlichkeit gegenüber, verläßt aber bann biese Weise, auf Grund menschlichen Ermeffens nach Art ber Wittenberger bie Dinge au beurtheilen, um wieber mit ben Waffen driftlicher Unschauung feinen Rampf fortauseten: die Tyrannen sind nach ber Schrift nur Ruthen in der hand Gottes, darum ziemt es sich, die Sand, welche die Ruthe führt, und nicht die Ruthe selbst zu verföhnen. Ware es möglich, wiber ben Willen ber Hanb bie Ruthe zu befänftigen, daß sie uns nicht schlage, bann mare mit Sicherheit zu fürchten, bag die Hand die Ruthe von sich werfen und einen hammer ergreifen möchte, um uns ganglich zu zermalmen.

Die Wittenberger fürchteten, die Gemeinden würden, wenn der Kaiser Sachsen überziehe, von ihren Pfarrherrn verlassen werben. Flacius zeigt ihnen, wie verkehrt es sei, allenfallsiger Treulosigkeit der Hirten dadurch vorzubeugen, daß man eine Prüfung, in welche ihre Bekenntnispsticht kommen könne, und noch dazu durch solche Mittel beseitigen wolle\*). Die Pfarrherrn hätten zu erwägen, daß ihnen die Schase Christi anvertraut seien wie Kinder den Aeltern, Bürger den Obrigkeiten, das Weib dem Manne, die Kirche Christo. Das

<sup>•)</sup> cf. Contra quoddam script. incerti autoris, in quo suadetur mutatio piarum caeremoniarum in papisticas: Breviter respondeo si quis non vult esse causa crucis aliis, is non doceat eos Christum.

her sei es vielmehr ihre Pflicht, mit ben Schafen etwas von ben Wölfen zu leiben, als stumme Hunde abzugeben ober zu entfliehen.

Auch jenen Beweggrund der Wittenberger, das Bedürfniß, die Wittenberger Schule zu erhalten, widerlegt er auf gleich schlagende Weise. Er wisse sehr wohl, welchen ungemeinen Nuten die Wissenschaft für Kirche und Staat habe, aber den habe sie nur dann, wenn sie mit Liebe und heiligem Bekennermuth verbunden sei, das heißt, wenn sie Gottes Ehre und den Nuten des Nächsten im Auge habe und das, was sie einmal für wahr erkenne, standhaft und selbst mit Gesahr des Lebens vertheibige.

Jene Erkenntniß aber, welche nur dem eigenen Bortheil und Ehrgeiz diene, oder bereit sei, sich in alle Formen zu kleiden, und die Wahrheit vielmehr nach der Liebhaberei der Machthaber umzumodeln, als sich in die äußersten Gesahren zu begeben, sei nicht göttliche, sondern tenstische Weisheit und auf alle Weise der Kirche verderblich. Was anders habe den Petrus ins Meer sinken lassen, lasse uns heutzutage sinken, und versenke viele Menschen in ewiges Verderben, als die Scheu, im Glauben auf Christum allein zu schauen, und statt dessen das Herumschauen auf Wind, Meer und Wellen? Das sei jene gottlose Weisheit des alten Adams, gegen welche Luther so heftig geeifert und die er mit ganz bezeichnendem Ausbrucke des Teusels Hure genannt habe.

Es ist nun sehr wohl benkbar, daß eine solche Triebseber, wie die Furcht vor der Gesahr der Kirche, allein noch nicht im Stande war, die Annahme von Mitteldingen aus der Hand der Gegner vor dem Sewissen der Annehmenden zu rechtssertigen, und daß man bestrebt war, in den anzunehmenden Abiaphoris selbst möglichst viel Vortheilhaftes für die eigene Kirche zu sinden. Die Wittenberger sprechen daher oftmals davon, daß eine Folge der Annahme der Abiaphora auch dies gewesen sein würde, daß die Bande der Disciplin, welche bei den Evangelischen wie bei den Kömischen allzu gelockert ges

gewesen seien, baburch um so fester angezogen worden wären. Mein durch solche Aeußerungen geriethen sie nur mit sich selbst in Biderspruch. Sie hatten schon auf dem Tage zu Meißen den Aurfürsten gebeten, sie mit Einführung eines, wenn auch gemilderten Interims zu verschonen: Lehre und Geremonien seinen in den sächsischen Kirchen wahr und gottgefällig. Der Aurfürst möge erwägen, welche Berwirrung der Gewissen, welche Hemmnisse für eine wahrhaftige Andetung Gottes, welche Zwietracht in diesen Ländern und Kirchen und wie diese andere Aergernisse der Kirche aus solchen Aenderungen erwachsen würden \*\*).

Diese und andere ähnliche Aeußerungen der Wittenberger branchte Flacius ihnen nur entgegenzuhalten, um ihnen zu beweisen, daß eine solche vortheilhafte Ansicht von den Adiaphoris, wie man sie hintennach kund gab, eben nur ein Berssuch jei, die eigentliche Triebseber, die Furcht, zu verbecken. Und so wiederholt er seinen Sat: Das Leipziger Interim verdankt seinen Ursprung der Furcht der Wittenberger Theologen.

Ein anderer noch schlimmerer Verbacht steigt freilich nebenher noch in ihm auf. Und hätte es mit diesem seine Richsisseit, dann wäre es nicht Furcht vor dem Untergange der wangelischen Kirche gewesen, was die Wittenberger leitete, sondern Zweifel über die Richtigkeit des Verhältnisses, das sie unter Luther zur römtschen Kirche eingenommen hatten. Er führt Neußerungen von Wittenberger Lehrern an, die solschen Berbacht erwecken konnten. Ein Lehrer habe geäußert: Die Papisten hätten die heilige Jungfrau allzusehr verehrt, hätten gleichsam eine Göttin aus ihr gemacht; Luther aber habe sie allzuwenig geehrt; man müsse jest einen Wittelweg

<sup>\*)</sup> Expositio Bb, 4: si emendatio procederet, hanc concessionem profuturam utrisque Ecclesiis ad disciplinae ecclesiasticae nervos et vincula, quae plus nimio laxata esse constat, arctius adstringenda.

<sup>\*\*)</sup> f. o. b. Schluß bes Landtags ju Meigen.

suchen. Andere außerten: Luther sei zu heftig, sei auch ein Mensch und nicht unfehlbar gewesen; nun muffe man nachzgeben, ber Zeit Rechnung tragen\*).

Wir erinnern uns, wie besorgt Melanchthon war, als er bie evangelische Kirche unter Luther eine immer schrossere Stellung zu ber römischen Kirche und bann auch zu ben schweizerischen Kirchen einnehmen sah. Je weiter ber Riß aufklasste, um so schwerzlicher empfand er es. Er wünschte ein Band, das die sich trennenden Theile zusammenhalte. In der änßeren Einheit der Gesammt-Kirche sah er eine Bürgschaft, daß sich nicht die einzelnen Theile in willkürliche Bahnen verloren.

Daher sein beständiges Bestreben, die schrossen Gegensahe möglichst auszugleichen, diejenigen Formen, welche ein Band der Einheit noch einigermaßen abgeben konnten, auszusuchen oder zu erhalten. In den sogenannten Abiaphoris schien sich ihm eine willsommene Gelegenheit dazu darzubieten, die Zeit schien da, wo man, von der schrossen Persönlichkeit Luthers nicht mehr bestimmt, eine Annäherung an die römische Kirche wagen durste.

Aber Flacius sah gerabe barin bas Berberben ber evangelischen Kirche. Er sah voraus, daß sich der römische Geist, wenn man einmal angesangen habe, die scharfen Gränzlinien zwischen beiden Kirchen zu verwischen, bald wieder des ganzen verlorenen Gebietes mit List und Gewalt bemächtigt haben werde.

Mit aller Energie betonte er baher ben Gegensatz zwischen beiben Kirchen, betonte, baß es sich hier um ben Kamps Christi mit bem Antichrist handele, und nahm alle Forberungen ber Schrift, welche auf bas Bekenntniß Christi ber gottseinblichen Welt gegenüber bringen, für die lutherische Kirche gegen die Kirche bes Papstes in Anspruch.

Daß alle diese Motive bei Melanchthon lediglich in der Sorge und Liebe für das Wohl der Christenheit wurzelten, wer wollte es läugnen? Aber die Sorge war eine steischliche und die Liebe

F.

<sup>\*)</sup> De veris et falsis adiaphoris Dd, 5.

galt nicht ausschließlich eben ber Gestalt ber evangelischen Kirche, wie sie durch Luther geworden war. Dagegen scheint es berechtigter, Männer wie Agricola unter jene Classe zu stellen, welche zur Befriedigung ihrer Eitelkeit, um der Ehre und bes Bortheils willen eine Annäherung an die römische Kirche erstrebten, und wir weisen zur Rechtsertigung der Ansichten bes Flacius über Agricola auf das früher Gesagte hin.

Nachbem nun Flacius nachgewiesen hat, daß die in Frage stehenden Abiaphora barum teine seien, weil sie ber Rirche wiber ihren Willen aufgebrangt wurden, und weil bie Motive berer, die sie einzusühren gebachten, nicht probehaltige seien, geht er zu einem britten Punkt über, ber erweisen foll, bag fie nicht aus bem rechten Beweggrunde herfloffen; er fagt: Die fraglichen Abiaphora verbankten ihren Ursprung nicht bem Befehle Gottes, ber im Allgemeinen bie Ginführung frommer und nütlicher Abiaphora vorgeschrieben habe; fie seien vielmehr wiber Gottes Befehl. Denn Gott wolle nicht, bag Ceremonien, welche lange Zeit bem Migbrauch gebient hatten und um des gottlosen Gebrauchs willen abgeschafft worden waren, wieder eingeführt wurben. Die eherne Schlange fei von Gott felbst angeordnet worden; aber histias werbe gelobt, daß er sie vernichtet habe, als gögendienerischer Diß= brauch mit ihr getrieben wurde. Gesetzt also, daß einige von ben Ceremonien bes Papfithums aus ber alteften Reit ber Rirche herrührten, fo fejen fie boch jest nicht mehr die Ceremonien der alten Kirche, sondern antichristisch, weil sie lange Reit burch Gogenbienst beflect worden seien, und es zieme ber Frommigkeit, sie zu beseitigen.

So weit Flacius über die Ursachen und Beweggründe, welche die einzuführenden Abiaphora in so schlimmem Lichte erscheinen ließen. Er schließt, Alles zusammensaffend, mit dem Sake:

Weil bie gegenwärtigen Abiaphora ber Kirche wider ihren Billen von den Feinden Christi aufgebrängt werden, und dies nicht in der frommen Absicht geschieht, die wahre Frommigkeit

zu förbern, sonbern theils aus Furcht, theils aus menschicher Weisheit, theils aus ber Absicht, sich die gottlosen Tyrannen zu verpslichten, theils sogar in der Absicht, die wahre Lehre auszurotten, und weil sie überdies gegen Gottes Besehl und Willen wieder hergestellt werden, so sind sie nothwendig gottlos, und können auf keine Weise von den Gottesfürchtigen angenommen werden.

Die zweite und die Hauptaufgabe des Flacius war es nun aber, auch nachzuweisen, daß die einzusührenden Adiaphora nicht dem Zwecke entsprächen, welche wahre Mitteldinge haben sollen. Er hatte, auf jene Stelle des Apostels Paulus gestützt, die Aufgabe der Adiaphora dahin bestimmt, zu helsen, daß in der Kirche Christi Alles ordentlich, ehrbar und zur Erbauung geschehe.

Er weist zuerft nach, bag fie nicht ber Ordnung bienen. Er geht von bem Sat aus, baf es überhaupt gefährlich sei, in staatlichen ober kirchlichen Dingen eine Aenberung vorzunehmen, selbst bann, wenn bie Untergebenen bamit einverftanden und die neuen Formen ben alten nicht so gang unähnlich seien. Um so größere Berwirrung aber muffe ba erfolgen, wo in fehr wichtigen firchlichen Angelegenheiten wiber ben Willen ber Kirche so frembartige Formen eingeführt wurden, woburch bie evangelische Rirche im Meußeren bem Bilbe ber Kirche bes Antichrifts wieder ahnlich gemacht werben folle. Der Anfang ber Unordnung habe bereits begonnen. Man moge nur nach Torgau feben, wo zwei rebliche Prebiger, welche von den Aenderungen nichts hatten wissen wollen, abgesetzt worden seien. Daß solche Unordnung entstehen werbe, batten die Interimiften selbst im Anfang befürchtet und solche Befürchtung vielfach ausgesprochen. Und wo andere man? In wohlgeordneten Rirchen, und von benen felbft murben die alten Einrichtungen umgeftogen, die fie einft ins Leben gerufen hatten.

Wer sie stehen auch nicht ber Ehrbarkeit und Burbe ber christlichen Kirche wohl an, die einzusührenden Abiaphora. Jener theatralische Pomp der Messe, der mit Rothwendigkeit sich mit den übrigen Theilen der papistischen Messe wieder einschleichen werde, jener Umgang mit Fahnen auf den Kirchhösen und andere Possen mehr widersprechen dem Ernst und der Würde der Kirche. Dergleichen zieme der Kirche jetzt um so weniger, als es dem Götzendienst gedient habe und von der evangelischen Kirche verdammt und abgeschafft worden sei. Wan mache dadurch das geistliche Amt und seine Diener bei dem gemeinen Manne lächerlich, und dieser trage dann seine Verachtung von dem Unbedeutenderen auch auf das Bedeutendere und Wichtigere über, auf Wort und Sacrament; denn er sei nicht im Stande, so genauen Unterschied zu machen.

Der Grund, daß durch die neueren Ceremonien eine größere Gleichmäßigkeit in den Kirchen erlangt werde, sei nicht stichhaltig. Eine Gleichmäßigkeit in den Ceremonien gehöre nicht zu den nothwendigen Dingen, denn weder Gottes Ehre noch unser Heil beruhe darauf; sie sei auch nicht mögslich; sie sei auch in der alten Kirche nicht gewesen, wie Gregor der Große bezeuge; sie sei auch jest nicht in der römischen Kirche vorhanden. In solchen Zeitumständen aber, wie die jezigen seien, liege es vielmehr näher, daß durch die Abiaphora keine Gleichmäßigkeit, sondern das gerade Gegenscheil und die höchste Berwirrung in den einzelnen Ländern, Kirchen und Gewissen erzeugt werde.

Es sei fast lächerlich, bei so verschiedenen Interims, die beimlich von einigen Wenigen zusammengestickt und voller Zweideutigkeiten und Allgemeinheiten seien, deren kurze Sate nirgends auf triftigen Beweisen ruhen, auf einen solchen Erspla zu hoffen.

Er weift barauf hin, daß die Abiaphoristen nicht einmal mit sich selbst im Einklang seien. Erst klagten sie über Sewissensbruck und Knechtschaft, stellten die kirchliche Berwirrung.

bie Aergernisse für die Frommen, die Bekräftigung der Gottslosen als eine nothwendige Folge hin; dann rühmeten sie wiesder, wie Zucht, Ordnung, Gleichmäßigkeit in den Kirchen, ja das goldene Zeitalter daraus entspringen werde. Lies ihre Schriften, sagt er, die in den letten zwei Jahren erschienen sind, und du wirst finden, daß sie mit sich selbst keineswegs übereinstimmen. Und wenn sie eine Gleichmäßigkeit herstellen wollten, müßten sie dann nicht die besteingerichteten Kirchen zum Muster nehmen und die übrigen darnach reformiren? Und wäre dies dann nicht die Wittenberger Kirche?

Flacius geht nun zu ber Frage über, ob die einzuführens ben Abiaphora zur Erbauung dienen? Etwa zur Hers stellung besserer Zucht? Auch dies hatten die Wittenberger behauptet. Sie können nichts vorbringen, sagt Flacius, was nicht in weit besserer Weise schon in unseren Kirchen vorshanden ist.

Wohl sei ber Bann ehebem viel öfter angewendet worden, als jest in ber evangelischen Kirche, aber nicht in rechter Beife; benn sie hatten ihn zum Gewinn und zur Befeftigung ihrer Thrannei geubt. Denn nicht jene seien in ben Bann gethan worben, die unbuffertig waren, und burch teine privaten Mahnungen von einem schändlichen Leben zurückgehalten werben konnten, da hätten die Geistlichen sich selbst zuerst ercommuniciren muffen, bei benen bie gange lernaische Syber von Schandlichkeiten und jeglicher Art von Berbrechen mehr als einst zu Sobom sich gezeigt habe, sondern jene habe man gebannt, die ben Geiftlichen nicht in allen Studen, gleichviel ob fie recht ober unrecht, gehorfam gewesen waren, bie bic Gebühren nicht bezahlt, ober gegen Menschenfapungen fich verfehlt hatten, ober ihnen sonft auf irgend eine Beise au nahe getreten waren. Das fei ficher, bag bie Jugend beiberlei Gefclechts, die vor allem ber Rucht bedürfe, weit beffer bei ben Evangelischen unterwiesen werbe, sowohl in ber Gottselig= teit als auch in ben Wiffenschaften und ben guten Sitten,

benn bei ben Papisten, wo man fich um die Schulen und ben Ratechismus gar nicht gekummert habe.

Bei der kirchlichen Disciplin, sagt Flacius, muß man sich vor allem davor hüten, daß nicht die wahre Frömmigkeit leide und die Seelen in die Stricke gottlosen Aberglandens gerathen, während man irgend eine Art von Ehrbarkeit im äußerlichen Leben herzustellen bestrebt ist. Denn die Disciplin muß die Menschen zu Christus hinführen, eine Zuchtmeisterin auf ihn sein, und nicht von ihm abführen. So hatten z. B. die Pharisäer, Mönche und Andere einen weit auffallenderen und schöneren Schein der Zucht als Christus und seine Apostel und in unserer Zeit die ehrbarsten Leute. Aber sene hatten daneben viele gottlose und abergläubische Meinungen, daß nämlich durch sene äußerliche Zucht, die mehr Heuchelei als Incht war, Bergebung der Sünden und ewiges Heil erlangt werde.

Bielleicht möchte hier Einer einwenden, daß im Papstethum die Aufzählung aller Sünden einige schändlichere Laster verhindert habe, indem die Aussicht, sie gestehen zu müssen, zurückgehalten habe, sie zu begehen. Aber jene Aufzählung hat vielmehr in den Lastern unterrichtet, abgesehen davon, daß der Aberglaube und jene satanische Gewissensverstrickung Unzählige in die Hölle brachte. Und was jenen Einwand betrifft, so ist er nicht einmal wahr; denn man wählte sich eben solche Beichtiger, welche, mit ähnlichen Lastern beschmutzt, die Beichtenden begreislicher Weise möglichst glimpslich behandelten.

So greift Flacius gleicherweise bas römische Fastenwesen als eine Heuchelmaste bes ungebrochenen Fleisches an, burch bas die Seelen der Menge vielmehr gegen das Eine, was Roth thut, verhärtet würden, und hebt den evangelischen Bufruf als den wahren Quell eines züchtigen Lebens hervor.

In Bezug auf die evangelische Geistlichkeit weist er auf drei Kanones hin, welche viel bessere Zuchtmittel seien, als alle römischen Kanones. Der erste Kanon sei ihre Armuth, die ihnen die Mittel zu Ausschweifungen entziehe; der zweite

sei die She, benn Weib und Kind seien eine treffliche Schule chrsamer und heiligender Zucht; der dritte sei die beschwerliche Arbeit, welche den Uebermuth des Fleisches breche. Wir hatten, fährt er fort, durch göttliche Inade die beständige Predigt des göttlichen Wortes, die wie ein befruchtender Regen niedersfalle. Durch sie, wie durch den Katechismusunterricht in den Schulen werde Alt und Jung zur wahren Herzensfrömmigkeit und zu guten Sitten angeleitet. Dazu komme noch unsere Beichte, die auf eine gottgefällige Weise den Glauben und das Leben der Communicanten prüse und sie unterweise, dergleichen die Papisten nicht hätten: denn wie sollten jene Andere unterweisen können, so sie doch selbst zum Theil unwissend seien im gottseligen Leben, zum Theil sogar bessen Feinde.

Immerhin möchten die Papisten uns vorwersen, die Prebigt der evangelischen Freiheit sei von Vielen gezogen worden auf die Freiheit des Fleisches. Allerdings sei dies wahr; aber das falle nicht der heilsamen Predigt des Evangeliums zur Last, sondern dem Teusel und der Bosheit der Gottlosen, die immerdar gerade die besten Gotteswerke auf das Schändlichste mißbrauchten. So sei es auch zu Christi und der Apostel Zeiten gewesen, wie ja auch Paulus darüber klage.

Wer glaube, daß die Menge ber papistischen Ceremonien die Gemüther sänftige und milbere, der möge zusehen, daß er nicht unter dem Streben nach Herstellung einer äußerlichen Zucht die wahre Frömmigkeit gefährde. Denn Augustinus sage ganz wahr, daß unter der Menge der Ceremonien der Glaube Schaden leide. Denn der Geist werde dadurch von den Hauptstücken der Frömmigkeit und von dem Verdienste Christi auf jenen äußerlichen so vielfältigen Schein der Ceremonien gelenkt. Das zeige die Ersahrung hinlänglich.

Es ift baher nicht nothig, so schließt er, baß wir bie papistischen Geremonien ber Zucht wegen herstellen, ba sie offenbar in Nichts zur Erbauung beitragen, bafür aber vielsfältig zerstörend wirken.

Diese zerftorende Wirtung ber einzusührenden sogenannten Abiaphora sucht nun Flacius in einem eigenen Abschnitte zu erweisen.

Er zeigt zuerst, daß die Menge der Ceremonien chriftliches Leben und Schrbarkeit der Sitten aufhebe. Und gewiß trifft Flacius hier eine Hauptquelle der sittlichen Entartung im Papstthum.

Die Leute im Papfithum glaubten, wenn sie früh nur eine Messe gehört hätten, ber Pflicht eines Christenmenschen genug gethan zu haben und ben übrigen Theil bes Tages bann nach ihrem Belieben leben zu bürsen. So hätte man Gottes Gebote anfgehoben um ber Menschensahungen willen, hätte die Leute von Gottes Geboten hinweg zu biesen Sahungen und Possen gezogen. Im Papsithum habe es für ein weit größeres Berbrechen gegolten, am Freitage ober in der Fastenziet Fleisch zu essen, als zu huren ober ben Nächsten zu betrügen.

Das sei eine Wahrheit, die in allen Dingen gelte: Je mehr der Sinn auf Bielerlei gerichtet sei, desto weniger könne er sich auf das Einzelne wenden. Daher, je mehr die Ceresmonien gehäuft würden, um so weniger schaueten die Leute auf Gottes Gedote, und besonders darum, weil die Ceremonien in die Augen stelen und von den Leuten angestannt würden, die wahre Frommigkeit des Herzens und das Wort Gottes dagegen nicht auf gleich leichte Weise begriffen werde. Dazu sei es viel leichter, sich mit Geremonien und äußerlichen Gesbarden zu thun machen, als mit ganzem Herzen den göttlichen Geboten nachwandeln. Summa: Sie bewirken, daß die Wensichen Gott mit den Lippen ehren, ihr Herz aber serne von ihm ist und daß sie vergebens Gotte bienen mit Wenschengeboten.

Zweitens zerftören sie dadurch, daß sie statt der frommen deutschen Lectionen und Sesange lateinische setzen, und in der Kirche Alles lateinisch gehandelt wissen wollen. Auf diese Beise wird die Erbauung aufgehoben, die man an den frommen Lectionen und Sesangen in der Muttersprache hatte, und

ein unfehlbarer Anlaß zum Aberglauben und zur Gottlosigkeit gegeben. Denn wenn bas Bolt bas nicht verfteht, was in ben Kirchen gelesen und gesungen wird, so wird es glauben, basselbige gefalle Gott als äußerlich Werk (ex opere operato). Unbekanntes wird es gewiß entweder verachten ober auf Aberglauben gieben. Ginft murben die Gebete, bas Gloria in excelsis, bas Evangelium, bie Epiftel, bas Glaubensbetenntniß, bie Brafation, bas Baterunser bei ber Abenbmahlsfeier ber Erbauung wegen gelesen und gesungen, und zwar lateinisch, weil es bamals verstanden wurde. Denn bas, was jest Meffe genannt wirb, war einst ein öffentlicher Act ber gesammten Gemeinde, wie es jest auch in unseren Kirchen ber Fall ift. Alle einzelnen Theile bezeugen bas, wie die Gebete, welche bas Subjekt im Bluralis haben; ber Geiftliche las fie, bas Bolt aber begleitete fie mit innigem Berlangen und Glauben und fügte sein Amen hinzu. Die Aufforderungen find an bas Bolk gerichtet, als: Oremus, Dominus vobiscum, Sursum eorda! Ebenso ift es mit ben Lectionen ber Episteln unb Evangelien. Und jenes fo baufige Gewendetfein bes Beiftlichen gegen die Gemeinde beweift es gleichfalls.

Als aber nachher die Römer ihre Sprache zu ändern ansfingen, und jene Form der öffentlichen Ceremonien zu andern Böllern gebracht wurde, welche die römische Sprache nicht verstanden, als das Evangelium ansing verdunkelt zu werden, weil man nicht erkannte, jene Gesänge und Lectionen seien zur Erbauung der Kirche gemacht, so glaubte man, sie seien Werk, das an sich Gott wohlgesalle. Und nachdem der Kanon und andere Gottlosigkeiten hinzugekommen waren, überztrug man diese Handlungen von der Gemeinde auf die Priester allein und glaubte, es sei eine Art von Opser, das Gott sehr wohlgesällig sei, und den Lebenden und Todten alle Güter erwerbe. Und so stellten sie an Christi des einzigen und ewigen Priesters Statt und an Statt des einzigen Opsers Christi das neue Opser der Resse, und was war das anders, als Christum verläugnen?

Mun hatten zwar bie Abiaphoristen für solchen Migbrauch ber Ceremonien die beständige Unterweisung in dem rechten Sinn und Gebrauch berfelben als Gegenmittel hingestellt; allein mit Recht bemerkt Flacius: Man muß solche Ceremonien einführen, die burch ihre Trefflichkeit die Predigt des Borts unterftuten, und nicht folche, die man ohne Unterlag durch bas Wort Gottes zügeln muß. Der Apostel will, bak Alles zur Erbauung geschehe, nicht bloß bas Predigen. Durch Gottes Wort find zwar die Ceremonien fo zu regieren, baß fie ber Erbauung nicht hinberlich find, aber Berichlechterungen, welche man beständig tragen soll, ohne sie abschaffen zu burfen, find auf teine Beise zu bulben. Desgleichen muffen Ceremonien ber Art fein, daß sie so wenig als möglich Anlag ju Rigbrauch geben; benn wir wissen ja nicht, fügt er mit mem Seitenblick auf die Entfernung ber interimsfeindlichen Bastoren in Torgau hinzu, wie lange wir gute Lehrer noch haben werben.

Als Schriftbeweis gegen ben Gebrauch einer fremben Sprache beim Gottesbienst führt er 1. Kor. 14, 6. 8. 9 2c. mit großem Glück an. Es ist gar nicht zu wundern, daß eine fremde Sprache nicht erbauen könne, fährt er sort; denn der Glaube kommt nach Pauli Zeugniß aus der Verkündigung, nicht aus irgendwelcher, sondern aus der, die man verstehen kann. Denn wenn die Sprache unbekannt ist, wie soll, sagt Paulus, der Andere Amen dazu sagen, da er ja nicht weiß, was du gebeten hast?

Er zeigt nun, wie sehr ein frommer und ernster Gesang bas Herz zu wahrer Frömmigkeit erwecken und erweichen lönne und ben heil. Geist in uns anrege, daß er für uns zu bem Bater seufze. Solchen Segen, sowie den Segen eines Gemeindegebets verhindern die Gesänge und Gebete in fremder Sprache. Und mancher andre Segen geht durch sie verloren. Ein frommes deutsches Kirchenlied prägt sich durch den kirchelichen Gebrauch dem Gedächtniß ein und wandert als Trosteuelle und Schutwaffe mit hinaus ins gemeine Leben. Die

beutschen Kirchenlieber enthalten bie Summe chriftlicher Lehre und unter bieser Form bewahrt sie bas Gebächtniß bes Bolles am leichtesten.

Gefänge in fremder Sprache bagegen lassen entweder gleichgültig oder erzeugen abergläubische Meinung, und während man sie singt, beschäftigen sich die Leute im Gotteshause mit müssigen und sündigen Gedanken: dies gilt namentlich für die Jugend beiderlei Geschlechts, die im Gotteshause verssammelt ist. Die Gedete werden zum Lippenwerk, und überzhaupt wird durch Wiederannahme des Berworsenen die Pracis des Papsithums von neuem sanctionirt, die eigene bisherige verdammt.

Ein weiterer und fehr schlagenber Beweis für bie Schad: lichkeit und Zerftorungekraft ber neuen Abiaphora wirb aus ihrer bisherigen Natur als Trägern bes gangen romischen Rirchenwesens geschöpft. Sie find, sagt er, bie allersicherste Brude, auf ber bas Papstthum sich wieder in die Rirche ein: schleichen wird. Denn die Ceremonien find die hauptfächlich: ften Nerven bes Papstthums, und in ihnen ruht die Summa ber papistischen Religion. Es wird unmöglich sein, wenn man einmal bie Fundamente bes Aberglaubens gelegt hat, ben Aberglauben und die Gottlofigfeit felbst gurudzuhalten, befonbers wenn die Bischöfe solche Macht beibehatten, ba ihnen ja nach dem Interim bas Regiment über die Rirche überlaffen bleibt, und ba man ja weiß, welche brennenbe Begier fie erfüllt, allen Gräuel ber Papisten wieber einzuführen. Ronnten boch unsere Lehrer taum bie Digbrauche ausrotten, nachbem fie die Grundlagen der Migbrauche umgestoßen hatten, ja bis auf biefe Stunde haben fie noch nicht alle ihre Buborer von jenen eingewurzelten Graueln und aberglaubischen Meinungen befreien konnen: um wie viel weniger wird bas gelingen, wenn man ben Sit und die Wertzeuge jener Gottlofigfeiten wieber herstellt. Rein Zweifel ist, bag Ungablige mit jenen Gräueln sogleich wieder hurerei treiben werben. Denn nichts ist schlüpfriger als die thörichte Menge, die kaum auf dem

rechten Wege erhalten werben kann, wenn man allen Anlaß zur Gottlosigkeit fern hält, geschweige ba, wo man die Anlässe so vieler und aus den Gemüthern noch nicht völlig ausgerotteter abgöttischer Reigungen wieder ins Leben ruft.

Gott hat beshalb auch seinem Bolke im alten Testameute besohlen, daß es alle Anlässe zum Gögendienst vernichte, die gögendienerischen Ceremonien ausrotte, die Tempel zerstöre, die Gögendienerischen Geremonien ausrotte, die Tempel zerstöre, die Gögendienern habe u. s. w. Wenn darum einer mit der Predigt des Wortes den damit verbundenen Wisbräuchen widerstehen wollte und könnte, so wurde er die Papisten damit mehr erzürnen, als er sie jest durch Annahme sener Ceremonien dessänstigt hat. Und so werden denn die Adiaphoristen, wohin sie sich auch wenden mögen, nirgends einen heilsamen Erfolg, der aus den gegenwärtigen Aenderungen entspringen möchte, ausgufinden vermögen.

Dieselben befördern auch das Papftthum, weil sie die Einstracht zwischen unseren Kirchen und frommen Lehrern zerreißen, und uns durch die Trennung schwächer machen, so daß die Getrennten von den Papisten leichter unterdrückt werden können. Denn wenn schon zu allen Zeiten eine Störung irgende welcher Einigkeit, insbesondere aber der kirchlichen unheilvoll ist, so muß sie doch vor allem in dieser unserer Zeit verderbelich werden, da von allen Seiten dieser unserer so schwachen Gemeinschaft von vielen Myriaden von Teufeln durch die Papisten, Interimisten und Judasse zugesetzt wird.

Sie befördern auch das Papstthum dadurch, daß durch ihre Wiedereinsührung fromme, verständige und von heiligem Gifer beseelte Männer abgehalten werden, ein geistliches Amt zu begehren; viele, die schon im Amte sind, werden ins Exil gejagt, und papstische Wölfe oder charakterlose Leute, die das Papstthum gern wieder annehmen, kommen an ihre Stelle. Flacius weist sodann, um die Verstörung, die aus den Aenderungen folgen werde, weiter zu erhärten, auf das schlechte Beispiel hin, das die Wittenberger dem Volke gegeben hätten, Preger, Flacius I.

indem sie, die hohen Feldherren in der ersten Schlachtrelhe, bas Boll in seiner Standhaftigkeit wanken machten. Denn sie zeigten dadurch, es könne gar wohl eine Weise gesunden werden, Gott und seinen Feinden zugleich zu dienen und sei das Fenster einmal aufgethan, dann werde, gemäß der Beschaffenheit unserer Natur, die von der Zucht nach Zucht losigkeit, von dem Kreuze nach der Ruhe und dem Wohlleben des Fleisches sich sehne, Alles mit Ungestüm dahin sich wenden, und nicht viel überlegen, was und inwieserne etwas Abiaphoron sei. Gerade so, wie, wenn man durch Dämme, welche starke Wasserstuthen aushalten sollen, ein kleines Woch grabe, die ganze Wucht des Wassers dahin sich bränge, die Deffnung weit mache, und weit und breit Feld und Flur verwüste.

Bald werbe das Volk benken, der Tenfel ist nicht so schwarz, das Papsithum nicht so schlimm, als Luther es gemalt hat; denn sonst würden gewiß jene so großen Männer sich nicht mit dem Antichrist vergleichen. Wenn also Luther zu streitlustig war und zu viel gethan hat, warum sollten wir nicht um des Friedens willen, der doch ein so großes Gut ist, und um des öffentlichen Wohles willen nachgeben? Und so sahren sie, einmal frei von der Furcht Gottes, sort nachzugeden und Alles ohne Maß und Ziel umzuändern: Alles ist ihnen dann Abiaphoron, Alles dünkt ihnen dann erlaubt, denn nun treibt sie der bose Geist und die Berachtung Gottes. Und so werden sie zu Narren, indem sie meinen weise zu sein, und werden durch Gottes gerechtes Gericht in einen verkehrten Sinn ganz und gar dahin gegeben.

Die Abiaphoristen beförbern aber auch die Berstörung, weil sie burch jene ihre kalten und schändlichen Schriften ben Papisten und epikuräischen Hosseuten in unseren Landen Waffen in die Hand geben. Denn überall zeigen diese den frommen und standhaften Lehrern die Schriften und sagen: Da sieh was jene thun, bist du gesehrter und heiliger als sie? Und es ist bekannt, daß unsere Kirchen durch diesen Kunst-

griff theils beffurmt, theils verftort worben find in Deutsch= land sowohl als in Ungarn.

Riemals schreiben unsere Theologen einen Zweier, daß nicht die Papisten und epituräischen Staatslenker einen Bierer eber Achter darunter verstehen. Denn es ist sehr wahr, was Enther gottseligen Angebenkens schreibt: die Papisten sassen unsere Zugeständnisse weit, weiter, am weitesten; die ihrigen na, enger, am engsten. Die gottlosen Fürsten verachten die ganze Religion an sich und wollen lieber, daß Christus aus ihrn Gränzen weiche, als daß sie ihre Säue verlieren. Dashr, wenn die Adiaphoristen ihnen den Chorrock vorschlagen, erzeisen sie sogleich diese Wasse und schreien, es handele sich und mu um ein weißes Kleid und übergeben, nachdem sie seine Kostel überwunden haben, den ganzen Christus in ein weißes Swand gehüllt der römischen Cohorte zur Berspottung, Geistung und Kreuzigung.

Ferner gerftoren fie, inbem fie, um ihren Mittelbingen Bahn zu machen, mit ihrem außerft harten Schelten alle fundhaften Lehrer bedrängen, indem sie schreien, bieselben in hart, rauh, ungebilbet, unmenschliche Stoiter und solche, tie iffentliches Unglud gleichgultig laffe, die Andere burch ihre hartnädigteit ins Unglud bringen wollten, ba fie boch nur auf ihre eigene Gefahr hin bekennen follten, die eine Urfache icien der Spaltung, das Gebet der Frommen verhindern woll= m, Muchen seigten und Kameele verschluckten, Maulhelben, Aufrührer, eines neuen Mönchthums Urheber, und ich weiß nicht, was noch alles: ba fie boch vielmehr die am Kreuze hingenden mit väterlicher Mahnung und Trost ermuthigen und felleten follten. Daber geschieht es vielfach, bag auch fandhafte Prediger theils von Gefahren durch die Gottlosen ungeben, theils burch jene so bitteren Geschoffe so angewener Manner bebrangt, rathlos, nicht wiffen, wohin fie ich wenden sollen, und endlich den Gottlosen Alles ein= timmen.

Harins zeigt nun aber auch ausführlicher, was er barun-

ter verstehe, wenn er von Aergerniß gesprochen habe, bas burch die neuen Abiaphora vielfach gegeben werbe.

Er hat auch hier einen leichten Ausgangspunkt, indem er bie Grunde, welche die Wittenberger felbst gegen bie Gin: führung ber Abiaphora dem Kurfürsten entgegengehalten hatten, nur in ihrer Berechtigung bargulegen und gur Ueberzeugung au bringen braucht. Sie gestehen selbst, sagt er, baß durch ihre Handlungen bie Gottlosen Recht behalten und triumphiren, die Frommen aber geschwächt, in Zweifel gezogen und betrübt werben. Was ist bas aber anders als ein Aergerniß? Bas anbers ftrebt ber Teufel burch feine taufend Runfte an, als daß er die Gottlosen in ihrer Gottlosigkeit steife und ihnen Gelegenheit gebe, über bie mahre Rirche und Chriftus felbst zu triumphiren und ben Namen bes Berrn zu laftern; was anders, als bag er in den Frommen ben heiligen Geift betrübe, fie lau in ber Frommigkeit mache und bann enblich an der ganzen Lehre verzweifeln laffe? Und die er so weit bringt, die können bann auch nimmer beten, weil sie von Gott abgezogen und in der Gewalt des Teufels find.

Er beruft sich auf eine Stelle in ben locis theologicis Melanchthon's, um ihn zu überzeugen, bag bie gegenwärtigen Abiaphora Ursache bes Aergernisses seien. Dort beifet es: "Nachdem nun bie Lehre von bem wahren und falfchen Gottesbienst und von ber evangelischen Freiheit bargelegt ift: so muß zugestanben werben, bag unnute Gebrauche abgeschafft werben burfen. Und bie hartnäckigkeit jener ift nicht lobenswerth, welche, indem fie erkennen, die Lehre fei mahr und recht, bennoch mit Beftigkeit bie Beibehaltung aller Gebrauche Diefes hartnäckige Berlangen gewährt vielfaches Aergerniß, weil es die Feinde der wahren Lehre in ihrem Jerthum steift und bie Schwachen in Zweifel versett. biese fürchten, die burch Lehre und Ansehen ausgezeichneten Manner seien über bie Berechtigung bes Gebrauchs ber evangelischen Freiheit selbst zweifelhaft; und so wird ber beilige Beift in ben Schwachen betrübt, inbem fie es schmerzlich empfinden, daß der Berbacht der Leichtfertigkeit auf ihnen ruhen soll." Hier spricht, fährt Flacius fort, Philippus es klar und unzweideutig aus, daß die Beibehaltung der papstlichen Gebräuche, auch wenn die lautere Verkündigung des evangelischen Wortes dabei besteht, vielsaches Aergniß bereite. Ist nun dies schon wahr und gewiß, um wie viel mehr muß erst die Wiedereinführung solcher bereits abgeschafter Gebräuche die schwersten und vielsältigsten Aergernisse erzeugen? Weiter, wenn es wahr ist, was Christus sagt, es sei besser, mit einem Rühlstein am Halse in das tiese Weer geworsen zu werden, das ist, lieber alles Leid zu erdulden, als auch nur einem der geringsten Angehörigen Christi ein Aergernis zu geben: um wie viel mehr müssen dann die gegenwärtigen Aergernisse vermieben werden, in welchen nicht bloß Ein geringer Christ, indern unzählige Gemeinden geärgert werden.

Wenn baher unter ben jetigen Umftanben auch nicht blog Dinge, die ihrer Natur nach freie find, sondern auch gottfelige und nutliche Dinge ausgebacht werben konnten, fo burften sie boch jest nicht wegen der ungemein vielen Uebelstände, die sich baran bangen könnten, eingeführt werben; um wie viel weniger aber bürfen es bann bie gegenwärtigen falfchen Abiaphora, von benen nachgewiesen ift, wie viel Verwirrung ber Kirche, wie viel Zerftorung, Aergerniß, Schmähung Gottes und andere ungablige Uebel sie mit fich führen. Denn wegen biefer unseligen Umftanbe werben bie vorliegen= ben Abiaphora fo andersartig, bag, wenn auch einige bavon nicht schlimm, ja sogar gut find, sie boch im höchsten Grabe gottlos werden. So ware es ja an fich nicht gottlos gewefen, wenn Eleasar (2. Macc. 6) Reifch von seinem Opfer gegeffen hatte, benn er hatte ein gottliches Gebot für fich; aber bennoch um bes Aergernisses und Bekenninisses willen ware es im hoben Grabe gur Gunbe geworben.

Flacius stellt sobann als neuen Gesichtspunkt, von bem aus er die Verwerslichkeit der neuen Abiaphora ausweist, die Schändung der göttlichen Ehre hin. Nachdem er Vieles von bem bereits Gesagten unter biesem neuen Gesichtspunkt und bamit unter einem neuen Lichte wieder vorgeführt hat, verweilt er länger bei dem Borwurf der Berläugnung Christi, deren sich die berühmten Lehrer und viele Kirchen schuldig gemacht hätten.

Die Gegner hatten, sagt er, die evangelische Rirche bisber ber Hareste und ber Verschlechterung ber Religion gegieben. Diesem Borwurf murbe nun von Seite ber Evange lischen selbst die Sanctionirung und Rechtfertigung zu Theil. Denn wenn mich Einer angreift und fagt: "Du haft mir 100 Stud gestohlen, und ich bitte bich, baß bu sie mir gutwillig wieber herausgebest; wo nicht, so werde ich Gewalt anwenden" - und ich fange nun an, ihm jest zehn, dann zwanzig Stude auszuhändigen: wurde ich mich bann nicht zu bem Diebstahl bekennen, mich selbst verbammen und als Giner erscheinen, ber fich zur Wieberstattung bereit erklart, wenn ich auch immerhin mir felbst vorsagte, bag ich es aus anberen Gründen thue? Sicherlich. So werben nun aber jest bie Evangelischen beschulbigt, bie Religion verschlimmert zu haben, es wird ihnen ber Befehl gegeben, fie wieber in ben früheren Stand zu bringen; wir nun fangen an, fle in ben Studen wieber beraustellen, welche am meisten in die Augen fallen. in ben Rirchengebrauchen, - scheint es nicht, als ob wir bamit une felbst verbammen? Scheint es nicht, als ob wir bamit unsere Religion verläugnen, wenn wir auch immerbin Scheinentschulbigungen babei vorgauteln? Aber nicht nur unsere Kirchengebrauche, sonbern auch bie Lehre selbst richten und schneiben wir zu nach bem Willen ber Gegner, nachbem wir bisher immer gerufen haben: Benn jemand anders Evangelium predigt, ber fei verflucht! - ift bas nicht eine offenbare Verläugnung?

Aber sie sagen, ihr Sinn sei keineswegs, von der Lehre abzufallen, sondern sich nur eine Zeit lang so zu stellen und in die Zeit zu schicken, damit nicht über dem Zorn der Feinde Ehristi und der Kirche Alles zu Grunde gebe. Unterbessen

Ariaphora abschaffen. O herrliche Weisheit, die man it einmal im staatlichen Leben dulben sollte, geschweige in Kirche, wo Christus das ganze und offene Herz fordert! To spotten sie des Kaisers und Christi zumal; des Kaisers, neem sie hinterrücks sagen, sie thäten es durchaus nicht mit aufrichtigem Herzen, sondern stelleten sich nur so, um ihn zu tauschen; und Christi spotten sie, indem sie das, was sie im herzen meinen, aus Furcht vor den Tyrannen nicht zu bestemen wagen, ja das Gegentheil davon heucheln.

Die Kirche wird oft nacheinander von Tyrannen beringt, und wollte sie sich eben so oft in deren Religionsansichten fügen, so brauchte sie niemals Bekenntniß zu thun,
und es gabe nichts Unbeständigeres als die christliche Religion.
Inistus dagegen stellt die bestimmteste Forderung, daß, wenn
im so heftigen Augenblicke der Verfolgung eintreten, die Auche, seine Braut, an den Tag lege, ob sie die Feinde ihres Enlobten höher stelle, die nur den Leid tödten können, oder im, der auch die Seele tödten mag, und daß sie durch ihr Kelenntniß den himmlischen Bater verherrliche.

hier muß auch jene grundfalsche Ansicht widerlegt werden, die man den Predigern zu Torgan vorgehalten hat, daß bekenntniß nicht auf den Adiaphoris stehe; denn sicherlich wird durch Rede und äußere Gebärden der Wille an den Tag zelegt, wie ehedem durch ein Bischen Weihrauch, das man uf die heidnischen Altäre legen sollte, was aber die heil. Kärtyrer nicht thun wollten. Ein Adiaphoron war es, ob daniel bei geschlossenem oder offenem Fenster betete; aber das Bekenntniß forderte, daß er es bei offenem Fenster that, um mydeuten, daß er dem gottlosen Besehl des Königs nicht zehorche, damit er so durch sein Beispiel der Standhaftigkeit Indere zur Nachahmung reize. Ein Adiaphoron war es, ob die Korinther Gößenopsersieisch aßen oder nicht, wie Paulus iklis bekennt; aber doch war es wider die Bekenntnißpslicht und ärgerte die Schwachen. Ein Abiaphoron war es, ob

Spristus mit gewaschenen ober ungewaschenen Sanben aß; aber boch wollte Christus nicht mit gewaschenen Hanben essen, um bie Aufsätze ber Pharisäer umzustoßen und nicht zu bestätigen.

Darum ist es wahr und Kar, daß das Bekenntniß auf ben Abiaphoris stehe. Denn nicht nur mit Worten sondern auch mit Thaten bekennen und erklären wir den Glauben unsseres Herzens, und Worte und Thaten bürsen sich nicht widersprechen.

Und es ist nicht genug, daß die Abtaphoristen sich bei jenen Aenderungen mit ihrer wohlmeinenden Absicht trösten. Denn kaum je hat einer Christus verläugnet, ohne sich selbst ich weiß nicht was für plausible Erklärungen vorzuspiegeln, um so sein Gewissen und Sott zu hintergehen. Denn man muß wohl berücksichtigen, in welcher Absicht uns die Segner solche Anforderungen stellen, desgleichen, wie sie selbst sowohl, als auch Andere unser Thun auffassen.

Es ist aber biese gegenwärtige Verläugnung um so schänblicher und gereicht um so mehr zur Schändung Gottes und zur Vernichtung der Wahrheit, weil es solche Männer und noch unangesochtene Kirchen thun, und weil sie noch obendrein dieses schreckliche Verbrechen entschuldigen und Andere zu solcher Schandthat zu verleiten suchen.

Aus dieser ganzen mit vorzüglichem Geschick aeschriebenen Polemit geht nun als Resulfat hervor: daß die von den Wittenbergern für gleichgültig angesehenen Dinge nicht gleichgültig, sondern um der Umstände willen, unter denen sie zur Einstührung kommen sollten, durchaus verwerslich waren. Sie waren unter Umständen ans Licht getreten, die don vornsherein sie als verdächtig hinstellten, sie konnten unter solchen Umständen keine andere als eine verderbliche Wirkung haben — das ist es, was Flacius gezeigt hat.

Gehen wir nun mit Flacius von biesem Gesichtspunkte aus auf die einzelnen Artikel des Leipziger Interims über, welche noch insbesondere Gegenstand des Streites gewors ben sind.

hier ift nun ber Puntt, wo Macius nachweist, bag Bieles, was die Wittenberger als Abiaphoron bezeichneten, nicht bloß durch die äußeren Umftande zum falschen Abiaphoron geworben, fonbern bag es an fich, seiner Natur nach, gottlos fei. Wir fagten oben, baf die Borwürfe, welche Flacius ihnen in biefer Beziehung machte, von bem Ausgangspuntte, ben Fladus überhaupt in biefem Streite nahm; bag bie Wittenberger, indem sie unter ben damaligen Umftanben in einigen Studen nachgaben, bamit die Gigenthumlichkeit ihrer Kirche zu Gunfun ber Gegner verläugnet hatten, verftanben werben mußten. Dan wenn Macius fagt, in ben Bestimmungen über bie-Achtfertigungslehre, die Sacramente, die Kirchenverfaffung, bie Ceremonien sei Vieles seiner Natur nach gottlos, so heißt bies boch nichts anderes als: es tritt in vielen Bekimmungen nicht die evangelische, sondern die gegenfähliche romische Ansicht hervor. Was gab ihm nun aber bas Recht, viele For= mein bes Leipziger Interims im Sinne ber romischen Aufsassung zu versteben? Doch offenbar ber Gesichtspunkt, von bem er überhaupt ausging: bag bie Wittenberger, indem fie sich überhaupt bem Religionswesen ber Römischen unter ben bamaligen Umftanben accommobirten, bamit bie Eigenthumlichkeit ihrer Rirche zu Gunften ber Gegner verläugnet hatten. Ift er mit biesem Gesichtspunkte im Recht, so barf man es nicht als Bosheit bezeichnen, wenn er in der Leipziger Formel überall ben Einfluß ber römischen Anschauung findet, und von biefer aus die einzelnen Bestimmungen beutet.

Der beutlichste Beweis, daß wir hier nicht einem subjectiven willkürlichen Schematismus, sondern dem wirklichen Sang der Anschauungen des Flacius folgen, lag in der Schrift des Flacius: "daß nichts zu ändern sei", und liegt in der bisher benützten Schrift über die wahren und falschen Abiaphora, in welcher erst zum Schliffe ber umsangreichen Darslegung, ehe die Wiberlegung der Gründe der Wittenberger beginnt, gleichsam im Anhang nur, noch davon gehandelt wird: Quod in praesentibus adiaphoris multa sint sun natura impia.

Wir gehen nun an bas Ginzelne:

In Bezug auf den Artikel von der Rechtfertigung, wie er zu Pegau mit den Bischöfen verglichen worden und dann in das Leipziger Interim eingerückt worden ist, wirst Flacius den Wittenbergern dreierlei vor \*): "erstlich verwersen sie das Wörtlein sola, darnach sagen sie, daß wir fürnehmlich durch Christum gerecht werden, und endlich streiten sie, daß zu der Seligkeit auch andere Tugenden nöthig seien."

Es fragt sich vorerst, ob die Wittenberger nicht boch statt des Wortes die Sache gesetht haben. Sie sagen ausdrücklich, "durch Christi Verdienst alleine werden wir von den Sünden erlöset und gerecht gemacht." "Gott rechtsertigt nicht den Menschen um seiner Verdienste willen", "der rechtsertigende Glaube ist der, der die Verheißung und den Trost annimmt." "In rechter Bekehrung ist Gottes Wille und Besehl, daß wir seine Verheißung annehmen und glauben, daß uns nicht von wegen unserer Würdigkeit, sondern von wegen des Verschners und Mittlers Gott gnädig sei." "Obgleich ein neuer Gehorssam angesangen und die eingegebene Gerechtigkeit im Menschen ist, so ist doch nicht zu gedenken, die Person habe darum Berzgebung der Sünden — denn der Sohn Gottes ist und bleibet Mittler für und für."

Hat nun bas Interim mit biesen Bestimmungen bie charatteristischen Merkmale ber lutherischen Rechtfertigungslehre schon richtig getroffen?

Das Wort "sola" schließt zweierlei aus: 1) bie Werk, insofern fie bie Rechtfertigung mit verbienen, 2) bie Werk, insofern in ihnen bie Rechtfertigung mit besteht. In obigen

<sup>\*)</sup> Grundliche Berlegung bes langen Comments ber Ab. M. 1.

Saten werben nur die Werte ausgeschloffen, fofern fie bie Rechtfertigung mit verbienen.

Das Interim scheibet nirgends zugerechnete Gerechtigkeit und eingegebene Gerechtigkeit, sondern faßt beibes in eins zussammen, und heißt es Rechtsertigung. Sein Gang ist folgenber:

"Sott will uns bie Gunbe vergeben, will uns ben beilisgen Beift geben, annehmen, verneuern und Erben ewiger: Seliateit machen um feines Sohnes willen." "Zu biefem Zwede handelt Gott mit bem Menfchen nicht als wie mit einem Block, sondern zieht ihn also, daß sein Wille auch mit wirket." Sott will also ben Menschen bewegen, bag er ber Berbeifung glaube. . So wir nun bie gottliche Berheißung mit Gtauben faffen, wird barum zugleich ber heilige Geift in unfer Berg gegeben." Es wirtet ber beilige Geift alsbann im Bergen beständigen Troft und Leben, alle nothigen Tugenben, mehret ben Glauben, die Inversicht, die Hoffnung, gundet an die Liebe, treibt zu rechter Anrufung und zu guten Werken, und find biese, die also Bergebung ber Gunbe und ben heiligen Beift empfangen haben, alebann Erben bes ewigen Lebens um bes Beilands willen." "Es muß in uns beibes fein, gut Bewiffen, angefangener Behorfam und die eingegebene Berechtigfeit und babei biefe Demuth und Glaube, nämlich bag wir bekennen, bag wir noch Sunde haben — und bak Gott bie Berson gewißlich für sein Kind angenommen habe und fei berfelbigen gnabig um Chrifti feines Sohnes willen."

Der Werben auch die Tugenden und guten Werk in solschen Bersöhneten Gerechtigkeit genannt, doch nicht in diesem Berstand, daß darum die Person Bergebung der Sünden habe, oder daß die Person in Gottes Gericht ohne Sünde sei, sonsdern daß der Mensch durch den heiligen Geist erneuert, und die Gerechtigkeit mit dem Werk vollbringen kann, und daß Gott ihm diesen schwachen angesangenen Gehorsam in dieser elenden gebrechlichen Natur um seines Sohnes willen in den Gläubigen will gefallen lassen."

Man beachte wohl: Bedingung an der Erbschaft des

ewigen Lebens sind "Bergebung der Sande und der heilige Geist"; "es muß in uns beides sein, die eingegebene Gerechtigkeit und dabei der Glaube." Und damit ist dann noch aus dem solgenden Artikel "von den guten Werken" der Satzusammen zu halten "daß die Tugenden: Glaube, Liebe, Hossung und andere in uns sein mussen und zur Sellgkeit nöttig seien."

Diefen Gaben gufolge besteht bie Rechtfertiaung auch mit in ber eingegebenen Gerechtigkeit. Daber tann bann auch auf menschlicher Seite nicht ber Glaube an und für fich als bie einzige bleibende Ursache der Rechtfertigung betrachtet werben, sondern diese Ursache ift der Glaube in Berbindung mit ber Liebe und guten Werten. In biefer Aufftellung muß auch bann bas Interim fagen, bag ber Glaube fur fich allein vorerst nur \_eine Borbereitung" ber Rechtfertigung sei \*), wo: mit bann ber Sat ber lutherischen Lehre faktisch aufgehoben ift, bag ber Glaube bas einzige Inftrument und Mittel fei, baburch wir Gottes Gnabe, Ablag ber Gunben, Gerechtigkeit u. f. w. überkommen. Ja ift ber Glaube gunachft nur eine Borbereitung, bann ist er ein Stud, ber Anfang ber Recht: fertigung felbft, und halt man bamit nun zusammen ben Sat: "Gleichwohl wirket Gott nicht also mit bem Menschen als mit einem Blod, sonbern gieht ihn also, bag fein Bille auch mit wirket", so wird es klar, wie sehr nach ber Recht

Durch ben Glauben werben wir gerecht, ift biefe Rebe nicht alleine zu verstehen, baß ber Glaube alleine eine Borbereitung sei ic." Rach ben von ben Wittenbergern herausgegebenen Eremplaren heißt es zwar: "ift biese Rebe nicht zu verstehen, baß ber Glaube alleine eine Borbereitung sei." Allein Flacius behauptet: nach bem rechten unverfälschten beutschen Eremplare heiße es wie oben: "nicht allein." Selbst ein von Philippi eigener hand gegebrucktes Eremplar habe also. Doch thut das nichts zur Sache; benn das zweite "allein" sindet sich siberall, und ber Sinn bleibt: Der Glaube ift zwar eine Borbereitung, aber bieses nicht allein.

senigungstheorie des Leipziger Interims der Accent auf das neue Leben in uns fällt, durch welches der Begriff der Rechtienigung erst vollständig wird.

Sehr richtig bemerkt Flacius in Bezug auf biesen letzten Sas, daß Gott mit uns nicht wirke als mit einem Block: Lis ist wahr, benn ein Block kann Gott weder lieben noch bissen. Aber ein Mensch von Natur hasset und spottet Gott Rim. 8. 1. Kor. 2. Darum handelt Gott als mit dem, des Wile und Herz gar wider Gott ist. Es liegt aber hier bezuden ein papistisch meritum de congruo und Stücklein tem freien Willen\*).

Und mit Recht sagt er in Bezug auf biese ganze Darindung ber Rechtsertigungslehre: "Sie menget immerbar in
einnder die Beschreibung der Rechtsertigung und der Eruntung oder unsere Tugenden und Werke\*)." "Dies alles
in Mugsburger Buch nicht sast entgegen, und bestehet bei
korn allem des Interims eingegedene Gerechtigkeit, wo nicht
Mu Zurechnung der fremden Gerechtigkeit Christi hinzukommt,
wiche allererst rechten Unterschied machet zwischen der Papiinn oder Interimisten Lehre und zwischen der prophetischen,
apostolischen reinen Lehre des Evangelii in unsern Kirchen
ten der Rechtsertigung. Es wird aber solcher Zurechnung
tr sremden Gerechtigkeit Christi in diesem ganzen Bericht
uirzends mit einigem Wort gedacht \*\*\*)".

Ist dem aber also, daß unsere Rechtsertigung nicht auf in Aneignung der fremden Gerechtigkeit Christi allein beruht, dan ist es auch eben so klar, daß wir nicht sola side gesachsertigt werden. Denn das "sola side" und die zugesnichtet Gerechtigkeit Christi entsprechen einander und schließen de andere Gerechtigkeit aus. Und damit ist erwiesen, daß

<sup>\*)</sup> Der Theologen Bebenten. Mit einer Borrebe und Scholien burch Gallus u. Flacius E, 1. 2.

<sup>\*\*)</sup> Grandl. Berlegung T, 3. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Theologen Bebenten 2c. E. 2. 3.

bie Weglassung bes Wortes "sola" ben Wittenbergern mit Recht zum Borwurf gemacht wird; benn bie Weglassung bieses Wortes stand in Berbindung mit einer Aenderung der Rechtfertigungslehre selbst\*).

Was nun die Artikel von der Kirche, den Kirchenbienern betrifft, welche im Leipziger Interim junachst folgen, so ift

<sup>\*)</sup> Pland IV, 162 ff. erflart auch biefe Ginwurfe bes Flacius für ! fchamlofe Lafterung. Er ift fo tubn, ju behaupten, bag Luther felbft Dasjenige, mas er fich unter bem allein feligmachenben Glauben verftand, unmöglich anbere, ober gewiß nicht ftarfer, nicht treffenber, nicht pracifer batte fagen tonnen, und befonbere im Begenfat gegen bie fatholifche Theorie nicht fcarfer hatte be: ftimmen tonnen, ale es von Melanchthon in biefem Artifel gefcah. Er findet es etwas ftart, daß mehrere unferer fonft billigften und moberateften hiftorifer wie z. B. Salig und 3. G. Bald bie Bormurfe ber Flacianer wieberholten. Denn wie fonnte, bemertt Pland, bie lutherifche Unterscheibungelehre in biefem Arittl i offener und unzweidentiger bargelegt werben, als wenn behauptet wurde, bag Gott ben Menfchen nicht um feiner Berbienfte willen, fonbern aus freiem Erbarmen rechtfertige; wenn mehr als feche mal wiederholt wurde, bag une bie Bergebung ber Gunben allein um Chrifti und nicht um unserer Burbigfeit willen ju Theil weide; wenn Melanchthon fich ausbrudlich bagegen vermahrte, als werbe ben Wiebergeborenen bie Bergebung ber Gunben wegen bes In. fange ber Erneuerung ertheilt. Allein Pland befindet fich bier offenbar in einem Irrthum; benn alles bies tann im gemiffen | Sinne auch von Seiten ber romifden Lehre gugegeben werben. Die unterscheibende Frage: worauf bie hoffnung ber Seligfeit berube. auf ber im Slauben ergriffenen und bem Glauben gugerechneten fremben Gerechtigkeit Chrifti ober augleich mit auf ber eingegoffe: nen Berechtigfeit Chrifti, ift in folden Capen noch nicht entschieben. Bas aber von Melanchthon außerbem in obigem Artikel noch aufgestellt wirb, zeigt, wie febr Flacius ein Recht hatte, fich über eine folde Bermifdung ber augerechneten Gerechtigfeit mit ber eingegoffenen Gerechtigfeit ju bellagen, und macht es begreiflich, warum fic bie römischen Bischofe mit einer folden Fassung ber Rechtjertigungelebre völlig einverftanben eraldren fonuten.

querft ber Sat von Flacius angegriffen worben: "Bas bie wahre christliche Rirche, bie im heiligen Beift versammlet ift, in Glaubensfachen ertennet, ordnet und lehret, bas foll man anch lehren und predigen, wie sie benn and, mas der heiligen Schrift zuwiber ift, nichts orbnen foll noch fann." Flacius antwortet hierauf: ""Sie fagen, man folle basjenige lehren, was die Kirche lehrt; damit unterwerfen sie uns ben papstiichen Satungen; benn wir haben bis jest gestritten, bag: bie Kirche nicht Macht habe, die Lehre zu ordiniren, sie (die Lehre) ware zuvor von Chrifto vollkömmlich ordinirt. Daß dazu gethan wird, die Kirche habe nicht Macht zu ordiniren wider Gottes Wort, hilft uns nicht viel; denn ber Papft will freilich nichts wiber Gottes Wort gethan haben. "" \*) nicht die heilige Schrift bereits erkannt und geordnet? Sollen uns erft bie Papisten ein recht Evangeltum fürbringen? \*\* \*\*)

Im Artikel von den Kirchendienern bestimmte das Leipziger Interim \*\*\*): "Daß dem Obersten und andern Bischöfen, die ihr bischöstlich Amt nach göttlichem Besehl ausrichten, und dasselbige zur Erbauung und nicht zur Zerstörung gebrauchen, unterworsen und gehorsam seien alle andere Kirchendiener." Flacius bemerkt+): ""Merke, allhie wird der Bärwolf mit seinen Mitwölsen über die kleine Heerde Christi geseht. Es ist aber gar keine Gesahr; benn (wie dabei geschrieben) man hat die Schaf gezählet, und den Wölsen geboten, sie sollen sromm sein. Das ist mir ein gut Abiaphoron, den Antichrist, so durch Gottes Finger aus dem Tempel ausgetrieben ist, wiederum hinein sehen."

"Sie unterwerfen alle Prediger und Kirchen bem Papft, und hilft abermal nicht viel, daß fie fagen: ber oberfte Bischof

<sup>\*)</sup> Bibber ein recht heibnisch und epicurisch Buch ac.

<sup>••)</sup> Der Theologen Bebenten zc. G, 2. Scholion.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbafelbft.

<sup>†)</sup> Ebenbaselbst G, 2. 3.

und die andern follen ihr Amt nach Gottes Befehl ausrichten. Denn der Antichrift will freilich nicht nachgeben, daß er sein Amt nicht recht ausrichte. Es ist umsonst, daß man will dem Wolf die Schase zählen; besiehl ihm nur das Amt über sie, du wirst wohl sehen, wie treulich er sie weiden wird. Beil denn die Abiaphoristen wissen, wie der Papst und Bischöfe ihr Amt ausrichten, und daß keine Besserung da zu hoffen sei, warum spielen sie denn also mit der Christenseelen Seligkeit, welche sie den Wölsen überantworten? Ich wollte auch sehr gerne hören von den Abiaphoristen, wer ihnen die Macht gegeben hätte, daß sie mögen alle Prediger Christi und die ganze Kirche Gottes, welche Christus mit seinem Blut frei gemacht hat, einem Menschen unterwersen, wenn er gleich auch der allerheiligste wäre."\*

Was die Ordination betrifft, welche wir hier beiziehen, benn nach bem Interim fteht sie unter ben sieben Sacramenten, fo beftimmt bas Interim: ""Die Kirchendiener sollen hinfurber pon ben Bischöfen, die ihr Amt, wie oben gemelbet, ausrich: ten, auf vorgehenbe Prafentation ber Batronen, mit driftlichen Ceremonien ordinirt, und keiner zu ben Rirchenamtern zugelassen werben, er sei benn von ben Patronen prafentirt und von den Bischöfen zugelaffen. "" Das Scholion bemertt ""): Benn es gleich ohne bas Andere alles ware, fo find mit biefem einigen Stud unfere Religion und Rirchen genugfam übergeben und verrathen; benn was folche Bischofe für Bersonen orbiniren werben, hat fast ein jebes Rind zu ermessen, bamit nämlich die Kirchen treuer beständiger Diener balb leer und der Abiaphoristen, Interimisten und Papisten voll werden. Daß aber gleichwohl ben Wolfen hier abermals ein Daß gegeben wird, bei ben Schafen treu und fromm au fein, bamit ift ber Sachen, wie auch oben vom Papft gemelbet, flugs gebolfen; benn die Abiaphoristen sind die Leute, daß sie mit

<sup>\*)</sup> Bibber ein recht beibnisch u. epicurisch Buch ac.

<sup>\*\*)</sup> Der Theologen Bebenten H, 2. 3.

VI. Macius' Streitsche wiber bas Leipz. Interim u. beffen Urheber. 193

ihren bloßen Worten und Befehl aus einem Wolf balb einen guten Hirten machen."

"Sie übergeben ben Bischöfen die Ordination; da ist kein Zweisel, sie werden uns keine Prediger ordiniren, die etwas taugen, ja sie werden thun, wie ihnen der Kaiser in ihrer Resormation besiehlt, daß sie keinen ordiniren, der da etwas wider die römische Kirche lehret oder auch hält. — Was all-hie und sonst immer dazu gethan ist von christlichen Ceremonien, das werden die Papisten und Bischöfe auf ihre Ceremonien ziehen, denn sie wollen auf keine Weise nachgeben, daß ihre Ceremonien unchristlich sind."\*)

Das Interim bringt hierauf nacheinander sieben Artikel, deren Ueberschriften die sieben römischen Sacramente nennen, wenngleich dieselben im Interim nicht als solche bezeichnet werden. Es sind die Artikel von der Taufe, Firmung, Buße, Delung, Ordination, Ehe und Messe.

In Bezug auf die Firmung ist gesagt, "daß die erwachsene Jugend von ihren Bischöfen, oder wem es dieselbigen besten, ihres Glaubens verhört werde, daß sie benselbigen bestenne und die Zusage, die ihre Pathen in der Taufe für sie gethan, da ste dem Teusel abgesagt haben, bekräftige, und also in ihrem Glauben vermittelst göttlicher Gnaden consirmiret und bestätiget werde mit Auslegung der Hande und driftlichen Gebeten und Ceremonien." \*\*).

Da die Firmung ganz abgeschafft war in der lutherischen Kirche, so mußte die Einführung derselben gerade zu dieser Zeit auf Widerwillen stoßen. "Da hörest du wohl", sagt Flacius, "die Firmung soll gelehret und gehalten sein, und

<sup>\*)</sup> Bibber ein recht heibnisch u. epic. Buch 2c.

<sup>••)</sup> Der Theologen Bebenken 2c. G, 3. Der letzte Sat heißt in ber lateinischen Uebersetung der Wittenberger expositio Zz, 2: atque hoc modo per gratiam divinam in side consirmetur et stabiliatur, atque simul manuum impositio et piae preces atque ceremoniae usurpentur.

nicht verdammt, wie die lutherischen Keher bisher gethan haben." Und mit Recht bekämpft er es, daß auf eine neue Gnadenmittheilung hier angespielt und dieselbe an die Person der Bischöse und ihre Ceremonien nach römischer Weise geschnüpft werde. ""Dies ist endlich die Meinung und keine and dere, daß sie die göttliche Gnade an dies bischösliche Affenspiel binden; nun ist ja gottlos, daß man die göttliche Gnade an ein Menschenfündlein bindet. Und ist allba abermal die sophischischen Kebe "christliche Ceremonien", welche sie gewißlich auf die papistischen Mißbräuche ziehen werden.""

Im Artifel von ber Buße fagt bas Interim: "Die Buße, Beicht und Absolution und was dem anhängig, daß die fleißig gelehrt und gepredigt, und das Bolk zur Beicht, bem Priester zu thun und an Gottes Statt die Absolution von ihm zu empfangen, und babei auch mit Fleiß ermahnet und angehalten werbe zum Gebet, Faften und Almosen geben." Das Scholion bemerkt \*\*): "Allhie wird die eble und nöthige Lehre von ber Buße verfälschet. Denn man hat bis jest also gelehret wider die Papisten, daß ber Glaube gehore zur Buge und sei ein Stud bavon. In biesem Kapitel aber von ber Buge wird vom Glauben gar nichts gefagt. Dazu fo wird zur Buße gethan bas britte papistische Stud ber Bufe, nämlich bie Satisfaction ober Genugthuung; benn was ift fonft "anhangig" ber Absolution, benn die Satisfaction? Und daß die Satisfaction burch bies Wort "anhängig" gemeint wirb, zeigt bie folgende Erklarung: "Gebet, Fasten und Almosengeben." Denn nach bes Antichrifts Meinung wirb also für bie Gunbe genug gethan, wenn ber Priefter bem Beichtfinbe befiehlt: Bebe und sage vor dem oder jenem Altar fünf Paternoster und fünf Ave Maria, einen Rosenkranz 2c.; faste zwei ober brei Wochen ben Freitag und Sonnabend; gib Almosen für eine Deg ober

<sup>\*)</sup> Wibber ben aufzug bes Leipfischen Interims ober bas Keine Interim A, 3.

<sup>\*\*)</sup> Der Theologen Bebenken 2c. G, Con-

VI. Flacius' Streitfate wiber bas Leipz. Interim u. beffen Urheber. 195

vier, ober zu bem Gebau S. Peters zu Rom. Demselben anhangig" hängen auch an die Ablagbriefe."

Bon Bichtigkeit für die Beurtheilung des Interims ist auch, daß bereits in diesem Artikel, der über die Buße hansdelt, von dem Genuß des heiligen Abendmahles und seinem Segen die Rede ist, wobei jedoch, was gleichfalls Flacius zum Borwurf machet, mit keinem Worte des Glaubens, als der Bedingung des segensreichen Genusses, gedacht wird; daß aber weiter unten ein besonderer Artikel von der Resse folget, wodurch der Berdacht entstehen kann, als verstehe das Interim unter dem Wort "Wesse" nach dem Sprachgebrauch in der römischen Kirche die von der Communion unabhängige handlung des Opfers.

Auch die Delung soll nach dem Interim hinsort in den wangelischen Kirchen wieder in Gebrauch gebracht werden diesen. "Man mag hinfürder die Delung nach der Apostel Brauch halten und über den Kranten christliche Gebete und Trostsprüche aus der heiligen Schrift sprechen, und das Bolt des also berichten, damit man den rechten Berstand fasse und aller Aberglaube und Misverstand verhütet werde."

Flacius bemerkt: ""Man soll es mit den Kranken halten nach der Apostel Brauch. Nach der Apostel Brauch ist ihnen gewißlich eben so viel als nach der Papisten Brauch. Denn nach der Apostel Brauch ist ihund uns unmöglich zu thun. Die lieden Apostel haben die Kranken gesund gemacht mit ihrem Schatten, mit Schmieren mit Oel, mit ihren Schweißtlichern und Koller, und durch andere gleiche Mittel mehr. Das wird scilicet Eisleben, Morus, D. Interim und die andern Abiaphoristen und Abitopheles auch thun.""\*)

Zu bem Sate bes Interims über die Ehe: "daß die She in diesen Landen nach Gottes Einsetzung bei allen Ständen gehalten werde", bemerkt das Scholion: ""Dank habt, ihr

<sup>\*)</sup> Bibber ben aufzug bes Leips. Interims A, 4.

lieben Abiaphoriften, für biefes Geschent; benn wir habens zwar zuvor nicht gehabt. " \* )

Die Vertheitung des Stoffes bei dem Sacrament des Altares auf die zwei Rapitel von der Buße und von der Resse ift schon bemerkt worden. Sie läßt sich freilich auch entschulbigen, sobald man nur in dem Kapitel von der Messe nichts anderes, als die ganze Gottesbienstordnung dargestellt sieht, die wohl ein eigenes Kapitel verlangen kann. Zum Verständnis der ganzen Anordnung dieses Kapitels von der Messe müssen wir auf die Geschichte desselben zurückgehen.

Die kurfürftlichen Rathe hatten im November bes Jahres 1548 zu Celle ben Theologen aufgegeben, auf Grund ber Rirchenordnung Herzog Beinrichs von Sachsen eine Agende ju entwerfen, in welcher die turfürftlichen Bunfche bezüglich ber Abiaphora die möglichste Berücksichtigung finden sollten. Die in\_ber nun von ben Theologen verfaßten Agende aufgestellte Gottesbienstordnung thut zwar zu ber lutherischen Gottesbienst ordnung, wie sie gang und gebe war, keine neuen Rummern hinzu, gestattet aber die lateinische Sprache bei ben meiften Nummern, und enthält die von Luther verworfene Glevation. Das Confiteor, mit welchem ber Gottesbienft beginnen foll, wird normirt durch die Bemerkung, daß es eine "pia et religiosa oratio" sein solle, womit nach ber Meinung ber Theo: logen bas papftliche Confiteor, in welchem auch bie Beiligen angerufen werben, ausgeschloffen fein follte. Das Offertorium findet sich gleichfalls nicht in biesem Verzeichniß. Desgleichen nicht der Ausbruck: Consecratio, sondern statt dessen die Bezeichnung: Verba testamenti. Dabei aber wird zum Schlusse bemerkt: Wenn keine Communicanten ba find, fo finge man Pfalmen ober andere reine Gefänge in lateinischer Sprache und lefe aus bem alten ober neuen Teftamente etwas vor.

Hierauf folgte von Seiten ber kurfürstlichen Rathe eine Antwort, burch welche auf eine hochst zubringliche Weise, unter

<sup>\*)</sup> Der Theologen Bebenten H, 2.

Borspiegelung ber entsetzlichen Gefahren, in welche Land und Leute burch die Hartnäckigkeit der Theologen gestürzt werden tonnten, die ohnehin schon genug eingeschüchterten Theologen au noch größeren Bugeftanbniffen gebrangt werben follten. Die im ganzen würdige Antwort ber Theologen vom 18. No: vember wies jene Bubringlichkeiten geziemend ab, und beharrte im Puntt ber Meffe auf ben obigen Bestimmungen. Beitere Erklarungen folgten nun noch und endlich wurde von ben turfürstlichen Rathen eine von ihnen besorgte Rebaction ber theologischen Arbeiten von Torgau und Celle vorgelegt, in welcher, wie sich erwarten ließ, eine Angahl von Zufäten und Einschiebungen ben Theologen von neuem Unruhe und Sorge machte. In Bezug auf bie Meffe wurde ausbrudlich bemerkt. bag fie mit Lauten, Lichtern, Gefagen, Gefangen, Defigewanbern und Ceremonien gehalten werben folle. Die normirende Bestimmung für bas Confiteor war weggelaffen; in einigen Rummern, bei welchen bie Theologen bie beutsche Sprache gelassen hatten, war nun biefe auch ausgeschlossen; bie beutichen Lieber, welche bie Theologen noch beibehalten hatten, waren geftrichen; nur ba, wo feine Stiftefirchen waren, follte man auch einige altere beutsche Lieber fingen burfen; bagegen war bei ber Nummer bes Crebo angemerkt, baf in ben Stiftsfirchen alles gehalten werben folle, wie es bei benfelben ber Branch war; ferner war ftatt ber Ueberschrift "Verba testamenti" das Wort Consocratio gesett, und als neue Nummern fanden sich bas Graduale und bas Offertorium eingeschoben \*). Bie fehr nun aber die Theologen in diefer neuen Redaction eine gefahrvolle Hinneigung zu ber papistischen Messe erkannten, geht aus ber Erklarung hervor, welche fie zu Juterbogt über die Lehre von der Messe abzugeben sich veranlagt fühlten \*\*). In berfelben halten fie an ben Grunbfapen ber lu-

<sup>\*)</sup> Expositio Zz, 3 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. Asa, 2.

1

therischen Kirche sest und widerlegen die Lehre vom Mesopser auf das Entschiedenste. Aber dies thun sie in einer Weise, welche den kurfürstlichen Räthen es leicht machte, ihre Redaction ungeschmälert aufrecht zu erhalten. Denn sie greisen diese nirgends in directer Weise an, decken nirgends das Unzuständige in derselben auf. Auf dem Landtage zu Leipzig endlich erklärten sich die Theologen im Ganzen mit den Borlagen der kurfürstlichen Räthe einverstanden, wiewohl Melanchthon erklärte: er hätte es lieber gesehen, wenn die Räthe in Bezug auf die Ceremonien die Anmerkungen der Theologen beachtet hätten.

So weit hatten sich also die Theologen brängen lassen. Stillschweigend bulbeten sie, wo sie auf das Entschiedenste hätten widersprechen mussen. Sie glaubten sich genugsam gebeckt durch Erklärungen, in welchen sie die lutherische Lehre zwar sesthielten, aber nirgends das Gesahrvolle der letzen Borlage der kurfürstlichen Räthe ausbeckten. Und so wurden dann eben diese Erklärungen von den Räthen nicht als eine Polemik, sondern als eine Interpretation benützt, die ihnen einen Rückhalt bot.

Was wir nun hier an bem einen Punkte in Betreff ber Messe gezeigt, basselbe gilt für die meisten anderen Punkte bes Leipziger Interims. Es ist überall basselbe Für und Gegen zwischen den Rathen und Theologen, bis die Theologen sich zum Stillschweigen, ja zur Billigung der endlichen Vorlagen entschließen.

Nach bieser Einleitung ist es begreiflich, wenn Flacius in dieser Ordnung der Wesse, die in ihren sehr weit gehaltenen Formen den Kaiser auf die Weinung bringen sollte, als wolle man in den kurfürstlichen Landen die Wesse halten, wie sie das Augsburgische Interim gebot, und die nirgends den Bisschöfen, denen man ja die Herrschaft von neuem geben wollte, salls diese die papstliche Wesse wieder einzusühren versuchen wollten, seste Schranken entgegensetze, eine Anzahl verwerfslicher Punkte auswies.

Er hebt hervor\*), wie durch biese lange papistische Messe ber Gesang lutherischer Lieber unmöglich gemacht, ja wie er sogar burch die Bestimmung, daß in Pfarren, wo nicht Stifte find, bie "alten" beutschen Lieber gesungen werben follten, überall ausgeschloffen werbe. Er halt bafür, bie Bemertung, die nach bem Crebo fteht, "bag Alles geschehen solle, wie es in den Stiften brauchlich ift", fei um beswillen eingeschoben, bamit ja alles aufs Allerpapistischfte zugehe. ber ersten Nummer, "bas Confiteor", sieht er bas papstliche Confiteor. "Articulus "bas" weiset kar auf bas gewöhnliche Confiteor. Ru stehet in bemselben Confiteor klar bie Abgotterei ber Anrufung ber Heiligen." Auch die Bertauschung ber Borte: "Verba coenae Domini" mit "Consecratio" greift er an. "Consecratio heißt hier gewißlich ber romische Kanon. Denn die Papiften beißen Stillmeffe halten: confecriren. In dem Kanon aber sind alle papistischen Gräuel ganz und gar."

Wir gehen zu ben übrigen Artikeln bes Interims. Segen bie horas canonicas, die das Interim wieder einführte, erkarte er sich, weil sie viel Gottloses enthielten. Die Bestimmung: "Gesänge in und nach dem Begräbniß mögen gehalten werden auf Ansuchen derer, die es begehren, zum Sedächtniß der Berstorbenen" veranlaßt ihn zu der Bemerkung: ""Sessange nach der Begräbniß halten auf Ansuchen derer, die es begehren, bedeutet eben so viel, als wenn der Sterbende oder seine Freundschaft begehret, daß man soll darnach Seelmessen oder Bigilien singen, so mag man es thun; denn das sind die Gesänge, so nach der Begräbniß gehalten werden. Hiermit kommt das Purgatorium auch wieder.""

Die Bermehrung der Festrage kann Flacius gleichfalls nicht billigen; die Evangelischen hätten derselben bereits genug und des Müssiggehens auch. Bor allem auffällig war die Aufnahme des Frohnleichnamssestes, das seine Entstehung der Exanssubstantiationslehre verdankte und in der römischen Kirche

<sup>\*)</sup> Der Theologen Bebenten ac. H., 3.

recht eigentlich als das Fest des Mesopfers geseiert wurde. Hatten auch die Theologen den Ständen versichert, es solle durchaus nicht an diesem Tage das Sacrament umgetragen, sondern nur durch eine Predigt die Bedeutung des hl. Abendmahles erklärt werden, so war dies doch nur eine vertrauliche Interpretation, und jeder Fürst oder Geistliche konnte sie nehmen, wie er wollte. Auch fällt es auf, warum man nicht, wenn man wirklich die Absicht hatte, an einem besonderen Festtage dem Bolke die Bedeutung des hl. Abendmahles zu erklären, den Gründonnerstag als den Einsetzungstag des hl. Abendmahles dassier bestimmte.

Ohne nähere Erklärung setzt bas Interim unter bie Reihe ber Feste: "Die Feiertage ber heiligen Jungfrau Maria." Flacius bemerkt bazu im Scholion: "Darunter auch bas Fest ihrer Empfängniß, Geburt und Himmelsahrt, bavon in ber hl. Schrift viel stehet und ben Papisten nicht wenig baran gelegen ist, aus ber lieben Mutter bes HErrn einen Abgott zu machen."

1

Mit Recht straft serner Flacius den Sat "daß man sich am Freitag und Sonnabend, auch in der Fasten Fleischessenthalte, und daß solches als eine äußerliche Ordnung auf der kais. Wajestät Besehl gehalten werde." ""Ist es ein äußerlich Ding, so menget es nicht mit den Religionsartikeln! Und warum nimmt man eben die Zeit und Tage, welche der Papst geboten hat, und nicht so mehr andere? Aber laß die Adiaphoristen nur sophisticiren, so lange als sie wollen; so ist das Berdieten doch dahin gerichtet, daß man des Teusels Gebot vom Fleischessen wiederum aufrichte."\*\*).

Zur vollständigen Würdigung der Polemik des Flacius ift es schlüßlich noch nothwendig, die Frage über die Abiaphora überhaupt und über die sogenannten Abiaphora des

<sup>\*)</sup> Der Theologen Bebenten zc. J, 1 Scholion.

Leipziger Interims, sowie die Antwort, die Flacius darauf gegeben hat, an der kirchlichen Hauptlehre von der Rechtfers tigung zu messen, und Flacius Sahe mit den Bekenntnissen der Kirche zu vergleichen.

Indem die deutsche Reformation durch die Lehre, daß der Reusch die Rechtfertigung bei Gott ohne des Gefetzes Werke allein durch den Glauben an die sich umsonst darbietende Gerechtigkeit Christi erlange, den freien Zugang zu Gott gewann, verlor für sie alles das heilsträgerischen Charakter, was disher neben dem göttlichen Wort der Verheisung als heilsmittel gegolten hatte.

Aus dieser Anschauung heraus entkleibete die Augustana die Priester ihres Charakters als Heilsträger, sosern sie Glieber einer ordnungsmäßig bestellten Hierarchie waren, und ließ ihnen nur mittelbar, unmittelbar nur dem Worte des Evangesiums, das sie zu verkünden hatten, diesen Charakter \*). Aus dieser Anschauung heraus entkleibete die Augustana serner alle Werke und Ordnungen, an welche von der römisischen Priesterschaft im Laufe der Zeiten Heilsverheißung geknüpst worden war, dieses heilsträgerischen Charakters und erklärte es für unerlaubt, solche Sahungen überhaupt aufzusstellen \*\*).

Oconf. Aug. rec. Hase, edit. 3. Pars II. VII de pot. eccles. 8. 9: Haec potestas (praedicandi evangelii, remittendi et retinendi peccata et administrandi sacramenta) tantum exercetur docendo verbum et porrigendi sacramenta. — Haec non possunt contingere nisi per ministerium verbi et sacramentorum.

<sup>••)</sup> l. c. 50: Relinquitur igitur, cum ordinationes institutae tanquam necessariae aut cum opinione promerendae gratiae pugnent cum evangelio, quod non liceat ullis Episcopis tales cultus instituere aut exigere. — Necesse est retineri praecipuum evangelii locum, quod gratiam per fidem in Christum gratis consequamur, non propter certas observationes aut propter cultus ab hominibus institutos.

Dagegen bezeichnet nun die Augustana alle kirchsichen Ordnungen neben der Berkündigung des Svangeliums und der Darreichung der Sacramente als menschliche Traditionen, und als den Zweck solcher Ordnungen mit Berufung auf 1. Kor. 14: daß Alles ordentlich und geziemend in der Kirche zugehe. Sie gibt den Seistlichen die Erlaudniß, solche Ordnungen zu sehen, sedoch unter der Bedingung, daß dieselben nicht die Gewissen bestricken, indem man sie für heilsnothwendig halte und Sünde zu thun meine, wenn man sie, ohne Austern Anstoß zu geben, unterlasse.).

Die Apologie ber Augsburgischen Confession bezeichnet glücklich biese menschlichen Traditionen in Rücksicht daraus, daß sie nicht zum Heile nothwendig sind, als scliaphors. Dabei erkart Melanchthon, der Liebe wegen gerne solche Abiaphora mit Andern halten zu wollen, auch wenn sie etwas Belästigendes hätten\*\*). Nur bezeichnet er als Bedingung, daß sie die Gewissen nicht verletzen, und die Gegner zu der Lehre sich bekennen, daß es wirkliche Abiaphora und nicht Dinge seien, an die das Heil geknüpst ist \*\*\*).

So ist also die Lehre von den Abiaphoris in der Augustana und Apologie mit bewußter Klarheit als eine Conse-

<sup>\*) 1.</sup> c. 53; Ad haec respondent, quod liceat Episcopis seu Pastoribus facere ordinationes, ut res ordine gerantur in ecclesia, non ut per illas mereamur gratiam aut satisfaciamus pro peccatis aut obligentur conscientiae, ut judicent esse necessarios cultus ac sentiant se peccare, cum sine offensione aliorum violant. cf. 55: Tales ordinationes convenit ecclesias etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Apolog. VIII: de traditionibus humanis 52: Et in hoc conventu satis ostendimus, nos propter caritatem ἀδάφορα non gravatim observaturos esse cum aliis, etiamsi quid incommodi haberent, sed publicam concordiam, quae quidem sine offensione conscientiarum fieri posset, judicavimus omnibus aliis commodis aateferendam esse.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> c. 50.

men bes Bringips von der Rechtferkigung hingestellt. diesen Sinne nun hat sie Macius im abiaphoristischen Streit anigefaßt. Er verweift alle Einrichtungen und Anordnungen ber Kirche in das Gebiet menschlicher Tradition und läßt nur We Evangelium und die Sacramente als Heilsmittel gelten. Sowohl ber Unterschieb zwischen Lehrern und Börern inner: balb ber Kirche, als die Ceremonien und Gebräuche, welche in Analogie bes Glaubens von der Kirche angeordnet werden, leben für ihn nur menschlichen nicht göttlichen Werth. tiefer Anschauung wurzelt ihm ber Begriff ber evangelischen früheit, ber eben barin besteht, bag nichts Menschliches, wier im Kalle bes Aergernisses, sonbern nur bas, was unmittelbar göttlichen Charakter trägt, die Gewissen verbindet. W nun in ber Zeit des Interims von der Seite der romiin Begner her ben Evangelischen Gewalt gefchah und burch Irfung bie Bieberannahme abgeschaffter romischer Brauche mmangen werben follte, und als von Seite ber Wittenberger he Bieberannahme folcher Ceremonien um ber Erhaltung ber wire willen zugestanden wurde: ba hob Macius ben Wiberpuch, in welchen die Wittenberger mit der Lehre von der Achtertigung kamen, hervor, wenigstens lag Allem, was er then entgegenhielt, biefe Anschauung zu Grunde. Denn er beb hervor, daß in diesen Ceremonien ber Nerv ber papisti= iben Religion liege; bag biefe Ceremonien bei ben Römischen in unmittelbaren Gottesbienft gehalten wurden; bag diefelben bi ihnen die Gewissen verbinden und verstricken. Durch ben Schorfam gegen bie Anforberung ber romischen Partei, bie ti ihren Lehren unverrückt fteben blieb, beftarte man einer= ents die Romischen in ihrem Irrthum und mache anderseits midhlige Evangelische irre, als sei man in ber Lehre von er wangelischen Freiheit, in ber Lehre von bem, was allein elig mache, unficher. Er zeigt bie traurigen Folgen, welche mier folden Berhaltniffen entfteben mußten.

Und von biesem Gesichtspunkte aus hat benn endlich auch

bie Concordienformel biefen Streit aufgefaßt und enticieben\*). Sie hebt als erften Punkt ben Unterschieb, ben schon die Augustana mit aller Klarbeit gemacht bat, zwischen bem, was unmittelbarer Gottesbienft ift und zwischen ben firchlichen Ceremonien und Gebräuchen hervor, und bekennt, bag lettere, als von Gottes Wort weber geboten noch verboten, sondern allein um bes Wohlstands und ber Ordnung willen eingeführt, nicht für Gottesbienst an sich b. h. für heilsmittel ju achten seien; von biesem Gefichtspunkt aus gibt fie zweitens ber Kirche bas Recht, biefelbe nach Bedürfniß ju an: bern, wobei fle jedoch brittens bie Schonung ber Schwachen empfiehlt. Sie stellt endlich in Hinsicht auf die Reit bes Interims ben Sat auf: bag in Zeiten ber Berfolgung, wo ein Mares und ftanbhaftes Betenntnig Pflicht fei, ben Feinben bes Svangeliums in ben Mittelbingen keine Concessionen ju machen seien. Denn unter solchen Berhältniffen handele ce sich um die Wahrheit des Evangeliums, um die chriftliche Freiheit und burch Nachgeben in biefem Puntte wurde einer: feits bie Abgötterei nur bestätigt, anderseits wurden bie Schwachen im Glauben geargert.

So bestätigt bie Concordienformel bie Augustana und ben Standpunkt bes Flacius.

<sup>\*)</sup> Form. Conc. Epitome X. de cerem. eccles. Affirmat. I. II. III. IV., cf. Pars II solid. declar. X. de cerem. eccles.

## VII.

## Aacius und Gfander.

Andreas Hosemann ober Ofiander war am 19. December te Jahres 1498 zu Gunzenhausen in Franken als ber Sohn Grobschmiebs geboren. Nachbem er unter sehr kummer: Em Berhältniffen, aber mit großem Erfolge, bie Schulen zu knezig, Altenburg und Ingolstabt burchgemacht hatte\*), er= balt er im Nahre 1522 eine Pfarrstelle zu St. Lorenz in kürnberg. Sechsundzwanzig Jahre lang behauptete er baselbst an allein, spater neben Beit Dietrich in firchlichen Dinun einen überwiegenben Einfluß, bis bas kaiferliche Interim in veranlaßte, sich zu seinem hochgestellten Freunde Albrecht ten Preußen nach Königsberg zu begeben, ber ihm an ber tertigen Universität bie Stelle eines erften Professors ber Meelogie und in der Stadt eine Pfarrei übertrug. Nachdem a von seiner neuen Stellung aus burch seine Lehre von ber Achtfertigung erst Königsberg und Preußen, bann bas geiammte evangelische Deutschland in Aufregung verset hatte, farb er zu Königsberg ben 19. Oct 1552.

Dstander besaß ein reiches Wissen, Geist und Beredtsamlit. Aber nicht mit Unrecht schreibt ihm ein alter Biograph rusticitatem morum et praefractam animi elationem" zu\*).

<sup>\*)</sup> Daß er auch in Wittenberg flubirt habe, wie Abami vit. theol. pag. 109 behauptet, wird von Anbern bezweifelt. S. Galig. II, 916.

<sup>\*\*)</sup> Melch. Adami vit. Osiandri, 109,

Diefen groben, schroffen und hochmuthigen Geift lagt er namentlich gegen bie Wittenbergische Schule hervortreten. Alls im hohen Grabe charafteristisch für ihn sei gleich vorweg ein Brief, ben er am 19. April bes Jahres 1551 an Dr. Joachim Morlin ichrieb, hiehergestellt. Morlin hatte ihm in bescheibenfter, magvollster Beise seine Bebenken gegen bie neue Rechtfertigungslehre eröffnet und ihn gebeten, bavon abzusteben \*). Und wie antwortet er? "Du haft mir heute mit beiner Prebigt eine berbe und verbrecherische Bunbe geschlagen. Allgemein hat man's so verstanden. Dazu kommt nun noch bein Brief und ich weiß nicht, was ich in Rudficht auf biefen größer nennen foll, beine Unwissenheit ober beine Buth. Auf bag bu aber inne werbeft, welchen Schrecken bu mir eingejagt haft, so höre: 3ch gratulire mir von ganzem Herzen, baß du mir nun ftatt eines ungewissen Freundes ein offenbarer Feind geworben bift. Ich wurde anders mit bir handeln, wenn mir bein Brief noch eine Hoffnung ließe auf Freundschaft und Eintracht ober auf die Wieberkehr beiner Bernunft. Darum werbe ich bir antworten, nicht wie und welcherlei Beije bu willst, sondern wann und wie es mir bequem scheinen wird. Und mit Gottes Hulfe im Angesicht ber Kirche von gang Europa will ich bir zeigen, was für ein Unterschied sei. zwischen einem gelehrten Manne und einem Bittenberger Doctor, ber, bes Sohnes Gottes vergeffend, ben Gib gethan hat, von ber Augsburgischen Confession nicht weichen zu wollen, da boch alle Menschen Lugner find, selbst Philippus nicht ausgenommen. Daran bente!"

<sup>\*)</sup> Der Brief Mörlins vom 18. April sindet sich bei Abami 1. c. 111. 112: Er könnte nicht maßvoller und beschiehener gehalten sein. Zum Schlusse heißt cs: Ac peto, vir clarissime, propter sanguinem Christi, ut ad haec mihi respondeas amice et candide. Ego, vermis, pulvis et umbra, te tantum virum admonso, sed ex animo candido et syncero. Die Antwort Dstanders v. 19. April sindet sich gleichfalls dei Abami.



Gine gleiche Berachtung wird allen feinen Gegnern zu Theil. Er theilt fie in 4 Claffen: fie find entweder Unwiffenbe ober hoffartige ober Bauchbiener ober Scheinheilige\*). Er wendet die Stelle 2. Tim. 3 auf fich und feine Gegner an: "Gleicher Beise, wie Jannes und Jambres Most wiberftunden, also widerstehen auch biese ber Wahrheit. Es sind Den= ichen von gerrutteten Sinnen, untuchtig jum Glauben"\*\*). Er bekennt, baf er mit seiner Rechtfertigungslehre ben papfilichen Runtius verjagt habe; fie fei ein fo guter Geruch gewesen, bag bie Ehrbaren unter ben Papisten vielmals gesagt hatten, wenn man überall also predigte, so ware es wohl zu leiben; um biefer Lehre willen feien bie Rurnberger von den Papisten die Frommsten unter ben Regern genannt worben \*\*\*). Hatte man sie, wie er wünschte, 1530 ju Augsburg in die Confession aufgenommen und ware "bies große Licht auf dem Reichstag öffentlich hervorgebrochen und hatte ben Papisten unter bie Augen geleuchtet — bas Gezant vom sola und de fide formata hatte wohl aufgehört"+).

Das Schickfal Ofianders und die Dienste, die er der Kirche geleistet hatte, mögen dazu beigetragen haben, seinen Eigens dankel also zu steigern. Durch eine an traurigen Entbehruns gen reiche Jugend hatte er sich siegreich hindurchgeschlagen; in Nürnberg hat er vor Allen die Durchführung der Reformation bewirkt; für diese Stadt und für die Länder des Marksgrafen Georg von Brandenburg hat er die Kirchenordnung entworfen; er ist es gewesen, der schon im Jahre. 1522 den damaligen Hochmeister des deutschen Ordens in Preußen

<sup>\*)</sup> Bon bem Einigen Mitter Ihesu Christo vub Rechtsertigung bes Glaubens. Bekantnus Anbr. Dfianber. Königsperg 1551. Debic. an Albr. v. Pr. Bl. 2 ff.

<sup>\*\*)</sup> Schmedbier. Rgep. 1552. Titelblatt.

<sup>\*\*\*)</sup> Beweisung : bas ich nun vber bie 30 Jar alweg einerlei Lehr von b. Gerechtigfeit bes Glaubens gehalten. Agsp. 1552. D. 3.

<sup>†)</sup> Beweisung: bas ich nun vber bie 30 Jar 2c. B, 3.

Albrecht von Brandenburg für die Sache der Reformation gewann; unter seiner Leitung war die Reformation im Lande Otto Heinrichs von Pfalz-Reuburg durchgeführt worden; bei saft allen wichtigen Religionshändeln finden wir ihn als Vertreter der berühmten frankischen Reichsstadt betheiligt. In Folge dieser Umstände, durch die er sich gleichsam an die Spike eines eigenen Resormationskreises gestellt sah, mochte ihm alle mählich der Bunsch entstehen, als eine selbstständige Auctorität sich geehrt zu sehen.

Das Mittel, als solche sich zur Geltung zu bringen, sollte bie von ihm ersonnene Rechtfertigungslehre sein. Er versäumte teine Gelegenheit zu zeigen, ein wie großes Licht er in berfelben zu haben glaube - wie er felbst Luther bierin zu über: bieten vermöge. Dies tritt in bezeichnenber Weise namentlich bei Gelegenheit bes Colloquiums zu Marburg im Jahre 1529 bervor. Als nämlich Luther baselbst über die Gerechtigkeit bes Menschen vor Gott gepredigt hatte, nahm Ofiander ben selben Text, ben Luther ausgelegt hatte, noch einmal vor, um auf Grund beffelben in einer neuen Prebigt nun feine Un ficht barzulegen \*). Auch auf bem Bunbestage zu Schmalkaiben 1535 versaumte er nicht, ben Fürften und Theologen feine Lehre burch eine Predigt vorzutragen \*\*). Der geringe Anklang, ben seine Ansicht bei ben Wittenbergern fanb, reigte und verftimmte ihn. Er hatte es ichon fehr übel aufgenom: men, baß zu Augsburg im Jahre 1530 seine Lehre, trot bei Mube, bie er fich gab, von Melanchthon nicht in bie Confession aufgenommen worben war. Daß nun vollenbs bie Witten berger in einem Streite, ben Ofianber mit ben übrigen Mürnberger Predigern in ben breißiger Jahren über bie Brivatheichte hatte, ihm nicht völlig Recht gaben \*\*\*)

<sup>•)</sup> Adam. vit. Osiandri 109 et 110.

<sup>\*\*)</sup> Beweifung: bas ich nun vber 30 jar zc. C, 4.

<sup>•••).</sup> S. Luthers Senbichreiben an ben Rath zu Rurnberg v. J. 1539.
Walch Tom. XXI, 421. Rach Schelhorns Ergönlichkeiten auf

j

scheint seinen Widerwillen gegen die Schule von Wittenberg und ihre Lehre auf die Spite getrieben zu haben. Stellung in Rurnberg muß ihm nun überhaupt verleidet gewefen sein. Dies geht beutlich genug aus einem Briefe an Herzog Albrecht von Preußen hervor, in welchem er die Gelegenheit formlich vom Zaune brach, um mit diesem Fürsten wieder in Berbindung zu treten\*). Doch erst in Kolge bes Augsburger Interims gelang es ihm, bei Bergog Albrecht eine Unterkunft zu finden. Im Jahre 1549 erhielt er bie Stelle bes ersten Professors ber Theologie und die Pfarrei an der Altstadt zu Königsberg. Mit Reid faben beshalb bie bortigen Brojessoren ber Theologie auf ben ungrabuirten Frembling, ber ihnen vorgesett wurde. Und ber Natur Ofianders lag es ferne, burch Freundlichkeit und Bescheibenheit biesen Neib m entwaffnen \*\*). Er legte es vielmehr gefliffentlich barauf an, feine Ueberlegenheit ihnen jum Bewußtsein zu bringen und ruckte beshalb gleich im Anfang mit neuen, in jenen Areisen unerhörten Sätzen hervor, die genugsam geeignet waren, bie Bebenklichkeit seiner Collegen zu erregen. in ber erften Disputation, mit ber er sein Amt antrat, brachte er seine Lehre von ber Rechtfertigung und gleich in feinen erften Borlesungen seine Lehre von ber unter allen Bebingun= gen nothwendigen Menschwerdung Christi auf die Bahn \*\*\*).

der Kirchenhistorie und Literatur Bb. 1. S. 77 soll dies Sendsichreiben vom J. 1533 sein. S. dagegen Boigts Briefwechsel 2c. S. 476. Sehr interessant ist übrigens der von Schelhorn S. 79 mitgetheilte Brief Luthers an Wenceslaus Lind wegen der Urtheile Luthers über Osiander: — non credidissem ego hoc, — istum hominem tot cogitationidus occupatum, et ut ex suis scriptis intelligo, tam procul a sinceritate nostrae doctrinae positum etc.

<sup>\*)</sup> Boigt, Briefwechfel 2c. S. 477.

<sup>••)</sup> f. Salig I, 921 ff.

<sup>•••)</sup> Die lettere, baß nämlich ber Sohn Gottes hatte Mensch werben muffen, auch wenn Abam nicht gefallen wäre, gründete er auf die Preger, Flacius I.

Schon jene Disputation Ofianders am 5. April 1549 erregte einen Sturm, ben ber Herzog sofort mit Gewalt bampfte. Da bie Reibungen fortgingen, ber garm von neuem ausbrach, so hielt Ofiander auf Befehl bes Herzogs am 24. Ott. 1550 eine zweite Disputation, über beren Ausgang verschiebenartige Berichte vorliegen. Umsonft suchte Dr. Mörlin, ber aus Got: tingen vertrieben im Sahre 1550 eine Anftellung als Pfarrer in Königsberg gefunden hatte, die streitenden Parteien burch eine Bergleicheformel zum Schweigen zu bringen. Umfonft waren Morlins fernere Bemuhungen, Oftanber ben Weg gur Berfohnung mit ben Gegnern so leicht als nur möglich zu machen. Ofiander wollte, daß feine Meinung durch Kampf siege und fich ausbreite, nicht bag sie von ber nachsicht ber Gegner lebe und vereinzelt bleibe. Er ftieg Worlins hand mit Uebermuth und Berachtung gurud und ftellte feine Lehre in ber herausfordernoften Beise ber angenommenen entgegen, während ber unverständige Gifer seines Freundes, bes Sofprebigers Aund, ihn felbst auf Rosten Luthers und ber übrigen Theologen erhob. Wer wollte fich wundern, daß nun auch Mörlin und daß balb Alle gegen Ofianber Partei ergriffen, so bag nur ein Schut, wie ihn ber Landesberr gewähren konnte, Ofiander vor Absetzung bewahrte?

Der Herzog machte jest einen neuen Bersuch ben Streit zu beendigen. Er forderte die Bekenntnisse der einzelnen Theologen über die Rechtsertigungslehre ein und zwar in deutscher Sprache. Osianders Bekenntnis ließ der Herzog drucken und die Gegner auffordern, ihre Meinungen darüber abzugeben. Sollte dann, so ließ er sie wissen, kein Bergleich zu Stande kommen, so sollten auch ihre Bekenntnisse gedruckt und die ganze Sache auswärtigen Theologen vorgelegt werden.

Allein bie aufs Sochste erbitterten Gegner Ofianders wiesen biese Procedur von ber Sand und forberten eine Sp-

Spothefe, daß Abam nach bem Bilbe ber prabeftinirten menfchlichen Beftalt Chrifti geschaffen worben fei.

nobe. Inzwischen wurden sie fortsahren, Zeugniß wiber Ofiansber abzulegen und ihn factisch als Biceprasibenten- bes Bissthums Samland, wozu ihn der Herzog gemacht hatte, ignoriren \*).

Da nun aber ber Herzog keine Synobe halten wollte, weil, wie er sagte, die beiden Landesbischöfe gestorben seien und die Ankläger nicht als Richter über den Angeklagten bestellt werden könnten, so schickte er am 5. Oktober 1551 ein Ausschreiben an alle Augsburgischen Confessionsverwandten, Fürsten, Stände und Städte, in Deutschland nebst den nöthigen Eremplaren des Osiandrischen Bekenntnisses und bat um schriftliche Gutachten.

Wir versuchen es nun vorerst, Osianders Lehre von der Rechtfertigung in ihren Grundzügen uns vor Augen zu stellen und lezen dabei seine Hauptschrift: "Bon dem Ginigen Mitler Ihesu Christo und Rechtsertigung des Glaubens" zu Grunde.

- 1. Des Mittlers Amt besteht in zwei Studen: a) "baß er uns einen gnäbigen Gott mache, ber uns für seine Kinber annehme, b) baß er uns gerecht mache." (A, 2). Das erste Stud ist bie Erlösung, bas andere bie Rechtfertigung. (B, 2).
- 2. Bon ber Erlösung. "Weil wir weber bie Straf ber Sünben ertragen noch bas Gesetz aus eigenen Kräften erfüllen konnten, so ist ber einige Mittler für uns an unsere Statt getreten und hat erstlich aller Welt Sünbe auf sich genommen und hat also für unsere Sünbe gelitten alles, bas wir bamit verschulbet hatten" (A, 3); "zum andern hat er bas Gesetz rein und vollkommenlich für uns und uns zu gut erfüllt, auf daß wir nicht barum verslucht sein muffen, daß

<sup>\*)</sup> Zwei der heftigsten Gegner Ofianders, Staphylus und Stancarus verließen sogar Königoberg, der erstere, um bald nachher zur römisichen Kirche überzutreten, der lettere, um zuerst von Frankfurt an der Ober aus durch seine der Ofiandrischen entgegengesette Lehre, daß Christus nur nach seiner menschlichen Ratur unser Mittler sei, neue Streitigkeiten zu erregen.

wir das Gesetz in diesem Leben nicht vollkommenlich erfüllen." (A, 4).

- 3. "Durch beibes, burch die Erfüllung des Gesetes und burch sein Leiden und Sterben hat uns der Mittler von Gott seinem himmlischen Bater die Gnade verdient, daß er und nicht allein die Sunde vergeben und die unträgliche Burde des Gesets von uns genommen hat; sondern uns auch noch durch den Glauben an Christum rechtfertigen, das ist gerecht machen oder Gerechtigkeit eingießen will." (B, 3).
- 4. Bon ber Rechtfertigung. "Darum ist nun bas bas ander Theil bes Amtes Jesu Christi, baß er sich jeso zu uns herumwende und mit uns armen Sündern als mit der schuldigen Partei auch handele, daß wir solche große Gnad erkennen, durch den Glauben mit Dank annehmen, auf daß er uns durch den Glauben von dem Tode der Sünde lebendig und gerecht mache, und die Sünde, so schon vergeben ist, aber doch noch in unserm Fleisch wohnet, in uns ganz und gar abgetödtet werde." (B, 3).
- 5. "Der Heiland läßt uns zuerst predigen die Predigt bes Gesetzes, daß wir durch die Buße hungrig und durstig werden nach der Gerechtigkeit." (B, 4).
- 6. "Nach ber Buße läßt uns ber HErr Chriftus auch predigen bas Evangelium, bem wir sollen glauben." (B, 4).
- 7. "Gott hat von Ewigkeit bei sich beschlossen, daß er uns durch den Gehorsam seines Sohnes von dem Fluche des Gesetzes erledigen wolle. Dieser ewige Beschluß Gottes ist ein innerliches Wort, und ist Gott selbst, und eben der Gott, der da ist Mensch worden, und ist Jesus Christus unser Herr, jte wahrer Gott und Mensch. Und dieses sein innerliches Wort, das in ihm Gott selbst ist und aus Maria der Jungfrau auch wahrer Mensch geboren ist, hat Gott in das äußerliche Wort gesasset und es uns durch Christum, seine Propheten und Apostel lassen verkändigen. Innerlich und äußerlich Wort zusammen ist das Evangelium." (C, 3. 4).

- 8. "Der rechte mahre christliche Glaube, ben Gott in uns wirket, ergreifet bas Svangelium (D, 3) wie ein Becher bas Getranke umfaßt." (J, 3).
- 9. "Wo solcher Glaube ist, ba erzeiget bas Evangelium seine göttliche Kraft ganz gewaltiglich: Erstlich bringt es uns im äußerlichen Wort ben unaussprechlichen Schatz, ben Christus burch seine Erfüllung bes Gesches, burch sein Leiben unb Sterben, bamit wir erlöset und versöhnet sind, uns hat erworben, nämlich baß wir vom Gesetz und Fluch frei gemacht, Bergebung ber Sünden haben." (D, 3).
- Rweitens bringt bas beilige Evangelinm im außerliden Bort bas innerliche Wort Gottes bes Baters, bas auch wahrer Gott und Gott felbft ift, aber nicht gang und gar Hoß, wie es in feiner gottlichen Ratur felbst ift, benn also tinnten wirs nicht faffen, sonbern wie es ist Mensch worben, und ift unfer lieber Berr, Beiland und einiger Mittler, Jefus Chriftus, Gottes und Maria Sohn, wahrer Gott und Mensch, für unfere Sunbe gestorben und um unserer Gerechtigkeit willen wieber auferstanden, der wohnet bann burch ben Glauben in unserm Herzen, Seel und Geift als wahrer Gott und Rensch." (D, 3. 4). "Und beweiset beshalb bas Evangelium ferner seine Kraft, daß wir durch das Wort, b. i. die göttliche Natur in Christo vom Tob ber Sünden in Gott wieder lebendig und erleuchtet werben. Wenn wir aber fagen, bas Bort, b. i. die gottliche Natur in Christo, sei unser Leben, jo wollen wir die menschliche Ratur Christi nicht absonbern, benn gleichwie bie Rebe ben Saft und Geift aus bem Weinftod nicht empfangen tann, fie fei benn mit bem Stamm und holz des Weinstocks ein Leib, also auch wir konnen tein gottlich Leben, Gerechtigkeit, Beiligkeit aus bem göttlichen Wefen empfangen, wir seien benn zuvor burch ben Glauben und Laufe in ben Berrn Jesum Chriftum (seine menschliche Natur) eingeleibt." (E, 3. 4).

"Und gleichwie wir bas göttliche Leben aus Gott im Bort burch bie menschliche Ratur Chrifti, beren Glieber wir

sind, empfangen, also empfangen wir auch das göttliche Licht, das eben daffelbige Leben und Wort Gottes, Gott selbst, ist, und werden damit im Glauben also erleuchtet, daß wir durch den Glauben im selben Licht mit unsern geistlichen Augen sehen, was Gott ist, was er von uns begehrt u. s. w. (F, 1).

- 11. Drittens, dieweil uns das Evangelium Gottes Wort, bas Gott selbst ist und aus der reinen Jungfrau Maria geboren, Fleisch worden, Zesus Christus unser Herr und heiland ist, burch den Glauben also in unser Herz, Seel und Seist bringt, daß wir durch dasselbige erweckt in Gott und aus Gott wieder leben, ja Gott selbst unser Leben ist, so erzeigt es seine Krast weiter und rechtsertigt uns auch, das ist, es macht uns gerecht." (F, 3).
- 12. "Dieweil die heilige Schrift eine Gerechtigkeit des Glaubens nennet, so halten Etliche den bloßen Glauben an ihm selbst, Etliche das Vertrauen auf die Barmberzigkeit Gottes, Etliche allein die Vergebung der Sunde, Etliche, daß uns Gott zum ewigen Leben annehme, Etliche die Gerechtigkeit Christi außerhalb unser, Etliche den Gehorsam Christi, der aus seiner Gerechtigkeit hergestossen ist, Etliche den Verdick, die uns burch den Glauben zugerechnet werde." (G, 3).
- 13. "Etliche aber, wenn sie mit heiliger Schrift gebrungen werben, so bekennen sie, daß Christus selbst unsere Gerechtigkeit und in uns sci, sie wollen ihn aber nicht nach seiner göttlichen Natur unsere Gerechtigkeit lassen sein, sondern trensnen in der Rechtsertigung die göttliche Natur Christi von seiner menschlichen Natur. Diese, weil sie also thun, werden erschrecklicher Weise irre, können weder sagen noch wissen, was an Christo oder in Christo sei, das sie als unsere Gerechtigkeit sollen sehen: Einer sagt, es sei ein Werk Gottes, das Gott in Christo wirke; ein Anderer sagt, es sei eine mittlere Gerechtigkeit, nicht die göttliche auch nicht die menschliche Gerechtigkeit; ein Anderer sagt, es sei das Blut Christi; ein Anderer

bie wesentliche Gerechtigkeit Gottes erschaffe eine neue

acetucliche Gerechtigkeit in uns; ein Anberer fagt ein Ansteres." (G, 3. 4).

14. Solche irren alle sehr gräulich: erstlich, baß sie bas Börtlein rechtsertigen" verstehen und auslegen allein für gencht halten und sprechen, und nicht mit der That und in der Bahrheit gerecht machen; darnach, daß sie gar keinen Unterschied halten zwischen der Erlösung und zwischen der Kechtsertigung; ferner auch in dem, daß sie nichts Beständiges lönnen sehen, was doch die Gerechtigkeit Christi sei, die durch im Glauben in uns müsse sein und uns zugerechnet werden; met endlich irren sie auch in dem, daß sie die göttliche Natur Enisti von der Gerechtigkeit absondern und Christum zertrensm und auslösen." (G, 4).

15. "Es ift Roth zu wissen, bag zweierlei Frommigkeit mb Gerechtigkeit ift, nämlich eine menschliche und eine göttide. Die menschliche ist die, die der Mensch durch das Gein und andere menschliche Zucht getrieben, aus eigenen Kräften chne ben beiligen Beift leiften tann. Die gottliche Gerechtig= leit aber ift bie, die Gott felber hat, ja bie Gott felbst ift, nämlich die, die er von Ewigkeit her bei und in sich gehabt, und beschloffen hat: bieffelbige im Wort, bas Gott felbst ist, menn es Mensch wird, mit feiner Menschheit zu vereinigen, und also diefelbige allerheiligste Menschheit un= iere Beren Jefu Chrifti mit folder feiner ewigen Berechtigkeit gerecht gu machen, zu leiten und gu füh= m ju allem Gehorfam und guten Werten, und zu aller Gebulb, ür uns und unsere Gunbe zu leiben, bag er uns erlofete, ud dann um unserer Rechtfertigung willen wieder erstünde." (H, 2. 3).

16. "Wenn nun Paulus spricht: Christus ist uns gewerden zur Gerechtigkeit, dieweil dies der Hauptstreit ist, will
iche auf die Bage sehen und spreche: Dieweil uns Christus
worden ist zur Gerechtigkeit, und Christus ist ein Name der
sanzen unzertrenneten Person, in der beide, göttliche und
wenschliche Natur, vereinigt sind, so ist nun die Frage, nach

welcher Natur er unsere Gerechtigkeit sei? Gleichwie man fraget, nach welcher Natur er Schöpfer Himmels und ber Erbe sei? ober nach welcher Natur er gestorben sei? Hie ist nun meine lautere, richtige und klare Antwort, baß er nach seiner göttlichen Natur unsere Gerechtigkeit sei, und nicht nach der menschlichen Natur, wiewohl wir solche göttliche Gerechtigkeit außerhalb seiner Menschheit nicht konnen sinden, erlangen und ergreisen." (Q, 3).

- 17. "Wenn Er burch ben Glauben in uns wohnet, so bringt Er seine Gerechtigkeit, die seine gottliche Natur ist, mit sich in uns, die wird uns dann auch zugerechnet, als war sie unser eigen, ja sie wird uns auch geschenkt und sleußt dann aus seiner Menscheit als aus dem Haupt auch in uns als seine Glieber und bewegt uns, daß wir unsere Glieber begeben zu Wassen der Gerechtigkeit." (Q, 3).
- 18. "Das Evangelium beweiset zum vierten seine Kraft noch weiter, benn bieweil es ben Herrn Jesum Christum, wahren Gott und Menschen durch ben Glauben in unsere Herzen bringt, und mit ihm auch ben Bater und heiligen Geist, so wirb er uns, wie Paulus sagt, 1. Cor. 1 auch zur Heiligung ober Heiligkeit, und zwar ist er auch nach seiner göttlichen Natur unsere Heiligkeit." (Z, 3. 4).
- 19. "Zum fünften, bieweil uns das Evangelium Gottes Wort, das Gott selbst ist, durch den Glauben in unser Herz bringt, so erzeigt es seine Kraft weiter und erlöset uns auch von alledem, dadurch wir diesen unsern köstlichen Schatz, ehe denn wir in unser ewiges Vaterland kommen, wieder möchten verlieren." (Aa, 1). "Er würget die Sünd in uns und tödtet den Tod, daß wir durch die Auserstehung von aller Gesahr ledig werden, darin wir iho noch stehen. Und das ist die Erlösung." (Aa, 2).

So viel von ben Ansichten Osianders. Auf den Wunsch bes Herzogs waren von allen Seiten theologische Gutachten eingelaufen, die sich mit Ausnahme des Würtembergischen, das Brenz verfaßt hatte, gegen Osianders Lehre erklärten. Aber auch bas Würtembergische hatte sich nicht für Osianber er-Närt, sonbern nur ben Entscheib noch in der Schwebe gelassen.

Benben wir uns nun zu Flacius. Auch er war von herzog Albrecht um sein Urtheil angegangen worden, aber in einer Weise, die zeigt, wie sehr perfonliche Borliebe ben Willen eines sonft eblen Mannes gegen unparteiische Untersuchung ber Bahrheit verleiten kann. Der Herzog ließ bem brod= unb heimathlosen Manne, der sich vor dem Lärm und Uebermuth ber Magbeburgischen Kriegeknechte auf ein halbes Jahr nach Rothen gurudgezogen hatte, ein beträchtliches Gefchent und eine ehrenvolle Stelle anbieten, wenn er in bem Oflanbrifchen Streit auf die Seite Offanbers trete\*). Der Herzog und Sfiander hofften nämlich, ber bisherige heftigste Reind ber Bittenberger werbe im Kampfe Ofianders gegen die Wittenbinger Schule beffen natürlicher Verbundeter fein. Wie fehr Dfander ihn auf feiner Seite ober wenigstens nicht auf Seite kiner Gegner zu sehen hoffte, erhellt aus dem Umstand, daß Hacius und Gallus in seiner Schrift wiber Melanchthons Gutachten noch als "gelehrte Manner" bezeichnet werben, während sie sich, nachbem sie sich gegen ihn erklärt hatten, als "ungelehrte Saubirten" von ihm ichmaben laffen muffen.

Bare Flacius die gemeine Seele gewesen, als welche ihn Planck verlästert, hätte ihn nicht der Eiser für die erkannte Bahrheit, sondern Shrgeiz oder Rachgier zum Kampse gegen die Bittenberger in den Interimshändeln getrieben, in der That was hätte ihm erwünschter kommen können, als der überaus heftige Angriff Osianders gegen Welanchthon und seine Schule, die von Osiander aufs Schmählichste verlästert wird? Wie hätte nicht dieser Angriff auf die Wittenberger in Verdindung mit den verlockenden Anerdietungen des Herzsogs den bedrängten Flacius, ich will nicht sagen zum neuen Aussall auf Welanchthon, so doch wenigstens zu der Rolle eines schadenfrohen Zuschauers verleiten sollen? Kam doch

<sup>\*)</sup> Narrat. act. et cert. bei Schliffelb. XIII, 828.

auch noch dies hinzu, daß Ofiander dieher auf freundschaftlichem Fuße mit ihm gestanden hatte\*), und daß gerade um diese Zeit Flacius sichere Kunde zu haben meinte von Umtrieben der Wittenberger, deren Ziel die Vertreibung des Flacius aus Köthen sein sollte \*\*).

Aber Flacius war keinen Augenblick zweifelhaft, auf welcher Seite er zu kampfen habe. 3mar bebauerte er es tief, baß biefer neue Rig in ber evangelischen Kirche aufklaffte, und er fagte es bem Herzog frei beraus, bag es beffer gewefen ware, wenn er Offanbers Schrift nicht hatte bruden laffen, fonbern nach Ginholung ber fchriftlichen Gutachten auswärtiger Theologen bie Sache im eigenen Lande zu Enbe geführt hatte. Aber nun, nachbem einmal Offanbers Sache vor die Deffentlichkeit gekommen war, und berfelben ohne öffentliche Schriften nicht wohl mehr widerstanden werben konnte, glaubte er entschieben gegen ihn auftreten zu muffen. Die Belt follte nicht meinen, er fei in allen Studen gegen bie Wittenberger \*\*\*). "Ich wollte lieber in Berbinbung mit ben Wittenbergern, die meine feinbseligsten Gegner maren, und bie Ofiander schon niebergetreten zu haben glaubte, für bie Wahrheit, als in Berbindung mit bem Freunde Offander und im hinblid auf eine in Aussicht geftellte fehr reiche Unterstützung gegen die Wahrheit ftreiten +)."

<sup>\*)</sup> Cf. narratio etc. Schluffelb. XIII, 829: "cam amico Osiandro." Bei welcher Gelegenheit Oflanber und Flacius einander nabe ge- kommen waren, scheint fich nicht mehr angeben zu laffen. Bielleicht geschah es bei Gelegenheit ber nach einem Briefe Luthers zu vermuthenden Reise, welche er im J. 1543 nach Benedig. machte, und auf welcher er über Nürnberg kam.

<sup>••)</sup> Coenbas.: Econtra Witebergenses instabant, ut etiam ex Coten pellerer.

<sup>•••)</sup> Berlegung bes Bekentnis Ofianbri 2c. Debication an ben her her-

<sup>†)</sup> Narratio etc. p. 829.

Bon ben Schriften, welche Flacins in weniger als Jahresfrift gegen Oftander schrieb, ift bie erfte bie "Berlegung bes Bekentnis Ofianbri von der Rechtfertigung ber armen Sunder burch die wefentliche Gerechtigkeit der hohen Majeftet Sottes allein." Nicolaus Gallus hat sie mit unterschrieben und einen Neinen Anhang bingugefügt. Noch in bemselben Sahre ist sie auch in verkurzter Gestalt in lateinischer Sprache zu Frankfurt a. De. gebruckt worben. Die ber beutschen Aus: gabe vorgebruckte Dedication an den Herzog Abrecht ist vom 1. Marz 1552. Pland ruhmt Flacius wegen biefer Schrift: er habe unter allen Gegnern Ofianbers beffen Ginwürfe ge gen die lutherische Lehre auf das Befriedigenbste beantwortet, mb bas nichtige ber Scheinbeweise Ofianders mit ber bebamenbften Rlarheit aufgebectt, babei immer ben Puntt, in velchem ber Fehler lag, auf bas Glücklichste getroffen, ohne no burch eine kunftliche Wendung einen unreblichen Bortheil gemacht zu haben. Augleich bebt er feine Mäßigung bervor\*). Aber auch hier schiebt er gemäß seiner Reigung, für Macius immer bie schlechtesten Beweggrunde aufzusuchen, ber Räßigung bes Macius ben uneblen Grund unter, als habe er den Feind ber Wittenberger nicht zu hart mitnehmen Warum Flacius in biefer Schrift so gehalten als wollen. möglich auftrat, sagt er felbft in ber Borrebe: Er will Ofiander noch iconen, weil er hofft, Ofiander werbe noch ändern, was er unrecht geschrieben hat. Als Oflander biese hoffnung nicht erfüllt, tritt er ebenso rückstatslos gegen ihn hervor, wie er es in seinen sonstigen Kämpfen thut.

Da wir biefe und bie folgenden Schriften bes Flacius aussührlicher benützen werben, und ber wefentliche Ibeenzu= sammenhang, ben Flacius bei der Absassung derfelben vor Augen hatte, von uns bargelegt werden soll, so ist es nicht

<sup>\*)</sup> f. Gefchichte b. prot. Lehrbegriffs IV, 357.

nothig, fle bier eingehender zu besprechen, um so weniger, als bie innere Ordnung ber einzelnen Schriften feine ftreng organische ift. Er ließ seiner erften Schrift fehr balb ein Baar anbere folgen, von benen bie eine: "Wider bie neue Reperci ber Ditaeusisten vom Spruch Christi Joh. 16" jebenfalls bis Ende Mai 1552 geschrieben war, da sie Ofiander in seinem unter bem 24. Juni 1552 hinausgegebenen "Schmeckbier" noch berudfichtigt; die andere: "Wibber bie neuen Götter in Preußen" um bie Zeit, ba Offander fein "Schmedbier" schrieb, entstanden sein muß, ba Macius in berfelben diese Schrift Oflanders, in der er heftig angegriffen wird, noch nicht kennt. Bahrend er in ber erften biefer beiben Schriften bie von Ofianber migbrauchte Schriftstelle, bag ber heilige Beift bie Belt ftrafen werbe "um bie Gerechtigkeit, bag ich jum Bater gebe" richtiger auszulegen fucht, zieht er in ber zweiten Schrift aus Ofianders Lehre die Consequeng, als wohne nach Ofian: ber die Gottheit in bem Chriften ebenso als in ber Mensch: beit Chrifti, woburch bie Chriften zu Göttern gemacht murben. Dit welchem Rechte Flacius bies thut, wird fich weiter unten berausftellen.

Inzwischen hatte Ofianber wiber bie meisten ber gegen ihn eingelaufenen Gutachten eine Schrift erscheinen lassen, in welcher er einen Gegner um ben anbern vornahm, um ibn unter heftigstem Schelten und mit kurzen nicht eben gründlichen Argumenten wieder zu entlassen. Er nannte sie Schmeckbier, benn er wollte, daß man aus etlichen Artikeln, bie er aus ben Büchern der Gegner anzog, ihren Geist, Glauben und Kunst prüse, gleich wie man aus einem Erunt, den man aus dem Fasse abzapft, schmecken könne, was im Faß für Bier sei.

Auf ben Angriff, ben Flacius in biefer Schrift erfubr, richtete biefer turz nach einander zwei Schriften. Die eine: "Zwo fürnemliche Gründe Ofiandri verlegt, zu einem Schmedtbier", such die Berufung Ofianders auf Augustinus und auf

Jeremias 33, 16 zu entträften; die andere: "Antidotum auf Dfiandri gifftiges Schmeckbier", welche zugleich mit im Ramen bes Ric. Gallus erschien, sucht vor allem gegen Ofianbers Angriff bas Fundament zu vertheibigen, von welchem aus Flacius gegen Ofiander kampfte, daß nämlich die Erfüllung bes Gefetes Gerechtigkeit vor Gott fei. Diesem eben genannten Thema als seinem ersten und wichtigsten Argumente widmete Macius unterm 24. September noch eine besondere Schrift, "Bon ber Gerechtigkeit, wiber Ofianbrum" in welcher er feinen Sat aus bem Begriffe bes weltlichen Rechts, aus ber heibnischen Philosophie, aus ber Vernunft überhaupt unb aus der Schrift zu erharten suchte. Roch zwei andere Schriften gegen Osianber vollenbete Flacius in bemselben Monat. Der Inhalt ber einen, die bas Datum bes 1. Septembers trägt, ist aus dem Titel leicht zu entnehmen: "Kurte ond dere erzelung ber argument Ofianbri mit ihrer verlegung, und unsere Beweisung wiber ihn von ber gerechtigkeit bes Glaubens"; die andere vom 29. September: "Ermanung an alle Stande ber Chriftlichen Rirchen in Preugen Ofignbers lere halben", fteht im Busammenhang mit einer Reihe von Rathichlagen, die er ben Chriften in Preußen für ihr Berhalten gegen Ofianders Lehre geben zu muffen glaubte. biefe lettere Schrift, sowie auf einige andere feiner Schriften, welche sich auf die Berwirrungen, die Ofianders Lehre angerichtet hatte, beziehen, werben wir gegen ben Schluß biefes Abschnittes noch besonders zurückzukommen haben. Noch zwei andere minber wichtige Schriften, bie uns vorliegen, feien bier ber Bollftanbigfeit wegen jum Schlusse genannt. In ber einen, lateinisch geschriebenen, beren Abfassung noch in bas Jahr 1552 fallt, und bie Ausnahmsweife zu Wittenberg bei 3. Crato verlegt ist, sucht er Osianbers Ansicht von der Ibentitat ber Namen Jehova und Jesus zu widerlegen. Gie führt den Titel: De Jesu Nomine Christi Servatoris Nostri Proprio. De Jehova Nomine veri Dei proprio. Die andere, nach Ofianders Tob geschriebene, vom 1. Jan. 1553, hat basselbe Thema, wie die oben angeführte Schrift: "wiber die Gotter in Preußen" \*).

Bir gehen nun baran, bic Polemit bes Flacius gegen Ofianber im Wefentlichen vorzulegen:

Wir sahen, daß Osiander zwischen Bergebung der Gunben und Rechtsertigung unterscheidet. Durch die Erfüllung des Gesetzes und durch sein Leiden und Sterben hat uns der Heiland Bergebung der Sünden d. i. Erlösung erworben; unsere Rechtsertigung besteht nun nicht daxinnen, daß dem Glauben dies Berdienst Christi zugerechnet wird, sondern darinnen, daß Christus mit der Gerechtigkeit seiner göttlichen Ratur, die er von Ewigkeit her besitzt, in unser Herz kommt und uns gerecht macht.

Mit Recht faßt barum Flacius die ganze Streitfrage also zusammen: "Der Streit zwischen uns und Ofiander ist fürnehmlich, was unsere Gerechtigkeit sei, badurch wir für Gott gerecht werden. Er sagt, es sei die wesentliche Gerechtigkeit Gottes. Wir sagen, es sei die Gerechtigkeit des Gehorsams Christi oder Erfüllung des Geses, darinn denn alles Leiden und Thun seines sterblichen Lebens begriffen wird"\*\*).

Osiander bezeichnete es als "falsch, schwärmerisch und keherisch, zu sagen: die Gerechtigkeit vor Gott sei die Erfüllung

<sup>&</sup>quot;) Beweisung, bas Ofiander helt und leret, das die Gottheit eben also in den rechtgleubigen wone, wie in der menscheit Christis selfe. Ond das weiter daraus solge, das die Christen eben also wan Götter sein, und angedetet mussen werden, als der Mensch Ibelm selbst. Zwei Schriften, welche Ritter in seinem Katalog ansührt sind zu streichen, da die eine: "wider die Götter in Preußen so da schwärmen, daß Gott eben also in ihnen wohne ze." gu nie eristirt hat, sondern nur auf der unrichtigen Auffassung eine Angade des Flacius (Beweisung, das Ofiander ze. A, 1) beruf und eben keine andere ist, als die von uns schon oben genannt "wider die neuen Götter in Preußen", die andere aber: "Probe de Geists Ofiander" nicht von Flacius, sondern von Gallus herrübt

<sup>\*\*)</sup> Rurbe und klare erzelung der argument Offanbri u. A, 3.

bes Gesetses"\*). Richt als ein Thun, nicht als Erfüllung bes Gefetes, fonbern als eine Qualität, als ein habitus muffe bie Gerechtigkeit bezeichnet werben: "Gerechtigkeit und Erfüllung bes Gesetzes sind zweierlei, wie ber Werkmeister und sein Werk zweierlei find; benn der Mensch muß allweg die Gerechtigkeit jubor in ihm haben, und burch fie gerecht fein, che benn er recht thut, bieweil Chriftus fagt, es kann kein bofer Baum gute Frucht tragen "\*\*). In biefem Zusammen= bange behauptete Ofiander, daß Christi Erfüllung bes Gesetzes nicht die Gerechtigkeit fein tonne, die uns zugerechnet werbe. "Sollte bie Erfüllung bes Gesetzes bie Gerechtigkeit Christi fein, fo wurde folgen, daß er keine Gerechtigkeit gehabt habe, noch gerecht gewesen ware, che benn er anfing, bas Geset ju erfulten \*\*\*). Und fo tam er endlich zu bem Sate: "bag bie gittliche Natur Christi, die vom Himmel herabgestiegen ift, ki bie Gerechtigkeit"+).

Flacius geht, um Osiander zu widerlegen, dis dahin zustuck, daß er nachweiset, die Gerechtigkeit, welche Gott von uns sorbere, sei nicht eine bloße innere qualitas, sondern vornehmslich ein Thun.

Biewohl er in seinem Buchlein von der Gerechtigkeit sich vorgenommen hat, von der Gerechtigkeit zu reden, die auch den Heiden bekannt ist, und die man mit der Bernunft begreiset, so werde es doch, wie er meint, nicht ohne Frucht sein, wenn er von Gott, aller Creaturen Schöpfer ansange "sintemal ein wunderlich, lieblich und angenehm Licht der Wahrheit in unsern Herzen aufgehet, wenn wir hören und verstehen, nicht allein, daß alle Creaturen von einem allmächtigen, weisen, fürtrefslichen Meister einen Ursprung haben, sondern daß auch Alles dahin als auf den fürnehmsten und letzten Brauch, Mittel und End gerichtet ist, ihn dadurch zu loben und zu

<sup>\*)</sup> Somedbier E, 4.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. F. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. F, 2.

<sup>†)</sup> a. a. D. F, 2.

preisen. Denn es ist tein Zweifel, bag aus bem Anfang, Brauch und End jebes Dinges Natur und Gigenschaft ertannt wird"\*). Für's Erfte will er in ber Rurge vom Bortlein "gerecht" fagen. Go viel er verftehe, werbe nach aller Boller Sprache und natürlichem gemeinem Berftande berjenige gerecht geheißen, ber basjenige gern und wohl thut, was er von Rechts wegen und aus Pflicht thun foll und kann; und ber hinwieder unterlasse, was er von Rechts wegen und aus Pflicht unterlaffen foll und fann. Daß nun Gott Alles um feinetwillen erschaffen, sei keinem gläubigen Menschen irgend ein Ameifel. Denn er wolle nicht nur als ein trefflicher Meister an seinen berrlichsten, fostlichsten, schönften Werken gerühmt fein, sonbern er wolle auch, bag ihm alle vernünftigen Greaturen dienen sollen. Doch eine jebe nach ihrer Art und in ihrer Ordnung. Denn er habe sie nach feiner unermeglichen, unbegreiflichen Beisheit alfo erschaffen und geordnet, bag bic, welche Andere mit Gaben weit übertreffen, ihm einen größeren und gleichsam herrlicheren Gehorsam leisten und in einem köstlicherem Werke bienen sollen. Dazu habe er fie alle tuchtig, geschickt und geneigt gemacht. Und das sei es, was bie Schrift mit ben Worten ausbrude : "es war alles fehr gut." Wenn baber eine jegliche Creatur in ihrer Ordnung ben Geborfam Gott leifte, zu welchem er fie erschaffen und geschickt gemacht habe, so sei sie vor Gott gerecht, jedoch nach ihrer Art und Maß.

Weise nun unter allen leiblichen Creaturen Sottes bei Mensch die alleredelste sei, als nach dem Bilde Gottes geschaf sen, und um dessen willen all die andern gemacht seien, so ser auch sonder Zweisel zum höchsten Sehorsam gegen Got geschaffen, also daß er in vollkommener Heiligkeit und Gerechtigkeit wandele und heilig sei, wie Gott selbst ist, wie den auch Gott sage: Seid heilig, wie ich heilig bin.

Und zu biesem höchsten Gehorsam habe ihn auch Go

<sup>\*)</sup> a. a. D. A, 3.

bequem und geschickt gemacht, habe ihm gegeben das Wissen, Wollen und Bollbringen seines göttlichen Willens. Als Bild Gottes habe er mit einem gottseligen, gerechten Wandel der Heiligkeit Gottes, ja Gott selbst wie ein lebendig Bild ähnlich werden mögen.

"Hie kömmt nun der Handel, darüber man streitig ist, nämlich, was denn die Gerechtigkeit der vollkommenen Natur sur Sott gewesen wäre, und was Gott zuvor für eine Gerechtigkeit vom Menschen erfordert hat, was sie auch jett sei, nachdem der Mensch durch den schrecklichen Fall unserer Eltern, Adam und Eva, verderbet ist. Wo ich mich aber hinwende, so seh ich doch nirgends, da ich diese Definition besser und klärer sinde und nehme, denn in und aus der heiligen Schrift. Denn also beschreibt die heilige Schrift, das ist Gott selber, ja auch die fürnehmste Philosophie die Gerechtigkeit: Gerechtigkeit ist, Gott mit ganzem Herzen und Werke nach seinem göttlichen Willen gehorsam sein."\*)

Run führt Flacius Stellen aus Plato, Aristoteles, Tenophon und Simonibes an, citirt die Institutionen und Panbetten, und beruft sich auf das Leben in der Familie und im Staate, um seine Definition von der Gerechtigkeit zu erhärten.

Das Gleichnis Christi von dem Baum und den Früchten, bas Osiander mit Unrecht gegen ihn brauchte, wird von Flacius richtig dahin gedeutet: die Gerechtigkeit des Baumes vor seinem Herrn bestehe darin, daß er seinem Herrn den gehofften Rugen und Früchte mit Hausen bringe. Nicht das innerliche Bermögen, sondern das äußerliche Werk sei die Gerechtigkeit diese Baumes gegen seinen Herrn. "Die Gerechtigkeit ist sonder Zweisel das, was die Creatur dem Schöpfer schuldig ist, und nicht das, was der Schöpfer der Creatur schenkt. Sie ist ein schuldiger Dienst der Creaturen gegen dem Schöpfer, und nicht Gottes Wohlthat gegen der Creatur."\*\*)

<sup>\*)</sup> a. a. D. A., 4.

<sup>••)</sup> a. a. D. C, 1.

Preger, Flacius I.

Was hatte sonst, meint er, die Creatur für ein Verdienst ober Strafe von wegen der Gerechtigkeit ober Ungerechtigkeit zu gewarten, so die Gerechtigkeit nicht ein Dienst oder Berk des Menschen, sondern Gottes Gabe ware? Würde auch Gott von dem Menschen die Gerechtigkeit fordern, so er sie dem Menschen und nicht der Mensch sie ihm schuldig ware?

Nachbem so Flacius zu erweisen gesucht hat, daß die Gerechtigkeit, die Gott von seinen Creaturen fordere, ein Brauch sei der ihnen von Gott gegebenen Gaben, ein Thun des Willens Gottes, geht er dazu über, zu zeigen, daß diese Forderung der Gerechtigkeit im Gesetz enthalten sei. "Worin steht aber die Gerechtigkeit, und worin wird sie uns fürgebildet? In den Geboten."

Diese in den Geboten geforderte Gerechtigkeit ift gleicher: weise ben Menschen vor wie nach bem Falle vorgehalten. Dem Menschen vor bem Kalle ift bas Geset ins Berg geschrieben gewesen, und seine Gerechtigkeit war gleichfalls nichts anderes als Gehorsam gegen bas Gesetz und ben Willen Gottes. "Ich halte, daß des Menschen Gerechtigkeit vor dem Rall und jepund ber Engel fei ein vollkömmlicher Gehorfam gegen bem Befet und Willen Gottes mit Bergen und mit ber That, und tann bem Ofiander nicht zufallen, daß er fagt, bas Geset forbere eine gottliche und nicht eine menschliche Gerechtigkeit, benn es erforbert jolden Gehorfam ober Gerechtigkeit, welchen ber Mensch in seiner Unschulb hatte leisten konnen, und ben bie Engel jehund leiften. Denn bas Gefet ift je nicht Gotte, sondern den Menschen gegeben, aber einem folden Menschen, ! wie er vor bem Fall war. Doch bekennen wir, bag beibe, namlich bie Engel und Menschen aus Gnaben von Gott fromm geschaffen, geliebt und mit ewigem Leben von Gott be: anabet feien" \*\*).

Diefelbe Gerechtigteit forbert nun auch Gott von bem

<sup>\*)</sup> a. a. D. C, 3.

<sup>\*\*)</sup> Berlegung bes Befentnis Ofianbri B, 1.

Menschen nach dem Falle "fürushmlich darum, daß er uns damit überzeuge, daß es uns an der Gerechtigkeit gegen ihm mangele, und daß wir derhalben billig und mit Mecht zum ewisgen Berderb und Hölle vernrtheilet und köergeben sind, daraus so wir uns helfen wollen, müssen wir den suchen, der die Gerechtigkeit des Gehorsams, die wir keines Weges haben, für uns gethan hat"\*).

Daß bas Thun bes Gesetzes auch für bie Menschen nach bem Falle bie Gerechtigkeit sei, bie Gott von ihnen forbere, weist Macius an einer großen Anzahl von Schriftstellen nach. Rom. 2: bie Thater bes Gefetes werben vor Gott gerecht. Gal. 3: wer die Gebote thun wird, ber wird baburch leben. Luc. 18: Willst bu ins Leben eingehen, so halte bie Gebote. Jef. 48: O bag bu auf mein Gebot mertteft, fo wurde bein Briebe fein wie ein Bafferstrom und beine Gerechtigkeit wie Meereswellen 2c. 2c. "Ja bie gange Schrift, wenn fie Gottesfürchtigkeit und Gerechtigkeit vom Menschen erforbert, fo fchreiet sie nicht anders benn: Lieber, bore, fei gehorsam, mert auf, thu! Also auch wenn sie einen gottesfürchtigen, frommen und gerechten Menschen beschreiben will, so schreiet fie: wer bas thut, wer ba Lust hat am Gesetz bes HErrn, wer nicht tritt auf ben Weg ber Gunber, wer sein Gelb nicht auf Bucher thut, wer nicht schwöret, wer ben BErrn fürchtet, wer seine Sande waschet, wer barmbergig ist und gerne leihet, (spricht fie,) wird gerecht sein und Belohnung empfangen."

Schon durch biese ersten Sate des Flacius wird die Lehre Osianders in ihren Grundlagen vernichtet. Denn dadurch, daß Flacius durch sie beweist, daß Gott ein seinem Gesetz entsprechendes Thun, einen Brauch der Gaben als einzige vor ihm gültige Gerechtigkeit bezeichne und von dem Menschen erssendere, fällt bereits ein Licht auf Christi Erlösungswerk, der eben damit, daß er an unserer Statt den schuldigen Gehorsam

<sup>\*)</sup> Bon ber Gerechtigfeit ac. C, 3.

leistete, also burch sein Thun und Leiben die von Gott geforberte Gerechtigkeit uns erworben bat.

Ehe wir nun aber ben Streitenben zu ber Lehre von ber Erlösung und Rechtfertigung selbst folgen, wollen wir anknupsend an Ofianders Behauptung: die Gerechtigkeit, die Gott fordere, sei eine qualitas, ein habitus, zusehen, ob sich nicht der Weg, auf dem er zu dieser Behauptung gelangte und aus der er weitere Consequenzen zog, auffinden läst?

Wir mussen zu biesem Zwecke auf seine Lehre vom Bilbe Gottes und von der auch ohne den Sundenfall nothwendigen Menschwerdung des Sohnes Gottes eingehen \*).

Da mochte ihm bei der Betrachtung des Satzes, daß der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen sei, die Frage entstanden sein, ob nicht der Leib des Menschen auch sein Urbild in Gott habe? Und vielleicht im Suchen nach einer Antwort auf diese Frage entstanden ihm die eigenthümlichen Ansichten

<sup>\*)</sup> Ofiander schried hierilber ein eigenes Buch: An filius Dei fuerit incarnandus, si peccatum non introivisset in mundum? Item de imagine Dei, quid sit? Ex certis et evidentibus S. S. testimoniis et non ex philosophicis et humanae rationis cogitationibus depromta explicatio. Monte regio Prussiae 1550. 3d habe mich nicht überzeugen konnen, bag Ofiander in der Schrift gegen Melanchthon feine Anficht von ber unter allen Umftanben nothwendigen Menschwerbung bes Sobnes Bottes gurudgenommen habe, wie Thomasius in ber trefflichen, gebiegenen Schrift: "Das Befenntnig ber evangel. luth. Rirche in ber Confequeng feines Princips" S. 71 anmertt. Sollte Thomafius die Stelle im Auge gehabt haben: "Ift er aber Abams Gerechtigkeit, fo ift ere ja nach feiner Gottheit, benn bie Menfcheit bes Cobnes Gottes mar noch nicht, und wenn Abam nicht gefündigt hatte, fo mar ber Cobn Gottes, wie fie wiber mich fdreien und toben, fonberlich Dichael Roting, nimmermehr Menfc worben" - (A, 2)? Aber biefe Stelle nimmt wohl nichts jurud. Offanber ftellt fich nur für einen Augenblid auf ben Standpuntt ber Begner, um fie auf bem Bebiet ihrer eignen Anschauung ju wiberlegen. Dies icheint mir aus bem Busat "wie fie wiber mich schreien und toben" bervorzugeben.

von dem Bilbe Gottes, nach welchem ber Mensch bem Worte ber heil. Schrift zusolge geschaffen ist.

Das Bilb Gottes (124), nach welchem ber Mensch gesichaffen ift, ift unfer Herr Jesus Christus selbst, nicht nur nach seiner Gottheit, sondern auch nach seiner körperlichen Gestalt und ber ganzen Substanz seiner menschlichen Natur.

Wohl kam bieses Bilb Gottes erst in ber Mitte ber Zeisten zur Erscheinung, aber sein Schatten ober vielmehr ber lebendige Thpus bieser menschlichen Natur bes Sohnes Gottes ist von Ewigkeit her vorhanden und wird in der Schrift als pezeichnet. In diesem vorbildlichen Körper erschien er z. B. ben Patriarchen.

Wie nun in dem Sohne Gottes das ganze göttliche Weien wohnte, die ewige wesentliche Gerechtigkeit, Beisheit u. s. w., ie soll dasselbe auch in allen Menschen wohnen, die nach dem Bilde des Sohnes Gottes geschaffen sind. Und dieses göttliche Besen wohnt in den Menschen durch den Sohn Gottes, er ist der Bermittler desselben an die Menschheit und seine menschliche Natur ist gleichsam der Canal, durch den das göttliche Besen in uns übergeht. Sine solche Sinwohnung des göttlichen Besens vermittelte der Sohn Gottes durch seine vorbildliche Leidlichkeit schon in Adam vor dem Falle. Da nun aber diese Sinigung und Bermittlung erst dann in wahre haft vollkommener Weise stattsinden kann, wenn der Sohn

<sup>\*)</sup> l. c. D, 4. Zelem Elohim est imago Dei, facies et statura totius corporis atque adeo tota substantia humanae naturae Domini nostri Jesu Christi glorificata Dei. Demuth est ejusdem nostri Domini Jesu Christi simulachrum, in quo visus est Patribus atque Prophetis, antequam incarnatus esset. Bei Schlüffelb. VI, 48.

<sup>\*\*)</sup> Iusticiam Adae ante lapsum fuisse aeternum et unigenitum Dei filinm. S. b. Shlüffelburg VI, 49. cf. pag. 53: quamvis hanc divinam justiciam extra ejus humanam naturam non possumus invenire.

Gottes wirklech ffleisch von unserem ffleisch wird.), so folgt, baß ber Sohn Gottes hatte Menich werben muffen, auch wenn Abam nicht gefündigt batte. Den Hunger nach biefer volltom: menen Wesensmittheilung beständig zu erhalten, ist bas Gesch vorhanden; benn die Forderungen bes Gefetes laufen alle barin zusammen, daß sie bas göttliche Wefen felbst, die ewige, wefentliche Gerechtigkeit ze. im Menfchen berlangen \*\*). mun Abam gefallen und ber Sohn Gottes Mensch geworden war, bestand naturgemäß nach obigen Boraussehungen bie Aufgabe bes Erlofers in einem zweifachen: Erftlich mußte ber Erlöser burch fein Thun und Leiben bie Menschheit ju Gott wieber in jenes Berhaltnig bringen, in welchem fie vor bem Falle war, b. h. er mußte fie von ber Schueb und Straft erlosen, und ba ja mit biefer Erlosung jene bochfte Gerechtigkeit, die bas Gefet eigentlich forbert und die im vollen Maße auch ber fünblose Abam noch nicht hatte, noch nicht in ben Menfchen war, so mußte nun ber Erlöser zweitens burch bie : Berbindung seiner menschlichen Natur mit ber unfern jene ewige wesentliche Gerechtigkeit, die in ihm wohnte, die bas gottliche Befen felbft ift, und bie bas Gefet in uns fucht, uns einglegen.

Vielleicht ift bies bie Ibeenverbindung gewesen, aus welcher Ofianders eigenthumliche Erlösungstheorie fich entwickelte.

hat nun aber Flacius mit seinen bisherigen Saten über bie Gerechtigkeit Recht, so braucht es für ihn nur einer consequenten Weiterführung seines Gebankens, um alle weiteren Posttionen Ofianders aufzuheben.

Der Kampf erhebt sich nach ben grundlegenben Gaben und Gegensaben zunächst wieber, wo es gilt, zu bestimmen, was Christi Gerechtigkeit sei?

<sup>\*)</sup> Christus fuisset incarnandus ac cum Ecclesia sponsa sua una caro futurus, etiam si nemo peccasset. l. c. p. 48.

<sup>••)</sup> Ideo nobis data est lex, ut dilectionem et aeternam justiciam, quae Deus ipse est, a nobis postalet. In serm. sup. Rom. 8. bei Schiffelb. VI. 50.

Dfiander weiß nur von einer Gerechtigkeit Christi, die er nach feiner gottlichen Natur hat, bie nichts anberes ift, als Gott felbst, die im Worte mit ber Menschheit fich vereiniget\*). Ben biefer gottlichen Natur ober gottlichen Gerechtigkeit wirb bie menschliche Ratur Christi gerecht gemacht, geleitet und geführt; fo fagt er, die ewige Gerechtigkeit Gottes babe fich mit ber Menfcheit Chrifti vereinigt: "um dieselbige allerheiligfte Renfcheit unferes Berrn Jesu Christi mit folder feiner ewigen Gerechtigfeit und Fromnigfeit gerecht zu machen, zu bewegen, zu leiten und zu führen zu allem Gehorfam und guten Berten bis zu volltommener Erfüllung bes ganzen Gejeges und ju aller Gebulb für uns und unfere Gunbe ju leiden, sein Blut zu vergießen, zu fterben bes allerschmählich= sten Todes am Kreuz, und endlich auch gen Solle zu fahren, baß er uns erlösete, und bann um unserer Rechtfertigung willen wieder erftunde" \*\*). Dies Thun und Leiben Christi ift aber nun nach biefen Borberfagen nicht bie Gerechtigkeit Christi felbst, "man muß die Wert und Frucht ber Gerechtigteit aufs allerfleißigft bon ber Gerechtigkeit felbft unterscheiben"\*\*\*). "Darum tann bie menschliche Natur an Christo wohl gerecht fein, bieweil sie bie gottliche Gerechtigkeit hat, aber bie Gerechtigkeit felbft ift fie nicht, fonbern allein feine gettliche Ratur ift die recht, wahr und ewig Gerechtigkeit"+). "Er muß ja nach seiner gottlichen Natur und Wesen unsere Gerechtigfeit fein, wir ruhmeten uns fonft nicht bes göttlichen Befens, fonbern nur einer creaturlichen Gerechtigkeit, die erfcaffen ift, wie einer aus meinen Wiberfachern geschrieben bat, die Gerechtigkeit Christi sei nur ein Berk Gottes in Chrifto"+). "Und follte bie Erfüllung bes Befetes bie Berechtigkeit Christi fein, so murbe folgen, bag er keine Berech=

<sup>&</sup>quot;) f. Betenntnis H, 2.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. H, 2. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. H. 4.

t) a. a. D. Q, 3.

<sup>#)</sup> a. a. D. Q, 4.

tigkeit gehabt noch gerecht gewesen ware, ehe benn er anfing, bas Gesetz zu erfüllen. Er hat aber erst angefangen, bas Gesetz zu erfüllen, ba er sich hat lassen beschneiben, berzhalben hatt er im Mutterleib und die acht Tage vor der Beschneibung mussen ohne Gerechtigkeit sein, wer aber ohne Gerechtigkeit sein, wer aber ohne Gerechtigkeit ist, ber muß vonnothen ein Sünder sein").

Das Subjekt, dem die Gerechtigkeit, die vor Sott gilt, eignet, ist nach Osiander also die göttliche Natur in Christo; der Stand der Niedrigkeit, in welchen er durch die Renschwerzdung eintritt, ist demnach nur die Sphäre, die Bedingtheit, in und unter welcher sich die göttliche Gerechtigkeit auswirkt. Eine neue Gerechtigkeit erwirdt er durch sein Thun und Leiden keineswegs.

Gegen diese Auffassung erklärte sich nun Flacius auf das Allerentschiedenste.

Zwar verachtet er bie ewige, wesentliche Gerechtigkeit Christik keineswegs. Hören wir, wie er sich hierüber ausspricht: "Es möcht vielleicht einer sagen, hat benn die wesentliche Gerechtigkeit des Sohnes Gottes nichts gethan zu unserer Rechtsertigung? Ober seid ihr auch Feinde der Gerechtigkeit Christi, wie Osiander seine Widersacher hart beschuldigt? Antwort: wir halten in keinen Weg, daß die Gottheit Christi von der Menscheit, welche beide Naturen in Christo zu unserer Erlösung so hart vereinigt hat, abzuscheiden sei, sondern glauben, daß wir durch den ganzen Gehorsam und Erniedrigung Christi, der da wahrer Gott und Mensch ist in einerlei Person, damit er das Gesetz für uns erfüllet hat, gerechtsertigt und mit Gott versöhnet werden."

"Denn die wesentliche Gerechtigkeit des Sohnes Gottes gleichwie auch seine Weisheit, Allmächtigkeit und alle seine Tugenden sammt der ganzen Gottheit ist ohne Zweisel nicht mussig gewesen in Erlösung oder Versöhnung der Welt. Und bieser unser hoher Priester hat eine solche hohe Person sein

<sup>\*)</sup> Somedbier F, 2.

muffen, sintemal er nicht allein die Sünde der ganzen Welt und ben gerechten Jorn Gottes aufheben, Teufel, Hull Welt und Tob überwinden, sondern auch und verzweifelte, bose Buben und Feinde Gottes zu Gottes Freunden, Hausgenossen, Kindern und Erben des ewigen Lebens und aller Güter Gottes machen wollte. Denn die Menschheit Christi allein hatte in keinen Weg solche große Ding können ausrichten."

"Es ist auch die wesentliche Gerechtigkeit, Weisheit und Gewalt des Sohnes Gottes, ja seine ganze Gottheit nicht allein aufs höchst von nöthen gewesen, unsere Bersühnung und Erlösung zu erlangen, sondern sie sitzt auch ihnund mit der Menscheit Christi in einerlei Person zur Rechten des Baters mit unserm überaus großem nöthigen Nutzen, und ist allba unser Mittler und hoher Priester für Gott, und endlich, sintemal sie, die Gottheit Christi, in uns wohnet und wir Christi als unseres Hanptes Glieder sind, so werden wir berhalben auch theilhaftig seiner Gerechtigkeit, Weisheit, Allmächtigkeit und Gottheit, und werdens nach diesem Leben noch mehr theilhaftig werden, wenn wir Gottes nun nicht mehr nach dem Glanben genießen, sondern Gott von Angesicht zu Angesicht sehen."

"Aus diesem kann man num lernen, wie auf das Argument zu antworten sei, barauf Ofiander am Ende seiner Schrift so sehr pocht, als er sagt, der ganze Christus ist in nus und unser, item, der heilige Geist und die ganze Gottheit ist in uns und unser, darum ist ihre wesentliche Gerechtigkeit auch unser. Denn es wird nicht gelängnet, daß, weil wir Kinder und Erben sind Gottes und aller seiner Güter, ja auch der Gottheit selbst theilhaftig werden, daß auch seine Gerechstigkeit, Weisheit, Allmächtigkeit und alle seine Tugenden und Ester in uns selen."

"Aber das wird geläugnet, daß folches die Gerechtigkeit sei, durch welche oder von welcher wegen wir gerechtfertigt, versähnet oder ans Gottes Feinden seine Freunde werden"\*).

<sup>\*)</sup> Berlegung bes Betentnis Ofianbri M, 2. 3.

Un einem andern Orte\*) spricht er folgendermassen von der Bedeutung der wesenkichen Gerechtigkeit in Christo: "Es hat nicht müssen eine schlechte Person sein, auch nicht der allerheiligste Wensch, noch ein Engel, sondern es hat müssen sein der der allerheiligste Gott, der den Jorn des Baters trüge, das menschliche Geschlecht erlösete und also siberstützig dem Gesch Gottes genug thäte, auf daß bieselbige Gerechtigkeit des Gedorsams unsere Ungerechtigkeit des Ungehorsams tilgete und wegnähme, uns rechtsertigte und uns für Gott des ewigen Lebens würdig machte."

"— Wie aber so eine große fürtrefstiche Person, bie auch Gottes wesentliche Gerechtigkeit, seine Weisheit, Ehr und Gewalt hatte, unsere Gerechtigkeit zu erwerben nothig gewesen sei, und boch gleichwohl bieselbige wesentliche Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit nicht sei, sondern die übrig Fürtrefstichkeit, welche uns dieselbige Person erworden hat, kann man überaus klar aus dem nachfolgenden Gleichniß sehen:

Wenn einer vom Abel und einer nicht vom Abel einem König ober Kaiser bieneten, und beide Ein Amt zu verwalten hätten ober auch der Unedle ein köftlicher Amt hätte, so würde doch der vom Abel für jenem viel mehr verdienen von wegen seines Abels oder Fürtrefslichkeit seiner Person, und würde doch gleichwohl solcher sein Abel oder Würde nicht sein kohn selbst sein, sondern sein Dienst. Desgleichen würde sein treuer Dieust und Gehorsam für dem Könige seine Gerechtigkeit sein, und nicht seine personliche Fürtresslichkeit oder sein Woel."

"Allso auch, wenn ebenbieselbig Person viel und lang bem König ober Kaiser gebient hatte, hatte ihm auch viel abverbient, und wollte, baß ebenberselbige Berbienst einem Andern zugerechnet würde, also, daß der von dem König des Andern verbienten Lohn könnte fordern, oder wenn einer von wegen großer Mißhandlung in des Königs Ungnad und Zorn ware,

<sup>\*)</sup> Bon ber Gerechtigfeit E, 4. F, 1.

wiederum um bes Andern Berbienstes willen zu Gnaben ausgenommen und bazu für ein frommer und getreuer Diener gehalten würde: so würde man nicht sagen, daß jener diesem seine persönliche Wärde ober Abel schenkte ober zurechnete, sonsbern allein seinen Berdienst ober Sehorsam, und wäre doch gleichwohl wahr, daß wo diese Person nicht so abelich ober in so großer Würde und Ansehen bei dem König gewesen wäre, nimmermehr sein Gehorsam so groß vom König geachtet wäre. ——"

"Zum andern, so ist uns auch auf biese Weise die weientliche Gerechtigkeit — und die ganze Gottheit dienstlich, daß sie nämlich jest zugleich mit seiner Wenschheit in Einer Persion unser Mittler ist. Denn solchen und so einen großen Borsprecher haben wir für dem Bater haben müssen, damit er in allen unseren Röthen ohne alle Weigerung und Ausschub erhöret würde."

Aber trop bem, daß Flacius ber wefentlichen göttlichen Gerechtigkeit Christi solche hohe Bebeutung zumißt, erklärt er bennoch:

"Ift die wesentliche Gerechtigkeit Christi unsere Rechtfertigung, so folgt ungezweiselt, daß der Sohn Gottes vergeblich ift Mensch geworden".

"Es hat Griftum selbst seine wesentliche Gerechtigkeit nicht sollen helsen, daß ihn die Ungerechtigkeit unseres Ungehorsams wicht hatte in den Schuldthurm göttlichen Zorns und ewigen Tods hinuntergedrückt. Wie sollt sie denn und helsen? Was hat aber Christum geholsen, daß er wieder ans dem Schuldthurm göttlichen Zorns und ewigen Tods ist gekommen? Seine vollkömmliche Bezahlung für unsere Sünde oder Gerechtigkeit des Gehorsams oder Erfüllung des Gesehes, mit Thun und Leiden von ihm geleistet" \*\*).

Bon biesem Gesichtspunkte aus ist es Flacius auch nicht

<sup>\*)</sup> Berlegung bes Befentnis 2c. G, 4.

<sup>\*\*)</sup> Rurpe und flare Erzelung ber argument Offanbri D, 2,

schwer, ber Frage Osianders zu begegnen: Ob benn nicht Christus schon im Mutterleibe, also ehe er anfing, Gehorsam dem Gesetz zu leisten, gerecht gewesen sei?

"Hie kömmt Osiander her wie Ajax mit seinem siedensechtigen unüberwindlichen Schilde und thut wider alle unsere Argument diesen Borwurf: Ob Christus im Mutterleibe nicht gerecht sei gewesen, so er darnach allererst durch solchen neuen Gehorsam die Gerechtigkeit erfunden hat?

Untwort, in Chrifto muß man zwei Ding betrachten, seine Berfon und fein Umt. Bas feine Berfon belangt, ba bat er weber nach seiner Gottheit noch nach seiner Menschheit nie von keiner Gunbe gewußt. Was aber fein Amt belangt, finte mal er nun ber Mittler ift, ba hats ihm im Mutterleibe und barnach bie gange Zeit über bis zu feiner Auferstehung fo viel an Gerechtigkeit gemangelt, baß er nicht allein nicht gerecht, sondern die Gunbe und Aluch selbst, nach ber Schrift, gewesen ist, das ist, unsere Sünden sind ihm vom Vater, ebe er sie burch seinen Gehorsam und Leiben also überwunden und mit Füßen getreten hat, assixo ad erucem chirographo nostro captaque captivitate, daß er in sciner Auferstehung bavon triumphiren konnte, so boch zugerechnet gewesen, als hatte er selbst mahrhaftiglich aller Welt Sunde begangen. Aber nach seiner Auferstehung, ba über Gunbe, Tob und Holl gesteget hat, ift er nicht mehr eine Gunbe, sondern eitel Gerechtigkeit, nicht mehr ein Rluch sondern eitel Segen worben, und das nicht ihm selbst, bei immer gerecht und gebenebeit gewesen ift, sonbern benen, bil an ihn glauben"\*). So fagt er auch:

"Man unterscheibe nur fleißig die Person und das Am Christi, so wird man sich leichtlich aus dem Jerthum Ofiandr können auswirken. Denn man bedent, ab Christus seine Berson oder seines Amts halben, um sein oder um unsertwille zur Sünd, das ist ein Ungerechter, und zum Fluch sei worder

<sup>\*)</sup> Berlegung ac. C, 1.

so wird man merken, daß er solches alles seines Amtes und unserthalben worden sei. Denn was seine Person belanget, so ist er stets der gerechteste und liebste Sohn gewesen. Ei so wird er auch unsere Gerechtigkeit worden sein nicht nach seiner Person, sondern nach seinem Amt, wie er unser Fluch und Ungerechtigkeit gleicherweis seinem Amt nach worden ist."\*).

Aus biefer Darlegung bes Flacius folgt nun im Gegenjat zu Offiander, daß das Subjekt, von welchem die Gerechtigkeit, die Gott von dem Menschen fordert, ausgesagt wird, nicht
der ewige Sohn Gottes ift, abgesehen von seiner menschlichen
Ratur, auch nicht die gottmenschliche Persönlichkeit, abgesehen
von der thatsächlichen Erfüllung des Gesehes, sondern die gottmenschliche Persönlichkeit insofern, als sie durch Thun und
Leiden des Gesehes die von dem Geseh erforderte Leiftung
vollbracht hat.

Flacius halt babei ben gottmenschlichen Charakter dieser Gerechtigkeit ausbrücklich sest: "Es sagt Osiander, daß keine dritte Gerechtigkeit sei, denn entweder lauter menschlich, oder aber lauter göttlich, welches nicht wahr ist: denn daß dieser Gehorsam oder Gerechtigkeit Christi nicht allein menschlich sei, auch nicht allein göttlich, ist leicht zu deweisen. Denn menschlich ist er ja nicht; denn ein Mensch kann solchen Gehorsam nicht leisten; göttlich ist er aber auch nicht proprie; denn es wollte der göttlichen Gerechtigkeit zuwider sein, daß sich Gott so tief sollte erniedrigen, daß er nicht allein eine Gestalt eines Knechtes, sondern auch des allersündlichsten Knechts Gestalt an sich nähme und um aller Welt Sünde leiden müßte"\*\*).

"Sott hat ohne Zweifel die zwo Naturen nicht ohne sonberliche Ursach so hart mit einander in einer Person vereinigt, daß sie das einige Werk, nämlich die Erlösung des menschlichen Geschlechts, ausrichteten, oder beide zugleich und zusammen unser Heil erwürden. Darum sollten wir ja nicht durch

<sup>\*)</sup> Rurpe und flare Erzelung 2c. D, 2. 3.

<sup>\*\*)</sup> Berlegung 2c. B, 3.

menschliche Weisheit diese beiben Naturen in Erweidung unserer Seligkeit von einander reißen, und ein Theil dieses Werks der Menschheit, das andere der Gottheit zuschreiben".

Diese neue Gerechtigkeit unn, welche Spriftus uns erworben hat, besteht nach Flacius, wie bereits vielsach angebeutet ist, in Erfüllung bes Gesetzes.

Flacius knupft, um auf der Bahn der Wiberlegung zu bleiben, seinen Nachweis an den von ihm aufgestellten und von uns mitgetheilten Grundsatz an: "wenn der Mensch im Gehorsam gegen dem Gesetz und Willen Gottes, dazu er geschaffen war, geblieben wäre, so märe berselbe Gehorsam für Gott des Menschen Gerechtigkeit gewesen."

Ron hier aus macht er nun den Uebergang auf folgende Wietse: "Weil aber darnach die menschliche Natur solchen Gehorsam und Gerechtigkeit ihres Falls halben in die Sunde nicht geleistet hat und noch nicht leisten kann, und derhalben von Gottes Gerechtigkeit zur ewigen Straf gesordert wird, so hat sich Gott unser erbarmet, und damit er beiden, seiner Gerechtigkeit und seiner Barmherzigkeit genug thäte, so hat er eine wunderliche Person erweckt, die nicht allein Gott, auch nicht allein Mensch, und doch zugleich Gott und Weusch ist, welche einen sonderlichen, neuen Gehorsam, besser, denn der Engel Gehorsam ist, leistete und dadurch das Geses aufs allerdensmilichste erfüllete. Diesen Gehorsam, weil ihn Gott unserthalben aufgerichtet, und uns wahrhaftiglich zugerechnet hat, so ist derselbe Gehorsam und Gerechtigkeit unser, und wir gefallen Gott darum."

Dieser neue Gehorsam, den Christus für uns zu leisten hatte, bestehet nun nach Flacius in zweien Stücken, 1) in der wölligen Genugthnung der Strase für die begaugene Sünde, 2) in dem wolltommenen Gehorsam gegen Gottes Gebote. "Num sind aber zwei Stücke dieser schuldigen Gerechtigkeit gegen dem Geset; das erste ist die völlige Genugthuung der

<sup>\*)</sup> a. a. D. H. 2.

Strase für die begangene Sande; benn nachdem es billig und recht ist, einen Sünder strasen, ists ein Stück der Gerechtige keit, die schuldige Strase gerne leiden. Das andere, der vollsommene Gehorsam, so alsbann solgen und geschehen soll. Darum stehet auch die Gerechtigkeit des Gehorsams Christi, die er dem Gesetz für uns geleistet hat, in den zweien, nämlich in seinem Leiden und in Bollkommenheit des Gehorsams gegen Gottes Geboten"\*).

"Was fordert denn das Gesetz von mir? Strafe für die begangene Sünde, und forthin vollkommenen Gehorsam. Wer bezahlet denn diese große Schuld für mich? Christus. Wit waserlei Münze oder Waar? Wit seinem überstüssigen Leiden und Thun alles des, so das Gesetz von dir forderte".).

Diefer neue Gehorsam nun, und zwar nicht allein sein Leidensgehorsam, sondern auch sein Thatgehorsam, beginnt nach flacius nicht erst mit Christi bewustem Berhalten nach seiner Wenschwerdung, sondern schon mit seiner Wenschwerdung, und zieht sich durch sein ganzes Leben. Ja sein ganzes Leben ist ein stetig Leiden und Thun.

"Und diese zwei Stück, nämlich das Leiden und der Geborsam Christik können durch sein ganzes Leben gezogen werzen, anzusahen von seiner allerersten Erniedrigung, als er sich dem Bater unterworfen und so zu reden ein neu Leben weit unter der göttlichen Majestüt angesangen hat. Denn dieselbe erste Erniedrigung, da er in göttlicher Gestalt war, ist ein Stück und Ansang all seines Leidens, item sein ganzes Leben ist ein steitg Leiden dis zur Auserstehung. Doch weil das vornehmste Stück seiden sum Aveuz geschehen ist, so wird dasselbe Leiden synokdochice für alle sein Leiden genommen, sintemal er auch sein Blut daselbst für uns verzossen hat. Darum auch durchs Blut ostmals alle seine Leiden den angezeigt werden."

<sup>\*)</sup> Bon ber Gerechtigkeit zc. D, 4.

<sup>\*\*)</sup> Berlegung x. C, 1.

"Also kann auch mit dem Wort Gehorsam das ganze Leben Christi bezeichnet werden. Denn St. Paulus sagt, er habe sich erniedriget, sei gehorsam gewesen dis zum allerschändelichsten Tode des Kreuzes. Und zu den Edräern am 5. stehet: er habe Gehorsam gelernet an dem, daß er litt. — Derzhalben das ganze Leben des Sohnes Gottes als er in göttlicher Gestalt war und ansing sich zu erniedrigen, kann unter dem Namen des Gehorsams oder unter dem Ramen des Leidens begriffen werden".)

Und zwar ist Flacius burchaus gegen jede scholastische Scheidung und Zerschneibung ber obedientia activa und passiva und gegen jegliche Sonderung und Uebertragung der Früchte beiber auf die eine ober die andere. Davor bewahrt ihn sein gesunder Sinn für alles geschichtliche Leben. "Denn in seinem Gehorsam ist ein stetig Leiden und in seinem Leiden ein steter Gehorsam gewesen. Denn er ist eben darum ins Leiden geworsen, daß sein Gehorsam darin gesehen würde und darum ist er dem Bater gehorsam gewesen, daß er in seinem Gehorsam das Leiden, welches um unserer Seligkeit willen ergehen mußte, trüge."

"Wiewohl auch etliche sein beutlich, wie sichs läßt anseben, bas Amt Christi unterscheiben, wenn sie sagen, baß und Christus habe durch sein Leiben erlöset von dem ewigen Leiben, und mit seinem Gehorsam das Geseth für uns erfüllet, und habe also mit seinem Leiden Vergebung der Sünden, mit seinem Gehorsam aber eine Gerechtigkeit, gleichsam als wären wir dem Geseth vollkömmlich gehorsam gewesen, exworben doch, weil die Zurechnung der Ersüllung des Geseths, wie ich zuvor gesagt habe, in der Vergebung der Sünden begriffer ist; item, weil der Gehorsam Christi, wie sett gesagt, mit seinen Leiden vermischt ist; item, weil die Schrift diesen beider Stücken zugleich unsere Rechtsertigung und unser Heil zulegt wie wie darnach beweisen wollen, so wollen wir eins von

<sup>\*)</sup> Berlegung 2c. B, 3 u. 4.

Billion interior

andern nicht abreißen, sondern beiben zugleich bas Berbienst Ehristi und Erwerbung unserer ganzen Seligkeit zuschreiben"\*).

Richt barauf allein also kommt es an, daß Christus litt, sondern daß in seinem Leiden zugleich sein Gehorsam gesehen würde; aber auch nicht darauf ist es abgesehen, daß er übershaupt gehorsam sei, sondern daß sein Gehorsam unter dem Leiden sich vollziehe, welches die Gerechtigkeit Gottes über den sündigen Menschen verhängen muß.

Christi Leiben ist ihm ein Strafleiben. Er litt, was er litt, als Strafe. Gottes Born über bie Gunbe ift es, ber ihn, nachdem er fich fur bie Menschen in die Schulb gegeben bat, bis in die unterfte Hölle hinabbruckt. So sagt Flacius: "Gott hat seinem Sohne unsere Sunde so fraftiglich zugerechnet, als hatte er fie selbst begangen. Darum auch die Schrift jagt: Gott habe ihn gemacht zur Gunde und jum Fluche" \*\*). "Denn wir haben aus ber Schrift gelernt, bag unfere Gerechtigfeit - fei bie Burcchnung Gottes, welcher uns Glaubigen gurechnet ben Gehorsam Christi, welcher, ba er in Gottes Gestalt war, wie Paulus fagt, sich erniedriget, und sich durch die Mensch= werdung und mancherlei Erniedrigung heruntergelassen hat von dem höchsten himmel bis in die unterfte Solle, und da= burch so viel ausgerichtet, bag, je tiefer er von unseren Gunben und Gottes Born hinuntergebruckt ift, je hober wir burch Bichtigkeit seines Verbienstes gleichsam auf ber anbern Schale ber Bage in die Sohe geschwungen und aus ber Solle in ben himmel geführet sein" \*\*\*).

Dieser Gehorsam Christi, mit bem er burch Thun und Leiben bem Geseth genug that, und die Gerechtigkeit, die das Geseth forberte, erwarb, ist weit herrlicherer Art, als ihn die Menschen, selbst wenn sie nicht gesündigt hätten, zu leisten bermocht hätten. "Der Berdienst Christi aber ist ein solch

<sup>\*)</sup> a. a. D. B, 4.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. C, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. B, 1.

Preger, Flacius I.

gewaltig herrlich Ding, daß er mehr eine Erfäufung, denn eine Erfüllung des Gefetes soll genennet werden. Denn der Spruch, den D. Luther und die Bäter gebrauchen, gefället mir sehr wohl, daß der Berdienst Christi ein solch töstlich Ding sei, daß auch ein einiger Blutstropfen hätte genug thun können für aller Welt Sünde. Denn wer will so kühn sein, und die Genugthuung und Gehorsam Christi, der nicht allein der allerheiligst Mensch, sondern auch ewiger Gott gewesen ist, mit unsern Sünden und schuldigem Gehorsam einigerlei Weise vergleichen?"\*)

Diese Herrlichkeit bes Verbienstes Christi beruht, wie hier angedeutet ist, und wie Flacius oben ausgeführt hat, auf bei Berbindung der göttlichen Natur mit der menschlichen. Bir erinnern an das angeführte Gleichniß: "Wenn einer von Abel und einer nicht vom Abel einem König oder Kaiser die neten, und beide Ein Amt zu verwalten hätten oder auch de Uneble ein köstlicher Amt hätte, so würde doch der vom Abe sür jenem viel mehr verdienen von wegen seines Abels oder Fürtresstlichkeit seiner Person, und würde doch gleich wohl sel cher sein Abel oder Würde nicht sein Lohn selbst sein, sonderi sein Dienst."

Nach allen biesen Boraussehungen faßt Flacius bie gange Lehre von der Gerechtigkeit Christi zusammen und zieht der Schluß auf folgende Weise:

"Derwegen halte ich, baß die Weise des Verdienstes Christ ober die Erfüllung des Gesehes also könne am besten erklar werden. Gottes Gerechtigkeit ist dagestanden mit den zeht Geboten, als mit einem Schuldregister, und hat von den menschlichen Geschlecht vollkommene Straf gesordert für di begangenen Sünden, und hernachmals vollkommenen Gehorsam. Da hat sich der Sohn Gottes des menschlichen Geschlechts welches der Gerechtigkeit Gottes in keinem Weg konnte genuthun und derhalben ewiglich sollte verdammet werden, erbar

<sup>\*)</sup> a. a. D. O, 4.

met und hat sich von wegen bes menschlichen Geschlechts in bie Schuld gegeben, baß er Gott bezahlen wollte. Darum, ba er in göttlicher Gestalt war, hat er sich selbst erniedrigt, und die Gestalt eines Knechts, ja eines sündlichen Knechts angenommen, ist zum Fluch und Sünden worden, barnach hat er sich in solchem Gehorsam je mehr und mehr erniedrigt, bis er endlich als ein Sünder ans Kreuz geschlagen ist."

"Darum können wir mit Wahrheit sagen, baß Christus, nachdem er des Mittlers Amt an sich genommen, durch seinen steten Gehorsam und Leiden dem Schuldherrn, nämlich der Gerechtigkeit Gottes alle Augenblick große Summen so zu reden Gelds und in seinem letzten Leiden die allergrößte Summa zugezählet hab."

"Derhalben, nachdem er ins Grab und in die Hölle als ein Schuldiger gebracht worden ist, hat er Rechenschaft begehrt besjenigen, das das menschlich Geschlecht schuldig war, und des, das er bezahlet hatte. Und nachdem beiderseits Rechenschaft geschehen, beide der Schuld und der Bezahlung, ist erstunden worden, daß Gottes Gerechtigkeit weit und unzählig viel mehr von Christo empfangen habe, denn das menschlich Geschlecht schuldig war. Darum hat Christus der göttlichen Gerechtigkeit die Handschrift unserer Schuld, das ist die zehn Gebot, abgedrungen, und damit sie die Gläubigen nicht versdammen könne, an das Kreuz gehestet. Ja er hat auch noch eine Handschrift der göttlichen Gerechtigkeit abgedrungen, daß sie uns Gläubigen Gottes Gunst und das ewige Leben schuldberrn unser Schuldner worden"\*).

Der Schluß ist sonach bieser: Forbert bas Gesetz nicht eine qualitas, sonbern ein Thun, wie es ber Mensch vor bem Falle hatte vollbringen können, und ist Christus an unsere Statt getreten, um die Gerechtigkeit, die das Gesetz forbert, sur uns zu erfüllen, und hat er burch sein Thun und Leiben

<sup>\*)</sup> a. a. D. O, 4. P, 1.

als Gottmensch der Forderung des Gesetzes überschwänglich genug gethan, so ist dieses Thun und Leiden seine Gerechtigseit, und diese seine Gerechtigseit ist damit unsere Gerechtigsteit vor Gott, denn um unsertwillen hat er gethan und gelitten. Damit ist erwiesen, was Osiander läugnet daß Christi Thun und Leiden unsere Gerechtigkeit sei.

Gegen solche Zurechnung der Gerechtigkeit Christi war Ofiander mit dem Einwurf hervorgetreten: es sei gotteslästerlich also zu reden, weil man damit Gott entweder eines Zrrzthums zeihe, als der einen Gottlosen für gerecht halte, der es doch nicht sei, oder ihn zum falschen Richter und Schalksfreund mache, da er einen Gottlosen gerecht spreche, von dem er doch wisse, daß er gottlos sei\*).

Flacius entgegnet: bas heiße Gottes Thun mit menschlicher Klugheit richten. Einen irbischen Richter würde man in solchem Falle allerdings nicht unbillig für ungerecht, toll und thöricht halten. Aber es habe Gott gefallen, die Wen schen durch Thorheit und nicht durch Weisheit selig zu machen "Laßt uns aufhören zu schmähen die wunderbare Erlösun des allmächtigen Gottes, welcher aus sonderlichem Rath seiner allerunschuldigsten Sohn zum Fluch und zur Sünde gemach hat, auf daß er uns Sünder durch Zurechnung seiner Gerecht tigkeit gerecht spreche"\*\*).

Flacius entgegnet weiter: gleichwie es nicht ungerechtei, daß Gott seinen allerunschuldigsten Sohn mit unsere Sünde und Strafe belade, was ja auch Ofiander nicht läugnete, so sei es auch nicht ungerecht noch unverständig, daß euns verzweiselte bose Buben durch Zurechnung des Berdienste Christi durch den Glauben rechtsertige\*\*\*).

Dann zeigt er Ofiander aber auch, bag ber Bergleis Gottes mit dem irbischen Richter, ber einen Uebelthater G

<sup>\*)</sup> Befenntnis 2c. G, 2.

<sup>.</sup> Berlegung ac. A, 4.

<sup>•••)</sup> a. a. D. C, 1.

joents halben tosspreche, gar nicht passe. Der irbische Richter kinne wohl von der Strase, aber nicht von der Schuld besienen. Gott aber pslege mit der Strase auch unsere Sünde in den Abgrund des Meeres zu wersen und so weit von uns dintanzusehen wie den Ausgang vom Niedergang. Dies zeige sich, sobald wir durch den Glauben gerechtsertigt werden, in dem Frieden des Herzens, dem es dann sei, als hätten wir unser Leben lang nie eine Sünde begangen, darum uns das Gewissen strasen könne\*).

Ein zweiter Ginwurf Dfianders gegen bie kirchliche Rechtimigungelehre bestand barin, daß er sagte: Was Christus turch fein Thun und Leiben mit Gott gehandelt habe, bas iei vor 1500 Jahren und länger geschehen, da wir noch nicht utoren gewesen seien. Darum konne dies nicht unsere Recht= migung genennet werben, sondern nur unsere Erlosung und Fenngthuung für uns und unsere Sunde. "Denn einen Renichen kann man wohl erlösen und befreien, ber auch noch nicht geboren ist. Als wenn man einen leibeianen Mann aus ber Turkei mit Gelb erloset, so wird nicht allein er von ter leibeigenschaft lebig, sonbern auch alle seine Rinder, so nech von ihm geboren sollen werden, die doch sonst, wenn thr Buter in der Leibeigenschaft bliebe, alle leibeigen geboren murden. Aber man kann keinen gerecht und fromm machen, ebe kun er geboren wirb" \*\*). Dies Gleichniß von dem leibeige= un Anechte ift ungeschickt. Denn benten wir uns unter bem= ielben unfere Borältern, so wurde baraus folgen, daß wir erloset seien, weil unsere Boraltern Christen gewesen wiren. So faßt ce Macius auf und weist solche Unsicht als wegen Zerthum einfach ab. Denken wir uns aber unter bem libeigenen Knechte bas menschliche Wesen, wie es ber Sohn Genes angenommen und zunächst in seiner Berson erloset in, und so hat es Ofiander mahrscheinlich gemeint, bann

<sup>\*)</sup> a. a. D. C, 3 u. 4.

<sup>\*\*)</sup> Befenntnis 2c. B. 1 u. 2.

mußte man Ofiander entgegenhalten: Rimmft bu an, bag in ber Person Christi bie Menschheit überhaupt ohne Ruckicht auf beren subjective Aneignung erlöft fein tann, fo mußt bu auch annehmen, daß fur bie Menfcheit ohne Ruckficht auf beren subjective Aneignung in ber Person Christi eine Berechtigkeit erworben fein kann. Und ebensowenig als bezüglich der Gerechtigkeit, die Christus hatte und erwarb, bie subjective Aneignung von Seiten ber noch nicht geborenen Menschen möglich war, ebenso wenig war bann auch eine Erlösung, wie bu behauptest, für die noch nicht geborenen Menichen vor 1500 Jahren bereits zu Stanbe gebracht. In Bezug auf biefe' fubjective Aneignung werben wir bann auch erft erlöft, wenn wir gerechtfertiget werben, und von biesem Gesichtspunkt aus lehret bann Rlacius Ofianber gegenüber mit Recht: "Wenn wir in Christum glauben, jo werben wir gerechtfertiget und erlofet. Denn berfelbig Sobepriefter hat auf Einmal burch Opferung feines Leibes ewige Erlbfung und Gerechtigkeit erworben, fann aber alle Stunden vollkömmlich gerecht machen alle die zu ihm kommen"\*).

Daß Chrifti Leiben und Thun aber vor 1500 Jahren geschehen ist, hindert nicht, daß es für die Menschen aller Zeiten auch ihre Gerechtigkeit sein könne, ebenso gut, wie es ihre Erlösung war und ist. "Ob eben die That vor 1500 Jahren ist geschehen, so währet doch seine Gewalt, Kraft, Würde, Macht, oder wie mans immer ausreden kann, von Ansang der Welt die in Ewigkeit. Darum sagt die Schrift, daß Lamm ist geschlachtet von Ansang der Welt, so ist es auch am Ende der Welt geschlachtet, ja heut und gestern auch"\*\*).

Nachdem nun so Flacius aus bem Berhältniß bes Menschen zum Sesetze und aus bem Berhältniß Christi zum Gesetze erwiesen hat, daß Christi Thun und Leiben unsere Ge-

<sup>\*)</sup> Berlegung 2c. D, 3.

<sup>\*\*)</sup> Rurge und flare erzelung 2c. B, 1.

rechtigkeit sei, und nachdem er die beiben benannten Einwürfe Ofianders zurückgewiesen, geht er auch noch auf Osianders Standpunkt selbst ein, und zeigt ihm, daß er mit der Behauptung, daß Christi Thun und Leiden unsere Erlösung sei, auch schon, ohne es zu wollen, ausgesprochen habe, daß Christi Leiden und Thun unsere Rechtsertigung sei. Denn Erlösung und Rechtsertigung seien eins.

"Beil nun unsere Erlösung burch Christi Gehorsam und Leiden oder Ersüllung des Gesetzes vollendet wird, wie Osiansder dekennet, und die Schrift oft bezeugt, so solgt nothwendig, das wir durch seinen Gehorsam und Leiden auch gerechtsertigt werden. Es sagt auch ohne unsere Beweisung die Schrift solches Kärlich Röm. 3 mit diesen Worten: Und werden ohne Berdienst gerecht durch die Erlösung, so durch Jesum Christum geschehen ist. Hier setzet er die Erlösung und Rechtsertigung zusammen, ja er erklärt vielmehr die Rechtsertigung durch die Erlösung, als wollte er sagen: Sen dadurch werden wir gerechtsertiget, das wir durch Christum erlöset werden, und eben dadurch werden wir erlöset, das wir durch Christum gerechtsertigt werden.

Item, Eph. 1, Rol. 1 sagt Paulus: an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sände. Wir haben aber broben angezeigt, daß Paulus zu den Römern am 4. sagt, unsere Gerechtigkeit sei Vergebung der Sünden. Denn er sagt, David beschreibe unsere Rechtsertigung und Zurechnung der Gerechtigkeit mit diesen Worten: Bohl dem, dem die Uebertretungen vergeben, bedeckt und nicht zugerechnet sind. Darum ist Erlösung und Rechtsertigung eins, nämlich, daß Christi Gehorsam oder Erfüllung des Gesches dermassen uns zugelegt wird, gleichwie ihm unser Ungehorsam ausgelegt ist, nicht wesentlich, sondern durch eine sehr starke und ganz göttliche Zurechnung"\*).

"Es bekennt aber Ofiander mehr benn einmal, daß wir burch bas Berbienft bes Leibens und Gehorsams Christi er=

<sup>\*)</sup> Berlegung 2c. D, 2. 3.

lofet, Gott uns verfühnet, bie Sunbe vergeben, wir mit ibm wieberum vertragen und er unfer gnäbiger Gott werbe. Inbem er nun folches fagt, bekennt er auch zugleich, Gott gebe er wolle ober wolle nicht, bag bas Berbienft bes Leibens unb Gehorsams Christi uns burch ben Glauben zugeeignet unsere Gerechtigkeit sei ober daß wir baburch gerechtfertigt werben. Denn Gott, wie er gerecht ist und bie Menschen allein um bie Ungerechtigkeit ihres Ungehorsams gegen seinem Befete in ben Thurm seines Borns wirft, also lagt er auch keinen wieber heraus, er habe benn bie Gerechtigkeit bes Gehorfams, jo bas Gefete von ihm forbert, ober bie Genugthuung bes Gefetes, sie tomme nun von ihm ober einem anbern ber. Er ift gerecht und nimmt teine andere Munge gur Rangion, benn Gerechtigkeit. Eben baffelbige ift auch von ber Berfohnung ju sagen. Denn gleichwie er um bie Ungerechtigkeit bes Ungehorfams gegen bem Gefete allen Menichen feind ift worben, also wird er ihnen wiederum nicht versühnet, sie haben benn bie Gerechtigkeit bes Gehorfams ober bie Genugthuung bes Gesches Gottes, ihre eigene ober eine frembe. -

Derhalben wie nun Ofiander frei öffentlich nachgibt, daß wir durch das Berdienst Christi erlöset, daß uns Gott durch das Berdienst des Leidens und Sehorsams Christi verfühnet und er unser gnädiger Gott wird und uns die Sünde verzibt, also gibt er auch in benfelben Worten nach, es sei ihm lieb oder leid, daß wir durch dasselbige Verdienst oder Genugthung des Gehorsams oder Leidens Christi gerecht werden. Denn ein jegliches unter denselbigen Wörtern begreift die Rechtsertigung oder Zurechnung der Gerechtigkeit in sich".

Aber auch noch aus einem letten Rūchalt galt es, Ofianber herauszutreiben. Er konnte nämlich immer noch sagen: Wenn auch Christus burch sein Thun und Leiben wirklich nicht bloß unsere Erlösung, sonbern auch unsere Rechtsertigung bewirkt hat, so wäre boch immer erst noch zu beweisen, baß

<sup>\*)</sup> Biber bie Götter in Preußen D, 1 u. 2.

Sprifti Thun und Leiben nicht die Frucht seiner göttlichen, ewigen Gerechtigkeit sei. Denn so lange das nicht widerlegt ift, bleibt immer noch meine Behauptung stehen, daß im Grunde boch immer die wesentliche, ewige, göttliche Gerechtigkeit des Sohnes unsere Gerechtigkeit sei.

Flacius hat nun zwar schon bewiesen, daß mit einer rein gottlichen Gerechtigkeit uns noch nicht gebient fei, ba Gott eine menschliche Gerechtigkeit, ein menschliches Thun erforbere, bas bem Gefete genug thut; er hat zu biefem Zwecke zwischen Berson und Amt Christi unterschieben, hat bewiesen, bag bie Berechtigkeit ber Person Christi, die er von Ewigkeit her hatte, ju unserer Erlösung burchaus noch nicht genügend sei; aber er muß bennoch Osiander auch bahin folgen, daß er nach= weift, Christi gottmenschliches Thun werbe mit Unrecht als die alleinige Frucht ber ewigen wefentlichen Gerechtigkeit bes Sohnes begeichnet. Er grunbet seinen Nachweis auf bie Berschiebenheit ber Subsistenzweise bes Sohnes Gottes vor seiner Menschwerdung und nach seiner Menschwerdung. Rach dieser letteren ift die Menschheit Christi nothwendig mitbestim= mender Factor, und baraus folgt, daß die Werke Christi nicht als reine Früchte ber gottlichen, ewigen Gerechtigkeit angesehen werben können. Darum sagt Flacius\*): "Osiander fagt, biefer Gehorfam sei die Frucht jener göttlichen Gerechtigteit und verkleinert also fein meisterlich ben Verdienst und Gehorsam Christi. Solches aber zu beweisen setzt er den Spruch 30h. 14: Der Bater, der in mir wohnet, thut diese Werk. So boch Chriftus am selben Ort von seinen Wunderwerken und nicht von seinem Gehorsam rebet. Er sett auch diesen Spruch: Bater, bein Wille geschehe. Alle Chriften beten, daß Gottes Wille geschehe, zeigen gleichwohl bamit nicht an, daß fie burch die wesentliche Gerechtigkeit Gottes gerecht scien, wie Oftanber, weiß nicht burch was für eine bunkle Folge, ron Chrifto beweisen will. —"

<sup>\*)</sup> Berlegung : F, 2 ff.

"Man muß Christo über bas ewige Leben auch eine an ber Leben geben hie auf Erben. Sagt man nun, doß er ein Leben habe, dadurch er, so zu reden, wächst und zunimmt ifset 2c., so muß man ja bekennen, daß er auch Engenden ar sich habe. Und ist fürwahr ein sehr lächerlich, will nicht sagen, ein gottlos Ding, weil den elenden Leuten, die doch zu Zeiten kaum einen Schatten einer Tugend haben, nicht alleit von uns Menschen, sondern auch von der Schrift, Namen der Tugend zugemessen werden, daß wir dem Herrn Christo der auch seiner Wenschheit nach mit den allerhöchsten Tugen den aufs höchst gezieret ist, hie auf Erden in diesem sterblicher Leben gar keine Tugend zumessen sollen. —

Es ware ohne Noth gewesen, daß der Sohn Gottes alleit darum ware Mensch worden, daß er seiner göttlichen Gerechtigkeit Früchte thäte, welches er wohl im himmel thun un nicht auf Erden hätte kommen dürsen; wie denn der Bate und heiliger Geist und die ganze Gottheit von Ewigkeit githan hat. Daß er aber vom himmel gestiegen ist, das i freilich eines neuen, großen Werks halben geschehen."

Inbem so Macius seinen Ausgangspunkt von bem Behaltniß bes Menschen zum Gesetze nahm, und von ba au Christi stellvertretenbes Thun und Leiben zu verftehen ut zu erklaren suchte, hat er, wie wir glauben, die kirchliche Leh von unserer Gerechtigkeit vor Gott gegen Ofianber gluckli gerechtfertigt. Aber er hatte auch noch nach einer ande Seite hin die kirchliche Lehre gegen Dfiander in Schut nehmen. Es ift auffällig, bag Dflanber in seiner ganzen Scht ber Krchlichen Lehre von der Wiebergeburt und ben guten Werk niemals gebenkt, und indem er ber kirchlichen Lehre von ber Red fertigung seine Lehre gegenüberstellt, ben Schein bervorrn als hatte vor ihm und außer ihm bie evangelische Kirche niem von ber Biebergeburt etwas gelehrt. Darüber beklagt 1 Flacius mit vollem Recht, und weist alle die von der Na wendigfeit ber Wiebergeburt hergenommenen Grunbe, wa Oftanber feiner Lebre Anertennung zu verschaffen fucht, zurd

"Es ift nicht die Frage, ob Gott uns laffe bleiben, wie wir verhin waren, wie die falschen Richter thun. Denn daß wir von Gott durch den heiligen Geift um Christi willen neugeberen werden, daran ist nie gezweiselt; — sondern das ist die Frag, mas dieselbe Rechtsertigung sei, dadurch uns Gott um Christi willen rechtsertiget."\*) "Wir Lehren genug die Leut von Reu und Bekehrung. Item, wie viel große und manzigsaltige Ursach seien, warum wir gute Werke thun sollen und müssen.").

Darum hebt Flacius die kirchliche Lehre von der Wiederzschut in folgender Weise gegen Osiander hervor: "Ueber das aber, daß uns Christus diesen seinen Gehorsam und Gerchtigkeit schenkt, so gediert er auch die Gläubigen wiederum mu durch Schenkung des heiligen Geistes; ja auch er selbst, immt dem Bater wohnet in uns und schenkt uns also Gott ine wesentliche Gerechtigkeit und sich selbst. Solche Wiederzschut und Vereinigung mit Gott sind wahrhaftiglich die Erstwurt und Vereinigung mit Gott sind wahrhaftiglich die Erstwurt und ein Pfand des ewigen Lebens, wie es die Schrift unnet, und sind nicht die Rechtsertigung und Versühnung, taburch wir erst zu Gott, zum ewigen Leben und Seligkeit riederum kommen.

Belche Bereinigung mit Gott und Wiedergeburt wir auch mit in jenem Leben recht und vollkömmlich bekommen werden, wie das Johannes bezeuget: Meine Lieben, wir sind nun Genes Kinder und ist noch nicht erschienen, was wir sein zerden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, daß wir den gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. La hören wir von dem Apostel Johannes, daß unsere, also wir reden, Gottheit oder Bereinigung mit Gott oder Genießung wieden, Gottheit oder Bereinigung, sondern das ewige Leben ichbit sei, welcher Gottheit wir allhier nur die Erstlinge als

<sup>\*)</sup> Berlegung ac. A. 1.

<sup>\*\*)</sup> Aurpe ond flare Erzelung sc. C, 4.

zu einem Pfand empfahen, bort aber werben wir sie reichlich und vollkömmlich empfangen\*\*).

She wir nun aber mit Flacius Endurtheil über die Ofianbrische Lehre seine Polemik abschließen, ist es noch nothig, bem Flacius zur Prüfung einiger der hauptsächlichsten Funbamente zu folgen, auf welche Ofiander seine Lehre stützte. Wir werden hier 1) Ofianders Lehre von dem Wesen des evangelischen Wortes, 2) seine Auslegung einiger Schriftstellen und 3) einiger Aussprüche von Augustin und Luther zu berücksichtigen haben.

Ofiander unterscheidet im Evangelium das äußerliche und innerliche Wort, wie wir oben gesehen haben. Gott habe von Ewigkeit her beschlossen, daß er uns durch den Gehorsam seines Sohnes von dem Fluche des Gesehes erledigen wolle. Dieser ewige Beschluß Gottes sei ein innerliches Wort, Gott selbst, und eben der Gott, der da ist Wensch worden, und sei Jesus Christus unser Herr, jest wahrer Gott und Wensch; denn alles, was in Gott von Ewigkeit ist, das musse Gott selbst sein.

Dieses innerliche Wort Gottes sei nun in das äußerliche Wort gefaßt, werde durch Christum, seine Propheten und Apostel verkündiget, und wo es im Glauben ergriffen werde, da gehe mittelst bes äußerlichen Wortes das innerliche Wort in unser Herz ein, und somit komme ja durch das Wort das ewige Wesen Gottes, der Sohn Gottes selbst in unser Herz.

Es ift nicht schwer zu sehen, was Osianber mit bieser Lehre bezwecken will. Denn ba auch nach kirchlicher Lehre bas im Glauben ergriffene Evangelium unsere Gerechtigkeit ist, so wird, da nach Osianber das Evangelium nichts anderes ist, als das göttliche und Mensch gewordene Wesen des Schnes selbst, und da der Glaube das Evangelium im Herzen erfasset, nicht ein Christus außer uns, nicht ein Thun und Leiden

<sup>\*)</sup> Biber bie Gotter in Preußen C, 3.

Gbrifti, sondern Christus in uns und zwar nach seiner ewigen genlichen Natur unsere Gerechtigkeit sein.

Macius lagt fich nun feineswegs barauf ein, auseinanber in sepen, wie er fich Gott mit bem Worte verbunden bente, iondern sucht Ofiander burch eine Consequenz, die er zieht, m überführen, wie unrecht es fei, bas ewige Wort, ben Sohn vottes nichts anderes sein zu lassen, als ben real geworbenen migen Gebanken ber Belterlöfung. Berbankte bann, fragt Audus, ber ewige Sohn Gottes seine ewige Eriftenz nicht iner Bezugnahme ber göttlichen Gebanken auf die Belt? hitte er bann nicht eine nur relativ nicht absolut nothwenembige Eriftenz, und wurde, in bem boch benkbaren Falle, tig ber Mensch nicht gefündigt hatte, bann gar nie aus bem Bin bes Baters geboren worden sein? "Run frage ich men jeglichen vernünftigen Menschen und auch Ofianbrum ibi: wenn ber Denich nicht gefallen ware, (wie benn Ofianm jagt, baß sichs wohl hatte konnen zutragen) was ware um aus bem innerlichen Wort, Beschluft, Borfat ober Rath riettes von ber Erlösung bes menschlichen Geschlechts worben. mer wo mare er blieben, welchen Dfiander fagt, bag es Gottes Bobn felbst sei? Bare er nicht zu nichte worden? Ich kann 18 wahrlich nicht anders nach meinem geringen Berstand urteilen. Denn was hatte Gott burfen bas menschlich Geschlecht 316 Gunde und Tod erlofen, wenn es nie in feine Gunbe ned Tob gefallen ware ?" \*)

Da er zweierlei Wort macht, ein äußerlich Wort und in innerlich Wort, ber Rath, Fürsatz und Meinung Gottes un Erlösung bes menschlichen Geschlechts sei der Sohn selbst, wicher das Wort genennet wird, da sollt er wahrlich bedenstm, daß nicht, gleich wie dieser Fürsatz und Verstand von bildiung der Sünder ein innerlich Wort ist, also auch der Kuth, Fürsatz und Meinung vom Heil der Engel, item von der Schöpfung, weils zweierlei Meinung und Verstand sind,

<sup>&</sup>quot;) Aurhe vnb Mare erzelung 2c. F, 4.

auch zweierlei innerliche Wort und also zweierlei Shine sein müßten, und gleichwie bas äußerliche Wort Gottes, welches wir das Svangelium nennen, ein innerlich Wort hat, also auch bas Gesetz, welches auch Gottes Wort ift, vom Evangelio sehr unterschieden, auch sein innerlich Wort haben müßte, vom ans bern unterschieden.

Es gehen mir die Haar zu Berge, wenn ich nur gebenke, was für Jrrthum aus solcher Subtilität erfolgen möchten, und halt, es sei wichts besseres, denn daß man gar keine Subtilität von Gott erforsche, viel weniger für der Gemein hanzbele, die in Gottes Wort nicht offenbaret ist.

Es ist aber gewiß, daß in der heiligen Schrift nicht offenbaret ift, warum der Sohn Gottes ein Wort genannt wird. Einer meinet dies, der andere das; doch sind solche Meinungen allzumal einfältiger und haben weniger Gefahr, benn des Osianders".

Zugleich gegen bieselbe Osianbrische Auffassung bes evangelischen Wortes als Behicels ber göttlichen wesentlichen Gerechtigkeit geht es, wenn Flacius, fortsahrend, von dem Glauben ber Bäter bes alten Bundes und ihrer Gerechtigkeit rebet:

Darnach beschreibt er oft, wie die wesentliche Gerechtigkeit uns mitgetheilt werde und lehret, daß Christus mit seiner Gottheit und Menschheit in uns wohne, und weil wir sind Fleisch von seinem Fleische und Bein von seinem Beine, dershalben, gleichwie seine Gottheit ihre wesentliche Gerechtigkeit der Menschheit mittheilet, also theile er sie auch uns mit, weil wir seines Fleisches Glieder sind. In dieser Beschreibung der Gerechtigkeit sollte er sehen, ob sich solche Weise auch reimen wollte auf die Rechtsertigung der Väter. Denn ehe Christus gedoren ist, ist sein Fleisch nicht gewesen, darum hat ihnen die Gerechtigkeit Christi durch sein Fleisch, welches in der Wahrheit in ihnen hätte sein sollen, nicht können mitgetheilt werden. Hieraus erscheinet, wie undeskändig diese Beschreibung ist, und daß, gleichwie vor Zeiten der Verdienst

und nicht durch Eingießung der Sottheit durchs Fleisch des HErrn ins Fleisch der Sunder, also auch ihund der ganze handel mit lauter Zurechnung vollendet wird und nicht mit natürlicher Mittheilung, davon Osiander disputirt, wiewohl wir wohl wissen, daß wir dennoch zugleich Tempel Gottes und Christi Glieder sind.

Unter ben Schriftbeweisen, zu welchen wir nun zweitens übergehen, hat bie Stelle Jer. 23, 5-6 für Ofiander ein hauptgewicht, insofern burch sie, wie er meint, bewiesen werbe, bag Chriftus allein nach seiner göttlichen Ratur unsere Gerechtigkeit sei. Die bekannte Stelle lautet: "Siehe es kommt bie Zeit, spricht Jehova, bag ich bem Davib ein gerecht Gewichs erwecken will, und foll ein Ronig fein, ber wohl regieren wirb und Recht und Gerechtigkeit auf Erben anrichten. Bu beffelbigen Zeit foll Juba geholfen werben und Ifrael ficher wohnen. Und dies wird fein Rame fein, daß man ihn nennen wird: "Jehova, ber unsere Gerechtigkeit ift." Dfiander fügt hinzu: "und steht ba auch ber große Name Gottes (Jehova), ber nichts anderes heißt, benn bas bloge gottliche Wesen in Christo, also, bag die Meinung des Bropheten flar und burr ift, als spreche er: Das göttlich Wefen unfere Gerechtigkeit"#).

Hierauf antwortet Flacius nun mit vollem Rechte\*): Jehova sei an besagter Stelle ein Rame ber ganzen Person bes
Ressias. Denn Gott tause da eine ganze Person mit diesem
Ramen. Sei es aber ein Name der ganzen Person Christi,
so begreise er nothwendig seine beiden Naturen in concreto
und alle ihre Eigenschaften, so daß man wohl sagen könne:
Ichova ist Davids Gewächs, Jehova wird geboren, gekreuziget, getödtet. Denn so sage der Prophet selbst: Jehova ist
Davids Gewächs oder Sohn. Ja Osiander selbst habe in
einer srüheren Schrift den Ausspruch gethan: Jehova ist ein

<sup>\*)</sup> Befenntnis 2c. Q, 4.

<sup>\*\*)</sup> Antidotum etc. B, 2 ff.

sterblicher, ja ein gestorbener Mensch \*). Nach welcher Natur? Freilich nach ber menschlichen. Bebeute nun aber bieser Name die ganze Person Christi und begreise er seine beiben Naturen und alle Eigenschaften, so solge nicht, was Osiander solgen lasse, daß er nur nach seiner göttlichen Natur unsere Gerechtigkeit sei. Aus dem Conterte sei vielmehr ersichtlich, daß er nach beiden Naturen als unsere Gerechtigkeit bezeichnet werde. Es heiße nämlich: Er wird Gerechtigkeit thun aus Erden. Die Gerechtigkeit, dadurch Juda und Irael selig werden sollten, musse also geschaffen werden. Nun könne man die wesentliche Gerechtigkeit nicht thun weber im Himmel noch auf Erden.

Ginen weiteren Beweis ber Schrift, bag die wesentliche Gerechtigkeit Christi unsere Gerechtigkeit sei, fand Osiander barin, daß die Gerechtigkeit, die wir durch den Glauben empfangen und im Glauben haben, beständig "Gottes Gerechtigkeit, dexacoroven Jeov" genannt werde \*\*).

1

Ţ

1

ţ

1

1

1

Dagegen macht Flacius geltenb\*\*\*): Richt alles, was Gottes Gerechtigkeit, Heil, Wahrheit genannt werbe, heiße barum sein Wesen. So heiße es Köm. 1 von den Heißen, sier könne aber die Wahrheit in Lügen verwandelt. Hier könne aber die Wahrheit nicht Gottes Wesen selbst bedeuten, denn das könne von den Gottlosen nicht verwandelt werden. So werde 1. Kor. 1 das Evangelium, so da ist eine Predigt des Kreuzes, eine Kraft Gottes genannt, nicht des Wesens halben, sondern der Wirkung halben. Denn durch das Evangelium sei Gott thätig. So sei 2. Kor. 5 überaus sein klar angezeigt, was die Gerechtigkeit Gottes sei, in den Worten: "Gott war

<sup>•)</sup> Osiandri Harmoniae: Jehova est homo mortalis, imo mortuus etc. Quaeritur secundum quam naturam? Secundum humanam. Ergo Jehova etiam humanam Christi naturam in concreto significat.

<sup>..)</sup> Befenntnis ac. S, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Rurge ond flare erzelung 2c. B, 1 ff.

in Christo und verfühnete die Welt mit ihm felber und rechnete ihnen ihre Gunde nicht zu und hat unter uns angerichtet bas Bort von der Berfühnung. Go find wir nun Botschafter an Christus Statt, benn Gott vermahnet burch uns. Go bitten wir nun an Chriftus' Statt: Laffet euch verfühnen mit Gott. Denn er hat ben, ber von teiner Gunbe mußte, fur uns gur Gunbe gemacht, auf bag wir wurden in ihm die Gerechtigkeit Gottes." In diesem Text sage Paulus erstlich: daß Gott die Welt mit fic durch Christus verfühne und bas auf die Weise, daß er ihr ihre Sunbe nicht zurechne. Bum anbern fage er zweimal: es sei ihm die Predigt ober das Amt der Verfühnung als einem Botichafter befohlen. Bum britten fange er an, fein befohlen Amt ober Botschaft auszurichten und die Leute zu remahnen, baß fie fich mit Gott verfühnen laffen. Bum letten zeige er ihnen auch, wie ober wodurch sie mit Gott jellen verfühnet werben: "Gott hat ben, ber von feiner Gunbe wußte, für uns gur Gunde gemacht, auf bag wir wurben bie Gerechtigkeit Gottes." Das ist: er hat ihn als einen Ungerechten um ber Ungerechtigkeit unferes Ungehorfams willen freuzigen laffen, auf bag wir die Gerechtigkeit Gottes wurden. Bas tann nun allba auf bag wir bie Gerechtigkeit Gottes wurden" anderes bedeuten, benn: auf bag er uns unfere Gunbe ober die Ungerechtigkeit bes Ungehorsams nicht aurechne, sonbern uns für gehorfame Rinder halte, wie er unserthalben Spriftum für einen Ungehorsamen gehalten hat, und also mit uns verfühnet würbe, wie benn Paulus oben gesagt hat, bag Gott auf biefe Beife bie Belt mit fich verfühnet? Es ift ja Paulus fein Trunkenbold ober ein so vergessener Mensch, bag er flugs aus feiner Botfchaft in ein anber Ding fpringen jollte, welches also weit von ber Verfühnung nach Ofianbers Reinung ift, als ber himmel von ber Erbe. Dazu, so ift ba eine particula rationalis: "benn", welche hart bas folgende: benn Gott hat ben, ber von feiner Gunbe wußte" an bas borige: \_So bitten wir nun an Christus Statt: lasset euch Preger, Flacius I. 17

mit Gott versühnen" knüpfet, so daß Paulus ja klar mit dem folgenden anzeiget, was da die Versühnung sei, zu welcher er uns vermahnet, und wodurch wir dieselbige bekommen können.

Eine weitere Stelle, auf welche Ofiander großes Gewicht legte, war 1. Kor. 1: "Chriftus ist uns gemacht (ober wie Ofiander übersetzt: geworden) von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Keiligung und zur Erlösung."

Dieses alles, meinte Oslander \*), sei Ehristus nach seiner göttlichen Ratur. Denn die Menschheit könne nicht sein die Weisheit oder Gerechtigkeit in abstracto. Dazu stehe noch dabei geschrieben: auf daß, wer sich rühmet, sich des Herrn, das ist, des Jehova rühme. Deshalb sei die Gottheit Christi unsere Gerechtigkeit.

Macius verfteht zwar unter bem Herrn, beffen man fich rühmen solle, Gott ben Bater, von welchem Christus uns jur Gerechtigfeit gemacht ober verordnet fet, und begrundet blese Interpretation aus bem vorhergehenden Texte. felbst bann, wenn man ben Ramen: Berr ober Jehova von Christo verftebe, so fet, wie er ju Jerem. 23 nachgewiesen habe, Jehova von bem gangen Chriftus und feinen beiben Raturen zu verstehen. Sobann werbe Christus an biefer Stelle barum unfere Gerechtigkeit genannt, weil er uns bie Gerechtigkeit ju Bege bringe, und nicht weil fein Befen unfere Gerechtigkeit fei, wie auch aus bem folgenben zu erseben. Denn Christus sei nicht eine Beiligung ober Erlösung, ba biese Worte ja Worte, Werke ober Thaten bebeuteten; sonbern barum heiße er unfere Beiligung, weil er die Christen heiliget, und Erlösung, weil er die Chriften erlöset; er werbe also so genannt seines Werts ober Amts halben und nicht feines Wesens halben. Also werbe er auch genannt die Wahrheit, weil er ben Leuten die Wahrheit saget; die Anferstehung, weil er uns von den Tobten auferwecken wirb. Satte aber Christus ledigtich follen burch seine Berfon ober wesentliche Gerechtigkeit

<sup>\*)</sup> Betenntnis ac. Q, 1 ff.

unfere Gerechtigkeit sein, was hatte er bann so viel burfen thun und leiben? So die göttliche unendliche Gerechtigkeit unfere Gerechtigkeit hatte werden sollen, so hatte fie in einem hni alle unfere Ungerechtigkeit konnen vertigen.

Flacins mußte sich aber auch gegen die Deutung wenden, welche Ofiander dem Worte "rechtfertigen dixasovo" gab. Chanber fagte \*\*): bas Wort justificare werbe in der Schrift uf zweierlei Beise gebraucht: einmal heiße es, einen Ungeniten ober Beklagten gerecht fprechen, wie ein Richter ober Jenge ober somst einer ben anbern gerecht spreche, er sei gleich smat oder nicht; so werbe es 3. B. Jes. 5 gebraucht: "Weh men, die helben find Wein zu faufen - bie ben Gottlosen notfertigen um Gefchenks willen." Das anbremal beiße es men der nicht gerecht, fondern gottlos ist, mit der That und Shrheit gerecht machen, und bas in allen ben Stellen, welche in auf die Rechtfertigung des Glaubens beziehen. Go Rom. 4: den, der nicht mit Werten umgehet, glaubet aber an ben, in die Gottlosen rechtfertigt." Rom. 3: "auf daß er allein micht sei und rechtfertige ben, ber ba ist bes Glaubens an dim Christum."

Flacins geht zunächst auf ben hebräischen Ausbruck zurück mb sagt \*\*\*): rechtsertigen heiße in hebräischer Sprache einen wiedeinen soer gerecht sprechen. Dies zu beweisen könnten wat allein viele Exempel, sondern auch eine Regel von vielen könischen Bervis vorgelegt werden. Es sein nämlich etliche könischen Bervis vorgelegt werden. Es sein nämlich etliche könischen Bervis, welche in prima conjugatione eine qualitatem, daß einer eine sonderliche Eigenschaft an sich habe, bekuten; aber in tertia conjugatione bedeutzten sie einem andern ilche qualitatem und Eigenschaft zumessen: und ein solch kont sei auch das hedräsche priz justus suit, in prima conjugatione, aber in tertia conjugatione:

<sup>&</sup>quot;) Rurte und flare erzelung ac. B, 2 u. 3.

<sup>\*\*)</sup> Belenntnis x. F, 4 ff.

von) Berlegung u. A. 1 ff.

justitiam alteri tribuit, einen gerecht sprechen. Ofiander hatte aus hebräischer ober griechischer Sprache seine Deutung beweisen sollen. Er bekenne aber selbst, daß das griechische Wort diese Deutung nicht habe, denn er sage: Luther habe das Wörtlein rechtsertigen nicht lassen bleiben, wie es im Griechischen stehet, sondern dafür das Wort "gerecht machen" geset.

Rom. 4: "bem aber ber nicht mit Werken umgehet, glau: bet aber an ben, ber ben Gottlosen rechtsextigt ober gerecht macht, bem wird fein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit", fei wiber Ofianber. Der Spruch zeige klärlich an: rechtfertigen fei eben fo viel, als bem Gunber feinen Glauben gur Gerech: tigfeit zurechnen; weil nämlich ber Gunber in fich teine Berechtigkeit babe, bamit er vor Gott besteben tann, so balte ihm Gott seinen Glauben für Gerechtigkeit, gleich als wenn wir von einem tugendhaften aber uneblen Manne fagen: feine Tugend wird ihm zum Abel- gerechnet. Die beiben Worte: rechtfertigen ober gerecht machen und zur Gerechtigfeit rechnen hatten einerlei Bebeutung bei Paulus am selben Ort. Balb barauf folge im Texte: "Was fagt bie Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und bas ift ihm zur Gerechtigkeit gerechnet". Dies "rednen gur Gerechtigkeit" muffe eben fo viel beigen als bas zuvor genannte "gerechtfertiget". Denn er rebe von einerlei Ding. Aber nicht allein aus bem Zusammenhalt bes Textes, sondern aus ber Erklärung Bauli selbst folge, daß "genechtfertigt werden" soviel heiße als gerecht geachtet ober absolvirt werben. Denn Paulus erklare aus bem Propheten David, was bas fet, einen Gunber rechtfertigen ober ben Glauben ihm zurechnen. Paulus sage: es sei eben so viel als: die Ungerechtigkeit vergeben, die Gunde bebeden, die Sunbe nicht zurechnen. Welche Auslegung Pauli und Davibs wahrlich bes Ofiandri Deutung nicht leibe, daß einer mit ber That gerecht werde, ober wie er hin und wieder rebe: "daß ihm die Gerechtigkeit eingegossen werbe." Flacius legt hierauf bas Wort "Bergebung ber Gunben" aus, weil es, wie er fagt, viel zur Auslegung bes Worts "rechtfertigen" biene.

Zünde ift nicht allein etwas thun, was bas Gefet verboten tat, fonbern auch bie Gebote bes Gesetes unterwegen laffen; cter nicht allein wibers Gefet thun, fonbern auch bem Gefet richt vollkömmlich genug thun. Derhalben Bergebung ber Einde ift auch nicht allein Abloschung ber Schuld, ba bu riders Gefet gethan haft, sonbern auch Zurechnung ber Erfüllung bes Gesetes. Wenn bir Gott bie Gunde vergibt, fo rergibt er bir nicht allein, daß bu wiber bes Gesetzes Verbot action haft, sondern auch, daß bu bem Gesetz nicht gang bift ubersam gewesen, bas ift, er halt so von bir, liebt bich so, akid als hattest bu seinem Geset vollkömmlichen Gehorsam wieiftet. Gben dies heißet hier Paulus und die Schrift an riden Orten: ein Gunber wirb gerechtfertigt, ober bem Gun-M jugerechnet werben gur Gerechtigfeit und bie Gunbe vernem werben, bas ift: bag ber Gunber gleichermaffen fur genot gebalten wirb, als hatte er nicht allein wibers Gefet nichts verbrochen, sonbern ware bem Gefetz auch vollkommlich geberfam gewesen" \*).

So weist Flacius in dem Begriff der Sündenvergebung im Begriff der Zurcchnung einer fremden Gerechtigkeit als in nothwendiges, mitconstituirendes Moment nach, und erhärtet wint die Identität von Erlösung und Rechtsertigung. In deicher Beise behandelt er sodann die übrigen von Offander angesührten Schriftstellen.

Ofiander hatte sich aber nicht nur auf die Schrift, sondern ud auf Augustin und Luther berufen.

Aus Augustin hatte er eine Stelle aus einem Briefe an Cenientius angeführt: "Die Gerechtigkeit, die in ihr selbst ichet, ist ohne Zweifel Gott selbst und lebet unwandelbar. Siech aber wie sie, dieweil sie in ihr selbst das Leben ist, auch wier Leben wird, wann wir ihr theilhaftig werden, also auch, tieweil sie in ihr selbst Gerechtigkeit ist, wird sie auch unsere Gerechtigkeit, wann wir ihr anhangen und gerecht leben. Wir

<sup>\*)</sup> Berlegung, ac. A, 3.

sind auch so viel mehr ober minder gerecht, wie viel mehr ober minder wir ihr anhangen. Daher ist von dem eingebornen Sohn Gottes geschrieben, dieweil er ja des Baters Weisheit und Gerechtigkeit ist und allewege in ihm selbst ist, daß er auch uns von Gott gemacht sei zur Weisheit, Gerechtigkeit, Herchtigkeit, Heiligung und Erlösung, auf daß, wie geschrieben stehet, wer sich rühmet, der rühme sich des Herrn\*\*).

Unbefangen bekennt Flacius in Rudficht auf diese Stelle: Augustinus braucht gemeiniglich solcher Rebe: Wir werben gerecht durch unsern Gehorsam gegen dem Geset, welchen Gehorsam wir, nachdem wir vom heiligen Geist durch den Glauben in Christum wieder neu geboren sind, Hott leisten. Flacius ist also weit entsernt, solche Stellen, welche eine Wertgerechtigkeit der Christen behaupten, im Sinne der evangelischen Rechtsertigungslichre umzudenten. Nur ist er naiv genug, im Angesicht solcher Stellen doch immer noch zu behaupten: Augustinus hat es mit der gewöhlichen Lehre unserer Kirchen gehalten, wie aus vielen Orten genugsam zu vernehmen, wiewohl er gemeiniglich solcher Rede gebraucht, daß er sagt: Wir werden gerecht durch unsern Gehorsam gegen dem Gesetz zu.

Es war überhaupt eine Täuschung, in der man sich während des Reformationszeitalters befand, wenn man meinte, Augustin nehme in Bezug auf die Rechtsertigungslehre den evangelischen Standpunkt ein. Die vielen Stellen "aus welchen es geungsam zu vernehmen, als halte es Augustin mit der gewöhnlichen Lehre unserer Kirchen", sind eben im Segensah gegen den Pelagianismus geschrieben und concentriren sich alle in dem Saze: Noli praesumere die operidus ante sidem. Jene Stellen aber, in welchen er "gemeiniglich solcher Reden gebraucht: wir werden gerecht durch unsern Gehorsam gegen dem Geset, welchen Gehorsam wir, nachdem wir vom heiligen Geist durch den Glauben an Christum wieder neu geboren sind, Gott leisten", handeln von den durch die Tause

<sup>\*)</sup> Befenntnis 2c. O. 4. ep. 85. Aug. ad Consent.

Biedergeborenen, und in dieser Hauptfrage lehrt er nicht mit der edangelischen, sondern mit der römischen Kirche: der wahre Glaube in seiner Mischung mit Hoffnung und Liebe ift als Erstling der eingegossenen Gerechtigkeit verdieuftlich. "Fides inchoat meritum". "Um das Reich Gottes hoffen zu können, muß man ein gutes Gewissen haben; um dieses haben zu könzuen, muß man glauben und Werke thun"\*).

Aber bei alledem hatte Ofiander bennoch Unrecht, fich auf Augustinus zu berufen. Macius geht, um bies zu beweisen, von jenen Worten Augustins aus: "(Die Gerechtigkeit, die Gott felbst ist) wird auch unsere Gerechtigkeit. wenn wir ihm anhangen und gerecht leben, oum ei adhaerendo juste vivimus" und weiter: "wir sind so viel mehr ober weniger gerecht. wie viel mehr ober minder wir Christo anhangen". Nun heiße eber Christo anhangen, nach St. Augustins Meinung, fo viel als gerecht leben. "Offanbers Meinung aber leibet in keinem Beg, daß wir mehr ober weniger gerecht seien, wie benn die gewöhnliche Meinung unserer Rirchen foldes auch nicht leibet; ja Ofiander fagt: Sobald wir die Gottheit in's Berg faffen, w find wir vollkömmlich gerecht. Derhalben, gleichwie bie Einwohnung Gottes in une nicht mehr noch weniger wirb, sondern wochnet in uns oder wohnet nicht in uns, also auch bie Gerechtigkeit Gottes, fo Gott felber ift, fo fie in uns ift, wird fie weber mehr noch weniger. Derhalben Augustinus, weil er unsere Gerechtigkeit barein sett, daß wir Gott anhangen und gerecht leben, fo tann er die Gerechtigkeit hoch und niedrig ziehen. Denn wir können mehr ober weniger gerecht leben, tonnen unfern Gehorfam gegen Gott boch und niedrig gieben. Offander aber tauns nicht; beun bas Wesen, vornehmlich bas göttlich Wefen, wird weder mehr noch weniger. Atho erscheinet hieraus Karlich, baß Auguftinus vom Dfiander fehr weit unterschieden ift. Denn Augustinus fest

<sup>\*)</sup> f. meine Schrift: Geschichte ber Lehre vom geiftlichen Amte auf Grund ber Geschichte ber Rechtfertigungelehre S. 80 u. ff.

bie Gerechtigceit im gerechten Leben ober in guten Werken, baburch wir Gott anhangen, Ofiander aber barin, daß wir bie Gottheit im Herzen haben" \*).

Aber auch auf Luther hatte fich Ofiander berufen und nicht weniger als 18 Seiten mit Belegstellen aus Luthers Schriften angefüllt. Wir theilen hier gur Probe eine folche Stelle Luthers mit: "Die Gerechtigkeit, so ber Erbfunde entgegengesett wird, ist uns auch angeboren (verstehe burch bie Wiedergeburt), ift essentialis, das ist wesentlich, erblich und eine frembe Berechtigkeit, namlich bie Berechtigkeit Chrifti 2c. \* \*\*). Rlacius bemerkt \*\*\*): "Ofiander citirt Lutherum, ba er fagt, unsere Gerechtigkeit sei wesentlich, essentialis, welches Bortlein er mit besonderen Buchstaben sett, bamit mans besto beffer merten tonne, und will anzeigen, D. Luthers Meinung sei gewesen: bag wir burch bie wesentliche ober ewige Gerech: tigkeit Gottes gerechtfertigt werben. Es rebet aber D. Lutber am selben Ort in feinen Weg von ber wefentlichen Gerechtigkeit Gottes, sondern zeigt an mit flaren Worten, warum er bie Gerechtigkeit bes Glaubens essentialem, wesentlich, nenne, nämlich, weil sie allezeit bleibt und nicht aufhöret wie die actualis, bas ift: so viel dies Leben betrifft, so thun ober handeln wir zu Zeiten recht, zu Zeiten unrecht; aber die gnabige Annehmung ober ewige Erlofung, bie Chriftus mit seinem Blut erworben hat, ift allezeit bei benen, die mit Glau-

<sup>\*)</sup> Berlegung zc. M, 1. 2. Auf ber andern Seite führt nun aber Flacius eine Anzahl Stellen aus Augustin an, die alle aufs Deutlichte immer wieder in den Saben sich vereinen: "Bir sind Gottes Gerechtigkeit. Diefe Gerechtigkeit ift die, nicht durch welche Er gerecht ift, sondern durch welche wir durch ihn gerecht werden." "Wie ein großer Unterschied ist zwischen dem Licht, so erleuchtet wird, und dem, so erleuchtet, ein solcher Unterschied ist auch zwischen der Gerechtigkeit, so rechtsertiget, und der, so durch Rechtsertigung geschaffen wird." Zwo fürneml. Grunde Of. 2c. A, 2 ff.

<sup>\*\*)</sup> Betenntnis 2c. J, 3. Luther: von ber breierlei Gerechtigkeit 1517.

ben an Sottes Gute hangen. Und hie ware Ofiander wohl Scheltens werth, weil er diesen Baragraphen besselben Sammons anzeucht, daß er mit wohlbedachtem Muth diese Worte: "sie höret nicht auf, wie die actualis"", welche zur Erklärung biese Worte nothig sind, mitten aus dem Text ausgelassen hat."

Flacius hat noch öfters Urfache, Ofiander zu beschuldigen, das er hin und wieder die Stücke weglasse, die zur Erklärung von Luthers Meinung nothig seien. Es ist unnöthig, Flacius ur Bestreitung aller der Fundamente, die Osiander in Luther gesunden haben wollte, zu begleiten. Luthers Lehre in diesem Luther genugsam bekannt \*).

<sup>\*)</sup> Rur eine Stelle unter ben vielen, die Flacius aus Luther wiber Ofiander anführt, fei hier hervorgehoben "Wer aber bes Luthers rechte Meinung aus feinen Schriften haben will, ber mag biefe folgende Worte ilber ben Spruch: "ber heilige Geist wird die Belt ftrafen um ber Gerechtigkeit willen, - benn ich gehe jum Bater", fleißig betrachten : ""Es ift broben genug gefagt, wie alle Menfoen unter bie Gunbe und Berbammnis verworfen mit all ihrem Leben, fo auch für aller Welt gut und lieblich, bagu auch nach ben 10 Geboten gethan beißet - fo bas mahr ift, wo bleibt benn bie Gerechtigfeit, ober wie foll man bagu tommen ? Antwortet allbie Chriftus : bas ift Gerechtigfeit, bag ich jum Bater gebe - bas ift nichts anberes, benn bag er unfere Gunben auf feinen Bals genommen und fich um berfelbigen willen laffen am Rreut tobten, begraben, und in bie BBle gefahren' aber nicht unter ber Gunbe, noch Tob und Solle blieben , sonbern hindurchgangen burch seine Auferftebung und himmelfabrt und nun gewaltiglich berrichet gur rechten Sanb bes Batere über alle Greaturen.

<sup>—</sup> Es ift aber solche Gerechtigkeit gar heimlich und verborgen nicht allein für ber Welt und Bernunft, sondern auch für den heiligen. Denn fie ift nicht ein Gedanken, Wort oder Werk in uns felbst (wie die Sophisten von der Gnade geträumet haben, bat es sei ein eingegoffen Ding in unserm herzen), sondern gar außer und über uns, nämlich der Gang Christi zum Bater, das ift, sein Leiden und Auserstehen oder himmelsahrt.

Rachbem wir bisher Flacius auf den verschiedenen Wegen, auf welchen sich seine Polemit gegen Oslander bewegte, begleitet haben, dürsen wir nun wohl mit dem Endurtheil des Flacius über Osianders Lehre den Haupttheil unserer Betrachtung absichtließen. Wenn Planck meint, Osiander habe sich nur mit sich selbst, und nicht eigentlich mit der Schrift oder mit der gewöhnlichen lutherischen Vorstellung im Widerspruch besanden, weil er doch die Grundider von dieser, wenn schon nicht in ihren Ausdrücken angenommen habe \*), so waren wenigstons Flacius und saft alle theologische Zeitgenossen Osianders anderer Meinung.

Da Oftanber zwischen Erlösung und Rechtfertigung streng unterschied, und unter Erlösung Vergebung ber Sünden, unter Rechtfertigung Gerechtmachung verstand, so scheint er auf den ersten Blick allerdings nur in den Ausbrücken von der kirchlichen Lehre abzuweichen, und eben nur mit dem Worte "Erlösung" unsere Rechtfertigung und mit dem Worte "Rechtfertigung" unsere Heitigung zu bezeichnen. Oftander lehrt nämlich nicht bloß die objective That der Erlösung, die objective Genugthuung und Befreiung des Menschengeschlechts von der auf ihm lastenden Schuld und Strase, sondern er lehrt auch die subjective Aneignung des Versienstes Christi durch den Glauben an das Evangelium, wodurch jene ein sur allemal erwordene Vergebung der Sünden dem Einzelnen zugetheilt wird. Während aber, und das ist ein sundamentaler

<sup>—</sup> Das ift je eine wunderliche Gerechtigkeit, daß wir sollen gerecht heißen oder Gerechtigkeit haben, welche doch kein Wert, fein Gedanken und kurz gar nichts in uns, sondern gar außer uns in Sprifto ift und doch wahrhaftig unser ist durch seine Gnad und Geschent, und so gar unser eigen, als ware sie durch uns selbst erlangt und erworben."

Solche Stellen fprechen allerbings beutlich genug gegen Ofiander umb es war leichte Mibe für Flacius, fie in Flille wiber ihn zu beingen und ihn ber Stlite, die er in Luther suchte, qu berauben.

<sup>\*)</sup> Pland, Gefchichte ac. Bb. 4, 856.

Unterschieb, die Krchliche Lehre allen Frieden dos Gewissens allein auf dieses zugesprochene Berdienst Christi gründet, lehrt Csiander: nicht dieser im Glauben ergriffene Christus "für uns", sondern erst der im Glauben ergriffene Christus "in uns" it die Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen können.

Mit Necht fieht barin Flacius eine Jrreführung bes briftlichen Gewiffens. "Die Gewiffen, so in Berzweiflung der Bersuchung fteden, febnen fich nicht nach ber unenblichen Benchtigkeit Gottes bes Schöpfers. Es ift ihnen leib, daß ne bem Willen Gottes nicht haben genug gethan, baß ihr fen von Gott abgewandt ift, Gott nicht liebet, nicht fürchtet, m zweiseln berhalben nicht, Gott gurne mit ihnen um bieser restältigen Gunbe willen und feien ber Berbammnis schulbig. Benn sie aber wüßten, daß fie selber oder etwa ein anderer me und feinem Gefet von ihretwegen vollkömmlich genug schan und fie mit Gott verfichnet batte, so wurden fie fich ür gerechtfertigt und absolvirt halten und wohl zufrieden sein." Die Schrift werbe bei Offanders Lehre nun anders reden, die aidrodenen Gewissen werben auf anderen Troft benten mits ien. Benn Christus nun einen absolviren wolle, werbe er ucht mehr fagen muffen: "ihr find viele Gunben vergeben;" .ki getroft mein Sohn, beine Sunben find bir vergeben;" wer zu ben Aposteln: "welchen ihr die Gunden erlaffet, benen ind sie erlassen; " sondern: du bift gerechtfertigt durch die Grechtigkeit des allmächtigen Gottes in bein Bern gegoffen; ten: welche ihr burch die wesentliche Gerechtigbeit rechtsertiget, de werben gerecht sein. Also werbe auch die ganze Kirche de Joun der Absolution, die sie von Christo empfangen und lister im Gebrauch gehabt, anbern muffen. Denn warum iellte ber Brediger ben beschwerten Gewissen allein bas geringste Stud ber Berföhnung angeigen und zueignen und bas beste Stud verschweigen und ben armen Sunder solches Shapes, welcher ihm burchs Amt ber Schluffel follte gegeben verben, berauben?

Ja man werbe auch bas Bater Unfer verändern muffen;

benn warum begehre man allein Bergebung ber Sünden, so sie doch das geringste Stück ist in der Bersühnung mit Gott, und man vielmehr das vornehmste und beste begehren sollte, nämlich die Rechtsertigung durch die wesentliche Gerechtigkeit Gottes? Darum müsse man hinfort nicht mehr sagen: Berzib uns unsere Schuld, sondern: rechtsertige uns durch die wesentliche Gerechtigkeit Gottes\*).

Damit nun, daß Offander ben Frieden bes Gewissens auf ben Chriftus "in uns", auf bie " Gerechtmachung " feste, mußte in vieler Augen auch bie romische Rechtfeetigungelehre wieder erneuert scheinen. Nun hatte Offander felbft noch Gelegenheit, ben Unterschied zwischen ber von ihm gelehrten Gerechtigkeit und "ber Monche Gerechtigkeit " auseinanberzufeten. Hören wir ihn barum felbst zuvor \*\*): "Die Monde reben von einer Lieb, die ihnen Gott gebe fur die Wert, bie sie thun, ebe benn ihnen die Lieb werd eingegoffen. unmöglich, daß ein einiges Wert gut sei, ehe die Lieb werb eingegoffen und ist ein pur Gedicht und nichts. Zum andern ift offenbar, daß ste nichts von der Lieb reden, die Gott felbst ist, benn sie nennens eine qualitatem. Darum muffen sie solche Lieb für eine creatürliche ober erschaffene Lieb halten. Rum britten ift offenbar, bag mancherlei Ding in ber Welt find, etliche find für fich felbst etwas, als Engel, Mensch, Thier und berglei: den, etliche find nichts für fich felbst, sondern nur wenn sie in einer andern Creatur sind, als Rieber, Schlaf, Traurigkeit; etliche find noch geringer als biefe, als wenn ein Teufel ober Menfch etwas bichtet in seinem Gebanten, bas fonft weber für sich selbst ist noch in einem anbern, sonbern allein in ihren blogen Gebanken. Dieser Art ist auch ber Monche Gerechtigfeit, gelogen vom Teufel und ben irrigen Menfchen, in ihre Gebanken eingegeben. Denn fie ift nicht für fich felbft, bicweil sie eine qualitas soll sein, so ift sie in keinem, als fie-

<sup>\*)</sup> Berlegung ac. O, 1. 2.

<sup>\*\*)</sup> Schmedbier. Aus Meranbri Halefii Buch G, 3 ff.

ber, Schlaf ober Traurigkeit, ssonbern ist ein pur lauter Gebicht, bieweil die Wert unmöglich sind um beren willen sie soll gegeben werden; und dieweil unmöglich ist, daß und eine eingegossene qualitas für Gott soll gerecht machen, darum schleußt sich gewaltiglich, daß solche Mönchsgerechtigkeit ober Liebe weder im himmel noch auf Erben ist, dazu nie gewesen ist und immer und ewiglich nimmer werden wird noch werden lann, ohne daß sie ein lügenhaftig Gedicht und in etlicher verführter irriger Menschen Gedanken ist. Das ist alles, was Osiander gegen diesen Borwurf einzuweuden hat.

Betrachten wir die Bertheibigung Ofianders naber, fo findet sich allerdings folgender Unterschied: 1) Offander lehrt: nicht burch die Werte gewinnen wir Mittheilung und Mehrung der Gerechtigkeit, wie die romische Lehre behauptet, sonbern allein burch ben Glauben; 2) bie Gerechtigkeit, welche fich Ofiander bentt, ift teine anerschaffene qualitas, sondern bie wesentliche, ewige Gerechtigkeit bes allmächtigen Gottes klbst. Fragen wir nun weiter, was die evangelische Rechts fertigungslehre an ber romifchen Rechtfertigungslehre bestreite? jo ift es 1) burth die Werte verdienen wir Mittheilung und Mehrung ber Gerechtigkeit, 2) auf die uns innewohnende Berechtigfeit ift die hoffnung bes Chriften gegrundet. nun einer von biefen Bormurfen, welche ber romifchen Lehre von evangelischer Seite gemacht werben muffen, auch einen Theil ber Lehre Ofianders? Der erste nicht, benn Dfiander lehrt bie Mittheilung ber Gerechtigkeit aus Gnaben allein burch ben Glauben; wohl aber ber zweite, benn Dfianber grunbet bes Chriften hoffnung auf bie une innewohnenbe Gerechtigkeit. Dag er die uns innewohnende Gerechtigkeit als die ewige Majestät Gottes felbst und nicht als eine anerichaffene qualitas bezeichnet, thut nichts zur Sache. Es ift alfo eine wirlliche Berwandtschaft mit ber römischen Rechtfertigungslehre porhanden, und barum bebauptet Macius im Wesentlichen mit Recht\*): "Es wird bes

<sup>\*)</sup> Berlegung tc. N, 3.

Offanders Meinung die Papisten sehr tropig machen, nicht allein barum, bag er bie Angsburgifche Confestion und alle unsere Rirchen berüchtigt, als sollten sie im vornehmsten Artifel von der Rechtfertigung irren; sondern auch barum, daß ei auf einerlei Weise mit ihnen von ber Rechtfertigung rebet Denn fie fagen beibe, bag wir burch bie eingegoffene Liebe Die da Gott felbft ift, gerecht feien und fofern burch ben Glauben gerechtfertigt werben, sofern ber Glaube burch die Liebe eine Geffalt bekommt. Denn bas Bort justificare bebeutet beiben bem Offanbro und Papisten mit ber That gerecht machen, fie fagen beibe, bag wir gang und gar und mit ber That gerecht werden und verkleinen die Erbfunde die noch übrig bleibet." Go weit spricht Macius in bestimmter Beise eine Bermanbtschaft aus. In bem andern Puntte, bezüglich bei Berbienstes ber Werte, macht er nur auf bie naheliegenbi Gefahr aufmerkfam, ohne Ofiander geradezu biefer Lehre 31 zeihen: "Er vermengt auch den neuen Gehorfam mit bei gnabigen Unnehmung und macht ein Stad ber Rechtfertigung baraus, und wird enblich gewiß hieburch guwegen bringen baß bie Leut meinen, sie muffen zum Theil burch bie gnädigt Barmbergigkeit Gottes, jum Theil burch ihre Werk gerech und felig werben."

Einen weiteren Borwauf gegen die Osiandrische Lehrifast Flacius in die Worte zusammen: sie führe dahin, das wir mit Gott stracks ohne Mittler handeln. Es möcht aber einer meinen, daß an diesem Osiandrischen Irrthum nicht vie gelegen wäre, so es doch ein solcher großer Irrthum ist, das er uns dahin bringt, daß wir mit Gott stracks ohne Mittle handeln. Denn wir müssen ja durch Gerechtigkeit einen Zu tritt zu Gott haben, und mit ihm als unserm Bater handeln Unsere Gerechtigkeit aber für Gott ist dassenige, dadurch wir sat Gott bestehen können und darum wir ihm als ein Kinssenwallen Vater angenehm sind und Alles, was uns von nötber ist, heischen dürsen. Dsianden aber sagt, das ewige Wesen Gottes sei unsere Gerechtigkeit für Gott, daraus solgt, daß id

mit Gott durch fein Wefen handeln muffe, bas ist, ich muß mit Gott ohne alle Wittel und Wittler handeln"\*).

Dagegen verantwortet sich nun Ofiander auf folgende Beise: "Sie schreiben: meine Lehr bringe die Leute bahin, wis sie stracks mit Gott ohne Mittel und ohne Mittler handeln missen. Wie unverschämt und ungehener diese Lüge sei, dezugt mein ganzes Bekenntniß durchaus, da ich ja kauter lehre, wis wir ohne vorhergehende ganze Genugthuung und Erkstung unsers Herrn Jesu Christi nicht gerechtserigt können werden, dun, daß es unmöglich sei, die Gerechtiskeit Gottes, die Gott der das göttlich Wesen selbst ist, außerhalb der Menschheit sdrifti zu erlangen. \*\*). "Ich hab mein Leben lang nie weber wichrieben, noch gelehrt, noch gedacht, daß wir durch die hohe sittliche Majestät allein gerechtsertigt werden, denn es müssen wir Glaub und die Predigt und die Menschheit Christi auch zu dazu thun" \*\*\*).

Also ohne Mittel ber Menschheit Christi, wie Flacius in Lehre Osianders schuld gibt, werden wir nach Osiander wit gerechtsertigt. Das Thun und Leiben der Menschheit Enisti ist die Bedingung und die Meuschheit Christi ist das Ergan, unter welcher sich uns die wesentliche Gevechtigkeit Cettes mittheilt.

Nach biefer Lehre Ofianders aber ist das Thun und Leisen Christi offenbar zu gering augeschlagen und die Mittlersidas Christi in einem andern Sinn genommen als bei Flacius. Inne wirkt und nur Vergebung der Sänden, aber noch nicht Smeltigkeit, Kindschaft bei Gott. Da nun aber das, was und Osiander unsere Gerechtigkeit vor Gott ist, mit dem Verzienst von Christi Thun und Leiden nicht eins ist, vielmehr zauz auseinander süllt, so zieht allerdings diese Vestimmung länders die Seele von Christi Keiden und Thun als dem

<sup>\*)</sup> Beriegung ec. b, 1.

<sup>&</sup>quot;) Shatedbier x. P. 3.

<sup>100)</sup> a. a. D. E, 4.

Offanbers Meinung die Papisten sehr tropig machen, nicht allein barum, bag er bie Angsburgische Confestion und alle unfere Rirchen berüchtigt, als follten fie im vornehmften Artifel von der Rechtfertigung irren; soubern auch barum, daß er auf einerlei Weise mit ihnen von ber Rechtfertigung rebet. Donn fie fagen beibe, bag wir burch bie eingegoffene Liebe, bie ba Gott felbft ift, gerecht feien und fofern burch ben Glau: ben gerechtfertigt werben, sofern ber Glaube burch bie Liebe eine Geffalt bekommt. Denn bas Wort justificare bebeutet beiden dem Osiandro und Papisten mit der That gerecht machen, fie fagen beibe, daß wir gang und gar und mit ber That gerecht werben und verkleinen bie Erbfunde bie noch übrig bleibet." Go weit spricht Macius in bestimmter Beise eine Bermanbtschaft aus. In bem anbern Bunkte, bezüglich bes Berbienstes ber Werte, macht er nur auf bie naheliegenbe Gefahr aufmerkfam, ohne Ofiander geradezu biefer Lehre zu zeihen: "Er vermengt auch ben neuen Gehorfam mit ber anabigen Unnehmung und macht ein Stadt ber Rechtfertigung baraus, und wird endlich gewiß hiedurch zuwegen bringen, bağ bie Leut meinen, fie muffen jum Theil burch bie gnädige Barmbergigkeit Gottes, jum Theil burch ihre Bert gerecht und selig werben."

Einen weiteren Borwurf gegen bie Ofiandrische Lehre faßt Flacius in die Worte zusammen: sie führe dahin, daß wir mit Gott stracks ohne Mittler handeln. "Es möcht aber einer meinen, daß an diesem Osiandrischen Irrihum nicht viel gelegen wäre, so es doch ein solcher großer Irrihum nicht daß er uns dahin bringt, daß wir mit Gott stracks ohne Mittler handeln. Denn wir müssen ja durch Gerechtigkeit einen Zutritt zu Gott haben, und mit ihm als unserm Bater handeln. Unsere Gerechtigkeit aber für Gott ist dasseuige, dadurch wir sint Gott bestehen können und darum wir ihm als ein Kind seinem Bater angenehm sind und Alles, was uns von nothen ist, heischen dürsen. Dsander aber sagt, bas ewige Wesen Gottes sei unsere Gerechtigkeit für Gott, daraus solgt, daß ich

mit Gott durch sein Wesen handeln musse, das ist, ich muß mit Gott ohne alle Mittel und Mittler handeln"\*).

Dagegen verantwortet sich nun Ostander auf folgende Beise: "Sie schreiben: meine Lehr vringe die Leute bahin, die sie kracks mit Gott ohne Mittel und ohne Mittler handeln missen. Wie unverschämt und ungehener diese Läge sei, bezugt mein ganzes Bekenntniß durchaus, da ich ja lauter lehre, das wir ohne vorhergehende ganze Genugthuung und Erlösung msieres Herrn Jesu Christi nicht gerechtsertigt konnen werden, dun, daß es unmöglich sei, die Gerechtigkeit Gottes, die Gott ober das göttlich Wesen selbst ist, außerhalb der Menschheit Ebristi zu erlangen "\*\*). "Ich hab mein Leben lang nie weder zichrieben, noch gelehrt, noch gedacht, daß wir durch die hohe zittliche Wajestät allein gerechtsertigt werden, denn es müssen wir Glaub und die Predigt und die Menschheit Christi auch wit dazu thun" \*\*\*).

Also ohne Mittel ber Menschheit Christi, wie Flacius im Lehre Osianders schuld gibt, werden wir nach Osiander wit gerechtfertigt. Das Thun und Leiben der Menschheit Ebristi ist die Bedingung und die Menschheit Christi ist das Ergan, unter welcher sich uns die wesentliche Gewechtigkeit Gettes mittheilt.

Nach bieser Lehre Ostanders aber ist das Thun und Leisen Christi offenbar zu gering augeschlagen und die Mittlersiches Christi in einem andern Sinn genommen als bei Flacius. Ienes wirkt und nur Bergebung der Sanden, aber noch nicht Gerechtigkeit, Kindschaft bei Gott. Da nun aber das, was nach Osiander unsere Gerechtigkeit vor Gott ist, mit dem Berzbienst von Christi Thun und Leiden nicht eins ist, vielmehr zug auseinander fällt, so zieht allerdings diese Bestimmung Standers die Seele von Christi Keiden und Thun als dem

<sup>\*)</sup> Beriegung ac. b, 1.

<sup>44)</sup> Contedbier x. F, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. E. 4.

minber Wefentlichen ab zu bem Wefentlicheren, ber gottlichen Gerechtigkeit in Christo, die Gott felbst ift, und ba diefe gottliche Gerechtigkeit erft wenn fie in uns ift unsere Rinbschaft begründet und une fabig macht, mit Gott in Gemeinschaft ju fein, fo ift bes Chriften Mittel, burch bas er mit Gott hanbelt, eben bas gottliche Wefen, Gott felbft. Das Thun unb Leiben Chrifti rudt in bie Ferne, in bie Bergangenheit gurud, wo es ein für allemal sein Wert vollbracht bat, es verschwinbet binter ber wesentlichen Gerechtigkeit und ber Glaube ergreift anerst biese, wie fie gefaßt ift in bie Menschheit Christi als ihr Organ, und erhebt erft mit biefer wefentlichen Gerechtigkeit implicite bas Berbienst von Chrifti Thun und Leiben. Es tritt somit eine völlige Berkehrung ber Beilsordnung ein und Christi Thun und Leiben verliert die Bebeutung eines fortwährenden und ausschlieglichen Mittels für ben Chriften: glauben, um zu Gott zu gelangen. Auf biefen Gebanken ift also ber obige Ausspruch bes Macius zurückuführen, ober vielmehr in biefem Sinne ift er zu verfteben.

Einen letten Borwurf richtet Flacius gegen die Art, wie Ofiander die Stewohnung der göttlichen Gerechtigkeit in den Gläubigen faßt. Er fagt, durch Ofianders Lehre wurden die Gläubigen gar zu Göttern gemacht, indem er behaupte, daß die Gottheit eben also in den Rechtgläubigen wohne, wie in der Menschheit Christi selbst.

Die spätere lutherische Dogmatik hat bekanntlich die Art und Weise der Einwohnung Gottes als ein Musterium, als eine unio mysticu bezeichnet, aber die substanzielle Jmmanenz Gottes mit der Concordiensormel\*) gegenüber der Lehre, daß nicht Gott selbst, sondern nur die Gaben Gottes in den Gläus digen wohnen, festgehalten. Sie hat sich aber auch, eben weil diese Einwohnung ein Musterium ist, darauf beschränkt,

<sup>\*)</sup> Form. concord. Epit. III, Negativa VI. Repudiamus ergo et damnamus — — non ipsum Deum, sed tantum dona Dei in credentibus habitare.

felide Borftellungen, insofern sie auf eine Vermifchung ber Eubstanzen und Personen hinauslaufen, abzuwehren. tas mit Recht. Giner folden Bermischung ber Substanzen und Personen foll fich aber Ofiander nach Flacius schuldig gemacht beben. Hören wir zuvor Ofiander. Um zu zeigen, wie bie Einwohnung ber Gottheit Christi burch seine Menschbeit vermittelt werbe, weift er querft barauf bin, baß wir burch bie Laufe Chrifto eingeleibet werben, woburch wir ber göttlichen Ratur burch seine Menschheit theilhaftig werben; daß wir so= tunn burch Wort und Sakrament des Altars versichert werkn, er wolle wahrlich in uns sein und uns also in sich ziehen, taf wir fein Fleisch und Blut werben, Fleisch von seinem Acijch und Gebein von seinem Gebein, "gleichwie wir sonst in Rahrung aus ber natürlichen Speise in uns ziehen und unser Fleisch und Blut verwandeln. Und ba kann man un fein feben und versteben, wie bie gange Menschheit Chrifti au bienet, auf bag bie Gottheit, bamit ste eine einige Person worden ift, in une auch komme und Alles in une wirke, gleichwie ber gange Weinftod bagu bienet, bag bie Reben, fo am Beinstock find, mit ihm einer Natur seien und Frucht tragen. Lenn im Beinftock find auch zwei Naturen. Gine ist bes helzes Ratur, biefelbige behalt ber Weinftock, wenn er ichon endorret, so lang bis er verfaulet ober verbrennet wirb, die undere ift eben die verborgene fruchtbare Weinnatur, die da in Urfach ift, daß ber Weinstock Frucht gibt, und nur Wein und nicht Aepfel und Birn, ja es ift eben bie Natur, bie er milieret, wenn er verborret."

"Wie nun die Reben nicht könnten die Weinnatur bekommen, wenn sie nicht Holz vom Holz des Weinstocks wären, allo könnten auch wir nicht die göttliche Natur von Christo klommen, wenn wir nicht durch Glauben und Tauf in ihn tingeleibet, Fleisch und Blut und Gebein von seinem Fleisch, Blut und Gebein wären worden; und wiederum, gleichwie der Beinstock, wenn er verdorret und er der Weinnatur beraubt worden war, bem Neben nichts könnt geben, also auch die Menscheit Christi, wenn sie ohne Gott ware, spricht D. Luther, so ware sie kein nun.\*).

Der unzweifelhafte Sinn biefer Darlegung ift also: Wir werben ben Reben gleich in die Menscheit Christi als in ben Beinftod eingepflangt, und burch biefe Einpflangung werben wir holz vom holz bes Beinftocks, bas ift Fleisch vom fleische Resu Christi, und baburch wohnet bann bie gottliche Ratur Christi, mit welcher Christi menschliche Ratur eine einige Perfon worden ift, auch in uns. Wie versteht es nun Ofiander, wenn er fagt, bag wir Fleisch vom Fleische Jefu Chrifti wer: ben? Er erläutert es, wie wir faben, mit ben Worten: Christus wolle uns also in sich ziehen, bag wir fein Fleisch und Blut werben, "gleichwie wir sonft die Rahrung aus ber natürlichen Speife in uns ziehen und in unser Reisch und Blut verwandeln." Er lehret also, daß die Substanz unserer natürlichen Menscheit in die Substang ber Menscheit Christi verwandelt werde, wodurch sie bann ber in ber Menschheit Christi wohnenden göttlichen Natur theilhaftig werbe.

In seiner Schrift gegen Melanchthon \*\*) wirst Osiander biesem vor, er rede von dem Leben und der Einwohnung Gottes in uns nicht als von einem Leben und einer Einwohnung, die Gott selbst ist, sondern von einem geringeren, creatürlichen Leben, das Gottes Sohn in uns wirke, und einer Einwohnung, die er nur mit dem Worte "Gegenwärtigkeit" bezeichne. Dagegen nun setzet Osiander breierlei Gegenwärtigkeit Gottes in den Creaturen: die erste, dadurch Gott wohnet in allen seinen Creaturen, guten und bösen, vernünstigen und unsvernüftigen, lebendigen und todten; die andere, dadurch Gott in den heiligen Engeln wohnet und badurch sie selig sind; die

<sup>\*)</sup> Betenntnis 2c. A a, 4. B b, 1.

<sup>••)</sup> Biberlegung ber ungegrundten undienflichen Antwort Phil. Del. x. Ronigep. 1552 E, 3. 4.

britte sei so hoch über die andere, als hoch die zweite über bie erfte fei und fei bie, "ba Gott Bater, Sohn und beiliger Beift gegenwärtig find und wohnen in allen benen, die burch ben Glauben lebenbige Glieber Christi sind; benn Gott mohnet nicht schlechter Beise in ber Menschheit Christi wie er in ben Engeln wohnet, sonbern Gott und Menschen find in Chrifto eine einige und ungertrennte Berson; so find wir Glieber bes Leibes Chrifti von feinem Aleisch und von feinem Bebein, barum find wir auch feiner gottlichen Natur theilbaftig. Denn wir find alle in Christo Einer. Darum wohnet Gott burch ben Glauben aus Gnaben auch in uns als in den Gliedern Christi wie er in Christo als in unserm haupt wohnet und solches Einwohnen wird genennet ein Unnehmen, wie man benn spricht: Gott bat menschliche Ratur angenommen, welches ben Engeln biefer hoben Geftalt nicht widerfähret."

Man beachte die Erklärung, durch welche Ofiander die höchste Einwohnung Gottes in den Creaturen, die in den Gläubigen, begreistich machen will: "benn Gott wohnet nicht schlechter Weise in der Menschheit Christi, sondern Gott und Mensch sind in Christo eine einige und unzertrennte Person", womit also die Einwohnung Gottes in den Gläubigen und das Einwohnen Gottes in Christo in einerlei Weise gedacht wird.

Rach alle bem werden wir es naheliegend finden, wenn Flacius die Worte Osianders in Form eines Arguments also zusammensat:

# Major:

"Gott wohnet nicht schlechterweise in der Menschheit Christi, wie er in den Engeln wohnet, sondern Gott und Rensch sind in Christo eine einige und unzertrennte Person."

#### Minor:

"So find wir Glieber bes Leibes Christi von feinem Beifch und von feinem Gebein."

### Conclusto:

"Darum sind wir auch seiner göttlichen Natur theilhastig. Denn wir sind alle Einer in Christo. Darum wohnet Gott burch den Glauben aus Inaden auch in uns wie er in Christo wohnet" d. i. wir sind mit Gott Eine Person. Daraus solget, daß wir eben also Götter sind, als Christus selbst\*).

Dies sind die wesentlichsten Einwurfe, die Flacius der Lehre Osianders macht. Wir schließen seine Vertheidigung und Polemik mit den Worten ab, mit welchen er seine erste Schrift gegen Osiander abschließt und die uns noch einen allemeinen Gesichtspunkt aufstellen, unter dem er die neueren Bewegungen in der lutherischen Kirche seit dem Augsdurger Interim betrachtet. "Die Leute verlassen jett die Wahrheit des göttlichen Wortes zum Theil einer geringen, losen Furcht halben, zum Theil werden sie des täglichen Liedleins von Berzgebung der Sünden oder Annehmung des Sünders aus Gnaden durch den Glauben von wegen des Leidens und Berdiensstes Christi überdrüssig und wollen etwas Reues, Seltsames, Spitzsindiges, Hohes und Himmlisches haben."

"Darum ist auch ber Teusel nicht weit und will unsern Fürwitz büßen und erweckt so viel falscher Apostel, daß wir schier nicht wissen, wo wir mit ihnen aus ober ein sollen unter welchen uns etliche einen richtigen Weg weisen, dem Unglück zu entstiehen, nämlich die Sünde, etliche sperren und das Maul auf mit himmlischer Gleichsermigkeit und Zucht etliche wollen uns sonderliche hohe Lehren oder Offenbarungen, ohne Zweisel aus dem dritten himmel genommen, sübie gewöhnliche heilsame Religion mit Gewalt aufdringen Darum wäre hier wohl Zeit, daß ich die Leut zur Beständigkeit in der angenommenen, erkannten Wahrheit vermahnete"\*\*).

<sup>\*)</sup> Beweisung, bas Ofiander helt vnb leret 2c. A, 2.

<sup>\*\*)</sup> Berlegung ac. O, 3.

Wir können ber Polemik bes Macius ben Charakter ber Biffenschaftlichkeit nicht absprechen, ein Lob, bas nur wenigen Gutachten und Streitschriften im Ofianbrischen Streit zugeprocen werben kann. Flacius hat fich vor Allem angelegen fein laffen, bis auf die allgemeinen Grundlagen zurückzugehen und ju ermitteln, was es überhaupt um die Gerechtigkeit fei. Schon hier sett er fich principiell mit Ofiander auseinander. Das driftliche Bewußtsein muß es ihm fagen, was es um die Gerechtigkeit sei, und ber Richtigkeit seiner Aussage versucht er bann burch Ausammenhalt mit ber Schrift gewiß zu werben. Rachbem er so im Gegensatz zu Ofiander ben Begriff ber Gerechtigkeit in aller Scharfe festgestellt hat, entwickelt er auf biefer Grundlage, was es um bie Gerechtigkeit Christi fei, gleichfalls mit aller erft fo möglichen Scharfe und Beftimmtbeit. Daneben geht eine beständige Auseinandersetzung mit Dfianders Lehre ber. Durch biefe principielle Entwicklung erhalten feine Schriften wiffenschaftlichen Werth. Bei biefem Urtheil habe ich nicht nur seine Schrift , von ber Gerechtigkeit" im Auge, in welcher diese principielle Entwicklung unverbeckt und ausgesprochener Weise hervortritt, sondern auch die meisten feiner übrigen Schriften, die eine mehr aufällige Aneinanderreihung ber Gebauten an ben Tag legen. Denn auch bei biefen vermag man hinter ber loferen und außerlichen Zusam= menftellung bie feftgeschlossene Bebantentette zu ertennen.

Es ist nicht meine Aufgabe, die Schriften des Flacius mit allen übrigen Gutachten und Streitschriften, welche gegen Psiander erschienen sind, zu vergleichen. Es genügt, uns der Eigenthümlichkeit der flacianischen Streitweise durch Zusammenhalt mit zwei anderen Gutachten noch gewisser zu werden, von denen das eine aus dem Kreise herrührt, der am tiefsten und längsten durch Osianders Lehre aufgeregt war, das andere einen Meister der Polemit zum Versasser hat. Das erstere ist das Gutachten der Königsberger Theologen, das die Unterschriften des Rectors Georg Benetus, des Dr. Joachim

Mörlin und bes Dr. Peter Hegemon trägt\*); bas andere ift bas Gutachten Melanchthons \*\*).

Was nun bas erste Gutachten betrifft, so scheint auch biefes gleich Macius einen principiellen Ausgangspunkt ju nehmen. Gleich ber erfte Artitel handelt " vom Befet und Reich ber Gunben." Aber bie Taufchung zeigt fich, sobalb man an zu lefen fangt. Statt ben Begriff ber. Gerechtigkeit, wie ihn bas Geset forbert, in aller Scharfe gegen Dfianders ausgesprochene Lehre zu entwickeln, tragen biefe Theologen ihre Lehre ohne alle Betonung ber Seiten und Spipen, auf bie es ankommt, in möglichft großer Berwaschenheit vor. Wir lesen wohl, wie beschaffen bas Leben bes Menschen vor bem Ralle gewesen set, baf Gott " bie iconen Gaben ", bie Got uns gegeben, auch nach bem Falle von uns forbere, bag er fi "gefund" bei uns wiffen wolle; aber gerade bie icharfe Be ftimmtheit, Ofiander gegenüber, bie hinweisung, baf es fid bei ber von Gott an uns gesuchten Gerechtigkeit nicht un Gaben, nicht um eine qualitas handele, sondern um ein Thur worauf bann bie gange Opposition gegen Offanbers Lehre vo ber Gerechtigkeit Christi sich grunden könnte, fehlt. Di Hauptfrage, so gefaßt: "wer ift ohne Sunbe also reit baß er aus allen Rraften seiner Seele unschulbig fei ", ftel fern ab von bem eigentlichen Streitpunkt. Dann wirb for gefahren: Reiner ift unschuldig; so find wir unter bem Flu bes Befeges; fo konnen wir nicht aus bem Befet gerechtfertig

<sup>\*)</sup> Bon ber Rechtfertigung bes glaubens: grundtlicher warhafftig bericht, auß Gottes Bort, etlicher Theologen zu Königsberg Breuffen. Wiber bie newe verfürische und Antichriftische Lel Andreae Ofiandri, barinnen er leugnet das Christus in seine unschuldigen Leiden und sterben, unsere Gerechtigkeit sey. Künig berg in Preufsen. b. 23. Mai. 1552.

<sup>\*\*)</sup> Antwort auff bas Buch, herrn Anbreae Ofianbri von ber Rec fertigung bes Menschen. Philippus Melanthon. Gebr. zu Wit berg burch Beit Creuber 1552.

werben. Also bie Spitze, worauf bie richtige Exposition hinauslausen müßte, welcher Art bie Gerechtigkeit sei, die Gott von uns sordert, sehlt, denn das Wort "unschuldig" ist viel zu allgemein, um den vorhandenen Gegensatz zu Osiander zu bezeichnen. Wenn dann im 2. Artikel "vom Evangelium und Reich der Gnaden" die Rede ist, so begreisen wir, warum auch hier, wo sich nun Alles auf den ersten Artikel beziehen sollte, die gleiche Unbestimmtheit hervortritt.

Die Hauptsache wäre gewesen, zu beweisen, daß Christus eben burch sein Thun und Leiben die Gerechtigkeit bringe, die Gott durch das Seses von dem Menschen sordert, wodurch dann gegen Osiander gewonnen wäre, daß er durch dasselbe auch unsere Gerechtigkeit und nicht bloß unsere Erlösung sei. Rach dieser keineswegs glücklichen Erposition wird nun die Consession Osianders vorgenommen; aber wir begreisen, warum es nun nirgends zu einer wahrhaft principiellen Widerlegung kommt. Die solgenden Artikel "daß Rechtsertigung und Erzlösung Ein Ding sei"; "daß Christus in uns wohne und nach beiden Naturen unser Leben sei"; "von dem Wörtlein rechtseichen Katuren unser Leben sei"; "von dem Wörtlein rechtsertigen"; "von der Gerechtigkeit Gottes"; "vom Wort imputare, zurechnen"; "von der communicatio icliomatum" brinzen nur Widerlegungen in Einzeldingen.

Der Ton, in welchem bies Gutachten geschrieben ift, ist ein burch und durch häßlicher. Zwar sind auch die Schriften des Flacius gegen Osiander mit Scheltworten versetzt. Er nennt ihn einen stolzen und aufgeblasenen Zungendrescher, einen unverschämten Spkophanten, einen stolzen, frechen Geist, er spielt spottend mit seinem Namen, nennt ihn Heiligmann, rust: hose dich anders an; aber solche und dergleichen Unziemslichkeiten nehmen doch im Ganzen nur einen sehr geringen Ramm in seinen Schriften ein; die Sprache ruhiger Untersuchung, der Ton des Ernstes läßt dergleichen nur selten aufstommen. Ein gleiches Urtheil läßt sich weder über die Schriften Osiander's, dessen Schmeekbier und Schrift gegen Melanchthon von den gemeinsten Scheltworten übersließt, noch von dem

besprochenen Königsbergischen Gutachten fällen. Diese lettere Abhandlung ist Seiten, ja Bogen lang von Ergüssen bes Scheltens unterbrochen, beschimpsenbe Bergleichungen werben Strecken lang in allegorischer Weise ausgeführt, und so, daß man fühlt, wie selbstzufrieben die Bersasser sich babei besinden, wie sie mit einer Art von Sitelkeit sich in ihrem vermeinten Witze bes Scheltens bespiegeln. Fürwahr, das keusche Schwert ber Wahrheit besindet sich hier in sehr nnreinen Handen.

Ein wahres Gegenstück zu biesem Königsbergischen Gutachten bilbet das Melanchthons. Es ist verhältnismäßig turz,
aber erreicht seinen Zweck vollkommen. Ofiander hat es von
neuem abbrucken lassen, und zwischen die einzelnen Sähe besselben seine Vertheibigung eingeschoben.

Melanchthon geht von ber Stelle Rom. 5, 15 aus: "fo ift vielmehr Gottes Gnabe und Gabe vielen reichlich wiberfah: ren burch Jesum Chrift", um baran feine Boraussetzung angutnüpfen, bag wir burch Chriftum zweierlei empfangen, erftens Bergebung ber Gunben, zweitens Gottes Gegenwartigfeit, baburch wir verneuert werben. Beibes empfangen wir allein burch ben Glauben, beibes für und für burch ben Glauben, auch nachbem wir wiedergeboren sind, und beides hat Christus als Gott und Mensch in Einer Berson uns erworben. "hier ift auch nicht ein einiges Wort wiber mich" fahrt Ofianber mehrfach voreilig bazwischen. Aber gerade bas will Delanchthon. Er stellt sich geschickt auf gemeinsamen Boben mit Ofiander, um ihn um fo ficherer zu befiegen. "In ber Bekehrung wirkt also", so fährt Melanchthon fort, "Gott beibes in uns, Troft und Beben." Bier wird nun Offander bereits unruhig, benn er will haben, daß das göttliche Leben felbst, bas nicht gewirkte, sonbern von Ewigkeit geborene Befen bes Sohnes Gottes, in une als unsere Gerechtigkeit wohne; allein Melanchthon zerftort alle hoffnung Offianders burch bas geschickt gewählte Beispiel: baß Gott in Abam burch bie erfte Berheißung ichon folden Troft und Leben gewirkt habe. Statt bies zu wiberlegen, tobt nun Ofiander bagegen in wahrhaft

kunisher Weise: "So ich benn (wegen bieser Ansührung, daß Gott in Abam Trost und Leben gewirkt,) mit dem Leben von ihm betrogen bin, wie wenn ich mit der Gegenwärtigkeit auch also betrogen wäre. Denn es wird schwerlich ohne Ursach sein, daß er so fremde Rede führt". Hierauf setzt Meslanchthon voraus, Ossander rede von dieser Gegenwärtigkeit und Leben Gottes in uns gleich ihm. Das ist nun freilich nicht richtig. Hosste Meslanchthon vielleicht durch dieses unsewartete unrichtige Zugeständniß Ossander zu gewinnen? Es ist umsonst. Ossander weist es weit von sich hinweg.

Gleich darauf aber trifft ihn der Tadel Melanchthons, daß er sich in seinem "Bekenntniß" gebärde, als hätte die evangelische Kirche nie etwas von dem Leben und der Gegenwärtigkeit Gottes in uns gelehrt. Vorsichtig und sicher wird hierauf von Melanchthon ein neuer Schritt gethan: Die Gabe Gottes in uns sei vor unserer Auserstehung noch sehr unvolltommen; auch dies muß Osiander zugestehen; aber gleich darauf todt er wieder gegen Melanchthons Sophisterei, der eben daraus die sichere Consequenz zieht, daß nicht die Gabe Gottes in uns, sondern die Gnade, die Vergebung der Sünde, unser einziger Troft und Anker vor Gott sei. Und so geht es sort dies zum Ende der Schrift.

Es ist die seite Hand eines ersahrenen Meisters, die Osians der allmählich, aber sicher zu Boden drückt. Eine weise Dekosweie waltet durch die ganze Schrift; wenige aber trefflich gewählte Schriftstellen werden angeführt; Alles zeigt eine strenge, logische Entwickelung; Alles ist lichtvoll, klar; klug opsert der Verfasser einzelne Ausbrücke, nur um die Sache um so siegreicher zu behaupten; und dabei ist er überall maßsvoll und milbe.

Zeigen auch die Schriften des Flacius bei ihrer reichen Gebankenfülle eine losere und freiere Form, als dies Gutachten Relanchthons, so haben sie doch die Klarheit der Auffassung, die scharfe Bestimmung der Begriffe, die schlagende Beweiß= subrung mit ihm gemein. Dabei hat Flacius eine viel um=

fassenbere Aufgabe gegen Ofiander sich gestellt, als Weland thon, und in glücklichster Weise ben richtigen principiellen Augangspunkt gesunden und entwickelt.

Wir gehen bagu über, bie Betheiligung bes Flacius a bem späteren Berlauf bes Ofianbrischen Streites zu erzähle

Bei ber Anfregung, welche Ofianders Lehre in Preußt hervorgerusen hatte und bei der unfürstlichen Beise, mit d Herzog Albrecht seinen Einfluß geltend zu machen suchte, hit es der eifrige Freund der lutherischen Kirche für seine Psiich auch mit seinem Rathe, wie der bejammernswerthe Zwiespageschlichtet werden könne, hervorzutreten und zugleich die Han lungen Abrechts, durch welche die Unruhe und Berwirrur von Tag zu Tag gesteigert wurden, einer öffentlichen Kritzu unterziehen.

Flacius richtete baher unter bem 29. September 156 eine öffentliche Schrift an die Stände des Herzogthun Preußen\*) und forderte sie auf, auf ein unparteilsches, rech mäßiges Gericht in dieser Streitsache zu bringen.

Aus ben vornehmsten Gemeinden, benen sich die gering ren mit Bewilligung und Unterschreibung anhängig mach sollten, müßten etliche angesehene, verständige, christliche Leu gewählt werden, welche ben Herzog Albrecht zu bitten hätte daß ein ordentliches, christliches Erkenntniß in dieser Sac geschehen möge. Ofiander, wenn er billig bächte, müßte sell darauf dringen. Gehe ber Herzog auf die Bitte ein, so sei solgende zwei Wege in Betracht zu ziehen:

Der eine Weg sei, burch allgemeine Abstimmung aus b Mitte preußischer Gemeinden gottesfürchtige und der Schr verständige Männer zu erwählen, und denselben unter Ba halt ihrer christlichen Pflichten, so sie Gott, seiner Kirche u bem Baterlande schuldig seien, die Untersuchung des Stress

<sup>\*)</sup> Es ift bie oben angeführte Schrift: Ermanung an alle Stanbe

ju übertragen. Diese Männer sollten mit Hintansehung aller menschlichen Affecte die Schriften beiber Parteien in Prenken und neben benselben die eingebrachten Bedenken der auswärtigen Kirchen einmuthig und fleißig lesen, gegen einander erwägen und urtheilen, welche Lehre, die alte Lehre Prenkens und anderer Kirchen ober die neue Ostanders "in der Schrift rechtschaffen gegründet sei."

Bei biesem Wege hatte Flacius nur das Bebenken, es möchte berselbe der vorhandenen Aufregung wegen auf manche hindernisse stoßen. Hatte ja doch der Herzog schon früher erflärt, er wolle die preußischen Gegner Oslanders nicht als Richter gelten lassen, da sie die klagende Partei seien; und wo hätte man dann in Preußen noch Richter suchen, da man sich sast einmuthig allenthalben gegen Osiander ers flärt batte?

Darum bringt Flacius als einen zweiten obwohl fcwierigeren boch ficheren Weg eine Synobe in Vorfchlag, bie aus ben bornehmften Lehrern und anberen ichrifterfahrenen Dannern Deutschlands und Breugens zusammengesett sein folle, von welcher bie Schriften und Begenschriften fleifig gelesen und aus Gottes Wort ohne Gegant fanftmuthig auch so viel bon nothen in Gegenwart ber Parteien bisputirt und geforscht warbe, wo ber Grund gottlichen Worts richtig und klar ware. Und ift bei uns kein Zweifel, ba also in ber Kurcht und Anrufung Gottes von gottesfürchtigen, gelehrten, verftanbigen Leuten bie Sachen fürgenommen und beiberlei fürnehmfte Grunde, einer nach bem anbern, mit guter Muße, mit Bebacht, Sanftmuth und Aufrichtigkeit fein bloß wurben erwogen, alles Geschrei, Schmud ber prachtigen Wort und anberer Betrng hintangefest, man wurde mit Gottes Bulf leichtlich tommen zum Grunde ber Wahrheit."

Allein Herzog Albrecht war burch die Borliebe für Osians ber weit ab von solchen Wegen der Gerechtigkeit und Billigskitt gekommen.

Die auswärtigen Gutachten hatten teinen anbern Ginfluß

auf ihn genbt, als baß fie ihn unmuthig auf ihre Berfaffer gemacht hatten. Sie wurden unfreundlich bei Seite geschoben.

Flacius fragt.), warum man boch so viel Censuren auswärtiger Kirchen zusammengesucht habe? Warum man diefelben, wenn man durch sie die Wahrheit habe suchen wollen, in einem Winkel liegen lasse? warum man nicht verständige und unparteitsche Leute verordne, die sie sleistig besichtigten und dem Fürsten und der Kirche auzeigeten, was in solchen Schriften stünde und ob sie mit Gottes Wort stimmten oder nicht?

Herzog Albrecht hatte freilich Osiander alle diese Gutachten in die Hände gegeben und ihm gestattet, dieselben, die
boch einen ganz andern Zweck hatten, als den, der einseitigen
Prüfung Osianders unterbreitet zu werden, in seinem so heftigen "Schmeckbier" mit allem möglichen Schimpf zuruczuweisen. Es ändert nichts an der Sache, wenn Osiander nur
diesenigen Censuren namhast machte, die nicht von ganzen
Collegien und Synoden unterschrieden waren. Die nicht genannten bekamen trothem seine Ausfälle zu fühlen.

Hätte man die Wahrheit gesucht, sagt Flacius, so hätte Osiander von dem Herzog bemerkt werden mussen: Wirhaben an so viele fromme, gesehrte Leute geschrieben, und von ihnen freundlich begehrt, sie sollen uns ihre Weinung von diesem Streit anzeigen; deshalb wollen wir in keinem Wege zugeben, daß ihr sie alsobald mit öffentlichem Druck also schandlich und übel ausrichtet; sondern wollen sie mit Berswilligung der preußischen Kirche von gottesfürchtigen Mänzuern prüsen lassen, ob sie auch in Gottes Wort gegründet sind oder nicht \*\*).

Und nicht genug, daß der Herzog die auswärtigen Gutsachten jeder öffentlichen Erwägung vorenthielt und Dfiander

<sup>\*)</sup> Berlegung bes vnwarhafftigen vngegrundten Berichts Sanfen Fundens, von ber Ofianbrifchen schwermerey. 1554 B, 1.

<sup>40)</sup> a. a. D. A, 4. ff.

bie freieste Wiberlegung erlaubte, auch die preußischen Gegner Ofianders sollten zum Schweigen gebracht werden. Während Ofianders Bekenntniß noch im Jahre 1551 im Druck hatte ausgehen dürsen, wurde der Druck des Sutachtens seiner Gegner erst nach fünsmonatlicher Berweigerung gestattet \*), und während Osiander dieses Gutachten in seinem Schmeckbier unbeschränkt hatte behandeln dürsen, ließ der Herzog D. Wörlin, der sich zu einer Gegenschrift rüstete, wissen, daß sein Buch vorher die Censur zu passiren und Wörlin sodanu nach Befund des Herzogs Einschreiten zu erwarten haben werbe. Auch diese Ungerechtigkeit hebt Flacius mit Nachbruck bervor.

Nach Ofianders Tode zeigte des Herzogs Verfahren die seibe Unbilligkeit. Da die disherigen Schritte des Herzogs zu keiner positiven Erledigung des Streites geführt hatten, entschloß er sich, eine von Brenz verfaßte Einigungssormel als Norm der Rechtfertigungslehre seinem Lande anfzuzwingen, und alles fernere Streiten mit Gewalt niederzuschlagen.

Die Würtemberger Theologen, Brenz an ber Spike, hatten sich bisher wenigstens nicht gegen Osiander entschieden. Noch ju Osianders Lebzeiten hatten sie unter dem 1. Juni 1562 eine Declaration ihres ersten Gntachtens eingeschickt, in welcher sie äußerten, beide streitende Theile schienen einander nicht richtig zu verstehen; sie hatten dagegen sechs Sähe aufgestellt, in welchen nachgewiesen werden sollte, daß beide Theile eigentlich nur ein und dasselbe über die Rechtscrtigung lehrten. Diese sechs Sähe nun wurden im Anfang des Jahres 1558 durch ein Aussichreiben des Herzogs an die ganze Landschaft und an sämmtliche Geistliche als Norm hingestellt, nach welcher hinsort von der Rechtsertigung im Lande gepredigt werden sollte. Dazu verbot der Herzog mit starten Drohungen nicht bloß alles Schmähen und Lästern, sondern auch alles

<sup>\*)</sup> Bollenbet war es am 7. Dec. 1551. Im Drud etschien es ben 23. Mai 1552.

weitere öffentliche Disputiren über Ofianders Lehre und die Einführung fremder Streitschriften. Mörlin und andere, die sich dieser Maßregel aufs Heftigste widersetzen, verloren ihre Stellen und mußten das Land verlassen.

Das Alles aber steigerte nur die Aufregung und von allen Theilen des Landes liesen Protestationen gegen des Herzogs unbilliges Berfahren ein.

Roch ehe dies Alles geschah, aber nachdem man schon das würtembergische Sutachten mit Hintansepung aller andern in den Bordergrund zu stellen angesangen hatte, hatte Flacius Beschwerde gesührt, daß allein das Würtembergische Bedenken die rechte Regel und Richtschnur sein solle, die ganze Sache zu erörtern. Selbst wenn es eine entschiedenere Form hätte, gleichviel ob für oder wider Ostander, so set es doch noch nicht auf Grund der Schrift untersucht und also bewährt erfunden daß man es darum mit Zurücksehung der andern als Regel bes Glaubens annehmen durse.).

Brenz bekennt in Briefen, die nach der erwähnten Declaration an Jonas und Camerarius geschrieben wurden, daß er die Ansicht Osianders nicht ganz fasse\*). Ein Beweis, daß die Declaration wohl Muster sein konnte für vorsichtige und milde Prüfung der osiandrischen Lehre, keines wegs aber eine Unionssormel, zu der sie der Herzog gemacht wissen wollte.

Als der Herzog zur Erkenntniß der Unzulänglichkeit die ses Mittels gekommen war, ließ er endlich einer Synodi in Königsberg im September 1554 eine Confession vorlegen, die in Preußen versaßt, von Brenz durchgesehen und von würtembergischen Abgesandten der Synode empfohlen wurde. Sie erschien selbst den Parteihäuptern Hegemon und Benetus unanstößig. Aber diese und die ganze Synode ers Kärten dem Herzog, nicht ein stilles Hinweggehen über Osians

<sup>\*)</sup> Ermanung an alle Stanbe ac. A. 4.

<sup>\*\*)</sup> Bartmann und Jager, Johann Breng II, 340.

bers Lehre, sondern ein lautes und entschiedenes Endurtheil über dieselbe stelle den Frieden der Kirche ber. Dieses Urtheil sei bereits gesprochen burch bas fast einmuthige Zeugniß ber beutschen Kirchen. Die Synobe forberte, bag ber Herzog auf Grund biefer Gutachten aus Deutschland über Ofiander und seine Anbanger beschliefe und erklarte die Rirchengemeinschaft mit den Ofiandriften für aufgehoben. Der Abschied, mit weldem die Synobe hierauf entlassen wurde, zeigte einige Rache giebigkeit: bie Burtemberger Declaration wurde zwar als einst= weilige Regel festgehalten, aber einerseits wurde als Magstab für ihre Auslegung die Augsburgische Confession hingestellt, anderfeits versprach ber Bergog, bic Execution bes Urtheils über ben Ofianbrismus auf Grund ber eingegangenen Gutachten vornehmen zu wollen, wiewohl erft bann, wenn er von einigen auswärtigen Kirchen Gutachten über die Form ber Crecution eingeholt haben werbe.

Run wendeten sich beide Theile, der Herzog sowohl als auch die preußischen Prediger, von neuem an die auswärtigen Kirchen. Die Prediger richteten ihr Gesuch an Flacius und überließen es wahrscheinlich diesem, dasselbe außer der namentsich genannten Magdeburgischen Kirche andern sächsischen Misnisterien zu übermitteln\*). Flacius ließ hierauf eine besondere Antwort den preußischen Kirchen zugehen \*\*), mit welcher die Antworten der Ministerien von Magdeburg, von Braunschweig, wo inzwischen Mörlin Superintendent geworden war und mit ihm auch Chemnitz unterschrieb, von Lübeck und Lüneburg, in der Hauptsache völlig übereinstimmten.

<sup>\*)</sup> Das Sejuch ist überschrieben: Rev. et Clarissimis Viris D.

Matthiae Illyrico caeterisque Dominis et Pastoribus ecclesiae

Magdeburgensis et finitimarum Saxonicarum ecclesiarum etc.

unb unterschrieben: Doctores, Magistri ac Pastores Eccl. in

Prussia, qui sese opposuerunt phanatico spiritui Osiandri.

[. Salig II, 1041.

<sup>••)</sup> Chriftliche Barnung und Bermahnung an bie Kirche Chrifti in Preugen den letten Abschied belangend. Magbeburg 1555. 8.

Alle Gutachten liefen barin zusammen, baß die osianbri schen Prediger auf einige Zeit vom Amte entlassen und stange als ercommunicirt betrachtet werden sollten, die sin Anzahl namhaft gemachter Sätze verdammt und widerruser hätten \*).

Aber auch die Antworten, welche der Herzog selbst ein forderte, sielen mit Ausnahme der Würtembergischen Antwornicht besser für die Ossandristen aus. Nur das Branden burgische Gutachten, das Agricola zum Verfasser hatte, tru eine mildere Färdung, wiewohl auch es einen Widerruf i Vorschlag brachte\*\*).

Nur Brenz war in Uebereinstimmung mit bem Wille bes Herzogs für einen Abschluß bes Streites burch Amnestimeil er ber Meinung war, daß Osiander vielsach misverstar ben und seine Sache noch nicht ordinarie und legitime dur ein publicum und legitimum judicium erörtert worden se Letzteres jetzt noch zu thun nach Osianders Tode und bei so cher Aufregung der Gemüther, hielt er nicht mehr für möglick Aber einen Widerruf in Religionssachen hält auch er für red im Falle, da eine Partei allerdings unschuldig und glaßschölden Jrrthums und Keherei ordentlich, öffentlich, gründlich und rechtlich überzeugt und überwunden ist.

Ueber die Nothwendigkeit eines Widerrufs falscher Lehmar überhaupt das Zeitalter einverstanden; ohne einen solche glaubte die Kirche, der es vor Allem um reine Lehre zu ihn war, bleibe für den erkannten Jrrthum eine stets offer Thüre. Aber ein Widerruf für die Osiandristen? Dacht hier Brenz und der Herzog nicht billiger? Ich glaub der Herzog kam mit seinem Wunsche zu spät. Er hat Osianders heraussordernden Geist durch seine parteilsche Be

<sup>\*)</sup> f. Bland 422ff.

<sup>\*\*)</sup> f. Salig 1052. Pland 426.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Boigt, Briefwechsel 53. 54.

liebe gesteift, und ihn dadurch selbst verhindert, seine Lehren in mildester und versähnsichster Weise zu beuten. So wie sie nun vorlagen, enthielten sie einen offenbaren Irrthum in dem wichtigken Punkte. Wenigstens muß es erlaubt sein, sie in Verdindung mit Melanchthon und sast allen deutschen Kirchen als Irrthum in einer der wichtigsten Fragen zu bezeichnen, nachdem es der Herzog nicht für gut befunden hatte, durch Insammenberufung einer Spnode, wie sie Verenz wünschte und wie sie Flacius vorgeschlagen hatte, den Ossandristen freiesten Spielraum zur möglichst mildesten Ausbeutung ihrer Lehre zu geben. Das judicium der evangelischen Kirche war nun ans andere Weise gefällt; die Form des Widerruss erschien nach der allgemeinen Weinung nun nothwendig für die, welche dieher Ossandristen waren, und sernerhin der lutherischen Kirche als Lehrer angehören wollten.

Flacius sucht diese Forderung in folgender Weise zu beständen.): "Dieweil auch ein jeglicher Christ öffentlich zu kennen schuldig ist, was er von der schwebenden strittigen bedre seiner Zeit als jest von der Reperei des Papsts und Psandri halte, so wird er vielmehr schuldig sein zu bekennen issentlich, was recht oder unrecht ist eben in der Keherei, die er selbst ausgegossen hat. Folget derhalben, daß der Widerruf vahrhaftig Gottes Gebot ist, und alle Amnestie, das ist, alles Bergessen ganzlich verdammt sein soll."

So sehr war nun offenbar Herzog Albrecht nicht Herr ber preußischen Kirche, baß er sich erlauben burfte, in ber bfandrischen Streitfrage seine und einiger Anderer Privatzeinung ihr gegen ihren Willen und entgegen den Gutachten fift aller barum befragten beutschen Kirchen aufzuzwingen.

Den ungludfeligen Streit im Sinne ber vorherrichenben Reinung jum balbigen Abichluß zu bringen, verfiel Flacius

<sup>\*)</sup> Ein Sendtbrieff des Durchleuchtigsten, hochgebornen Fürften, vnb beren, herrn Johann Albrechten von Mechelburg an Illyricum geschriben zc. B, 3.

auf ben Gebanken, ben Einstuß bes Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg, bes Schwiegersohns Albrechts von Preußen, zu gewinnen. In härtester Winterzeit, im Februar 1555 machte er sich und zwar zu Fuß auf ben Weg nach Wismar, wo eben die Vermählung Johann Albrechts mit der einzigen Tochter des Herzogs von Preußen geseiert wurde und Herzog Albrecht mit Osianders Schwiegersohn, dem Leidarzt Dr. Andreas Aurisaber, anwesend war. Hier erbot er sich zu einer Besprechung mit Aurisaber und reichte, als diese verweiger wurde, dem Kanzler des Herzogs einige Argumente wider die Osiandrische Lehre ein. Seine Bemühungen waren erfolglos Albrecht und seine Leute schienen keine Lust zu haben, ein Sache, die ihnen im eigenen Lande Unruhe genug machte auch noch in der Fremde und während der Festlichkeiten eines fürstlichen Beilagers zu verhandeln.

Die Sachen nahmen vielmehr einen Gang, ber allen ein gelaufenen Gutachten zuwider war. Denn noch im Jahre 1551 am 11. August erließ Herzog Albrecht ein Mandat des In halts, daß alle Osiandristen, welche von nun an nach de Augsburgischen Confession und nach der Borschrift des letzte Abschieds sehreten, vollkommene Amnestie haben und keine wei teren Maßregeln zu erwarten haben sollten. Jeder Prediger der dies herzogliche Mandat nicht respectiren wurde, solle de Strase gewärtig sein.

Und wirklich wurde eine große Anzahl von Predigern die sich weigerten, das Mandat von der Kanzel zu publiciren abgeset; andere kamen der Absehung durch freiwilliges Rieder legen ihrer Aemter zuvor.

So weit ließ es Albrecht kommen, daß er ber Stimmun seines ganzen Landes, benn nicht nur fast alle Prediger, son bern auch die Stände Preußens und die einzelnen Gemeindes standen ihm in der Osiandrischen Sache gegenüber, bis 31 biesem Aeußersten Trop bot.

Run griff Flacius von neuem gur Feber. Er schrieb fü bie Abgesetten: "Bon bem Weichen ober Flieben ber Prebige

in ber Berfolgung" und "Troft und Unterricht an die versfolgten Christen in Preußen". Er schrieb aber auch an Johann Abrecht von Mecklenburg und erreichte diesmal seine Absicht vollständig. Denn nun machte sich Johann Albrecht selbst auf den Weg nach Preußen, fest entschlossen, daselbst allen seinen Einstuß zu Gunsten der bedrängten Kirche aufzubieten.

Und wirklich erreichte Johann Albrecht mehr, als man nach den letzten Borgängen in Preußen zu erwarten berechtigt war. Möglich, daß außer der Liebe für den Schwiegersohn auch noch das Gefühl der gefährlichen Krisis, in die er sein Land gebracht hatte, den Herzog zu einiger Nachgiebigkeit versmochte.

Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg hat das Resultat seiner Bemühungen in einem offenen Briese an Flacius bekannt gemacht \*). Johann Albrecht erlangte diesem Briese zusolge, daß Herzog Albrecht eine Spnode nach Riesenburg ausschreiben ließ, und seinem Hosprediger Funck, dem vornehmsten Bertreter der Osiandrischen Lehre, den Besehl gab, vor derselben persönlich sich zu verantworten. In Gegenwart beider Herzoge wurden Funck dasselbst seine Irrthümer vorgelesen, dann sorderte man ihn zum Widerruf aus. Funck sügte sich, nicht aus Ueberzeugung, sondern aus Schwäche, wie er denn überzhaupt ein charakterloser Mensch war. Er gelobte auch öffentslich in der Kirche daheim zu widerrufen und in einer öffentslichen Schrift seine Irrthümer zurückzunehmen\*\*). Zweimal mußte er dieses durch Handschlag bekräftigen, dann ward ihm

<sup>\*)</sup> Der Brief wurde, wahrscheinlich nach bem Willen und Bunsche bes herzogs selbst, von Flacius veröffentlicht; er führt ben Titel: Ein Sendtbrieff des Durchleuchtigsten hochgebornen Fürsten, von herrn, herrn Johann Albrechten von Mechelburg an Illyricum geschriben, von der Ofiandrischen Reperel, wie die ist durch sondere Gottesgnade in Preußen gestillet worden. Auß dem Latein in das Deutsch gebracht. Nürenberg durch Gg. Merckel. 2 Bogen. Der Brief ift dat von Schwerin, den 1. April 1556.

<sup>\*\*)</sup> L c, A, 4 B, 1.

befohlen, ben Theologen bas, was er wiber die heilige Religion und sie Uebeles gethan, abzubitten.

Auch Herzog Albrecht gelobte, er wolle forthin ein ernste lich Einsehen haben gegen alle die, welche sich der Augeburgischen Confession in der Lehre widersehen murden.

So enbete die Synobe zu Riesenburg. Aber alle hossenungen, die Johann Albrecht und Flacius auf sie setzen, waren eitel. Weber Fund noch Herzog Albrecht hielten, was sie versprochen hatten. Erst nach 10 Jahren trat eine bleibende Wendung ein. Sie war verberblich für Fund und seine Anshänger, welche die Gewalt, die ihnen die Gunst des Herzogs gab, mißbraucht hatten, unrühmlich für den Herzog, der seine Stellung verkannt hatte, und dafür nun alle seine Bemühungen vereitelt und Fund auf's Blutgerüste gebracht sah, des schämend aber auch für die Sieger, die sich sagen mußten oder wenigstens hätten sagen können, daß die Wassen ihrer Ritterschaft nicht immer geistlicher, sondern sehr oft sleischlicher Argewesen seien.

Die Concordienformel hat das Resultat des Ofiandrischen Streites zum Bekenntniß ber lutherischen Kirche gemacht. Sehen wir zum Beschlusse noch zu, inwiesern Flacius' Ansichten in bemselben vertreten sind.

Flacius hatte die Lehre Osianders, daß Christus nad seiner göttlichen Natur unsere Gerechtigkeit sei, in ihrer Wurze angegriffen, indem er zuerst den Nachweis lieferte, daß di Gerechtigkeit, die Gott von den Menschen fordere, keine qualitas sondern ein Thun, ein Thun des den Menschen gegebener Gestes sei. Im Zusammenhange damit hatte er solgende wei tere Säte aufgestellt und vertheibigt: das Gesetz sordere ver allen Menschen Genugthuung; das Gesetz fordere Strafe sü die begangenen Sünden und vollkommene Erfüllung aller Gebote; unser erlösender Stellvertreter habe Gott sein müssen um die Sünden der ganzen Welt ausheben zu können; und Mensch habe er sein müssen, um den menschlichen Gehorsam

den des Gesetz fordere, leisten zu können; diesen gottmenschlichen Gehorsam habe er sowohl durch sein Thun als durch
sein Leiden geleistet; in der Leistung dieses Gehorsams habe
sein Amt bestanden; in diesem Amte sei er dis zur vollsommenen Bezahlung Sott schuldig gewesen und habe unter Gottes
Jorn gestanden; die Bezahlung sei geschehen von seiner Menschwerdung an durch sein ganzes Leben hindurch dis zu seinem
Lede, und zwar so, daß sein Thun zugleich auch ein stetes
kiden und sein Leiden ein stetes Thun gewesen sei; durch
knisti Sehorsam sei nun nicht bloß unsere Erlösung, sondern
uch die Gerechtigsteit, die das Gesetz fordere, erworben.

Und so hat auch die Concordiensormel die Resultate, welche im Streite mit Osiander, und nicht zum wenigsten im Flacius mit errungen worden sind, in ihre Bestimmuns ausgenommen. In Bezug auf den principiellen Ausgangszuntt des Flacius lehrt auch sie: daß der unadänderlichen sittlichen Gerechtigkeit, welche im Gesetz geoffendaret sei, habe sang gethan werden müssen \*). Weil nun alle Welt dem Gesetz schuldig war, so habe Christus um dieser allgemeinen Schuld willen, die ein bloßer Mensch nicht zahlen konnte, sott sein müssen \*). Mensch habe er sein müssen, weil er als Mittler zu handeln hatte \*\*\*). Wiewohl nun dieser kitter Satz der Concordiensormel zu dem Irrthum Osianders in weniger scharfer Beziehung steht als die entsprechenden Sätze bes Flacius, so ist doch das Resultat dasselbe: daß er nur als betwensch das Gesetz habe erfüllen können, und daß er solgsettmensch das Gesetz habe erfüllen können, und daß er solgsetz

<sup>\*)</sup> Form. conc. pars II, Art. III de justit. fidei coram Deo 57: immutabili justitiae Dei, quae in lege revelatur, satis est factum.

<sup>\*\*)</sup> l. c. 56: Humana enim natura sola, sine Divinitate, aeterno omnipotenti Deo neque obedientia neque passione, pro totius mundi peccatis satisfacere valuisset.

<sup>\*\*\*)</sup> l.c. 56: Divinitas vero sola sine humanitate, inter Deum et nos, Mediatoris partes implere non potuisset.

lich nicht allein nach seiner gottlichen Natur unsere Gerechtigkeit sein könne \*).

Sobann nimmt die Concordienformel gleichfalls die Confequenz, bie aus ber Antithese gegen Ofiander: "daß burch bie Erfullung bes Gesches Chriftus unsere Gerechtigteit fei", bervorgeht, und bie burch ben Dfianbrischen Streit bereits Eigen: thum ber Kirchenlehre geworben war, in ihre Bestimmungen auf und lehrt: daß Chriftus nicht bloß burch fein Leiben, fondern auch burch bas Thun bes Gefetes ben ichulbigen Geborfam geleiftet habe \*\*). Der Sat ber Augustana: bag Chriftus burch seinen Tob für uns genug gethan babe, bat baburch eine weitere Entwicklung erhalten. Es ist nun awar mabr, baß auch Ofiander von Chrifti thätigem und leibenbem Gehorsam und ber baburch bewirkten "Erlosung" handelt unt insofern biefe Unterscheibung eines zweifachen Behorsams nicht allein auf Seite ber Gegner Pfianbers gemacht wurde; es if aber auch gewiß, daß diese Betonung bes thätigen Gehorfams wie fie in ber unten angeführten Stelle ber Concordienforme geschieht, ihren Ursprung bem Gegensate zu Offanber verbantt benn gerade ihm gegenüber galt es hervorzuheben, bag bi Gerechtigkeit, die bas Gefet von uns forbert und die vor Got gilt, eben auch burch Chrifti "Thun" bereits erworben fei \*\*\*)

Gleichfalls im Gegenfate jur Ofianbrifchen Lehre, bag ji Chriftus abgesehen von seinem Thun und Leiben ichon in

<sup>\*)</sup> l. c. 57: Cum autem obedientia illa Christi non sit uniu dumtaxat naturae, sed totius personae etc.

<sup>\*\*)</sup> l. c. 15: Eam ob causam ipsius obedientia (non ea tantum qua Patri paruit in tota sua passione et morte, verum etiam qua nostra causa sponte sese legi subjecti, eamque obedienti illa sua implevit) nobis ad justitiam imputatur, ita ut Deu propter totam obedientiam (quam Christus agendo et patiendo in vita et morte sua, nostra causa Patri suo coelesti prae stitit), peccata nobis remittat etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. auch Thomafius: Das Bekenntnif zc. 88 ff.

Mutterleibe gerecht gewesen sei, macht die Concordiensormel mit Flacius den Unterschied von Person und Amt und lehrt, daß nicht die eine oder andere Natur Christi an sich, sondern, daß seine gottmenschliche Personlichkeit, in sofern sie sich dem Gesetze unterwarf und ihm genug that, unsere Gerechtigskeit sei fei.

Die Concordienformel ist ferner mit Flacius weit bavon entsernt, die Bezahlung Christi auf einzelne Momente des Leisbens und Thuns Christi zu beschränken. Der genugthuende Gehorsam Christi beginnt ihr "schon von seiner heiligen Geburt an und setzt sich fort bis zu seinem Tode" \*\*).

Anch hier liegt ber Concordienformel, indem sie das ganze Leben Christi umspannt, im Gegensatz zu Osiander offendar das vor Augen: daß durch Christi Erlösungswerk nicht bloß Bergebung der Sünden, sondern auch eine menschliche Gerechtigkeit, die ein ganzes heiliges Leben umsaßt, für uns bereits vorhanden sei. Indem nun serner die Concordiensormel der Lehre Osianders gegenüber, daß mit der Erlösungsthat Christi die Menschen wohl Bergebung der Sünden erlangt hätten, aber damit noch nicht gerecht seien, zugleich mit Flacius hervorhebt: daß durch Christi Bersöhnungswerk beides zugleich unsere Erlösung und unsere Gerechtigkeit vorhanden sei, entssaltet sie zugleich mit einer inneren Nothwendigkeit den Begriff der Rechtsertigung, wie ihn die Augustana aufgestellt hatte, Osiander gegenüber zu den Momenten: die Rechtsertigung besteht in der Bergebung der Sünden, in der Bersöhnung mit

<sup>\*)</sup> l. c. 58: Hac ratione nobis neque divina neque humana Christi natura per se ad fustitiam imputatur, sed sola obedientia illius personae, quae simul Deus est et homo. Et hoc modo ades nostra respicit in personam Christi, quatenus illa pro nobis legi sese subject etc.

<sup>•\*)</sup> l. c. 58: Solidam, absolutam et perfectissimam obedientiam jam inde a nativitate sua sanctissima usque ad mortem Patri suo sociasti pro nobis miserrimis peccatoribus praestitit.

Sott und ber Aufnahme in die Kindschaft auf Grund ber Zu rechnung ber Gerechtigkeit Christie \*).

Dies lette Moment ber Kinbschaft, welches zur Aussag bringt, baß Gott uns vollsommen angenommen habe und sein Wohlgefallen auf uns ruhe, mußte nämlich hervorgehoben wer ben, um Dsianders Lehre, daß wir mit Christi Versöhnungswer vorerst nur Vergebung der Sünden hätten, aber noch nicht girecht gemacht seien vor Gott, aufzuheben. Denn damit wurde die Christen verleitet, sich erst dann zu beruhigen, wenn sie die eingegossene Gerechtigkeit empfangen hätten \*\*).

Wie Flacius, halt somit die Concordiensormel den noti wendigen Unterschied zwischen Rechtsertigung und Erneuerun aufrecht. Mit Flacius hebt sie aber auch wieder hervor, wa Ofiander der kirchlichen Lehre durch die Art seiner Polemi abzusprechen sich herausnimmt, daß Rechtsertigung und Eineuerung in nothwendiger Verbindung stehen. In diese Punkten geht übrigens die Concordiensormel mehr ins Sin

<sup>\*)</sup> l. c. 9: De justitia fidei coram Deo unanimi consensu credimus, docemus et confitemur: quod homo peccator coram Deo justificetur, hoc est, absolvatur ab omnibus suis peccati et a judicio justissimae condemnationis et adoptetur in numerum filiorum Dei atque haeres aeternae vitae scribatur — propter unicum meritum — Christi, cujus obedientia nobi ad justitiam imputatur.

<sup>\*\*)</sup> Nicht allein also im Segensat zu der römischen Lehre, sondern aus im Segensat zu Ofiander wird es hervorgehoben, daß allein die Erlösungsthat Christi und nicht auch oder nicht erst unsere Sineuerung die volle Kindschaft dei Gott bedinge: l. c. 32: Solautem justitia obedientiae passionis et mortis Christi (quasisdei imputatur) coram judicio Dei stare potest, ita quidem ut tantum propter hanc obedientiam persona (etiamsi post quam renovata est et multa dona opera habet, atque jam do neste et innocenter vivit,) Deo placeat et accepta, in silum Dei adoptata atque haeres vitae aeternae scripta sit.

jone ein, als Flactus in seinen Schriften gegen Osiander gesthan hat\*).

Mit Flacius gibt ferner auch die Concordienformel zu, wie nicht bloß die Gaben Gottes, sondern der dreieinige Gott ichft, und damit die ewige wesentliche Gerechtigkeit in den Clindigen wohne \*\*), verneint natürlich aber, daß diese Einzwhung der ewigen wesentlichen Gerechtigkeit die Gerechtigkeit wie Claubens sei.

Gine besondere Bekampfung der Lehre Ofianders: "daß in Cottheit also in den Gläubigen wohne, wie sie in Christus zehnt", wogegen Flacius gestritten hatte, tritt in der Concorsimbrmel nicht hervor: womit jedoch, wie sich von selbst versich, der Sas Osianders keineswegs auerkannt ist.

<sup>\*)</sup> Bgl. die einzelnen Momente bes Berhaltniffes von Rechtfertigung und Erneuerung in der Concordienformel, wie fie von Thomafins unammengestellt find C. 87 u. 88.

<sup>&</sup>quot;) l c. 54: Etsi enim Deus Pater, Filius et Spiritus Sanctus, (qui est aeterna et essentialis justitia) per fidem in electis, qui per Christum justificati et cum Deo reconciliati sunt, habitat — tamen haec inhabitatio Dei non est justitia illa fidei, de qua Paulus agit etc. vgl. mit der Regative VL 65: quod non Deus ipse, sed dona Dei duntaxat in credentibus habitent.

## VIII.

### flacins und Schwenckfeld.

Rafpar Schwenckfelb entsprang einem alten Rittergeschlechte, beffen Stammfit zu Offing im Berzogthum Liegnis war. Er ist im Jahre 1490 geboren. Um die Zeit seines 16. Jahres studirte er zu Coln; nach einem zweijährigen Aufenthalte baselbst besuchte er für einige Sahre noch andere Universitäten. Das ist faft alles, mas wir von feiner Jugendzeit wiffen. Richt minber fparlich find bie Nachrichten über bie nachsten Jahre nach feiner Studienzeit. Wir erfahren nur, er fei hernach viele Jahre an ber Fürften Sofen ein Hofmann gewesen und habe baselbst sich nicht eben viel um bie heilige Schrift bekummert, bis er "burch besondere Gnabe bes gnäbigen Gottes zu beffen himmlifchem Sof und Reich berufen worben fei, um ben Berrn Jesum zu glorificiren, von ihm zu schreiben und zu zeugen" \*). 3m Jahre 1531 ichreibt Schwenckfelb \*\*): "Ich habe mich ber lutherischen Lehre erkundet und seines Evangelii gebraucht mit möglichem Fleiß acht Sahre; ich bante aber meinem Gott, ber mich nun

<sup>\*)</sup> Epistolar, barinn herren Caspar Schwendselbts Senbbrieffe begriffen 2c. 1570. Theil II, Buch 2. Senbbrieff an einen namhafften herrn in der Schlest R. R. z. B. geschrieben von Abam Reifener, und durch Casp. Schwendselbt gestellt. S. 497. 498.

<sup>••)</sup> a. a. D. Senbbrieff an Joh. Baber ju Landau S. 300.

saft vier Jahre einen andern Weg zu führen unterstanden und zu gehen geweiset." Demnach würde der Anfang seiner eingehenderen Beschäftigung mit Luthers Schriften ins Jahr 1519, und die Zeit, in der er sich eines Sonderberuses sur die hristliche Kirche bewußt zu werden ansing, ins Jahr 1527 sallen. Unzufrieden mit dem Gang der lutherischen Resormation war er schon einige Jahre her.

Schon sein Mahnschreiben an den Bischof von Breslau von J. 1524 läßt es durchblicken, daß die sächsische Resormation zwar vielen seiner Wünsche nahe kam, aber dieselben noch lange nicht erfüllte. Er wünscht einen evangelischen Bann wider alle die, welche ihre Bosheit mit dem Evangelium und cristlicher Freiheit zudecken. In einer andern Schrift desselben Jahres warnt er vor dem Mißbrauch der vornehmsten Artikel der evangelischen Lehre. Die meisten Menschen, sagt er, dicheten einen äußerlichen Glauben und buchstädische Berdeißung ohne lebendigen Geist. Er schilt über die unnüben Prediger, welche sagen, es stehe ganz wohl mit der Christenheit, man rede ja stets von Gott und stehe bei Gottes Wort; wenn sie aber bedächten, daß Christi Worte Geist und Leben seien, so würden sie nicht so unschiedlich damit würseln, sondern in ansberer Weise dem Wort Gottes nachtrachten.

Belche Richtung in biesen Gebanken bereits angebeutet ist, werden wir aus Schwenckselbs Aeußerungen in den solzgenden Jahren inne. Luthers Theologie, sagt er, sei eine nominalis, literalis und nicht realis oder spiritualis; kein rechtschafzen, gut geiftlich Gewissen könne vor Gott damit aufgerichtet werzen, keine Wiedergeburt, sondern nur ein frech, sicher, buchzstäbisch Leben könne daraus folgen. Die Wiedertäufer, fährt er fort, sind mir deshalb desto lieber, daß sie sich um göttliche Bahrheit etwas mehr, benn viele der Gelehrten bekümmern.

Es ift bie 3bee einer Gemeinde ber Beiligen, bie in einer innerlichen, von bem außerlichen Buchftaben nicht gebunbenen

<sup>\*)</sup> Epistolar II, 2. S. 305. an Joh. Baber 1531.

balb sinden, wie vielstligs sich Schwenckeld mit ihnen berührt. Ihre strenge Zucht, welcher Luther selbst die freimuthigste Ansertennung zu Theil werden ließ, die Betonung des Unterschiedes zwischen dem verdum substantials und dem verdum grammaticals sive vocale, ihre Lehre, daß das verdum substantials ohne alle äußerliche Mittel zuerst in den her zen der Auserwählten wirke und sie erneuere\*), ihre Ansich von der spiritualen Gegenwart des Leibes und Blutes Christ im hell. Abendmahle und von dem geistlichen Genusse diese Grist im hell. Abendmahle und von dem geistlichen Genusse diese Süter, ihre beim Beginn der Resormation noch in Krast de stehende Lehre von der Ruhlosigseit der Kindertause und vor der Rothwendigseit der Wiedertause für die aus andern Kirchen gemeinschaften Uebertretenden — dieses alles sind Thatsacke und Lehren, in denen Keime schwenckseldischer Lehren gar wos erkannt werden können.

Und diese Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit innerer Ar regung durch die Brüder wird durch die Hinzunahme äußer Umstände noch einigermaßen verstärkt. Schlesien stand w Böhmen unter Einer Arone; die Höse Carls von Münste berg und Friedrichs von Liegnit, an denen sich Schwenciel viele Jahre aushielt, waren in schlimmen Zeiten stets Asp

<sup>\*)</sup> Die Bicarben unterscheiben eine breisache Weise der Gegenworftstille in der Kirche: 1) hie esse suum in cordibus omniu fidelium habet, 2) aliud atque aliter in ministris ministrandus, 3) tertium tandem in ipsis administrationibus. Ben Cersten Weise der Gegenwart Christi sagen sie Bl. 51: Proinder quemeunque substantiale illud verbum non pervenerit, cut existentia tantum in solo Deo est, ex eo et ab eo solo, admin bili tanto et incomprehensibili omnibus progressu, citrag omnium aliorum mediorum externorum adminiculo prodistantiale (verbum) externum solum — nullum homine salutiserum fractum adserre potest. Durch diese mittelbare Gegenwart des verbum substantiale: corda illumini ita etiam renovat seu resormat, et sacit in omne voluntatem Dei paratos, obsequentes et servidos, atque ha est illa singularis ac praeveniens illius gratic

Und gleich barauf schreibt Schwendfelb noch: außer von bem Abendmahle sei auch noch viel anderer Sachen halb geredet worden, als: de conjugio, de sutura Ecclesia, de Missa Germanica, de Picardis\*).

Benben wir biefen Bicarben unfere Aufmerkfamteit einen Augenblick zu. Picarben ober Balbenser hießen bei ben Begnern bie bobmifchen und mabrifchen Bruber, welche im Begenfate zu ben Calirtinern fich rühmten, bie ursprungliche Rich= tung des huß ebangelischer, treuer bewahrt zu haben. Die Apologie berfelben, welche Schwendfelb mit nach Wittenberg genommen hatte, war im Jahre 1511 in bohmischer Sprache bem Ronige Blabislaw übergeben worben, und balb barauf zu Rürnberg in lateinischer Sprache, und zum zweitenmale verbeffert im Jahre 1518 erschienen. Sie wollte hauptfächlich die Abendmahlelehre ber Brüber als bie acht huffitische rechtfertigen \*\*). Der Umftand nun, bag Schwendfelb biefe Apologie mit fich nach Bittenberg nahm, bag man ihn bat und bitten konnte, folder Buchlein mehr zu schicken, bag enblich ohne allen Zweifel er es gewesen ift, ber bas Gesprach auf die Bicarben lentte, laft uns wohl mit Recht vermuthen, bag Schwencfelb ber Bicarben Lehre nicht blog tannte, sonbern auch ein besonberes Interesse an berfelben nahm.

Bergleicht man nun mit ber Lehre bieser Bicarben, wie fie z. B. in ber Apologie an ben Markgrafen von Branbenburg bargelegt ift, die Ansichten Schwenckfelds, so wird man

<sup>•)</sup> a. a. D. S. 39. Senbbr. an Friedr. v. Balben. dat. 8. Mai 1540.

<sup>••)</sup> Diese Angaben entnehmen wir einer anbern Apologie ber Brüber an ben Markgrasen Georg von Grandenburg, welche den Titel stütt: Apologia verse doctrinse eorum, qui vulgo appellantur Waldenses vel Picardi. Retinuerunt enim Jo. Hussitas doctrinam eum scripturis sanctis consentientem. Oblata D. Georgio Marchioni Brandenburg. 3. Ausgabe. 1538. S. bas. St. 86. 87.

schen und vielen schwärmerischen Richtungen gemein. Durch bie eigenthumliche Anwendung unterscheibet er sich von ihnen.

Sanz im Zusammenhange nun mit der von ihm schon 1525 in Wittenberg vertheidigten Ansicht vom Sacramente, "daß Christus unsern Glauben auf kein äußerlich leiblich Ding stellen wolle", erschien zu Basel im J. 1527, mit einer Borrede Oekolampads, Schwenckselds Schrift "de cursu verbi Dei, origine sidei et ratione justificationis."

hier sucht er nachzuweisen, daß ber rechtfertigende Glaube nicht mittelft bes außerlichen geschriebenen ober geprebigten Wortes in uns bewirft werbe, sonbern unmittelbar burch bie Einwirtung bes gottlichen Geiftes. Das Gleiche fei auch bei allen übrigen himmlischen Gaben, bie unsere Seligkeit mitbe: wirfen, ber Fall: "praeterea etiam reliqua coelestia donaadeoque totam justificationem non per media seu instrumenta creaturarum, sed ex eodem fonte coelesti in corde electorum per Jesum Christum, caput Ecclesiae, in spiriti sancto scaturire"\*). Das geschriebene ober geprebigte Schrift wort sinkt babei zu sehr untergeordnetem Werthe herab. "Durd bas buchstabische Wort ober Predigt und burch Symbola han belt Gott außerlich mit bem Rleische bes Menschen, gleichwie er burch bas innerliche Wort (Chriftus), burch bas Werl bes Geiftes und Lebens innerlich handelt" \*\*). Raber aber über die Kraft und den Nuten des verbum grammaticale ober vocale erklart er sich hier noch nicht. Wir werden spater seine Meinung hierüber in bem Streite mit Flacius erfahren

Mit dieser Lehre nun, daß es Gottes unwürdig sei, bas göttliche Wesen und die Gnadenwirkungen, die von ihm aus gehen, an creatürliche Mittel zu binden, hängt nun aber als eine weitere Consequenz Schwendselds Lehre von dem Fleisch oder der menschlichen Natur Christi zusammen. Schon von

<sup>\*)</sup> de cursu verbi b, 3.

<sup>\*\*)</sup> L c. b, 4.

ber Calirtiner und Brüber gewesen; benn die beiben Herzoge waren Entel des Calirtinischen Königs Georg Pobiebrad, ber erstere durch seinen Bater, der letztere durch seine Mutter \*).

Bare es nun aber auch ber Fall, daß Schwenckfeld burch die Brüder sich in eine schwärmerische Richtung hineinführen ließ, so hat er sie boch in seinen Spekulationen weit hinter sich gelassen.

Das vielfach wiederholte materiale Princip Schwenckfelbs für alle seine Speculationen mag mit seinen eigenen Worten also bezeichnet werben: "Go wenig, ale ber creaturlose Gott und sein freilediges Wort (verftehe bas ewige substanzielle Bort, ber Sohn Gottes) an etwas ist gebunden, so wenig ist feines Bortes Gnabe, Starte, Beift unb Wert an einig außerlich elementisch Ding verfangen und angeknupft; es mag auch nichts Aeußerliches bas Innerliche vergewiffern, lehren ober erleuchten, welches ohne Mittel bes heiligen Geiftes Umt ift. -Bott wirket in ber Seel ohn einig außerlich Mittel ober Bilb allein burch ein gleiches Mittel seines lebenbigen Worts und Athems, fo ohne Mittel von bem Mund Gottes gehet. Ware ba einig Bilb inzwischen, so ware ba nicht mahre Bereintgung." Dabei beruft sich Schwenchfelb auf Tauler, mit bessen Schriften er erst gegen bas Jahr 1530 naher bekannt geworben ift: "Taulerus spricht: Wie keine Creatur die Seligkeit sein mag, also mag sie auch burch keine gegeben werben, Gott muß bich im Grund ruhren mit seinem einfältigen Wefen, ohne Mittel eines Bilbes, Ceremonie, Creatur ober Sacrament, in ber größten Belaffenheit, Stille beines Gemuths, Ausgang beiner selbst, und Fried beines Herzens; bann spricht er fein Bort und fich felbft in ber Geel und nicht ein Bilb" \*\*).

Diesen Ausgangspunkt hat Schwenckselb mit allen myfti-

<sup>\*)</sup> f. Joh. Ab. Benfels prot. Rirchengeschichte ber Gemeinen in Coflefien S. 150. 160.

<sup>\*\*)</sup> Epistolar II, 2 S. 364. Senbbrieff ac. von ber gnaben Gottes, ihrem orbentlichen gang und schnellen lauff ac.

schen und vielen schwärmerischen Richtungen, bie eigenthumliche Anwendung unterscheibet &

Ganz im Zusammenhange nun m
1525 in Wittenberg vertheibigten A
baß Christus unsern Glauben a
Ding stellen wolle", erschien zu F
Borrebe Oetolampads, Schwend
Dei, origine fidei et ratione
hier sucht er nachzuwe
nicht mittelst bes äußerl

Dei, origine fidei et ratione Hier sucht er nachzuwe nicht mittelst des äußerl' Wortes in uns bewirft wahr Einwirkung bes göttl' f 3 .g gewann er sich viel allen übrigen bimm' oen Frauen, wie feine Gent wirken, ber Fall: .uchten fie es im Reformationeget adeoque totam, Much einzelne Furfit . Conventiteln. menta creatu; Jeffen, Joachim II. von Brandenburg m electorum r stens gunftig gefinnt. Aber von ben ber sancto sca echenparteien brachte er nach und nach alle wir wort fint das bu s belt ( ether feste ihn bereits im 3. 1527 unter bie Comi Der Kampf ber Theologen aber gegen ihn begat be perfachlich erft mit dem 3. 1538, nachbem er mit feiner Let

<sup>•)</sup> a. a. D. II, 1. S. 68 ff. Sendbr. an Joh. Aneller &c.

<sup>••)</sup> Schwendfelbs bebeutenbfter Anhanger bafelbft war Balentin Ris walb, um bas 3. 1524 Lector an einem Stifte zu Liegnit, & im 3. 1545.

<sup>988)</sup> In seiner Schrift: daß die Worte Christi: das ist mein Leib! mein seib! mein Leiben, wider die Schwarmgeister. — Doch bezeichnete er hier die Lehre, nicht den Urheber selbst. Eine zornig absertigs Antwort Luthers an Schwendseld vom J. 1543, in der Lu Schwendselds Lehre dem Tensel zuwies und nichts weiter von iwissen zu wollen erklärte, machte Flacius im J. 1555 befar S. d. Brief Luthers bei Planck V, 131 u. 132.

bem nicht verklärten Christus behauptete er, baß er zwar ein wahrer Mensch, aber keine Creatur sei. So sagt er:

"Matth. 1, Ene. 1 habt ihr, daß Christus empsangen vom heiligen Geiste, der Sohn Gottes, Emmanuel, und keine Creatur noch creatürlicher Mensch ist. Sein Leib ist nicht hujus creationis gewesen: Wiewohl er auch noch heut ein wahrer Mensch ans dem Feische und Blute Maria der heiligen Jungfrau ist gedoren. Es solget aber nicht in theologia, er ist ein Meusch, solgetch ist er eine Ereatur. Denn die heilige Schrist weiß auch von einem andern Abam, der kein creatürlicher Mensch, sondern ein natürlicher Sohn Gottes ist. \*\*)

So ist die Menschheit Christi "aus der Substanz Gottes gezeugt", von einem höheren als dem schlechten creatürlichen Fleische; die Frage, wie ein aus dem Fleisch und Blut einer Erentur Geborener creaturlos sein könne, bleibt freilich dabei ungelöst und auch unlösbar.

Mußte nun schon die Menschheit Christi vor ihrer Bernärung um der Consequenz willen für Schwencheld zu einer
nicht creatürlichen werden, so wird es nun auch nicht mehr so
auffallend sein, wenn er die verklärte Menschheit ganz und gar
in göttliches Besen übergehen ließ, wenn er die menschliche Ratur mit der göttlichen "durch die Slorie Gottes in eine
ewige Gleichheit kommen ließ, so daß dieselbe nun von ihrer Eigenschaft gefreiet und in eine bessere, ja in die Eigenschaft
des, der sie angenommen, das ist, in die Eigenschaft der Natur Gottes versetzt, und Christus Jesus nun ganz göttlichen Wesens unser Gerr und Gott natürlich ist" \*\*\*).

Wir können hier bavon Umgang nehmen, diese Lehre ausführlicher darzulegen, da es an diesem Orte nur darum zu thun ift, die Grundanschauungen Schwenckselbs kurz zu charakterisiren. So weit seine Weinungen Gegenstand des flaciani-

<sup>\*)</sup> Epistol. II, 4. S. 446. Sendbr. an Anna Erhartin und Osanna Stamserin 1541.

<sup>••) 1.</sup> c. II, 2. G. 809. Senbbr. an Rath. Bellin.

ichen Angriffes bilben, werben fie ohne bies noch näher ber rudficht werben.

: Anch Aber die weiteren Schicffale Schwencffelb's tonnen wir turz fein.

Schwenkfelb zog wegen ber Unruhe, die er bei allen Parteien in Schlesien erregte, und in Folge eines taiserlichen Schreibens, das seine Bestrafung verlangte, auf den Rath des ihm gewogenen Herzogs von Liegnit im J. 1528 aus Schlesien weg \*), und hielt sich von dieser Zett an abwechselnd in Straßburg, Augsburg, Speher und Ulm, oder dei befreundsten Edels leuten auf deren Gutern auf, die er im Jahre 1562 wahrsscheinlich zu Ulm starb.

In Schlesten \*\*); in Würtemberg gewann er stid viele Anhänger, namentlich auch unter ben Frauen, wie seine Sendschreiben bezengen. Doch brachten sie es im Resormationszeit alter nie weiter als zu Conventikeln. Auch einzelne Fürste wie Philipp von Hessen, Joachim II. von Brandemburg waren ihm wenigstens günstig gestinnt. Aber von den herrschenden Kirchenparteien brachte er nach und nach alle wiben sich auf.

Anther setzte ihn bereits im J. 1527 unter bie Schwar mer \*\*\*). Der Kampf ber Theologen aber gegen ihn begam hauptsächlich erst mit bem J. 1538, nachbem er mit feiner Lehn

<sup>\*)</sup> a. a. D. II, 1. 8. 68 ff. Senbbr. an Joh. Kneller ec.

<sup>\*\*)</sup> Schwendfelbs bebeutenbfter Anhanger bafelbft war Balentin Rrant walb, um bas 3. 1524 Lector an einem Stifte zu Liegnis, gest im 3. 1545.

<sup>\*\*\*)</sup> In seiner Schrift: daß die Worte Christi: das ist mein Leib! nod sest stehen, wider die Schwarmgeister. — Doch bezeichnete er nu hier die Lehre, nicht den Urheber selbst. Eine zornig absertigend Antwort Luthers an Schwendseld vom J. 1543, in der Luthe Schwendselds Lehre dem Teusel zuwies und nichts weiter von ibn wissen zu wollen erklärte, machte Flacius im J. 155h bekannt S. d. Brief Luthers bei Planck V, 131 u. 132.

wn der Göttlichkeit ves Fleisches Christi in auspruchsvollster Beise vor die Oeffentlichkeit getreten war. Die im März des I 1540 zu Schmalkalden versammelten Theologen erließen dagen eine Erklärung, deren Berfasser Melanchthon war. Nach einander traten dann Schnepf, Brenz, Andreä, Meskaddins gegen ihn hervor, ja selbst eine kaiserliche Inquisiemnscommission hatte ihre Thätigkeit gegen ihn bereits erössent ihr der ausbrechende Krieg und die ihm folgenden Insumsbändel seine Sache aus der Oeffentlichkeit verdrängten.

Alle biefe Gegner aber hatten im Wefentlichen nur Schwendicht lehre von der Menscheit Christi jum Gegenstande ihrer Bierlegung gemacht. Seine Lehre vom Worte Gottes hatte Drifcherfeits wenigstens noch keine eingehendere Beleuchtung oinen. Diefe Aufgabe feste fich Flacius und trat im J. mit seiner Schrift: "Bon ber h. Schrifft vnd irer wirting \*\*\*) gegen ihn bervor. Ric. Gallus hat berfelben eine bige Bermahnung bas Amt göttlichen Worts in Ehren zu wen angehängt. Roch ebe Schwencfelb geantwortet hatte, m etliche Monate nachber fendete Flacius eine zweite Schrift: .Em fürnemlichen ftude, punct, ober articlel ber Schwend: ibijden fcwermeren" hinterher, bie aber im Wefentlichen nur wi eine Erlauterung von Rom. 10, 13 - 17 fich beschrantt. Lie tie "turpe Antwort Schwenckfelds" folgte unter bem 10. 41 1554 von Flacius eine "Berlegung der turben Antat bes Schwencfeld \* \*\*\*). Schwencfelb aber fuhr fort und frieb: "Bom unterschende bes worts Gottes vund ber haiten Schrifft, auf Flacii ander Schmachbuchlin Antwort" und "Benfatatio ond Ablainuna des dritten Schmachbuchlins AL. All. 20. "

Im Jahre 1555 erichienen von Seiten Schwenckfelbs zwei Brine Schriften in biefem Streite, von benen bie eine "vom

<sup>1)</sup> i. Bland V. 192-134.

<sup>44)</sup> Magbet. b. Mich, Botther 1553. 4. 12 Bog.

<sup>\*\*\*)</sup> Magbel. b. Mich. Lotther. 4. 3 Bag.

1

Worte Gottes" \*) fast alles zusammenfaßt, was Schwendsch barüber zu lehren hatte, bie andere aber auf zwei neue Schriften bes Placius fich bezieht. Diefer hatte nämlich ber Schrift: "Judicium eines Predigers in ber Schleften über D. Fl. Ju. Schmachbuchlein, so er wider C. Schwendfeld in Eruck hat laffen ausgeben" eine anbore entgegengestellt, bie er gegen Schwenckfelb felbst richtete, ba er ihn für ben Berfasser bes "Judiciums" hielt, und die ben Titel führt: "Antwort auf bes Schwendfelb Buchlein: judicium etc. genannt". Die zweite Schrift bes Alacius führt ben Titel: "Grundliche Berlegung etlicher neuen vonatiftischen Schriften bes Stenckfelbs" \*\*). Auf biefe beiben Schriften antwortete nun Schwencfelb in feinem noch im 3. 1555 erschienenen: "Beichluß vnnbe Valote. Auff Fl. Il. lette zwei schmachbuchlen, antwurt und gruntliche verlegung genannt. Und bas E. Schwenchfelb tain Donatist sen".

Aus Anlaß dieser beiben Schriften Schwenckfelds vom J. 1555 erfolgte hinwieder von Seiten des Flacius im J. 1556: "Ettliche Contradictiones, ober widerwertige lehr des Stenckfelts, baraus sein Geift leichtlich kan geprüfet und geurtheplet werben" \*\*\*), und im J. 1557 das Umfassenbste, was Flacius in

<sup>\*)</sup> Bom Worte Gottes. Das thein anber wort Gottes sei, aigentlich zu reben, benn ber Sun Gottes Jesus Christus, Bewerung. Damit auch auff M. Fl. Il. schmachblichlen, mit auffbedung feiner vilfaltigen Irrthumb wirt geanthwurt. Item; Jubicium voer Ofianders leere von der Justificacion. 147 Bl. 4.

<sup>\*\*)</sup> Diese beiben Schristen bes Flacius habe ich felbst nicht in Sanben gehabt. Die letztere bezieht sich mahrscheinlich mit auf die im J. 1555 erschienene Schrift Schwendselbs: vom leerampt des newen Testaments, daß kein Predikant, der nicht fromm ist, und gottselig lebt, das Evangelium Christi vor Gott kan seliglich mit frucht predigen.

Die weiteren Titel dieser Schrift find: Item, Beweisung, das Stend:
feld die hehlige Schrifft verwirffet, und in die höchste verachtung bringet. Item, ein Nares gezeugnuß Herimie, Das die von Gott gesoffenbarte, und nu beschichte Lere, ein wahrhaftiges wart Gottes

bissem Streite geschrieben hat: "Gründtliche verlegung aller ideblichen Schwermerenen des Stenckselds, zur vnterricht zur warnung der einfeltigen Christen"\*).

Gegen bie erstere bieser beiben Schriften erhoben sich mier Schwendfeld felbst, ber mit einer Erffarung ber Irr= wimer bes Flacius antwortete \*\*), auch mehrere Freunde edwendfelds aur Vertheibigung ihres Meifters \*\*\*), mabrend linvieder Macius bas Urtheil und bie Zustimmung ber Wentinim von Braunschweig und Hannover sich ausgebeten und mbalten hatte +). Ueberhaupt nahm jest ber Kampf gegen Edwendfelb wieber größere Dimensionen an, bie sachsischen m die würtembergischen Theologen erhoben fich von neuem m tie fleine Schaar ber Schwenckfelber überbot fast noch Affegner burch ihre Gegenschriften ++). Auch auf die lettmente größte Schrift bes Flacius gegen Schwenckfelb bliethe Antworten nicht aus, und wie Schwencfeld von Rlamb andern bes Eutychianismus und Donatismus, fo mit nun Alacius von ben Schwencfelbianern und auch von m Bittenbergern bes Arianismus beschulbigt, ein Vorwurf wi ben wir weiter unten gurudtommen werben. Die lette Ednit, welche Placius gegen Schwenckelb geschrieben zu has icheint, faut ins Jahr 1559 und führt den Titel: "Fünfmbe Brethumer ber Stendfelbischen Schwermeren" +++),

fen, und billig genant werde. Gebr. ju Rurnberg burch Joh. vom Berg und Ulrich Rewber. 8.

<sup>&#</sup>x27;1 Die Debication an die Stadt Strafburg ift batirt aus Magbeburg, 1. Mai 1557. Die Schrift enthalt 481/2 Bogen in 8.

<sup>\*\*)</sup> Epistol. II, 2. S. 460.

<sup>\*\*\*)</sup> Ihre Schriften f. b. Salig III, 1085. 1066.

<sup>†)</sup> Abgebruckt in Flacii Schrift: 50 grobe Jerthümer bes St.; unter ben Unterschriften finden fich bie von Mörlin und Chemnis.

<sup>#)</sup> i barliber Salig 1066 ff.

iii) Fanffzig gr. Jrrth. ber St. Schw. aus seinen eigenen Buchern treus '
lich zusammengelesen, bamit fich die einsettigen Christen befto fleifiger für seinen Gifft scheuen und huten. Somphonia ber Stend-

wosur er noch in demselben Jahre von Schwenkfeld als Antwort erhielt: "Ableinung ond verantwortung der fünstzig lügen ond Calumnien Fl. Jll., so er fälschlich aus meinen Büchern gezogen, jüngst in Druck hat lassen ausgehen", in welcher Antwort Schwenkfeld übrigens nur dis zur Abwehr des ersten Vorwurfs, den ihm Flacius gemacht hatte, gekommen ist.

Da alle biese hier ansgezählten Schriften unzählige Wie berholungen enthalten, und sich im Wesentlichen um Angris und Vertheibigung der gleichen Gebanken bewegen, so wäres unnut, wenn wir uns auf eine Charakteristrung jeder ein zelnen Schrift einkassen wollten. Wir beschränken uns au die Gesammtdarstellung des gegenwärtigen Streites, wobei wie wichtigsten der genannten Schriften zu Grunde legen.

Schwenckfelds Lehre vom Worte Gottes geht von dem Grundgebanken aus: "daß kein ander Wort Gottes sei, eigent lich zu reden, denn der Sohn Gottes, Zesus Christus." Durd dasselbige hat Gott Alles erschaffen, erhält und regiert er Al les; durch dasselbige hat er auch mit dem ersten Menschen mit den Patriarchen, Propheten und allen Gläubigen von An sang der Welt geredet, ihnen seinem Willen offenbaret, un lehret und redet noch immerdar"). Dieses "natürliche" Wor Gottes redet aber "nicht Buchstaben noch Silben, es rede auch nicht zu den steischlichen Ohren, sondern zu den inwen digen geistlichen Ohren des Glaubens oder des neuen Menschen"\*\*).

selbischen und Antichriftischen Behre. Artheil von der Stendselbische Schwermeren ber getreuen Diener in der Kirchen zu Braumschwei und Hannover. Der hochgel. Theol. zu Smallaib. a. 1540 be sammlet, Urth. v. d. Schw. Schwermeren: van den graul. Irrihinnern der neuen Schw. Postill, unter dem Ramen des J. Wömers neulich ausgangen. Jena burch Thom. Rebart. 1550. 47 Bogen.

<sup>\*)</sup> Bom Borte Gottes. 91. 18.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. St. 20.

Bestallich unterschieden von biesem ewigen, uatstriichen Borte ift das gewredigte ober geschriebene Wort ber Prophein Aboftel und aller Brediger bes Evangeliums. Dies ift nur m angerlich Zengniß von jenem ewigen Worte, an fich nicht Inen bes ewigen Bortes. "Die Apostel und andere rechtwiffene Lehrer haben nicht ihren Dienst, ihr mundlich Spreten, Laut und Stimm ober auch die Schrift für bas felbstündige, lebendig machende Wort Gottes, bas Gott felber ift, wien gebolten haben, sondern nur für ein außerlich Zeugniß is Bertes Gottes, welches innerlich im herzen wirkt, und für mm Bollthaten Beschreibung ober Berfundigung". "Und nde fromme Prediger und Scribenten halten auch nach heuin Lages diesen Unterschied, als die da wissen, daß sie nur w Bortes Gottes, b. i. Chrifti Diener, nicht Mittel noch Emeng, fonbern Diener feien, und beim außerlichen Menis verkündigen, abbilden, lehren und ermahnen von dem, nachende Wort Gottes, Jesus Christus, in m glanbigen Bergen, Seel und Gewissen burch ben h. Geift mit, une ohne Mittel befehrt, wiedergebiert, Gottes Reich uns aufrichtet und aus Gnaben uns selig und feiner himme iden Guter und Wefens theilhaftig macht" \*).

Bort und Schrift ber Propheten und Apostel, obwohl wie heil. Geiste veranlaßt, können nur ein unvollkommenes Lidbild des ewigen Wortes sein, denn "die heiligen Menschen deres, welche von dem heiligen Geiste zu reden oder schreizind getrieben, haben ihre Gabe und Reichthum, so sie im hinen gehabt und lebendig empfunden, nicht mögen in die dinnne oder Schrift sassen und Andern geben. Sie habens bum etlicher Massen können abmalen. Die Jeder hat das ferz nicht mögen gänzlich auf das Bapier bringen, noch der Aund den Bronnen mit seinen Quellen ausreben"

Obgleich nun aber bas ewige Wort Mund und Feber

<sup>&</sup>quot;) a a D. 8L 19.

<sup>&</sup>quot;) a. a. D. 81. 22.

ber heiligen Manner in seinen Dienst zieht und "tich mit ber Stimme, gleichwie ein Baizenkörnlein mit ber Husse bekleibet", so fließt boch ber Brunnen nicht burch biese Candle, bas in nerliche Wort geht seinen freien Weg und "wird im Geheim niß gehört", während die Stimme bes Wortes in die außerlichen Ohren geht ").

Man muß also "bas Wort Gottes, die Stimme des Bortes Gottes und die Schrift der Stimme des Bortes Gottes unterscheiden". St. Johannes war eine Stimme des Bortes Gottes, und wenn dann solche Stimme oder auch Wosts und der Propheten nachgeschrieben wird, so wird eine heilige Schrift. Aber diese kann nicht das sein, was und wie Gott selbst vedet, und kann auch nicht die Stimme des Wortes sein, denn bei diese Stimme ist noch Athem, Geist und Leben \*\*).

Das mündliche und schriftliche apostolische Wort haben baher einen weit geringeren Werth, als Luther und seine Schüller ihm beilegen. "Das schriftlich Wort ist ja nicht ein leben big Wort, daraus ja unwidersprechlich solgen muß, daß es sufich selbst ohne den Geist ein todter Buchstab ist, den auch di Juden haben" \*\*\*).

Es ist bas gerebete ober geschriebene Apostelwort, wenn gleich vom heil. Geiste veranlaßt, wie jedes andere Menschen wort: "ein accidens, ein zufällig, vergänglich Ding, so bags

<sup>\*)</sup> a. a. D. BI. 20.

<sup>\*\*)</sup> Bom unberschapte bes worts Gottes unto ber haisigen Schrifft. A, 4
\*\*\*) a. a. D. J. 4. cf. die Apologie der Bicarden an Georg von Brandenburg. Bl. 51: Hoc verbum Dei nos appellamus at plansest verbum Dei externum, vocale, seu reale etiam, quod ad Sacramentum attinet, verbumque ministeriale (so auch bei Schwendfelb "ein Dienstwort"), ad differentiam illius verbi superius dicti substantialis. Quod quidem externum hoc nos sic ut id substantiale tam efficaciter et ubique vim suam exserat, quocumque et ad quemcumque pervenerit. Tametsi in se ipso bonum ac sanctum verbum Dei sit, namque id saepius in vanum ac frustra prodit.

eingt mit sich Gottes Ratur und Wesen \*).

Das solgt ja schon baraus, "baß die Schrift nicht ewigleibt oder besteht. Der Tob reiset sie hinweg und die Arants wie bringet sie aus dem Gedücktnis. Es tann Niemand längs m, daß endlich alle Bücher werden untergehen, aber baß Bort des Herrn bleibet in Ewigsteit" \*\*).

Und baber konn man benn and die Schrift ober bas nindliche apostolische Wort nicht im eigentlichen Ginne Gotus Bort nennen. "Souft wissen wir wohl die gewöhnliche Bok ber gemeinen Reben, wenn man auf bie Bibel zeigt unib! mist: bas ift Gottes Wort. Also auch von ber Prebigt: man amigt Gottes Wort, ich hab Gottes Wort gehört. Solche den find bei autem Berkand und Urtheil nicht zu Arafen. mufind Reben ber Bergleichung, ba zwei Dinge um eilicher en willen oftmals mit Einem Ramen benennet werben; 24 boch nach bem rechten Grumbe in Ratur und Befen als 12 bilb und bie Bahrheit find zu unterscheiben". "Benn um aber solcher vergleichlichen Rebe halben barren eins für's aben will nehmen ober eins mit dem andern vermischen und in inherlichen, vergänglichen will zueignen, was allein bem malichen und Gott felbft gebahrt, wie jest bie Ghriftge= Unen bem Buchstaben ber Schrift zurignen, was alleine

<sup>&#</sup>x27;Sem Borte Gottes. Bl. 23. cf. bie Apologie ber Picarben an Georg von Granbenburg. Bl. 51: Hoc inquam est ipsissimum ac omnipotentissimum verbum, quicquid vult facit et hactenus operatur, quodque non ut illud humanum vell etiam sanctorum hominum abit ineffican, sed quod, ut Essine verbe dicamus, munet, agens in acternum, quod Petrus interpretando dicit, hoc est, inquiens: Verbum, quod inter vos praedicatum est, praeter quod nullum aliud ab Apostolis praedicatum erat, qui fuit Jesus Christus dominus noster. Quod quidem verbum consuevimus receptissimo vocabulo appellare verbum Dei substantiale seu essentiale.

<sup>&</sup>quot;) Bom unterschaibe bes worte Gottes zc. E, 1.

Sotte und seinem lebendig machenden Worte Jesu Sprist eigen ist, da wird des rechten Urtheils verschiet und aus den schwistlichen und mündlichem Worte ein neuer Abgott sürge strukt, auch ein fremd Bertrauen in der Menschen Herzen auf gerichtet, also daß sie wähnen, sie mögen das bei: der Schris oder beim mündlichen; gepredigten Worte bekommen und haben das man alleine bei Gott durch soin Wort, so im Fletsche und mit dem Fleische heut in Gott vegient, suchen, hoffen und ge wärtig sein soll\*\*).

Fragen wir nun, welche Anfgabe biefes "Dienstwort wie er es neunt, im Gegensatz zu bem "nachtlichen, ewige Wort" habe, so erschwen wir: "Nachbem zweierlei Mensist, ein alter und ein neue beren ein jeglicher sein eigen Gehör, Augen und Ohren hal so tit zu merken, daß Gott im apostolischen Amt auch zweierle Weise mit und handelt; wit dem innerlichen Wenschen hande er durch sein lebendig, innerlich Wort. Christum im heilige Geiste, mit dem äußerlichen aber durchs äußerlich, mündlie Wort, Dienst, Diener und Buchstaben."

Diese zweite Weise der Behre, die Christus hat, wird nun auch, einen Glauben, es ist dies aber nicht der einig gerechtungendende Glaube, davon Paulus sagt, sondern nur ei historischer, äußerlicher Stande, der Niemand gerecht und sell macht, der auch ohne den innerlichen Herzelauben, wenn si der Mensch darauf verlässet, mehr schädlich denn nut ist, viel billiger ein Bekenntnis und Zeugnis des wahren Glauben weder der wahre Glaube mag genennet werden. Welches Gheimnis auch St. Paul mit berühret, da er spricht: Mit de Herzen glaubt man (merk: mit dem Perzen glaubt man) zu Gerechtigkeit, mit dem Munde aber geschieht das Bekenntni (des Glaubens) zur Seligkeit\*

Denn "weber bie Schrift noch Prabicanten mit ihre Dienste noch keine Creatur mag ins Herz reichen noch bat

<sup>\*)</sup> a. a. D. A, 4. 5.

<sup>\*\*)</sup> Bom worte Gottes Bl. 56. 47.

selligt aufschließem, bewältigen, bekeinen"."). Mo hingegen ber herzeusglande durch das innarliche Wort bereits ponhausden ift, nud "der Glande und der heilige Geist, ja ein werftändiger geistlicher Leser nun zu der Schrift, kommt, so isteein hernlich, köstlich Ding und ist einem solchen kein nunützer Buchstab, sondern durch den Glanden ein tröstlich Zaugnist und Lehre worden" \*\*).

In bissem Falle hat bann das schristliche äußerliche Wonten und sein Dienst auch seinen Rugen für das Feisch und den üngerlichen Menschen: "daß er dem innerlichen Gehorsanzlisse, nach von den Händeln Gottes auch berichtet werde, von seinem Widersprechen. Streiten und Alugheit abstehe, daßt des grobe Fleisch mit der Predigt und Schrift geleitet werde, die es dem Geiste solle, darum wir auch das Predigtant mit den christischen Dieust, so er in der Guade Gottes recht: gekt, billig sollen verehren" \*\*\*).

Bei alle bem aber fehrt Schwenckelb boch, daß die Gnabenwirkungen bes natürlichen Wortes an die Predigt bestänktlichen Wortes an die Predigt bestänktlichen Wortes in gemissen Sinne gebunden seien. Das natürliche ewige Wort wirkt nicht nach Willfür autgerhalb der hristlichen Kircha, sondern im Auschluß an die Ordnungen: derselben, es gesellt sich als Begleiter dem apostolischen Dienstwert zu, aber nach allem bisherigen selbssweständlich nicht werte zu, aber nach allem bisherigen selbssweständlich nicht nach die, daß es durchaus an diesem Gang der außerlichem Predigt gebunden wäre. Gegen diese dem heiligen Geist vermitnischt ungelegte Fessel sträubt sich Schwenckseld und weist nicht nur melegte Fessel sträubt sich Schwenckseld und weist nicht nur die außerrerbentlichen Offenbarungen in der Geschichte dus alten und neuen Bundes hin, sondern fragt auch seinem Gegner Flacius: "Siehet er nicht, daß auch die Tauben und Kindlein, die nicht Predigt können hören, freventlich damit verdammt, die nicht Predigt können hören, freventlich damit verdammt,

<sup>\*)</sup> Bom unterschaibe bes worts Gottes D, 2.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. E. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. D., B.

wilk geschweigen, daß er den heil. Geist einen Teusel schilt, so oft er ohne das äußerliche Wort und Sacrament, daran er ja nicht gebunden ist, frei seine Baben austheilt, wem, wann und wie er will\*\*)?

Das Gewöhnliche ift ihm aber boch, bag die innerliche Wirkfamteit bes heil. Geiftes fich am bas apostolische Predigt: amt anschließt. So fagt er in Bezug auf Rom. 10: "Paulue rebet hier vom ganzen apostolischen Amte, ba bas lebenbige Bort Gottes mit im Handel, ja ber Brincipal ift und ben Muserwählten bas innerlich im Bergen geifelich und lebenbig von Christo prediget, was fie außerlich mit ihren Aleischohren hbren" \*\*). Der außerliche Dienst, "wenn er in ber Gnaben Gottes geht", wie auch bas Lefen und Betrachten ber beiligen Schrift ift ber innerlichen Wirkamteit forberlich und nutlich" \*\*\*). "Gott ber heilig Geist hat in seinem Behramt bes neuen Teftaments auch feine Mitarbeiter, die er bazu beruft muftert und beftellet, welche Diener bes Geiftes beifen, bi er zu Unterlehrern feget für ben außerlichen finnlichen Den schen, in benen er wohnet, wirkt, und ihre auswendige Lehr bei den Auserwählten anlegt und förbert, bas Gebeihen gibt im Herzen wirkt, nachdem fte aukerlich lebren und vredigen"+)

Sharakteristisch für Schwenkfeld ist babei die Lehre, bal gottlose Prediger niemals eine gute Wirkung haben, selbst wise schriftsemäß lehren. Er hob dies namentlich gegen di lutherischen Theologen herbor, die er als hochmüthige, herrschschtige Geister, die auch etwas sein wollten neben Gott, ba mit zu demüthigen dachte. Diese Ansicht hängt mit seine Lehre vom Schristwort zusammen, das an sich todt ist. Stommt darauf an, den rechten Gebrauch der Schrift zu predigen, von der todten Schrift auf den lebendigen Christus zu

<sup>\*)</sup> Bom worte Gottes Bl. 63.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. 281. 65.

<sup>\*\*\*)</sup> Bechluß vnnbe Valete Bl. 63.

<sup>†)</sup> Bom leerampt bes newen Teftaments. 1555. B. 4.

führen, ba kann Keiner von Christo zur Seligkeit rocht lehren, ber ihn nicht recht kennet. "Go müssen ja seine Dienen Jesum Christum, des Lob sie zuvörderst solben suchen, "auch wohl kennen, von Christo recht können reden, ihn herricht predigen und ausschreien; dieweil aber Niemand Christum ohne die Ossenbarung seines Baters recht kennet, und der Bater solsches den Gottlosen noch auch den Hochweisen der Welt, nicht ossenet, sondern allein den Sochweisen und Aemüthigen, so solgt umwidersprechlich, daß kein gestloser, verruchter Mensch von Christo, den er micht kennet, recht kam kehren oder reden, geschweige, daß er mit Aus und Frucht das Evangelium Christiklinne predigen \*).

Wir sehen leicht, welches das Hamptziel war, das sich der Bertheidiger der lutherischen Lehre gegen Schwendselds Angisse stecken mußte. Die ganze Berkheidigung mußte sich in dem Rachweis concentriren, daß der heil. Geist wirklich das menschliche Wort zum Organ seiner Wirkungen erhaben habe.

Bie Flacius im ofianbrischen Streit seinen Musgangspuntt barin nahm, baß er ben nächsten Siun bes Wortes
"Gerechtigkeit" zu ermitteln und zu erhärten suchte, so geht er
and in seiner umfangreichsten Schrist gegen Schwenaffeld bis
zu ber Frage zurück: was boch ber Name Wort ober Rebe
eigentlich bebeute? Wer aber babei auf eine tiessiunige Untersuchung sich gesaßt machen wollte, würde sich getäusicht finden.
Die Männer der kirchlichen Richtung dieser Zeit sind im Hinblied auf die schwärmerischen Wichtungen scheu und furchtsam
vor jedem Schritte, auf dem sie des Naven Schristzenguisses
entbehren müsten. Darum will auch Flacius sich so durz als
möglich sassen. "damite ich nicht Reues ervege, sondern nur
der gemeinen Kehr und Rebe nachfolge"

Die Philosophen, ber gemeine Mann und bie heilige Shrift, fagt er, verftehen unter Jemands Wort ober Rebe

<del>and a second to the second to</del>

<sup>&</sup>quot;) a a D. B. 2.

<sup>\*\*)</sup> Grunbiliche verlegung, x. C, 2 ff.

bie Sprüche ober Weimmgen, Bebenken, Berstand und Lehren, so einer dem andern mit mündlicher Stimm, Sprach ober auch schriftlichem Betzeichniß anzeiget." Rur uneigentlich sagt iman: es redet einer in seinem Herzen. Denn dies ist eigentlich mehr ein Gebenken, denn ein Neben.

Auf diese Weise hat and Gott vom Anbeginn der Welt her etliche Behre von seinem Wosen und Willen geredet nicht zu zehn oder zwanzig. Personen, sondern zu dem ganzen menschichen Geschlechte, auf daß dieses wisse, was Gott von ihm haben wolle oder micht, was Gott ihm Guies verheiße und Bises dushe.

Diese "auswendige" Lehre heißen wir ein "Wort Gottes", sagen auch, daß ste darum im eigentlichsten Sinne also geheißen werde; daß sie Gott selbst durch sich oder durch die Batriavchen, Propheten, Apostel und seinen lieben Sohn geredet hat. "Also reden wir klar ohne Gophisteri auf die gemeine Weise mit der Schrift und der Welt, der gelehrten und ungelehrten, erdenken nicht seitsame neue Wörter: wesenklich, selbstständig und selbstgängig, wie Stendfeld und alle Schwermgeister thun."

Diese "auswendigs; von Gott geredete Lehre" ift aus göttlichem Bosehl und zu Rus geschrieden worden, und darum haben sie Christus und alle Christen eine heilige Schrift gebeitsen. "Nicht haben sie blätter oder Bretter, nicht Siben oder Buchstaben, nicht auch den Schall, Stimme oder Laut also geheißen, wie und dieser Schwärmer stets damit sophisticiet, sondern die von Sott geredete Melnung, Lehr, Unterweisung, Regel, Berstand, sontontias oder Sprüche, als: ich bin Gott, dein Heur; du sallst beine andere Götter haben."

Auf biesen Unterschied zwischen bem grammatischen Wort :an sich und bem Marte, sofern es Glied eines gektlichen Gebankens, einer göttlichen Lehne ist, bezieht es sich, wenn Flacius an einem andern Orte gegen Schwenckselb sagt\*): "Das he

<sup>\*)</sup> Bon ber b. Schrifft bub frer wirdung B, &

wiish Wettein. TOI, Loyac, verbum', Wort belieutet im alen und neuen Testamente und sonst bei den Juden und driesen nicht ein einzeln. Wort, wie es in der lateinischen mi dentschen Sprach lantet, sondern eine ganze vollkommene ihre, wie im Lateinischen Sormo, und auch dei den Deutschen, wen man sagt: die haben das Wort gestähret, da man nicht m einzeln Wort meinet, sondern die ganze Nede, Sepundn der Predigt."

Diese Sprüche ober Reben, die Gott zu dem gangen unschichen Geschlechte gerebet hat und im ganz eigentlichen Sime Gottes Wort heißem, "bleiben auch Gottes Wort, men undentsche sie in tausenderlei Sprach, man susse steichtniß, man nebe, mait, dente, singe, pfeise oder bedeute une es immer möglich ist, sie sind und bleiben gleichwohl den Wort, wie gesagt, in suo esse, eben dasselbig Wort dens wort, wie gesagt, in suo esse, eben dasselbig Wort dens und werben nicht anders. Als ein sein Gold bleibet wir Gold, man schlage es zu Ducatru, man mache Ringe, dute ober kaiserliche Kron duraus, man stede es in Beutel der Kusten, man worfe es in Dreck, Wasser ober Feuer. Und iche don Gott gewehrte Weinung und Berstand heißen wir bietes Wort und heilige Schrist".

Schwenckfets hatte den Stütpunkt für seine Ansicht von bem aus dem Eingang des Ev. Jahannis und aus 1. Joh. 1 sommen, und von da aus zu beweisen gesucht, "daß kein win Bort Gottes sei, eigenklich zu reben, denn der Sohn Eine, Jesus Christus." Er hette Flacius vorgeworfen, daß in mit dem arianischen Keizer Eunamius zweierlei Wort in Son den Bater seize, daß eine, den Sohn Gottes, die zweite Krien in der Gottheit, das andere, ein äußerlich Wort, wie wir Renschen mit einander reden. Und um dem Einwurfe die Flacius zu begegnen, als müßten seiner eigenen Ansicht wiolge drei selbsitständige Worte in der Gottheit sein, da es je beise in der Schrift: der Bater redet, der Sohn redet, der

<sup>\*)</sup> Oranbiliche verlegung 24. C, 4. 5.

heil. Getit rebet; so hatte Schwensfelb entgegengehalten: Bater, Sohn und Getit seien Eines Wesens. Wenn vor Bater rede, so hetze bas: Im Sohne, bem Worte rebe ber Bater sich selbst. Weil also "die ganze Natur bes Vaters im Worte ober Sohne ist, so ists theologisch, christisch und recht geredet, wenn man sagt oder schreibt: Gott der Bater rebet seinen Sohn oder Wort: und sich selbst im heiligen Geist, eben sowohl, als wenn man sagt, der heil. Geist redet den Sohn und ben Bater und sich selbst.

Sehen wir nun zu, wie Flacius bus Verhältniß bes Logos zum apostolischen Worte zu bestimmen sucht.

Mit det sorglichsten Berwahrung geht er ans Work. Er protestirt vor Gott und seiner Kirche, daß er nicht vorhabe, von der Gwitheit Christi und sonderlich von dem Mysterium zu handeln, waxum der Sohn Lóyos, Wort oder Rede genannt werde. Auch in früheren Schristen habe en sich mit allem Fleiß gehütet; dieses Mysterium zu berühren. Er wisse wohl, wie dalb in solchen hochvichtigen Mysteriis geirrt und ärgerlich geredet werden konne. Dazu kenne er die Art der Bersührer, welche gerne von der eigentlichen Gache auf etwas Fremdes abspringen, und froh sind, etwas erwischt zu haben, womit sie die rechten Lehrer veriron können\*).

Dieser Geift ängsteicher Wachanteit und raschen Argwohns, ein Merkmal ber zweiten Periode bes Resormationszeitalters \*\*\*) war nicht die Schuld eines Einzelnen, sondern entsprang aus der Ratur der Berhältnisse

"Es ift wohl wahr" gesteht Flactus zu, "baß Christus etilchemal dévos, bas Wort ober Nede heiße, als Joh. 1. Aber daß auch die heilige Schrift ein wahres Wort Gott sei, bes

C".5.

<sup>\*)</sup> Beidluß vnnbe Valete Bl. 125, 126.

<sup>\*\*)</sup> Grunbtliche verlegung C, 6.

Nam alii alias caussas dicent, suspicabuntur, ingent, ut est haec aetas suspicax et amans calumniarum.

viren unzählig viel Zeugnisse in der heil. Schrift, berer ich und eine große Anzahl aus dem neuen und alten Testament erzihlt habe. Aber mit solcher meiner Rede hab ich fürwahr dem Sohn Gottes, meinem einigen Heiland noch seiner Ehr mit nichten nichts abbrechen wollen, wie mich dieser Schwärzur anleugt, dafür mich der allmächtige Gott behüte in Ewighit. \*).

Flacins schreitet über die Frage, warum der Sohn Gottes des Bort genannt werde, kurz hinweg mit der Bemerkung, die eine Untersuchung hierüber für die Streitsache selbst gar nicht nöthig sei. In der That kam es nur darauf an, nache meisen, daß die heilige Schrift selbst auch Gottes Wort und war ein vom Sohne Gottes unterschiedenes Wort Gottes sei. die blieb dann nur übrig, sie positiv als eine Creatur Gottes in negatives Berfahren: er zeigt, daß nicht alles, was states Wort genannt werde, Gott der Sohn selbst sein könne.

Schwenckfelb hatte, wie wir sahen, gesagt, Gott, wenn er wiche, rede sich selbst. Flacius hatte entgegnet: bann seien brei Wisständige Worte in der Gottheit. Schwenckseld vertheidigte ich mit Berufung auf die Einheit des göttlichen Wesens. Matius aber fand darinnen noch keine Antwort auf die Frage: wie es komme, daß die anderen Personen, nämlich der Bater in heilige Geist, nicht auch Gottes Wort seien, weil sie nach dasselbs eigenem Borgeben von Gott geredet werden.

Flacius beruft sich ferner auf den Unterschied von Gesetzt bedangelium. Sie sind beide auch nach Schwenckseld Bettes Wort. "It das wahr", sährt Flacius sort, "so unn in keinem Wege, nach Stenckselds eigenem Grunde, die üben Person allein das Wort Gottes sein. Denn das Wesen Schwes Gottes ist ja einerlei, nicht unterschieden, nicht wier sich selbst."

<sup>\*)</sup> Grundfliche verlegung C, 6. 7.

<sup>&</sup>quot;) e. e. D. D, 1 ff.

Breger, Flacines L

Schwenckfelb citirt Act. 13: Es war Roth, bag eut zuerft das Wort Gottes gesagt wurde, nun ihr es aber von eut ftoget 2c., um zu beweisen, bag. Gottes Bort in ber Schri nichts anderes beißen konne, als Gottes Sohn \*). Flaciu nimmt die andern Textesworte hinzu: am folgenden Sabbal aber tam aufammen faft bie gange Stadt, bas Bort Getti zu hören, und fragt: "was ift hie anders bas Wort Gotte benn bie Prebigt?" "Paulus", sagt Rlacius, "spricht weite weil ihr euch nicht werth achtet bes ewigen Lebens, so wend wir uns zu ben Beiben; benn also hat uns ber Berr befo Daraus abermal flar ift, baß Paulus rebet von sein auswendigen munblichen Lehre, die er mit sich bahin sübri wo er hingehet. Ferner steht allba: "Pulv fiv avaymid πρώτον λαληθήναι τον λόγον του θεου, euch mußte bi -Wort Gottes zuerft gesagt werben. Beldes nicht kann vi einer Berfon verstanben werben. Man spricht nicht: & Lalo Petrum, Baulum, Chriftum, gleich als wenn m beutsch sprache: ich rebe Paulum, Betrum, Chriftum. Bei heiße es: benn also hat uns ber Herr geboten.. und die H ben preiseten bas Wort bes Herrn.. und bas Wort bes Her warb ausgebreitet burch bie ganze Gegend; - hier werbe ber Herr, ber ben Befehl gibt, von bem Wort, bas ben Jub und heiben gepredigt werben solle, unterschieben. Was ton bas Wort, welches im gangen Lanbe ausgebreitet wurbe, bers sein, als die auswärtige Lehre vom Herrn Christo, t fie die Apostel und andere fromme Leute im ganzen Lar umber geprediget haben? So sei es ja aus bem ganzen Te Mar, daß hier Baulus ober Lucas durch das Wörtlein "b Bort Gottes ober bes Herrn" die jum Theil beschriebene of bie geprebigte Lehre vom Herrn verftebe \*\*). Chriftus fo ferner oft: "wer mein Wort thut"; ba muffe gewiß "Wor

<sup>\*)</sup> Bom worte Gottes E, 3.

<sup>\*\*)</sup> Grundtliche verlegung: D, 7 - E, 1.

bie Lehre und Gebote Gottes bedeuten, und nicht ben Gohn Gottes felbst; benn wer tonne ben Gohn Gottes "thun "?")

Flacius zeigt ihm aber auch aus einer Reihe von Gnabenerweisungen Gottes, daß nicht alles, was eine Gnadengabe des Herrn zum Dienste unserer Seligkeit sei, daß also
auch nicht das Wort Sottes das Wesen des Herrn oder
ein Theil des Wesens des Herrn selbst sein müsse. Schwenckseld hatte gesagt\*\*): "Wonn Gott Jemand was gnädiger
himmlischer Saben aus seinem grundlosen Reichthum will geben zur Seelen Seligkeit und zum ewigen Leben, so gibt noch
schenkt er nichts anderswoher, benn aus solchem seinem einigen göttlichen Wesen. Er gibt nichts zur Seligkeit, was nicht
sein eigen, seiner Natur und Wesens ist, also daß er für sich
selbst das im Ganzen ist, was seine Gabe im Theil oder, mit
kanlo zu reden, Stückwerk ist."

Flacius fragt ihn bagegen \*\*\*): "Ob die Aeußerung und Erniedrigung des Sohnes Gottes, seine heilige Menscheit, sein Gehorsam, sein Behren und Beten und endlich sein Leiden und Opfer, sein Gang zum Bater, nämlich sein Tod, Begräbeniß, Auserstehung, himmelsahrt, ob diese Stücke alle uns von Sott zur Seligkeit geschenkt seien ober nicht? Ich halt, er wird nicht nein dürsen sagen, und wenn er noch so unverschänt wäre. Nun ist dies ja ein solches Ding, das einen zeitzlichen Ansang hat und in der Wahrheit kein Wesen Gottes ist."

"Weiter wenn ich ihn frage, ob die Sendung des Sohns, der Befehl, ein Werk in diesem Leben zu unserm Heil auszusrichten, die Bergebung der Sünden, Erstattung oder Wiederzgeburt der verderbten meuschlichen Creatur, die Zurechnung der Gerechtigkeit, Bersöhnung mit Gott et adoptio etc., ob diese Thaten oder Wohlthaten auch zu unserm Heil von Gott geschenkt werden oder nicht? Item, ob sie das Wesen Gottes

<sup>\*)</sup> Bon ber beil. Schrifft und irer wirtung C, 3.

<sup>\*\*)</sup> Bom worte Gottes Bl. 109.

<sup>•••)</sup> Grunbtliche verlegung 1, 3.

bes Allmächtigen seien ober nicht? Ich halt, baß kein vernunftiger Meusch wird sagen, baß solche Gabe Gottes ober Geschenke Gottes bas Wesen Gottes sein ober verneinen, daß sie uns nicht zu unserem Heil von Gott geschenkt seien."

"Hierzu möchte ich wohl die Sacramente und von Gott geredte Lehr auch zählen, davon allenthalben so viel herrliche Zeugnisse in der heil. Schrift stehen."

Demzufolge stellt Flacius das Reben Gottes zu den Menschen auf eine Linie mit den übrigen Werken Gottes. "Das Reden zu den Menschen ist eigentlich ein Wirken, operari. Wenn Gott Deut. 4. 5. die zehn Gedote geredet hat, so ist eben also eine Wirkung Gottes gewesen, als wenn er sie hernach auf eine steinerne Tasel geschrieden hat"\*). "Ist aber nicht der Mensch toll und rasend worden von Schwärmereien? Ist denn die Sendung, Menschwerdung, Gedurk, Beschneidung, Tauf, Miracel, Wert, Predigen, allerlei Leiden, Andeiten ze ein Wesen Gottes oder nur Wirkung, operationes Christi? Derhalden so ist der Mensch toll, daß er will haben, die Wirklungen, operationes Dei, seien eigentlich sein Wesen und nicht Wert, Thaten, oder Creatur Gottes"\*\*).

Hatte nun Schwendselb, wie wir sahen, behauptet, bas Gottes Wort nichts anderes als Sottes Wesen selbst sei und daß demnach die Schrift, weil sie zugestandner Massen nicht Gottes Wort sein könne: so hatte Flacius zu zeigen gesucht, daß Gottes Wort auch etwas anderes als Gottes Wesen, nämlich eine Creatur sein, und daß bemnach die Schrift als eine operatio Dei, als eine Creatur zu wohl Gottes Wort sein könne.

Daß aber nun die heil. Schrift, obgleich eine Creatur, Gottes Wort auch wirklich sei, versucht Flacius aus einer großen Menge von Schriftstellen nachzuweisen.

So beginnt er gleich seine erfte Schrift wiber Schwend

<sup>\*) &</sup>amp; a. D. f. 3.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. m. 4.

felb mit Hinwelfung auf eine Reihe von Schriftstellen, die jum Beleg dienen sollen, daß die heilige Schrift sehr oft, ja schier unzähligemal Gottes Wort heiße\*). Rach Deut, 4 habe der Herr Moss gedoten, das Boll zu versammeln, daß sie "sein Wort höreten"; Moses sage daselbst, sie hätten am Sinai "die Stimme seiner Worte gehört"; es sei ihnen "verkündigt worden sein Bund, nämlich die zehn Wort"; es sei Wosi beschien worden "schreib sie auf zwo steinerne Taseln." Deut. 5. würden die 10 Gebote aufgezählt und dann sortgesahren: "Das sind die Worte, die der Herr redete zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berge mit großer Stimm, und thät nichts dazu und schrieb sie auf zwo steinerne Taseln und gab sie mir."

"Bas können", fragt Flacius, "allhie die zehn Bort bottes, so Gott selbst durch seine gewaltige Stimme also gerect hat, und mit seiner Hand auf zwo steinerne Taseln gesscheiden, daß: sie nicht allein die Gottlosen unter den Jeraschen gehöret und gesehen haben, sondern auch die gottlosen heiten können hören oder lesen, anders beuten, heißen oder sein, denn eben die zehn Gedot oder zehn Sprüche oder zehn Melnungen, so noch heutiges Tages in der heil. Schrift geschrieben stehen?"

Ja ich glaube nicht, wenn gleich alle Schwenckfelbe, alle Schwärmer auf einen Haufen kämen, ja alle Teufel aus ber Hölle auf einen Klumpen zusammengeschmelzt wären, daß sie einen einigen vernünftigen Menschen sollten überreben, daß allba durch die zehn Worte Gottes nicht das Theil ber heil. Schrift, so man die zehn Gebot oder Gesetz nennet, bedeutet werde, sondern der Sohn Gottes, Jesus Christus, unser lieber herr.

So führt auch Flacius Dent. 6 an, an welcher Stelle ber herr bestehlt, die Ifraeliten sollen seine Worte auf ihre Banbe zum Zeichen binden, auf ihre Pfosten schreiben 2c.

Die Antwort Schwenckfelbs auf biese Zeugnisse ist sehr

<sup>\*)</sup> Bon ber h. Schrifft vnb jrer wirdung B, 2 ff.

verwirrt und unvollständig. Flacius wichtigster Einwurf war: Gott felbst habe die gehn Worte ju bem versemmelten Bolle gerebet, und bas gange Bolt habe bie Stimme Gottes gehört; auf biefen hauptpunkt antwortet Schwendfelb gar nicht, fonbern läßt es bei einer allgemeinen Besprechung ber auf bie Gefetgebung bezüglichen Stellen, wobei er ohne Ausmahme Moses als ben Bermittler göttlicher Rebe un bas Boll subftituirt. Dies thut er, um dann übereinftimment mit seinen fonstigen Behauptungen sagen zu tonnen: Mofis aufgeschrie bene Spruche seien nur ein schriftlich Zeugnig, Gleichnig und Abmalung gewesen von dem, was Gottes Wert mit ihm in feinem Herzen lebendig geredet und bem Bolle vorzutragen befohlen habe \*). Die Spruche bes Befetes find nicht Gattes lebenbiges Wort felbft, sonbern verhalten fich zu bemfelben, wie er sich einmal ausbrückt, wie ein gemalter Mensch zu einem le benbigen Dienschen; fie haben nicht Geift und Leben in fic.

Der zweite Ausweg ist ber, baß er betrüglicher Weise von Flacius sagt: er lehre, bas Geset sei Gottes "felbststündiges natürliches" Wort, nur um bann mit scheinbarem Rechte einwenden zu können: "Die zehn Gebot, in die steinern Taseln geschrieben, sind nicht Gott selbst, so wenig das Geset Wosts Gott selbst ist, sondern eine äußerliche Lehre Gottes und seines Wortes, ja es sind Gottes Gebot oder Besehf für das Fleisch, welches dort alles sigsplich, gewesen ist, und auf Christum, die Wahrheit, das ewige lebendig machende Wort, den Sohn Gottes, als auf das Ende, Grund und Erfüllung haben geweiset"\*\*).

Es war thöricht, wenn Schwendselb glandte, Flacius werbe ihn auf biesen Auswegen entschlüpfen lassen. Mit zornigem Gifer führt ihn Flacius zu den vorgehaltenen Stellen zurück. "Nicht also, du Berächter göttlicher Lehr und Worts! Es stehet nit alba, daß Gott habe mit Rose allein in seinem

<sup>\*)</sup> bom worte Gottes Bl. 24.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. Bl..16.

herzen gerebet, sonbern auswendig, aus dem Feuer, von Angesicht, mit der gauzen Gemein. Hörst du, gottloser Versühzer, mit einer ganzen Gemein, mit großer Stimm, hörest du boch: mit großer Stimm! Es hat Gott da nicht allein Moses halben solche große Werk gethan, sondern der ganzen israelistischen Gemein, ja Gott hat allba mit dem ganzen menschlichen Geschlecht geredet, und redet noch heutiges Tages, wie der herr Christus spricht, was ich ench sage, das sage ich Allen.

Es sind, du Gotteslästerer, nicht mir Gleichnis und tobte händel diese händel, so Gott allba mit der ganzen Gemein auswendig oder leiblich gerebet und gehandelt hat, sondern es sind lebendige händel und Rede gewesen, davon der ganze Berg und Land und alle Jfraeliten gezittert haben. Ja es sind solche lebenzige Redeu Gottes, daß, wie Christus bezeuget, ehe himmels und Erde vergehen werden, denn das geringst Titelchen davon, winsich von dem geschriebenen Gesetz Gottes. Ja es sind solche lebendige händel oder Wörter, die zehn Gebot, daß der Sohn Gottes sich ihnen unterworsen und ihr Fluch worden ist um unserer willen".).

Und mit Unwillen beckt Flacius ben anbern groben Kunftsgriff Schwenckfelbs auf, burch ben er ber Welt glauben machen wollte, Flacius verstehe unter bem Gesetze bas natürliche wige Wort, ben Sohn Gottes, während er bas Gesetz boch nur als ein creatürliches Wort bezeichnet hatte. Flacius zeiht in hier "schändlicher, vorsätzlicher Lüge" und weist auf seine Schriften hin, die Schwenckselb sonst ganz anders und richtig verstehe \*\*).

Da Schwendfeld in gleicher Welse von dem mundlichen Propheten = und Apostelwort wie von dem Schriftwort läug= nete, daß sie Sottes Wort selen, so war es für Flacius Absicht überall gleich dienlich, ob er nun bewies, daß das mundliche Propheten = und Apostelwort, oder ob er bewies, daß das

<sup>\*)</sup> Grunbtliche verlegung K, 3.

<sup>\*\*)</sup> Berlegung des furfen antwort u. A, 2.

Schriftwort Gottes Wort sei. So macht er barauf ausmertsam, wie oft in ber Schrift Prophetenworte mit bem Sahe:
"So spricht ber HErr", eingeleitet würden. Da konne boch
offenbar unter bem Prophetenworte nichts anderes verstanden
werben als das Wort Gottes.

So werbe Jes. 59: "Mein Geist, so auf dir ist, und meine Worte, so ich in beinen Mund gelegt habe" bas inwendige selbstständige Wort Nar von dem Worte, so er den Propheten in den Mund leget, unterschieden.

Christus spreche Joh. 17 zum Bater: "bie Worte, so bu mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben." Item "sie haben bein Wort behalten." Was seien allba die Worte, so ber Bater Christo und Christus den Aposteln gegeben? "Ist es das selbstständige Wort, wie Schwenckseld redet, nämlich Jesus Christus? Hat denn Sott Christo Christum gegeben und Christus sich selbst den Aposteln, und die Apostel haben ihn bewahret, daß er nicht hinwegliese? Es kann ja sürwahr nichts anders dadurch verstanden werden, denn die wahre, reine und helle Lehre von Gott, von Christo und von menschlicher Erlösung").

<sup>\*)</sup> B. b. heil. Schrifft vnb jrer wirkung 2c. B., 3 ff. Bezeichnend ift bie gewaltsame Weise, in welcher sich Schwendselb in seiner Schrift vom Borte Gottes Bl. 87 ff. gegen diese Stelle zu behaupten sucht. Das Geben der Worte durch den Bater geschah "da er den Sohn in Ewigkeit hat geboren, und ihm durch solche Geburt seiner väterlichen Natur Eigenschaft und Einigkeit gegeben." In Bezug auf den Ausbruck "die Worte" sagt er: "alle Wort Gottes sind Ein Wort, das da ewig und alles das ift, was der Bater ik, hat und besitzt, welches Wort sich im Fleische ergossen und mancherlei Weise durch viel Wort ausgesprochen, — aber doch in seiner göttlichen Natur ganz und unzertheilt ist und bleibt, durch welches auch Gott Alles hat erschaffen." Würden diese Worte Christi, sagt Schwenckselb, mit den Lutheranern vom außerlichen leiblichen Borte verstanden, so würde solgen: 1) das Christus ein Prophet und purer Wensch gewesen wäre, zu welchem das Wort vom him

Wie nun aber Flacius ben göttliche Charafter für bas mindliche und schriftliche Propheten : und Apostelwort zu wahnn bestrebt war, so mußte er auch zweitens zeigen, daß dieiet äußerliche Wert Gottes wirksames Wittel und Wertzeitg
in, durch welches uns die Gnaben und Saben des neuen Beiens zusließen.

Schwenchelb hatte behauptet, die Schrift und der Pridole anten Dienst wirke nur auf den äußerlichen Menschen; weiten die Schrift noch eine andere Ereatur vermöge ins Herz prichen, dieses aufzuschließen und zu bekehren. Die Straße des Abricus von den Augen und Ohren zum Herzen set philosphisch, nicht theologisch. Sie gehöre in die Ordnung den natürlichen Dinge, nicht der geistlichen Dinge des Reiches Christi, die Bett zuerst durch sein lebendig Wort innerlich das Herzen, ihm innerliche Ohren gebe, welche dann sort und sort lie innerliche Einsprache vernehmen.

And hier liegt ber fundamentale Sebanke zu Srunde, die nur Gott selbst die Bekehrung wirken konne, das mandside und schriftliche Wort aber sind Creatur, nicht Gott. Es it Sottes unwürdig, sich creaturlicher Mittel und Werkzeuge p bedienen. "Die Mittel und Werkzeuge Gott seine Ehre weben, stellen ihm die Greaturen an die Seiten, als ob er ihm zu Gehalsen nothwendig bedarfe"

mel geschehen sei, wie zu Johannes bem Täuser; 2) baß in Gott bem Bater zweierlei Worte wären; 3) baß Gottes Wort ein äußer- liches, keibliches wäre; 4) baß Christus von Ewigkeit unwissend gewesen wäre und zum Bater erst in die Schule hätte gehen müssen; 5) daß Gott ber Bater hinsort nicht selbst mehr mit seinem Kindern rede und das Wort, der Sohn sern vom Bater wäre; 6) daß Christus den Aposteln allein ein äußerlich mündlich Wort mit leiblicher Stimme hab gegeben, wie ein anderer Lehrmeister seinen Jüngern gibt.

<sup>\*)</sup> Bom worte Gottes BI. 58.

<sup>\*\*)</sup> e. e. D. 81, 56.

<sup>\*\*\*)</sup> a a D. BI. 65.

Diesen Gebanten gegenüber halt wun Macius baran feft, baß ber Mensch eine geift : leibliche Ratur fei, also in einem anbern Berhaltniffe Gott gegenüber ftebe, als leiblofe Creaturen. "Ich hab ihm auch zuvor das Argument fürgeworfen, baß Gott nicht mit uns handele, wie mit ben Engeln, bie keinen Leib, Augen ober Ohren haben, wie wir, sondern bag er mit und, als mit leiblichen Creaturen, die da Augen und Ohren haben, rebe, und uns feine Meinung anzeige" \*). Diefen Gebanten führt nun Flacins querft fehr gludlich aus, indem er bie Offenbarungen Gottes in ber Ratur in Bezug fetst au ber leiblichen Ratur bes Menschen. . Gott bat bem Peuschen nicht allein barum Augen und Ohren gegeben, baß er burch fie nur bie natürlichen Luste bis in's Berg reichen laffe, wie es bei ben unvernünftigen-Thieren ber Fall ift; sondern daß er vielmehr Gott durch Betrachtung seiner ficht baren und so zu sagen gehörlichen Werte rechtschaffen und im Bergen ertenne, fürcht und liebe, wie folde praxis ober hanbel bes Ertenntniffes Gottes burch feine fichtbaren Berte flat Rom. 1 u. 2 ftebet, ba Paulus zeiget an, bag folches Erkennt: nif Gottes aus ben sichtbaren Werten Gottes also gar bis aum Herzen reiche, daß die Beiben ihr Berg ihres Ungehorfame halben, daß sie die erkannte Wahrheit haben in Ungerechtigkeit gefangen gehalten, strafen werbe. Welches Erempel und Reugniß Bauli nur wohl zu merken ift wider die Sophifterei bes Balete, bavon er fagt: Ja, bie Ohren und Augen find verberbt. Antwort: Sie mogen verberbt fein, wie fie wollen, hor bu, was Paulus von ben Beiben fagi" \*\*).

Auch auf anderem Wege legte Flacius die Möglichkeit und Wirklichkeit der creatürlichen Bermittelung dar, beren sich Sott in seiner Wirksamkeit gegen die Menschen und an den Menschen bedient. Schall, Stimme, Schrift sind vergänge liche Dinge, hatte Schwenckselb behauptet, darum kann nichts

<sup>•)</sup> Gründtliche Berlegung F, 2. 3.

<sup>••)</sup> a. a. D. F. 1.

Wie num aber Flacius ben göttlichen Charafter für bas mindliche und schriftliche Propheten : und Apostelwort zu wechenn bestrebt war, so mußte er auch zweitens zeigen, daß dieses änferliche Wert Sottes wirksames Mittel und Wertzeitg sei, durch welches uns die Guaden und Gaben des neuen Les dens zusließen.

Schwenckelb hatte behauptet, die Schrift und der Prodiccanten Dienst wirke nur auf den äußerlichen Menschen; wes
der die Schrift noch eine andore Greatur vermöge ins Herz
zu reichen, dieses aufzuschließen und zu bekehren. Die Straße:
des Ilhricus von den Augen und Ohren zum Herzen set
philosophisch, nicht theologisch. Sie gehöre in die Ordnung
den natürlichen Dinge, nicht ver geistlichen Dinge des ReichesUnizit.). Das sei vielmehr die Ordnung des Reiches Christit,
die sett zuerst durch sein lebendig Wort innersich das Herzbenik, ihm innersiche Ohren gebe, welche dann sort und sort
die innersliche Einsprache vernehmen.\*).

Anch hier liegt ber fundamentale Gebanke zu Grunde, baf nur Gott selbst die Bekehrung wirken konne, das mundsliche und scheiftliche Wort aber sind Creatur, nicht Gott. Esist Sottes unwürdig, sich creaturlicher Mittel und Werkzeuge zu bedienen. "Die Mittel und Werkzeuge Gott seine Ehre randen, stellen ihm die Greaturen an die Seiten, als ob erihrer zu Gehülsen nothwendig bedürse"

mel geschen sei, wie zu Johannes bem Täuser; 2) baß in Gott bem Bater zweierlei Worte waren; 3) baß Gottes Wort ein außerliches, keibliches ware; 4) baß Ehristus von Ewigkeit unwissend gewesen wäre und zum Bater erst in die Schule hätte gehen mitssen; 5) daß Gott ber Bater hinsort nicht selbst mehr mit seinen Kindern rede und das Wort, der Sohn sern vom Bater wäre; 5) daß Christus den Apostein allein ein äußerlich mündlich Wort mit leiblicher Stimme hab gegeben, wie ein anderer Lehrmeister seinen Jüngern gibt.

<sup>\*)</sup> Bom worte Gottes BI. 58.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. Bl. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. 191. 65.

ein zeitlich vergänglich Ding nach ber That fellis gewesen; es währet aber seine Rraft uns armen Menschen von Anbeginn ber Belt bis in Ewigkeit. Nun tommt aber all unfete Geift lichkeit und Seligkeit ans ben Berken Chrifti. Darum wenn basjenige, so außerlich und zeitlich ift, nichts Geiftliches und Ewiges follte verurfachen ober wirten, fo kann uns bas Leiben und Sterben Chrifti nicht ein Urfach fein ber Seligfeit. Ei fcreiet Stenafelb: Richts fichtbarliches, nichts geit: liches tann unserer ewigen Seligfeit Urfach sein, ober biefelbige wirken, auch nit wie ein Mittel ober Wertzeug. Gott ftopfe bir bas Maul, bu ohnmächtiger Schwärmer. IR nicht bie Menschheit und bas theuer Beiben Christi bes Herrn ein außerliches, auswendiges und greifliches Ding? Gleichwohl ftehet all unfere Hoffnung an ber Schlachtung ober Opfer biefet Lammes Gottes. Ohne bas haben wir teine Berfohnung ober Guabe bei Gott, sonbern lauter Sall und Berbammniga \*).

Aber auch aus einzelnen Schriftaussagen versucht Flacius gegen Schwenckfelb ben Satz zu beweisen, baß Gott durch äußerliche, creatürliche Mittel ins Herz der Menschen bringe, sie zu besehren und mit himmlischen Gütern zu füllen. Spreche nicht der Herr, daß der Teusel den Menschen das Samenkorn des Worts vom Herzen wegnehme; heiße es nicht von Maria, sie habe, was sie hörte und sah in Bezug auf das Kind Jesus, im Herzen behalten; wie oft heiße es in Jesaias, in den Evangelien und bei Paulus: die Ohren und Augen der Berkehrten würden verblendet und ihr Herz verdunkelt, daß sie nicht mit den Ohren recht hören, mit den Augen recht sehen und mit den Herzen recht verstehen, sich bekehren und gläubig werden?

Unter allen Schriftansfagen aber, die Flacius anführt, ist eine ber hauptsächlichsten, auf die er immer wieder zurückenmut und die Schwenchfeld am meisten zu ihnn macht, die Stelle Rom. 10, 13 — 17: Denn wer den Namen des Herrn wird aurusen, soll seitg werden. Wie sollen sie aber anrusen,

<sup>\*)</sup> a. a. D. G, 1 ff.

en den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wo sie uicht gesendt werden? — Aber sie sind nicht Alle dem Evangelio gehorsam. Dun Jesaias spricht: Herr, wer glaubet unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predige, das Predigen aber und das Wort. Gottes.

Flacius hat, wie wir oben sahen, diese Stelle zum Thema aun eigenen Schrift wider Schwendfeld gemacht. Der fürzwinfte Streit, äußert er sich daschst, ift jeht sast nut dem Schwendfeld von diesem Spruch, ob Paulus allda handle ober sige, daß der Glaube aus dem auswendigen Sehor des gemaigten Worts tomme, ober aber dus der inwendigen Ofsindung.

Schwenstfeld beschuldigte die Lutherischen, sie hätten den kwruck drog mit "Arebigt" übersetzt, um für ihren Jrrshun, als sei da von äußerticher Predigt die Rede, einen soein zu gewinnen.

Dagegen nun hatte Flacius schon in seiner ersten Schrift wier Schwenckselb zu beweisen gesucht, daß das Wort IVIII eines, anditus, Gehör, oft im alten und neuen Testamente nichts anderes bedeute, als Rede, Predigt oder Geschrei. Er latte Stellen angesührt wie Ps. 112, 7: Der Fromme fürchte ist nicht IVI IVIIII von einer bösen Webe; Ware. 1, 28: in sein Gehör (Gerücht) erscholl bald umber in ganz Gaslia; Matth. 24, 6: Ihr werdet hören umsalz noddpasse beschrei von Kriegen.

Aber gesett auch, es musse bas Wort dwos Abm. 10 mit Gehör " verbeutscht werben, so sei boch aus bem Tert kar, daß ber heilige Apostel ba nom auswendigen Gehör rede. "St. Baulus", sagt Flacius \*\*), "seizet allba eine ganze

<sup>\*) 8.</sup> b. bl. Schrifft G. 2.

<sup>\*\*)</sup> Bom fürnemlichen ftude, punct ober artidel ber Somendfelbicen ichwermeren A, 3.

ein zeitlich vergänglich Ding nach ber That felbft gewesen; es währet aber seine Rraft uns armen Menschen von Anbezinn ber Belt bis in Ewigteit. Rum tommt aber all uniere Geiftlichteit und Seligfeit ans ben Werten Chrifti. Darum wenn basjenige, fo außerlich und zeitlich ift, nichts Geiftliches unb Ewiges follte verursachen ober wirden, so tann uns bas Leiben und Sterben Chrifti nicht ein Urfack fein ber Sefiatelt. Ei fcreiet Stendfelb: Richts fichtbarliches, nichts zeitliches tann unserer ewigen Seligkeit Urfach fein, ober biefelbige wirken, auch nit wie ein Mittel ober Wertzeug. Gott ftopfe bir bas Maul, bu ohnmächtiger Schwärmer. Ik nicht bie Menschheit und das theuer Leiben Christi bes Herrn ein aufferliches, auswendiges und greifliches Ding? Gleichwohl ftebet all uniere Hoffnung an ber Schiachtung ober Opfer biefet Lammes Gottes. Ohne bas haben wir teine Berfohnung ober Gnabe bei Gott, fonbern lauter Sall und Berbammnig"\*).

Aber auch aus einzelnen Schriftanssagen versucht Flacius gegen Schwenckselb ben Satz zu beweisen, baß Sott burch äußerliche, creatürliche Mittel ins Herz ber Menschen bringe, sie zu bestehren und mit himmlischen Gütern zu füllen. Spreche nicht ber Herr, baß ber Teusel ben Menschen bas Samenkorn bes Worts vom Herzen wegnehme; heiße es nicht von Maria, sie habe, was sie horte und sah in Bezug auf das Kind Jesus, im Herzen behalten; wie oft heiße es in Jesatas, in den Evangelien und bei Paulus: die Ohren und Augen der Berkehrten würden verblendet und ihr Herz verdunkelt, daß sie nicht mit den Ohren recht hören, mit den Augen recht sehen und mit den Perzen recht verstehen, sich bekehren und gläubig werden?

Unter allen Schriftausjagen aber, die Flacius anführt, ist eine ber hauptsächlichsten, auf die er immer wieder zurücksonnut und die Schwenchelb am meisten zu ühnn macht, die Stelle Rom. 10, 13 — 17: Denn wer den Namen des Herrn wird aurusen, soll seig werden. Wie sollen sie aber anrusen,

<sup>\*)</sup> a. a. D. G, 1 ff.

ist der seopus aut propositio oder Handsfrage dieses Kaplitis? Das, daß das jüdssche Bolt darum verworsen werde, daß sie den den Aposteln und ihren Jüngern gepredigte kör von der Gerechtigseit durch den gekrenzigten Messach nicht annehmen oder glauben wollten. Beil es die außerliche, gepredigte Lehre sei, don welcher im ganzen Kapitel die Rede ift, sonne Paulus sprechen: Sprich nicht in deinem Herzen: wer will hinauf gen Himmel sahren — das Wort ist dir ube, nemlich in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen.

Bare bier unter bem Worte ber Gobn Gottes felbit acmint, wie könnte mun'sagen: bas Wort ist in beinem Munde? Richt Christus, sondern die Lehre von Christus fipe im Munde, mm fie von ben Lehrern nelehret ober von einem Christen Munt werbe. Ferner tonne "ein Wort, bas man prebigett, wits anders als eine Lehre fein, welche wir glauben follen. Und heiße es nicht, daß auch die unglaubigen Juben solches Schor ober Predigt gehört haben? Wie konne bas bie inmenbige Offenbarung bes Gobnes Gottes fein, die boch, nach Somendfelb, nur die Gottesfürchtigen batten. In alle Lanbe ik ausgegangen "ihr Schall", beife es weiter -; fet aber be Gehör eine schallende ober lautende Predigt, so konme p der Glaube aus einer mundlithen ober mit bem Mund prebigten Lehre biefer, fo gu reben, zweifühigen Lehrer, von wen es heiße: wie lieblich find die Ruge bever, je uns den Kieden evangelistren?

Der Beweise, daß die Heilsgaben nur durch Wort und Sarrament vermittelt werden, sührt nun Flacius noch eine große Menge an. Wir heben noch einige der wichtigsten dewor. Er weist auf Joh. 3 und Lit. 3 hin, wo die Wiederseburt an die Tause geknüpst werde; so werde der Hauptsmann Cornelius Act. 10 an den Apostel gewiesen, der ihm lagen werde, was er thun und lassen solle. Und als nun ketrus dem Cornelius und seinem Hause predigte, daß wir Bergebung der Sünden durch Christum haben, da sei der h.

Meihe exusarum und assoluum, der Urfachen und ihrer Wirkungen nacheinander. Gott ist eine Ursache, daß rechtsalessen Prediger vorhauden sind: die Predigen stene Ursache, daß es recht gepredigt wird: das Predigen verursacht das Istbilch Hören: das istbilch Hören verursachet den rechten Glauben: der rechte Glaube verursachet die Anrusung Gottes: die Anrusung verursachet die ewige Selizäelt. Ist nun der Prediger und seine Predige im leiblich und auswendig Ding, so mus gewisslich auch das Hören ein Leiblich, auswendig Ding sein.

Im nun mit der Stelle ins Reine zu kommen, nahm Schwennkfeld zweierlei Predigt, zweierlei Gehor und zweierlei Glauben an. Die inwendige Predigt des Geiftes nach dem Worte der Schrift: "ihr feids nicht, die da reden, sondern eueres Baters Geift ist es, der in euch redet", und die änhertiche mändliche Predigt der Apostel und Lehrer; das inwendige, geistliche: Gehor und das auswendige, seibsche Sehor; den inswendigen rechtsertigenden Glauben und den äußerlichen historischen Glauben \*). Inwendige Predigt des Sieistes, innerliches Gehor, rechtsertigender Glaube bilden eine Rette, gleichwie Engere Predigt, äußerlich Horen und historischer Glaube auch eine Kette bilden. Röm. 10 nun sei von der ersteren wie Rede.

Flacius halt ihm entgegen \*\*): es stehe in diesem Spruch nichts von zweien Lehrern, Worten, Weuschen, Horen, Stren, Lehren, Glauben; bas seien dicke Nebel, welche dieser geistliche Died weber Geelmörder aufblase und herwehe, "aber ich halte mich mit beiden Händen an dem klaren Tert, und lasse solche Rebel und Finsberniß vondberpassiren." Dandt allein ist nun Schwenisseld freilich woch nicht widerlegt; allein Flacius läst es auch dabei nicht bewenden; er betrachtet die Stelle im Busammenhang mit dem ganzen Lapitel und fragt \*\*\*): welches

<sup>\*)</sup> Bom worte Gottes Bl. 58 u. Bl. 57.

<sup>1 \*\*)</sup> Gefindtliche verlegung zc. & & ...

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. R. 2. ff.

ist der seopus auf propositio oder Handfruge vieses Kapitels? Das, daß das jüdische Volk darum verworsen werde, daß sie von den Aposteln und ihren Jüngern gepredigte Lehr von der Gesechtigkeit durch den gekrenzigten Meskas nicht annehmen oder glauben wollten. Weil es die dußerliche, "gepredigte" Lehre sei, von welcher im ganzen Kapitel die Rede ist, könne Paulus sprechen: Sprich nicht in deinem Horzen: wer will hinauf gen Himmel sahren — das Wort ist dir nahe, nemlich in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen.

Bare bier unter bem Worte ber Gobn Gottes felbet gemeint, wie konnte mun sagen: vas Wort ist die beinem Munde? Richt Christus, sondern die Lehre von Christus fige im Munde, wan sie von ben Lehtern gelehret ober von einem Christen biunt werbe. Ferner tonne "ein Wort, das man prebigebr, nicks anders als eine Lehre sein, welche wir glauben sollen. Und heiße es nicht, daß auch die unglaubigen Juben solches Ochor ober Bredigt gehört haben? Wie kanne bas bie inwendige Offenbarung bes Gobnes Cottes fein, die boch, nach Schwendfelb, nur bie Gottesfürchtigen batten. In alle ganbe ift ausgegangen "ihr Schall", beife es weiter —; fet aber bas Gehör eine schallende ober lautende Predigt, fo komme ja ber Glaube aus einer munblichen ober mit bem Mund gepredigten Lehre biefer, fo gu reben, zweifüßigen Lehrer, von benen es heiße: wie lieblich find bie Ruge berer, je uns ben Frieden evangelistren?

Der Beweife, daß die Heilsgaben nur durch Wort und Sacrament vermittelt werden, führt min Flacius noch eine große Menge an. Wir heben noch einige der wichtigsten hervor. Er weift auf Joh. 3 und Lit. 3 hin, wo die Wiedergeburt an die Taufe geknüpft werde; so werde der Hauptmann Cornelius Act. 10 an den Apostel gewiesen, der ihm sagen werde, was er thun und lassen solle. Und als nun Betrus dem Cornelius und seinem Hause predigte, daß wir Bergebung der Sänden durch Christum haben, da sei der h.

Geist sichtharlich auf die Zuhörer solcher Predigt gesallen, damit anzuzeigen, daß er stets, wenn man Gottes Wort predige, Etlichen unsichtbarlich gegeben werde. "Darum ist auch in der exsten Kirchen der heil. Seist oft sichtbarlich durch Auflegung der Hände der Apostel gegeben worden, anzuzeigen, daß durch der Apostel Dienst oder Predigt und anderer Prediger Christi Amt der heil. Seist gegeben werde, obgleich unsichtbarlich, und ohne solche Predigt Gottes Worts oder reine Lehre gar nicht gegeben werde. Daher der Hans Worst, Simon Magus, meinete, die Apostel hätten dermassen die Wacht, den heil. Seist zu geben, daß sie ihn auch verlaufen oder verschenken könnten, wenn sie nur wollten, wie auch jeht sein. Schüler, der Papst mit den Seinen meinet" \*).

Schwenckfeld hatte nun, um eine Stube für feine Reinung auch aus ber Lehre ber Quiberischen berzunehmen, ihr Lehre pon ber vorbereitenben Gnade bes beil. Geiftes benitt, um zu zeigen, wie ber beil. Beift nicht an bie außeren Mittel gebunden fei. Denn ift ber beil. Beift gubor ba, erweichet er aubor unsere steinerne Herzen, so wird er freilich nicht burch ben Dienst und mundlich Wort als burch ein Mittel bineinkommen, weil ohne ihn alles äußerliche Bredigen, Lehren and Soren, wie Murieus felbft betennt, umfonft ift, benn ein natürlicher Mensch vernimmt nichts ber Dinger, die bes Geifts Gottes finb \*\*\*). Darauf antwortet nun Macius \*\*\*): .Es ist nicht wahr, daß ich nachgebe, daß vor allem auswenbigem Gebor ber beil. Geist die Herzen erweiche. Item, ich fage auch, bag es nicht wahr ift, bag bie erfte Erweichung bes heil. Geiftes flugs ein rechter feligmachenber Glaub fel." Placius hatte icon in feiner ersten Schrift wiber Schwend feld fich ausführlicher bierüber erklart +): "Go aber bie einer

<sup>\*)</sup> Bon ber beil. Schrifft zc. E, 2.

<sup>&</sup>quot; -) Bom worte Gottes Bl. 55.

<sup>&</sup>quot; \*\* Drunbtiide verlegung 8, 6.

小) B. b. bl. Scrift E, S.

San, Manzen, Begießen, Adern und Banen lauter umfonst und ungeklich. Daraus in nun wohl zu merken, wie schändlich und Schwendfeld anlengt, als sollten wir lehren, Alles nicht bit Gott sondern bei uns in unserer Predigt suchen, damit bott seine Ehre zu schmälern und zu rauben."

Aus zusammengefaßt lanten die Satze des Flacius über wie ber Predigt vorhergehende und sie begleitende Wirksamkeit ist heil. Geistes: 1) Die Herzen mussen durch die vorbenitende Gnade des heil. Geistes erweicht werden, wenn der Same des Wortes Gottes den rechtsertigenden Glauben erzugen soll; allein diese vorbereitende Gnade wirkt nicht vor allen auswendigem Gehör. 2) Auch bei zubereiteten Herzen innst es noch, wenn die Predigt des göttlichen Wortes auf in filt, der nebenhergehenden Wirksamkeit des heil. Geistes, wie zum Wachsthum des ausgestreuten Samens das Gestin gibt.

Der Sat des Macius: bag bie vorbereitende Snabe nicht wile vor allem auswendigen Gehör, bag die Erweichung des herzens nicht geschehe, ehe man irgend was auswendig wa Gott gehöret ober gesehen hat \*) wird sich kaum in wier Ausschließlichkeit erweisen laffen. Aber wenn auch diese Exampling nicht angestanden wird, so ist nichts besto weniger Eswendfelds gehre als eine burchans irrige widerlegt, so wie m ber Sat als ein richtiger erwiesen ift, bag ohne basinlike Heilswort ber rechtfertigenbe Glaube niemals entimm tonne. Wie wahrhaft ungerecht baneben Schwencfelb' mer wieder gegen die lutherische Lehre den Borwurf schlenbook, als schließe sie alle weitere Wirksamkeit bes heil. Geiftes. wien bem Worte aus, ergibb fich aus unzähligen Stellen in in Schriften ber Intherischen Theologen, die Schwenchelb gar wif wiffen tonnte. Und Placius tonnte fich für seine Pers! in ichr wohl barauf berufen, wie er stets gelehret habe, "baß Menfc nicht kann bie beilige Schrift verstehen ohne sow

<sup>\*)</sup> Gründtliche verlegung 2c. 8, 6.

berliche Gnade Gottes und Brifetn des heil. Geistes, und daß ber heil. Geist phue Mittel uns die heil. Schrift erklart.\*).

Schwenckfelbs Einwürfe gegen die Annahme, bes außerlichen Wortes als Mittels ber Bekehrung, soweit bieselben aus bem Begriff Gottes ober aus Schriftstellen zusammengesucht maren, ober auch auf die Rebro von ber vorbereitenden Gnabe fich grunden, find schon durftig genug. Nicht viel anders ift ber Schluß, ben er aus ber lutherischen Lebre vom Borie selbst zieht. Wo die Predigt, sagt er \*\*), ein Mittel ware, burch welches die Menschen gläubig wurden, fo mußten alle Menschen, die da Predigt hören, gläubig und setig werden; ober das Mittel würde nicht allweg sein Amt üben und be: halten, noch ein Mittel bleiben. Die Juden, hatte er gefagt, müßten bann auch glaubig sein, weil sie bas Mittel hatten, besgleichen alle Lehrer und Prediger ber Schrift: ftellte ihm bafür ben Sat entgegen: "Quod posita causa instrumentali non statim segnatur effectus. Soll das Affanzen, Saen ober Begießen ber Schrift und ber Prebiger uns gu rechten Christen machen, so muß Gott burch seinen beiligen Beist unsere Bergen erweichen und bas Gebeiben ober Segen geben, sonft richten bie Shemanner, Begießer und Pflanzer eben so viel und nicht mehr and, benn wenn sie in irgend einen Sand ober Basser ober in lauter Steine ihren Samen facten" \*\*\*).

War nun bunch Flacins nachgewiesen, daß das schriftliche und gepredigte Wort Gottes Organ der gnadenschöpferischen Wirksamkeit sei, so siel damit auch die Behauptung Schwendselbs, daß nur mahrhaft Bekehrte das Wort der Schrift mit Angen predigen könnten. Flacius meist zuerst nach, daß das gepredigte Wort gleich kräftig bleibe, es predige es nun Christus selbst, aber die Apostel, oder andere geringe Prediger,

<sup>\*)</sup> a a D. L, L .

<sup>••)</sup> Bem ontericapbe bes worts Gottes onnd ber f. Schrifft C, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Berlegung ber furben antwort: Com- sc. B, 8.

man höre Paulum selbst ober lese seine Schriften. "Weil die beitige Schrift ober Lehre in der Bibel gegründet ist und bleis bit Gottes Wort und hat jest eben dieseldige Kraft, als vorziten, so ist zwar nicht ein sonderlich großer Unterschied, es dire einer Jeremiam oder Paulum selbst, oder lese irgend eine kredigt oder Schrist, so sie gemacht, ausgenommen daß, wenn man sie selbst hören möchte, man bisweilen mehr bewegt wers den möchte, auch etwas fragen könnte, das wir in ihrer Lehre ober Predigt noch nicht verstauben hätten."

"Und ist in diesem Punkt der heillose Schwärmer eben als toll und thöricht und zum rechten Stocknarren worden, at die Korinther waren, so sich rühmeten, sie wären von diesim oder jenem großen Apostel gelehret oder getauft — win ihnen auch träumen, Petri und Pauli Predigt und inte hätte viel größere Kraft oder Macht, denn Apolliuls an Anderer, so die Behre von Christo selbst nicht empfangen kitten."

"Wer Paulus ist recht schellig und zornig darüber; benn nipricht also: daß er und Apollo und alle Diener Christi, it haben einen Ramen, wie sie wolken, sie seien Pstanzer oder Bezieser, Apostel oder ihre Jünger, allzumal seien unum; iner wie der ander, wenn sie nur treulich die Wahrheit der Ehre behielten und lehreten, derhalben sollten sie eigentlich unt darauf sehen, wer sie gesehret oder getauset hätte, sondern und Kamen sie getauset, und ob ihre Lehrer ihnen den weten oder salschen Christum gepredigt hätten."

Daß auch nicht sonberlich viel baran gelegen sei, wer in predige, lehre ober tause, ob er ohne alle Mittel von Gott kibst ober burch Menschen berusen sei, ob er sür sich fromm is ober nicht, wenn er nur recht rein und lauter Christum rediget und keinen pharisäischen Sauerteig mit unterwenget, it aus dem sehr leicht zu merken, daß, unser Herr Christus, is er von den Apostein ward gefragt, ob sie dem verdieten islten, der nicht ein Apostel Christi war, die Teusel in Christi Ramen auszutreiben, zu ihnen sagte, sie sollten ihn zusrieden

berliche Gnade Gottes und Beifeln bes heil. Geistes, und daß ber heil. Geist phue Mittel uns die heil. Schrift erklinet \*\*).

Schwenckfelbs Einwürfe gegen die Annahme, bes außerlichen Wortes als Mittels ber Bekehrung, someit biefelben aus bem Begriff Gottes ober aus Schriftstellen zusammengefacht waren, ober auch auf die Lehro von ber vorbereitenden Unabe fich grunden, find schon dürftig genug. Richt viel anders ift ber Schluß, ben er aus ber luthertschen Lehre vom Worte selbst zieht. Bo bie Predigt, sagt er \*\*), ein Mittel ware, burch welches die Menschen gläubig wurden, so mußten alle Menschen, die da Predigt hören, gläubig und selig werben; ober bas Mittel wurde nicht allweg sein Amt üben und be: halten, noch ein Mittel bleiben. Die Juben, hatte er gesogt, müßten bann auch glaubig fein, weil fie bas Mittel hatten, besgleichen alle Lehrer und Prebiger ber Schrift, Flacius ftellte ihm bafür ben Sat entgegen: "Quod posita causa instrumentali non statim sequatur effectus. Soll das Rflanzen, Saen ober Begießen ber Schrift und ber Prebiger uns gu rechten Christen machen, so muß Gott burch feinen beiligen Beist unsere Bergen erweichen und bas Gebeiben ober Segen geben, sonft richten bie Shemanner. Begießer und Pflanger eben so viel und nicht mehr and, benn wenn sie in irgend einen Sand ober Wasser ober in Lauter Steine ihren Samen facten" \*\*\* }.

War nun burch Flacins nachgewiesen, daß das schriftliche und gepredigte Wort Gottes Organ der gnadenschöpferischen Birksamkeit sei, so siel damit auch die Behauptung Schwendselbs, daß nur mahrhaft Bekehrte das Wort der Schrift mit Rugen predigen könnten. Flacius weist zuerft nach, daß das gepredigte Wort gleich kräftig bleibe, es predige es nun Christus sollie, aber die Apostel, oder andere geringe Prediger,

<sup>\*)</sup> a. a. D. L, 4.

<sup>••)</sup> Bom unterichande bes worts Gottes unnb ber b. Schrifft C, 2.

<sup>•••)</sup> Berlegung ber furpen antwort: Com- ac. B. 3.

man höre Paulum selbst ober lese seine Schriften. "Weil die heitige Schrift oder Lehre in der Bibel gegründet ist und bleis bet Gottes Wort und hat jest eben dieselbige Kraft, als vorzeiten, so ist zwar nicht ein sonderlich großer Unterschied, es höre einer Jeremiam oder Paulum selbst, oder lese irgend eine Predigt oder Schrift, so sie gemacht, ausgenommen daß, wenn man sie selbst hören möchte, man diswetlen mehr bewegt wers den möchte, auch etwas fragen könnte, das wir in ihrer Lehre oder Predigt noch nicht verstauben hätten."

. Und ist in diesem Punkt der heillose Schwärmer eben also toll und thöricht und zum rechten Stocknarren worden, als die Koriuther waren, so sich ridmeeten, sie wären von diesem oder jenem großen Apostel gelehret oder getauft — — wiesen ihnen auch träumen, Petri und Pauli Predigt und Lasse hätte viel größere Krast oder Macht, denn Apollinis der Anderer, so die Lehre von Christo selbst nicht empfangen ditten."

"Wher Paulus ist recht schellig und zornig barüber; benn er spricht also: baß er und Apollo und alle Diener Christi, st haben einen Ramen, wie sie wollen, sie seien Pstanzer ober Begießer, Apostel ober ihre Jünger, allzumal seien unum, einer wie ber ander, wenn sie nur treutich die Wahrheit der Lehre behielten und lehreten, berhalben sollten sie eigentlich nicht darauf sehen, wer sie gesehret ober getauset hätte, sondern in wes Ramen sie getauset, und ob ihre Lehrer ihnen den rechten ober salschen Christum gepredigt bätten."

Daß auch nicht sunberlich viel baran gelegen sei, wer ba predige, lehre ober tause, ob er ohne alle Mittel von Gott selbst ober durch Menschen berusen sei, ob er für sich fromm sei ober nicht, wenn er nur recht rein und lauter Christum prediget und keinen pharisätschen Sauerteig mit unterwenget, ift aus dem sehr leicht zu merken, daß unser Herr Christus, da er von den Aposteln wurd gefragt, ob sie dem verbieten sollten, der nicht ein Apostel Christi war, die Teusel in Christi Ramen auszutreiben, zu ihnen sagte, sie sollten ihn zufrieden

kaffen. Item, Paulus ift froh, Phil. 1, bas Viele Spriftum predigen, ab sie gleich solches aus Neib und keinem guten Borfat thaten; und daß auch heuchlerische Spriften Spristum recht predigen können, soll hernach beweiset werben."

"Daß aber weiter Schwenckfelb ben Spruch Zerem. 23 so oft anzeugt: Currebant et non mittebam eos, sie liesen und ich hatte sie nicht gesandt, und will baraus beweisen, daß ber Dienst ober Lehre berer, so nicht von Gott selbst ohne Mittel gesandt sind, entweder gar nichts ober gar wenig tange ober wirke in den Zuhörern, ist leichtlich darauf zu antworten."

"Denn mit dem Beraf der Propheten war auch stets ein sonderlicher Besehl an das Bolt Gottes, daß sie das oder jemes thun oder lassen sollten; als Jeremiä war besohlen, er sollte denen von Jerusalem anzeigen zc. Dagegen kamen die salschen Propheten und sagten also, Gott hätte ihnen geheißen und ernstlich besohlen, sie sollten dem Bolke anzeigen, daß solche ihre Gottesdienste recht und nächt abgöttisch wären und daß sie sich den Badvioniern nicht ergeben sollten zc. Und ist also Gott eigentlich nicht zu thun um den bloßen Beruf, sondern um den Besehl und Lehre, so die salschen Propheten verställscheten, wie denn Gott auf dieselbige Wort sagt, davon man iht handelt, sie weissagen und ich habe es nicht geredet."

"Und daß anch die Predigt Gottes Worts und Taufe eben also fraftig fei, es handele fie nur, wer da wolle, ift aus dem klar, daß die Apostel mehr Leute bekehret haben, benn Christus; Angustimus und Luther mehr, denn Elias oder Jeremias. Es ist freilich am meisten daran gelegen, wenn und wie Gott seinen Segen und Gedeihen geben will, und nicht an dem, wer pflanze, begieße, sae oder daue, wenn er nur, wie Paulus sagt, treu ist und nicht Unkvant für den reinen Waizen säet; denn durch einen solchen Samen pflegt Gott keine guten Früchte zu geben oder wachsen zu lassen. \*).

<sup>8.</sup> b. 5. Schrift x. J, 2. 3.

"Ich weiß sonst Gott Lob wohl, daß einer: mehr Gnade hat zu predigen, denn der andere, wie anch andere Aemter auszurücken, als Luc. 4, Matth. 7 von Sprifto geschrieben stehet; weiß auch, daß Gott eines Arbeit mehr Gedeihen gibt, denn des andern, 1. Kor. 3. Aber gleichrochl ist das auch gewiß wahe, daß. Gottes Wort und die Sacrament an sich selbst gleich trästig sind, es handeln sie große oder geringe Leute, wenn sie dieselbigen nur recht handeln \*).

In diesem Zusammenhange sucht Flacius zu erweisen, daß auch ein Heuchter Gottes Wort recht und nützlich handeln könne. Dies ist daraus zu merken\*\*), "daß Christus auch den gottlosen Judas zu predigen, taufen und Wunderzeichen zu ihnn gesandt hat, welcher sich ohne Zweisel auch gerühmet hat sanant den anderen Appsteln, daß sein Amt und Dienst demaßen Fröstig sel, daß ihm die Tensel in Christi Namen wien gehorism sein und weichen müssen."

"Item, Christus bezeuget Matth. 7, daß am süngsten Lage viel Heuchler zu ihm sagen werden: Herr, Herr, haben wir uicht in: beinem Namen Tensel ausgetrieben, haben wir nicht in beinem Namen viele geoße Wanderwerde gethan? berer Dienst und Predigt strästich kröftig und thehtig gewesen, sie aber sind gleichweißt für sich Heuchler gewesen, solche blieben und endlich gestorben."

Derhalben spricht auch ber Herr Spirktus zu den Apofeln, weiche sich rühmeten, sie hatten viel Großes ausgerichtet in dem Dienste oder Predigt, da er sie hin gesandt hatte, sie sollten sich vos nicht rühmen moch freuen, sondern des sollten sie sich trösten, daß ihr Name im Himmel geschrieben wäre; damit freilich angezeigt wird, daß diese zwei Dinge, nämlich andern Leuten predigen und für sich selbst ein rechter Christ sin, weit, weit von einander zu scheiden sind.

"Der gottlose Balaam wird gewißlich auch oft schone

<sup>9)</sup> Berlegung ber tutten antw. Son. B, 4.

<sup>\*\*)</sup> Ban ber b. Schrifft ac. J, 4 ff.

Predigt gethan und Gott wied durch ihn etliche Leute bekehrt und felig gemacht haben. Desgleichen hat auch Salomon sein Leben lang nützlich gelehret ober geprediget und Phalmen gemacht und sind ohne Zweisel durch ihn viele Leute bekehret, gläubig und selig gemacht worden, so er doch viel Jahr vor seinem Tod kein rechter — Christ, wie zu besorgen, gewesen ist. Also wird auch David das Jahr über, da er mit dem Ehebruch und Mord beschmeist ober besleckt war, nicht vergeblich die Leute von Gott gelehret und unterweiset haben."

"Hierzu gehört zur Bekräftigung unserer Meinung, daß Shriftus ben Seinen besiehlt, sie sollen hören und thun das jenige, welches die Heuchler recht lehreton, aber nach ihren Werken sollten sie nicht thun, Matth. 23. Da klar von unserm Hern Jesu Sesu Seine Seine Wristo zu verstehen gegeben wird, daß auch ein Heuchler recht wohl und nüglich predigen und lehren kann, und daß seine Predigt in keinem Woge zu verachten sein."

"Es ist ja lächertich, daß der Schwärmer mit einem solchen Jerthum and Licht kommen derf; benn kann ein Papier von Paulo das Wort oder Lehre Gottes zu den Römern nühlich bringen und kräftig ihnen predigen, wie viel mehr könnens menschliche Gedächtniß und Sinne thun?"

"Was liegt bran, ob mein ober St. Johannes bes Täufers Finger Christum zeige nub auf ihn weise; wenn ich nur so wohl, als er, Christum weisen und anzeigen könnte und nicht irgend neben hin zeigete."

"Hif, lieber Gott, was wollen boch die armen Christen für einen Glauben und Trost haben, wenn sie sollten erst disputiren und darüber zu Rath gehen, ob die, welche sie gelichret oder getauft haben, den heiligen Geist im Herzen gehabt hätten, oder nicht; ob sie Heuchler oder rechte Christen zewesen wären; item, ob sie einen rechten oder unrechten Beruf von Gott gehabt hätten."

Aber Schwencfelb hatte noch einen Ruchalt für feine Ansicht, inbem er glaubte, Berhaltniffe :anfahren au Bonnen,

in weichen eine unmittelbare Wirkung bes. heil. Geistes zur Bekerung der Herzen nicht wohl abgeläugnet werden könne. Er hatte eingeworsen, daß die Christen unterm Papstthum mb in der Türkei, daß Taube und Kinder ja nicht die rechte kreigt hören könnten; ob diese damit verdammet seion? Er latte mit Berusung auf Joh. 3, 8 und 1. Kor. 12 auf die asperordentlichen Offenbarungen des heil. Geistes im alten mb neuen Bunde hingewiesen? Er hatte endlich zestragte woher Luther und Flacius selbst den Glauben erhalten hätten, m dem sie die Schrift, wie sie sich rühmeten, in rechter Beise erstunden und wieder zu Ehren gebracht hätten.

Bas die außerordentlichen unmittelbaren Offenbarungen melten und neuen Bunde betrifft, so hebt Flexius hervor, wi sie eben geschehen seien, um Gemeingut zu werden. diche Lehre oder Wort Gottes ist ihnen nicht eigentlich ihret wien, sondern unsert halben gegeben werden, wie der heit bist 1. Petri 1 bezeuget: Was den heil. Propheten offendert ist worden, das sei geschehen, daß sie nicht fürnehmlich wen selbst, sondern uns dieneten mit ihren Wesichten und Bessgagungen \*\*\*).

Mit diefer nachgewiesenen Absicht ist die Ursache erklatt und jegliche neue Offenbarung müßte nur dann als eine nothe wabige erscheinen, wenn nachgewiesen wäre, daß jene positiem Offenbarungen unter dem alten und neuen Bunde, welche win der heil. Schrift haben, der Absicht, die damit erreicht waden sollte, kein völliges Genüge thäten. Doch auf das ich dieser Frage führt und der vorliegende Streit nicht.

Für jenen andern Einwurf, daß Christen in der Türkei ind im Papstthum gewiß auch selig werden könnten, obwohl ie nicht die Predigt das Wortes haben, sorbert Flacius einsich den Rachweis, daß sie gar nichts von der auswendigen ihre Christi wüsten und tropden: selig würden.

<sup>\*)</sup> Bom worte Gottes ac. Bl. 63.

<sup>\*\*)</sup> Bon b. h. Schrifft 2c. J, 2.

In Bezug auf die Kinder und Lauben sagt Flacius, sie seien ja nicht ohne die Sacramente, wobei auch göttliches Wort sei. "So reden wir auch von den gemeinen ordentlichen Mitteln mit Paulo: daß der Glaub aus dem Gehör sei, mb nicht, so Gott etwas Sonderliches mit den Tauben macht."

Auf die Frage, woher Flacius den Glauben erhalten habe, antwortet Flacius: Gott habs ihm gegeben durch oder mit dem Lefen der heil. Schrift, ehe er gewußt, daß D. Luther recht lehre, das sei ja für Sott wahr. Und so sei auch allenthalben in Luthers Schriften zu finden, daß Gott diesen zur Erkenntniß der Wahrheit durch das Lesen und Betrachten der heil. Schrift gebracht habe \*).

Rach biesem Kampse um bie Bebeutung des geschriebenen und gepredigten Wortes Gottes für die Bekehrung der Welt betrachten wir noch die Consequenzen der beidorfeitigen Unsichten hinsichtlich der Gnadengaben, welche durch den heiligen Geist ins Herz gebracht werden und die neue Greatur erzugen und nähren.

Nach Schwendsells Grundansicht, daß alles Eventürlicht aus dem Handel Sottes mit dem Menschen, durch welchen bessen Handel Sottes mit dem Menschen, durch welchen bessen Erlöfung bewirkt werden solle, auszuscheiden sel, des stimmte sich das Wort Gottes durchweg als Gottes Besen, als den Sohn Gottes selbst. Im Zusammenhange mit seinem Grundsah läßt er auch alle Gaben, die von dem Worte Gottes ausgehen, wiederum nichts anderes sein, als das göttliche Wesen selbst. Wie nach Schwendseld Christus selbst, sosen er Mensch ist und sich als solcher darbietet, nicht mehr Erestur, sondern Gottes Wesen ist, so ist es auch der Glaude, die Gerechtigkeit, die er mittheilt.

Schwenckfelbs Sap: Gott gebe nichts, was nicht seiner Ratur und seines Wesens ist \*\*), wird von Flacius mit Himweisung auf die Entäuserung und Erniedrigung, auf das Lei-

<sup>\*)</sup> Grünbtl. verlegung 2c. T, 7. 8.

<sup>••)</sup> Bom worte Gottes Bl. 109.

ben und Opfer des Sohnes Gottes beantwortet; ein Argument, das ihm schon bei der Frage über das Wort Gattes diente. Das sind Dinge, die einen zeitlichen Ansang haben und kein Besen Gottes sind — sind diese Stücke, so fragt er, uns von Gott zur Seligkeit geschenkt oder nicht?

Daß ber Glaube ein Theit bes göttlichen Wesens sei, fand Schwenckfeld durch Hebr. 11, 1 begründet, wo der Glaube due dredouage ein Selbstftand, Substang ober Befen ber Dinge, bie man haffet, genannt werbe \*). Flacius macht ba ranf aufmerkam, bag bie Stelle wohl ben Glanben als ein Beien, aber nicht als bas Weien Gottes bezeichne. Bon eie nen Wefen ber Dinge, die man hoffet, fei bie Rebe. wife man? Bergebung ber Sünden, göttliche Halfe, Erret ting wiber bes Tenfels Thrannei, bas Absterben bes alten Anden, die Erneuerung, Anschauung Gottes u. f. w. Kinne um wohl bie Bergebung ber Skuben, bie Hilfe Gottes, bas Wherben bes alten Menschen, die Berklarung bes Meisches, bie Auschaumma Sottes, bas Wefen bes allmächtigen, Gottes uennen? Stehe boch neben breioragesc bie weltere Bezeichunng bes Glaubens: Theyros, welches eine gewiffe Wiffenschaft und nicht die Allmächtigkeit Gottes bedeute. Ferner fage Paulus: Ohne Glaube Binne niemand Gott gefallen. Denn man muffe glauben, daß er sei. Damit erklare Paulus, daß der Glaube eine Wiffenschaft von Gott sei und nicht bas Wefen Gottes felbft.

Uebrigens bezeichne *dinovaaus* selbst an vielen Orten der Schrift nichts auderes als: Zuversicht. So 2. Kor. 9, 3. 4, wo Paulus erwähne, daß er bei den Macedoniern seine Hossumang auf eine reichliche Beisteuer von Seiten der Korinther ausgesprochen habe. Nun erwarte er, daß er nicht zu Schanz den werde es sis dissoriaus ravirg.

Es ift die löbliche Weise des Flacius, auf den Zusammens hang und die Grundgebanken des Textes guruckgugehen, wenn

<sup>\*)</sup> a. a. D. Blatt 112.

er bemfelben irgend eine ber naberen Erklarung beburftige Beweisftelle entnehmen will. Beil es benn gur Bezeichnung feiner Beweisführung blent, so wollen wir auch noch bie Stelle Hebr. 3, 14, welche Schwendfelb für Ach angeführt hatte, mit Flacius betrachten. Sie lautet: Donn wir find Christus theilhaftig worden, so wir anders das angefangene Besen ryv dorge vije úrsocrágeme — bis ans Ende feste behalten. Macins geht hier auf den Inhalt der vier ersten Kapitel bes Briefes ein, um nachzuweisen, bak Snooragie in ber vorliegenben Stelle gleichfalls Zuverficht, Soffnung bebeute und nicht bas Wesen Christi. Denn ber Grundgebante ber vier erften Rapitel fasse sich also nusammen: Weil Gott jest nicht burch die Propheten, wie ver Zeiten mit ihren Batern, fonbern burch feinen einigen Gobn mit ihnen gerebet hat, weil each foldhe Lehre ober Bredigt erst von Christo un die Apostel, barnach von den Aposteln an sie gekommen ist, so mogen fie fich wehl vorsehen, bag fie folchem von Gote bauch ben Sohn gerebetem und burch bie Apostel gepredigtem Borte go horfamen und glanben, auf bag fie fellg werben.

Bon einer auswendigen durch Christus den Aposteln befodlenen Predigt sei hier die Nede. Der solle man von Her zen glanden und nicht unglandig bleiben, wie die Juden in der Wüfte. Daraus sei klar, daß Paulus da von einem sol den Glanden rede, der eine Wissenschaft von Gott ist, ein herzliches an Gott hängen, sich auf ihn verlassen und von ihm alles Gute verhoffen.

Nun heiße es an der bezeichneten Stelle: wir sind Christi theilhaftig worden, wenn wir den Ansang der Hossinung der oracows: dis zum Sude sesthalten. Da heiße vorerst "Christi theilhaftig werden" nicht, daß man ein Stüd seines göttlichen Wesens erhalte, sondern daß man die Lehre von Christi Wahls thaten gehöret, angenommen habe, daß man getauft, mit dem Mute Christi genoiniget: nuch mit dem: heil. Geist versiegelt sei Ansang der Hypostase sei also, angesangen haben an Christum zu glauben und durch den Glauben die Wahlthaten Christi zu gebranchen, und bahin gehe die Aufforderung bes Aptitels, zuzusehen, daß wir solchen Anfang des Glaubens auch forte hin behalten.

Daß wirklich keine andere Bedeutung des fraglichen Watstes zu fuchen sei, gehe aus B. 6 harvor: Wir sind das Haus; so wir anders das Vertrauen und den Ruhm der Hassung dis ans Ende sest behalten. Denn an beiden Orten werde einerlei Lehre gehandelt, daß wir nämlich dei der erkannten Bahrheit, der von Gott geredeten Lehre, sest dissiden sollen nud nicht ungläubig werden oder absallen. Was der Apostek B. 14. den Ansang önowräczews heiße, das habe er B. 6.: des Bertrauen und Hassung geheißen, und er vermahne andeiden Orten, man solle solches Vertrauen oder Zuversicht dis aus Ende sest behalten \*).

Bare ber Glaube nicht ein Theil bes Wefens Gottes, sowern nur eine Missenschaft und herzliche Zuversicht, so hatte Sowenafelb eingeworfen, so könnte er solche Sachen nicht, ausrichten, wie fle ihm bie heil. Schrift zumisset.

"Der Glaube richtets freilich nicht aus durch eigene Krüfte";: entgegnet Flacius."), "sondern aus der gnädigen Berheißung des wahrhaftigen und allmächtigen Gottes um feines lieben Sohnes Tod und Berdienst: Denn auf die ausgehangene. Schlang und das Lämmlein Gottes sieht der Glaub allein. Der Glaub ist nur eine Bettlerhand. Er hat nichts töftlicherst oder theurers in ihm, damit er dem anmen, dürftigen Mensichen helsen könnte, sondern bestelt nur aus dem Berdienst: Sheift. Es ist nur ein Austhun: des Mauls, daß uns Gottens seiner köstlichen zubereiteten Gafterei oder Hochzelt; seines: Sohnes sättige, wie Gott Pf. 80 spricht: Ehn dein Maul: auf, auf daß ichs mit meinen Wohlthaten enfülle. "Darum, was der Glaub ausrichtet, das nichtet er nicht aus durch sein ein

<sup>\*)</sup> Grunbtliche verlegung zc. 1. 4-m 2.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. m 8.

gen Berbienft, fonbern mit Beten und Betteln ans bem Schat Chriftis".

Wie ift es möglich, fragt Flacius, "baß ber Glanbe sein Stück aus bem Wesen Gottes und gleichwohl nicht wahrer Gott. Gleich als könnte man Gott in Stücke zertheilen, ein Stück in ber Gottheit nennen ober nur erbenken, das nicht auch ber vollkommen wahre Gott wäre?".

Nun wird in natürlicher Folge von Schwenckelb auch bie Gerechtigkeit, die aus bem Glauben kommt, als die wefentliche inharirende Gerechtigkeit felbft bezeichnet. Ift ber mabre Glanbe eine Mittheilung aus bem gottlichen Wefen, ,ein Blanglein ber ewigen Sonnen, ein Funtlein bes brennenben Feners, welches Gott ift, und fürzlich eine Gemeinschaft und Theilhaftigkeit ber gottlichen Natur und Wefens \*\*), so ift mit bem Glauben ber wefentliche Christus, Gott und Menich, und bamit die ewige wesentliche Gerechtigkeit schon ins Berg gegeben. Die Bechtfertigung umfaßt benuach alle Erlohungs thaten Gottes am Bergen bes Menschen: "Ruftification, bit Rechtfertigung ober Gerechtmachung, ift ber gnabige Sanbel Cottes mit bem Menschen zu seiner Geligkeit im Anfang bis au Enbe, in welchem ber Sunber betehret, wiebergeboren, fromm, gerecht, beilig und felig wirb. Und rechtfertigen, justificare. ift allhie in biefen gottlichen Sachen bes Glaubens nicht auf menfchlich = juriftifche Weife, als fo man einen Bellagten vor Gericht gerecht und lebig spricht, er fei gerecht ober unrecht, au versteben, sonbern es ning viel bober und bem fürgelegten, geistilchen handel nach gerichtet werben. Es ist auch nicht unfer Wert, sonbern ein Wert und Amt Shriffi unfere herrn und Gottes, bas er burch ben beil. Geift beim Menfichen aus Onaben wirlt, in bem, fo er ihn belehret, die Ganbe vergibt und in ber Wiebergeburt seine Gerechtigkeit, Frommigkeit, fei-

<sup>\*)</sup> a. a. D. m, 5. Bom worte Gottes. Bl. 110.

ner Natur und Wesens Gemeinschaft multheilt, übn rein, fromm, wifig und gerecht macht. \*).

hier ist ber Punct, wo Schwendselb sich mit Oslander inihrt. Schwendseld fällt ihm darin bei, "daß wir nicht din imputativam justitiam extra nos propter obedienim Christi, das ist eine fremde zugerechnete Gerechtigkeit minendig uns sollen glauben, sondern voram et vsesentiadem dei justitiam, die wahre wesentliche Gerechtigkeit Gottes in wähsen haben, so wir selig wollen werden; und daß Christia in uns wohnend solche wesentliche Gerechtigkeit sei, und daß sein Gegentheil mit ihrer fremden zugerechneten Gennstigkeit, die sie auswendig ihm glauben, irre und vor Gott weit nicht bestehen werde."\*

Das Unterscheibenbe von Oflander ergibt sich aus dem, wie Schwenchselb von der Menschheit Ehrist dehrt. Es ist in in Jerthum, daß Oflander Christum allein nach seiner Milden Natur unsere Gerechtigkeit sein läßt, und den Menschan Christo mit seinem Berdienst, Liebe, Leiden, Erlösung, welche wir auses nun im gloriseirten Christus summirt. sind in, von Auste der Justification ausmustent

Da Flacine selbst für die Polemit gegen den Jerthum Schnenkselds von der Rechtsertigung auf seine Streitschriften 1942 Oslander sich beruft, so können wir füglich die Darstel-111z der Hamptmomente des Streites zwischen Flacius und Swenkseld hiermit abschlassen.

Wir begreifen es, wenn ben eifrige Wächter der Grunds ign und Schwellen ber ernonexten Kirthe, wenn Flacius in kinn Kampfe sich abmüht, biefen Feind zu bestegen. Die dinhr war größer, als ber einzelne Schwendselb mit seiner icht übergrößen Zahl von Anhängenn sie einem, der mit der kisigite biefer Zeit unbekannt ist, vielleicht vormuchen läst.

<sup>&</sup>quot;) a. e. D. Bi: 118.

<sup>&</sup>quot;) L L D. BI. 124.

<sup>\*\*\*)</sup> a a D. BL 194 125.

Denn Schwenaffeld mit seinem Anhange ift nur ein Blieb einer vielverzweigten Richtung, ju welcher Biebertaufer, Bioarben und viele vereingelt wirkende. Manner im füblichen und westlichen Deutschland gebaren; welche im Rampfe gegen alle bas religiose Leben normirenben Schwnten, im Kampfe gegen jegliche objective Norm bas Christenthum in willfürliden Subjectivismus aufzulofen brobte; welche im Drangen nach innerlichem Wofen und Leben biefes ihr inneres Leben jum Grund ber Christenhoffnung, jur Norm für bie Gemein: schaft zu machen bestrebt war. Die Lebre won ber Rechtsertigung burch bie bem Glauben zugesprochene Gerechtigkeit Christi außer uns, bie Lehre von bem geschriebenen und geprebigten Worte Gottes, als bem wirffamen Organ ber beilbringenben Gnabe, alfo bie beiben Grundlagen ber fachfiften Reformation waren baburch bebroht. Gleich wie die Kirche ber erften Beiten auf ber einen Seite von fahicher Gebunbenheit und Besetlichkeit, auf ber andern Stite von falscher Freiheit gefährbet wurde, so wurde es auch die auf Grund bes Evangeliums erneuerte Kirche. Daß fie von biefen beiben Gefahren in flegreichen Rampfen fich unversehrt erhielt, bas ware ihr Ruhm, wenn fie es nicht ber guabigen Aushülfe und Bewahrung ihres Herrn und Hauptes zu banken hatte.

Anr mit wenigem haben wir nöthig, zu zeigen, wie der Stweit mit Schwendfeld, an welchem sich Flactus betheiligt hatte, von der Concordiensormet entschieden worden ist. Ohne sich auf Aussagen, was es um das mündliche und gepredigte Wort: und bessen Berhältniß zum ewigen Warte sei, näher einzulassen ober die Art und Weise, in der der heilige Geist in und mit dem wändlichen oder gepredigtem Worte wirkt, weiter zu entwicken, begnügt sie sich nur die Hauptsähe, die auch Flactus vertreten hat und die wir in der Augustana I, 5, 9, 10, 13, in der Apologie und den schwalkaldischen Artikeln ausgesprochen sinden, zu wiederholen. Sie derwirft de

<sup>\*)</sup> Form. conc. Pars II, XII. Errores Schwencofeldianesum.

selbs Lehren über die menschliche Natur Christi, sodann ben Sap: "daß der kirchliche Dienst, das ist, das gepredigte und gehörte Wort nicht Mittel oder Instrument sei, dadurch Gott der heilige Geist die Menschen unterweise, dadurch er ih= un die wahre Erkenntniß Christi, Buße und Glaube gebe und dadurch er endlich auch in ihnen den neuen Gehorsam wirke." Sie hält in gleicher Weise die Sacramentszeichen als Rütel und Instrumente der göttlichen Gnade sest und behaup= in die Krust der Gnadenwittel anch da, wo Unwürdige sie verwalten. In zwei andern Sähen verwirft sie noch Schwenckzielde Lehren von der Möglichkeit einer vollkommenen Gesetzes rinklung von Seiten der Wiedergeborenen, und von der Kirztungucht als einem nothwendigen Merkmal der wahren Kirche.

## IX.

## Marins' Streit mit Major und Menins.

Mit diesem Kapitel kehren wir auf den Boden der Streitigkeiten zurück, welche durch das Leipziger Interim versanlaßt wurden, und bei welchen sich Flacius, wie sehr ihn auch die Kämpse mit Diander und Schwenckseld und Arbeiten, auf welche der Berlauf der Darstellung uns sühren wird, in Anspruch nehmen mechten, immer von neuem einstellte, um die Grundfäße Lutbers mit jener Energie und Schärse, welche wir bei ibm gewehnt sind, geltend zu machen.

Bir rufen uns, ebe wir auf ben Rampfplat treten, bie Stellung ber Partrien, wie wir fie verlaffen haben, wieber ins Serichtnis

Bir liden, das die Stellung der Wittenberger zur Zeit bes Interins liden einigermaßen vorans angebeutet worden war durch die Haltung, welche Melanchthon seit den dreißiger Jahren dem Lehrfrireme Luthers gegenüber eingenommen hatte. Die Trümmer der Sabrbeit, die sein unablässig prüsender, kritikder Seift im römischen Lehrsphieme noch aufgefunden zu dahen glaubte fidienen ihm der Ansnahme werth. Er glaubte in der römischen Lehre noch manches Moment von praktischer Mehrung zu erkennen, durch dessen Homent von praktischer Lehr Ansanz zur seitung des schwerzlichen Risses geweht werden könnte, im welchem Relanchthon eine große Weiche für die Kinde erklichte.

Als nun bei solcher Richtung ber Gebanken bas Augsburger Interim mit seinen Zumuthungen für die Protestanten. publiciet wurde, sand es zwar Widerspruch in den meisten Kunkten, welche mit den Hauptsätzen der lutherischen Lehre im Widerspruche standen; aber in Bezug auf die Gebräuche um Ceremonien, in Bezug auf die Rückkehr zur Einheit des Reziments, in der Lehre von der natürlichen Freiheit und von den Werken stand man ihm doch näher als Luthers enzerer Schülerkreis; und während man zwar der Umstände wegen mit Widerwillen den Feinden in verschiedenen Punkten duch Ausstellung des Leipziger Interims sich beugte, konntemen doch zugleich mit einer gewissen Befriedigung sich sagen, wie in der Leipziger Formel der eigenen Richtung einiger Kaien Gemüge gethan sei.

Die Besehdung der strengeren Lutheraner, die man sich such die Ausstellung des Leitziger Interims zuzog, und der nun das Scheitern desselben hauptsächlich zuschreiben muß, weretete nun die Wittenberger in die eigenthümlichste Lage. Die konnten sich nicht verhehlen, daß sie durch die Flacianer wirklich eines großen. Jehlers überführt worden seinen, und daß eine Rachgiedigkeit wie die ihre unter jenen Umständen unch auch zu Bieles aus der eigenthümlichen Richtung der inderen Zeit in das Leipziger Juterim mit eingestossen, nud bies den Angrissen der Flacianer preiszugeben, sühlten sie keinen Beruf.

Run hatten aber eben biese zuletztemeinten Puntte tadurch, daß sie in der Form einer Concession an die Gegner wieder hervorgetreten waren, sich selbst gerichtet und unmöglich zemacht. Es war unmöglich, sie jeht zu vertheidigen, ohne taß dieser Schein auf ihnen ruhen blied und ihre Bertheidiger den Argwohn erweckten, als seien sie noch immer bereit, dem Kapsthum in diesen Stücken entgegenzukommen.

In bem Streite mit Major finbet bas eben Angebeutete feine Bestätigung.

Georg Major war am 25. April 1502, zu Rarnberg geboren und tam fruhzeitig nach Sachsen, wo ihn ber Rurfurft unter die Knaben ber Hofcapelle aufnehmen und erziehen ließ. An ber Universität zu Wittenberg betrieb er unter Luthers und Melanchthons Leitung die philosophischen und theologiichen Studien. Luther und Melanchthon ichasten ihn bod; er war einer von ben vertrauteren Sausgenossen beiber Manner. Auf Luthers Empfehlung bin wurde er 1529 Rector ber Schule zu Magdeburg, welche Stelle er jedoch, ba ihm ber Magistrat seinen Gehalt nicht erhöhen wollte, 1536 mit ber Superintenbur von Eisleben vertauschte. Aber icon nach fehr kurger Zeit kehrte er nach Wittenberg gurud und wurde hier Professor ber Theologie und Schlofprediger. 3m 3. 1544 erhielt er die theologische Doctorwürde und das Rectorat ber Universität\*). Majors Rückehr nach Wittenberg fiel in bie Zeit, in welcher ber Sat: "Gute Werke find nothwendig zur Melanchthon Seligkeit" die ersten Unruhen erregt hatte. hatte in der Ausgabe der loci communes vom J. 1535 aus gesprochen: "ber neue geiftliche Gehorfam fei nothig jum ewigen Leben, bieweil er auf die Berföhnung mit Gott folgen muffe." Eine weitere Explication fand biefer Sat in einem Dictat Melanchthons, bas Cruciger im J. 1536 in feiner Borlefung über bas Evangelium Johannis benütte, und in welchem bie Behauptung enthalten mar, bie guten Werte feien in articulo justificationis bit causa sine qua non \*\*). Der Sturm, ben Conrab Corbatus hieruber erregte, bie offentliche Migbilligung, die Luther aussprach \*\*\*), bewogen Melanch:

<sup>\*)</sup> Adami vit. theol. p. 223.

<sup>••)</sup> lleber ben Sinn bieses Sates erstärt sich Melanchthon selbst also: Causa sine qua non nihil agit, nec est pars constituens, sed tantum est quiddam, sine quo non sit effectus, seu quo, si non adesset, impediretur agens, ideo quia illud non accessisset. S. Matthes, Phil. Mel. S. 174.

<sup>•••)</sup> vgl. Flac. Press. 3. b. Hamburg. Sutachten b. Schlusselb. VII, 567:
Quin et illud constat non solum ex multorum viventium te-

thon, seinen Sat in ben loais zu milbern und die Behauptung: "gute Werte seien nothwendig zur Seligkeit" später gang fallen zu lassen").

Bei ber zwiespältigen Richtung, in welche Luther und Melanchthon in diesem und den andern oben angedeuteten Bunkten auseinanbergingen, hatte sich Major an Melanch= then angeschloffen. Seinem ruhigen, bebachtigen und milben Befen mochte Melanchthon überhaupt mehr zusagen als Enther. Es that ihm leib, daß so viele Leute die evangelische Lehre von ber Rechtfertigung auf Muthwillen zogen und meinten, fie konnten ohne wahrhaftige Bufe und Bekehrung zu Bott felig werben \*\*); er hielt bie Lehre: gute Werke find nothwendig zur Seligkeit für ben besten Damm gegen biesen Metinismus. In seiner Gutmuthigkeit fand er basselbe weite ba, wie Melanchthon, auch für bie reformirte Abendmahls: ichn. Daburch zog er sich mit seinen Gesinnungsgenoffen bin Unwillen Luthers zu, und wir haben oben gesehen, wie benfelbe über Major, als biefer für seine Reise zu bem Colloquium nach Regensburg sich bei ihm verabschiedete, zum Ausbruch fam.

stimoniis, sed etiam manuscriptis disputationum Lutheri exemplaribus, cum in quadam publica disputatione Vitebergae Anno 36 habita contra vera ejus themata, ut disputandi mos est, pro Papistica sententia argumentum de operum necessitate ad salutem proponeretur: eum plus quinquies ingeminasse hanc vocem et totius collegii sui nomine: propositionem Bona opera esse necessaria ad salutem volumus damnatam, abrogatam, ex Ecclesiis et Scholis nostris penitus explosam, sicut ea ipsa ejus disputatio bona fide descripta brevi etiam in lucem edetur. Daffelbe erzählt auch Rahenberger, geheim. Sechiciten von ben Chur: unb Sächfilchen Höfen. Mithorf 1774 S. 17 unb 18.

<sup>&#</sup>x27;) f. Matthes G. 183.

<sup>\*\*)</sup> Ein Sermon v. St. Pauli Bekerung vnb aller Gottfürchtigen menschen Bekerung ju Gott, durch D. Georg Major C, 4.

In ein viel schlimmeres Licht trat nun der obige Sat: "Gute Werke find nothig zur Seligkeit" durch seine Einrückung in das Leipziger Interim. Er erschien mit allen übrigen als eine Concession au die römische Rechtsertigungslehre und dieser Berdacht wurde dadurch noch verstärkt, daß man in dem "sola side justisicamur" das "sola" weggelassen hatte.

Major war einer der Theologen, welche am Leipziger Interim mitarbeiteten. Ihn bebrobte ber Born bes Raifers noch aus einem besonderen Grunde. Er hatte die taijerliche Achterklärung gegen ben Kurfürsten in verwegenster Beife parodirt und fie auf ben Raiser und den romischen König umgeftellt\*). Wer wollte nach bem Berfahren, bas bei De lanchthon angewendet wurde, zweifeln, bag ber Aurfürft Moris auch biesen Umftanb trefflich werbe benütt haben, Major nach seinem Willen zu lenten? Roch vor bem Tag zu Gelle fchien er entschlossen, nichts nachzugeben \*\*). Als er zu Celle mit ben furfürftlichen Rathen ausammentraf, betehrte er fic vollständig \*\*\*). Aber sein Brief an Bergog Albrecht wa Preußen vom Anfang bes 3. 1549 zeigt, in welthe Unruh er baburch gekommen war, und welche Wibersprüche fich noch in seiner Scele geltend machten +). Dieser Brief ift ber Berfuch eines schulbbewußten Gemuthes, bas fich vertheibigen will und sich felbst in die Stricke ber Anschuldigung nur noch stärker verwickelt. Der Tag zu Celle, bei welchem Major war, wird im harmlosesten Lichte hingestellt, bagegen wird ber Tag ju Leipzig als die Quelle großer Zerrüttung bezeichnet, weil wider der Theologen Willen von den kurfürstlichen Rathen ber Artikel von ber Delung in die Vergleichsformel einge

<sup>\*)</sup> f. ben Titel seiner Schrift in Rabenbergers geheimen Geschichten unin ber Anmerkung Strobels S. 61.

<sup>•\*)</sup> f. Flacius Antwort auff etliche beschuldigung D. Gei. Majors ond D. Bommers A. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Boigt, Briefwechsel 432.

<sup>†)</sup> a. a. D. 433.

tete, durch seine Bertheibigung Anflos zu erregen, da er sich tura vorher zu ber Rechtfertigungslehre sols side. befamt und für seine Behauptung eine, wie er meinte, zufriebenstellende Auslegung in Bereitschaft hatte. Gewiß hielt er and für nothig, nach ber Demuthigung, ber er fich boch immer mich seine Erklärung an Amsborf unterzogen batte, zu zeigen, wiß er nicht in jeglichem Puntte feine Gelbftftanbigkeit. preis eueben habe. Und so rudte er benn ba, wo er sich gegen Ausborf wegen ber Rechtfertigungslehre zu vertheibigen fuchte, mit bem Sate hervor: "Das fage und bekenne ich aber, bag ich also vormals gelehrt habe und noch lehre und fürder alle meine Tage fo lehren will, bag gute Berte gur Geligkeit nothis find, und fage öffentlich und mit klaren Worten, bag Riemand durch bose Werke selig werbe, und bag auch Riemand die gute Werte felig werbe, und fage noch mehr, daß wer eners lehret, auch ein Engel vom himmel, ber sei verflucht!"

Diese Behauptung war der Anlaß zum sogenannten Majoristischen Streite. Denn es erschiemen alebalb und zu gleicher Zeit im Jahre 1552 drei Schriften von Amsbarf, Flacius und Gallus, um Rajors Schrift zu widerlegen.

Da zeigt sich benn nun gleich in ber Schrift bes Flacius\*), wie ummöglich es für Flacius war, ben Sah Wajors an und für sich zu betrachten, ohne zugleich sein perfönliches Verhalten während und nach ber Eutstehung bes Leipziger Interims mit in Rücksicht zu ziehen.

Jene Aeußerung Majors, er sei beim Leipziger Landtag nicht gewesen, habe daher das Leipziger Interim nicht zu versanworten, erfüllt ihn mit gerechtem Mißtrauen gegen Majors Juverlässigkeit. Denn das Leipziger Interim, hält Flacius entgenen, sei zwar zu Leipzig eröffnet, aber zu Celle geschrieben worden, wo Major auch gewesen sei und darein gewilsät habe.

<sup>\*)</sup> Biber ben Evangeliften bes beiligen Chorrods, D. Geit Major. Bafel 1552.

Er weist auf Briese an die Hamburger hin, die auch Majors Unterschrift tragen, in benen die Wittenberger ihr Bersahren in dem Interimshändeln rechtsertigen; er deingt in Erinnerung, daß Major der Versasser des "gründlichen Bewichts" sei, in welchem das Leipziger Interim auf das Fleißigste vertheidigt und die Atrohenordnung Luthers tief herabgesetzt werde.

Da kann benn nun auch Flacius nicht umbin, die Weglassung bes Wortes sola im Leipziger Interim mit bem Sahe Majors in Berbindung zu bringen und zu verwuthen, daß er seinen Sah als ein mitwirkendes Moment bet der Rechtfertigungslehre aufstellen wolle. Die Wiederaufnahme diese Sahes in der Gegenwart schien ihm um so mehr als eine Concession an die römische Lehre betrachtet werden zu massen, als Melanchthon selbst, das Anstoherregende des Sahes einsehend, ihn aus den späteren Ausgaben der loci wieder weggelassen hatte.).

Bei biesem Mistrauen nun, welches das Berhalten bei Gegners selbst hervorrief, lag es nun auch nahe, daß sich Flacius zu weit führen ließ, und einzelnen vorhandenen Thatsachen eine Auslegung gab, die wir nicht glauben Konnen. So meinte er, weil die Wittenberger ihre meisten Bertheldigungsschriften und ihre Angriffe auf Flacius und seine Partei zur Zeit der Belagerung Magdeburgs serscheinen ließen, es sei dies geschehen, weil man vermuthet habe, die Magdeburger würden in dieser Zeit nicht antworten konnen. Er meinte ferner, es liege in der Wittenberger Wischt, durch die erneuerte Bertheibigung des Sabes von der Nothwendigkeit der guten Werke zur Seltgkeit auf die känstigen Veränderungen des tribentinischen Conciliums vorzubereiten; er bezeichnet Major und seine Collegen als schipferige Proteusnaturen, und sieht die Ursache für dieses diegsame, wechselnde Verhalten in der

bgl. Flacii und Galli Borrebe ju bem Sanburger Gutachten bei Schluffelb. VII, 567.

Sucht nach Gelb und Gut, womit die tarffirfiliche Politit fie beschenke.

Der Hanpteinwand bes Flacius gegen den Sat Majors ist nun der, daß der Sat, so wie er laute, die Werke als Ursache der Seligkeit hinstelle. "Denn so man sagt, das ist pu diesem Werk oder Sache nothig, so bedeutet das ebensoviel, als wenn man sagte, dies ist ein Ursach, oder durch dies oder jenes Werk richtet man dies oder das aus \*\*)." Sodann weist er auf die schlimmen praktischen Folgen hin, die dieser Sat haben werde: er lasse denen, die sich auf dem Loddette bekehren, keinen Trost; er stoße angesochtene Gewissen noch tieser hinein und unangesochtene treibe er in salsche Unruhe.

Sind nun die guten Wert zur Seligkeit nöthig, und int nicht möglich, daß Jemand ohne sie selig werbe, so sage an D. Major, wie will der selig werden, der all sein Leben lang bis auf den letten Athem sündlich gelebt hat, und nun, so er jeht sterben soll, Christum gern ergreisen wollt, wie Bielen auf dem Todbett und am Galgen geschieht? wie will Major nun solchen armen Sünder oder Sünderin trösten?"

Es ift wohl recht, daß man zu dem Sunder nach der Absolution sagt, gehe hin und fündige nicht mehr; item, thu rechtschaffene Früchte der Buße; item, lasset enere guten Werke lenchten — wenn will aber einer nöthige Frucht oder gute Bert bringen, die zur Seligkeit nöthig sind, der jest dahin Wret und stirbet? Aus dieser Majortschen Lehre wird der Sterbende in der Ansechtung seinem Tröster vorwersen: Major, der große Theologus, schreibt und lehret auf das Allerernstlächste: es könne Riemand selig werden ohne gute Werk, und gute Werk sind ganz nothwendig zur Seligkeit, darum bin ich verdammet, denn ich hab disher nie keine gute Werk gethan. Hier wird Major sagen: Thu sie hernachmals. Wird

<sup>\*)</sup> Biber b. Ev. b. hl. Chorr. A, 2 u. an anb. Ort. Daber auch bie Bezeichnung Majors als D. Geit.

<sup>\*\*)</sup> a. a. O. B, 4. C, 1.

ber arme Menfc antworten, wie die Wertheiligen pfiegen: ja wenn ich langer leben mocht, bag ich solche Wert, die zur Seligkeit vonnothen find, thun konnte; aber nun fterbe ich."

"So wird auch der Teufel den armen Sewissen weiter surwersen, das Esajas sagt, all unsere gute Werk sind wie ein unrein Tuch, und das D. Luther sagt, kein gut Werk ist ohne Sund. Wo sind denn deine gute Werk, zur Seligkeit nothig? D. Luther christlicher Gedächtniß, als einer der viel schwere Ansechtungen gehabt, sagt oftmals sehr fein, der Teusel könne uns unsere gute Werk leichtlich zu Wasser machen. Aber Major redet, wie D. Martinus pflegte zu sagen, wie ein guter, unversuchter Theologus und Zungendrescher."

"Es wird auch Major weiter sagen und rechten mussen, wie viel Loth oder Pfund guter Werk einer am wenigsten haben musse zur Seligkeit. Er wird bem Sünder auch eine gewisse Stunde bestimmen mussen, darin er hat angesaugen, gute Werke zu thun, damit er gewiß sei, daß er etliche gute Werke habe. Darnach werden wir wiederum auf die alten Stricke der Gewissen kommen"\*).

Es ließ sich nun freilich erwarten, daß Major mit dieser Auslegung seines Sates nicht zufrieden sein werde. Der Widerspruch gegen seine mit solcher Emphase vorgetragene These reizte ihn nicht nur zu sehr heftiger Polemit gegen seine Gegner in Eisleben von der Kanzel aus\*), sondern veranlaste ihn auch zu einer sehr umfangreichen Schrift: "Ein Sermon von S. Pauli vnd aller Gottsürchtigen menschen beterung zu Gott"\*\*), in welcher er auf das Entschiedenste in Abrede stellte, als habe er gelehrt, daß gute Werte zum Berbienst der Seligkeit nothig seien, und auseinandersetz,

<sup>\*)</sup> a. a. D. C, 1. 2.

<sup>\*\*)</sup> f. Mengel's Bericht bei Schluffelburg VII, 292.

eve) Leipzig. 4. 1553. Die Borrebe und somit wahrscheinlich auch bas Buch selbst war übrigens schon beenbet am 10. Nov. 1552. G, 4.

"ob, wie, welche und warum gute Werke bennoch jur Geligleit vonnothen."

Major will seinen Sat burchaus nicht im Sinne ber romifchen Lehre verftanben wiffen. Er fpricht es auf bas-Entschiebenfte aus, "bag bie ewige Straf und Bein fammt er Schulb von wegen bes Sohnes Gottes und nicht von regen unserer Satisfaction, Buffe ober Genugthnung ben Maubigen erlaffen werbe"\*). Er will weber von ben operibus praeparantibus ad accipiendam gratiam et justitiam \*\*), noch bon ben operibus cum fide simul operantibus salutem \*\*\*), noch von den operibus sequentibus et augentibus justitiam †) etwas wissen. Er spricht es bentlich ms, inwiefern und wodurch ber Glaube rechtfertige: "Wenn wir lehren, daß wir burch Glauben gerecht werben, finb. tie Borte also zu verstehen: wir werben baburch ber Gunen los und erlangen Gerechtigkeit und Seligkeit, bak wir uniere Ruverficht und Bertrauen nicht auf unfere Wert, Berbienft ober Burbigkeit, sonbern auf ben Gohn Gottes ftellen; benn er ist ber Berfohner und Gnabenstuhl, welchen Gott uns bat fürgestellt burch ben Glauben in feinem Blut, auf welchen wenn das Berg fein Bertrauen und Zuverficht fetet, io empfahet es Friede und Freude in Gott" ??). Er halt a der Formel, daß wir allein burch ben Glauben gerecht verben, in bem Sinne fest, daß burch bas "allein" alles Berbienst ber Werke ausgeschlossen werbe !!!).

Major macht auch in Bezug auf seine Proposition bas Gekanbniß: "Dergleichen ware biese Proposition fährlich und buntel, wenn ich ohne allen Unterscheib und Erklärung also

<sup>\*)</sup> a. a. D. M. 2.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. M, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. M. 4.

<sup>†)</sup> a. a. D. N, 3.

tt) a a D. N, 1.

ttt) a a D. N, 1.

ber arme Menich antworten, wie die Wertheiligen pflegen: ja wenn ich langer leben mocht, daß ich folche Wert, die zur Seligkeit vonnothen find, thun konnte; aber nun fterbe ich.

"So wird auch der Teufel den armen Gewissen weiter strwerfen, das Esajas sagt, all unsere gute Werk sind wie ein unrein Tuch, und das D. Luther sagt, kein gut Werk ist ohne Sünd. Wo sind denn deine gute Werk, zur Seligkeit nothig? D. Luther christlicher Gedächtniß, als einer der viel schwere Ansechungen gehabt, sagt ostmals sehr sein, der Teufel konne uns unsere gute Werk leichtlich zu Wasser machen. Aber Major redet, wie D. Martinus pflegte zu sagen, wie ein guter, undersuchter Theologus und Zungendrescher."

"Es wird auch Major weiter sagen und rechten mussen, wie viel Loth ober Pfund guter Bert einer am wenigsten haben musse zur Seligkeit. Er wird dem Sünder auch eine gewisse Stunde bestimmen mussen, darin er hat angesangen, gute Berte zu thun, damit er gewiß sei, daß er etliche gute Werte habe. Darnach werden wir wiederum auf die alten Stricke der Gewissen kommen"\*).

Es ließ sich nun freilich erwarten, daß Major mit dieser Auslegung seines Sates nicht zufrieden sein werde. Der Widerspruch gegen seine mit solcher Emphase vorgetragene These reizte ihn nicht nur zu sehr heftiger Polemit gegen seine Gegner in Eisleben von der Kanzel aus\*), sondern veranlaßte ihn auch zu einer sehr umfangreichen Schrift: "Ein Sermon von S. Pauli vnd aller Gottsürchtigen menschen beterung zu Gott"\*\*), in welcher er auf das Entschiedenste in Abrede stellte, als habe er gelehrt, daß gute Werke zum Berbienst der Geligkeit nothig seien, und auseinandersetze,

<sup>\*)</sup> a. a. D. C, 1. 2.

<sup>\*\*)</sup> f. Mengel's Bericht bei Schluffelburg VII, 292.

<sup>\*\*\*)</sup> Leipzig. 4. 1553. Die Borrebe und somit mahricheinlich auch bas Buch selbst war übrigens schon beenbet am 10. Nov. 1562. G, 4.

Mio sollen wir betrachten, wie Gottes Gerechtigkeit so ernst und gestreng sei, daß die Ersüllung des Gesetzes und die Era lösung des menschlichen Geschlechts durch keine Creatur, sontern allein durch den eingebornen Sohn Gottes hat geschehen kinnen, daß der die Straf an unserer Statt hat auf sich ubmen müssen").

Und wie dieser Gehorsam in Christus zu unseret Berschumg geschehen ist, so ist er auch geschehen zu unserer Ernenerung zum Bilbe des vollkommenen Gerechten. "Christus
nisält ferner das Geset, daß er in den Gläubigen und Kindern Gottes desselbige durch seinen heiligen Geist wieder ausrichte; denn dazu ist der Sohn Gottes erschienen, daß er die
Berke des Teusels, die Sünde und den Tod zerköre, und in
wiem Leben in uns die Gerechtigkeit und das ewige Leben
rider ansahe und wieder aufrichte. Wenn wir aber von den
derten auserstehen, alsdann so wird die ganze Ersüllung des
Gesetes und der Gerechtigkeit in uns vollkommen geschehen,
welche in diesem Leben allein angesangen wird."

"Das Mittel aber, um zu dieser Ernenerung zu gelangen, in, daß wir zuvor frast jener Bersöhnung von unseren Sünzben frei gesprochen werden, und dies geschieht, wenn wir im Glauben jene Gerechtigkeit Christi uns zurechnen. Denn diezwil in solchem Trost die Zuversicht, durch welche wir im Sohne Gottes Ruhe, Friede und Freude haben, ein wahre wiegenndet wird, durch welche das Herz aus dem Erschrecken des ewigen Todes erlöset, wiederum lebendig, getröstet und richlich wird, so wird solche Bekehrung zu Gott eine neue Geburt genannt."

Diese Gerechtigkeit. Christi, die uns geschenkt wird, ist also der zeugende, schaffende Grund, aus dem die neue Geburt und die guten Werke hervorgeben, nicht bewirken die

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 1.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. 8, 2.

sagte: gute Werk sind zur Seligkeit nothig. Es könnte sonst leicht Jemand auf die Meinung kommen, daß man duch gute Werke ohne Glauben, oder daß man nicht "allein" duch ben Glauben, sondern auch durch Berbienst der guten Berke selig wurde"\*).

Jeglichem Migverstande nun sollte, wie Major hoffte, burch seine Erkarungen vorgebeugt werben.

Um nun Major nach seinem Sinue zu verstehen, mussen wir vorerst bei ihm aufragen, was er unter Scligkeit und was er unter guten Werken verstehe.

Der Mensch, sagt Major, ist nach bem Bilbe Sottes geschaffen; Sottes Bild sind die zehn Sebote, sammt allen ihren guten Werken, welche Sott darin geboten. "Wer nun also ist, und die guten Werke, so in den zehn Seboten ersorbert werden, vollkommenlich hat, der ist auch vollkommenlich gerecht und selig, da ist keine Sünde und Lob"...).

Diese Gerechtigkeit und Seligkeit, welche der Mensch in Folge der Sunde verloren hat und aus eigenen Kräften nicht erlangen kann, ist nun in dem neuen Mittler und Menschen, Christus, vorhanden.

"Dieweil durch das Geset, welches ein ewiger umwandelbarer Wille Gottes ist, das menschliche Geschlecht entweder zum Sehorsam oder zur Straf verdunden, und er nur durch den Ungehorsam in Gottes Straf, Zorn, Ungnade und in Tod gesallen, kommt Gottes Sohn vom Himmel herab und wird Mensch, und nimmt an Statt des ganzen meuschlichen Geschlechts die Straf, die Bersluchung und Bermaledeiung des Gesetzes, den Zorn Gottes und unser aller Sünde auf sich, leidet also die Straf des Gesetzes und erfüllets durch solchen seinen Gehorsam gegen den Vater die zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Diese Strafe des Gesetzes liegt auf ihm, auf daß wir Friede hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. —

<sup>\*)</sup> a. a. D. C, 1.

<sup>••)</sup> a. a. D. G, 1.

ipricht Major noch von der Seligkeit, welche auf dem Grund bes vollkommenen Lebens nach der Auferstehung ruht. So gründet sich ihm also vorerst der Begriff der Seligkeit auf die zugevechnete Gerechtigkeit; sodann spricht er von einer Briefigung, welche in Folge der Mittheilung des heiligen Geizes und der Erneuerung entsteht und sich in jenem Lezben vollendet.

Rachdem wir uns so über die Art und Weise, wie Major die Begriffe Gerechtigkeit und Seligkeit gebraucht, verständigt baben, ist es nothwendig, zu wissen, was Major unter guten Berken versteht, ehe wir seinen Satz "gute Berke sind zur Seligkeit nöthig" vollständig begreifen können. Er sagt:

. Es find zweierlei gute Bert, welche Gott geboten, rimlich innerliche bes Herzens und außerliche. lide gute Bert find: mahrhaftige Erkenntnig Gottes, Glaube, riebe, Furcht Gottes, Gehorfam, Gebulb, Demuth und antere bergleichen. Aeußerliche gute Wert find: Gottes Wort predigen, lernen, bekennen, Gott ben herrn anrufen, loben, ehren und preisen, ihm banken, Gehorsam gegen Bater und Rutter, Obrigfeit, - - ben Nachsten lieben, ibm helfen and bienen, die Nackenben kleiben zc., welche ber heilige Beift in allen Gläubigen wirket; benn in welchen ber heilige Beift in benen wirket er auch entweber innerliche ober außer= ite Fruchte und Werke ober alle beibe, bag also kein Mensch, ar jei jung ober alt, er bekehre sich zu Gott zeitlich ober in ter letten Stund seines Lebens (mit biesem Sate berücksich: ngt Major ben Einwurf bes Macius von ber Bekehrung cines Berbrechers in ber letten Stunde), ohne gute Berte catweber innerlich ober außerlich fein kann noch mag."

Benn Major oben ben Glauben als ein innerliches gutes Bert bezeichnet, so meint er nicht ben Glauben, insofern er rechtfertigt, sonbern ben Glauben, insofern er nach seiner mbren Seite ein vom Willen Gottes geforbertes und ihm entsprechenbes Berhalten ist. Dies ergibt sich aus bem sol-

guten Werke die Gerechtigkeit. "Des Menschen Gerechtigkeit nichts denn allein der Glande und Christus wirken, und das Gesetz und die guten Werke ganz und gar nichts mit des Menschen Gerechtigkeit zu thun haben sollen; denn der Mensch nuß zuvor gerecht sein und aus Gott geboren werden, ehe er ein Werk thut, das gut und gottgefällig sei. Sute Werke sind des Glaubens und der Gerechtigkeit Früchte" \*):

Fragen wir nun, wie fich nach biefer Darlegung bei Begriffe "Gerechtigkeit, Seligkeit, Erneue Major die rung" zu einander verhalten, fo fallen fie bei bem Menichen vor bem Fall und bei ben Gläubigen nach ber Auferstehung zusammen; ebenso entschieben aber hebt er hervor, daß bei ben Gläubigen, so lange sie noch im Leibe bes Tobes wallen, zwar jene Gerechtigkeit, welche Christus erworben bat und ihnen augerechnet ift, eine vollkommene sei; bag aber bie Erneuerung nur eine angefangene Gerechtigkeit fet, bag fie unterschieben werben muffe von ber zugerechneten Gerechtigkeit, baß fie kein Moment sei, bas die Gerechtigkeit bes Christen, bie vor Gottes Gericht gilt, mit constituire; sie ist ihm nur ber reale Anfang einer Gerechtigkeit, die in das Vorbild der und geschenkten Gerechtigkeit allmählich bineinwachft. Dem nach unterscheibet Major eine breifache Gerechtigkeit bes Chriften: 1) Die augerechnete Gerechtigkeit Chrifti, 2) bie angefangene, einwohnende, aber noch unvollendete, 3) bie ein: wohnenbe, vollendete Gerechtigkeit nach ber Auferstehung. Bas nun ben Begriff ber Geligkeit betrifft, fo verbindet er biese zwar mit dem neuen Gehorsam, verweist aber als auf ihren Grund ausbrudlich auf bie zugerechnete Gerechtigkeit: "boch find wir nicht durch solche Berneuerung und daß bie Erfül: lung bes. Gefetes in uns angefangen wird, gerecht und felig, wie das Interim sehret, sombern bleiben allezeit in biesem Le ben allein burch ben Glauben gerecht und felia" \*\*). Sebann

<sup>\*)</sup> a. a. D. O. 4.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S, 2.

nung Majors, zur Seligkeit nothig. Major nimmt vorerft, um die Rothwendigkeit ber guten Berte gur Geligkeit als eine Schulbigfeit zu erweisen, feinen Standpunkt in bem Biel und 3weck, zu bem ber Menfch erichaffen und erlofet ift tiefes Ziel ift bie volltommene Beiligkeit bes Menfchen. Mittel gu biefem Riel ift Chrifti Erlofungewert für uns und in uns. Anfang gur Erreichung biefes Bieles ift ber in uns angefangene neue Beborfam, ber ben rechtfertigenben Glauben ju feiner Boraussetzung hat. In biefer hinficht fagt er: Das Gefet ift ein unwandelbarer Wille, Satung und Ordung Gottes allen Menschen gegeben. Darum muß bas Ge= jes von Menichen erfullt werben ober ja bie Strafe über fie erfolgen." Die Christen sind hievon nicht ausgeschlossen. Daß et erfaltt, bem Willen Gottes genug gethan werbe, ift Chriin erschienen, und hat es, bamit fein Gehorfam uns jugenonet werbe, fur une erfüllt burch fein Thun und Leiben; bann aber auch, bag er burch seinen heiligen Geift in ben Glanbigen in biefem Leben baffelbe zu erfüllen anfange. "Eben barum werben bir ohne bein Berbienft aus Gnaben um bes herrn Chrifti willen beine Gunben erlaffen, bie Berechtigkeit und ewiges Leben geschenkt, bag ein neuer Geborim und bie Erfullung bes Gefebes und bas ewige Leben in bir angefangen werbe. \* \*).

Weil also unumgänglicher Anfang zur Erreichung bes uwandelbar festgestellten Ziels, der vollkommenen Heiligkeit, Gerechtigkeit und der durch sie bedingten vollkommenen Seligkeit, darum ist der neue Gehorsam zur Seligkeit nothig. In diesem Sinne sind auch die beiden folgenden Argumente zu verstehen:

- 1) "Das ewige Leben wird Niemand, benn iben Wiebers geborenen gegeben."
- 2) "Die Wiedergeburt ist der neue Gehorsam und die guten Werk in den Gläubigen und der Ansang des ewigen Lebens."

<sup>\*)</sup> a. a. D. Z, 3.

- 3) "Darum ist bas neue Leben, welches in guten Werken stehet, ben Gläubigen vonnöthen zur Setigkeit."
  Und bas andere Argument:
- 1) "Wozu die neue Creatur geschaffen ift, das ift ihr zu thun vonnothen."
- 2) "Die Gläubigen find geschaffen zu guten Berten."
- 3) "Darum find ben Gläubigen bie guten Wert vonnöthen, auf baß bie neue Creatur baburch als ber gute Baum an seinen Früchten erkannt werbe."

Der andere Sinn, in welchem Major seinen Sat verftanden wissen will, ist ber, daß die guten Berke nothig seien, die Seligkeit zu erhalten, daß sie nicht wieder verloren gehe.

So fagt er:

- 1) "Ohn welches die Seligkeit nicht kann erhalten werden, bas ift zur Seligkeit vonnöthen."
- 2) "Ohne Gehorsam gegen Gott kann bie Setigkeit, welche man aus Inaben burch ben Glauben empfangen hat, nicht erhalten werben." (Major weist auf ben Fall ber Engel und Abams hin.)
- 3) Derwegen ist der Gehorsam gegen Gott vonnöthen, daß dadurch die Seligkeit, so wir ans Gnaden durch Christum Jesum empfangen haben, erhalten und durch Ungehorsam nicht wieder verloren werde. Bei diesem angesangenen und vollkommenen Gehorsam aber muß allezeit Christus die Erfüllung des Gesetzes sein, auf welchen das Herz als auf den einigen Grundvest muß erbauet sein, und soll sich Riemand auf seinen Gehorssam verlassen").

In einem ber ersten Glosse verwandtem Sinne behauptet Major seinen Satz gegen Amsborf, ber ihm ben Gebanken entgegengestellt hatte: daß gute Werke zu einem christlichen Leben hier auf Erben nothig seien. "Sie sind", sagt Major, "nicht allein zu einem christlichen Leben hier auf Erben no-

<sup>\*)</sup> a. a. D. Z, 3.

nung Majors; zur Seligfeit nothig. Major nimmt vorerft, um bie Rothwenbigfeit ber guten Werte gur Geligfeit als eine Schulbigkeit zu erweisen, feinen Standpunkt in bem Biel und 3wed, zu bem ber Diensch erschaffen und erloset ist biefes Ziel ift bie volltommene Seiligkeit bes Menfchen. Mit= tel ju biefem Biel ift Chriftt Erlbfungewert für uns und in uns. Anfang jur Erreichung biefes Bieles ift ber in uns angefangene neue Behorfam, ber ben rechtfertigenben Glauben ju feiner Boraussetzung hat. In biefer hinficht fagt er: Das Gefet ift ein unwandelbarer Wille, Satung und Ordnung Gottes allen Menschen gegeben. Darum muß bas Gefet von Menichen erfüllt werben ober ja bie Strafe über fie erfolgen." Die Christen sind hievon nicht ausgeschlossen. Daß t erfallt, bem Willen Gottes genug gethan werbe, ift Chritus erschienen, und hat es, bamit sein Geborsam uns jugenonet werbe, fur une erfult burch fein Thun und Leiben; bann aber auch, baß er burch feinen heiligen Geift in ben Gläubigen in biefem Leben baffelbe zu erfüllen anfange. "Eben barum werden bir ohne bein Berbienst aus Gnaben um bes herrn Chrifti willen beine Gunben erlaffen, bie Be rechtigkeit und ewiges Leben geschenkt, daß ein neuer Gehor= fam und die Erfüllung bes Gefetes und das ewige Leben in bir angefangen werbe. \* 1).

Beil also unumgänglicher Anfang zur Erreichung bes unwandelbar festgestellten Ziels, ber vollkommenen Heiligkeit, Gerechtigkeit und der durch sie bedingten vollkommenen Seligkeit, darum ist der neue Gehorsam zur Seligkeit nothig. In diesem Sinne sind auch die beiden folgenden Argumente zu verstehen:

- 1) "Das ewige Leben wird Miemand, benn :den Wieders geborenen gegeben."
- 2) "Die Wiedergeburt ift der neue Gehorsam und die guten Wert in den Gläubigen und der Ansang des ewigen Lebens.

<sup>\*)</sup> a. a. D. Z, 3.

scheibe sich einen. Go hatte es Macius übel empfunden, daß Rurfürst Morits die Frage wegen bes Angeburger Juterims erst insgeheim zwischen seinen Rathen und ben Wittenberger Theologen feststellen ließ und mit bem Entscheibe sobenn bas Land überraschen und nöthigen wollte. Roch immer war baber Racius auf bas Gifrigfte bemubt, Stimmen über biefe Frage zu sammeln, und so wendete er fic auch in ber Sache Majors an bie Ministerien ber Kirchen zu Lubed, Samburg, Luneburg und Magbeburg, legte ihnen bie Streitfrage vor, verwies sie auf Majors veröffentlichte Schriften, und bat um ihren Bescheib. Derselbe fiel gegen Major aus. Maeins überaab bie verschiedenen Gutachten augleich mit seinem Auffor: berungsbrief, ben er an die Ministerien geschrieben bette, in Berbindung mit Gallus ber Deffentlichkeit\*). Aber er felbft auch trat mit einer neuen Schrift hervor, in welcher er bie Schrift Majors von Pauli Befehrung ju wiberlegen fuchte: "Eine furte Antwort Allyr. auff bas lange Comment D. Geis bon guten werden."

In seinem Brief an die bezeichneten Städte gesteht nun Flacius zu, daß in dem Sermon Rajors von Pauli Bekehrung nicht Alles tadelnswerth sei, Einiges sei sogar sehr gut dazgelegt \*\*); aber, so führt er in seiner kurzen "Antwort" aus, die Proposition Majors und die nachträglichen Glossen Rajors stehen mit einander im Widerspruch. Major musse sich entschließen: "ob er die mancherlei Glössein oder aber die schädlichen Sprüche wolle sahren lassen; denn beide kann er zuseleich nicht behalten, dieweil der Text der Glosse ganz und gar entgegen ist" \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Sententia Ministrorum Christi in ecclesia Lubecensi, Hamb., Luneburg. et Magdeb. de corruptelis doctr. Justificationis, quibus D. Georg Major asserit, bona opera esse necessaria ad salutem etc. Magdeb. 1553.

<sup>\*\*)</sup> f. b. Schüffetb. VII, 583.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine furge Antw. A, 2.

itig, sondern auch vor Gott; aber nicht vor seinem Gericht, damit die Gerechtigkeit und Seligkeit zu verdienen, (benn vor Gott kein Lebendiger gerecht ist,) sondern daß Gott nach den Früchten eines Jeglichen Glauben richten und besselbigen Werk in jenem Leben, und doch nicht nach Verdienst, belohnen, sons dern nach seiner Gnade und Barmherzigkeit, auf daß sich Riemand derselben rühme, darauf verlasse und vermessen sei, und boch dieselbigen als einen angesangenen, schuldigen Geshorsam haben will"\*).

So viel von bem Sinne, in welchem Major seinen Sat verkanden wissen will.

Bas ihn bewogen habe, diesen Satz so nachbrücklich herwinnheben, führt er, wie oben schon angebeutet ift, mit folzinden Worten an: es ist der Frethum, "in welchem der ziste Theil auch deren, so da gut evangelisch sein wollen, siehen, daß sie wähnen, sie glauben; träumen und dichten ihnen selbst einen Glauben, welcher ohne gute Werk sein könne, welches doch so wenig möglich, als die Sonne nicht ihren Glanz und Schein geben soll\*\*\*).

Major war, als diese seine Schrift von Pauli Betehrung im Druck erschien, schon nicht mehr Superintendent in Eiseleben. Graf Albrecht von Mansseld war inzwischen aus der taiserlichen Gesangenschaft, in der er mit dem Aursürsten Iohann Friedrich gehalten worden war, in sein Land zurückzesehrt, und hatte Major alsbald die kurze Weisung zugehen lassen, das gräsliche Gebiet so schnell als möglich zu verlassen wie in dieser Zeit von den Candesfürsten der Summepiscopat gehandzhabt wurde. Richt ein Einzelner oder Einzelne, sondern die Stimmen Bieler, wo möglich aller Ministerien der beutschen Kriche sollten in schweren, durchgreisenden Fragen zum Entz

<sup>\*)</sup> a. a. D. B, 4

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. B. 3.

<sup>•••)</sup> f. Menzels Bericht b. Schläffelb. VII, 298.

scheibe fich einen. Go hatte es Macius übel empfunden, bag Rurfürst Morit bie Frage wegen bes Augsburger Juterims erft insgeheim zwischen seinen Rathen und ben Wittenberger Theologen feststellen ließ und mit bem Entscheibe sodenn bas Land überraschen und nöthigen wollte. Roch immer war baber Flacius. auf bas Gifrigfte bemuht, Stimmen über biefe Frage zu sammeln, und so wendete er fich: auch in ber Sache Majors an die Ministerien ber Kirchen zu Lubed, Samburg, Luneburg und Magbeburg, legte ihnen bie Streitfrage vor, verwies sie auf Majors veröffentlichte Schriften, und bat um ihren Bescheib. Derselbe fiel gegen Major aus. Flacius übergab die verschiedenen Gutachten augleich mit seinem Aufforberungsbrief, ben er an die Ministerien geschrieben bette, in Berbindung mit Gallus ber Deffentlichkeit\*). Aber er felbft auch trat mit einer neuen Schrift hervor, in welcher er bie Schrift Majors von Pauli Bekehrung zu wiberlegen suchte: "Gine furpe Antwort Juhr. auff bas lange Comment D. Geis von guten werden."

In seinem Brief an die bezeichneten Städte gesteht nun Flacius zu, daß in dem Sermon Majors von Pauli Betehrung nicht Alles tadelnswerth sei, Einiges sei sogar sehr gut dazgelegt \*\*); aber, so führt er in seiner kurzen "Antwort" aus, die Proposition Majors und die nachträglichen Glossen Majors stehen mit einander im Widerspruch. Major müsse sich entschließen: "ob er die mancherlei Glössein oder aber die schädlichen Sprüche wolle sahren lassen; benn beibe kann er zuseleich nicht behalten, dieweil der Text der Glosse ganz und gar entgegen ist" \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Sententia Ministrorum Christi in ecclesia Lubecensi, Hamb., Luneburg. et Magdeb. de corruptelis doctr. Justificationis, quibus D. Georg Major asserit, bona opera esse necessaris ad salutem etc. Magdeb. 1553.

<sup>\*\*)</sup> f. b. Shinffetb. VII, 583.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine furge Antw. A, 2.

Rlacius balt vor allem um beswillen ben Sat Majors für durchaus unguläffig und gefährlich, weil ber Begriff ber Seligkeit in ber evangelischen Rirche sehr häufig \*) ibentisch gebraucht werbe mit "Bergebung ber Gunben, Rechtfertigung." Gehr Biele wurden baber ben Sat Majors nicht anbers fic iberfeten als gute Werte find nothig jur Gunbenvergebung. ur Rechtfertigung." hiermit fpringe aber bas Unhaltbare bes Sapes für evangelische Christen alsbalb in die Augen. "Seligfeit ift Bergebung ber Gunben, wie bas Paulus Rom. 4 und David Pf. 32 bezeugen: Selig find die, welchen ihre Gunben vergeben find. Dein Glaube hat bich felig gemacht: Ratth. 9. Marc. 5. 10. Luc. 7. 8. 18. Jesus ist kommen. bie Gunber und die Berlorenen felig ju machen: Matth. 1. 18. 1. Tim. 1. Bebent nun lieber Chrift, weil Geligkeit und Berstung ber Gunden Ein Ding ift, was bas fur eine Lehre fei: 65 hat Riemand Bergebung ber Gunben ohne gute Berte betommen. Es ift unmöglich, bag einer ohne gute Berte Bergebung ber Gunben bekommen ober felig werben tann. Gute Berte find nothig jur Bergebung ber Gunben. - Bas haben doch die armen perlornen Sunder für gute Berte? Est oppositum in adjuncto \*\*\*). Bei biefer Ibentität ber Begriffe Seligfeit und Bergebung ber Gunden folgen also bie guten Berte ber Seligkeit nach, führen fie nicht erft herbei. In diesem Sinne fragt Macius: "Kann auch Jemand ein Zimnermann werden ohne das haus, das er hernach bauet? Rann man auch einen Wagen ober Schiff machen ohne bas fahren und Schiffen? Ich halte: ja! Ober aber, lieber herr Doctor, pfleget man also zu reben: bas fabren ober Schiffen ift nothig jum Dagen ober Schiff, und es ift unmoglich, bag ein Bagen ober Schiff tann gemacht werben ohne Schiffen ober Fahren? Ich bore: wein!"

Beiter erklart sich Flacius gegen ben Begriff, ben Major

<sup>\*)</sup> a. a. D. A, 3.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. A, 3.

von ben guten Werten aufstellt. Major spricht von außerlichen und innerlichen guten Werken und bat an fich burch bie Erffarung, bie er bagu gibt, burchaus nichts Anftofiges bamit aufgestellt. Aber ber allgemeine Sprachgebrauch war ihm auch hier entgegen: "In ber Schrift und Rirchen beißen gute Werte eigentlich die Fruchte ober bas driftliche Leben eines neuen Menschen "\*). Darum halt er auch an bem Ginwurf, ben Major burch seinen Unterschieb geloft zu haben glaubte, fest: "Junge Kinder und die, fo fich in ihrer letten Stunde bekehren (ber boch bas meifte Theil ift), muffen betennen, daß fie keine gute Werke haben, noch haben werben, benn fie fterben alsbald. Ja es hat auch ber beil. Bernharbus an seinem Tobbett geschrieen: perdite vixi, ich habe verbammlich gelebt! Und bas noch mehr ift, alle Chriften, wenn fle in ihren letten Zugen mit ben Gunben ringen, muffen fingen: alle unsere guten Bert find wie ein unflathig Rleib. Es ist nichts Guts an bem Leben mein. Unb wie David Bf. 51 faget: 3ch bin fur bir nichts, benn Gunbe, wie es D. Luther auslegt \*\*\*).

"Hierum ists uns zu thun, daß arme und betrübte Gewissen können einen beständigen gewissen Trost haben wider Sünde, Tod, Teusel und Hölle und also selig werden. Denn es ist unmöglich (wie D. Major oft davon sehr herrlich bisputirt), wenn ein Condition oder Zusah unserer guten Werke oder Würdigkeit zur Seligkeit als nöthig erfordert wird, daß man einen beständigen, gewissen Trost haben könne"\*\*\*).

Flacius verwirft aber nicht bloß ben Sat Majors in bem Sinne, nach welchem er ein Berbienst ber Werke einschließt, sonbern auch bann, wenn bie Bemerkung und Cautele hinzugestigt werbe, baß alles Berbienst ber Werke und aller Ruhm babei ausgeschlossen sein solle. Der Wortlaut bes an-

<sup>\*)</sup> a. a. D. A, 2.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. A, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. B, 1.

Miffigen Sabes wiberftwebe einer Unterordnung unter wie gegogene Schranke. In einem Gatachten, bas Schluffets burg aufbewahrt hat?), führt :er folgende ...ingominodas an, welche biefer Gat auch unter jener Ginichrankung mit fich führen knne: Der Sat wiberspreche bem Wort ber Schrift, baft Gott bie Gunber felig mache; er mache bas Ges bet ungewiß; benn um gewiß zu fein, bag man erhort fet; muffe man gewiß fein, daß man in Gnaben fei, : um aber ber Gnabe gewiß zu fein, muffe man nach Major fragen, ob man auch die binreichenben Werke habe; die guten Werke wurden boch immer als Bebingungen ber Seligkeit vor ausgesett werben; benn moge man: ben Sat Majors, verjehen, wie man wolle, so bracke boch immer bas Wort nocessaria ad etc. etwas Borhergehenbes, Treibenbes, Wickenbit und Bewirkenbes aus \*\*). Es fei ferner gegen bie Ratur m Buße, daß man in sich etwas Gutes aufsuche und finde, dem Grundton immer fei: Es ift nichts Guts am Leben mein. Auch führe ber Cat entweber in Sicherheit, wenn einer glaube, a habe die jum Beile nothigen Werte, ober jur Bergweifelung, wenn er in ber Stunde ber Anfechtung ober nach einem verbrecherischen Leben bei seiner Bekehrung im Augenblicke bes Lobes fle nicht finde. Es sei sobann gegen die Art des Glaubens, ber nur eine Bettlerhand fei und bas eigene Leben als Nog und nackt und arm ansehe; gegen die Natur der Gunbenvergebung, da ber himmlische Bater, sobalb nur ber Gunber glaubensvoll aufschaue, gleichsam vergesse ob er gute Berte habe ober nicht und ihn aus reiner Gnade annehmte.

<sup>\*)</sup> Sententia M. Flac. Ill. de necessitate praesentise bonorum operum in articulo Justificationis. Schlusselb. VII, 154 ff.

<sup>&</sup>quot;) In dieser hinkicht erklärt er sich auch gegen die Erläuterung des necessarium durch causa sine qua non: "Lieber D. G., fraget doch ein wenig die hochgelahrten griechischen Philosophos, was sagen diese de causa sine qua non, de ode ären. Fragt, sage ich, Gelehrte und Ungelehrte, Philosophiam, Bernunst und gemeine Spracen, ob es nicht wahr ist, daß es muffe vor (her)gehen?

bann, wenn Major bie guten Werke nur ratione debiti, nicht rutiono moriti farvere, so sei damit boch eine Bermischung von Gesetz und Evangelium vorhanden; denn was fordere das Gesetz anders als Pflichterfüllung? Und seien einmal einige gute:Werke nothig, warum dann nicht alle? Wer ein Werk vorschreibe, schreibe sie alle vor, wie, wer eins verletze, sie alle verletze.

So beutet Flacius barauf hin, daß auch nicht einmal die Glosse, welche die guten Werle, soferne sie eine Schuldigkeit sind, als nothig zur Seligkeit bezeichnet, im Stande sei, angefochtene Gewissen zu beruhigen:

In seinem Briefe an die Hamburger macht Flacius sobaun auch uoch auf die Unmöglichkeit aufmerkam, Majors Sat, wenn er einmal in kirchlichen Gebrauch gekommen sei, jeder Zeit durch Hinzusügung von Glossen vor Mitwerstandniß zu bewahren. Solche Säpe, die jederzeit einer Glosse bedürften, um nicht gefährlich zu werden, seien eben darum für den Lehrgebrauch ganz ungeeignet.

Hat nun Major, wie mit seinem Sate und mit ben benannten Glossen besselben, so auch mit ber Rechtsertigungslehn
selbst, die er aufstellt, Unrecht? Man hat gesagt, daß er die Gerechtigkeit mit der Seligkeit identisseire, und sie in diesem Leben unvollendet sein kasse. Man hat hiersur auf Sate hingewiesen, wie: "Seligkeit in diesem Leben ist Bergebung der Simben und angesangene Berneuerung zum Bilde Gottes. Item, Gerechtigkeit, heiliger Geist und ewiges Leben."). Aber solchen Sätzen lassen sich wiederum Sätze Najors entgegenstellen, in denen auf das Entschiedenste gesagt ist, daß Gerechtigkeit und Seligkeit durchaus nicht erst bedingt werde durch die guten Werke, sondern daß der Gläubige allein durch den Glauben bereits gerecht und selig sei. Wir haben oben auch dies hervorgehoben. Auch Flacius deutet darauf hin,

<sup>\*).</sup> Ein German von Pauli Beferung Y, 4. Auf biefen Sab weißt auch Phomofins bin; Das Befenntn. d. ev. luth. Kirche 2c. S. 102.

wern et fagt \*): Jam facit bona opera causam efficient tem salutis, jam materialem, jam formulem, jam etiam effectum.

Aber es ware unrichtig, baraus zu folgern, baß Major hiermit sich selbst widerspreche. Er gebraucht nur, wie webe senentt haben, das Wort Seligkeit ebenso wie das Wort Gerechtigkeit in verschiedenem Sinne. Und es ist keine Fonge, daß man die Worte Seligkeit und Gewechtigkeit in verschiedenem Sinne. Ein Label kann daher Major in diesem Punkte nur deshalb treffen, daß er es unterlassen hat, den verschiedenem Sinn, in welchem er diese Begriffe gestrauchen will, ein für allemal kar amseinanderzusehen, und daß er durch den häusigen Wechsel im Gebrauch verselben kals zur Berwirrung gibt.

Fassen wir bas bisherige Resultat bes Streites turz zusimmen, so ist es biefes:

Flacius behauptet nicht, daß der Sinn, in welchem Major keinen Sat verstanden wissen wolle, der der römischen Lehre sei; aber er erweist, daß der Sat dem einsachen Wortlaute nach bei der Identität der Begriffe von Seligkeit und Rechtsertigung nicht anders als im papistischen Sinne gedeutet wersden könne; er weist serner nach, daß der Sat Majors auch dann, wenn von ihm alles Berdienst der Werke ausgeschlossen werde, doch sich nicht von dieser Einschränkung beherrschen lasse, daß er nur Verwirrung in Bezug auf die Begriffe der Inße, daß Majors Sat auch mit jener Glosse, nach welcher gute Werke als ein debitum zur Seligkeit nöthig sein sollen, die Zuversicht des rechtsertigenden Glaubens gesährbe.

Daß biefer Streit erbitterter wurde und immer größere Ausbehnung gewann, davon liegt die Ursache einerseits in ber Heftigkeit, mit welcher Major seinen Wibersachern selbst

<sup>\*)</sup> In feinem Brief an die Samburger 26. 5. Schluffelb. 58g.

wieber begegnste<sup>4</sup>), anderseits liegt fie barin, daß Major An: hänger fund, welche entweder seine Lehre auf das Ungeschickteste und Bedenklichste vertheibigten oder sie wenigstens mit einer Heftigkeit und mit Angriffen auf die Gegner vertheibigten, welche die Majors noch um Bieles übertrafen.

In kübect war ber Prediger Lorenz Moersten außer mit andern anstößigen Lehren auch mit Sätzen hervorgetreten, die denen Wajors gleichkamen, und Major und Moersten vertheidigten sich zegenseitig in ihren Predigten \*). Ebenso hatte der Pfarrer von Helbra, der unglückselige Stephan Agricola, sich in höchst ungeschickter und dadei übermüthiger Art zum Bertheidiger Majors aufgeworfen, und die Gegner Majors beschuldigt, als läugueten sie überhaupt die Nothwendigkeit der guten Werke. Dies konnte natürlich die Stimmung gegen Wajor nicht verbessern, wenn es gleich wahr sein mag, was Planck vermuthet, daß Major mit dem Austreten Agricolas nichts zu schaffen gehabt habe. Aber alle die Bewegungen, die von den beiden genannten Männern ausgingen, wurden weit überboten durch jene, welche ein britter Freund Majors, der Superintendent von Gotha Justus Menius verursachte,

<sup>\*)</sup> So sagt er gegen ben Schluß seines Sermons von Panti Bel.:
"Und sage endlich noch einmal, wie ich in meiner Antwort auf bes Herrn Amsborf Lästerschrift geschrieben, daß das die recht prophetische und apostolische Lehre ift, und wer anders lehret, auch ein Engel vom himmel, der sei verstucht. Hiewieder mögen nun Amseln (Amsborf) oder Drosseln singen oder schreien, hähne (Gallus) frähen oder gaben, verlossen und unbekannte Benden oder Bahlen (Flacius) lästern, die Schrift verwenden, verkehren, calumnitren, schreien und malen, wie sie wollen, so din ich doch gewiß, daß diese Lehre, so in diesem Sermon stehet, die rechte göttliche Bahrheit ist, wider welche auch alle hölliche Pforten nichts Beständiges oder Gründliches können ausbringen, wie dosse nicht auch machen. J. 4. K. 1.

<sup>••)</sup> f. Galig III, 39. cf. Flacius Brief an bie hamburger n. bei Sattfelburg VH, 381.

mit welchem Flacius uoch in einen besonderen: und überngus heftigen Streit gerieth.

Justus Memius war im J. 1499 zu Fulda geboren, war in früheren Jahren, wie :es scheint, Monch, und ftubirte, nachbem die Reformation begonnen hatte, zu Wittenberg die Philosophie und Theologie. Bon Melanchthon empfohlen, war er aulest Pfarrer und Superintendant, ju Gothe geworben. Er batte im Juli bes Jahrs 1548 gugleich mit Amsborf, Aquila und ambern herzogl sächsischen Theologen den Bericht über bas Augsburgische Interim unterschrieben, und in bemfelben bas Interim für ungnnehmbar erklart. Er batte aber bann in einem zweiten Bericht über bas Mugsburger und Leipziger Interim, ben er im Ramen ber übrigen Thosligen verabfaste, auf die Drobungen des Raifers und bes Erstischofs von Mainz hin, sich mit den herzoglichen Theologen zur Annahme einiger Abiaphora, im Falle bie reine Lehre geftattet wurde, bereit erklart, und bas Leipziger Interim amar nicht in allen Studen gebilligt, aber es boch in jehr milbem Lichte beurtheilt\*). Als nun die Rajoriftischen handel bas Thuringer Land beunruhigten, fam Ricolaus von Amsborf, ber feit bem Jahre 1549 fich nach Wlagbeburg juruckgezogen hatte, wieder nach Thuringen und gewann bei den herzogen alsbald großen Einfluß, welchen er sofort gur Unterbrudung bes Majorismus zu verwenden befchloß. 3n biefem Zwecke ließ er fich von ben Bergogen im 3.1554 gum Bifitator ernennen und bewirkte auch, bag Menius jum Bisitationsgeschäfte berufen wurde. Aber Menius, ber bamals feine Sohne zu Wittenberg ftubiren ließ und mit ben Wittenbergern auf freundlichem Juge stand, ber ferner im Sabe Rajors vieles ihm Entfprechende fand, weigerte fich, die Lehre Rajors, sowie die Ansicht ber Wittenberger von den Abia-

<sup>\*)</sup> Spater erfiftt Menius, er habe biefelbe Anficht von ben Mitteb
bingen wie bie Bittenberger gehabt. S. Berantwortung 3. Men.
R, 4.

phoris zu verbammen, unter bem Borwande, daß er Majort Schriften nicht tenne, und daß er nicht wisse, was es für Bucher seien, die abiaphoristische genannt wurden \*). Er übergab vielmehr ben Vifftatoren 110 Propositionen, in welden nachgewiesen werden soute, daß Majors Gas gar wohl vertheibigt werben konne\*\*). Bon biefer Zeit an wurde er vom Sofe und ben ftrengeren Theologen mit Miftrguen beobachtet und behandelt. Als er nun aber im 3. 1556 ein Buch von ber Bereitung jum feligen Sterben und eine Brbigt von ber Geligkeit brucken ließ, in welchen er lehrte, baf zbie angefangene Gerechtigkeit in uns zur Seligkeit nothig fet, jo veranlagte dies Macius am Ende einer Schrift won ber Einigkeit" \*\*\*), bie er noch im Jahre 1556 berausgab, zu beruRlage: '"Es regen jest Major und Mentus in ihren gebinichten Buchern wiederum ben Brethum; bak aute Beite gur Geligbeit nothig feien, daß beswegen gu beforgen ift, bie leste Unglud werbe arger, benn bas vorige" +).

Bu gleicher Zeit ober nicht lange nachher wurde Menke durch die Herzoge von seinem Amte suspendirt und vor eine Synode nach Eisenach zum Berhör geladen. Auf dieser Swnode, welche durch das Wistrauen, mit welchem ihn die hin herrschenden Gegner der Wittenburger behandelten, viel Krintendes für ihn hatte, fügte Menius sich vollständig und unterschieb hier die ihm vorgelegten sieben Propositionen, in welchen zwar zugegeben war, daß die Lehre, gute Werte sein

<sup>200 4)</sup> wgl. Menins Bericht ber bittern Babrheit G, 3 ff.

<sup>\*\*)) 4.</sup> Salig III, 46.

gangenen Jahren gestritten haben, deiftlicher, einfältiger Bericht febr nühlich zu lefen von D. Fl. II. 1556. 8.

<sup>+)</sup> Benn Pland die Sache so hinstellt, als habe Amsborf diefen Passus mit Flacius abgerebet, um die Anklage gegen Menius, die er beim Berzog andringen wollte, wirksamer zu machen, so soll bas nur Pland's Darstellung piquanter machen. Es ift eine pure Infinuation.

nithig zur Seligkeit, in der Lehre vom Geseye, insosern man von dem Fall des Menschen abstrahire, nicht falsch sei, daß man sich aber dersetben in der Lehre von der Rechtsertigung und vom neuen Gehorsam völlig zu enthalten habe. Der Mande mache allein gerecht und selig nicht allein im Ansang, indern auch durchaus die ans Ende. Auch sei nicht den Berten die Erhaltung der Seligkeit zuzuschreiben. Rechtsertigung und Seligkeit seien Wechselworte, und hießen eines so wie als das andere, dürsen baher nicht von einander geschieden noch getreunt werden. Es solle darum der papistische Sat: gute Werke sind nöthig zur Seligkeit, um des vielen Anzenisses willen gänzlich aus der Kirche verstoßen sein \*).

Menius tonnte mit biefer von den Gegnern aufgestellten wäng unmöglich zufrieden sein. Furcht vor nenen Berwicklingen, Sehnsucht nach Frieden vermochten ihn tropbem zur lunichrift. Er leistete sogar das ihm abgenothigte Berspres

<sup>\*)</sup> Diefer Abicieb ber Gifenacher Synobe mit ben Erlauterumpen finbet fich im Anhang zu ber Schrift bee Flacins: De voce st re fidei , Ausgabe vom 3. 1563 , G. 192 ff. Die fieben Bropefitionen lauten wörtlich also: I. Etsi haec oratio, Bona opera sunt necessaria ad salutem, in doctrina legis abstractive et de idea tolerari potest, tamen multae sunt graves causae, propter quas vitanda et fugienda est, non minus quam illa: Christus est creatura. II. In foro justificationis et salvationis haec propositio: bons opera etc. nullo modo ferenda est. III. In foro novae obedientiae post reconciliationem nequaquam bons opers ad salutem, sed propter alias causas necessaria sunt. IV. Sola fides justificat et salvat in principio, medio et fine. V. Bons opera non sunt necessaria ad retinendam salutem. VI. Synonyma sunt et aequipollentia seu termini convertibiles Justificatio et Salvatio; nee ulla ratione distrahi aut possunt aut debent. VII. Explodatur ergo ex Ecclesia cothurnus papisticus propter scandala multiplicia et dissensiones innumerabiles et alfas causas, de quibus Apostoli Act. 15 loquuntur.

chen, die anstößigen Ausbrücke in seiner Predigt von der Seligkeit verbessern zu wollen \*). Aber auch Amsborf war mit diesem Abschluß des Streites durchaus unzuseieben. Ihm wollte weder zu Sinne, daß man Menius in seiner Unterschrift behaupten ließ, er habe stets so gelehrt, wie die sieben Artikel lauteten, noch daß man den Sat von der Nothwenzbigkeit der guten Werke zur Seligkeit in der Lehre vom Seset erträglich sinden könne. Wie er im Eiser dagegen dis zu der gesährlichen Ertravaganz, gute Werke sein schadlich zur Seligkeit, sich hinreißen ließ, und sich selbst mit Flacius und den meisten der strengen Lutheraner deshalb entzweite, werden wir weiter unten berücksichtigen. Auch was Flacius, freilich aus anderen Eründen, gegen diese Artikel der Eisenacher Spnode einzuwenden hatte, wird im Verlause unserer Darstellung zur Sprache kommen.

Bu brudend waren für Menius die Berhältnisse geworden, als daß er sie hätte aushalten können. In Furcht ver der großen Gewalt in den Händen von Fürsten, die einen se rastlosen und nicht eben besonnenen Geguer, wie Amsdorf, ein williges Ohr liehen, legte er seine Stelle nieder und entwich mit den Seinen auf freies Gebiet nach Salza. Hier und in Reipzig nun, wohin er bald als Superintendent berusen wurde, entsub sich der langgenährte und mit Mühe verhaltene Grimm

<sup>&</sup>quot;) Die Unterschrift des Menius lautete: "Ego, J. M., hoc meo chirographo protestor, hanc confessionem veram et orthodexam esse, eamque me, pro dono mihi divinitus collato, voce et soriptis hactenus et publice defendisse et porro defensurum esse. Cum autem eam verborum formam, qua de necessitate novae obedientiae reconciliatorum in libello meo da Beatitudine recens edito usus sum, in diversam sententiam accipi a nonnullis intelligam, pollicaor, me totum illum locum retexturum, itaque sententiam explicaturum esse, ut piae Confessioni per emnis consentanca futura, nihilum labetura ambiguitatis aut scandali, sit." Sci Flac. 1. c. 5. 205.

bes Mannes in wilbem und maßlosem Schelten. Der Mann, ben er sich zum Hauptgegner erkor, war Flacius, welcher in jener Schrift von der Einigkeit die Klage über und gegen thn erhoben hatte, als lehre er mit Major: gute Werke seien nöthig zur Seligkeit.

Dieser Anklage des Flacius suchte vorerst Menius in einer äußerst heftigen Schrift "Berantwortung J. Menii auff M. Fl. Il. gisstige vond vnwarhafstige verleumbbung vnd lesterung"") w begegnen. Hierauf wurden in rascher Folge noch im Jahre 1557 drei Streitschriften gewechselt. Flacius schrieb: "Die alte vnd newe Lehr J. Menii zu einem Bordrab" und Menius seinen "Aurzen Beschaid auf den Bortrab", worauf Flacius in seinen "Apologia auff zwo unchristliche Schrifften J. Menii" seine Anklage zu erhärten und die Angrisse, die er ersahren dat, abzuweisen bestrebt war. Menius schloß hierauf in seinem "Bricht der bittern Warheit auff die vnersindlichen aufflagen R. Fl. Il. vnd des Herrn Niclas von Amsdorffs" von seiner Seite den Streit ab; denn noch in dem Jahre 1558, in welsem diese Schrift erschien, die eine Darstellung und Rechtzietigung seiner bisherigen Händel enthält, starb er.

Auch Menius bezeichnet als ben Anlaß, ber ihn bewog, einen solchen Rachbruck auf die guten Werke zu legen, den Libertinismus innerhalb des Gebietes des Protestantismus\*\*).

Gleichwie die Kirche des zweiten und dritten Jahrhunderts im Kampf gegen den Libertinismus, der an die paulinische

<sup>\*)</sup> Die Ausgabe ber Schrift, die ich vor mir habe, trägt die Unterschrift: Wittenberg 1558. Diese Jahrzahl ist entweder ein Drudsehler oder zeigt eine zweite Auflage an. Denn die Beröffentlichung der Schrift fällt, wie aus den folgenden Schriften hervorzeht, ins J. 1557. Wir nehmen diese Jahr und nicht das J. 1556 an, weil nach Salig III, 67 Menius noch zu Ende diese Jahres in Gotha war, von wo aus er die herausgabe dieser Schrift auf keinen Fall wird gewagt haben.

<sup>\*\*)</sup> Kurper Beschaid B, 1 ff. Bgl. Berantwortung J. M. B, 2. Preger, Flacius I.

Rechtsertigungslehre sich anlehnte, sich in gesetsche Bahnen hineintreiben ließ, so erwuchs ber evangelischen Kirche im Lampse gegen ben Wissbrauch ber evangelischen Lehre von der Rechtsertigung dieselbe Sesahr. Oftander und Schwendselb mit ihrer Lehre, daß nur die innewohnende Gerechtigkeit rechtsertige, Major und Menius mit der Lehre, daß gnte Werte aber der angesangene neue Gehorsam nothwendig seien zur Setigkeit, stehen mit einem Fuße beweits wieder auf der gesselichen Bahn.

Menius behauptete zwar stets, daß er Majors Sat niemals gebraucht habe ); aber der Umstand, daß Menius immer zugleich auch hervorhob, daß er Majors Sat auch nicht verwerfen könne und daß er serner denselben Gedanken, wenn auch unter anderer Form, eistig vertheibigte, gab seinen Gegnern volles Recht, ihn als einen Gestinnungsgenossen Majors zu bekämpfen.

Menius braucht ftatt bes Ausbrucks "gute Werte" bie Worte: "neues Leben, neue Gerechtigkeit, neuer Sehorsan"; benn er glaubt sich badurch vor Misverstanduss leichter gesichert, da er nicht Menschenwerke, sondern des heiligen Gestes Werke meine; denn "daß solches vom heiligen Geste in ihnen geschehe, das sage ich, sei ihnen zur Seitzkeit nothig"\*\*). Aber doch will er die Rede Wajors nicht als keperisch verdammen: "Denn ist es recht, daß man sagt: die Heiligung oder Berneuerung des heit. Geistes ist nothig zur Seitzki, so kann es auch nicht unrecht sein, daß man sage: gute Werfsind nothig zur Seligkeit, sintemal gewiß und unwidersprechtlich wahr ist, daß die Helligung und Verneuerung ohne gute Werk nicht ist noch sein kann"\*\*\*).

Menius gebraucht ferner die Begriffe Gerechtigkeit und Seligkeit gleichfalls in verschiebenem Sinne. Ginmal versteht

<sup>\*)</sup> Berantwort, J. M. O. 3 u. an and, Ort.

<sup>\*\*)</sup> Bericht ber bitt. Warh. K. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Becantwortung x. O, 4.

er darunter die augerechnete Gerechtigkeit und die aus berfelben unmittelbar fliegenbe Seligkeit. Denn "in biefer Gerechtigkeit follen wir aus Gnaben leben und selig fein, als batten wir fie felbft gethan"\*). Sobann fpricht er auch von einer Seligkeit, welche in Folge bes in uns angefangenen neuen Gehorfams entsteht, wobei er aber, indem er sie in ber gleich anzuführenben Stelle in unmittelbaren Busammenbing mit ber Rechtfertigung ftellt, die Rechtfertigungslehre rerbunkelt, die er jedoch an andern Orten wieder rein barpellt: "Allein durch ben Glauben an Christum wird man vor Gett gerecht und selig. Warum? Darum, bag man burch ten Glauben empfabet: Erftlich, Bergebung ber Gunben und bie Gerechtigkeit ober Gehorsam Christi, bamit er bas Geset nfullet hat für uns; barnach, bag man auch empfähet ben bil. Geift, ber bie Gerechtigkeit, im Gefet erforbert, in uns mo ausrichtet und erfüllet, bie in biesem Leben anfänglich und im fünftigen vollkömmlich"\*\*).

Der Sinn nun, in welchem Menius seinen Sat verstanden wissen will ift ber, daß der neue Gehorsam nothig sei, um die Seligkeit, die wir durch die zugerechnete Gerechtigkeit Christi empfaugen haben, nicht wieder zu versieren. "Es ist ja gewiß und unwidersprechlich wahr, daß die, so zu Snaden angenommen sind, wohl können wiederum aus der Gnade ausfallen und Glauben, Christum und Seligkeit verkren, wenn sie dem heil. Geist widerstreben und wider das Gewissen sundigen"\*\*\*). "Solches aber zu verhüten, daß man aus dem Stande der Seligkeit nicht ausfalle, und alles, was man aus Gnaden empfangen hat, nicht wiederum versüere, dazu sage ich, sei vonnöthen: 1. daß man sich hüte, daß man nicht nach Lust des sündlichen Fleisches handele; 2 daß man sich vom heil. Geist regieren lasse, der Sünde zu

<sup>\*)</sup> Berantwortung 2c. N, 1.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. N, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. O, 1.

wiberftreben und ber Berechtigfeit, bom gottlichen Befet erforbert, zu gehorfamen; 3. bamit Riemand gebenken mocht, als ob die gläubige Person um solches Gehorsams willen bei Gott angenehm werben mußte, sonbern bag vielmehr Jebermann erkennen moge, bag ber Behorfam Gott angenehm fei um ber gläubigen Berson willen: barum so lehre ich, obwohl folden Gehorsam tein Beiliger in biefem Leben so volltomm= lich leisten kann, wie er vom gottlichen Gesetz erforbert wird, und noch immerbar übrige Gunben in ben Beiligen bleiben, baß ihm boch Gott folden ichwachen, unvolltommenen Beborfam gefallen laffe um beswillen, bag bie glaubige Berfon burch ben vollfommenen, reinen und heiligen Gehorfam Chrifti versuhnet ift; 4. bag berhalben auf folden schwachen, unvoll= Kommenen und unreinen Gehorsam und Verneuerung Niemand weber im Leben noch Sterben bauen noch trauen foll, für Gottes Gericht barauf zu bestehen, sonbern bag man allein auf bes Glaubens Gerechtigkeit fußen und bestehen foll, welche ist bie Vergebung ber Sunden und der Gehorsam Christi, und aus Gnaben geschenkt unb zugerechnet" \*).

Wenn man predige von der Rechtfertigung, Bersöhnung und Erlösung, da sollen, wie Menius sagt, die Werke nicht mit eingemengt werden. Dagegen in der Predigt vom Gesetze und wiederum, wenn man den Artikel der Heiligung lehret, "dann ist es recht, daß man saget: die Heiligung oder Verneuerung des heiligen Geistes ift nothig zur Seligkeit" \*\*).

Flacius hatte nicht die stete Identität der Begriffe Recht= fertigung und Seligkeit behauptet, er hatte nur behauptet, daß sie häufig Wechselbegriffe seien, und daher Majors Sat für ungeeignet und gefährlich erklärt.

Als nun aber die Synobe zu Eisenach die stete Ibentität beiber Begriffe geradezu aussprach, sahen sich Flacius und Wigand in ihrem Gutachten, das sie noch im Jahre 1556

<sup>\*)</sup> Bericht ber bittern Barbeit L. 3.

<sup>\*\*)</sup> Berantwortung 2c. O, 4.

über ben Abschied ber Eisenacher Synode abgaben, veranlaßt. biefer Meinung entgegenzutreten\*): "In ber fechften Proposition", sagt Flacius, "behauptet ihr: Gerechtigkeit und Seligkeit seien ein und baffelbe. Dies bitten wir euch noch einmal forgsamer zu erwägen. Denn wiewohl wir nicht läug= nen, baß bas Wort Seligkeit tauschweise sehr häufig für Rechtfertigung gefest wirb, so glauben wir boch, daß es eigentlich das ewige Leben ober die kunftige Herrlichkeit bezeichne. Ihr felbft habt auch in ber Erklarung zum vierten Artitel forgfältig die Gerechtigkeit von ber Gabe bes beil. Beiftet ober bem Anfang ber Wieberherstellung ber verberbten Ratur unterschieden. Run ift nicht eben ber geringste Theil de Seligkeit ober bes Lebens die Einwohnung bes beil. Beiftes und ber gangen Gottheit in une, bie Wieberherstellung bes wierbten Menschen, und das Anschauen und Genießen Gots te; was alles hier gleichsam im Spiegel im burftigen Anfang, bort aber volltommen geschaut und besessen und recht eigentlich bie Seligkeit und bas Glud ausmachen wirb. Deshalb meifeln wir nicht, bag bie Seligkeit, wenn unter ihr bas ewige Leben verstanden wird, was nicht selten geschieht, pon ber in diesem Leben zugerechneten Gerechtigkeit auf alle Beise unterschieden werden muffe. Wir find hier in der That gerecht burch bie vorhandene Gerechtigkeit ober bas Berdienst Grifti. Bon ber Seligkeit aber haben wir mehr eine fichere Berheißung als die Sache felbst, obgleich ber beil. Geift in uns einige Anfänge berselben wirkt. Der Glaube eignet sich die gegenwärtige und bargebotene Gerechtigkeit an; die Soffnung aber erwartet bie anfünftige und verheißene Seligkeit."

Und allerdings mußte man sich haten, die beiben Begriffe

<sup>\*)</sup> Sententia M. Joh. Wigandi et Illyr. de scripto Synodi Isenacensis, Anno Dom. 1556. Magdeb. 24. Sept. Bon ben beiben Unterschriften ist die des Flacius die erste, also ist er wohl der Berfasser. Sie sindet sich dei Flacius de voce et re sidei. Ausg. 1563. p. 208 ss.

Rechtfertigung und Seligkeit als stete Wechselbegriffe zu bezeichnen, weil man sonst selbst dem Misverstand die Thüre bffnete. Denn ist an vielen Stellen der Schrift als ein mitconstituirendes Moment der Seligkeit die reale Mittheilung und Einwohnung des göttlichen Geistes bezeichnet, so liegt, wenn man die stete Joentität von Seligkeit und Rechtfertigung behauptet, die Folgerung nahe, daß die reale Mittheilung und Einwohnung des heiligen Geistes auch ein mitconstituirendes Moment der Rechtfertigung sei, wodurch man alsbald in den römischen oder ossandichen Irrthum versallen wurde.

Aber felbft bann, wenn man bie Scheibung ber Begriffe Rechtfertigung und Sellgkeit zugab, mußte ber Ausbrud bes Menius die Vorstellung erzeugen, daß die Werte die bewir: kenbe Urfache unserer Geligkeit seien. Die Bertauschung bes Begriffs "ber guten Berte" mit bem "bes neuen Gehorfams" war nicht im Stande, ben Ginbruck hervorzurufen, baf bie Baben des hl. Geiftes und nothig gur Geligkeit feien' "Solches ift", fagt Flacius, "eine grobe und öffentliche Soph fterei. Denn unfer Gehorfam gegen Gott ober gute Berte find ein unfer thun und laffen gegen Gott; fo find wiederum bie Wohlthaten Chrifti und seines lieben Baters ein Bert Sottes gegen uns, als daß Sott um Chrifti willen feinen Beift in unsere Bergen ausgleßt, ja, bag er selbst sammt seinem lieben Sohn und hl. Geift zu uns kommt und in uns wohnt. Will man aber also mit ber Gache spielen, so tann man wohl und leichtlich allen Irrthum vertheibigen. Papisten werben auch mit biesem Sophismate ihren Jrrthum bon ber Seligteit burch gute Bert ober burch ben Gehorfam bertheibigen konnen. Denn alfe werben fie ihre Lehre fcmuden: wir werben ja felig burch bie Wohlthaten und Berbienft Chrifti. Run ift unser Geborsam ober gute Wert eine Boblthat Chrifti. Ergo fo werben wir burch gute Werte felig. D).

<sup>\*)</sup> Apologia etc. L, 4.

War es unn schon mit der degriffichen Bestimmung des Ausdrucks "neuer Gehorsam" nicht besser bestellt, als es mit jener Rajors in Bezug auf den Ausdruck "gute Worte" der dul war; so gemügte auch die Glosse ebensowenig, als die miprechende des Rajor, wenn Menius sagte: "gute Werke in nöthig zur Seligkeit, daß wir diese nicht wiederum versten." "Kein Bürger oder Bauer", sagt Flaciuis"), indam nas schon gegen Rajor gedrauchte Gleichnis wieder versweht, redet also oder versteht diese Rede. Es sagt Niemand: in Früchte oder Blätter sind nöthig zu einem Baum, der Kin oder Weintrauben sind nöthig zum Weingarten, item, die Bohnen ist nöthig zum Haus, das Fahren und Schissen in nöthig zum Kade, das Reiten ist nöthig zum hat, sondern also: Wagen und Pferde sind nöthig zum ihn, ein Schiss ist nöthig zum Sagen und Pferde sind nöthig zum ihn, ein Schiss ist nöthig zum Sagen und Sperde sind nöthig zum

Damit sagt Flacius basselbe, was die Eisenacher Synode mehoben hatte, daß die Erhaltung und Bewahrung der Edigleit vom Anfang und durchaus bis ans Ende lediglich - km Glauben zukomme.

Aber auch in jenem Sinne, in welchem schon Major seinen Satz verstanden wissen wollte; die Ereatur schulde dem Eddpfer nach einer unbeweglichen Ordnung und Regel Gotze Gehorsam; diese Pflicht, dies deditum, werde durch das bangelinm nicht ausgehoben: solglich seien gute Werke nottig in Seligkeit; — weist Flacius den Satz des Menius ab.

Er bekennt sich zwar entschieden dazu, daß für die Genchtsertigten das debitum, die Schuldigkeit sortbestehe, dem
Geste Gehorsam zu leisten; aber daraus solge nur, daß gute
Werte nothwendig, nicht daß sie nothwendig zur Seligkeit
ieien. "Es ist wahr", sagt er, "die Ereatur schuldet nach
einer unabänderlichen Ordnung ihrem Schöpfer Gehorsam. Es ist ferner wahr: das Evangelium befreit uns nicht von
dem debitum des hinsort (nach der Rechtsertigung) zu leisten:

<sup>\*)</sup> Apologia etc. M, 1.

ben Gehorsams, sondern nur von der Schuldigkeit des disher nicht geleisteten. Nicht sagt das Evangelium: nachher kannst du thun, was dir beliedt, sondern: so oft du in wahrer Antusung und im Glauben Bergebung der Schuld oder des nicht geleisteteten Gehorsams erdittest, wird sie dir werden. Aber auf den Schluß der Majoristen aus diesen Bordersähen ist zu antworten, daß er weit mehr enthält als in den Bordersähen begründet ist. Denn aus den Bordersähen folgt nur das, daß der Gehorsam nothwendig sei; aber von der Seligkeit ist vorher nichts gesagt\*\*).

Es muß nun aber anch an biefer Stelle hervorgehoben werben, daß Flacius bei aller perfönlichen Gereiztheit gegen Major und Menius bennoch ben hervorragendsten Streitgenossen, ben er im Kampse gegen ben Wajorismus bisher gehabt hatte, baß er Amsborf preisgab, als dieser im Kampse gegen Menius über das Waß gesunder Lehre hinausging.

Amsborf wollte in unverständiger Furcht vor der Lehn Majors und Menius' beiden Männern nicht einmal zugestehen, daß der Sat von der Nothwendigseit der guten Werkt zur Seligseit in der Lehre vom Gesetze tolerirt werden könne. Er schuldigte deshalb mit zornigem Eiser die Eisenacher Synode an, die solches Zugeständniß gemacht hatte, und bekam in die sem Eiser einen Prediger zu Ersurt, Andreas Poach, zum Sehülsen. Amsborf gab sogar im J. 1559 eine Schrift her aus, in welcher zr nachweisen wollte: "daß die Propositio: gute Werke sind zur Seligkeit schädlich, eine rechte, wahre christliche Proposition seine Schrift schriftliche Proposition seine

Dagegen erklarten nun Flacius und Bigand in ihrem bereits erwähnten Gutachten über bie Beschluffe ber Gifenacher

<sup>\*)</sup> L c. M, 2.

<sup>\*\*)</sup> Mit biefer Proposition wollte er freilich nichts Anderes sagen, als baß bas Bertrauen auf die guten Werte schäblich sei. Aber damit, daß der Sat erst einer solchen Erklärung bedurfte, um nicht Unbeil anzurichten, ist über ihn eben das Urtheil gesprochen, das die Gegner Majors über den Sat Majors sprechen mußten.

Smobe: ber Sat, gute Werke, ober noch beffer ansgebrückt, ber bolltommene Geborfam gegen bas Gefet feien zur Seligkeit nothwendig, sei in der Lehre vom Geset volltommen richtig. Unter ben sieben Brunben hiefur stehen die Schriftbeweise erran: Thue das, so wirft du leben Anc. 10; die das Gefes dun, werden gerecht Rom. 10, und andere Stellen. Sobann vienten bie Ratur bes Menschen vor bem Fall, die Stimme bes Gewiffens, welche bie gesethliche Gerechtigkeit forbert, biefem Sape in ber Lehre vom Gefete zur unbestreitbaren Borausiehung. Uebereinstimmung und Unterfdieb von Gefet und Bangelium traten an biefem Sate ins schöufte Richt: beibe inberten für bas Leben einen vollkommenen Gehorfam, bas Befet ben eigenen, bas Evangelium ben eines Anbern. Gotte unabauberliche Ordnung, seine Gerechtigkeit und Bahrheit imerten es, bag auch nicht ein Jota ober Titel bes Gefehes abinfalle, bis bag es alles geschehe. So tonne ja bann auch erft Chrifti Berbienft in rechter Beife verstanben werben, ber nicht, um bas Gejeh aufzulösen, sonbern es zu erfüllen getommen fei. Das find, fo schließt biefe Argumentation, fleben jehr gewichtige Grunbe, um beren willen wir die Beibehaltung jenes Sates: Der vollkommene Geborfam ift nothig jur Seligteit, für geboten halten; wobei wirs gerne gulaffen, bag bie andere Faffung: Die Werte find zur Seligfeit nothig, beils bes Majorismus wegen, theils um beswillen, weil sie be Machtforberung bes Gesehes nicht jum vollständigem Austrud bringt, für einige Zeit ober auch für immer vom firchlichen Gebrauch ausgeschlossen werbe. Sicher reicht schon ber leste Grund, daß ohne diesen Sat Christi Amt und Wohlthat nicht gehörig verstanden werben tann, gang allein hin, benfelben unter allen Umftanben feftzuhalten \*).

<sup>\*)</sup> Sententia Wig. et Flac. etc. 1. e. 209 — 211. Beibe Berfasser erkennen gar wohl, baß sich Amsborf nur aus Furcht vor bem Majoriamus, nicht aus Gleichgültigkeit gegen die guten Berke, so ins Extrem treiben ließ. Um die Gegner baher nicht in ben

So And Alacines und Wigand mit die ersten gewesch, welche fich Amsborf und ben Erfurtern entgegensehten. Genen Flacius wenigstens ist ber Borwurf ungerecht, als verlenne er iber bem Eifer, mit welchem er gegen ben Majorismus auftrat, die Rothwendigkeit ber Werke überhannt, ober ben tunigen Zusammenhang, in welchem sie mit bem Glauben ste ben. Denn nicht nur, daß er bie Nothwendigkeit ber guten Werte zur Geligkeit in ber Lebre vom Gefene festhält, er beftimmt auch bas Berhältniß bes Glaubens und ber Berte at tinanber auf vollkommen richtige Beise. Seine Gegner, Major und Menius, so wie auch die Wittenberger thaten ihm hierin entschieben Unrecht. So hatte Menius bie Sache so hingestellt, als lehre er: Thu was bu willft, glaubst bu nur, so schade dir Alles nicht. Flacius beklagt sich bitter hieraber, und aller bings waren schon seine Schriften gegen Ofiander genügend genug gewesen, eine folde Infinuation zu verhindern.

Swar halt er bie Gabe bes Glaubens burch ben heilign Geift und bie Gabe ber Ernenerung streng auseinander.

Wahn zu bringen, als seim Flactus und Bigand durch die Obfition gegen Amsborf dem Majorismus näher gerückt, schrieben fit
im J. 1557: Discrimen Sententiae Saxonum aliorumque orthodoxorum, et Majoris ac Menii de operum necessitate ad
salutem.

<sup>\*)</sup> Flacius de justificatione im Anhang zu der Schrift: de voce et fidei v. J. 1563, pag. 137: Etsi enim fides praecedit justificationem, non tamen est illu sides scintilla idem quod renovatio, quae est jam opus spiritus sancti in corde nostro habitantis, sed ejusdem donum ab extra in cor nostrum per verbum potenter operantis. Bon diejem Sațe que ist det ab dere p. 182 zu verstehent quare instauratio aut renovatio est prorsus res separata a justificatione. Wenn Thomasius zu letterem Sațe a. a. D. S. 110 bemerst, daß es nach ihm unbegressis wäre, wie der Glaube Wert des hi. Geistes sein toane, so liegt die Antwort doch wohl in dem ersteren Sațe. Ja auch de Jusat, den Flacius zu dem von Thomasius gerügtem Gațe mach, ift geeignet, diesen in gant unversanglisem Sinn exsecuen zu

Der Glanbe ift ein Geschent, bas ber M. Gelft von aufen berein in une burch bas Wort wirft; bei bem Act ber Etnenerung bat ber bi. Geift in bem in Folge bes Glaubens Ge nchtfettigten bereits Wohnung gemacht. Aber bag ber neue Behorfam fich zu bem Glauben verhalte wie bie Kruchte gu bem Baume, bag ber wahre Glaube ohne bie Fruchte bet Bufe nimmermehr bestehen tonne, im Befenszusammenhange fle mit fich führe, bat er ebenfo entichieben bervorgehoben. So fagte er in seinem Briefe an die hamburger! "Wir haben immer gelehrt, daß benen, bie allein burch ben Glauben Berechtigkeit, Seligkeit, beiligen Geift und Aufnahme in bie Ainbichaft erlangt haben, die auten Werke ober ein auter Vorlet zur Erbaltung biefer Guter nicht zwar infofern notbig im, als burch gute Werke biefelben erworben ober erhalten wen, fondern infoferne, als ber Glaube ober jenes Gebet m Glaubens: Bergib, Bergib! burch welches bie Geligkelt morben und bewahrt bleibt, ohne einen guten Borfat ober ohne bie Früchte ber Buße weber fein noch bleiben tann."

Der Streit, den wir hier, so weit Flacius bei demselben betheiligt war, im Wesentlichen dargelegt haben, zog sich leider noch nach Menius' Tode dis zum Tode Majors fort. Denn sost Major noch hervortrat, blieben auch die Antworten der Gegner nicht aus.

Im Jahre 1558 legte Major noch einmal seine Anficht von ber Rechtfertigung bar ). Chriftus, bekennt er, muffe

laffer: quare instauratio aut renovatio est prorsus res separata a justificatione — et si non omnino tempore,
tamen ordine naturae posterior.

<sup>\*)</sup> Bekentnis D. Georgij Maivris, von dem Articlel ber Justification, bas ift, von der Lere, das der Mensch allein durch Glauben, one alle verdienst umb des herrn Christi willen, vergebung der Sünden habe, und für Gott gerecht und Erbe ewiger sellgkeit sen. Und von guten werden, welche dem wahrhafftigen Glauben; als Früchte der Gerechtigkeit, folgen sollen. — Diese Schrift subet sich beigebruckt der im 3. 1562 zu Wittenberg gedruckten Bereche zu der

für und für Anfang, Mittel und Ende ber Rechtfertigung und Seligkeit sein und bleiben und sollen und muffen bievon aller Menschen Wert und Berbienft, praecedentia, concurrentia aut sequentia, ganz und gar ausgeschlossen und abgesondert werben. "Wenn ber Mensch nun allein burch ben Glauben ohne alle seine Wert und Verbienft, aus Barmberaigleit Gottes um Christi willen Bergebung ber Sunde, Gerechtigkeit, beiligen Beift und Erbichaft ber Geligkeit empfan: gen, alebann fage ich, baff im Menfchen ber neu Gehorfam -als Frucht bes Glaubens und ber vorhergehenden Gerechtigkeit folgen soll." Dennoch ist ber Mensch nicht von wegen soldes neuen Geborfams ober auten Werten wegen für Gott ge recht und selig, sondern bleibt für und für bis an sein Ende gerecht," Gott gefällig, ein Rind und Erbe Gottes allein aus Barmherzigkeit Gottes um Chrifti willen burch Glauben. . Auf 1 bag wir nun solchen großen Schab - - nicht wieberum ber lieren, ift vonnothen, bag man im Glauben, angefangener Buffertigkeit und Gehorfam gegen Gott und Beweisung in guten Werk bis ans Ende bes Lebens verharre, ober da ja einer wieber in Sund aus Schwachheit fiele, bag er auch wie: ber Buf thue und aufe Neue fich wieber burch Glauben an Christum betehre. " Um nun aber Niemanden zu fernerem Rank Urfache zu geben, erbietet er fich zum Schluffe "bie Worte: gute Bert find gur Seligfeit von nothen, von wegen ber falichen Deutung nicht weiter zu gebrauchen.".

Diese ganze Darlegung Majors ist nun unverfänglich genug. Warum befriedigte sie nicht? Warum rief sie und riesen alle solgenden Erklärungen Majors noch Gegenerklärungen hervor, unter benen sogar einige mit dem Namen eines Wartin Chemnits verzeichnet stehen? Die hestigen Aussälle

Auslegung der Soun- und Festiagsevangelien. Schon in diesem "Befentnis" vom J. 1558 a. a. D. F., 4 nimmt Major seinen Say zunich, nicht erst 1562, wie Pland, ober 1570, wie Thomasius anwerkt.

Rajors auf seine Gegner erklären dies noch nicht, so furchtbar sie auch sind — namentlich wird Flacius von ihm als einer der verworfensten, durch und durch dösen Menschen, als ein verschlagener, listiger, unergründlicher Abenteuerer hingestellt, der nach Unterdrückung der Wittenberger durch ganz Leutschland als Papst zu herrschen gedenke, der ein Antinomer sei und überhaupt alle guten Werse verachte. — noch einige andere Umstände müssen zur Erklärung der Daner dieses kampses hinzugenommen werden. Einen hiedon können wir dem Testamente Wajors v. J. 1570\*\*) und der Censur.

Das Testament Majors bringt auf seinen wenigen Bläts um burchaus nichts, was birecten Anlaß zum Angriff bote. In habe, wo von Ursach der Rechtsertigung und Seligkeit die des gewesen, alle und jede gute Werk stets rein ab und aust wielossen, alle und verworfen und thue dies noch. Er sagt von im guten Werken weiter nichts, als daß dem gländigen Hersien der heil. Geist gegeben werde, der es trösten, lebendig machen, in das vorige Bild Gottes verneuern und zu guten Berken wieder anregen, treiben und führen solle. So habe er allezeit gelehrt. Er habe, um allem Nithverstand zu begegzen, als lehre er, die guten Werke seine Ursache der Sezigkeit, verdienten oder bewirkten die Seligkeit mit, seine betunten Sähe gutwillig sallen lassen. Er bittet zuleht, daß um auch alle seine Lehren und Schriften nach diesem seinem

<sup>\*)</sup> Borrebe D. Georgij Maioris, in die Außlegunge der Sontags und Festen-Evangelion, aus dem latein, auff etsicher fromer leute bitt, durch einen guten Freundt verdeudscht, darin auff der Flacianer falsche und erdichte aufflagen, calumnien und verläumbbung notwendige antwort begriffen. Wittenberg 1562. A, 4 ff.

<sup>\*\*)</sup> Testamentum Doctoris Georgii Maioris. Wittenberg b. Hans Lufft. 1570.

<sup>\*\*\*)</sup> Censura de testamento D. Maioris. M. Fl. 111. bei Schlüsselb. VII, 266 sf.

Bekenntniß achten, richten und urtheilen moge; "was auch biemit als meiner eigentlichen Meinung in meiner Lehr und Schriften übereinkommt, bas allein hab ich je und allewege lebren wollen, das halte und extenne ich als meine und also Sottes Wort und Lehre"\*). In Bezug auf biefes Testament bemerkt nun Flacius, Major nehme nur seinen Sat zurud, inspferne man ihn babin mistdeutet habe, als lehre er, daß die Werte die Geligkeit verbienen, die bewirkende Urfache ber Rechtfertigung und Schafeit feien; aber er nehme ihn nicht aurud insofern, als die Werke als eine causa sine qua non. als ein debitum zur Seligkeit nothig feien. Er wirft Majer ver: "non diserte tollit causam sine qua non, seu debitum, sine cujus persolutione sit impossibile, quemquam servari, and totics antea asseruit"\*\*). Alles, jagt Flacius, was ein Menfc leiften tonne, fei und bleibe en debitum eine Schuldigkeit; selbst wenn einer bas gange Befet gehalten hatte, konne noch von keinem meritum, sondern nur von einen debitum die Rebe sein. Wenn also nach Majors Ansicht Niemand felig werben tonne ohne bie guten Berte, fofernt fie ein debitum find, bann fei auch die Erfüllung bes gangen Gefebes jur Seligfeit nothwendig, benn bie Erfullung bes gangen Gesetes sei die vernünftige Creatur ihrem Schöpfer schuldig \*\*\*). Das ift also ber Vorwurf des Flacius, daß er nicht ausbrud: lich zurudnehme, was mit bem von Major felbft anerkannten Principe noch im Widerspruch stehe. Und das ift das Resultat in Bezug auf Major, bag er nach feinem eigenen Bekennt: niffe zwar mit ber evangelischen Rechtfertigungslehre vollfommen einperftanden mar, aber einige Gage nicht ausbrudlich gurud nahm, bie mit bem eigenen Betenntnig nicht im Gintlang franden.

Da man nun aber boch Majors unzweibeutiges Befennt: utf an ber Lehre von ber Rechtfertigung allein burch ben

<sup>\*)</sup> Testa mentum etc. B, 3.

<sup>\*\*)</sup> Censura etc. l. c. 266.

<sup>•••) 1.</sup> c. 272.

standen erhalten hatte, warum ließ man dem alten Manne kine Auhe und begaugte sich nicht, ihn als einen ungenauen Denfe krie zu betrachten? Warum trauete man seinen Worten nicht, und wollte nicht bloß seinen anstößigen Hauptsaß, sondern und ausdrütlich jene Glosse zurückenommmen haben, die wie Major indirect mit seiner letzten Erklärung schon preise zugeben hatte? Die Schuld hievon trägt die Schule von Witzsenderg. Sie hatte durch den nun hinzugekommenen spuerzissischen Streit, den sie veranlaßt hatte, durch ihre Lehre dom dendmahle das gerechte Wilstrauen derer erweckt, die Luthers Belmutniß rein erhalten wissen wolken. Unter der Schuld dies Berhaltens hat Major dis zu seinem Tode zu leiden.

Bergleichen wir zum Schluffe bie Resultate, zu welchen Maius im Kampfe mit Major und Menius gekommen ift. weem Abichluß, welchen ber Streit in ber Concordienfore m erlangt hat\*). Flacins verwirft ben Ausbruck, daß gute Bette nothig feien, nicht; fie find, wie er fagt, nothig, nicht wieferne zwar, als die Seligkeit burch fie bewahrt wirb, fonbem infofern, als ber Glaube ober bas Gebet bes Glaubens the einen guten Borfat ober ohne die Früchte ber Buffe wer er fein noch bleiben kann. Und so halt auch die Concordiens iemel den Ausbruck, daß die guten Werke nothwendig seien. in Anschluß an die Augustana und an die Apologie fest, wem sie auf ben nothwendigen inneren Zusammenbang zwis Im dem Glauben und feinen Früchten hinweift, und ben Inthum gurudweift, als tonne einer ben mahren Blauben und einen bofen Borsat zugleich haben. Andrersoits begrüntit die Concordienformel den Ausbruck "nothwendig" bamit. die Berte, welche Gott vorgeschrieben hat, als ein dobitum, als eine Schulbigkeit Gott zu leiften feien. Auch biefe Begründung ihrer Nothwendigkeit hatte Flacius den Majorihen, nur mit Ablehnung bes Schlusses, daß sie zur Selig= feit nothwendig feien, augegeben,

<sup>\*)</sup> Form..concord., solid. thek: IV, de:houis-operibus.

Hierauf wird von der Concordienformel im Anschluf an Macius und seine Mitstreiter ber Sat Majors aus benselben Grunden, wie wir fie bei Flacius gefunden haben, verworfen, und gleichfalls barauf bingewiesen, daß biefer Sat icon von Luther verworfen worben fei und feine Biebereinführug je ner Zeit ber Berfolgung und des Interims verbanke. Aber auch bie milbernbe Deutung, in welcher zuerst Major und bann Menius ihren Sat verftanben wiffen wollten, bak aute Berte nothig feien, bie Gerechtigkeit ober bie Seligkeit au erhalten, wird in bemselben Sinne wie bei Macins verworfen. Richt trete ber Glaube in ben Gerechtfertigten sein Amt an bie Werte ab, baf biefe nun an feiner Statt bie empfangent Gerechtigkeit zu bewahren hatten, wie bies auch bas Concilium Ju Trient behaupte, sonbern biefes Amt habe vom Anfana bis jum Ende allein ber Glaube. Im Anschluß an biefe Gate wendet fich aber die Concordienformel immer auch gegen die ertremen Gegner Majors, welche von einer "Rothwendigkeit" ber auten Werke überhaupt nichts wissen wollten, ober am wie die Antinomer sie für sittlich gleichgültig erklärten, und erkennt jum Schlusse zwar an: bag ber San Amsborfs nicht falfch fei, wenn man barunter verftehe, daß bas Bertrauen auf die guten Werke gur Geligkeit schablich fei; bag er aber niemals in ber Rirche in so nactter und bloger Gestalt gebraucht werben burfe, weil Jebermann bann urtheilen werbe, baß er fich vor bem, was zur Geligkeit schablich fei, auf bas Gorgfältigfte zu huten habe.

So schließt die Concordiensormel den Streit in einer Weise ab, durch die wir die Stellung, welche Flacius und seine Mitstreiter in diesem Kampse eingenommen hatten, gerechtsertigt sinden.

She wir nun aber Flacius zu anderen Thatigkeiten und zu Berhaltniffen folgen, die aus einem Theil der bisherigen Streitigkeiten erwachsen find, halten wir es fur nothig, aus Flacine? Streit mit Menius noch eine Episobe hervorzuheben, wie zwar nach der Form, die sie trägt, mehr persönlicher Ratur ist, aber doch in ihrem Schoose zwei zwieträch=
tige Principien von allgemeiner Bedeutung trägt, deren Brincipiung und Tragweite erst in neuerer Zeit zum Segen=
timbe eingehenderer Erörterungen gemacht worden ist.

Es ist ein Streit über bas Berhältniß bes allgemeinen kucherthums und bes geistlichen Amtes zu einander, der erste, mit ich glaube, der zwischen lutherischen Theologen geführt vorden ist.

Der Streit über bie Reinheit ber evangelischen Lehre hat aus im herzen ber Streitenben auch vielen Schlamm ber unüberumbenen fleischlichen Natur mit heraufgeführt, wodurch die im felbst bei vielen Schwantenben einen üblen Beruch midt. Die rudfichtslofe, icharfe, fcneibenbe Bolemit bes dius entgundete ben perfonlichen Sag feiner Gegner, ber me Summe von beschimpfenben Anschuldigungen für Flacins rmugte. Ramentlich ließ fich Menius seinem überlegenen Gegm gegenüber zu Ausfällen auf Macius verleiten, bie unberech= an sich, auch nicht einmal mehr bas Gepräge eines mannim Scheltens und Eiferns an sich tragen. Go Kagt er ihn 3, daß er "bes ehrlichen Ramens ber drifflichen Rirchen 30 löblichen Stadt Leipzig nicht verschonet, sonbern unter inielbigen ihrem Namen die Lehre, welche er als falsch und which verdammt, ausschreiet, und fie bas Leiphische Interim umet\*\*); "er habe zu Wittenberg nicht einen einigen Pfalm für is selbst erkaren ober eine einige Lection thun konnen, es bibs ihm Herr Philippus fürschreiben und ihm sammt seinem Beib und Rinbern mit seiner Arbeit ihre Befolbung und Brob mertienen muffen. \*\*\*) So macht er barauf aufmerkfam, daß wenige Leute und schier bei uns Deutschen Niemand

<sup>\*)</sup> Berantwortung 3. Menij K, 4.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. G. 3.

Preger, Flacius L.

weiß, wer Flacius ift, woher er kommen, ob er ein getaufter Chrift ober was er sonft sei und was sein Glaube sei."\*)

Im Zusammenhang mit diesem letzten giftigen Sate verhandelte Menius nun auch sehr aussührlich, daß er, der herzugelausene Fremdling, der zur Zeit des Interims nichts anderes als Lector der hebrässchen Sprache zu Wittenberg gewesen sei, also gar nicht einmal zur theologischen Facultät gehört, noch sonst jemals ein kirchliches Amt bekleidet habe, gar keinen Beruf überhaupt gehabt hätte, in die kirchlichen Streitigkeiten sich einzumischen.

Flacius habe, so sagt Menius, zu seinem frevlen und vermessenen Vornehmen gar keinen Beruf noch Befehl weber von Gott noch von Menschen. Sein frevles und vermessens Bornehmen aber sei dies, daß er sich aumaße und unterstehe, über alle Kirchen= und Schuldiener, Psarrherrn, Prediger, Prosesson ac. Meister und Richter zu sein und dieselbigen zu rechtsertigen und zu resormiren.

Daß er von Gott zu seinem thürstigen, freden und mmessenn Bornehmen uicht berufen sei, noch bessen einign Besehl empfangen habe, begründet Menius solgender Weise:

"Alle die von Gott von Anbeginn der Welt zu sonderlichen Aemtern berufen sind, die sind berusen entweder durch Mittel der Menschen oder ohne Mittel der Menschen von Gott selbst. Bon Gott sind ohne Mittel der Menschen zu ihrem Amt berusen die heiligen Bäter und Propheten, Abraham, Moses, Samuel, Johannes der Täuser, Paulus und die andern Apostel, welchen allen Gatt beides durch sein Wort und Wunderthaten ihres Beruss hat Zeugniß gegeben, daß Jedermann erkennen und bekennen müsse, daß sie wahrhaftig von Gott gesandt wären."

"Diefer Beruf aber hat langer nicht währen sollen, benn bis baß Christus kommen und in aller Welt wurde geoffen-

<sup>\*)</sup> a. a. D. J. 1.

bent werden; denn um den allein ist es auch Ales zu ihnn gewesen, daß Gott Propheten erweckt und gesandt hat, die den seiner Zukunft, Amt und Reich der Welt verkündigen jollten. Rach den Propheten hat er Johannes den Täuser immnt den Aposteln berusen, welche alle dazu sonderlich erwislet und verordnet worden sind, daß sie in aller Welt zeuym und predigen sollten, daß durch ihn alles erfüllt wäre, nas Gott von ihm und durch ihn dem menschlichen Geschlecht zu seinem Heil und Geligkeit verheißen hatte."

"Rachdem aber Christus nun erschienen und alles, was die Propheten von ihm geweiffagt haben, erfüllet hat, so hat t mit bem Prophetenamte auch aufgehört. — Und nachdem bir Herr Christus ihm auch eine gewisse Anzahl ber Apostel miblet, welche in aller Welt bis an ben jungften Tag von in zeugen follten, beren Ramen and im Evangelis beschries in find, also baß burch berselben Zeugniß alle, die da wolin felig werden, an Christum glauben follen, -- benn, fo igt er Luc. 24: Ihr feib bes alles Leugen, und Act. 10 fagt St. Kirus: Denselben Jesum hat Gott auferwecket am britten. lige und ihn lassen offenbar werden nicht allem Bolt, sondern und den vorerwählten Beugen von Gott zc. — Darum so sall es bei berfelbigen gewiffen Rahl ber Apostel auch bleiben, und idlen ber Propheten und Apostel Schriften zu ewigen Zeiten: is an der Welt Ende das einige und ewige Kundament sein w bleiben, barauf bas ganze Reich Christi, bas ift bie ganze Anche und Christenheit bis an's Ende der Welt erbauet werin sollen. Mio bag Gott nun fortan bis an ben jungsten lag burch sich selbst ohne Mittel weder Propheten noch Apostel berufen ober senben will."

"Dieses aber soll nunmehr ber göttliche und ordentliche. Bemi sein, daß eine jede Kirche ihre berufene Diener, Harherrn, Diakonen, Lehrer habe, welche tanglich sind, dasjeuge vorzutragen und zu erklären, was die Propheten und:
Apostel von Gott und dem HErrn Christo empfangen, in der Mostel von Gott und dem Herrn Gelassen haben: wie St. Panlus Titum, Timotheum und andere zu solchem Amte versordnet und ihnen besohlen hat, daß sie dergleichen in christischen Gemeinden auch thun sollten."

"Will nun Illyricus füngeben und rühmen, et sei ohne Mittel von Gott berufen und gesandt, so vieler dristlichen Kirchen und Schulen Lehrer zu richten, zu rechtsertigen und zu resormiren: so sage ich ohne alle Schen bagegen, daß er lügt, denn Gott will über die Propheten und Apostel, die er ohne Mittel berusen hat, weiter auf solche Weise ohne Mittel Niemand nicht berusen, so wenig er will eine neue Lehre ober Predigt geben, die er den Aposteln gegeben hat."

—— "Wie aber Ilhricus nicht rühmen kann, daß er von Gott ohne alle Mittel berufen und gesandt sei, also kann er noch viel weniger rühmen, und ob ers auch rühmen wollt, so kann ers nicht beweisen, daß er nach göttlicher Ordnung durch Menschen berusen sei; denn er hat des von keiner Kirche aus Erden einiges Zeugniß —— und ob er gleich gut wahrhaftig Zeugniß hätte, ja ob es gleich unwidersprechlich, wissentlich und wahr wäre, daß er etwa von einer Kirche zum Lehrant berusen worden und dasselbige auch öffentlich geführt hätte, womit will er beweisen, daß er darum auch über andere Kirchen und ihre Diener zum Richter, Meister und Resormator berusen sei?"

Ans diefer Darlegung ergibt sich solgendes Resultat als die Anschauung des Menius: 1) eine Lehrthätigkeit, wie sie Flacius öffentlich durch Schristen geübt hat, ist dem Wesen nach nicht unterschieden von einer Lehrthätigkeit, wie sie die rechtmäßig derusenen Diener der Kirche zu üben haben; 2) eine Lehrthätigkeit, wie sie Flacius öffentlich durch Schristen geübt hat, ist nur dann keine Anmaßung, wenn sie von Dienern der Kirche geübt wird, welche nach göttlicher Ordnung durch Menschen dazu berusen sind. Auf diese Gedanken reducirt wenigstens. Flacius des Menius Angriss; was burüber hinaus noch von Wenius dehauptet wird, als habe sich Flacius durch seine öffentliche Lehrthätigeit zu einem Richter und Meister

ther alle Kirchen und Schulen geseht, wird von Flacius mit einigen turzen und schlagenden Sätzen auf die Seite geworfen.

"Mo" sagt er, ") "habe ich irgend einen geringsten Psarcheren zu regieren mich unterstanden? wo hab ich einem geningsten Küster etwas geboten oder verboten? wo hab is mich in einer Kirche unterstanden zu predigen, zu taufen, zu communiciren oder absolviren, zu formiren oder reformiren?"

"Ja, wird er sagen, du hast bennoch geschrieben wider die Abiaphora, Interim, Papsithum, Oslander, Stenekseld ic., darum so hast du dich einer obersten Gewalt angemaßt. Mein Argumentum ist dieses: wer da schreibet wider allerlei Jrrstum und Berführer, der erhebt sich über alle Kirchen. Jupstand schreibet volder allerlei Jrrthum ec., darum erhebt er ist über alle Kirchen.

"Dies Argumentum gilt ebensowohl wiber Mentum, als wier mich. Wer da schreibet wiber allerlei Jrrthum und Lestührer, ber erhebt sich über alle Kirchen. Menius thut isläes, wie ans seinen Schriften zu sehen, barum erhebt er ich über alle Kirchen. Sed Major est kalsa, die erste Sem lenz ist falsch. Folgts aber aus beinem Schreiben nicht, lieden Meni, daß du bich barum für einen obersten Pfarrherrn iber alle Kirchen ausgegeben und in kein fremd Amt gegriss in haft, so folgts aus meinem auch nicht.

Bleibt nun nach Abzug bieser llebertreibung immer noch ill Grundsatz bestehen: ein nicht ordnungsmäßig Berusener in bssentlich in der Kirche nicht nach Gottes Wort lehren; nichten und ftrasen, so war zu allem, was Menius zur Berschigung seines Sates beigebracht hatte, auch noch eine Auseinandersetzung mit jenen Stellen der Schrift nothig, in velchen Bekenntniß und Berkündigung in die engste und nächste Beziehung zum Glauben und zur Tause gesetzt werden.

Da Flacius in früheren Schriften schon sein öffentliches Anftreten mit himweisung auf bas Recht, welches Glaube

<sup>\*)</sup> Apolog. C, 1 ff.

und Taufe gibt, gerechtfertigt hatte, so tonnte Menins anch biefe Instanzen sofort berücksichtigen. Er sagt \*):

"Daß aber Ilhricus seinen Beruf aus ber Taufe, aus ben zehn Geboten und aus bem, daß er an der Universität zu Wittenberg eine Lectur gehabt, beweisen will, ist überaus lächerlich. — — Er sagt, er hab Christo in der Tauf geschworen, daß er ihm wider den Teufel und allen seinen Anhang dienen, die göttliche Wahrheit bekennen und den Satan mit aller seiner Pracht und Finanzerei verstuchen wolle."

"hie frage ich alle verständige Christen, ja auch den Lässterer Ilhricum selbst, was das heiße und sei, Christo dienen? was das heiße und sei, die göttliche Wahrheit bekennen? was das heiße, den Satan mit seiner Pracht und Finanzerei versstüchen? — Kann man auch Christo dienen ohne und wider sein Wort, Besehl und Ordnung? Oder ist das nicht des Herrn Christi Wort, Besehl und Ordnung, was seine Apostel gelehret, geordnet und besohlen haben? St. Paulus besieht seinem Jünger Tito, er soll in der Insel Creta die Kirchen also bestellen, daß eine jede Stadt ihren eigenen und besonderen Bischof habe. Und Act. 20 vermahnet St. Paulus die Reltesten zu Milet und Ephesus, sie sollen Acht haben beides aus sich selbst und auf die ganze Heerde, unter welche sie der heilige Geist geseth habe zu Bischsen."

"Da siehest du klar, wie es nach der göttlichen Ordnung, die der Herr Christus durch seine Apostel aufgerichtet und eingesetzt hat, mit dem Beruf und Bestellung des Kirchenzegiments soll gehalten werden, nämlich daß keiner foll unberusen, unverhört und ungeprüft zu solchem Amt gelassen werden, das ist eines. Zum andern hörest du, daß eine jede Stadt und ein jedes Kirchspiel soll seine eigene besondere Diener haben." —

"Bill alfo JUnricus nach Gottes Bort, Befehl und Ordnung, wie er in ber Taufe geschworen, gehanbelt haben

<sup>\*)</sup> Berantwortung H. 3.

und noch handeln, so gebühret ihnt, daß er beweise, wet ihn berusen und wer ihm befohlen habe, sich des Airchenrestinents anzunehmen und insonderheit, Ach über andere Airchenteitner zu erheben, die zu rechtsertigen und zu resormiren. Itent, als er beweise, wer ihn verhört und geprüst und tüchtig bazu nannt habe."

So Junieus von wegen seiner Taufe und ber id Gebet plichtig ware, dermaßen wie er thut zu handeln, so mußte moberprechlich folgen, daß alle getauste Ehristen dergleichen uch thun mußten. Wenn nun ein jeder Underusent im allen kinden, über alle Diener richten und regieren, dieselben seines sellens recht sprechen ober verbammen wollte, Lieber, was wille doch daraus werden?

Er gibt für, es sei aus Gottes Wort genugsam beweiset, Malle Chriften Priefter fein und bie Schrift auslegen tonnen, big aber einer ober mehrere jum Ant ermablet werben, solches eichete, Unordnung an vermeiben. Damit zeiget er an feinen behen Berftand in driftlicher Lehre, bamit er in biefem Stude beinahe so meisterlich unizugehen weiß, als ber Gel mit ber barfe. Daß alle Ghriften Priefter find, bas ift wahr, alfo, bef fie an allen Orten, zu allen Zetten geiftliche Opfer thun nigen mit Beten, Dankfagen und allerlet guten Wexten, item nit Gebuld in alberlet Trübsalen 2c. Daß fie aber alle bie Shift auslegen konnen, ober allesammt die Macht haben, 🙀 Lebrens und Regierens in ber Kirche zu unterstehen, bas nicht. Denn die Scheift auslegen ift eine fenderliche Gabe bet heiligen Geiftes, bie Gott nicht allen gibt, sonbern benen alein, benen ers geben will, 1. Kor. 14. Denn wenn alle Griften biefe Gabe hatten, was burfte man bann bes Brebigtanis, welches fürnehmlich barum eingesett ift, bag birjenigen, bie Cabe, die Schrift auszulegen haben, den Andern, die bide Gabe nicht baben, bienen und fie aus ber Schrift lehren follen. Mo ift es auch nicht ein frei Ding mit ben Diensten und Aemtern in ber Kirche, bag ein Jeber sich berselbigen unterftehe und die zu verwalten habe, ob sich gleich einer

dünken läßt, er könne und wolle es besser machen, denn ein Anderer, sondern es ist Sottes ernstes Gebot, Besehl und Ordnung, daß Niemand sich einiges Amts von ihm selbst aus eigenem Thurst und Frevel unterstehen soll, er werde denn dazu nach göttlicher Ordnung berusen und werde ihm besohlen, davon der Wende nicht viel Geschreies macht, sondern sagt allein, daß einer oder mehrere zu Aemtern erwählet werden, das geschehe, Underdung zu vermeiben, bricht damit kurz ab, gleich als stünde es in der Wenschen Wahl, solche Ordnung zu halten oder nicht zu balten.

Faffen wir abermals bas Refultat aus ber bisherigen Darlegung bes Menius zusammen, so ergeben sich folgende Sate:

- 1) Das Priesterthum ber gläubigen Christen vollzieht sich burch geistliche Opser mit Beten, Danksagen und allerlei guten Werken und gibt an und für sich noch nicht Racht bie Schrift auszulegen, aus ber Schrift zu lehren.
  - 2) Die Schrift auslegen ift eine sonderliche Gabe bes !! Beistes.
  - 3) Reiner barf biese sonberliche Gabe bes hl. Geistes aus üben, wenn er nicht bazu nach göttlicher Ordnung berusen und ihm bieses Amt befohlen wird.
- 4) Das Predigtamt ift also nicht ein Amt, welches im diffentlichen Auftrage die Functionen des allgemeinen Priesterthums disentlich vollzieht, welches, um mit Luther zu reden, "die Aemter, die allen Christen gemein stud, van unser aller wegen ausrichtet", sondern beruht einerseits auf einer sonderlichen Gabe des heil. Geistes, andererseits auf einer göttlich gesehlichen Institution, welche allein Recht und Pflicht gibt, diffentliches Zeugeniß zu üben.

Menius führt zuerst zur Erhärtung seiner Ansicht eine Stelle aus Luthers Commentar zum Galaterbrief an. Die wosentlichen Sage sinb folgenbe \*):

<sup>\*)</sup> f. k. Batta: VIII, 1572 ff.

"Denn jest zu unfern Zeiten, berufet uns unfer herrgott jum Predigtamt burch Mittel, als nämlich burch Menschen."

"Denn wiewohl ich meines Doctorats halben wohl Macht baben sollt, burchs ganze Papstthum zu predigen, wenn man wis nicht mit Gewalt wehrete, so geziemt mirs aber doch in binem Wege nicht, daß ich unberusen aus diesem meinem beidenen Kirchspiel in eine andere Stadt als ein Prediger lusen und daselbst mich Predigens unterstehen wollt."

"Darum soll Reiner bem Andern in seine Ernte ober Ehnitt fallen, wie der Teufel burch seine Rotten pflegt."

"Wo aber ein Fürst ober andere Obrigkeit mich berufet wa sorbert, so kann ich mit gutem und sicherem Gewissen winnen, daß ich je aus Gottes Befehl durch eines Menschen dimm und Wort berufen bin."

Eine andere Stelle Luthers ift ber Auslegung gum & Bfalm B. 4 entnommen. Dort heißt es:

"Es hilft sie auch nicht, daß sie fürgeben, alle Christen und Priester; es ist wahr, alle Christen sind Priester, aber nicht ale sind Pfarrherrn. Denn über das, daß er ein Christ und Briefter ist, muß er auch ein Amt und besohlen Kirchspiel wen. Der Beruf und Besehl macht Pfarrherr und Prediger."

So viel ift klar, Menius beweiset mit den angeführten Eiellen nichts weiteres, als daß Luther alles eigenwillige Einzien und Lehren in geordneten Gemeinden als Anmaßung und wir die gottgewollte Ordnung laufend bezeichnet: er fordert in die Ausübung des Zeugenamtes Bollmacht und Auftrag.

Aber die Frage, auf welche es im Streite zwischen Mewus und Flacius ankommt, und welche Memius in seiner Beise beantwortet, bleibt in den von Menius angeführten Stellen Luthers noch völlig unersedigt, die nämlich: Sind die Functionen des allgemeinen Priesterthums wesentlich verschieden von denen des Predigtamtes, besteht jenes wirklich und darinnen, daß es die geistlichen Opser des Gedets, des Lankes, der guten Werke darzubringen hat, wie Menius des laubtet; oder vollzieht der Inhaber des Predigtamtes in seis

nem Amte nur Functionen seines allgemeinen Christenpriester: thums?

Bon ber Antwort auf diese Frage bleibt immer die Stellung des Einzelnen dem Amte gegenüber und somit auch das Recht des Flacius in Bezug auf sein öffentliches Hervortreten abhängig.

Wir haben nun zunächst zu sehen, wie Flacius in seiner Bertheibigung bas Berhältniß bes allgemeinen Briefterthums zum öffentlichen Prebigtamte und die Aeußerungen Luthers barüber auffaßt.

Borerst leuchtet aus seiner Antwort\*) hervor, daß er keineswegs ein Berächter der kirchlichen Ordnung ist, sondern in ihr vielmehr Gottes Ordnung und Befehl erkennet. Er sindet ein Auftreten nicht Berufener nur im Falle dringender Roth gerechtsertigt.

"Was aber belanget vie Bocation, ist zu wissen, erstlich, baß obwohl die ordentlichen Personen aus Sottes Beschlollen und müssen denen vorstehen, welchen sie verordnet sind, auch sich Niemand in ihr Amt mengen, sondern ihnen gehorssamen und solgen soll, so ist doch solches nicht von der äußersten Noth zu verstehen. Denn Noth, wie man sagt, dricht Eisen. Noth bricht auch Sesen und, wie die Juristen sagen, necessitas non habet logen."

"Als zum Grempel: Wenn einer einen erschlagen will n. bgl. ober wenn irgend ein Feuer plötstich aufgehet und die ordentliche Oberkeit entweber nicht vorhanden ist, oder sonst nicht wehren will oder auch nicht kann, so ist allba Jedermann schuldig hinzulausen und zu wehren, er sei gleich eine oberste oder gar unterste Berson."

"Ich frage, da Petrus zu Antiochia also hinkte und mit seinem Exempel die wahre Religion in Gefahr brachte, ob auch ein geringster Christ, wenn er gleich ein extauster leibeigener Anecht gewesen, hätte die Macht und Beruf gehabt, Petrum

<sup>\*)</sup> Apologia C, 2 ff.

öffentlich zu strafen, sonberlich so es Paulus und andere hoche Lehrer nicht gethan hätten? Freilich hätte ers nicht allein Macht gehabt, sonbern ware es auch schuldig gewesen. Ob auch solcher leibeigene Knecht damit sich über Petrum erhoben und eine Unordnung ober Rotterei angerichtet hätte? Ich halts nicht."

"Auf daß wir aber näher zur Sache kommen: es ift eine löbliche und christliche Gewohnheit, daß in der Roth auch die Weiber mögen tausen. Item, es hat D. Wartinus seliger Gedächtniß in "Captivitate Babylonica", im Büchkein "von dreien Manern des Papste", item, "über die Epistel St. Petri" mb im Büchlein "de instituendis Ministris" reichlich bewiesen, daß alle Christen rechte Priester sind, daß sie auch mögen die Schlässel gebrauchen, alle Vehre urtheilen 2c. Doch solches Uns von der großen hohen Roth zu verstehen ist, und daß kine Unordnung und Zerstörung in der Kirche geschehe; benn es muß ja Alles zur Erbauung dienen."

"Ich hab nichts mehr gethan, benn baß ich in solcher großen, gefährlichen Roth mit meiner großen Gefahr die Wahrsbeit schriftlich bekannt und aus der Schrift bewiesen und wies berum die Falschheit gestraft und widerlegt, auch die Leute bei der Wahrheit zu verharren und die Lügen und Jrethümer zu vermeiben vermahnet habe."

"Solches haben vorzeiten wie auch zu unsern Zeiten sehr viel Ungeweihete ober Unordinirte gehan 20."

"Ich weiß nicht anders, wiewohl ich nicht ftreiten will, benn daß auch Philippus am ersten allein zu der griechtschen kertion bernsen worden ist, wie er denn auch darum von den Bittenbergischen Bürgern und Bauern der Gret genannt worden ist; gleichwehl hat er auch Theologiam zu lesen anges sungen\*), ja auch zu ordiniren die Prediger, so er doch nicht

<sup>\*)</sup> Melanchthon wurde erft am 19. Cept. 1519 zum Baccalaureus ber Theologie ernannt und als solcher in die theologische Facultät aufgenommen. Aber schon borbet las er über ben Brief an Titus. G. Matthes. Bb. Wei. G. 35 ff.

sum Kirchendienst ordinirt ist worden, welches gleichwohl in andern Kirchen nicht gewöhnlich."

"Es ift jest gut Menio zu schreien und zu schreiben von ber Bocation; aber zur Zeit des Interims und der Abiaphoristerei war schier Niemand so sehr geweihet und geschmieret, so geschickt oder so hochgelehrt, der gern hätte wollen die Wahrheit Gottes Kar bekennen, die mancherlei Interim verdammen und wiberlegen, geduldiglich dasur leiden zc."

So ift es also die Noth, welche Anlaß sein kann, sich der Lehre und Bermahnung aus Gottes Wort anzunehmen; aber inneren Antried, Recht und Gewalt in solchem Falle gibt die Zugehörigkeit zu Christo, die priesterliche Würde der Christen.

"Erstlich entsagen alle Christen in der Taufe dem Teufel und allen seinen Werken und dagegen ergeben und verpflichten sie sich Christo, daß sie ihm allein dienen, seine Shre und des Nächsten Heil, aufs Beste sie immer können, suchen und für die Shre Christi wider den Teufel und alle seine Sewall aufs Heftigste fechten und streiten wollen."

"Ja, sagt Menius, die Taufe bringt nicht mit sich, das bu bich erheben solltest über alle Kirchen und Prediger und sie beines Gefallens regieren und reformiren."

"Antwort: Ich erhebe mich siber Niemand. Ich gebiete Riemand etwas, ich verbiete auch nichts. Das ist nicht sich über alle Kirchen und Schulen erheben, wenn gleich Paulus Petrum strafet, ober auch ein gemeiner Christ ven andern. Matth. 18."

"Zum andern, so hab ich aus den zehn Seboten in Summa ein hartes Gebot und ernsten Besehl, daß ich Goti soll lieben von ganzem Herzen und meinen Rächsten als mich selbst. Ich muß lieben nicht allein mit Worten, sondern auch mit der That, also daß ich zur Zeit der Noth mein Leben sir ihn lasse. Womit hab ich nun in solchen bösen Zeiten und äußerster Noth besser können beide Gott und meinen Rächsten lieben, denn eben in der Berantwortung seiner himmlischen

heissamen Wahrheit und Bestrafung auch Wiederlegung der mancherlei geschwinden Frethümer?"

"Ich hab nicht lang könmen noch sollen mit mir bispustiren, wer doch mein Nächster sei. Denn ich hab ihn vor mir gehabt, und gesehen so viel taufend pusillos Christi ober anne Gewissen, von den Interimisten und Abiaphoristen gränslich nicht allein verwundet sondern auch getöbtet."

"Jum britten, sagt Pauins: baß Gottes Wort unter uns Chisten reichlich soll wohnen und daß wir uns einer ben anderne vermahnen und tröften sollen mit der Schrift Kol. 3. Da ift ja ein Karer Befehl Gottes, daß ein Chrift mohl Macht habe, ja auch schuldig sei, den andern zu stärken und zu lehen, auch die Berführer zu strafen."

"Zum vierten: Christus Matth. 18 besiehlt Jebermann wimberheit die Schlüssel, da er saget: So bein Bruber fünsigt z. Vide Luth. in libro de instituendis ministris super hune locum."

"Jum fünften: Es schreibet auch Paulus 1. Körei 14: daß wir alle prophetiren b. i. lehren können, und bestehlt and, daß, so dem Sitzenden etwas offendar würde, soll der Andere schweigen. Solches versteht D. Martinus Luther im Bichlein de instituendis ministris von allen Christen. Wie dem auch Paulus solche Epistel nicht allein an alle Seweihete, sondern an alle Korinther geschrieden hat. Derwegen so hab ich auch Macht als ein Christ."

"Jum sechsten: Es ist in ben zehn Geboten eins, das beist also: Du sollst nicht falsch Jeugniß geben, welches ebenso viel ist und heißt als: Du sollst der Wahrheit Zeug=niß geben. — Wir haben ein ernst Gebot, daß wir Wosditerei und salsche Lehrer stiehen sollen. Wie können wir iber das thun, wenn wir nicht richten sollen alle Lehrer und Lehre?"

"Zum siebenten: Wir haben auch ein sehr strenges Gebot, tit wir Shristum und seine Lehre bekennen sollen und muffen. Beches sogar nöthig ift, daß Junker Major darf schreiben: wir werben badurch selig. Das Bekenntniß aber sasset in sich beibe, bas Lob ber Wahrheit und die Berbammung der Falschheit. Was ist nun das für ein Bekenntniß, wenns nicht öffentlich geschieht?"

"Jum achten: Es gebeut, auch Gott durch Salomo Prav. 24: Wenn wir sehen, daß einer undillig zum Tode geführt wird, daß wir ihm aller Dinge helsen, ihn retten, unsere hand von ihm nicht abziehen sollen. So man nun sogar sehr schuldig ist, diesenigen, so zum leiblichen Tode gesührt werden, zu retten, wie viel mehr diesenigen, so zum geist lichen, ewigen Tode der Seelen burch falsche Lehrer gerissen werden?"

"Zum elften: Es zeigten die Apostel Spristo an Marc. 9 und Auc. 9, daß einer da wäre, welcher die Teusel im Namen Christi austreibe, so er doch Christo nicht folgte und daten, er wollte ihms verdieten. Aber Christo nicht folgte und daten, er wollte ihms verdieten. Aber Christo nicht folgte und daten, er wollte ihms verdieten. Aber Christiget sein Thun und sazel. Wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Item, wer in meinem Namen die Teusel austreibet, der kann nicht dald übel von mir weden. Damit deum Christus auzeiget, daß ihm wohlgesalle, daß die Leute, sie seien auch wer sie wollen, nur mit dem geringsten Dienste sein Keich mehren und ausbreiten helsen. Also schreibet auch Paulus Philipp. 1: daß etliche Christen predigen aus gutem Herzen, etliche aus bösem, etliche auch unrecht, Paulo zum Verdries. Er sei aber froh, daß nur Ehristus gepredigt wird." —

Im Uebrigen führt nun Flacius noch aus, wie er boch nicht ohne allen menschlichen ober durch Menschen geschehenen Beruf zum Streite wider die Jrrthümer hervorgetreten sei: er sei ein Studiosus der heil Schrift; habe zu Basel, Tübingen und Wittenberg Theologie studirt; er sei ein Magister gewesen und habe als solcher geloben mussen, nicht allein Philosophiam, sondern auch die wahre Religion treulich lehren und fördern zu wollen; er sei ein Lehrer der heil. Schrift des alten Terstamentes in seiner natürlichen Sprach zu Wittenberg gewesen;

enblich sei er durch viele angesehene Männer, vor allen durch den trefflichen Superintenbenten von Hamburg D. Aepinus, in diesem seinem Thun bestärft worden.

Zum Schlusse wendet sich Flacius unch gegen die falsche Deutung, welche Menius den obenangeführten Stellen aus tuthers Schriften gibt:

Daß aber Menius die einfältigen Shristen gern betrügen wollte mit etlichen Sprüchen D. Martini vom Beruf, weil er mots Klares aus Gottes Wort aufbringen kann, ist zu wissen, wis soiche Sprüche alle bahin gehen, daß ein Unberusener sich nicht soll in ein fremdes Amt eindringen, auch sonst keine Unordnung mit seinem Thun anzichten, außerhalb der äußerzien Roth, welches ich nicht gethan habe. Darum so gehn wir solche Sprüche nicht an. Ich hab aber andere viele willare Sprüche Lutheri, da er klar wider die Papisten beweit, daß alle Christen Priester sein, und nur wohl Macht laben zu lehren, aber gleich wohl also, daß sie Unordnung und Nergerniß außerhalb der äußersten Noth verhüten."

"Man lese sein Buch de instituendis Ministris, an die, Bihmen geschrieben, darinnen er klar bekennet und saget, die er in vielen Schriften wider die Papisten bewiesen habe, die wir Alle Priester seien, Allen die Schlüssel überantwortet seien, Alle mögen lehren und predigen. Dergleichen wouch die captivitate Babylomica, im Buch von dreien Kmern des Papsts, in der Schrift von guten Werken, in die Auslegung der 1. Epistel Petri, da er klar saget, daß alle Gristen Priester seien, alle Macht haben zu predigen; aber die gleich wohl etliche das Amt verwesen, das geschehe der Erdnung und Geschicksichteit halben. Dergleichen im Buch wem Risbrauch der Wesse handelt er diese Materie klärlich, das alle Christen mögen predigen und lehren. Dergleichen Zengnisse sind salle Bücher D. Martini voll."

Aus welchen Zeugnissen Lutheri ist je klar, daß alle Christenmenschen Priester seien, wohl Macht und Beruf von. Gott haben, das Wort Gottes zu lehren, sonderlich die da

tüchtig sind; daß aber etliche zum Amt erwählet werden, ist die Ursach, daß nicht alle tüchtig sind auch nicht alle zu lehren stet Zeit und Zuhörer haben, und auf daß eine nützliche Ordnung in der Kirche Gottes sei und erhalten bleibe. So weit Flacius.

Es ist nicht schwer zu sehen, daß Flacius eine von Menius fehr verschiebene Ansicht vom Briefterthum und Amte hat. Benn Menius zum allgemeinen Christenpriesterthume nur rechnet. baß Chriften an allen Orten au allen Zeiten geiftliche Opfer thun mögen mit Beten, Dantfagen und allerlei guten Berten, fo faßt Flacius ben Begriff bes Briefterthums weit voller, indem er mit Luther hingufügt, bag alle Chriften Dacht haben zu lehren, die Schluffel zu verwalten, zu taufen, bas Brob zu reichen. Daraus aber folgt mit Rothwenbigkeit bei beiben Mannern eine verschiebene Anschauung vom Gnadenmittelamte. Denn nach Flacius versteht ber Inhaber bes Enabenmittelamtes im besonderen Auftrage nur das, woj ihm schon bas allgemeine Priefterthum Macht gibt, wie rend nach Menius bas Gnabenmittelamt feine Bafis völlig unabhängig von bem allgemeinen Briefterthume in einem unmittelbar gottlichen Gefete bat, und ein befonberet Amtsstand als ebenso gottlich geordnet erscheint, wie die Gnadenmittel felbst. Und barum eifert Menius auch gegen die Aenferung bes Alacius: "baß einer ober mehrere zu Aemtern berufen werben, bas geschehe Unordnung zu vermeiben;" biefe Begrunbung ift ihm nicht genug. Sie scheint ihm bie Be stellung bes Amtes zu sehr von ber Willfur ber Menschen abhängig sein zu laffen: "gleich als ftunbe es in ber Menschen Babl", ruft er aus, "folche Ordnung zu halten ober nicht zu halten."

Es ist kein Zweisel, daß Flacius mit seiner Anschauung hier Luthers Ansicht gegen Menius vertritt, das beweisen die von Flacius angeführten Stellen und unzählige andere aus Luthets Schriften. Mit biesen iftehen die von Menius angeführten Aussprüche Luthers keineswegs im Widerspruch. Denn

wenn Luther sagt: Alle Christen sind Priester, aber nicht alle sind Pfarrherrn; so schließt bies boch nicht aus, daß alle Pfarrherrn Priester sind, die Funktionen ihres Christenpriekerthums ausüben, wenn sie ihr Predigtamt verwalten.

Ift es nun aber in ber Schrift begründet, daß die Pflichm des allgemeinen Priesterthums das Zeugniß von Zesu Edristo und seiner seligmachenden Wahrheit in sich beschließen; mb ist es serner nicht nur uicht verboten, sondern auch geboten duch die Schrift, da wo Noth und Bedürsniß es erheischt, soldes Zeugniß auch neben dem besonderen öffentlichen Predigtante, doch ohne Verletzung und Störung der pfarrgemeindlichen Ordnung, öffentlich zu üben, so ist auch hiemit das Instreten des Flacius in den großen Fragen, welche die evanzüsche Kirche nach Luthers Tode bewegten, Menius gegenüber inreichend gerechtsectigt.

#### Die Anklagen der Wittenberger.

Der Kampf, welcher von Flavius gegen die Wittenberger eröffnet worden war, war größer geworden, als er selbst wohl vermuthet hatte: das ganze evangelische Deutschland war durch denselben in Mitleidenschaft gezogen worden. Jener Same der Zwietracht, der vor Luthers Tode noch in Geheimen innerhalb der Mauern Wittenbergs und seinen nächsten Umgebungen wucherte, war nach des Resormators Tode rasch emporgewachsen und hatte nach allen Seiten um sich gegriffen. Und wenn nur die Anlässe mit den bereits geschilderten Streitigkeiten schon erschöpft gewesen wären! Neue waren im Zusammenhange mit den alten emporgereist und stellten eine weitere Reihe von Kämpsen in Aussicht. Es scheint das Loos der Kirche wie des Einzelnen zu sein, nur im Kampse mit sich selbst der großen Heilswahrheiten gewiß zu werden.

Daß Flacius im Streite über die Abiaphora und über Majors und Menius' Lehre die Seite der Wahrheit vertreten habe, dafür hatte er nicht bloß das Zeugniß der Mehrheit der deutschen Kirchen, sondern auch das Zeugniß der Wittensberger selbst. Und nicht bloß dem nachglebigen Geiste Meslanchthons entstossen solche Geständnisse.), auch Major und

<sup>\*)</sup> Melanchthons Brief an Flacius v. J. 1556: "Ich betenne bazu, baß ich auch in biefer Sache gefündigt habe und bitte Gaft, er

Menius hatten burch Erflürungen bie Unhaltbarkeit ihrer Sabe genugfam an ben Tag gelegt, -- ber erftere bie seinigen ibrmiich zurückgenommen.

Mein Placius' Polemit: war, wenn auch: in ber Sache richtig, doch zu scharf und schneibend gewesen, als daß sie nicht bas sittliche Gelbstgefühl ber Gegner auf bas Schmerzlichste hatte verwunden sollen. Denn wenn sie auch da gewichen waren, wo fie hatten wiberstehen follen, wenn sie auch als führer ber evangelischen Kirche mehr ihrer eigenen Beisbeit, als ben Forberungen und Confequenzen des kirchlichen Bekantniffes gefolgt waren, so waren sie boch keine Verräther mb Jubaffe, als welche Macins fle bezeichnet bat. Sie haben tuch thre Nachgiebigkeit und thre Schen por icharfer Abgrunpug ber kirchlichen Lehre ber feinblichen gegenüber wohl viel kmirrung in die evangelische Kirche gebracht, aber es boch m herzen nicht treulos mit berfelben gemeint. Es war ein muriges Benhangniß, daß Flacius zu biefer Ueberzengung nicht tommen tonnte, aber nicht nur bie große Gefahr, in velde Maxius burch ihre Rachgiebigkeit bas Bekenntnif ber kirche gebracht sah, sonvern auch vie personiich verleyende Beife, mit ber man seine Angriffe zu überbieten suchte, entwuldigen ihn.

Die Wittenberger erkennen ihm gegenüber niemals an, wi er ein Recht hatte, gegen fle aufzutreten, fie brauchen ihr lange, bis fle bie Bertheibigung thees Berhaltens jur Zeit

wolle es mir verzeihen, daß ich nicht weit weit gestohen din die arglistigen Rathschläge 2c.," s. Auff das ausschreiben der zweien Bniversteten, und die Invectivam Scholasticorum Antwort M. Fl. 3U. 2c. Jena 1558 D, 2.

Steuso in ber letten Antwort, die Mel. ben Sachfischen Bermittlern im Rofwigischen Handel gegeben und nachber druden ließ: "Ich bin an die hofe au argliftigen Handlungen gezogen worden. Darum so ich etwa entweder gesallen oder sonft gelinder und kleinmulifiger gewesen bin, bitte Gott um Berzeitjung z. bei Flac. 1. a.

des Juterims aufgeben und eingestehen, daß sie gesehlt hätten, sie nehmen dies Eingeständniß immer wieder zurück und heben von neuem an sich zu vertheidigen, sie nehmen auch zu andern balb zu neunenden Punkten der Lutherischen Lehre eine sehr zweideutige Haltung ein, und sie führen endlich den Kampf des Flacius auf so schändliche Motive zurück, sie suchen ihn so sehr dem Hohn und Spotte preis zu geben, — eine Kampsweise, auf welche Flacius in seinem ernsten, lodernden Eiser niemals versiel, — daß es mehr als begreislich wird, wie der Argwohn des Flacius nur zunehmen und sein Berzhalten ihnen gegenüber nur immer undenglamer werden kounte.

11m einen Begriff zu erhalten, wie fehr die Wittenberger burch Flacius' und seiner Freunde Angriffe sich zur Erbitte rung versucht fühlen konnten, fo muß man fich bie Stellung, welche Melanchthon und die Wittenberger Professoren bisber in Deutschland behauptet hatten und danegen die untergeorinete Stellung, welche ihre Gegner bisber eingenommen hattn. vergegenwärtigen. So gewohnt waren es bie Wittenbergn, von Luthers. Zeiten her, fich als eine fast unbestrittene Ande rität im evangelischen Deutschland anerdannt zu sehen, so aut ichließlich waren bisher ihre Gutachten und Lorichläge maßgebend für alle Lehr= und Berfaffungsfragen geweien, fo un: verhohlen hatten die evangelischen Rursten fie als. ihre ober: iten Rathgeber in Kirchensachen überall anerkannt, und fo ausschliehlich war bisher die Leitung der Lehrverbandlungen mit ben Gegnern ber evangelischen Lehre in ihre Sanb gelegt gewesen, baß fie ber Gebanke, sich nun als eine keterifche Schule bei einem Baupttheil ber evangelischen Rirche um ihr Ansehen gebracht, bei Seite ober gar gang hinausgeftogen gu sehen, auf bas Empfindlichste reizen mußte. Und biefer Reiz jum Saffe murbe noch berftartt, wenn fie ben Gegner betrach: teten, ber es vor Allen babin gebracht hatte, baß fle in eine solche Stellung gekommen waren. Ein junger Mann von 28 bis 30 Jahren, vor ein Paar Jahren, erft nach Witten: berg gekommen, ein Frember, ein Glave, bisber in einer

iehr untergeordneten Stellung, hatte es gewagt, die höchsten Auctoritäten des evangelischen Deutschlands auf das Heftigste anzutasten, und einen Ersolg gehabt, der sie auf das Einsplindlichste demustigte und ihn selbst an die Spike einer größen mächtigen Partei stellte. Das war allerdings viel, aber nimmermehr so viel, daß es die persönlichen Angrisse rechtsertigen lönnte, die man nun ungescheut ohne Maßsund Ziel in blinzer und wilder Leidenschaft sich gegen ihn erlauben zu dürsen glaubte.

Der edle Melanchthon bildet auch hier eine Ausnahme, iniofern er an den effentlichen Berkafterungen keinen Antheil nimmt

Aber auch er tann sich von der perfonlichen Seite ber Sache nicht losmachen und lägt wenigstens in Privatbriefen imer Gereiztheit freien Lauf. "Wit vielen Boblibaten ift ber emonaelaufene Slave von unferer Universität und mir bebacht werben. Abet wir haben eine Schlange im Bufen genahrt. Er verbiente, daß man ihm das Brandmal auf die Stirn' brudte, bas ber macebonische Ronig einem Solbaten aufbrennen ließ: "Gin undankbarer Gaft." Und ich glaube, nichts Inberes sei die Quelle seines Haffes, als weil wir ihm Cruager's Stelle nicht gegeben haben". \*) Wie viel weniger gelang Melanchthons Goulern ein befferes Urtheil. Bir baim oben schon bei ber Etzählung des majoristischen Streites bie Ausfalle Majors berührt: Riemand anbers, fagt er, habe nie Spaltung und Berfebrung bes gemeinen Friebens unter ben Lehrern ber Rirche angefangen, gesucht ober mehr geftartt, tenn ber einige und boje, frembe: und unbekannte Menfc Ratthias Flacius Junricus. Dieser habe sich mit allerlei Runften, Geschwindigkeit und pharifaischer Demuth bei Delanchthon eingeflochten, habe bei andern Professoren Runde

<sup>\*)</sup> Melanchthon an Fabricius in Meißen: Corp. Ref. VII, 449; bei Matthes, Ph. Mel. S. 307. So nennt ihn Mel. in einem Briefe an Joh. Mathefius die Junische Biper, Cons. theol. II, 257.

eingezogen, und menchlings und bühisch alle Worte, Reben, Briefe und Träume Philippi hin und har aufgerafft, um als ein verschlagener, listiger und unergründlicher Abenteuerer Philippum, Major und andere bei Jebermann verhaßt zu machen, damit, wenn er diese gestürzt habe, er dann in der Kirche durch gauz Deutschland als Papst herrsche und von Jedermann geehret und angebetet werde \*).

So beutet Menius die geheimen Wünsche des Flacius aus, wenn er ihn zur Zeit eines allgemeinen Reichstages in einer großen namhaften Stadt vor allen Ständen unter freiem Himmel auf einem hohen herrlichen Thron sigen läßt: "Der heilige Prophet M. Flacius ift umgeben von Gallus und Amsdorf und andern vornehmsten Hohenpriestern, Schriftgelehrten und Pharisäern seiner Synagoge und vor ihnen erscheinen die armen großen Sünder, die Theologen der Kirchen und Schulen zu Wittenberg und Leipzig, barhäuptig und darfuß, mit Stricken umgürtet, um sich ihnen unter die Füße plegen, ihre Irrthümer zu bekennen, Gnade und Vergeburg zu bitten und hierauf die Absolution nebst angehängten Butwerken zu empfangen \*\*).

Doch damit ift das Bild, das der Melt non Flacins' Feinden vorgehalten wird, noch nicht vollständig. Rach eine Summe von Schandsleden wird hinzugefügt. Er hat Delanchthons Bibliothet heimlich nach Briefen durchfucht, die Melanchthon compromittiren kannten, hat seine Kissen erbrechen 4ees); er hat fremde Briefe aufgemacht, fremde Knechte

<sup>\*)</sup> Borrebe D. G. Maj. in die Ausleg, ber Connt. u. Fest-Coang. A. 4.

<sup>\*\*)</sup> Berantw. J. M. F. 4. BergI. bamit Scholastic. Academ. Wittebergensis Epistolae D., 1: Appetivit regnum in ecclesis, quod scripta ejus omnia declarant evidenter. Id se consequi non posse, nisi turbata ecclesia et praeceptoribus eversis, praevidit.

<sup>\*\*\*)</sup> Expos. B, 4. Paulo post, cum a suspicionibus, somniis Philippi, perquisitis ac direptis in hujus Bibliotheca scriptis pri-

mit Gelb ober sonft übewebet, daß fie ihm ihrer Herren heinsteiten ober Schriften verriethen \*); er hat von den Gelbern, die er zu seinem großen Unternehmen einer Kirchengeschichte gesomment; große Summen gefiohlen \*\*); er steht Melanchthon und Andern mach dem Beben \*\*?);

vatis et epistolis, vocidus a quocunque auditis, quag soiselt tando insidiose et animos pertentando elicere solsbat et similidus praeclare sidi videretur instructus etc. cf. Bericht M. Fl. Il. von etlichen Artifeln der Chriftlichen Lehr und von feinem Leben und endlich auch von den Abiaphorischen Handlungen, wider die falschen Geticht der Abiaphorischen Jahlungen, wider die falschen Geticht der Abiaphorischen. 1561. H, 1: Sie schreiben, das ich Philippum schier stets zu bette geleitet; das ich im seine Kisten aufsgesolsen, und aufsgestwaen; seine Bundkit, Briede heraussersellen und das ich inknittes bazeich mal die ung der That begriffen worden. Marrend bewecken solch die Rügestichter nicht?

- \*) Flacius' Auff das Ausschr. Ameier Univ. 2. Autwort H., 2. cf. Schol. epist. D, 2: submisit chartas instructas somniis, rumusculis hinc inde captatis, suspicionibus caecis et falsis, epistolis aut surreptis furto aut confictis aut calumniose detortis ad labefactandos Praeceptores.
- Dericht M. Fl. Ju. von etlichen Arfiteln zc. J, 1: Sie haben in ber Schrifft von ber Kirchen historien, vnb in ber itigen, geschrieben, bas ein vnmeslich gros Gelt zu ber Kirchen historien gesamlet, vnb bas ich viel tausend bavon gestolen.
- \*\*\*) Auff das Ansigreiben 20. [H. 2: Das mie Regulus einen rath gegeben habe, wie man Philippum ombringen solt, In welchem sie sich selbs lilgenstrassen, Denn am ende dieser Invectiven messen sie solche rede zu, einem, der im lande Mechelburg wonet 20. cf. Scholast. spist. C, 1: Sitis sanguinem Prosesptoris tui, quo no emplearis, prohibehit elementer Dominus et Salvator noster Jasus Christus, eni palutem Prascoptoris nostri solicitis presidus commandamus. So schon: Antwort M. Fl. II. auff ets. Beschnlögung D. Ge. Maj. vnd D. Hommers A, 3: In der 19. predigt sogt er (Major), das wir juen nach Leib und Leben stehen, Darans unser geist zu vermenken sey. Dis ist eben, so war,

seine ehrliche Geburt, seine Taufe wird in Zweisel gezogen \*).

In einem Spottgebicht, bas ben Wittenberger Poeten Joh. Major zum Verfasser hat und Synodus avium über: schrieben ift \*\*), tommen bie Bogel ausammen . um nach bes Schwans, Luthers, Tobe, einen neuen Meister zu mahlen, ber burch sein Machtwort ber gesangeskundigen Schaar Be fete zu ftellen und, selbst besseren Liebes tundig, den schwantenben Wettstreit zwischen ben Bogeln zu fcblichten vermöge. Die friedlichen Bogel, die lieblichen Gefanges fich befleißen, ftreben die Nachtigall, Melanchthon, zu diesem Amte zu er: heben, während die andere Partei für den Rutut, bas ift für Macius, einige auch für die Amsel, Amsborf, und noch einige für ben hahn, Sallus, biefe Ehre suchen. benn nun ber Rufut auf mit feiner Schaar, ber gefrafigen Droffel, ber neibifchen Elfter, bem lichtscheuen Rauglein und ben Sumpfvögeln, um burch Gewalt und Lift bie Nachtigal mit ihrer Schaar einzuschüchtern. Aber Philomela läßt fic nicht einschüchtern, obgleich ber sausenbe Nordwind über sie binfahrt und viele Felsstude (saxa, eine Anspielung auf die nieberfächfischen Vermittler, von benen spater bie Rebe fein wird) auf sie geschleubert werben und rings um sie ber bie

als das Philippus vor zwey Jaren schreib, Ich drawete jhm mu bem Schwert.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 13 Anm. und Berantwort. J. Menij J, 1: Bnd wiewol wenig leute, und schier ben uns Deudschen niemand weis, wer er ift, woher er komme, ob er ein getauffter Chrift, oder was er sonst sen, was sein Glaube set, noch dennoch ze. ugl. oben Kap. U, S. 13. Anmerk.

<sup>••)</sup> Synodus Avium Depingens Miseram Faciem Ecalesiae Propter Certamina Quorundam, Qui De Primatu Contendunt, Cum Oppressione recte meritorum. 1587. Gine spätere erweiterte Ausgabe hat B. Gotth. Struve zugleich mit den Anmerfungen Joach. Hellers abgebrucht in: Acta Litteraria ex manuscriptis eruta etc. fasc. IV. Jenae 1766. pag. 15 ff.

Enft durch aufqualmendes iUnrisches Pech immer schwänzer und schreckender wird. Sie hält aus auf ihrer Stelle, stegesfreudigen Geists, die vom Lobe Gottes geschwellte Stimme zu ben Sternen erhebend.

Dagegen wird sodann bei den gegenseitigen Berhands langen dem Kutut sein ganzes Sundenregister vorgehalten:

Immer und ewig den einzigen Ruf lagt horen der Rufut; Reinem Orte gebort und teinem Gefete gehorcht er; If er auch wo, fo halt er nicht Stand; kaum hat er auf jenem Baum fich niedergeset, — ba, schnell mit der Eile bes Sturmwinds,

Silet er wieder davon schandvoll und schreit im Entweichen, Bis er die Enden des Walds mit Gluchzen und Schreien erfüllt hat.

Traurig und klagend tritt sobann die Grasmude (die alma mater, die Wittenberger Hochschule) hervor, ruft ihren Pflegesohn, den sie ausgebrütet hat, vor Gericht und beschuls ihr des Mordes an ihren Kindern:

Bleich einem Feinde betrug fich der Gaft. Mit mordender Frefigier

Ranbt er die theuere Brut und fentt, 'v ftraf es der himmel, Sentt in den gierigen Bauch vor den Augen der Eltern die Kinder.

Wir haben nicht im Sinne, eine größere Anzahl von Echmähschriften, welche von den Wittenbergern gegen Flacius aszingen, hier aufzuführen. Nur einer sei hier noch ersvähnt, welche die "Berantwortung" des Menius an zügelloser heftigkeit und persönlich verletzenden Ausfällen sast noch übersbiete. Es sind die Briefe, welche unter dem Namen der Studenten von Wittenberg im Jahre 1558 erschienen \*). Sie

<sup>\*)</sup> Scholasticorum Academise Witebergensis Epistolae, editae contra M. Fl. Ill. anno 1558. Quibus respondetur ad toties cum fastidio impudentissime repetitas virulentas et falsas criminationes Flacii adversus harum regionum Ecclesias. Et: neute Ausgabe Editb. 1571.

suchen das Berhalten ihrer Lehrer während der Interimshmdlungen und der Bergleichsversuche zwischen den Flatianern und Wittenbergern zu rechtsertigen und stellen dabei Flatius als einen Ausbund von Schlechtigkeit, Bosheit und Unwissenheit hin. Was letztere betrifft, so habe er sich als einen der schlechtesten Docenten Wittenbergs erwiesen\*). Seine Polemik gegen Ofiander sei des Druckes nicht werth gewesen und bergl. \*\*).

Wie nun Flacius seinen Gegnern Abweichungen von der reinen Lehre vorgeworsen hatte, so suchen auch sie es ihm zu vergelten durch eine Aufzählung von Jrrthümern, deren er sich schuldig gemacht haben soll. Die Auschuldigungen sind aber so haltlos, daß Niemand außer den Wittenbergern sie einen Augenblick für wahr hielt und die Wittenberger selbst für gut fanden, sie dalb wieder sallen zu lassen.

So behaupteten fie, Flacius verneine die Gottheit Griffi,

<sup>\*)</sup> l. c. A, 3: Vere testamur, quod Flacius nec de phrasi la lina et Aristoteliea, nec de sententia alterutrius, nec de re rum, quae ab utroque disputantur, magnitudine intellexent quidquam, et stolidissimo atque ineptissimo garritu, graecis vocibus latine redditis, sine sensu, sine sono, perdideris benas horas et excrusiarit optimos authores etc. Und auf feine Britheibigung gegen Menius, daß er ohne Jemands Hülfe die Lipe sitionen für seine Borlesungen über Aristoteles selbst gefunden l. c. B, 2: O te praeclarum Aristotelicorum scriptorum Aristarchum! Quae te adigit insansa, ut arroges tibi, contemptis de inscitia et ruditate tua doctorum judiciis et opinionsus, impudenter ea, quorum scis in te ne scintillulam quidem esse? An non putas, intelligere nos vanitatem jactantise tuae? Quae tu restitues Asine in illis disputationibus, que rum te ne umbram quidem degustasse certi sumus?

Nos a te sine ductu tui Praeceptoris statum controversiae
Osiandriacae ne quidem intellectum esse testamur. Docent
hoe scripta tua, quibus tantum bonne chartae commaculatum esse dolemus.

und läugne, daß Joh. 1 und 1. Joh. 1 das Wörtlein deros die zweite Berson in der hl. Dreteinigkeit bebeute.

Flacins gibt ben Aniaß zu bieser Beschulbigung also an\*): In dem schweren, der Kirche Gottes nothwendigen Streite wider Schwendfeld habe er allein etliche Jahre gearbeitet und geschwitzet, bei welcher Arbeit ihm viele zweiselhaste und schwere Dinge vorgekommen seien, über welche er sich, um sie wohl zu erkieren, mit vielen Gelehrten unterredet habe. Zu dieser Zeit im Sommer 1856 habe sich Melanchthon durch Tilewann hethussungs der adiaphoristischen Streitigkeitem an ihn gewandt, und er, Flacius, habe, in der Hossung "Philippi Gemüth zu lindern", die Fragen, die ihn damals bewegten und durch den Streit mit Schwendseld veranlaßt waren, durch den Prediger Werner von Barby, der auf einer Keise mit seinem Hennu Welanchthon in Wittenberg zu besuchen gedachte, Philippo vorlegen lassen wollen.

Die Fragen feien folgende gewefen:

- 1) "Wo in der Schrift die zwei Wörter: "Gottes Wort" ben ewigen Sohn Sottes und wo fie das äusgerliche Wort ober die Lehre, von Gott geoffenbaret, bedeuten? Denn Schwenchfeld verstehe allewege diese Worte in der Schrift von dem Wesen des Sohnes Gottes, Flacius dagegen an wenig Dertern, an den meisten Dertern von der geoffenbarten Lehre." Des 1. Kapitels Johnard bei Flacius Anfrage nicht gedacht.
- 2) Befragte sich Flacius von der Geburt des Sohnes durch des Baters Anschauen und Gebanken, "da Biele davon ohne Zeugniß der Schrift gar kühnlich dichten und plaudern."
- 3) Die britte Frage betraf die Definition bes Evangeliums,

<sup>\*)</sup> Refutatio vanissimi Adiaphoristarum Commenti do Logo, Varpo, per M. Fl. III. Jenas 1558. In beutscher Sprache von Fl. herausgegeben 1561.

als sei es eine Buspredigt, da doch Philippus selbst im I. 1548 in der Disputation Isinders bekannt habe, daß das Wort "Evangeltum" hier nicht eigentlich zu nehmen sei, sondern vom ganzen Predigtamt verstanden werden musse.

Statt nun mundlich über diese Fragen zu verhandeln, schrieb Werner an Melanchthon am 9. Dec. 1566 einen Brief\*), der allerdings diese drei Fragen vorbrachte, aber in einer Weise, daß Melanchthon darinnen einen versteckten Tadel seiner selbst erkennen mußte, denn er selbst hatte ja nicht nur jene fragliche Definition des Evangeliums, sondern auch jene Meinung, daß der Sohn das Wort "Gottes" sei, und daß ihn Gott durch Anschauung seiner selbst erzeugt habe, auszehrrochen.

Bei der Gereizthett, in der sich Melanchthon befand, und bei dem Argwohn, daß Flacius hinterksstiger Welse ihn zu unterdrücken suche, konnte dieser Brief nur die schkmunste Wirkung haben. Und der Unwille, den er erzeugte, verleitete als bald Melanchthon und die Wittenberger, eine vermeintliche Blöße, die sich Flacius darin gegeben zu haben schien, als eine schneidende Wasse wider ihn selbst zu gebrauchen. Da nämlich im Briese Werners die Worte vorlamen: "in der helligen Schrist werde nirgends gelesen, daß das Wort Gottes der Sohn Gottes sei außer an einem Orte Offend. Joh. 19, woselbst der Sohn Gottes dieses der Adyos voo denannt werde, und dieses Buch werde unter die Apoltryphen gezählt\*\*\*); so machte man unter Borzeigung dieses Brieses in Wittenberg

<sup>\*)</sup> Epistola a Wernero Pastora Barbiensi scripta ex mandato Fl. Ill. et praescripta ab eo formula ad Phil. Mel. Responsio D. Phil. Mel. ad istam epistolam. Bon ben Wittenbergern mit einem Borwort an Flacius herausgegeben 1558.

<sup>\*\*)</sup> l. c. B, 1: — quod in sacris literis nusquam legatur, quod verbum Dei eis filius Dei excepto uno loco Apoc. 19, ubi filius vocatur λόγος τοῦ 3000. Sed illum librum inter Apocrypha numerari.

alsbalb. bekannt, Flacius läugne, daß Joh. 1 und 1. Joh. 1 & lóyos, das Wort, vom Sohne Gottes verstanden werde, ja er läugne die Gottheit Christi selbst\*).

Mit Schrecken vernahm Flacius biefe Nachricht, bie ein befonderer Bote ihm brachte; benn jene Verläumbung war im Stande, ihm bie größte Gefahr zu bereiten. Schnell schickte er einen Boten nach Wittenberg, und ließ burch zwei Anschläge im Collogium und an der Kirche die Unwahrheit dieser Infinuation erklaren, einen andern Boten fertigte er an Berner ab und forberte biesen auf, alsbald auf seine, Macins', Untoften einen Boten nach Bittenberg zu fenben, um Relanch= thon benetlicher zu berichten: benn nie sei ihm die Läugmung der Gottheit Christi in ben Stun gekommen. Und in ber Hat stellen nicht nur alle bie zahlreichen Schriften bes Rlaaus, sonbern auch die Briefe Werners, die er balb nach seinem nsten Briefe an bie Wittenberger und an die fachfischen Vermittler schrieb, und ebenso ein Brief Joachim Morlins, auf welchen letteren sich die Bittenberger beriefen, die Ungerech: tigleit ber Anschuldigung sonnenklar heraus \*\*).

Flacius wußte so gut als Irgenbeiner, als er schreiben ließ, daß nur Apoc. 19 doyog von Jeon vorkomme, was Joh. 1

<sup>\*)</sup> cf. Praesatio ad M. Fl. Ill. ju ben von den Wittenbergern herausgegebenen Briesen Werners und Mesanchthons, A, 2: Neque
enim audivit Ecclesia multis seculis tetriores et magis blasphemas voces in silium Dei illis quas tu conjuncta cum Arisnae haereseos instauratoribus et hostibus Christi Serveto,
Tammero et aliis, opera tua Wernero praescripsisti. Und
A, 3: — — judicadimus te hostem esse silii Dei et Ecclesiae
capitalem, ut qui in caput religionis nostrae et Ecclesiae invasisti et silium Dei divinitate exutum deiecisti de aeterni
Patris solio, et blasphema maladicentia tua conculcasti.

<sup>\*\*)</sup> Diese Zengnisse werben von Flacius mitgetheilt in seiner Restatio vanissimi etc. Flacius sand es sogar filr nothig, noch ein eigenes Bekenntniß seines Glaubens in einer Borrede auszustellen, mit ber er im J. 1557 die Consossio Albini bruden ließ.

11. Ioh. 1. stehe. In ben Johanneischen Stellen sind aber, bemorkt Flacius, nicht die zwei Worter doyog und ros Jeos nebeneinander gesetzt, sondern nur das einige allein; doyog, welches zur Erkundigung der Wahrheit in dieser Sache wohl zu merken ist. Und ich habs mein Lebenlang allezeit für gewiß gehalten, daß Joh. 1 u. 1. Joh. 1 die andere Person der Gottheit deutlich beschrieben wird, welches denn nicht allein meine sondern auch Schwendselds Bakaher von mir gar oft und beutlich bezeugen.

Denn bariber war Flacius nicht im Aweifel, baß ber Sohn & lovos genannt werbe; woll aber bariber, ob er & Loves voll Seol zu nennen fei. Diese Rebeneinanberftellung hatte Melanchthon Anlag gegeben, die ewige Geburt bes Sohns vom Bater als einen Met bes fich felbft Dentens und Anfchauens vom Seiten bes Baters zu erklaren. Alacius hatte aber bage gen einzuwenden: "Wenn bes Baters Anschausing seiner felbst die besondere Person des Sohnes erzeugt, warum erzemt nicht beti Gohn mit bem heiligen Geift auf biefelbe Weise be sondere Bersonen? Denn diese Bersonen find nicht muffig, sondern haben eine auf fich selbst gewendete Thatigkeit und schauen sich gegenseitig an. Es folgt auch bas, bag ber beiligt Geift und bag alle Creaturen burch Denken erzeugt worden find. So wird man eine bestimmte Zahl von Personen nicht aufstellen konnen und eine Saat vieler abgeschmackter Meinungen ausstreuen" \*).

<sup>\*)</sup> Werners Brief l. c. B, 1. vgl. Bericht Fl. v. etlichen Artikeln ber chriftl. Lehre 2c. B, 2: Die Abiaphoriften sagen: ber Bater habe duch anschauung und betrachtung seiner selbst den Sohn geboren. Darauff antworte ich, daß solche ein Philosophisch Menschengeticht, als Marcionis und Bastibis der alten Arter set, und das die erste Arche solchen Freshum verdampt habe. — Jedoch so es jemand nur als ein ungewis Gleichnis brauchen wolt, und darneben stets bekennen, das es nur ein Menschen geticht oder fündlin, humana cogitatio et divinatio, non divinum oraculum sen, den könde mans, wie ichs daster halte, zu gut lassen hingehen.

Und wie mit dieser Anschuldigung, so war es auch mit ten übrigen bestellt, die man gegen Flacius vorbrachte: So sasten die Wittenberger, er habe das Evangelium mit einem Papagei verglichen und also den heiligen Seist gelästert\*); er lehre, daß wir gerecht werden durch die Bergebung der Sünsten und durch die Erneuerung; er sehe den neuen Gehorsam um in den answendigen züchtigen Wandel; sie machen ihm einen Borwurf daraus, daß er in seinem Streit wider Menius den neuen Gehorsam von der Erneuerung oder Wiedergeburt unterschieden hatte\*\*).

Bir sahen oben im majoristischen Streit, wie genau esflacius selbst mit der Polemit der Freunde gegen die gemeinstoftlichen Gegner nahm, und wie er sich um der Ungenauszin oder Ungehöristeit einzelner ihrer Sähe willen Mentlich ihm gegenüberstellte. Seine Polemit ist getragen von sittihm Ernste. Es war ihm um die Sache zu thun. Die demerwähnten Borwärse seiner Gegner sind leichtsertig. Ihr lifer ist ein Gifer der Leidenschaft. Darum sallen sie anch inmer wieder von der Sache ab und die Person au. Mitvollem Rechte kann Flacius sagen: "Ich will was Großes-

<sup>\*)</sup> Hacius hatte die Regel aufgestellt: Definitiones sunt de mniversalibns et propriissime convenientibus definitio et non de singulis et aliquo modo tantum accidentibus und diese durch ein Beispiel also erhärtet: "Richt darumb, das ein Pappagoi ein wort oder etsiche reden kann, sagt man, er sey animal loquens, oder darumb, das die Bienen etwas meisterlichs machen, sind sie vermünstige Thiere, sondern dem Menschen allein gehört solchs zu, welchez die gange Rede oder Sprache weis, und alles vernünstig und weistich thun kan." Und darum, so hatte Flacius geschlossen, darf man auch nicht das Evangelium, weil es den Unglauben bestraft, diese Eine Sünde richtet, im Allgemeinen als eine Predigt der Buse besiniren. Denn diese Definition past eigentlich nur auf das Geseb.

<sup>\*\*)</sup> f. b. Busammenftellung ihrer Borwurfe und feiner Bertheibigung in Flacii Bericht von etlichen Artifeln ac. A, 3 u. ff.

verwetten, daß in allen meinen Schriften nicht so viel Schanbens, Lafterns und Schmabens ift, als in ber einigen Menii Unno 1557 gebruckt und in biefer Invectiven ber Schaler" b. i. in ben epistolis Scholasticorum\*). Er fragt, was wohl endlich hieraus erfolgen werbe, wenn ein Theologus den andern mit Erzählung seines Privatlebens soll also schändlich und öffentlich wider alle Wahrheit ausholhiveln, wie sie mir thun?\*\*\*) So fragt er einmal Menius, welche Noth ibn bringe, allenthalben in seiner Schrift so viel von ihm und seinen Lastern ober unbilligen bosen Thaten zu sagen und zu schreien? Es sei ja ber Kirche Gottes nicht viel baran gelegen, bağ fie wiffe, ob er, Flacius, fogar ein bofer Bube, zu welchem ihn Menius machen wolle, sei ober nicht; sondern baran sei am meisten gelegen, daß sie wisse, ob er eine rechte, wahn, heilsame Lehre führe ober nicht. Denn alles unseres Schreit bens Ziel solle sein aedificatio Ecclesiae \*\*\*).

Er halt ber Anschuldigung seiner Feinde, daß er aus Ehrsucht, Neid und Haß die Wittenberger angegriffen habe, die Frage eutgegen: Ob der, welcher mit allem Eiser durch private und freundliche Handlung die adiaphoristische Sache habe verhindern wollen, ehe sie geboren war, dieselbe zum Stützunkt für die Befriedigung seines Ehrgeizes oder Hasse zu nehmen habe die Absicht haben können? Ob der, der die Wittenberger, so zu reden, habe aushalten wollen, daß sie nicht sielen, habe die Absicht haben können, durch ihren Fall zu triumphiren?

Seine Gegner bezichtigten ihn ber Unbankbarkeit. Er fragt, ob es so eine unaussprechliche Unbankbarkeit sei, baß er sie verhindert habe, die Kirche Gottes nicht wieder zum römischen Antichrist geführt zu haben? Und ob das nicht nach

<sup>\*)</sup> Auff bas ausschreiben ber zweien Uv. J. 4.

<sup>\*\*)</sup> Bericht Fl. von etlichen Artifeln K, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Apologia Fl. auss jwo vnchristl. schrifften J. M. B, 2.

<sup>†)</sup> l. c. B, 4.

derfilichem Leitheit die höchste Daittbattleit, Freundrichteit und Wohlhat sei, Anderei vor Freitzum, Gottest Zorn nicht swollsem? Berbetbnis warnen Width ihren Vestandigen Belivitrsellischer es, als wollten sie es also haben, daß er in einer ber sonderen Schrift ihnen einmal anzeige, daß teine Unbaltsbaresen Menschen auf der Weit feien gegen Gott, den Kulfürsten, Die Lucher und gegen ble, so sie kriften bei Butt feien gegen Gott, den Kulfürsten, Die Lucher und gegen ble, so sie kriften gewarkt, den eine gewarkt, den eine stehen gewarkt, den eine eben sie hat

Sie beschilbigteitright? dußtereit Kaffereit fei. "Which ich", so fragt ett, "tegend feinen öffentikht Beschüldigt, daß ichst nicht and init Wahrheit bewießeit, und da es die Noth beet kinder Gottes nicht ethordert hatte? Aber es nich beir Lenzien alles Wafterung sein best dahliter grätikligen Bubfereit mit dem Annichtift geredet ober angestigt wird bei gestohien, Flacius sobbert fit auf, ein einziges Belestein zu nehnen, das er ihnen gestohien habe. Er bezeichtet korrandt alle Anflagen in dies besteichten habe. Er bezeichtet korrandt alle Antlagen in dies besteichten habe.

Sie sprengten dus, er have gruße Summen, ble er zut't Herausgabe seiner Krithengestilltste gesammerr, unterschlagen. Hat ich so viel tällseib Gniven davon gebrächt. sägt et, so väte ich so nicht ein vernünftiget Weitsch, sonbern'ein lauterer Stoltklart, väß ich allbie in Denischland mich längterum der Retigion willen mit Feindschland ver Gewaltigen, Gestehren und schier unter Menscheit verlieb, und gleich watte, bis vaß solcher mein Debstaht offenbar illib ich beim Kopf sammt ven Meinen genontlien würde, so ich voch auß Etste davon komiken und irgend in Welschlich ziehen köntel vielnehr zum Geschlich weil ich sich kicht ihne, soldern mich vielnehr zum Geschlich und ordentilibeln rechtlichem Etrechklich erdete, so ihr secht und vielnehr zum Geschlichen gekantlichen Uebetzt ihat bewußt blir entst ich inter seiner sollen.

2 0 2 3 Lie

<sup>\*\*)</sup> l. c. E. 3. 4.

<sup>•••)</sup> Bericht von etl. Artikeln x. J, 1.

Wir haben nicht var, auf alle die Lästerungen, die Fleches horen mußte, beffen Bertheidigung vorzuführen. Er thut es jur Genuge. Er- beflagt fich: bitter, bag feine Berlaumber mit ihren namen nicht hervortraten, bag bei vielen folden Somabidriften nicht einmal ber Druder angegeben fei, bag fich ein Beuder, Meier ober Binger ober wer fonft ber Berfasser ber epistolue Scholasticopum sei, hinter bem Ramen ber Studenten von Wittenberg verftede. Er fragt, mas falche Leute wie bie: Studenten anfangen ober mie fie befteben wollten, wenn er ben einen ober anbern von ihnen vor Gericht forbern murbe und eine Bemeifung ober einen Biberruf fol: der graulicher Lugen und Berüchtigung feines driftlichen Ramens begebrete? "Denn ce find nicht , Religionsfachen, sondern weltliche, Beleidigung und atrocas injuriae, daß sie mich als einen Dieb, ale einen Darber, als einen Berrather, als einen, ber nach fremben Briefen ftellet ac, phne Grund ber Bahrheit ausschreien. Bon wolchen gränlichen Beleit gungen, und Schmähungen ich fie mohl vor einem geben Richter ausprechen und anklagen kann und mag ".\*).

Flacius Bertheibigung macht ben Sindruft, daß er sid von den Anschuldigungen seiner Gegner vein weiß, Seine Schriften sind nicht gant frei zu, sprechen von versönlichen Invectiven, wie er denn Einzelne mit Namen, nennt, die für ihre Beihülse zum Leipziger Interign mit Geschaeften bedacht worden sein sollen; doch beruft, er sich hier auf der Seingnuten eigene Aeußerungen, oder auf Thatsachen, die offen varlagen, und die geläugnet werden. Nur darin sehlt er, daß er die Sucht nach Hab und Gut als Beweggrund der Pachgiebigkeit, einzelnen Wittenbergern zuschnen Wittenbergern zuschnen Wittenbergern zuschnen Wittenbergern zuschnen Wittenbergern zusch feine Rohn nicht Beweggrund sondern Anstitenbergern zuschen, daß seine Begiebigkeit, war. Die meisten seiner Anschuldigungen, daß seine Gegner que fleischlicher Weischeit, aus epikurälscher Lust nach Ruhe gehandelt hätten, daß sie

21

<sup>\*)</sup> l. c. K, 3. 4.

I A in abania in , it ferred

Brospolepten, Diener des Antichrists, Bergäther Christi geweien seien, erwachsen sihm, aus der Ueberzeugung, daß die:
Rachgiehigkeit, in hem Mittelbingen unter den damaligen Umftanden sine Verläugnung der evangelischen Freiheit gegenüberben Drohungen weltlicher Gewalt gewesen sei. In Hinscht,
auf diese Preisgabe der Sache spricht er seine Anschuldigungen
gezen die Personen, aus, während seine Segner seine Person
ungreifen, um die Siche, die, er vertritt, als unberechtigt ericheinen zu Lassen.

Bernehmen wir bagegen, zum Schlusse aus seizem eige un Munde, was er war jund was er fein wollte.

All unser Denken und Handeln, schreibt er für sich und eine Frennde, war nur dehin gerichtet, die Schäge der Kirche, wie sie durch Luther ihr wieder geschenkt worden waren, unseschmälert du bewahren und ungeschmälert der Nachwelt zu überliefern. Und wir, die wir, die Mahnung hinausgerusen, die Reihen zu ordnen und zu schließen, um den Ansturm des mitchristschen Reihes ausgeruben, der Zurchtsamen, oder auch die lieberläuser zu den Feinden geschalten poer zu brechen, wir, die lieberläuser zu den Feinden geschalten und die Herzeuschlauser, den Antichrist mit, seinem Wüthen und Loben zurückzuschlagen und zu dämpsen, wir mußen und nun als die Ursächer der Zertrennung und Zwietracht in der Lirche Gottes beschuldigen lassen!\*\*)

. Es ist weber mir , sagt er an einem anbern Ort \*\*\*), noch anbern christlichen Lehrern barum zn thun, baß wir bie biaphoristen eines ober mehrerer Jrrthumer, Aergernisse und Uebelthaten überweisen, ober baß ihre Personen verbammt, rielweniger, baß wir hoch gerühmet werden, sondern barum ists

<sup>\*)</sup> Pracf. in Sententiam Ministrorum Christi in Ecclesia Lubec., Hamb., Lunaeburg. et Magdeburgensi, de corruptelis doctrinae justificationis bei Schläffelb. VII, 566.

<sup>\*\*)</sup> L c. p. 565.

<sup>\*\*\*)</sup> Antw. auff bas Ausschreiben ber zweien Uv. K, 1 ff.

und zu thun, und ber Kirchen Gottes bardie am meisten gelegen, baß die mancherlei Jrethumer und Secten, so sest in ber Kirche Göttes gräulich hin und her stürmen und überhand nehmen mit Verletzung göttlicher Spre nind bieler Seelen ewigem Berberben, gänzlich verbamistt, aufgehobeit und vertigt möchten werbeit.

Auch er ist ein Freund der Eintracht, aber nur jener, welche der Herr seinst gegen Eindo seines irdischen Lebens dahin bestimmt hat, daß wir Alle Eins seine in ihm und dem Bater, das helße aber, daß wir eine und dieselbe währe Religion einmuthig umfaffen; daß wir sie vor den Thrannen, vor der Welt und ihrem Fürsten dem Tensel einmüthig bekennen und, was und widerfährt um des Bekenntnisses wilken, einmittig erdulden, fremdes Leid zu unsern machen; mit dem Eigenen Andern helsen in allerlei Fährlichtelt mit höchstem Eisenen Andern helsen in allerlei Fährlichtelt mit höchstem Eisenen Leides, welcher ist Ehriftus.).

Mit jenen aber, welche heimlich neue Interins schmieben und die falschen Glaubenssätze des Antichrifts dussämmüden und entschuldigen, und die banir mit schrecklichen Lästerungen die nicht Uebereinstimmenden öffentlich vorstuchen und schanden, ist eine Eintracht weber zu hoffen noch auch zu würsschen \*\*).

Comparison of the state of

<sup>2)</sup> f. Flacii Brief an die Geiftlichleit pon Lubed, Hamburg und Lineburg bet Schluffelb. 1. c. 573.

ignore en la compara de la partir dela partir de la partir de la partir de la partir de la partir dela partir de la partir de la partir dela partir d

<sup>(4)</sup> F. C. B. St. St. Market St. M. St. Market St. M. St. Market 
the state of the duction is seen to the Best time.

# Matthias Flacins Illyricus

und feine Beit.

. Bon

### Wilhelm Breger,

hrofeffor ber prot. Religionslehre und ber Geschichte an ben t. Gymnafien gu Munchen.

Zweite Salfte.



Erlangen, Berlag von Theodor Bläsing. 1861.

Drud von Junge & Sohn in Erlangen.

#### Bormort.

Dieser zweite Band, mit welchem ich meine Arbeit über Flacius abschließe, wird, so hoffe ich, noch in reischerem Maße als der erste den Titel des Werkes des gründen und rechtsertigen, welcher die Geschichte des Flacius in Verdindung mit der Geschichte seiner Zeit darzustellen verspricht. Wenn keine Biographie ohner solche Beziehung bleiben darf, so verlangt sie Flacius vor Ansdern. Denn nicht bloß, was er geworden, muß aus der Geschichte seiner Zeit verstanden und gewürdigt werz den, sondern diese selbst ist hinwieder auf das Unmittels barste und Stärkste durch ihn berührt, und kein anderer Theologe nach Luther und Melanchthon hat auf die beutsche Kirche jenes Jahrhunderts einen größeren Einssus gesibt.

Wenn ich meinen Standpunkt in den Bedürsnissen der kirchlichen Gemeinschaft jener Zeit nahm, und nicht in dem Sonderinteresse der Persönlichkeit, die ich schilberte, so wird man hiefür keine Rechtsertigung verlangen. Denn nicht eine Apologie des Flacius oder eine Parteisschrift habe ich bringen wollen, sondern eine geschichtliche Arbeit, in welcher mit Unbefangenheit die Licht: und Schattenseiten dieses Charakters nach den Bedürsnissen der Gesammtheit bemessen sind, welcher er sich zu Diensten gestellt hat.

Für eine sichere und ungetrübte Auffaffung meines Begenstandes standen mir für biefen Band außer ben gebruckten Quellenfchriften fehr umfangreiche und werth: volle handschriftliche Onellen ju Bebote, welche jum Theil noch gar nicht benützt worben sinb. Denn auker ben von Satig nicht eben forgfältig verwertheten Banb: schriften der Wolfenbilttelet Bibliothet, welche das dov tige Directorium hieherausenben bie Gute hatte, fand sich auf der hiesigen Staatsbibliothet eine Anzahl von Sanbichriftenbanben, welche in Abschriften eine Denge von Briefen , Berichten , Gutachten und Befchitffen ans ben firchlichen Strettiakelten jener Reit enthalten, und von Gallus und Wafdner in Regensburg gesammelt worden find. Ste find, so viel ich weiß, bis jest unt von Bretschneiber für die Sammlung der Briefe Me lanchthons ausgebeutet worden. Ich nehme biebei Ans

laß, nochmals ber freundlichen Bereitwilligkeit, mit wels der mir ihre Bendhung von Seiten bes Herrn Directors Dr. Halm und ber Herren Bibliothekare Dr. Föringer und Dr. Wiedmann gestattet und ermöglicht wurde, bans send zu gedenken.

Bon nicht minderem Werthe war es für mich, daß die fast vollständige und mehrere hundert Rummern entsbaltende Originalcorrespondenz des Flacius mit Gallus, auf welche mich eine Notiz in einem der Handschriftenstataloge der Münchner Staatsbibliothek hinwies, endlich durch die gütigen Bemühungen des Herrn Professor Langoth in Regensburg aufgefunden wurde. Nachdem sie lange Zeit auf dem dortigen Rathhausboden aufgezist und zerstreut dem Verderben ausgesetzt war, ist sie erst dor wenigen Jahren mit einer Anzahl von Originalsbriefen anderer Theologen jener Zeit in das städtische Archiv gerettet worden.

Auch über die letten Zeiten des Flacius weitere urfundliche Notizen zu erhalten, ist mir vergönnt geswesen. Der Güte des Herrn Stadtpfarrers Dr. Steit in Frankfurt verdanke ich Auszüge aus den Rathsprostokollen und Bürgermeisterbüchern jener Stadt, durch welche das Verhältniß des Flacius zu dem bortigen Ragistrate in helleres Licht gesetzt wird.

Zum Schluffe spreche ich ben verehrten herren unb Freunden Dr. Delitich in Erlangen, Dr. Samberger in

München, G. Stier in Wittenberg, Dr. Bömel in Frankfurt, meinem Berleger und allen benen, welche sonst noch bleser Arbeit burch mancherlei Dienste förberlich waren, ben herzlichsten Dank aus.

Hiermit empfehle ich auch biefen Band freundlicher Aufnahme und gerechter Beurtheilung.

München, ben 13. Mai 1861.

Der Berfaffer.

### Inhalts-Verzeichniß.

|      |                                                           | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|
|      | Bornoort                                                  | . III |
| I.   | Die Berfuche jur Einigung ber Theologen                   | . 1   |
| U.   | Die Berfuche jur Ginigung ber Fürften                     | . 63  |
| Ш.   | Flacine in Jena                                           | . 104 |
| V.   | Die Gegenfate im fpnergiftifchen Streite                  | . 181 |
| V.   | Flacius in Regensburg                                     |       |
| VI   | -                                                         | . 285 |
| 711. | Der Streit über die Erbfunde                              | . 310 |
| III. | Die firchengeschichtlichen Arbeiten bes Flacius           | . 413 |
| X.   | Die hermeneutifchen und eregetischen Arbeiten bes Flacius | . 478 |
| X.   | Lette Zeiten und Tob                                      | . 517 |
|      | Anhang: Bergeichniß ber gebrudten Schriften bee Flacius   | . 539 |
|      | Regifter                                                  | . 573 |

## freignesti in

#### Die Versuche gur Ginigung der Cheplogen.

Benn göttliche Wahrheit in der bedürftigen Welt einmal eine Stätte gewonnen und im geschichtlichen Leben der Böller neue Keime hervorzutreiben begonnen hat, dann vermag kein Sturm, wie verheerend er auch wirken möge, diese Keime zu tödten. Sie stehen unter dem Schutze der allmachtigen Hand Gottes, der sie zur Reise gelangen lässet.

Unter einem Sturme, der die Ordnungen der evangelischen Kirche für immer zu vernichten schien, war der siegereiche Kaiser auf den Gipfel seiner Macht und seinen Zielen näher gekommen als je vorher, nur die eine Festung an der Elbe stand noch in der allgemeinen Ueberstuthung als ein unbezwungener dels. Und auch sie schien bereits verloren und mit ihr der lette Damm wider völliges Verberben, als mit einem Wale sich die ganze Lage änderte. Wie Simson Honig von dem Las des Löwen, so empfing die Kirche Rettung durch den Berrath des Kurfürsten von Sachsen an dem ränkevollen Kaiser. Aller Hülfsmittel beraubt, gewährte der Kaiser den Protestanten den Vertrag zu Passau, aus welchem im Jahre 1555 der Religionsfriede zu Augsburg hervorging.

Diefer Religionsfriede gab nun zwar den Ständen Augsburger Confession unbedingten Frieden, unabhängig davon, ob ein Concil für oder wider sie entscheide; aber er setzte auch durch den sogenannten geistlichen Borbehalt, der die geistlichen Brezer, Alacius II. Territorien gegen jeden Bersuch einer Reformation sicherte, ber Ausbreitung ber Reformation Schranken.

Doch war dieser Punkt des geistlichen Borbehaltes ausbrücklich als ein zwischen den Ständen unverglichener und nur als traft kaiserlichen Machtspruchs bestehend der Berord: nung, welche den Frieden gewährte, einverleibt. Die evangelischen Stände waren entschossen, auf den folgenden Reichetagen unter genntigeren Ausschaden der Resonation nicht nur Schranken seite, sondern dieselbe auch nach der Stände Reinung mit Schmach belastete.

Wie aber war ein Erfolg zu hoffen, wenn die enangelischen Stände, welche ihre Kirchen auf den Reichstagen zu vertreten hatten, der Religion wegen von Theologen ihre eigenen Bekenntnisses angeklagt wurden? Stellte nicht die Anschuldigung Evangeklicher gegen Evangelische, daß einzelne Kinder der Augsburger Evnstession untereu geworden seien, sogar den Reichsfrieden, der an die Jugehdrigkeit zu diesen Bekenntniß geknulpft war, für die Angeschuldigten in Frage? Schon hürte man von römischer Seite den Berwurf, die Augsburger Consession sei ein Deckmantel für allerlei Secten. Wie, wenn König Ferdinand unter günstigen Umständen die alten Plane seines Bruders wieder aufzunehmen, den Zwie spalt unter den Evangeklichen zu benützen und den mühsam errungenen Kelizionsfrieden wieder umzustoßen versuchen würde?

So ergab es fich jeht für die evangelischen Fürsten als eine Mothwendigkeit, für die Beseitigung des geistlichen Borbehalts welche sie anstredten, sowie für die Sicherung der Stellung welche sie inne hatten, an ihrem Theile zur Beilegung der Streites unter den Theologen mitzuwirken.

Das Berlangen, ben Frieden hergeftellt zu seben war bei den Fürsten nicht allein. Wer es mit der Kirche tren meinte, wänschte bie Beseitigung der Roth. Biele schenkten ben Hauptern der ftreitenden Parteien, Flacius unt

Relanchthon, gleich hohn Achtung. Sie vermochten keinem von beiben unreine Baweggründe zuguschreiben. "Bon Phislippus höre ich", schweidt der Rector der Schule zu Meißen Georg Fabricius an Flacius, "daß er, obgleich ar nin Arbeiter ist wie Wenige, doch mehr Zeit aufls Gebet als auf die Studien verwendet; von dir höre ich Aehnliches. Auch darin seid ihr vielleicht einander ähnlich, daß ihr beide von gleichem Giper bejelt seid, der Kirche zu dienen und Gottes Ramen zu der herrlichen. Gebe es darum der ewige Gatt, daß ihr in dem, den ihr mit gleich eifrigem Berlangen anvust, auch verbunden seit durch ein änkerlich Band der Liebe."

Dem Glauben bes Placius wie bem Luthers galt ber Papit als der Antichrift. Das Interim des Kaisers, die Drohungen und Berfolgungen, durch welche er beffen Annahme batte erzwingen wollen, entstammten nach seiner Neberzengung bemielben Reiche ber Finfterniß, bas einft burch blutige Berfolgungen die Christenheit ber ersten Jahrhunderte ju unterbruden versucht batte. Und wie zu jener Reit alle diejenigen, welche ber Berfolgungen wegen in itgenb einer Beise fich ben Forberungen ber Reinbe anbequemt hatten, als Gefallene galten, fo faben Flacius und feine Frounde wegen des Leipziger Interims jest Melanchthon und feine Frennbe bafür an. Bie einst Ifrael um Achans willen, so sei die ganze evangelifche Kirche unter bem Banne, so lange jene Schulb eine unerkannte und ungesühnte fei. Rach ber Beise seiner Beit bentete Placine die Erscheinung eines Kometen und iondere außerorbentliche Erscheinungen als Borzeichen großer Strafgerichte. Er fah in ben Türken bie Auchtruthe, bie an ber undankbaren Christenheit zu vollziehen habe, was ehebem bie beibnischen Weltreiche an bem abtrunnigen Frael. Und wie ehebem bie Propheten mit rudfichtelofer Bugprebigt bie Beijen und Großen Ifraele zu erschüttern suchten, fo hielt auch er es fur die Pflicht ber Prediger seiner Zeit, ohne Rudficht auf Fleisch und Blut, ohne Ansehen ber Berson, un= berbedt und unablässig, bem großen Lehrer in Wittenberg und allen, die ihm gefolgt waren, die Sande der Berlängnung vor das Gewissen zu halten, die sie durch öffentliche Buse die evangelische Kirche von dem Banne, der auf ihr liege, wieder entsastet hätten.

Es war nicht an dem, daß jeder nachtheilige Einfluß, welchen bas Berhalten ber Bittenberger gur Beit bes Interims auf bie Stanbe gehabt hatte, mit bem Baffauer Bertrag auch geschwunden gewesen mare. Roch immer fraß, wie flacius fich ausbructte, jene That ber Berlaugnung wie ein Rrebe um sich. In vielen Gebieten hatte bie Furcht, die von Bit tenberg aus mehr genährt als bekampft worben mar, bie ro mische Rirche wieder festen guß fassen laffen. Roch immer war die Kirche ber Mark Brandenburg durch die adiaphonstischen Berschlechterungen entstellt. Roch mehr war bies in Suben Deutschlands, wie zu Rorblingen, zu Ulm , ber fall. Roch im Jahre 1561 lehnten bie Stabte Bindsheim, Gingen, Beilbronn , Ravensburg und Biberach \*) bie Betheiligung an ben Beichluffen bes Maumburger Rurftentages unter bem Bor wande ab, daß sie sich verschrieben hatten, "bas Interim in ihren Städten neben dem Evangelio zu gebulden."

Und auch um kunftiger Angriffe willen, die ficher nicht ausbleiben murben, hielt es Flacius für nothwendig, ein beftimmtes Urtheil über die interimistischen Bergleichungen den Rachkommen zu hinterlassen.

Bon solcher Anschauung geleitet brang er, in Verbindung mit Gallus, schon im Jahre 1553 in einer öffentlichen Schrift auf einen kirchlichen Urtheilsspruch \*\*). Ein Gericht von zehn bis zwanzig urtheilssähigen Männern, welche bisher sich nicht in den öffentlichen Streit gemischt hätten, solle über die Kardinalpunkte des Streites entscheiden: Ob der Papst der Antichrift sei? Ob

<sup>\*)</sup> Beppe, Geichichte bes beutschen Protestantismus I, 414. 415.

<sup>••)</sup> Provocation ober erbieten ber Abiaphorischen sachen halben, auf etkentnis vnd vrteil ber Kirchen. Durch M. Fl. II. vnd Ric Gallum. 1558. Magdeb. b. Mich. Lotther.

mit ihm in Lehre ober Geremonien eine Bergleichung gemacht werben könne? Ob weltliche Obrigkeit wiber ber Gemeinde Billen Kirchenordnungen zu stellen berechtigt sei? Ob man in Zeiten der Bersolgung nach der Feinde Willen außerliche Geremonien annehmen durfe? Ob das Leipziger Jutevim an sich selbst und um der Umstände willen christlich und dienstelich gewesen sei oder nicht? Sei der Spruch nach sorgfältiar Prüfung der Gründe, welche beide Parteien dem Gerichte rerzulegen hätten, geschehen, dann solle, so wird verlangt, der ichnlige Theil der Wahrheit öffentlich Zengulß geben.

Um bas Interesse für biesen Borschlag zu gewinnen und die Ausstührung besselben herbeizuführen, wendeten sich die Urheber in ben beiben folgenden Jahren an den Letbarzt des Anreirsten von Sachsen; an den Rector zu Meißen Fabricius, in Johann Albrecht von Medlenburg, an sachsische Pfarrer und Indere, von denen sie glaubten, daß sie von Ginfluß seien.

Die Wittenberger waren welt entfernt, auf diese Borsibläge einzugehen. Die Siegesgewißheit, welche aus ben westigen Blättern ber genannten Schrift hervorleuchtete; die Erwägung, daß die Magbeburger für ihre Sabe die Zustimmung der Richter leicht erlangen ober wenigstens sicher erkämpsen würden; der Stolz, den es emporte, der Welt das Schauspiel einer Demüthigung vor Gegnern zu geben, von denen man sich schwer beleidigt hielt und gewiß zu sein glaubte, daß sie eiler Spre geizig seien: das mag für Melanchthon und seine kreunde Antried genug gewesen sein, über die Heraussorderung der Gegner wit Stillschweigen hinwegzugeben.

Biewohl aber die genannte Schrift und die Bemühungen der beiden Magdeburger ohne den gewünschten Erfolg blieben, is wirften fie doch im Bunde mit dem Schmerze, den der Rifg innerhalb der Kirche in ben Herzen Bieler erweckte, dazu mit,

<sup>\*)</sup> Flacii brevis narratio quarundam actionum de dirimendis controversiis praesentium corruptelarum. Apogr. im Cod. germ. 1346 ser Münchner Staatsbibl. f. 286—293.

die Gebanken auf die Ermägungen der Mittel hinzulmten, durch welche nicht allein diefer Zwiefpalt, sondern jeglicher Streit überhaupt, der in Zukunft die Einheit der evangelischen Lirche gefährden konnte, zu beseitigen sein undchte.

Ramentlich ist es Christoph von Würtemberg, ein duch seine Geistesgaben und seinen Gifet für die evangelische Kirche ausgezeichneter Fürst, der die enangelischen Fürsten zu Bestrebungen nach dieser Seite bin auregt. Richt bei allen sand die Art, wie er den Frieden hergustellem sucht, eine bereitwillige Amerkenung. Insbestindere waren es die Sohne Johann Friedrichs des Bestenners, und under ihnen der ätteste, Johann Friedrich der Wittlere, wolcher Abstringen zuerst in Verdindung mit seinem Brüdern, dann im Ramen derselben allein regierte, welche von den Grundstein des Fierins beherrscht den Vonschlägen Christophs Schwierigsetten in den Weg stellten.

Mehrere Bersuche Christophs waren bewotts gescheitert, ba brungte ber auf ben 1. Mänz 1866: nach Regensburg ausgeschriebene Reichstag, auf welchem bie protestantischen Stünde ihre Bemühungen gegen ben geistlichen Borbehalt bes Reisgionsfriedens vereinigen mußten und die Aufforderung zu einem Reitgionsgespräche mit dem Römischem erwarten konnten, zu einem neuen Verkuche.

Im Januar 15h6 erschienen Schandte Shristophs von Würtemberg und Friedrichs II. von der Pfalz zu Weiman. Sie machten den Borschlag zu einem Convent der evangelischen Fürsten, auf welchem man sich über ein genechsames Borzehen auf dem Reichstage bewahten solle: Auch eine Borzammelung der fereitenden Thoologen schlugen sie von, und wollten von dersolben den Streit zwischen Magdeburg und Bittensbeng auf Annestie d. i. auf gegenseitiges Bergeben und Bergessen einsach abgeschlossen wissen.

Aber die durch die thüringischen Herzoge zu Weimar verssammelten und zum Gutachten aufgeforderten Theologen: Amsborf, Stolz, Aurifaber, Schnepf und Strigel widers riehen beibe Convente. Die Zeit sei zu turz zugemessen; zubem könne ber Convent ber Fürsten bei dem Reiser Berdacht
ermeden. Den Borichlag der Annestie lehnten sie ab, Sie
sorderten van den Wittenbergern öffentliche Berdampung hes Shnergismus. Majorismus, Abiapharismus, so wie der Lehren Zwinglis, Ofianders und Schwencselds. Die einzige Concession, die sie machten, war die, daß sie in Bezog, auf
die drei ersteren Jerthämer von der Form eines persänsichen Biderenss und öffentlicher Busse abstehen wollten, weil man
die Gossmung auf eine, solche schon längst ausgegeben babe \*).

Bei ber Ahneigung, welche hiese Theologen gegen bie vorgeschlagene Amnestie offenbarten, fehlte nun auch bem Bertathungen, welche bie Gefandten anregten, wie künftiger Zwiesspalt auszugleichen sei, die Aussicht auf Erfolg \*\*).

Die beiden Fürsten standen vorerst von weiteren Bersuchen bei Johann Friedrich und seinen Theologen ab. Dagegen wurden die Bemühungen für den Frieden von einer andern Seite ber aufgenommen.

<sup>\*)</sup> Cod. Wolmes ber Welfenbutt. Biblioth. 79, f 1-3 enthält bas Brotofoll ber Theologen in lat. Sprache. Es trägt bas Datum bes 12. Jannars. Stolz hat fich baffelbe, auf bem Sterbebette liegend, noch einmal bringen laffen, und mit zitteruber hand bie erwähnte Conceffion, als zu lax, feinerfeits wieder zurückgenoms men. f. 5-8 enthält bas Gutachten ber Theol. au die thur. Herzoge.

<sup>\*\*)</sup> Ein Bepeis, wie sehr biese Frage bamals einzelne enangelische Fünften beschäftigte, find die gleichsalls im Angesche bes Regensb.

Reichstags von den Herzogen von Hommern an August won Sachsen getendeten Borschläge. Da werden für Spoltungen "die nicht
die Hauptartiffel unserer Religiou principaliter belangen und dennoch durch die aynodag provinciales nicht kunnen entligieden werben" oberfin Tribungse in Borschlag gebracht: sur die sichflichen
Länder die thool. Facustäten zu Wittenberg und Leipzig; für die
oberbeutschen Länder die theol. Facustäten zu heidelberg und Tilbingen. Cod. MSt. d. Wolf. Bibl 64, 11. f. 66.

Richt sehr lange nach bem Convent'zu Weimar wendeten sitch einige Manner, die das Zutrauen beider Parteien genofien, an Flacius und seine Freunde, sich wegen einer Einigung mit biesen zu besprechen \*). So hatten der Rector der Magbeburger Schule, Gottschaft Prätorius, und Hubertus Languet aus Burgund, Welanchthons Freund und damaliger Hausgenosse, mit Flacius zu Wagdeburg eine Unterredung, und Flacius theilte dem Prätorius die Bedingungen, unter denen er zum Frieden geneigt war, in einer Resse von Artiseln mit. Prätorius behielt diese Artisel, dis er die Vorschläge der Wittenberger gehört hatte. Er schried beshalb im Monat April an Bitus Winsheim und Melanchthon\*\*). Melanchthon, der jedenfalls durch Languet von den Forderungen, die Flacius machte, unterrichtet war, gab keine Antwort \*\*\*).

Da senbete Flacius im Monat Mai +) seine Artikel an

<sup>\*)</sup> Ich will hier einer Thatsache gebenken, von det das Jahr, in welches sie fällt und die näheren Umftände mir nicht näher bekannt sind, die aber jedenfalls merkwürdig ist. Flacius schreibt nämlich an Gallus in einem Briese, der mit dem Dat. des G. Oct. dezeichnet ist: Pui in die Michaelis horis 6 Vitembergae. Collocutus sum cum Coecritaio. Vult is dare 50 taleros. Conatur nos cum Adiaphoristis in gratiam reducere, sed krustra. Aus Caspar v. Checrit Briese an Flacius ist mitgetheilt: Forster, Major versichern mir, daß zwischen euch und ühnen kein Widerwülle mehr sein soll. Ich ditte euch, in mein haus zu kommen. Regensburg. Stadtarchiv Ecclosiastica Fasc. 26 N. 262.

<sup>\*\*)</sup> Eine Abschrift ber beiben Briefe bes Pratorius findet fich ju Bolfenb. Cod. Helmst. 79, f. 125.

<sup>\*\*\*)</sup> Erft am 7. Juli ichreibt Melanchthon an Ptatorins und bezeugt feine Reigung zum Frieden; gebenkt abet nicht der früheren Auf forberung bes Pratorius, ba inzwischen andere Schritte geschen waren. Corp. Reformatorum ed. Bretschneider VIII, 794.

<sup>†)</sup> Ein Brief bes Flacius an seinen Freund hartmann Beper in Frankfurt vom 6. Juni 1556 seht die Absendung ber Artikel poraus.

ben Professor ber Philosogie Paul Cher nuch Wittenberg, daß bieser sie Melauchthon mittheile. Diese "linden Borschlage", wie sie Flacius nannte, forderten die Verdammung der obensenannten Jrrthumer in einer öffentlichen Schrift, welche von den Theologen beider Parteien unterschrieben werden sollte\*).

- \*) Cod. MSt. b. B. B. 64, 41 f. 155 ff. Linbe Fürschläge, baburch man gottselige und nothwendige friedliche Bergleichung machen könnte zwischen dem Wittenbergischen und Ledzzigischen: Theologen in causa Adiaphoristica und den andern, so wider sie geschrieben haben:
  - 1) Bur Aufbebung und driftlichen Entscheidung biefer argerlichen Zwiespalt ware rathsam und förderlich, so mit beiderseits Theologen und andere unparteiische Unterhändler unterschriebenen Ramen ohne irgend eines Lob, Schmähung und Berbammniß ein Bekenntniß in öffentlichem Drud ausginge, bes Inhalte:
  - 2) Rachbem wir bis anher mit einander von den Abiaphoren und Mittelbingen zwiefpältig und fireitig gestanden, welches vielsleicht einen bosen Schein, vielen auch einen Anstoß gegeben, als haben wir uns derhalben mit ernstlicher Anufung zu Gott untereinander freundlich vereiniget und christlich verglichen in Maßen wie solgt, und wollen solche Bergleichung, Einigkeit, Friede und Freundschaft stet und feste halten:
  - 3) Bir ertennen und bekennen alle einträchtig und einhellig ben Papft für ben rechten Antichrift, und wie wir ihn bafür halten, also wollen wir ihn auch mit ber Propheten und Apostel Schriften ftrafen und verbammen.
  - 4) Bleiben mit Berleihung bes Allmächtigen alle einhellig bei der Augeburgischen Confession und wollen uns davon nicht abwendig machen laffen, als die ein gewisser, kurzer Begriff und grundlicher Unterschied ist unserer und der Papisten Religion.
  - 5) Berbammen alle einhellig und beständig das Tribentinisch Concisium und Augsburgische Interim und was zur Zulendung besselben vorgenommen und verstattet ift. (Am Schluß bes Borsichlags sinden sich Artikel 5, 6, 7 in milberer Beise formulirt: So Artikel 5 statt ber Borte "und was zur Zulendung 20." "und was denselben gleichmäßig und andängig iss").
    - 6) Salten und betennen berhalben weiter, bag teine driftliche

Richt hinteniffe, welche durch diese Artifel jegliche Bereinigung unmöglich machen wollte, sondern innerste Liebergen-

Einigfeit und Gleichheit in ber Religion mit ben Papiften tann aufgerichtet werben.

- 7) Und wiewohl bie vergangene Beit Gleichformigfeit in ber Lehre und Geremonien bin mib wiber mit ben Baviften verfuct und borgenommen ift worben, fo fchließen wir boch nun aus fleißiger Rachforidung ber betigen Schrift und gewiffer Erfahrung. baß Riemand weber bei unferem Leben noch unfern Rachtommen mit ben Papiften in ber Lehre und Geremonien Gleicheit ju maden fich forthin unterflehen tonn und foll, (die milbere Form lautet: "Und wiewohl bie vergangene Beit Gleicheit in ber Religion und Ceremonien bin und wiber mit ben Bapiften ju ma den guter Meinung ift vorgenommen worben, fo wollen wir bod, bag Riemand von ben Unfern mit ben Papiften in ber Lebne "und Ceremonien Gleichheit ju machen fich forthin unterfieben foll 2c."), guwiber ber Augeburgifchen Confession und Schmaltal bifchen Artifeln, und foldes aus großen wichtigen Urfachen, welche in vielen Schriften angezeigt find und hier nicht nothig zu ergablen, es fei benn, bag fle juvor von ihrer Berfolgung abfteben, bie reine wahrhaftige Lehre bes Evangelli, welche in ber Augebur: gifchen Confession begriffen ift, annehmen und öffentlich betennen.
- 8) 3tem, daß weltlicher Obrigfeit nicht gebuhre, Aenderung in guten, leidlichen Ceremonien vorzunehmen, ohne Biffen und Billen ber Kirchen, viel weniger, daß fie Wocht habe, dieselbe um zeitliches Friedens willen nach der Berfolger und Gottlofen Boblgefallen zu milbern und fich ihnen gleichformig zu machen.
- 9) Berbammen und verwerfen auch einmuthig die zweizungige und zweifelhaftige argertiche Proposition und Rebe: opera sunt necessaria ad salutom, gute Berbe find nothig zur Geligfeit. Denn man gloffire fie, wie man immer mehr wolle, so bleibt fie doch ein Dorn und Glachel in der armen Sunder herzen und konnen ihr die Papiften wider und brauchen.
- 10) Berbammen ben Irufum ber Zwinglioner vom hochwarbigen Garament bes Leibes und Blutes unfetes Herrn Zein Ehrifti und ber Wiebertaufer Jrethum, welcher jeht bin und wi

gung war es, wenn flacins die mitgetheilten Forberungen als nothwendig hinftettte: "Es weiß ju der liebe Goth"; sagt er in dem um diese Zeik beveits geschniebenen Buche vom der Einigkeit "), "daß ich alle Tage und alle Stunde mit Fleiß bedenke und betrachte, wie doch die Sache mit den Abtaphosisen undchte christisch vertragen werden; aber es zwingt wird Gottes West und wein Genissen, daß ich muß endlich ohne meinen Dank also schließen: so lang sie diese überteuselische Sünde, Berläugnung, Absall und Berfolgung nicht allein nicht helsem durch Grenntniß und Bags ablössen und verbissen, sondern wit ihren Entschnidzungen. gleich als große Berge häusen, und die armen gefallenen und von ihnen vers sührten Christen in solchem Abgrund und Zenn stärten und

<sup>11)</sup> Bo irgend ein Irrthum einreißen wirde, als mit bes Ofiandei und Schwendfethe geschehen, wollen wir einträchtiglich mit Schriften, Predigen, öffentlich und heitnich bemfelbigen aus Gotted Bort begegnen, wehren und fleuern balb im ersten Ant fang, eine ar wie der Krebs um fich gefreffen.

<sup>12)</sup> Bo Eiliche, es fei im Geheimen aber öffentlich ber mahren Religion verbrudliche und bem Gemiffen ichabliche Jerthum fürgeben und ausbreiten würben, wollen wir dielelbigen als einen Fluch meiben, nicht ehe für unfere Brüber erkennen und in unfere Gemeinschaft nehmen, fie haben benn zuvor ihren Jerthum verdammt und bffentlich wiberrufen; benn folche ber Kirche Bunden laffen sich nicht mit Stillschweigen heilen und verdulben.

<sup>13)</sup> Und ift ohne Ruch, bes viel Arfachen anzuzeigen; verständige, gottfürchtige Leute, benen est mit der Religion, Pflanzung und Erhaltung reinen Lehre ein Ernft ift, verstehen und wiffen wohl, daß man in Glaubenssachen anders fahren muß, denn in weltlichen Händeln, da man oft Amnistiam macht, das ist, irrige Sachen durch Bergessen authebt und sahren lätt und mehr eifert, und daß auf leine lindere Mittel ohne Rachtheil der Religion die Iwispalt in der Kirchen kann gestillet und aufgehaben werden.

<sup>\*)</sup> Bon ber einigfeit berer, so für und wiber bie Ablaphora in vers gangenen Jaren gesteitten haben, Christicher einseltiger Bericht, sehr nühlich zu lesen, burch Matth. Fl. Juyr. 8. E. 3. 4.

versenken, — so können wir, ja auch andere Speiften mit ihnen nicht wohl zufrieben sein, es ware venn, daß wir uns wissentlich wollten dieser allergrößten Sünd und des grause men Zorns Gottes theilhaftig machen."

Die großen Berdienste und der Ruhm Melanchthons schienen ihm unter solchen Umftänden nicht in die Wagschale gelegt werden zu dürsen, da eitle Ehre vor Gott nichts gelte, und wahre Ehre nur da sei, wo man es mit der Wahrheit und Gott halte. Paulus bekenne seine Sünde der Verfolgung und Petri Irrthum und Straucheln, aber ihr Ansehen und das ihrer Schriften sei badurch nicht wankend geworden. "Ac es ist leider eitel des alten Adams Klugheit und Ansehen der Berson, daß wir höher die Menschen, denn Gott und seine Wahrheit achten, und berhalben der Menschen mit großem Nachtheil der Wahrheit schonen."

Bon biesem Standpunkte aus sieht es Flacius noch als eine Milderung an, wenn er in seinen Artikeln nur die adias phoristischen Handlungen selbst durch die Unterschrift der beis berseitigen Namen verdammt wissen wollte, von der Form bes persönlichen Widerruss aber Umgang nahm.

Als Flacius seine Artikel an Paul Eber sandte, bat er, man möge es ihm anzeigen, ob man eine Aenderung in densselben wünsche. Aber dieselben schienen den Wittenbergern gar keiner weiteren Berücksichtigung werth. Flacius erhielt keine Antwort\*).

Dafür entnahmen balb barauf die Magbeburger die Stimmung, die in Bittenberg gegen sie herrschte, einem Spottbild mit Bersen Welanchthons, dessen Beröffentlichung Melanchthon

<sup>\*)</sup> Epistolae Saholasticorum J 2:. Misit autem articulos Magdeb. ad Dom. Eberum, ut eos nostro Praeceptori proponeret, et in speciem petiit, ut si quid in eis mutandum judicaret, ipsum de ea re certiorem faceret. Sed cam Dom. Eberus in iis mihil prorsus probaret, lilyrico nihil respondit et articulos apud se retinuit.

stillschweigend zuließ. Das Bild zeigte einen Gel, der von anderen Geln mit einer schmutzigen Arone gekrönt wird. In den Bersen wurde die Jahel, daß die Giganten im Kampse mit den Göttern durch das gräßliche Geschrei des Gsels, der Silen gehörte, zurückgeschreckt worden seien, auf den Kampsider Protestanten gegen das Papstihum angewendet, und mit unverkennbarer Deutlichkeit dem Flacius und seinen Freundem die Rolle des Gsels zugetheilt \*).

Solches Verhalten der Wittenhergen war nicht geeignet, die Nachgiebigkeit des Flacius zu gewinnen. Im Augesichte der tropigen und spottenden Gegner die Waffen aus der Hand zu legen, schien ihm einem Widerruf seines bisherigen Thuns gleich zu sein.

Aber die Sache des Friedens hatte noch immer ihre treuen freunde in jenen Männern, von denen einige Flactus zur llebersendung seiner "linden Borschläge" veranlaßt hatten. Und von diesen waren der kaiserliche Rath Raspar von Nidsbrud, der eifrige Förderer der Borarbeiten zu der Kirchengeschichte, für welche Flactus den Plan entworfen hatte, und der Superintendent zu Goßlar Tilemann Heshuslus schon während des Junius mit Melanchthon und Flacius in Unterhandstung, um eine personliche Zusammenkunst beider Gegner zu dewirken. Heshusius theilte dem Flacius mit, daß Melanchstungsber seine personliche Unterredung wünsche\*\*), ein Gleiches

<sup>\*)</sup> Schrift der Magdeburger an die Riebersachsen v. Hertste des J.

1556. Autograph, des Flacius: Cod. Helmst. 79 s. 347. Die
Berse s. Corp. Ros. X., 6 31. Mel. an Flacius 4. Sept. 1556:
Quod de versiculis scribis, qui editi sunt, me nolente sunt
editi et tu interpretationes atroces adfingis. Dastgen Flacius
an Rel. 16. Sept. 1556: Nam quod scribis de versidus asellorum, jam bis a vodis editis, nunqua maudivi te invito esse
evulgatos et sententis corum manifesta est.

<sup>\*\*)</sup> Pland VI, 27 berichtet, Flacius habe Delanchthon ben Ans

versicherte ihm auch Kaspar von Nibbruck. Da gab nur Flacius behterem Bollmacht, den Wittenbergern auch seine Bereitwilligkeit anzuklündigen; nur scheint Flacius den Bunja ausgesprochen zu haben, Widdruck möge ihm den Brief, in vorleen er dies ihne, worber noch zur Durchsicht zusenden.

Wenige Tage vorher, ohe Ribbrud's nach Wittenberg bestimmter Brief bei Flacius eintraf, kam Hubert Banguet nach Magbeburg, und traf, wie es scheint nicht ohne Absidt, mit Placius daselbst zusammen. Wenigstens hatten-Flacius, Gottschuft Prätorius und Bigand, der Pfarrer der Utrichskriche, eine Unterredung mit ihm, in welther sie ihm die früher nach Wittenberg an Eber geschickten Artikel mit der Bitte vorlegten daß er freimuthig erklare, welche Hoffnung man bezüglich dieser Borschläge haben durse. Languet rieth, die gegenseitigen

trag ju einer peffonlichen Unterrebung machen laffen; babe abet nachher bie Unverschamtheit gehabt, ju behaupten, ber Antrag in . von Melanchthon ausgegangen. - Daß ber Antrag nicht von Flacius bewährte, geht unzweibeutig aus ben gegen Flacius feind. ... lichen Epistolis Schol. J., 2 hervar, mo jene bei ben Bittenber gern hochgeachteten Männer (quorum non est levis anctoritus in his regionibus) ale biejenigen bezeichnet werben, auf welche bie Erneuerung ber Unterhandlungen gurudguführen ift: "Cum vero illi, de quibus supra díctum est, non desisterent apud Illyricum urgere istud negotium pacificationis etc." Sobaus fagt eine von frember Dand einem Briefe bes Flucius bingugejügt Anmertung ausbrudlich, bag bas Colloquium von ben Bitten bergern erbeien worden fei: quoniam ab ipsis erat petitum. Cod b. 23. 28. 64, 10 f 248. Unmöglich batte fich fonft aud Alaciue ir einem Briefe an Languet auf biefen mit Mefanchthon taglich ver febrenden Freund felbft berujen tonnen, als ber wifte, daß Tile mann heshufius bem Macius mitgetheilt habe: Malandthet wänsche eine personliche Unterredung mit Flacins, 1. o. f. 251 Atqui tutamet acia, Doctorem Tilomannum ita nobia persua sisse, quod ille petat, ut ego ad ipsum colloquii censa ve -----

Angeiffe in Bergeffenbeit au begraben, ba burch mehrfabriges Stillfeweigen die Sache vhredies zu Ende gebracht fei. Rlacins bielen Bocfchlag laus. ben uns befannten Grunben von der Hand wies, bob Lattauet hervor, daß ber Entstheid einer Synobe über folche Fragen, wie fie Flacius in seinen Artiseln vorlsge, ein viel größeres Ausehen haben werbe, als ein Bergleich, ber aus einer Brwatunterrebung über biefelben pervorgehen wurde"). Go tam biefer Freund Melanchthons auf benfelben Gebanten gurud, ben Flacine fcon im Sabre 1553 ausgeiprochen und Mosanchthon damals unberücksichtigt gelaffen hatte. Allwin ich zweiffe, bag die Wittenberger im Ernfte eine solche Sprobe wundehren und glaube, daß noch gang biefelben Rudflichten bei ihnen walteten, um beren willen ne diefelbe ehebem für unannehmbar hielten \*\*). Bielleicht folte die Berweifung auf eine folche einer etwaigen perfonliden Zusammentunft nur ben Stoff entziehen, ber biefe auf atte Ralle erfolgiss gemacht haben wurde. Der Ginbruck, ben tanguet aus biefer Unterrebung mit nach Bittenberg nahm, war nun nicht ber Art, daß man hoffen konnte, Macius werbe bei ber perfonlichen Unterrebung, für bie Nibbruck und Besbufins unterhandelten, seine Artitel nicht zur Borlage bringen. Unter biefer Voraussicht mochte bei Melanchthon ber bunich nach einer verfonlichen Unterrebung wieber gurudtreten.

Aber taum war Languet abgeveift, so empfing Flacius ben Brief, in welchem ben Wittenbergern seine Bereitwilligkeit, fich zu einer personlichen Unterrebung zu fiellen, burch Rids

<sup>\*)</sup> Epist. Schol. J, 3.

<sup>\*\*)</sup> Editio ja Melanditjon noch im Dec. 1555 an Camerarius:

De anla deliberationes sunt, εἰ σύνοδος πάντων διδασκάλων ἐν σαξονικαῖς καὶ ἄλλαις ἐκκλησίαις συγκροτητέα. Idque
petant Dax Charitinorum et Patatini, et arbitror, Lascium
hujus consilii auctorem esse. Ego laconicum illud οῦ respondi. C. R. VIII, 627.

bruck erklärt wurde \*). Sosort sendete Flacius Ridtruck Brief durch einen besonderen Boten nach Wittenberg an Languet, damit der Bote Melauchthons Antwort gleich mit zurücknehmen könne. "Ich werde", schreibt Flacius au Languet poch besonders \*\*), "einen oder höchstens zwei Zengen zum Colloguium mitbringen; ein Gleiches möge auch Philippus thun. In den Worten verspreche ich die höchste Wäsigung und Milde; aber der Sache selbst kann ich nichts vergeben. Du wirst mir einen Gesallen thun, wenn du sobald als möglich eine bestimmte Antwort, und, wenn es möglich ist, eine baldige Angrhung, des Colloquiums ermürkest; denn ich denke daran, meiner Gesundheit wegen eine Reise zu unsernehmen, pon der ich nicht sobald zurücksommen werde."

Noch an bemselhen Abend, an welchem die Briefe von Magheburg angekommen waren, es war am 14. Juli, ginz Languet zu Melanchthon. "Worgen", so versprach Melanchthon, "sollst du Antwort haben." Schon um 5 Uhr Morgens brachte sie Melanchthons Famulus. Sie lehnte die persönliche Unterredung ab \*\*\*).

<sup>\*\*</sup> Ocod. b. 28. 8. 64, 10 f. 248 erffart von biefem Briefe: Exemplar Epistolae illius magni viri haberi non potuit, sed fuit indicatio voluntatis Illyrici de colloquio et petitio, ut Vitebergen ses in idem, quoniam ab ipsis erat petitum, consentirent

<sup>\*\*)</sup> Der Brief bes Flacius ist vom 12. Juli. Pland nimmt einen Theil von dem, was dieser Berhandlung angehört, und macht da raus einen Antrag, den Flacius im Juni durch Languet au Me lanchthon habe gelangen lassen. Er vermuthet sodann, daß Me lanchthon auf diesen ersten Antrag geantwortet, ja sogar, was er geantwortet habe. Das alles entbehrt des Hales und würde von Pland nicht ausgestellt worden sein, wenn er obigen Brief des Flacius gekannt und daraus auf den Zusammenhang der Thatsachen hätte schließen können. Der Brief sindet sich C.R. VIII, 794.

<sup>\*)</sup> Languet sanbte sie sofort, mit einem Begleitschreiben an Flacius. Letteres, bem wir obige Angaben entnehmen, findet fic Cod. b. B. B. 64, 10 f. 248. Melanchthone Antwort an Languet vom

Ein anderer Umstand war inzwischen noch bazu getommen, Melanchthon gegen eine Unterrebung mit Flacius vollends abgeneigt zu machen. Einfältige ober boshafte Zwifchen träger batten ben angftlichen und Alacius mißtrauenben Delandthon vor biefem und seinen Freunden gewarnt, weil sie einen Morbanichlag wiber ihn im Schilbe führten. Die Luge war and Medlenburg nach Wittenberg gefommen. In einem Butachten, bas ber medlenburgische Theologe Chytraus seinem Bergog über bie entstandenen Streitigkeiten ausfertigte, hatte jener geaußert: Go lange Philippus und Flacius lebten, wirde wohl nie eine Einigung zu Stande tommen \*). Run binterbrachte man Melanchthon biefe Aeußerung in ber Form: Es fei keine Ginigung zu hoffen, fo lange nicht Philippus aus tem Bege geraumt fet. Diefe Mittheilung mußte ben angft= liden Melanchthon vollends abgeneigt machen, eine perfonliche Unterrebung angunehmen.

Sein Absagebrief erwähnt die mitgetheilte Aeußerung und macht den Geguern den Vorwurf, daß sie auf solche Weise eine Unterredung und die Besprechung der wichtigsten Dinge unmöglich machten. "Was kann es nützen, sich mit so unwissenen, wülfenden und von rasendem Hasse erfüllten Mensichen, mit solchen Hosschranzen, Schmarotern und Bollsaufwieglern, wie der verstorbene Stolz war, und wie nun Gallus und Aurisaber sind, zu unterreden?"

Mit diesen lestgenannten wird nun Flacius beineswegs in gleichen Rang gestellt: für ihn ist der Brief bestimmt, und ware es gelungen, ihn, bas haupt der Gegner, für die mil-

<sup>15.</sup> Juli: C. R. VIII. 797 mit ber richtigen Aufschrift: Integerrimo viro Huberto Langueto fratri suo charissimo. In ben Cons. theol. II, 285 ist sie abgebruckt mit ber salschen Ausschime a Berge, Equiti Bilesio und mit ber salschen Zeitaugade b. 15. Juli 1557.

<sup>\*)</sup> cf. O. Fr. Schützi de vita Dav. Chytraei. Hamb. 1720 - 28 Tom. I, 147 ff.

bruck erklärt wurde \*). Sosort sendete Flacius Riddrucks Brief durch einen besonderen Boten nach Wittenberg an Lauguet, damit der Bote Melauchthons Amtwort gleich mit zurücknehmen könne. "Ich werde", schreidt Flacius an Languet noch besonders \*\*), "einen oder höchstens zwei Zemgen zum Colloguium mithringen; ein Gleiches möge auch Philippus thun. In den Worten verspreche ich die höchste Mäßigung und Milbe; aber der Sache selbst kann ich michts vergeben. Du wirst mir einen Gesallen thun, wenn du sobald als möglich eine bestimmte Antwort, und, wenn es möglich ist, eine baldige Augsdung, des Colloquiums ermixfest; denn ich dense daran, meiner Gesundheit wegen eine Reise zu undernehmen, von der ich nicht sobald zurücksommen werde."

Noch an demselhen Wend, an welchem die Briefe von Magdeburg angekommen waren, es war am 14. Inli, ging Languet zu Melanchthon. "Worgen", so versprach Melanchthon, "sollst du, Antwort haben." Schon um 5.Uhr Morgens brachte sie Melanchthons Famulus. Sie lehnte die persönliche Unterredung ab \*\*\*).

<sup>&</sup>quot;\*) Cod. b. 20. 8. 64, 10 f. 248 erffart von biejem Briefe: Exemplar Epistolae illius magni viri haberi non potuit, sed fuit indicatio voluntatis Illyrici de colloquio et petitio, ut Vitebergenses in idem, quoniam ab ipsis erat petitum, consentirent.

<sup>\*\*)</sup> Der Brief des Flatins ift vom 12. Juli. Pland nimmt einen Theil von dem, was dieser Berhandlung angehört, und macht de raus einen Antrag, deu Flacius im Juni durch Languet au Relanchthon habe gelangen lassen. Er vermuthet sodann, daß Me lanchthon auf diesen ersten Antrag geantwortet, ja sogar, was er geantwortet habe. Das alles entbehrt des Hales und würde von Bland nicht aufgestellt worden sein, wenn er obigen Brief des Flacius gekannt und daraus auf den Zusammenhang der Thatsachen hätte schließen können. Der Brief sindet sich C.R. VIII, 794.

<sup>\*)</sup> Languet sandte sie sofart, mit einem Begleitschreiben an Flacius. Letteres, bem wir obige Angaben entuehmen, findet fich Cod. b. B. 8. 64, 10 f. 248. Melanchthone Antwort an Languet vom

dei biesem Alter auf den nahen Tob, wobei ich den im Gottes bitte, daß er mich zu einem Gefäße des Erbarzens machen möge. Mögen andere nach Herrschaft und Macht meben — ich din ferne davon. Der Sohn Gottes wird über anes jeglichen Leben und Willen richten. Er weiß es, wie mein Verlangen bahin geht, daß die Wahrheit ins Licht geziellt und Gottes Ruhm verherrlicht werde und daß die Kirche nicht missormig sei. Mit diesem Bewustsein lebe ich und beziehle mich Gotte. Ich weiß, daß ich ein armer Mensch und nicht ohne Sünde din. Welcher Art aber in dieser Sache mein Trachten, Wirken und Wollen gewesen sei, das, hoffe ich, wird von vielen ehrbaren und vermünstigen Lenten einz gesehen werden."

Bolig unerwartet mußte Flacins biefe Ablehnung tommen, und in hohem Grabe ichmerglich ber biefur angegebene Grund ihm fein: "Mit großem Schmerze" fcreibt er am 21. Juli an Languet \*), "habe ich jene Antwort gelesen; benn ich febe, baß weit weniger Hoffnung auf einen gottgefälligen Frieden übrig ist, als ich theils felbst geglaubt habe, theils ren ben gemeinsamen Freunden ober Bermittlern bes Friebens zu glauben überrebet worben bin. Der Brief enthält nicht wenige fehr harte Stellen, auf beren einige ich turz und einfach antworten will. ""Er fürchtet einen hinterhalt. bermißt bie lautere Gefinnung bei mir. Er glaubt, bag es für ihn nicht ficher gemug fei, mit mir fich zu besprechen."" Tagegen weißt bu selbst, bag D. Tilemann und versichert hat, Relanchthon wünsche, daß ich mit ihm zu einer Unterredung zusammenkame, ich allein mit ihm allein, wenigstens hat er von Zeugen, wie ich sie verlangt habe, nichts erwähnt. Aus einem boppelten Grunde hatte er baber in Bezug auf jene

<sup>\*)</sup> Cod. b. B. 8: 64, 10 f. 251. Inc.: Clarissime Hupertse. Cum magno dolore legi istud responsum etc. Der Brief findet sich abgebruckt in Bacmeister, Acts Philippica etc. Tubingae 1719 p. 29-32, aber mit dem falicen Datum des 21. Juni.

beste Form bes Friedens zu gewinnen, so würde wohl der Widerspruch der Andern nicht mehr so viel zu bedeuten gehalt haben: Welanchthon unterscheidet darum Flactus auf eine ehrende Weise von seinen Genossen: "Chedem bestand ein liebliches Band der Freundschaft und Bertrautheit zwischen mir und Ilhricus, und mit ihm würde ich mich gerne über das ganze Gebiet der Lehre besprechen." "D daß er doch mit derselben Lauterkeit mit mir handeln wollte, wie ich mit ihm zu handeln wünsche!" Aber das Wistrausen in die Lauterkeit der Gesinnung ist es, was ihn von Flacius und einer persönlichen Unterredung zurückschreckt: "Er hat vordem Dinge über mich ausgestreut, die ich weder gesagt noch gedacht habe. Daher fürchte ich auch seht einen Hinterredung zugegen sein, und allein Kreunde will bei der Unterredung zugegen sein, und allein mich mit ihm zu besprechen, halten sie nicht für sicher"\*).

Damit jedoch die Gegner nicht den Eindruck haben, als fliche er überhaupt eine Besprechung der Streitsrage, so weist er darauf hin, daß eine Synode im Werke sei, für welche einige Fürsten sich bereits ausgesprochen hätten. Gine solche werde in der That durch den Nothstand der Kirche ersorden. Da werde dann wohl auch den Wittenbergeru Gelegenheit gegeben werden, sich auszusprechen. Jum Schlusse schiedert er sich dann noch im Gegensatz zu seinen Widersachern: "Ich schmiede keine Pläne, ich suche mich nicht durch Parteien zu stärken, was ich leicht könnte, wenn ich wollte; sondern ich tehre in meinem Kreise, dem allgemeinen Wohle zu dienen, die Wissenschaften, so gut ich es vermag, und rüste meine

<sup>\*)</sup> Fuit mihi dulcis et amicitia et familiaritas cum Illyrico, et cum eo libenter colloquerer de toto corpore doctrinae. Sed sparsit antea, quae a me nec dicta nec cogitata fuerunt. Quare nunc quoque insidias metuo. Utinam pari candore, quo ego libenter velim cum eo agere, mecum ageret. Sed nemo meorum amicorum vult interesse colloquio, et judicant mihi non tutum solum cum eo colloqui.

benn Wiberftanb, außer in ber Ber-.: arberismus und Majorismus? Er be-, ich hatte viel über ihn gelogen: gut benn, ::an ein Gericht, bag eines jeben Theiles Gei ober Ungerechtigfeit beutlich erkannt werbe. Er "illus, Ctolz gottfeligen Anbentens, und Aurifaber vende, muthende Leute u. f. w.; bas bient nicht zum ben und konnte von ihm auch nicht, wenn bie Sache gur triuchung fame, bewiesen werben. Soviel über bie Bor-.. ic. D daß ihm dies in einer Beise bargelegt werben unte, daß er boch enblich einmal aufhörte, Jeglichem über no Glauben zu schenken und so unbarmberzig zu urtheilen! ich habe mit lauterem und aufrichtigem Bergen in biefem Sommer einen gottgefälligen Frieben gefucht. Beil aber nun alle freundlichen Bersuche umsonst finb, und auf privatem Bege burch uns und Andere vergebens zum Frieden ermahnt worben ift, so muffen wir nun bem Rathe Chrifti folgen, welcher gebietet: "Sage es ber Gemeinbe", gleichwie wir

berufen, nachher Superintenbent in Rugen, hatte einen Streit mit bem Generalsuperintenbenten Rnipftrov in Greifewalbe, von welchem er fich nicht orbiniren laffen wollte. Freber wurde besbalb im 3. 1551 abgefest. Die Bittenberger gaben nachher in einem besonderen Gutachten bem fich vertheibigenden Freder Unrecht. Flacius icheint bie Cache beshalb bier zu berühren, weil Freber im abiaphorift. Streite auf ber Seite ber Magbeburger ftand. Das Rabere fiebe bei Bald, Ginleitung in bie Religions: ftreitigfeiten ber luth. Kirche 4. und 5. Theil S. 415 - 426. DR. David, Diaconus von Freiberg, und DR. Martin Bolf, Superintenbent von Colbis, murben beibe, nachbem auch bie Bittenberger Profefforen auf furfürftlichen Befehl ihre Sache unterfucht hatten, wegen ihres icharfen Prebigens wiber bas Leipziger Interim und Rurfurft Morit ihrer Stellen entfest , und . ber erftere 1555 ans Freiberg, ber lettere 1554 nach harter Rerferhaft auf bem Sobenftein aus Rurfachfen verwiefen. Die eigenen Berichte beiber finben fich im Cod. b. 28. 8. 64, 10 f. 191 unb.211; Salig III, 219 ff. hat einen Muszug bavon gegeben.

duch früher, da wir jene Zerthümer widerlegten und verbammten, zu thun gezwungen waren. Lebe wohl im Herrn Jesu, und beklage mit uns das Loos der Kirche, daß jene, nachdem sie so schwer gesündigt und der gesammten Religion und Kirche einen so großen Schaden zugefügt haben, weben Buße thun, noch bei den Brüdern, die von ihnen beleidigt worden sind, den Frieden suchen, ja nicht einmal den ihnen augebotenen annehmen oder einen besseren Weg dazu zeigen wollen. Der herr helse seiner armen Kirche. Amen."

Diesen seinen zuletzt angekündigten Entschluß, vor die Kirche mit seiner Klage treten zu wollen, brachte nun Flecius zur Ausführung, indem er seine Schrift "von der Einigkeit" veröffentlichte. Mit Unrecht hat man aus dem Umstande, daß diese Schrift kurz nach der ablehnenden Antwort Melanchthons erschien, den Schluß gezogen, daß Flacius, während man zwischen ihm und Melanchthon wegen des Friedens unterhandelte, an derselben geschrieben haben müsse, und dann weiter gesolgert, daß es Flacius unmöglich mit diesen Unterhandlungen Ernst gewesen sein könne. Diese Schrift war vielmehr schon geschrieben, ehe die Friedensunterhandlungen begannen, schon zu Ansang des Jahres 1556, und Flacius hatte sie nur dis jetzt zurückgehalten, weil inzwischen jene Berhandlungen eingetreten waren. Jetzt, als diese sich zerschlugen, trat er mit derselben hervor \*).

<sup>\*)</sup> Die Epist. Schol. und Pland haben biefe Beschulbigung gegen ihn ausgesprochen. Letterer hat bes Flacius Bertheibigung nicht beachtet ober nicht gekannt. Sie findet sich: Auff das ausschreiben der zweien Universiteten, und die Invectivam Scholasticorum, Antw. M. Fl. Il. 2c. A, 3: Sie geben vor: "ich hette unter denselbigen friedhenbeln, nemlich im sommer des 1556 jars, das Bücklein von der einigkeit geschrieben, So doch solche Bücklein wol 6 Monate zuwor geschrieben, vnd von der oberkeit zu Magdeburg, zu drücken erlangt worden." Der lette Umstand, der die Obrigkeit von Magdeburg zum Zeugen aufruft, seht die Richtigkeit biefer Angabe wohl auch für die Feinde des Placius außer Zweifel.

Es ist nichts Charafteristisches in dieser Schrift, was nicht bereits zur Schilderung des Standpunktes, welchen Flazius einhält, hervorgehoben worden wäre. Sie enthält eine Rechtsertigung seines Charafters gegen die Borwärse des Chrzgizes und eine Rechtsertigung der Wege, welche er zur Hersstellung des Friedens für nöthig hält.

Mit großem Schmerze hatten auch jene Freunde des Friedens von dem unerwarteten Ansgange der Verhandlungen gebort. So waren dem um die Fürstenschule zu Meißen hochereitenten Fabricius Melanchthons Brief an Languet und Hacius Antwort zugekommen, und dieser wendete sich jest m Auftrag und Namen etlicher Freunde in einem Briefe vom 24. Angust an Flacius in der Absicht, die zerrissenen Fäden wieder zu verbinden .

Biewohl nun des Flacius Antwort den tiefsten Unwillen über Melanchthons Berhalten kundgibt \*\*), so hat doch der Brief des Fabricius, in welchem die treue Liebe zur Kirche, ter Schmerz um ihre Noth, der Unwille gegen die Calumnie, welche die Bersuche zum Frieden gestört hatte, die rucksichtsvolle Achtung vor Flacius, einen edlen und starkn Ausdruck gewinnen, Flacius zu einem unerwarteten Entschlusse bestimmt. Der Brief, welchen er am 1. Seps

Ocd. b. 83. 8. 64, 11 f. 131 sq. Incip.: S. D. Clarissime vir! lectis ante paucos dies tais et D. Philippi ad Hubertum, meum quoque amicum, literis etc. gravissimum animo cepi dolorem, quia animadverti telam odiosarum certationum ingentem retexi: quod fieri omnes pii abominantur: et ego ex animo irascor iis, qui congressum vestrum calumnia, ut mihi videtur, impedierunt.

<sup>\*\*)</sup> Plac. ad Fabric. 29. Aug. l. c. f. 127-131. Incip.: Jam diu ego vir clariss. 'té ex animo licet ignotum de facie ignotus et ipse amavi etc.

tember an Melanchthon schrieb, ist, wie aus bem Briefe selbst herborgeht, zum Theil die Frucht der Beredsamkeit des Fabricius\*).

Doch wurde man sich täuschen, wenn man glaubte. Alacius werbe in seinem Briefe eine milbere Sprache angenom: men, ober seine fur Melanchthon bitteren Forberungen mit füßen und freundlichen Worten umtleidet haben. Das lag nicht in seinem Charatter. Das Auge allein auf bas Ziel gerichtet, spricht er aufrichtig und frei, herb und ruckfichtslos aus, was er fagen zu muffen glaubt: Jene allzugartlichen Freunde, meint er gleich im Anfang bes Briefes, welche Delanchthon lieber Angenehmes als Seilsames sagen, verhinderten eine personliche Zusammenkunft. Sobann versucht er, burch eine Reibe von Beweisen Melanchthon ju überzeugen, wie geneigt er felbst zum Frieden sei. Er bittet, Melanchthon moge fich boch nur zu seiner eigenen früheren Unficht wieber betennen. Er halt ihm bie Gottlosigkeiten bes Juterims vor, zeigt, bag Melanchthon felbft fie als folche ehebem anerkaunt habe, beutet auf bie große Gefahr hin, die burch Schwanten über bie Rirche gebracht worben fei. "Das ift Inhalt und Biel all unseres Dentens und Bunfdens, bag bie Errthumer und barunter auch ber abiaphoristische Frrthum aus ber Rirche Gottes ganglich ausgetilgt werben, benn fo lange fle bleiben, horen fie nicht auf alles anzusteden und zu gerfressen, gleichwie im Leibe ein allmählich tobtenbes Gift ober, wie Paulus fagt, ein Rrebs, ber weit um fich greift." Nachbem er sobann noch einmal bie verschiebenen Bege gur Einigung ihm vorgehalten, fahrt er fort: "Ich wage es jest nicht, bich zur Beseitigung bes Irrthums zu ermahnen, benn

<sup>\*)</sup> Flarius on Melanchth. d. d. 1. Sept. 1556. l. c. f. 132—136. S. bas. f. 135: Haec jam partim et praecipue pacis studio ecripsi, sicut saepe meditatus sum facere, partim etiam, quia M. Georgius Fabricius mihi ante triduum scripsit, hortatusque est, ne quid porro scribam etc.

Es ift nichts Charakteristisches in dieser Schrift, was nicht bereits zur Schilderung des Standpunktes, welchen Flazius einhält, hervorgehoben worden wäre. Sie enthält eine Rechtsertigung seines Sparakters gegen die Borwärse des Chrzeizes und eine Rechtsertigung der Wege, welche er zur Herzitellung des Friedens für nöthig hält.

Mit großem Schmerze hatten auch jene Freunde des Friedens von dem unerwarteten Ausgange der Verhandlungen gehört. So waren dem um die Fürstenschule zu Meißen hocheverdienten Fabricius Melanchthons Brief an Languet und Flacius Antwort zugekommen, und dieser wendete sich jest im Austrag und Namen etlicher Freunde in einem Briese vom 24. August an Flacius in der Absicht, die zerrissenen Fäden wieder zu verblinden \*).

Biewohl nun des Flacius Antwort den tiefsten Unwillen über Melanchthons Verhalten kundgibt \*\*), so hat doch der Brief des Fabricius, in welchem die treue Lebe zur Kirche, der Schmerz um ihre Noth, der Unwille gegen die Calumnie, welche die Versuche zum Frieden gestört hatte, die ruckslichtsvolle Achtung vor Flacius, einen edlen und starkn Ausdruck gewinnen, Flacius zu einem unerwarteten Entschlusse bestimmt. Der Brief, welchen er am 1. Seps

<sup>\*)</sup> Cod. b. 28. 28. 64, 11 f. 131 sq. Incip.: S. D. Clarissime vir! lectis ante paucos dies tuis et D. Philippi ad Hubertum, meam quoque amicum, literis etc. gravissimum animo cepi dolorem, quia animadverti telam odiosarum certationum ingentem retexi: quod fieri omnes pii abominantur: et ego ex animo irascor iis, qui congressum vestrum calumnia, ut mihi videtur, impedierunt.

<sup>\*\*)</sup> Flac. ad Fabric. 29. Aug. l. c. f. 127-131. Incip.: Jam diu ego vir clarias. 'té ex animo licet ignotum de facie ignotus et ipse amavi etc.

sein angeblicher Brief an Tenpolus undcht sei\*). Sodam wirft er bem Flacius vor, daß er ben Tert des Leipziger Interims verfälscht herausgegeben habe und fragt ihn dann, was ihn antreibe, einen alten Freund, der ihn in Wahrheit lieb gehabt habe, mit solchen Künsten zu bekämpfen? Er erzählt, wie harte Kämpse er mit den Hosseuten des Aurfürsten wegen des Interims gehabt habe, wie die Theologen von ihnen Verschwörer genannt worden seien. Und wie ehebem die Hosseute, so sielen nun die Wagdeburger mit Borwürsen über ihn ber.

Der Kurfürst habe ihnen aus eigenem Munde die Bersicherung gegeben, daß er keine Beränderung der Lehre begehre \*\*), und die Lehre des Bekenntnisses sei auch von ihn
nicht verändert worden. Dennoch sei er dem Widersprucke
ber Magdeburger gewichen und habe auf die Bertheidigung
verzichtet. "Der homerische Ajar ist zufrieden, daß Hektor im

<sup>- \*)</sup> Die Stelle im Briefe bes Macius lautete: Quod in seribendo a multis asperioribus studio abstinui: non edidi opistolam Carlowicij, Teupoli et alias, item multas querelas et judicis Lutheri, ad quod me multi hartabantur. Melanchthous Brief beginnt: Narras mihi beneficia tua, quod non edideris epistolam ad Teupolum scriptam. Nullam unquam syllabam ad eum scripsi. Teupolus war Benetianischer Gesandter auf dem Reichstag zu Augsburg im J. 1530. Melanchthon, vom Kurfürsten Johann an ihn gesandt, vertheidigte diesen: er umfasse mit wahrer Frömmigseit die Lehre der kathol. Kirche, verwerse nur die Misbräuche zc. Daraus versertigte irgend wer in der Folge einen Brief, den Melanchthon geschrieben haben sollte, in welchem für Melanchthon sehr compromittirende Aenkerungen gestanden baben müssen; und dieser sand dann in verschiedenen Abschristen seinen Weg in weitere Kreise.

<sup>\*\*)</sup> Tandem princeps sua voce dixit nobis, se non petere, ui doctrina mutetur aut ulla res necessaria. Sed ut ritus externos in ordine festorum, lectionum, vestitu veteri retinerent presbyteri. Haec postea consiliarii nominarunt Adiaphora. Nam ab: ipsis vocabalum initio nobis propositum.

Rampfe vor ihm weicht und ihm ben Sieg zugesteht. bort mit Anschuldigungen nicht auf. Belder Feind thut foldes, bag er noch auf bie losichlägt, welche bas Weld raumen und die Baffen wegwerfen? Sabt'ben Sieg, ich weiche, ich freite nicht um jene Gebrauche und muniche von Bergen, bag die Rirchen ber fugen Eintracht genießen. 3ch betenne auch, daß ich in dieser Sache gefündigt habe, und ich bitte Gott um Bergeihung, bag ich nicht weit geflohen bin vor jenen hinterliftigen Berathungen \*). Aber bas, was mir von bir unb Gallus fälschlicher Beise ift vorgeworfen worben, werbe ich widerlegen." Melanchthon wendet sich sobann zu ber Majo: riftischen Frage. Da suche Flacius Anlag zu einem neuen Streite mit ihm. Allein er habe Major fiets ermahnt, nicht nur, daß er feine Deinung erklare, was von ihm auch geicheben sei, sondern auch, daß er jeine Formel ganglich aufgebe, und Major babe es versprochen. Bas man bann nun weiter verlangen könne? Er selbst bediene sich ja nicht der majoriftischen Formel; nur ben Begriff "ber Nothwendigkeit der Berte" habe er gegen ben Antinomismus vertheidigt.

Bu einer persönlichen Unterredung scheint nach diesem Briefe Melanchthon keine Luft mehr zu haben. Friedensartikel zu stellen stehe am besten einem unparteilschen Gerichte zu. Die Streitsrage gehe ihn ja nicht allein an. Selbst die Fürsten seien bavon betroffen.

Er zieht sodann die Grundlinken eines einstweitigen Berstrages zwischen beiben Parteien: die kirchlichen Bekenntnissichristen sollten Norm der Lehre sein; die Beschuldigungen wes gen der Adiaphora aushören; die Waffen vereint gegen die Buth der Feinde des Sohnes Gottes gekehrt werden. Auch seine unter den Evangelischen noch wichtige Fragen, die auf

<sup>\*)</sup> Vincite, cedo, nihil pugno de ritibus illis, et maxime opto, ut dulcis sit Ecclesiarum concordia. Fateor etiam hac in re a me peccatum esse et a Deo veniam peto, quod non procal fugi insidiosas illas deliberationes,

Erörterung warteten. Solche Erörterung werbe auch für die Nachkommen von Nußen fein.

Melanchthon mochte gehofft haben, Alacius werde fich mit bem Schuldgestänbnig begnügen und nun einlenken, aber in Macius hatte eben biefer Brief bie Soffnung wach gerufen, Melanchthon vollends babin bringen zu können, wo er ihn wünschte. Dies zu erreichen, gibt er fich in feiner Antwort vom 16. Sept. \*) bie größte Milbe. Gleich im Anfang brudt er seine Freube über bie Soffnung aus, die ihm aus bem Briefe Melanchthons entgegenleuchte. Er will burch fein Schreiben, burch fein Bebet und auf andere Beife fich bie größtmögliche Dube geben, daß ber Friede zu Stande komme. In einem Tone, welcher bie Biebertehr ber alten Achtung vor Melanchthon burchichimmern laßt, theilt er ihm mit, was er bis jest wiber bie gemeinsamen Keinde der Kirche gethan habe; er schickt ihm seine neueste Schrift gegen Schwencfelb mit. Aber icon aus ber Ben: bung, bie er nach biefer Ginleitung nimmt; um ju ber haupt: frage überzugeben, konnte Melanchthon wahrnehmen, daß Flacius keinen Schritt breit von feinen bisberigen Forberungen ju weichen gesonnen sei: "Aber jest wollen wir auf laftigere, jedoch nothwendige Dinge übergeben, und ich bitte bid, bag bu fie mit Gebulb und in ber Furcht Gottes burchlesen und fle auf bas feleißigfte erwägen mogeft!" Buerft führt er ben Nachweis, bag er bas Leipziger Juterim nicht verfälscht babe; bann zeigt er, welchen Untheil Melanchthon an bemselben gehabt habe und wie unrein es in ber Behre sei; er weist baranf bin, wie man noch immer die Berfolgung treuer Lebrer mit Melanchthons Ramen zu becken suche; er verwahrt fich bagegen, als fei er es und nicht vielmehr Major, welcher ben Streit in Bezug auf die guten Berte wieder erneuere; und geht bann auf ben Hauptpunkt bes Rampfes um diefe Beit, auf bie Frage, ob einfacher Friedensschluß ober offent-

<sup>\*)</sup> Vol. b. 28. 8. 64, 11 f. 142 sq. Der Brief nimmt 17 Rolisfeiten ein.

liche Erklärung bezüglich des Streites über die Abiaphora, mit solgenden Worten über: "Allerdings konnte es dem Ajar, der für sich und die Seinen nach dem Ruhm der Tapserkeit stredte, genügend sein, daß im Angesichte beider Heere der stolze Aussprderer vor ihm wich. Mir aber, der ich, — Gott weiß es und viele meiner Handlungen und die überaus trauzigen Zeitumstände, in denen ich den Kampf unternahm, konnen mir's bezeugen — nicht Ehre und Triumphe, sondern nur die Erhaltung der Wahrheit und die Austilgung des Irzihums suche, mir und meinem Gewissen thut jeuer mit ein Baar Worten abgethane und verdeckte Rückzug, der im Zustückweichen mit neuen Schristen droht und einen so start des kräftigten Irrthum nicht aushebt, auf keine Weise genug."

Melanchthon batte in seinem Briefe auf ein unparteilsches Bericht hingebeutet, bas am besten ben Streit entscheiben werbe. Flacius geht fogleich barauf ein: Melanchthon foll bei Rurfürst August und Andern mit Ernst und so bald als moglich barauf bringen; er will auf anberer Seite bafur wirken. Aber eine Ginigung auf Grund ber Artitel balt Flacius boch für beffer; er meint, ein solcher Friedensschluß werde geringeren Anftoß geben. "Und wem endlich", so fahrt er fort, "ziemt es mehr, jene Bunben ber Kirche zu heilen, als bir, der bu es um beiner Gelehrsamkeit und beines Ausehens willen am besten vermagst und es auch schuldig bist, weil bas lebel bauptfachlich burch beine Schuld, wie bu weißt, entstanden und geforbert worden ift; und wohl weißt bu, daß Gott geboten hat, daß öffentliches Aergerniß von benen wieder auf: gehoben werbe, die es verursacht haben. -- Darum bitte und beschwöre ich bich bei Christo, bei der Wohlfahrt der Rirche und bei beinem eigenen Seil, um bas es fich babei auch handelt, daß bu im hinblick auf die Lindigkeit bicfer Urtikel und auf die Wohlfahrt der Rirche dich entschließen mögeft, jene Brrthumer auszurotten und einen gottwohlgefälligen und beilfamen Frieden einzugeben. Nirgends wird verlaugt. bak bu ober ein anderer Theilnehmer bich auch nur mit

einem einzigen Feberzug verbammest ober vor mir, wie hetter vor Ajar, zurückweichest ober eingestehest, daß du geschlt habest. Wir wollen nur bekennen und anzeigen, daß der Friede unter und wieder ausgerichtet worden sei aus Grund der vorgelegten Artikel, dann wollen wir untermischt unsere wie euere Ramen zugleich darunter sehen. Und sind dir unsere Artikel nicht recht um frommer, gerechter und wahrhaftiger Ursachen willen, so schreibe du selbst bessere aus dem Worte Gottes vor."

Melanchthons Stellung war nicht bie eines Bridatgelehrten. Er mar bas Saupt einer großen Schule. Grundfat bezüglich ber Abiaphora hatte fich biefe fofort angeeignet. Die Rirchenpolitit ber Aurfürften von Sachfen und Brandenburg hatte bisher in ihm ihren einflugreichften Rath Durch Nachgiebigkeit gegen bie Forberungen bes Marins wurde er sich von allen biesen Beziehungen losze: riffen haben, und biefe waren ftarter als feine Rraft. Als er baber ans bem letten Briefe bes Flacius fich überzeugte, wie unbengsam biefer an ber Forberung einer öffentlichen Berwerfung bes Abiaphorismus festhielt, verzichtete er auf weitere Berhanblung. Daß er nun, nachdem er entschloffen mar, bic elten Berhaltniffe nicht aufzuldfen, mit biefen fich nur um fo fefter zusammenschließen, gegen Flacius ichroffer werben, ben Einflüsterungen bes Argwohns nur noch geneigteres Gebor geben wurde, tonnte man nach ber Ratur ber menfch: Achen Geele vermutben.

Und die Freunde Melanchthons scheinen eifrig bemüht gewesen zu sein, ihrem Lehrer den Haß gegen Flacius durch
bie schimpslichsten Nachreden leicht zu machen. Wir besiten
noch einen Brief, welchen Hubert Languet in den ersten Tagen
bes Octobers an Melanchthon schrieb, der von dem Gifte der Berläumdung übersließt. Languet hatte Wittenberg verlassen,
nm nach Burgund zurücznreisen. Er reiste über Magdeburg
nind suchte Flacius auf, suchte ihn auf, wie er sagt, mit Abschen im Herzen, nur um zu erforschen, was er im Sinne
käbe. Und er glaubt, hinter den Blan des Flacius gekommen zu sein: Flacius, verzweiselnb, bas Werk ber Kirchengesschichte, bas er begonnen hat, zu Stande zu bringen, sammelt tropdem mit größtem Eiser noch eine große Summe Geldes für basselbe. Die Beitragenden werden allmählich ungesbuldig, wollen endlich einmal eine Frucht ihrer Beisteuer sechen. Flacius fürchtet Rechenschaft geben zu müssen für eine Sache, die auszuführen er nie im Sinne gehabt hat. Wie entsommt er nun der Gesahr? Er beginnt jene Unterhandslungen mit Welanchthon, um alles zu verwirren und wider einander auszureizen, die er barüber aus Wagdeburg vertrieben wird. Dann deckt er mit dieser Vertreibung die Schmach zu, die wegen der Kirchengeschichte und der gesammelten Gelsber seiner wartet \*).

Bebeukt man, in welcher Achtung die Urtheile Languets über andere Menschen bei den Wittenberger Freunden stanben — hebt boch Camerarius ausbrücklich den außerordentlichen Scharffinn hervor, mit welchem Languet die Natur und
die Willensneigungen der Menschen zu benrtheilen und Schlüsse
baraus zu ziehen verstanden habe \*\*) — so vermuthet man
nicht mit Unrecht, daß eine solche Berlänmbung in Wittenberg
einen zwiesach bereiteten Boden sand.

<sup>\*)</sup> Cod. Helmst. d. W. B. 79, 130 ff. Ab illo tempore visus est mihi multum remittere ab illo ardore scribendi et totus in illud incumbere, ut multum pecuniae hinc inde corraderet, quod non infeliciter successiese puto.

Exeogitavit istam actionem de pacificatione, ut inde occasionem omnia miscendi acciperet, et credo, sive respondese sive non respondese, eum non facturum finem incessandi te et alios et forte aliquos principes, donec Magdeburga expellatur, ut habeat aliquid quod praetexat infamiae, quae et impendere videtur.

<sup>\*\*)</sup> Camer. de vita Mel. ed Strob. 1777 p. 325: Erat autem in eo singularis sagacitas in notandis naturis hominum, et conficiendo, quo quisque suopte ingenio deferretur et quae esset voluntatis inclinatio.

Wir haben am Schlusse bes ersten Banbes gesehen, wie Melanchthon ben im December geschriebenen Brief Berners von Barby aufnahm, wie schnell man ihn als einen von flacius hingeworfenen Fehbehanbschuh aufgriff und auf die vermeintliche Blöße, die er sich barinnen wegen des Logos gegeben haben sollte, sosort den Angriff richtete. Der Frieden schien ferner als jemals.

Während nun aber bei Melanchthon die Reigung zu weiteren Unterhandlungen fast erstarb, hatte sich bei Flacius über ben bisherigen Versuchen, bei welchem sich ihm die Reth ber Kirche wieder lebendiger vor die Seele stellte und das Schuldgeständnis Melanchthons sein Urtheil bestärfte, der Gifer hiefür nur um so mehr entzündet.

Er benütte jest die Gelegenheit, die ihm eine Unterhandlung mit der Geistlichkeit der niedersächsischen Städte wegen einer gemeinsamen Erklärung gegen Schwenafeld bot, jene zu einer Bernittlung aufzusordern, welche auf Grund von Artikeln, die er mitsendete, stattsinden sollte\*).

Die Artikel enthielten im Wesentlichen die Forderungen, die Flacius in den "linden Borschlägen" aufgestellt hatte. Rur daß sie das Leipziger Interim mit Namen nannten, während es dort unter einer allgemeiner gehaltenen Formel verdammt wurde.

Flacins' Aufforderung war von Erfolg. Die vier Susperintendenten von Lübeck, Hamburg, Lüneburg und Brannsschweig beschloffen, jeder mit einem Geistlichen seiner Parochie zur Seite, in Wittenberg perfönlich mit Melanchthon zu unsterhandeln. Sie ließen sich von ihren Magistraten hiezu aut

<sup>\*)</sup> Der Entwurf, von Flacius hand und eine Abschrift mit den Artifeln, bei welcher nur ber Ansang bes Entwurfs weggelassen ift, so wie eine Uebersehung dieser Abschrift ins Deutsche, sinden fid Cod. Helmst. der Wolfd. B. 79 £ 288—354.

lich abordnen. Auf ihr Anfachen trat am 14. Januar 1667 ein Convent von Superintenbenten in Braunschweig zusammen"), auf welchem die Artikel des Flacius als Grundlage für die Unterhandlung gebilligt und die Richtpunkte für das Berfahren der Gesandten softgestollt wurden \*\*).

Sonntag ben 17. Januar 1557 Rachmittags gegen 2 Uhr trasen die Gesandten in Magdeburg ein; von Lübeck waren es der Superintendent Balentin Gurtius und M. Dionosius Schunemann; von Hamburg der Superintendent Paul von Eizen und der Pfarrer M. Joachim Bestphal; von Lünedurg der Superintendent Friederich Henning und M. Antonius Bippermann; von Braunschweig der Superintendent D. Joachim Mörlin und M. Martin Chemuit.

Bleich nach ihrer Antunft in ber Berberge ichickten fle gu

<sup>•)</sup> Cod. Helmst. 79, f. 172.

<sup>\*\*)</sup> Auf ber Bibliothet au Boffenbuttel finben fic bie banbidriftliden Brototolle aber die nun folgenben Berbanblungen, wie fie von ben Dage bedurgern zu Rogwig aufgenommen worben find, zweimal im Cod. 64, 7. Die erfte Bufammenftellung reicht von £ 19-76 und enthalt einige Actenftude, welche bie zweite Bufammenftellung von f. 127 -197 nicht enthalt. Im llebrigen ftimmen beibe wortlich überein. Diefelben Acten finden fich auf berfelben Bibliothet noch einmal im Cod. Helmst. 79, 172 ff., hier noch um einige Stude reicher. Die Ueberfchrift lautet bei allen: Acta tentatae pacificationis inter eos, qui contra Interimistas Adiaphoristas et Majosistas scripserant, et ipsos etiam adisphoristas Vitebergenses potissimum. Anno domini 1557 mense Januario. Die im Corp. Ref. IX p. 28 - 72 mitgetheilten Acten find einem Sand: foriftenband ber Milnchner Bibliothef entnommen, bem Cod. Garm. 1314 (Cod. Galli I); fie stimmen mit ben Acten im Cod, 64, 7 ber Bolfenb. Bibl. überein, find aber nicht gang vollständig mitgetheilt. Die Acten überhaupt, und zwar bie im Cod. 64, 7, find bie jest nur von Calig, und gwar von biefem meber grundlich noch unparteiisch benüht worben. 3ch habe fie fammt: lich meiner Darftellung ju Grunde legen tonnen.

Haeius; er kam gegen Abend mit dem Pfarrer der Uhrickkirche Johann Wigand. Flacius wünschte die Besprechung am folgenden Tage. Es sei schon spät und gudem wünschenswerth, daß alle Geistlichen der Stadt bei derselben sich betheiligten. Die Gesandten gingen nicht darauf ein. Sie hielten
sich bereits aus den Streitschriften genügend über den Streit
unterrichtet. Dazu eilten sie nach Wittenderg. Sie wollten
ungewartet kommen, damit nicht ein voraneisendes Gerücht
den einen oder andern der Wittendenger, dessenwart
man bedürse, zur Abreise veranlasse.

Morlin unterläßt nicht, an Flacius die Bitte zu ftellen, ex möge um der Eintracht willen die Beschimpsungen, die man ihm angethan habe, vergessen. Er fordert Flacius mit ginigen Geistlichen der Stadt, auf, zur Erleichtenung der Berbanblungen in das nahe bei Wittenberg gelegene anhaltische Städtchen Koßwig zu kommen.

Ueber die Art, wie sie die Berhandlungen sühren wollen, haben die Gesandten ihren Beschluß bereits gesaßt. Sie wollen Wesanchthon Artikel vorlogen, wie sie Flacius in seinem Buch von der Einigkeit vorgeschlagen hat. Disputiren über das Recht des Masorismus und Adiaphorismus wollen sie nicht. Darüber steht ihre Meinung bereits sest. Rur zu einem Uebereinkommen wollen sie mahnen, und zwar beide Theile. Damit deuten sie bereits an, daß möglicherweise auch einige Modisicationen in den Artikeln eintreten könnten. Sa zeigt schon diese Besprechung, daß die sächsischen Gesandten keineswegs die blinden Werkeuge der Waadeburger sind.

Da legt benn auch Flacius noch einmal seinen Stantpunkt in Murze bar. Er begrüßt mit Dank ben Entschluß ber Gesandten, für den Frieden wirken zu wollen. Er wünscht Gott möge die Herzen der Streitenden und Bermittelnden regieren, damit ihre Bemühungen zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Kitche aussielen.

Mit schriftlichen Bollmachten von Flacius und Bigant

versehen reisen die Gesandten am folgenden Tage nach Bittenberg ab. In Magbeburg aber traten an bemfelben Tage bie Mitglieder des geiftlichen Ministeriums gusammen, und wahlten ju ihren Bevollmächtigten für Kogwig Johann Wigand, Johann Baumgartner und Matthaus Juder. Die Rorm für bie Friedensunterhandlungen, bie benfelben mitgegeben wurde, befannte fich ausbrudlich zu ben von Flacius in ber Schrift. bon ber Einigkeit ansgesprochenen Grunbfagen, Aber nicht ohne die weltliche Obrigbeit that bas Mintsterium biefen Die formliche Abordnung ber vom Ministerium Gewählten wurde burch ben Rath von Magbeburg vollzogen und hierüber unter bem 19. Januar eine von ben Rathmannen und Innungemeiftern ber Stadt unterzeichnete Rotification für bie fremben Gefanbten ansgefertigt, in welcher neben ben drei Bertrotern des Ministeriums Maxins als vierter Abgeordneter genannt wird. Go feben wir benn eine Unterhandlung fich anbabuen, in welcher nicht sowohl Macius, als viels mehr die Stadt Magbeburg felbit, und im Bunde mit ihr bie vier bebeutenbsten Stabte Rieberfachsens ben Schulen von Bittenberg und Leipzig und ben gablreichen Bertheibigern Belanchthons in Rurfachfen und Branbenburg gegenüber Denn and bie Gesandten ber Stabte Riebersachfens bekennen fich au ben Grunbfaten ber Magbeburger. Dag bie beiben hauptgegner fich als Bertreter größerer Rreife in biefer Sache füblen, ift von Ginflug auf die haltung, die fie bei ben Unterhandlungen einnehmen.

Dienstag ben 19. Januar gegen Mittag kamen bie sachsichen Gesandten in Wittenberg an. Um brei Uhr Nachmitz tags gingen Mörlin und Chemnitz nach dem Hause Melanchz thous, für sich und ihre Collegen Gehör zu erbitten: sie hätten im Namen und Auftrag ihrer Kirchen sehr wichtige Dinge mit ihm zu besprechen. Freundlich empfing sie Melanchz thon. Sogleich solgte er ihnen in die Herberge, um auch die andern Gesandten zu bogrüßen. Er lub sie auf den solz genden Worgen um sechs Uhr zur Besprechung und für den Mittag zum Effen ein \*). So bereitete ihnen gleich im Anfang die personliche Liebenswürdigkeit des großen Lehrers einen harten Stand.

Am Mittwoch Morgen zur bestimmten Zeit sanden sich die Gesandten in Melanchthons Wohnung ein. Rachdem sie ihm die Bollmachten ihrer Städte überreicht hatten, ergris Wörlin das Wort: er sprach von dem Zwiespalt, der in Folge des Augsdurger Interims in der Kirche entstanden sei. In große Noth sei die Kirche dadurch gekommen. Die niederschäftsischen Ministerien hätten sich beshalb entschlossen, einen Bersuch zur Beseitigung derselben zu machen. Wörlin dat um freundliches Entgegenkommen und las nun die Grundlagen eines Bergleiches, wie er von Flacius in seinem Buche von der Einigkeit vorgeschlagen worden war, Wesanchthon vor.

In heftiger Bewegung hatte Melanchthon die Flacianischen Artikel angehört. Er bankte ben Gesandten für ihre Bemühungen, erklärte seine Bereitwilligkeit, sich dem Gerichte der Kirche zu unterwerfen, gedachte aber sofort des Flacius mit großer Entrüstung. Während er aus Friedensliede geschwiegen habe, hätten ihn Flacius und Gallus mit Schmähungen überhäuft und Höfe und Bolk wider ihn aufgehett. Werde er einmal sein Schweigen brechen, dann werde es ihm sicher nicht an einer zureichenden Verantwortung sehlen.

Brauch sei es, baß bie Schiebsrichter Bebingungen aufftellten; solche erwarte er; die Flacianischen nehme er nicht an; benn sie enthielten theils Falsches, theils zur Sache Unbienliches. Eine Bergleichung, welche die adiaphoristische Frage allein betreffe, sei ungenügend. Flacius werde, wie er schon gedroht, nachher über andere Dinge neuen Streit, erheben Ueber das ganze Gebiet der Lehre musse man sich daher vor

<sup>\*)</sup> Einige Momente ber erften Unterrebungen zwischen ben Gesandten und Melanchthon, die in ben Prototollen übergegangen find, fugen wir que ben Epist. Scholastic. M. 3: oq. unferer Darftellung mit ein.

erft vergleichen, und bagu auch bes Flacius Genoffen herbeigieben, die ein noch wutbenberes Geschrei machten als er selbst \*).

Wollten bie Gesandten nicht unverrichteter Sache abreissen, so mußten sie sich entschließen, über die adiaphoristische und majoristische Frage neue Artikel zu entwerfen. Denn den von Melanchthon vorgeschlagenen Weg zu betreten, hatten sie weber Bollmacht noch Zeit. Von ihrem Standpunkte aus konnten sie aber auch wieber nur das beingen, was Inhalt der Artikel des Flacius war. Das Einzige, was ihnen übrig blieb, war eine Milderung in der Form.

So überbrachten fie benn Donnerftag ben 21. Januar neue von ihnen felbft gestellte Artitel. Sie lauteten:

- 1). Die Einhelligkeit in der Lehre soll gestellt sein auf die Augsburgische Confession, die Apologie und die schmalkaldischen Artikel.
- 2) Go follen verworfen werben alle widerwartigen Jrrthumer ber Papisten, Interimisten, Anabaptisten, Sacramentirer.
- 3) Aus bem Artitel von ber Rechtfertigung sollen alle Berfälschungen, welche mit der reinen apostolischen Lehre und der Augsburgischen Confession streiten, entfernt werden, sonderlich die Berfälschung von der Rothwendieleit der guten Berke zur Seligkeit.
- 4) Die sächsichen Kirchen können von ihrem Bekenntnis nicht abtreten, welches sie zur Zeit der letten Berfolgung haben ausgehen lassen.
- 5) Man foll fich mit ben Papisten in teine Bergleichung über die Geremonien einlassen, sie hätten sich benn zus vor in ber Lehre mit uns vereinigt und aufgehört, bie wehre Lehre zu versolgen.
- 6) In ben Zeiten ber Berfolgung soll man ein bffentliches und aufrichtiges Bekenntniß thun und keine Dienstbarkeit zulassen, die wiber die chriftliche Freiheit streitet.

<sup>\*)</sup> Diefe feine Meinung übergab bann Melanchthon am folgenben Tage ben 21. Januar ben Gefanbten fcriftlich.

- 7) Wir bitten auch freundlich ben ehrwürdigen hern Präceptor, daß er durch eine öffentliche Schrift bezeugen wolle, daß seine Meinung von den Mitteldingen und von der Nothwendigkeit der Werke mit dem Bekenntniß unserer Kirche eine und bieselbe sei.
- 8) Wenn man meinet, daß der andere Theil (die Partei bes Flacius) Jerthümer vorderge, so soll man Erlärung von ihm begehren:

Die Bermittler batten mit biefen Artifeln aufgestellt, was fie ale bie außerfte Grange ber Rachgiebigfeit von Geiten ber Maabeburger anfeben zu burfen glanbten. Und boch erregten fie damit bei Melanchthon einen Sturm, wie fie ibn wohl nicht erwartet hatten. Sie erzählen felbft, "er fei burch biefe Artikel in solche Aufregung verfett worben, bas fie gefürchtet hatten, er moge in eine schwere Krantheit fallen." Es war unmöglich, an biefem Tage weiter zu tommen. Er fuhr fie bart an. Er hatte fie in Berbacht, als feien fie Weitverfdmo: rene bes Flacius und suchten ihn hinterliftig ju beruden. Die Befandten mußten Paul Gber, ben Freund Delanchthone, um feine Bermittelung angeben. Durch biefen wurde Deland: thon nun auch so weit beruhigt, bag er fich ju einer Anti wort auf die Artikel entschloß, in welcher fich die gange Aufs regung seiner Seele, wenn gleich in minber heftigen Bellen, wiberfplegelt. Sie empfingen bieselbe am 22. "Schon breißig Jahre", fagt seine Erklarung, "habe ich in bieser Kirche bie Last ber Arbeit getragen und es war keine geringe Last: ich habe gelehrt, die Glaubensfape erlautert täglich Gutachten abzugeben gehabt, Convente bereift, und Rampfe ber hinterliftigften Art ju befteben gehabt. Billig hattet ihr euch jest meiner erbarmen follen. Run fturmt iht alle auf mich allein, und was ihr mir vorwerft, ift boch webet bon mir allein geschehn noch bezieht es fich auf mich allein Aber es trifft nun ein, was mir einft ein febr angesehenci Mann, Jatob Sturm, vorausgesagt hat, ba er mir mit eini aen Freunden von Regensburg aus eine Strede weit bas Be lett gab. Ich sagte ihm, wir würden in diesein Leben wohl nicht mehr zusammenkommen, woranf zener erwiederte: Ja, wit werden wieder zusammenkommen, um dich zu kreuzigen."

"Das geschieht jest nahezu, inbem ihr mich allein befturmet, und bas in Bezug auf einige Dinge, welche mich keines: wegs allein angeben. Wenn ihr als Schieberichter berbetgefommen feib, so mußtet ihr nicht bloß vie Unparteklichkeit bewahren, fonbern fie auch burch Boblwollen mifbern. Gobenn bringt ihr keine Zusammenftellung von Glaubeussätzen, sonbern legt nur Arittel vor, burch die man nicht nur mich, sonbern and viele Andere in diefen Kirchen zwingen will, uns selbst bie Deble abzuschneiben. Des Flacius schont ihr, ihr heißt uns nur, ihm Erflärungen abzuforbern, wenn er etwas zu verbergen icheine. Jene Artifel hindern ihn und feinen Ans hang nicht, mich fortrodhrent nach Gutbunden zu beumrubigen. Er fangt fcon an, meine Definition bes Evangelimms bestic ju tabeln, er fagt, fie ftarte bie Untinomer. Er ruhrt einen Streit über ben Bogos auf. Der Brief von Barby fagt, bet Sohn werbe nirgends Logos genannt außer in ber Offenbas rung, und bies Buch gehore unter bie Apoleophen. Wenn vernünftige Menfchen folche verbrecherifche Rebe lefen, fo tonnt ihr leicht ermeffen, was fie benten werben."

Tres dieser Gereiztheit macht nun doch Metauchthon; dem es nicht mehr um die Rettung seiner sucher gestend gemachten Ansicht über die Abiaphora, wohl aber darum zu thun war, vor der Welt nicht als ein Widerrusender zu erscheinen, den Gesanden nicht unbedeutende Jugeständnisse.

Im ersten Antilel waren als Grundlage für die Lehre die Angsburgtsche Confession, die Apologie und die schwalkaldischen Artikel gesordert worden; im zweiten Artikel waren die Juristamer der Papisten, Interimisten, Anabaptisten, Sacramentiver verworsen worden: — beide Artikel nahm er an; nur wünschte er, daß zugleich mit vertoossen würden die Irzsthäuser Servets, Ehammers, der Antimomer, Schwenikselds und Offanders.

Der britte Artikel forberte, baß aus bem Artikel ber Rechtfertigung alle Verfälschungen entfernt würden, sonberlich die Verfälschung von der Rothwendigkeit der guten Werke zur Seligkeit:

Melanchthon war auch hier mit ber Berwerfung bes majoristischen Sapos völlig einverstanden, nur wänschte er ben unverfänglichen, felbft bon Flacius vertheibigten, Sas binaugefügt: "wie wohl der neue Geborfam nothwendig ift, weil es die unbewegliche göttliche Ordnung ift, daß die Creatur bem Schöpfer gehorche, und weil ber Sohn nicht bagu getom: men ift und gelitten bat, bak wir in Sanben und Tob ber: bleiben; und ber beilige Geift bagu gegeben wirb, bag ber Be borfam anfange." Nachbem Melanchthon fich fo mit ber Berwerfung bes majoriftischen Sates hinfichtlich ber Rechtfertigungslehre auf einen und benfelben Boben mit ben Dagbe burgern geftellt hatte, verlangt er, bag bie erfte Salfte bes britten Artitels, in welchem bie Corruptelen ber Rechtfertigungs lehre im Allgemeinen vertvorfen wurden; weggelaffen wurde: benn bamit, meinte er, wurden er und Anbere angellagt, als batten fie bisher Frrthumer im Artikel von ber Rechtsertigung gelehrt und vertheidigt.

Der vierte Artikel, in welchem die sächsischen Kirchen bei ihrem Bekenntniß, das sie zur Zeit der Berfolgung herausgezeben, verharren zu wollen erkärten; der stuffe Artikel, in welchem jede Bergleichung mit den Papisten, ehe diese die evangelische Lehre angenommen, verworfen wurde; der sechste Artikel, in welchem gesordert wurde, in Zeiten der Berfolgung diffentliches und aufrichtiges Bekenntniß zu than und keine Dienstäderkeit zuzulassen, welche mit der christlichen Freiheit streite: auch diese drei Artikel nahm Melanchthon an mit dem ihn hoch ehrenden Zusasse: er wolle lieber auf diese Weise sich einen Schlag versehen kaffen, als den Schein auf sich laben, daß er eine Einigung stiehe.

Mit ben Concessionen, welche Melanchthon in Bezug auf bie Forberungen ber feche erften Artikel machte, war ber Sache

nach albes, was von den Wittenbergern durch das Schpziger Interim gesehlt worden war, zurückgenomment. Rur die Rüsmen waren vermieden, welche an das Leipziger Interim und das Berhalten der Wittenberger erinnern konnten. Und barrum wies Melanchthon auch den siebenten Artisel zurück, in welchem er zu einer gemeinsamen disentlichen Erblärung über die Abiaphora und die Säpe Majors aufgesordert wurde. Eine neue Schrift hierüber sei unnötlig, meinte er, da aus seinen disherigen Schriften genugsam bekannt sei, was er über die Abiaphora denke. Aber gerade die in die Oessenskirktett gebrungenen Erklärungen Melanchthons über die Abiaphora hatten bei den Gegnern Anstock erregt; gerade diese Erklärungen standen mit den Concessionen, die er so eben gemacht hatte, im Widerspruch. So nahm er in seiner Antwort auf den 7. Artisel zurück, was er zuvor zugeständen hatte.

In Kohwig hatten sich inzwischen die Magdehurger und einige Freunde berselben zusammengefunden. Mittwoch den W. Januar war Flacius, den Tag nachher Johann Wigand mit Joh. Baumgartner und Matthäus Juder eingetroffen; in den solgenden Tagen kamen Albert Christiani der Supersintendent von Köthen, von Wolfgang von Anhalt gesandt, R. Petrus Arbiter, Pastor von Münchewümburg, M. Heinsich Brenz, Prediger in Calbe, und M. Antonius Otto, Pastor von Nordhausen hinzu.

Sie alle waren auf das Stärkste von dem Gefühle durchdrungen, daß Gottes heilige Sache, die Reinheit der kirchlichen
Behre für die Gegenwart und Zukunft, durch ihr gegenwärtiges Berhalten geschirmt oder gefährdet werden könne. Die Furcht, die Vermittler möchten der Sache aus menschlicher Rücksicht etwas vergeben, trieb sie, so lange sie von dem Erfolg der Riedersachsen noch keine Nachricht hatten, zu häusigen Ermahnungen. Gleich im ersten Briefe vom 21. Januar, der ihre Ankunft den Riedersachsen anzeigt, werden dieselben begonnen.

· Mis ihnen Moriin noch an bemfelben Tage berichtete, bie Unterhandlung habe begonnen. Melanchtbon fei aufs Soufte aufgeregt, aber bie Bermittler feien entschloffen, fo lange mit Metanchthon an hanbeln, bis er milber werbe, und babei ibr Augenmert ftets auf ben Rero ber Sache ju richten (jingulum oausse petere'), un nicht mit unnöthigen Dingen bie Beit au verberben: fo antworteten bie bier Magbeburger unbergiglich burch benfotben Boten: "Das gange Uebel entsprang nicht nur aus ben grrthumern, welche vom guterim aus burd bie Abiaphora in bie Kirche Gottes ausgestreut worben sind, sondern es wird auch in tiefen Arribamern begriffen und be: steht in ihnen. Darum sebet wieder und wieder au, das ihr biefen Wert in rechter Weife abschneibet (ut id jugulum rocte juguletis), das ift, bag ihr bie Jerthumer auf wahre und gottgefällige Welfe beseitigt, bamit nicht nur bie gegenwärtige, sonbern auch bie zukunftige Zeit einen Rugen bavon habe."

Der Eifer ber Magbeburger suchte aber nicht allein mit telst ber Niebersachsen auf Melanchthon einzuwirken. Schen zu Anfang bes Januar waren ber Graf von Ungnab und Fürst Wolf zu Anhalt in Oresben für sie bemüht geweien, ben Kurfürsten für die von ihnen vorgeschlagenen Wege zur Schlichtung bes Streites zu gewinnen.

Nun bittet Flacius ben Grafen, zuerst zu ihnen nach Koßwig und bann zu Melanchthon nach Wittenberg zu gehen, um biesen zur Annahme ber Friedensvorschläge zu bewegen

Der Brief spricht die Befürchtung, die Riedersachsen möchten zu gelinde austreien, unverhahlen aus: "Ich besorge, die Wahrheit zu sagen, daß die Nerzte dem Kranken, der am gesährlichsten krank ist, gar zu sinde sind, und mehr dahin

<sup>\*)</sup> Reg. Stabtardiv, Ecclesiastica Fasc. 26 N. 249: Flac. an Gallus d. d. 6. Jan. 1557: Ungnadius nunc Dresnae cum Volf. tuo de pace adiaphorica agít, nt res vel ad articules vel ad judicium deducatur.

sehen, daß sie ihm suße, denn heilsame und parte Mrznei geben"\*).

Alles was wir in den Acten des folgenden Tages lesen, wigt uns bieselbe Aufregung. Schon mit bem frithesten Morgen geht abermals ein Bote mit einem Briefe bes Flacius en bie Bermittler ab, ber ben festen Entschluß ankundigt, biefe Friedenshandlungen nicht zu Enbe gehen laffen, os fei benn bag bie Wittenberger nachgegeben, ober bag bie zu Kofwig in feierlichfter Beife öffentliches Beugniß gegen bie Bergenshartigkeit ihrer Gegner abgelogt batten. Den Dahnungen, welche biefer Erklarung bingugeftigt find, folgt Mittags in einem zweiten Briefe bes Macius ber Rath, die Bermittler möchten, um bas traurige Bilb ber Interimszeiten und bie Irrihumer ber Abiaphoriften in lebenbiger Weise vor ber Seele ju haben, boch seine Schrift von ben wahren und falichen Mittelbingen und beu Brief bes Samburger Minifterums an die Wittenberger vom J. 1549 lesen. Und wie sie am vorbergebenben Tage ben Grafen von Ungnab angegangen hatten, fo ersuchten sie an biesem Tage ben greisen Pfarrer von Bruck, Michael Stiefel, ber über Wittenberg nach Rogwig zu Flaeius gekommen war, baß auch er personlich bei Melanchthon für die Annahme ber Friebensvorichlage wirke. Bahrscheinlich hatte biefer Mann ihnen eine Nachricht von Bittenberg mitgebracht, bie sie in eine neue Unruhe versetzte.

<sup>\*)</sup> Cod. b. B. 8. 64, 7 fol. 47 n. 18. Der Brief foll nach einer Aufsichnit, die von späterer hand berrührt, von Wigand verfaßt fein. Allein die Acten sol. 27 u. 134 erwähnen nur eines Briefes des Flacius an den Grafen von Ungnad, und bringen eine Angabe des Inhalts, welche mit dem Inhalte des benannten Briefes übereinstimmt. Run schrieb zwar den Acten zufolge Flacius seinen Brief am 21. Januar, während der benannte Brief die Unterschrift des 22. Jan. trägt, allein letzteres Datum ist offenbar falsch, da im Briefe bemerkt ift, daß die Riedersachsen "allererst heute den handel anflingen." Dies "heute" aber ist nach dem bereis erwähnsten Briefe Morlins ber 31. Januar.

Die Vermittler muffen ihm gegenüber die Aeußerung gefan haben, es sei wahrscheinlich, daß sie bei ber Aufregung Melandithons unverrichteter Dinge von Wittenberg wieder abziehen müßten. Denn mit Michael Stiefel senben sie sofort Ratt. Juder ab, daß er die Vermittler beschwöre, um keinen Preis die Unterhandlung plößlich abzubrechen. Sie möchten die Zeitversäumniß in einer Sache, die vor den Augen der ganzen Kirche verhandelt werde, von der so viel abhänge, nicht anschlagen und keinen Entschluß fassen, ohne sich vorher mit den Ragbeburgern berathen zu haben; diese seine gerne bereit, die Kosten eines längeren Ausenthaltes zu vergüfen.

Die Unruhe steigert sich, als ber Tag verfließt, und noch immer keine Melbung von bem Sang ber Unterhandlungen aus Wittenberg einläuft. Daher wird am Morgen bes 23. 3a ! nuar ein weiterer Brief abgesenbet: Schon brei Tage fagen fie muffig zu Kofwig, brei Briefe seien bereits in Aller Na: men nach Wittenberg abgegangen und noch sei keine Reile von bort gekommen. Sie seien in ber größten Unrube und Angfi, welchen Bang die Sache nehme, und was fie in Rogwig ba bei zu thun ober zu laffen hatten. "In biefer Sache Christi und der ganzen Kirche find wir nicht blok beshalb voll ängfilicher Unruhe, weil euere so ftattliche Gesanbtschaft und zu: gleich unsere eigene Sieherkunft bei Allen bie Soffnung erregt hat, die Sache werbe in trefflicher und heilsamer Beise behandelt werben, weil also im Kalle bes Miglingens wir une lächerlich machen wurben, sonbern auch beshalb, weil wir Gott am jungften Tage über biefe Handlungen Rechenschaft geben muffen, und weil es außerbem der Kirche Gottes aufs Sochste nüten ober schaben tann, je nachbem wir geschickt ober unge schickt in biefer Sache hanbeln."

Sonnabend ben 23. Januar Bormittags tamen endlich Mörlin, Henning und Weftphal in Kofwig an, und nun beginnt eine Verhandlung, die durch die Selbstständigkeit ber Magdeburger auf ber einen, der Niedersachsen auf der antern Seite, und durch ben fast feierlichen Ernft, mit dem man ver-

handelte, vor der Bergleichung mit schmutzigem Parteigetriebe binlanglich bewahrt ift.

Man vereinte sich alsbald zu einer förmlichen Sitzung. Bigand, im Namen der Magdeburger, eröffnete sie, indem er mi den Ernst und die Bedeutung der Friedensperhandlung hinvies und den Riedersachsen die Bollmachten überreichte, mit welchen die vier Magdeburger von dem Math und der Beistlichkeit ihrer Stadt versehen worden waren,

Mörlin, im Namen ber Gesandten, erwiederte. Er bes richtete, was dis jetzt zu Wittenberg verhandelt worden sei und theilte die Melanchthon porgelegten Artikel und dessen Ertlärungen mit. Sie möchten, so bat er zum Schusse, die darten Worte Philippi nicht ausehen, die Leidenschaften nach dem Beispiele Christi, der um unser willen noch viel Hänteres rlitten, mit allem Fleiß im Zaume halten, und nur die Sache ielbst ins Auge sassen.

Den zu vermuthenden Unwissen wegen der neuen Artikel zu mildern, heben sodann die Gesandten die Schwierigkeit ihrer Stellung noch besonders hervor: sie erzählen, welche Ansochtungen sie zu erleiden gehabt hätten, wie sie von Seiten der Studenten sogar mit Steinen bedraht worden seien, und wie man dann wieder versucht habe, sie auf freundliche Weise für die andere Seite zu gewinnen.

Als die Magdeburger den Bericht vernommen, zogen sie sich sofort zurück, um sich über das Gehörte zu besprechen. Schon die Antwort, mit der nach turzer Berathung die Gestandten für diesen Tag in die Herberge entsassen wurden, zeigte die Unzufriedenheit mit dem, was, his jest geschehen warz Iwar wurde ihnen gedankt, aber sosort erklärt, wie sehr bestürzt man sei, daß die Gesandten, durch Drohungen eingeschücktert, nicht mit freier Seele hätten berathen können. Eine sehr unzweideutige Rüge ward sodann von den Magdeburgern in der Bitte ausgesprochen: die Vermittler möchten mehr auf Gottes Ehre, der Kirche Wohlsahrt und endlich auf die wahre und beilsame Bekehrung der Sünder sehen, anstatt auf Menschen

und befondere auf ben Ginen Menfchen Rudficht zu nehmen und ben zu fürchten.

Richt so ohne Beiteres wurde diese Bemerkung von den Gesandten hingenommen: Sie hatten, sautet die Antwort, ihre wahre Meinung durchaus nicht vor Melanchthon verbeckt; aber schwen hatten sie ihn mussen bei seiner Aufregung, "damit er nicht, was serne bleiben möge, in eine Krankheit siele, für welche man ihnen dann alle Berantwortung ausbürden würde."

Um eine bestimmte Antwort nach Wittenberg mit zuraktöringen zu können, blieben die Gesandten zu Koswig über Racht. Mörlin, ber für Bugenhagen am sofgenden Tage bit Predigt zu übernehmen versprochen hatte, schrieb sein Bersprechen wieber ab.

Sonnlags ben 24. Jannar gegen Mittag gingen bie Gefanbten aus ihrer Herberge nach der Burg, wo die Magdeburger wohnten, um die Antwort zu empfangen. Ste trasen
eine sehr ernste Versammlung. Wigand. derreiff das Wort:
Bon ganzem Herzen seien sie über die Herzenshärtigkeit der
Gegner erschrocken, die auch nicht die Neinste Sande anertennen wollten, ganz im Widerspruche mit Neuherungen, welche Melanchthon bisher in Privatbriesen gegen Flacius gethan.
Da man nun sehe, mit welcher Hartnäckiskeit sener Starke seinen Balast bewache, so date man die Vermittler um Chrissi wohren, daß sie die Wittenberger mit freimuthigem Geiste zur wahren Buse vermahneten und in dieser Sache mehr auf Gott als irgend einen Menschen sähen. Die Thäre müsse kortlichen Rebeweise hinzu, und die Hunde müstet bellen,

<sup>\*)</sup> Eine spätere Sand hat hier und an andern Orten in den Acten ben Ramen Wigands durchgestrichen und darüber Magdeburgenses geschrieben, wohl nur anzubeuten, daß Wigand im Namen ter Magdeburger sprach. Das Münchner Prototoll hat ben Ramen Bigands.

daß der Ochje, welcher liege und fanft schlummere, endlich eins mal aufwache.

Dit diesen Worten übergab er den Gesandten zwei verssiegelte Briese, von denen der eine exklarte, warnn es ihnen unmöglich sei, auf die gestellten Antikel einzugehon; der andere außer einer Rechtsertigung gegen die Borwärse Melanchthons die Punkte enthielt, die sie in den Artikeln der Gesandten vermisten.

Beiden Briefen war noch ein Berzeithniß der ablaphoripischen Corruptelen und ein anderes auftößiger Sage aus Rajors Homilien beigegeben\*).

Schon daraus, daß man den brei Abgeordneten nicht eine mal eine vertrauliche Mittheilung machen zu wollen schlen, welcher Art der Bescheid sei, bessen Ueberbringer sie sein sollen, ten, konnten diese auf seinen Inhalt schließen. Einen noch icherern Schlußkonnten sie aus der Rede des Flacius ziehen, der nun nach Wigand das Wort ergriff.

Er habe vengangene Nacht wenig schlaften können, so groß sei die Sorge und Aufregung, welche er Tag und Nacht um tieser so hochwichtigen Sache willen habe. Er sehe, daß von dag zu Tag die Hosffnung auf Bekehrung der Ablaphoristen zeringer werde. Richt Menschen, sondern der heilige Geth witte die Ablaphoristen um ihrem schmählichen Absall, um die Berläugnung und Berschlechtenung der Behre gestrast. Um so mehr müsse man über die große Hortnäckigseit jener Menschen naunen. Jünf Dinge seien es, die ihn hauptsächlich bennruhtgeten, und drei davon hätte er bereits mit verwundeten Gewissen

<sup>\*)</sup> Der Brief an die Gesandten ist von Flacius. Inc: Ingens non animi moeror ac sollicitudo comprehendit etc. Auch die Antwort, welche Melanchthons Borwürse und die Artikel bespricht, ift von ihm zum Theil geschrieben, zum Theil überarbeitet. Des gleichen hat Flacius das Berzeichniß der adiaphoristischen Corruptelen entworsen. Die Antographa sinden sich Cod. d. B. B. 64, 10 f. 75 ag.

preisgegeben. Erftlich habe man ben Wittenbergern freiwillig und ohne ihre Abbitte jene schandlichen und ungabligen Schmabungen verziehen, welche fie gegen ihn und andere Fromme, die ihnen Wiberstand geleistet, ausgegoffen batten. Ameitens fei es ein Gebot ber bl. Schrift, teinen Unbuffertie gen wieber aufmnehmen. Er bagegen und bie Seinen wollten von der wahren Buge Umgang nehmen, wenn jene nur öffent: lich die Jrrthumer verdammten. Bum britten fei ihnen bie Form bes Wiberrufs nachgelaffen. Zwei Buntte feien noch übrig, beren Beseitigung er nicht zulaffen tonne. Der eine fei, daß man mit Umgehung ber Form bes Biberrufe burd eine gemeinsame öffentliche Schrift, in welcher bas Leipziger Interim ausbrudlich verbammt werdt, ber Bahrheit Zeugnig gebe; ber andere, daß man auch forthin die Leute vor folden icanblichen Gunben warne und fie gur Bufe vermahne; benn gang Deutschland habe fich ber größten Gunben theils burd Berlaugnung, theile burch Berfolgung theilhaftig gemacht, und Sottes Born, sei entbrannt: Kometen und aubere wunderbare Reichen verfundeten entschliche Strafen und an ben Grangen bes Reiches brobe die Türkengeißel.

Mis Mörlin hierauf bat, mit dem einen oder andern Wert anzubenten, was sie von den vorgefegten Artikeln hielten, erwiederte Flacius: Frethümer musse man auf unverbeckte Weise straßen und beseitigen; was man von den neuen Artikeln der Gesandten halte, sei in den Briefen ausgesprochen; was die Ausstellung neuer Artikel überhaupt betreffe, so sei das immer seine Meinung gewesen, daß man entweder die von ihm vorgeschlagenen durch Gottes Wort umstoße, oder sie beisbehalte. Aber noch habe man nicht angezeigt, aus welchen Gründen die von ihm vorgeschlagenen so gänzlich zu verwerfen seien.

Richt ohne Empfindlichkeit antwortete Morlin \*); als

<sup>. \*)</sup> l. c. f. 155: Post hacc Morlinus ait: Mediatores quoque posse admonitiones placide ferre, homines sesè essè ac ver-



daß der Ochse, welcher liege und sanft schlummere, endlich einmal aufwache.

Mit diesen. Worten übergab er ben Gesandten zwei versiegelte Briese, von denen der eine exklatte, warum es ihnen unmöglich sei, auf die gestellten Antikel einzugehon; der andere außer einer Rechtsertigung gegen die Borwürse Melanchthons die Punkte enthielt, die sie in den Artikeln der Gesandten vermikken.

Beiden Brichen war noch ein Berzeichniß der adlaphorisisschen Corruptelen und ein anderes anstößiger Sabe aus Majors homilien beigegeben \*).

Schon davaus, daß man den brei Abgeordneten nicht eins mal eine vertranliche Mittheilung machen zu wollen schlen, welcher Art der Bescheid sei; dessen Ueberdringer ste sein sollten, kennten diese wuf seinen Inhalt schließen. Einen noch sicheren Schluß konnten sie aus der Rede des Flacius ziehen, der nun nach Wigand das Wort ergriff.

Er habe vergangene Nacht wenig schlafen können, so groß sei die Sorge und Aufrogung, welche er Tag und Nacht um dieser so hochwichtigen Sache willen habe. Er sehe, daß von Tag zu Tag die Hossinung auf Bekehrung der Ablaphoristen geringer werde. Richt Wenschen, sondern der hettige Gebs hätte die Ablaphoristen um ihren schmählichen Absall, um die Verläugnung und Verschlechtenung der Kehre gestrast. Um so mehr musse man über die große Harnactigkeit jener Menschen staunen. Füns Dinge seien es, die ihn hauptsächtich benuruhdeten, und drei davon hätte er beweits mit verwundetem Gewissen

<sup>\*)</sup> Der Brief an die Gesandten ist von Flacius. Inc.: Ingens noa animi moeror ac sollicitudo comprehendit etc. Auch die Antwort, welche Melanchthons Borwürse und die Artisel bespricht, ist von ihm zum Theil geschrieben, zum Theil überarbeitet. Des-gleichen hat Flacius das Berzeichniß der adiaphoristischen Corruptelen entworsen. Die Autographa sinden sich Cod. d. B. B. 64, 10 s. 75 ag.

preisgegeben. Erftlich habe man ben Wittenbergern freiwillig und ohne ihre Abbitte jene schandlichen und ungabligen Schmabungen vergieben, welche fie gegen ihn und andere Fromme, die ihnen Wiberftanb geleiftet, ausgegoffen batten Aweitens fei es ein Gebot ber bl. Schrift, teinen Unbuffertigen wieber aufzunehmen. Er bagegen und bie Seinen wollten von der mahren Buge Umgang nehmen, wenn jene nur öffent: lich bie Jrrthumer verbammten. Zum britten sei Ihnen bie Form bes Wiberrufs nachgelaffen. Amei Puntte feien noch ührig, beren Beseitigung er nicht zulaffen tonne. Der eine sei, daß man mit Umgehung ber Form bes Biberrufs burd eine gemeinfame öffentliche Schrift, in welcher bas Leipziger Interim gusbrudlich verbammt werbt, ber Babrheit Zeugnif ache; der andere, daß man auch forthin die Leute vor folden icanblichen Gunben warne und fie zur Bufe vermabne; benn gens Deutschland habe fich ber größten Gunden theils burch Berläugnung, theils burch Berfolgung theilhaftig gemacht, und Bottes Born, sei entbrannt: Kometen und andere wunderbare Reichen, verfunbeten entschliche Strafen und an ben Grangen bes Reiches brobe die Türkengeißel.

Mis.Mörlin hierauf bat, mit dem einen oder andern Wert anzubenten, was sie von den vorgelegten Artikeln hielten, erwiederte Flacius: Frethümer musse man auf unverdeckte Beise straßen und beseitigen; was man von den neuen Artikeln der Gosandten: halte, sei in den Briefen ausgesprochen; was die Ausstellung neuer Artikel überhaupt betreffe, so sei das immer seine Meinung gewesen, daß man entweder die von ihm vorgeschlagenen durch Gottes Wort umstoße, oder sie beibehalte. Aber noch habe man nicht angezeigt, aus welchen Gründen die von ihm vorgeschlagenen so gänzlich zu verwerfen seien.

Nicht ohne Empfindlichkeit antwortete Morlin \*); als

<sup>. \*)</sup> l. c. f. 155: Post hace MorHaus ait: Mediatores quoque posse admonitiones placide ferre, homines sese esse ac ver-

en Predigern goftattet fein, fort und fort fene Beit ber Bee-

Die Gesandten Arklären nun zu Kofwig: Das Berzeichif der Corruptelen hatten fie so, wie es war, nicht überreizen Winen. Der völlige Abbruch der Werhandlungen
rirbe sofort erfolgt sein. Nur die Borwirfe wegen der Rechtrtigungslehre hatten sie Welanchthon zugestellt \*). In Be-

Darnuf antwortett Mrlanchtiont: Scio me nusquam scripsisse, non regnandum esse de perticula. Sola. Sed aliquando peribere me memini, non litigere pos de vocebulo (Die Borte nach aliquando: scribere - vocabulo find im C. R. ausgeiaffen; geboren aber binein jusolge ben consil. theol. ed. Pezel II, 269. Das C. R. ftupt fich auf die Epist. Scholast. in welchen fie ichlen), cum toties vociferarentur adversarii, vocabulum Sola non poni in scripturis. Semper dixi, exclusivam in Paulo saepe repeti et hanc nos firmissime retinere. Ideo ego primus in Apologia usus sum vocabulo exclusivae. De particula fürnemblich valde tumultuatur Illyricus, quas nusquam sic posite set, sicut ipse negret. Sed contra Papistas, dicentes dilectionem esse justifiam, ex hypothesi hoc posni: Etiamsi esset justiția, praecedere fidem oporteret, et hace praecipue esset justitis. Si locus fuerit inspectus, non offendet vos. In Bezug auf ben Majorismus babe Philippus erflart : Recte Majorismum reprehendi severiter, sibi hoc non displicere, und in Bezug auf bie in ber fachfifden Rirche berausgege= benen Schriffen: Beripta in Ecclesia Saxonica se probare.

<sup>\*)</sup> Die Borwilrie ber Magbeburger latten: Articulum justificationis maltipliciter corruperunt. Primum abjiciendo particulum "solo", quam diu in lectionibus, concionibus et sariptis rețicusrunt et diserte cum Episcopis Misnensi et Pflugo in Begensi conventu concluserunt, quod de vace Sola certare nolunt, quod scriptum Philippus Illyrico in manus dedit, jubens sibi describi exemplaria spargenda, de quo etism errore et adjunctis sequenti die Illyricus coram modeste cum Domino Philippo expostalavit. Secundo în codem conventu Begensi clare dixerunt, nos praecipus per Christum justos esse.

zug auf die Artikel habe Melanchthon jede weitere Concession verweigert. Die Vermittler baten, auf die von ihnen vorgeschlagenen Artikel einzugehen. "Ihre Unkosten seien groß", sehten sie hinzu, "sie wünschten bald nach Sanse zu kommen."

Die Magbeburger faben fich jett gur Enticheitung gebrangt. Gie entschloffen fich ju einer milberen germ, und überfenbeten fie am anbern Morgen ben Gefanbten, bie in Rofwig über Nacht geblieben waren, mit ber Bitte, ihr Gutachten darüber abzugeben. Aber auch in dieser Form wiesen bie Gesandten die Artitel gurud; fie erflarten burd Mortin: Ihr Gefchaft fei tein anberes; als ben Berfuch zu machen, ob nicht einstweilen ber perfonliche Zwiespalt zwischen ben Wittenbergern und Magbeburgern beseitigt werben tonne. Ihn Magiftrate bachten baran, nach geschehener Berfohnung eine Rirchenversammlung zu beantragen, in welcher biefe Streit fragen besprochen und über bie Regeln, nach benen man fid in gemiffen fallen ju halten habe, entschieben werben folle, Gin folder Congres aber sei nicht möglich, so lange die Ge muther noch in foldem Zwiespalte frien. Diefer fei zuerft gi heben, und zu biefem Zwede riethen fie, fich einfach ben auf geftellten Artiteln anzuschließen.

Auch die Forderung der Magdeburger, die Gefanden sollten wenigstens schriftlich erklaren, wie Melanchthon di Artikel verstehe, wurde zurückgewiesen. Mörlin bemühte sich nachzuweisen, daß alles Hauptsächliche in den Artikeln schenthalten sei. Allerdings verweigere Melanchthon dis jet eine öffentliche Erklärung. Doch hoffe man, ihn dazu noch bereden zu können.

Unter Protest und mit einigen Cenderungen nahmen ent lich bie Magbeburger bie Artikel ber Gefandten an.

Der Zwiespalt; meinten fie, tonne burch folche All meinhelten nur überbect, nicht aufgehoben werben; und be sei bie größte Gewissenhaftigkeit nothig in einer Sache, bie ni Privatsache, sonbern Sache ber Kirche sei. Bon ben letten Ifigen etwas nachzulassen, sei ihnen nun nicht mehr möglich

ben Predigern goftattet fein, fort und fort jene Beit ber Bee- langnung zu ftrafen.

Die Gesandten erkläten nun zu Koswig: Das Berzeich= niß der Corruptelen hatten fie so, wie es war, nicht überreis den Banen. Der völlige Abbruch der Werhandlungen wirde sofort ersolgt sein. Nur die Vorwürse wegen der Rechts sertigungslehre hatten sie Welanchthon zugestellt \*). In Be-

Darnuf antwortett Melanchthout: Beid nie musquam scripsisat, non pagnandum case de particula. Sola. Sed aliquando seribere me memini, non litigers pos de vocebulo (Die Worte nach aliquando: acribers - vocabulo find im C. R. ausgesassen; gehören aber hinein jusplas ben consil. theol. ed. Pezel II, 269. Das C. R. ftust fich auf die Epist. Scholast. in welchen fie schlen), cum toties vociserarentur adversarii, vocabulum Sola non poni in scripturis. Semper dixi, exclusivam in Paulo saepe repeti et hanc nos firmissime retinere. Ideo ego primus in Apologia usus sum vocabulo exclusivae. De parti cula fürnemblich valde tumultuatur Illyricus, quas nasquam sic nogita cot, sicut ipse narret. Sed contra Papistas, dicentes dilectionem esse justifiam, ex hypothesi hoc posni: Etiamsi esset justiția, praecedere fidem oporteret, et hace praecipue esset justitia. Si locus fuerit inspectus, non offendet vos. In Bezug auf den Majorismus habe Philippus erflart : Recte Majorismum reprehendi severiter, sibi hoc non displicere, und in Bezug auf bie in ber fachfifden Rirche berausgege= benen Schriften: Scripta in Ecclesia Saxonica se probare.

<sup>&</sup>quot;) Die Potwirfe ber Ragbeburger lauten: Articulum justisentionis multipliciter corruperunt. Primum abjiciendo particulum neolete quam din in lectionibus, concionibus et saripțis rețiculum tet diserte cum Episcopis Misuensi et Pflugo in Begensi conventu concluserunt, quod de vace Sola certare nalunt, quod scriptum Philippus Illyrico in manus dedit, jubens sibi describi exemplaria spargenda, de quo etiam errore et adjunctis sequenti die Illyricus coram modeste cum Domino Philippo expostalavit. Secundo în ecdem conventu Begensi clare dixerunt, nos praecipus per Christum justos esse.

zum Schlusse bitten sie um Christi willen, die Sesandten möchten, falls sie Linterhandlung abzubrechen gedöchun, dies ihr Borhaben sogleich nach Kohwig berichten und dann wenigstens einen Tag ihnen noch zur Ueberlegung gestatten, ob nicht doch noch die Sache zu einem guten Ansgang zu führen wäre.

Der Schrecken muß nicht gering gewesen sein, als Flacius gegen Abend von Mörkin Melanchthans lette Extlurung erhielt mit dem kurzen Zusate: die Gesandten würden am solzgenden Tage abreisen. Die Magdeburger möchten nun thun, was ihnen das Beste scheine. Der Brief, mit welchem Melanchthon den Gesandten seine Antwort auf ihre lette Borlage übersandte, scheint durch das freie Eingeständnis seiner Schuld, durch die Erklärung, warum er nicht weiter geben könne als er schon gegangen sei, und durch die Appellation an das Gericht der Kirche die Gesandten überzeugt zu haben, daß sebweite Forderung nicht bloß unnüt, sondern auch ungeziermend sei.

"Ihr wist", sagt Melanchthon in seinem Briese vom 27. Januar an die Gesandten, "daß in diesen letten dreisig Jahren eine große Vermirrung der Meinungen geherrscht hat, und daß es dabei schwer war, überall das Nechte zu tressen. Und gegen mich insbesondere waren und sind deschalb viele Hauchler seindlich gesinnt: Auch hat man mich zu den hinterlistigen Berathungen der Höse gezogen. Wenn ich daber irgendwo entweder gesallen oder in irgend einer Sache zu sau gewesen bin, so bitte ich Gott um Verzeihung und will mich gerne dem Urtheil der Kirche unterwersen \*). Auch wünsche

Scitis autem fuisse magnam opinionum confusionem his triginta annis, in qua difficile fuit, non alicubi labi. Et mihi peculiariter infesti fuerunt et sunt multi hypocritae. Pertractus sum etiam ad sularitim deliberationes insidiosas. Quare sicubi vel lapsus sum, vel languidius aliquid egi, pato a Deo veniam et judiciis Ecclesiae obtemperabe.

Otto von Nordhausen erklärte entschieben seine Unzufriebenheit mit bein Wege, ben die Gesandren einzeschlagen hatten.
Da die Wittenberger so hartnäckig seien, meinte er, so musse
man sie sich selbst überlassen, die Gott sie bessere. "Wir Beilen Babel" sage der Prophet. Go sei das beste, wenn seht: Alle wieder nach Hause gingen.

Flacius witkigte ein, aber, wie er saste, mit verwundetem Gewissen. Er hatte die ganze Sache auf sich beruhen
lassen könnten. Er habe Stimmen genug für sich. Aber die
Rückschauf das Wohl der Kirche habe ihn getrieben, diesen
ziedensweg zu betreten. Bon diesen letzten Borschlägen wisse
er nicht, wie er sie mit gutem Gewissen werde tragen können.
Er hate eine Amnestie in so wichtigen Religionssachen für
eine Ursache großer Lebel; dazu widerstreite sie dem Worte
Esttes.

Die Gefandten, als ste von Koswig nach Wittenberg juruckgekehrt waren, sandten die Artikel, nachdem sie noch eine Aenderung im dritten Sate vorgenommen hatten, durch Baul Eber an Melanchthon. Aber bald gab ein Brief der Besandten vom 27. Jahuar den Magdeburgern Kunde, wie wenig Hoffnung für die Annahme körer Zusätse sei.

Dagegen schwingen sich die Magbeburger in ihrer Antwort sogar nuch zu der Hoffnung auf, daß Melanchthon die
ausdrückliche Verwersung des Leipziger Interims zugeden
werde. Sie schicken ein Verzeichniß der Gründe, die eine
Berwersung nöttig machten \*). Doch solle es dem Gewissen
der Gesandten übersassen, ob sie diese Forderung geltend machen wollten oder nicht. Sie bitten, wie wenn ein
Mißtrauen sie befallen hätte, daß die Gesandten doch mitder gemeinsamen Sache verbunden bleiben möchten. "Denn
wenn auch noch größere Spaltung eintreten würde, was wir
jedoch in Bezug auf euch nicht argwöhnen, so werden wir
doch Gott mehr als den Meuschen gehorchen müssen." Und

<sup>\*)</sup> Cod. Helmst. 79, f. 236-238.

So stand man also noch immer bei bem Buntte, bag Melandthon eine indirecte Berwerfung des Ablaphorismus und eine birecte des Majorismus annahm. Die Magbeburger können fich schwer barein finden, bak nun alles aus fein und nicht both noch einiges zu erreichen fein folle. Am fritheften Morgen senben fte einen Reiter mit einem Briefe bes Macius on bie Gefandten nach Wittenberg, in welchem fie bitten, bie Unterhandlungen boch fortzuseben. "Wir beklagen es," forci: ben fic, bag bie Sache so weit gekommen ift und teine Hoffnung mehr auf einen gottgefälligen Frieden und nicht einmal auf eine weitere Berhandlung über ben Frieden uns von ben Bittenbergern übrig gelaffen wirb. Der Grund und bie ursprfingliche Quelle jenes fo großen Unbeils waren, sind und werben fein die abiaphoristischen Arrthumer, welche bie Wittenberger chebem zum großen Berberben ber Rieche Gottes ausgestrent und gegen bie Buniche und Mabnungen aller Frommen auf bas Hartnäckigfte festgehalten haben und nun, wie fie flar und unzweideutig aussprechen, burchans nicht berbammen wollen. Um biefen Carbinatounkt brebt fich bie gange Sache: bie Wittenberger verfteben und nehmen alle jene Handlungen alfo, bag fic die Abiaphora auf feine Beife ver-

> Gesandten auf eigene Berantwortung bem britten Artifel zuler: noch gegeben hatten. Diese Faffung lautete:

> Doctrina de Justificatione et salute, videlicet quod sela fide in Christam gratis absque operibus legis justificamur et accipimus salutem ac vitam seternam, retineatur pura propter has graves vausas. Nimirum ut tribuatur. Doc. suus honos. Non obscuretur beneficium medistoris et sit sema premissio ac certa consolatio conscientiarum, ideoque toliatur corruptela de necessitate operum ad salutem cum conjunctis Cod. Helmat. 79, 235. Melandithon bemerti gegen tal "absque operibus legis": Miror cur dicatis: "sine operibus legis." Malim simpliciter dici "sine operibus," quia Julius et Sidonius concedunt hane propositionem: "Sine operibus legis justificamur" et intelligunt opera anta gratiam.

ich nichts mehr in biesem Leben, als daß einmet das ganze Gebiet der Lehre von frommen und gelehrten Männern mit Sanstmuth und ohne schlimme Leidenschaften besprochen werde, damit so der Rachweit die Lehre der Kirche in entwickelter Gestalt und ohne Zweideutigkeit überliefert werden könne.

"Bezüglich ber Flacianischen Zänkereien aber, worüber ihr jest so eifrig mit mir handelt, und benen Flacius viel Frembartiges beigemischt hat, so wist ihr selbst, daß sich jene Berhandkungen auf Biele zugleich beziehen, und daß ich ohne Berletung der Andern nichts beschießen kann, wodurch sie gebunden wären.

"Und ich will hiemtt meine letzte Antwort gegeben haben; genügt sie euchnicht, so appellire ich an das Gericht der Kirche, und will euch selbst auch als Richter dabei zulaffen. Gottes Sohn regiere uns Alle und schaffe, daß wir eins seien in ihm."

In seiner Erklärung auf die Artikel ber Gesandten verwarf er die Zusake, welche die Magbeburger gemacht hatten. So ben Aufat "cum conjunctis", welcher bem Sate Majors angehängt war. Er war ihm zu unbestimmt und vielbeutig. So mit aller Entschiedenheit auch ben fiebenten Artikel, welder einen öffentlichen Beitritt Melanchthons zu ber Lehre ber Sachsen von den Abiaphoris verlangte. "Ich will über die Abiaphora keine neue Disputation erregen ober die Unsern verbammen, von benen Ginige bereits gestorben sinb. mermehr will ich, daß irgend ein Urtheil, das ich abgebe, die hochachtbaren. Manner beschwere, welche bei jenen Berathun= gen anwesend waren." Mit biefer Erklärung waren natürlich and die Aufabe, welche in den andern Artikeln der Abiaphora erwähnten, verworfen. Und wie Melanchthon biefe Zufate verwarf, welche die Magbeburger beigesetzt hatten, so hielt er anderseits an einem Zusate fest, ben jene nicht annehmen wollten. Daß gute Werke überhaupt nothig seien, will er um ber Antinomer willen nicht verschwiegen wissen \*).

<sup>\*)</sup> Dabes greift er auch einen Ausbruck ber Fassung an, welche bie

١

nicht erweichen könnten, und bitten endlich, falls Melauchthon auf weitere Berhandlungen sich nicht einlassen würde und ein kirchliches Gericht verlange, ihn zu vermögen, daß er Zeit, Ort und Personen für ein folges bestimme.

Doch biefer Brief tom ju fpat. Der Reiter begegnete ben heimziehenden Gefundten unter bem Thore ju Wittenberg.

In Kopwig bat man noch die Gesandten, sie möchten eim schriftliches Gutachten über die vereitelte Friedensunterhandlung ausskellen. Die Gesandten schlugen es aus, weil Melanchthons letzte Erklärung das Resultat (recessum) nicht undeutlich enthalte. Dem Melanchthon sei eine Bedeutzeit von zwei Monaten von ihnen gegeben. Das möchten auch sie annehmen. Beibe Parteien wollten ein Kirchengericht: Ran möge zu Gott bitten, daß es bald zu Stande komme. Auch sie wollten mit Eifer dasur wirken.

Go endete diese Berhandlung wegen des Friedens. Au der Forderung der Magdeburger, die Zugeständnisse des LInterims sollten durch namentliche Bezeichnung als salsche Abiaphora verworfen werden, und an der Weigerung Meslanchthons, dies Zugeständniss zu machen, scheiterte die Bershandlung.

Bitten win auf bas Berhalten bes Flacius bei biefer Sache noch einmal zurück. Es ift ein richterliches Strafamt, bas er im Ramon der Kirche hier verwalten zu müssen glaubt und wobei er deu Mangel an zwingender Auctorität durch Anstwengungen, die mit der unruhigsten Hast sich geltend machen, zu decken sucht. Gewiß, die Grundsähe, welche Flacius und seine Freunde zur Beit des adiaphoristischen Streites geltend gemacht hatten, waren die richtigen; gewiß, wenn zwischen Melanchthon und ihnen Friede sein sollte, so mußten sie Amerkennung dieser Grundsähe von Seiten. Melanchthons dringen. Aber sie dursten nie vergessen, daß sie nur Privatpersonen und nicht richterliche Repräsentanten der ganzen Kieche maren. Aur solcher richterliche Repräsentanten der ganzeilanden maren. Aur solcher richterliche Repräsentanten der ganzeilanden maren. Aur solcher Recht gehabt, bei Melanchthon

bammen, sondern Ae in ber Birde Gottes angenomsmen und gebilligt isch für alle Kultunft aufrecht erhalten wise sen wollen."

Rach biefer starken Anschribigung zeigen sie sicht boch noch zu einigen Concessionen' geneigt. Unter bem "owm conjunctis" haben sie beiben anbern Sahe Majors gemeint, bie nichts anberes ausktücken, als was sein erster Sah ausebrückt: Sie sind bereit, diesen Jusah sallen zu lassen. Auch ben siebenten Artikel wollen sie kallen kassen, nur müßte damein den anbern Artikeln die Bezeichnung der Abiaphora deiber kalten werden, wie sie von ihnen huzugefügt set. Auch ven Jusah, gute Werke seien nothwendig, wollen sie sich gefallen lassen.

Sie bitten, wenn es irgend möglich, biefe ihre Erkarung Melanchthon noch zu überreichen und die Unterhandlung nicht völlig abzubrechen; "benn wir rufen Gott zum Zeugen an, daß wir einen gottgefälligen Frieden mit aller Begierbeinchen und daß es nicht an uns hängt, wenn er nicht zu Stande kommt, sondern an ihnen."

Der von Melanchthon erhobene Borwurf, Flacius habebem abiaphoristischen Streite frembartige Dinge beigemischt, konnte unmöglich von Flacius unberücksichtigt bleiben. Flacius, sagt der Brief, wünsche von Melanchthon sowohl alst auch von den Sesandten deuksich bekehrt zu werden, welches dennt die Irrthümer und überans schlimmen Dinge seien, deren er sich dabei schuldig gemacht habe. Er versichere, alle Jurechtweisung und Strase gern erleiden zu wollen, welche die Kirche solcher Verschuldung zuzuerkennen für angemessen erackte, "und wir Alle versichern es in seinem Namen, und wenn er sich der Strase nicht unterziehen wird, so versprechen wir hier mit klaren Worten und von Herzen vor Gott und seiner Kirche, daß wir ihn für einen Heiden ober Jollner halten wollen."

Rochmals bitten fie die Gefandten, von neuem einen Ber-

Notitet aufzustellent, auf welche hin ein Felebe geschlossen werden könne \*). Micht Flacius; sondern die Theologen und Räthe des Herzogs hatten die Artikel geskellt\*\*). Sie sind wursast, da man in Mecklendurg von den Unterhandlungen zu Koswig noch nichts, oder wenigstens nichts von ihrem Ausgange wußte \*\*\*). Der Professor der Theologie zu Rosted Georg Benetus und der Rath Andreas Mylius waren beauftragt, diese Artikel zuerst Melanchthon, dann Flacius vorzulegen. Sie sprachen das Urtheil über die Abiaphora noch weit schärfer im Sinne des Flacius aus, als die Formeln der niedersächsischen Gesandt hatten. Melanchthon wurde durch dieselben in gleich leidenschaftliche Anfregung versetz, wie durch jene ersten der Riedersachsen+). In seiner Antwort vom 25. Februar sehnte er sie einsach ab ++).

Dit ber Gewißheit, bag bie Reife ber Medlenburger

<sup>\*)</sup> Cod. Germ. b. M. Bibl. 1314, 252—255: Narratio pacificationis inter Adiaphoristas et Magdeb. per legat Mechelb. A. D. 1557 m. Febr. tractatae. Siehe das. b. Eingang, bet im Corp. Ref. nicht mit abgebruckt ist. Bestätigt wird diese Angabe burch das Schreiben des Herzogs an Melanchthon. Dieses und die Artistel s. C. R. IX, 91 ff.

We) I. c. 92. Bgl. Flacius' Berficherung gegen bie Anschulbigung ber Wittenberger, als sei er ber Berfasser ber Artikel: Er habe nut im Allgemeinen um Bermittlungsvorschläge gebeten und gar nicht gewußt wie ber herzog die Sache angreisen werde. Auff bas ausschreiben der zweien Universiteten 2c. H. 4.

<sup>&</sup>quot;\*\*\*) Sie flub pam Berg, am 1. Feber 1557 unterfcbrieben.

<sup>. +)</sup> cf. Nagratio de lagat Megapol. actione C. R. IX, 106 ff.

<sup>††)</sup> C. R. IX, 104 bemerkt er fiber ben achten (lesten) Artikel, det von ben Abiaphoris handelte: Has (duas) conditiones, si hostis fuissem, imponi mihi non mirarer. Fuit mitior actio Pastorum Saxonicorum. Etiamsi quid a me languidius actum est, certe flostis munquam fui. — Clare figitur profitedul me non assentisi narrationibus illis, quae arte intextae internatical att. si veet reitapore. Ipse fuirelem.

auf einem ausbrücklichen Wiberruf; seines. Benhaftens in beit. Beit bas Leipgiger Interims zu befteben. Die Magbeburger aber mußten fich fagen | bag um ber perfontiden Gereigtheit willen, die fich im Laufe bes Kumpfes gegenseitig entsponnen batte, sie felbst auch mit Partei geworben waren, wenigstens. in ben Augen ber Wittenberger. Bon ber Partei gestellt aber bat eine Forberung nicht bie fittliche Berpflichtung für ben Begner, wie fie bieselbe aus bem Munbe bes rechtmäßigen Richters hat. Für Melanchthon Jatte jebe Concession in Be-: jug auf bas Siftorliche bes abiaphoriftischen Streites, ben Rasmen ber Abiaphora mit eingeschlossen, zugleich ben Charafter. einer Concession an bie Berfonen ber Gegner. Bon biefent Besichtspunkt aus hatten bie niebeifachsischen Bermittler gang recht, wenn fie ben Magbeburgern ben Reieben auf Grund ber feche erften Artitel riethen, benn in benfelben war febe Beziehung auf bas Sefforische bes Rampfes vermieben, unb nur die Sache selbst Mar bezeichnet. Damit mare ein großer-Schritt zur Einigung gethan gewesen. Für bie biftorische Beurtheilung bes Streites hatten bie Bermittler und Melanothon mit Recht an ein Kirchengericht verwiefen, bas aus Mannern, bie fich nicht unmittelbar am Rampfe betheiligt batten, zusammenzusegen fei.

Die Berhandlung hinterließ, wie bas zu geschehen pflegt, burch ihre Erfolglosigkeit auf beiben Seiten eine größere Ersbitterung als sie vorgefunden hatte.

Rach diesen Borgangen mußte nun auch ein Bersuch, ben vier Bochen später Herzog Johann Albrecht von Meckenburg burch Sesanbte in Wittenberg auf Grundlagen machen ließ, die denen der Niedersachsen ähnlich waren, ohne Erfolg sein.

Der herzog hatte früher schon Flacius und Melanchthon in Briefen zur Ginigung ermahnt. Beibe hatten geantwortet, baß pe. zum Frieden geneigt seien und den herzog um seine Beihulfe gebeten. Melanchthon insbesondere hatte ihn ersucht,

Antikei anfynstellent, auf welchershin ein Friede zeichlossen werben könne \*). Micht Flacius; sondern die Theologen und Räthe des Herzogs hatten die Artikel: zeskellt.\*\*). Sie sind wursaßt, da man in Mediendurg von den Unterhandlungen zu Koswig noch nichts, oder wenigstens nichts von ihrem Ausgangs: wußte \*\*\*). Der Prosessor der Theologie zu Rostod Georg Benetus und der Kath Andreas Whlius waren beauftragt, diese Artikel metst Melanchthon, dann Flacius vorzulezen. Sie sprachen das: Urtheil über die Abiaphora noch weit schärfer im Sinne des Alacius aus, als die Formein der niedersächsischen Gesandt hatten. Melanchthon wurde durch dieselben in gleich leidenschaftliche Anfregung verset, wie durch jene ersten der Riedersachsen+). In seiner Antwort vom 25. Februar: lehnte er sie einfach ab †+).

Wit ber Gewißheit, bag bie Reife ber Medlenburger

<sup>&</sup>quot;) Cod. Germ. b. M. Bibl. 1814, 252—256: Murratio pacificationisinter Adiaphoristas et Magdeb. per legat Mecheld. A. D. 1557 m. Febr. tractatae. Siehe bas, d. Eingang, der im Corp. Ref. nicht mit abgebruck ift. Bestätigt wird diese Angabe burch bas Schreiben des Herzogs an Melanchthon. Dieses und die Artisel s. C. R. IX, 91 ff.

Web) I. c. 92. Bgl. Flacius' Berficherung gegen bie Anichulbigung ber Bittenberger, als fei er ber Berfaffer ber Artikel: Er habe nur im Allgemeinen um Bermittlungevorschläge gebeten und gar nicht gewußt wie ber herzog die Sache angreifen werbe. Auff bas ausichreiben ber zweien Universiteten zc. H. 4.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gie flub pan Berg. jem 14:Febe: 1557 unterfebrieben.

<sup>. 1)</sup> cf. Narratio de legat Megapol, actione C. R. IX, 106 ff.

<sup>††)</sup> C. R. IX, 104 bemerkt en über ben achten (lesten) Artikel, bet von ben Abiaphoris handelte: Has (duas) conditiones, si hostis fuissem, imponi mihi non mirarer. Fuit mitior actio l'astoram Saxonicorum. Etiamsi quid a me languidius actum est, certe liostis nunquam fui. — Clare figitur profiteet i me non astentifi narfationibus illis, quae arte intextse intentifi alle, si seas recepcie, spac jugulem.

Die Verfuche gur Ginigung der Surften.

Der Reichstag zu Regensburg, weicher sich im März 2. 3. 1567 auflöste, war unter anderne damit vorahschiebet worden, daß von Reichs wegen noch im Laufe des Jahres ein Bersnch zur Einigung der römischen und evangesischen Partei gemacht werden sollte. Es sollte zwischen Theplogen beiber Parteien ein Colloquium zu Worms gehalten werden.

Die herfür nötzige Eintgteit, unter ben epangelischen Ständen herbeizuführen, ließen Ottheinnich von der Afgig und Ehristoph von Würtemberg an den Landgrafen Philipp von Geffen, den Herzog Wilhelm von Cleve, den Markgrafen Carl von Baden, den Grafen Wilhelm von Nassau, sowje an einige Grafen und Städte Oberdeutschlands die Ginladung ergeben, sich auf den 18. Inni zu einem Convente nach Frankfurt a. M. zusammenzusinden. Auch Theologen sollten von den Ständen bahin mitgebracht werden. Der Beschluß, zu welchem sich hier am 30. Juni die Stände mit ihren Theologen vereinigten — nur wenige der letzteren, darunter der Regensburger Superintendent Nic. Gallus legten Protest ein — ging dahin, daß ver Streit der Evangelischen unter einander bis zu einer in der Folge zu berusenden Spnobe ruhen, und daß den Römizichen, salls sie zu Worms auf den Zwiespalt der Evangelischen

vie Gesandten die Schriften des Ferzogs in der Mitte des März — die dahin hatten sie andere Austräge erfällt — zu Wagdeburg vor. Rachbem sie von Flacius und Wigand Dank und Ausmunterung für den Herzog entpfangen hatten; kehnen sie nach Mecklenburg zurück+).

Dennoch hat Flacius die Verfuche, die adlaphonistische Sache zu einem Abschluß zu bringen; nicht aufgegeben. Er bat Paul Bergerius, als dieser nicht lange nach Oftern besselben Jahres über Jena nach Wittenberg reiste, mit Welanchthon über die adlaphoristische Sache zu verhandeln. Aber in Welanchthon war die Lust dazu erstorden. "Lassen wir das, handeln wit von andern Olnzen", soll die Antwort gewesen sein, die er Bergerius gab \*\*).

Auch an den König Christian III. von Danemart hat sich Flacius noch gewendet und ihn gedeten, seinen Sinfluß für die Abstellung der Freihumer in der Kirche geltend zu machen, insbesondere bei Auchürst August, seinem Schwiegersohne, dahin zu wirken. Doch war diese Bitte, wie es scheint, ohne Erfolg \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Marr. de legat. Megapol. actions l. c. 107--106.

Regenst. Stadtarchiv Ecclesiast. Fasu.: 26, N. 194: Flacius an Gallus d. d. 21. Juni 1557: Cum Vergerius has in quadragesime transivit, oravi ut cum Philippo de re adiaphorica ageret, sed the wihi aenigmata rescripsit. Verum Unguadio dinit, Philippum semper sits respondieses: Ommittamum hase, agamus de alite etc. Wahridschulich ist Bergerius einer von den filmf Theologia, die, nachdem: der Berjust. der Medlendurger gescheitert war, sich nech einmal dei Melanchthen demunten. cf. Flacius Brief an König Christian III. v. Dänemark in der dänich. Biblioth. VI; 283: Postremo nostri theologis tres, et eum eis Sarcarius et Merlinus (cum so egerunt de errorum abolitione).

Die drei hieher gehörigen Briefe sind abgebrudt in der Danischen Bibliothet VI, 268 ff. 269 ff. 289 ff. Sie find v. 23. Sept. 1557, v. 1. Jan. 1558, v. Ansang dess. Jahres. Der lettere ift unsprüngl. der Apologia auff zwo vnehrift. Schriften Justi Menij vorgebrudt.

iden offenbar werben und biefes einen für die Evangelischen nachtheiligen Ausgang nehmen wurde.

Als man sich zu Worms bereits versammelt hatte, war natürlich an eine Ablehnung bes Gesprächs nicht mehr zu tenten. Manchem ber Evangelischen mochte bange fein bor der bevorstebenden Entzweinig. Roch che das Colloquium begonnen, lief ein Ermahnungsschreiben bes Flacius an bie tburingifchen Theologen ein, welches fie aufforderte, gent ente ichloffenes Befenntuig zu thun und die übrigen Theologen rerber gur entschiebenen Berwerfung best Augeb. Interime, tee Abiaphorismus, Majorismus, Offandrismus, Zwinglianiemus zu bestimmen. Denn es fei vorauszuschen, baß sich iu Romischen auf die im Leipziger Interim gemachten Bugs nindniffe und auf ben Zwiespalt überhaupt berufen wittm \*). Die gleiche Forberung enthielt auch bas Bebenten, reiches Flacius ben Berzogen von Sachien zustellte \*\*) und ie Inftruction, welche von ben Bergogen ihren Deputirten nach Borms mitgegeben worben war \*\*\*).

Sehr richtig schrieb Herzog Johann Friedrich in Betreff iefer Instruction an den Pfalzgrafen Wolfgang zu Zweizrücken: Es wäre nicht möglich, daß die Theologen im tampse für die Augsburgische Confession wider die Papiem für Einen Mann stehen und aus Einem Munde streiten innten, ehe sie sich selbst vorher verglichen und die Jrrthüster verdammt hätten. Die Papisten würden sonst leicht im tande sein, mit Hülfe der zwischen den Evangekischen gesechselten Streitschriften diese mit ihrem eigenen Schwerte zu lagen?).

Die lutherifchen Theologen ber ftrengeren Richtung auf

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. IX, 199-213. d. d. lhenae 9. Aug. 1557.

<sup>\*\*)</sup> Vol. MSt. b. Bolfenb. Bibl. 11, 7 f. 61.

<sup>••)</sup> C. R. IX, 213.

<sup>+)</sup> C. Ref. IX, 230. Johann Fr. an Pfalzgraf Wolfgang. Baben 20. Aug. 1557.

Preger, Flacius II.

fich berufen wurden, entgegengehalten werben folle, baß man in bem Grunbe und in ben hauptstuden ber Lehre einig fei ...).

Es war vorauszusehen, daß Flacius, der erst vor turzem als Projessor nach Jena berusen worden war, und von da aus auf die Entschließungen des Hoses zu Weimar den entscheidendsten Einstuß übte, und daß alle Parteigenossen des Flacius diesen Vorschlag verwegen würden. Denn so tlug er sein mochte, so würde doch die strengere Richtung durch die Annahme desselben wider ihre lleberzeugung gehandelt haben. Flacius hatte es bieher-slittket auf bas Rechbruckichste betont, daß es Hauptstücke der Lehre seien, über die man sich im Zwiespalt besinde \*\*).

Die einstußreichsten unter den evangelischen Ständen und Theologen hätten am klügsten gethan, wenn sie sich angestrenzt hätten, zu verhindern, dan son Kolloquium der Staude komme. Rach allem disherigen kannte: wenigktens, Aufsachsen und konnte. Melanchthon voranssehen, daß der Herzog von Weimar und seine Theologen: und alle ihie, welche es wit ihnen hielten, auf einen Wassenstung und zuhlen beiter Meinung vor ver kömischen Pantel nicht eingeben würden: Da nun aber auch von den strengslutherischen Richtung bas Colloquium beschäft werden mußte, so war es so gut als gewiß, daß während desselben der Zwiespalt vor, den Römischen der Budspalt vor, den Römischen der Budspalt vor, den Römischen

Ocid. Germ. b. We. St. B. 1814, 204ff. Bebruden unne verzeichnus in einer vorbereitung bes gutthaftigen Colloguiz gestelt, welcher gestellt bistere uiteriverendere Lasingelteuten dund Abjuncten sich im seiben verhalten und erzeigen möchten. f. 296; Rachdem vermuettie, das durch die gegenparibes wisern teil in gesprech sürgewersten wechen möchte, es were voter vus etlicher disputation halben und etwas zwipas zwipalt und trennung, so sollen die vuseren sich dabin mider ersteren, das wir im grund und in den heubtstäden gant einig ze.

Sin diesem Sinne ist sin Gutachten vos Florius gehalten, des Salig III; 275 aus Cod. 6. Bolls. B. 7. B. j. 406 im Austination of August aller.

meinte er, bag fo Benige jest Artikel machten \*). Die herwalld facfficen Gefanbten batten, noch ehr fle biefen Antrag nellten, ben Bergog Johann Friedrich b. Dt. um Befcheib gebeten, was zu thun fet, falls man auf ihre Forberung nicht ingehen werbe. "Sollen wir und aber von ihnen trennen, mb nicht mit ihnen unsere gemeine Religion wober bie Papiien, die boch bleiben werden, wie fle find, helsen vertheidigen, veld ein groß Aergernis und Nachtheil das geben würde, bann C. F. G. gu bebenten, Dieweil wie bow bem gangen Reich au beputirt und verordnet. Darum geht es une, wie' man n Sprichwort fagt, daß wir ben Woff bei ben Ohren halten, me wahrlich boch bebranget werben, ba bie Gachen gemelbter kflatt vorfallen wurden" \*\*). Die Antwort, bie ber Bergog Di mehrete nach Beimar berufene Theologen, unter welchen hand Macius befant, batte ausftellen laffen, lief nun gu Borme ein. Sie entschieb: "Es tonnten fich bie fürftlich Mischen Theologen mit benen, fo fich heimlich und öffentlich bgefondert und in den Artitein ber Augeb. Confession, Apowie und ber schmalt. Artitel mit neuen Gloffen ober in anmm Magen, wie bie find, von ihnen getrennt, und auch anme abgetrennte Gecien ober Irrthumer nicht verbammen noch mammt haben wollten, in kein Colloquium einlaffen, noch k für reine, treuliche, rechtmäßige ober rechtschaffene Glicher der Berwandte ber Angeb. Confession, Apologie und schmal-Mifchen Artifel annehmen, erkennen und wider die Papiften m bisvatiren faffen." Der Schluft ging babin, daß gegebenen bills bie hernoglithen Gefanbten vor bem gangen Colloquio 🗪 Protestation einlegen und sich zur Abreise anschicken Mick \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Mel. an hardenberg 1. c. 265. Anrifabers Brief 1. c. 269. Mel. Hist. coll. Worm. 1. c. 456 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) L a 236—241 d. d. 21. Aug. 1557.

<sup>\*\*\*)</sup> Sally III, 301. Das Bebenten ber Synobe v. Meimar ift vom 6. Cept. 1557.

biesem Wege zu bostärken, wurde Flackus nicht mübe. Erschrieb in biesem Sinne nach Worms an Schnepf, J. Morin und Sarcerius\*).

Es ist zu verwundern, wie man im hindlick auf die vorhandenen Actenstücke gegen die Flacianer die Beschuldigung hat erheben konnen, dieselben hatten den Plan gehabt, während des Colloquiums selbst im Angestätte der Romischen Melanchthon und seine Anhänger bloß zu stellen. Denn eben deshald, daß es dei dem Colloquium nicht zu einem Protest von ihrer Seite kommen musse, forderten sie, daß man zuver sich über die eigenen Streithändel einige.

In einer Bersammlung ber ebangefichen Theblogen am 5. September trat ber herzoglich sächsische Gesandte, der Professor der Rechte zu Jena D. Basilius Monner and; mit einem Antrage bieses Inhalts hervor. Der Professor Erhard Schnepfaus Jena verlas dunn ein Berzeichniß der zu verwersenden Irrthumer. Melanchthon war dagegen: es schiese sich nicht,

<sup>\*)</sup> Diese brei Briefe find abgedruckt im C. Ref. IX, 232—236. Alle brei find batirt v. Jena, b. 20. August 1557.

Die ganze Magwürbige Gestalt des gegenseitigen Berhältnisses offenbart ein Brief, welchen Bastlius Monner sider sein erstes Zusammentressen mit Melandsthon am Is. Augnst an Facius schrifts:
Nadius tertsus a condicion cum egressi eramus, omnes eum
(Melanchthonem) sulutabant ut praecepterem; esso procus
stadam. At ille, eum me videret, frigidius dicedat d. Doctor,
et leviter manum adhibedat; statim aversus a me discessi,
frequenti turda deducente illum in auum hospitium. Ego
vero recta adidam in nostrum una cum M. Stoesselio; reliqui
comitadantur eum. Animus illius videtur a me prorsus alienatus. Sed nihil omnino moror, nec ullam amicitiam expetendam esse duco cum ejus generia hominidus, qui doctrinae
puritatem contaminant, imo magis sugiendes cos esse statuo
juxta illud: si quis ad vos venerit non adserens hanc doctrinam, ei nec ave dixeritis. C. R. IX, 246.

den, reichten fie biefelbe bem Prafibenten Julius Pfing mit einer schriftlichen Ertlarung ein \*) und verließen Worms.

Die römische Partet, froh einen Anlaß gefunden zu has ben, ein ihr unter allen Fällen unbequemes Colloquium abs brechen zu können, weigerte sich jest, mit den übrigen Theoslegen weiter zu verhandeln, weil man nun nicht wisse, weldes die rechten Berwandten der Augsb. Confession seien, mit denen nach dem Regensburger Abschied das Colloquium gekalten werden solle.

Das Colloquium zu Worms wurde, auch wenn die Evanschischen einig gewesen wären, ohne allen Erfolg geblieben sein. Eine Bedeutung liegt barin, daß es den Zwiespalt der Evanschichen nun im Angesichte der höchsten Reichsgewalt zur Erschenung brachte. Die evangelischen Stände waren die Bersteter ihrer Kirchen der Reichsgewalt gegenüber. Für ihre rechtliche Anerkennung von Seiten der Reichsgewalt und dasmit für den Bestand des evangelischen Kirchenwesens war der Brotest der Thüringer Gesahr bringend.

Wirtemberg, Pfalz, die niedersächsischen Städte, Medlennrg, — einen um ben andern dieser Stände sahen wir bis
est bemüht, unter den Theologen selbst zu vermitteln. Die
iruchtlosigkeit dieses Bemühens, die Ruglosigkeit in dieser Beise fottzusahren, hatte sich zu Worms herausgestellt. Bon
ieser Beit an versuchen es die Fürsten, was sie mit den Theoren nicht erreichten, die Einigung der zerrissenen Kirche, nun
dne die Theologen zunächst unter sich als den weltlichen
dauptern berseichen, und wäre dies erreicht, dann auch unter
en Theologen, und zwar mit Hülse der Gewalt zu Stande
u dringen.

<sup>\*)</sup> Wimarienses ad Jul. Pflugk 1. Oct. 57. l. c. 314. Die Prote-Plation v. 20. Sept. l. c. 284--295. Sie ist von Schnepf, J. Mörlin Sarcerius, Strigel unt Stoffel unterschrieben.

Nun wurden zwar die Thüringischen Theologen von der Partei Melanchthous bazu vermocht; ihre Projestation noch zurückzuhalten gegen das Zugeständniß, daß sie bei jedem einzelnen Artikel, der mährend des Colloquiums zur Verhandlung käme, ihre Meinung ungehindert sollten aussprechen dürfen, allein auch so war auf: keinen günstigen Verlauf des Colloquiums zu hoffen \*).

Diefes begann am 11. Sept 1567\*\*).

Man war noch nicht über die Norm, nach der man die Differenzen zwischen Römischen und Evangelischen zu beurtheilen habe und über den ersten der Streitpunkte, den über die Erbsünde, hinausgekommen, als in der sechsten Situng der Bischof Michael Helbing an die Evangelischen die Forderung stellte, dieselhen müßten sich deutlich erklären, ab sie die Zwinglianer und Calvinisten in: der Lehre vom Sacrament, die Osiandristen in der Lehre von der Rechtsertigung, die Flecianer in der Lehre der servo arbitrio und don den guten Werken und die Picarden in andern vielen Punkten von der Augsb. Consession aussichlössen.

Diese Forberung führte das Ende des Colloquiums herbei, Denn als nun Melanchthon, diesen listigen Streich abzulenken, in öffentlicher Sitzung erklärte, daß alle anwesenden evangelischen Abgeordneten und alle Pastoren in ihrer Herren Landen in der Augsburgischen Consession einträchtig seien \*\*\*), glaubten die Thüringer mit ihrem Protest hervortreten zu müssen. Und als die Mehrzahl der evangelischen Theologen in einer besonderen Versammlung die thüringischen von allen solgenden Sessionen auszuschließen drobte, falls sie sich unterstehen würden, ihre Protestation vor den Papisten auszuspre-

<sup>\*)</sup> Mel. an Joh. Friedrich 1. Oct. 1557. C. R. IX, 312.

<sup>\*\*)</sup> Zahlreiche Actenstille barüber enthalt Cod. Germ. b. DR. B. 1814 f. 293-484.

<sup>\*\*\*)</sup> Mel. an J. Friebr. C. R. IX, 312.

den, reichten fie biefelbe bem Prafibenten Julius Pfing mit einer schriftlichen Ertlärung ein \*) und verließen Worms.

Die römische Partet, froh einen Anlaß gefunden zu has ben, ein ihr unter allen Fällen unbequemes Colloquium abs brechen zu können, weigerte sich jetzt, mit den übrigen Theoslegen weiter zu verhandeln, weil man nun nicht wisse, weldes die rechten Verwandten der Augsb. Confession seien, mit denen nach dem Regensburger Abschied das Colloquium ges halten werden solle.

Das Colloquium zu Worms würbe, auch wenn die Evansgesischen einig gewesen wären, ohne allen Erfolg geblieben sein. Seine Bedeutung liegt darin, daß es den Zwiespalt der Evansgesischen nun im Angesichte der höchsten Reichsgewalt zur Ersicheinung brachte. Die evangelischen Stände waren die Bersteter ihrer Kirchen der Reichsgewalt gegenüber. Für ihre rechtliche Anerkennung von Seiten der Neichsgewalt und dasmit für den Bestand des evangelischen Kirchenwesens war der Brotest der Ehlringer Gesahr bringend.

Burtemberg, Pfalz, die ntedersächslichen Städte, Recklenburg, — einen um ben andern dieser Stände sahen wir bis jeht bemüht, unter den Theologen selbst zu vermitteln. Die Fruchtlosigkeit dieses Betrühens, die Rustosigkeit in dieser Beise sortzusahren, hatte sich zu Worms herausgestellt. Bon dieser Zett an versuchen es die Fürsten, was sie mit den Theologen nicht erreichten, die Einigung der zerrissenen Kirche, nun ohne die Theologen zunächst unter sich als den weltsichen häuptern berseichen, und war mit hülfe der Gewalt zu Stande zu bringen.

<sup>\*)</sup> Wimarienses ad Jul. Pflugk 1. Oct. 57. l. c. 314. Die Proteflution v. 20. Sept. l. c. 284-295. Sie ist von Schnepf, J. Rörline Sarcerius, Striger und Stößel unterschrieben.

Es war von mehr als blog aufälliger Bebeutung, baf ge rabe auf jenem Fürstentage, burch welchen bem Ronige Ferbinand bie taiferliche Gewalt übertragen wurde, bag auf bem gur: ftentage zu Frankfurt im Marg 1558, bie machtigeren unter ben evangelischen fürften: bie brei Rurfürften Ottheinrich von ber Bfalg, August bon Sachsen, Joachim von Branbenburg, jobann bie Bfalgerafen Friedrich und Bolfgang von Zweibruden, ber Bergog Chriftoph von Burtemberg, ber Landgraf Philipp von heffen, ber Markgraf Carl von Baben, von neuem ein feierliches Betenntnig jur Augsburgifchen Confeffion unterschrieben. In ber Schrift, in ber fie bies thaten, ber zweite Frankfurter Abschied ober ber Frankfurter Reces genannt, beuten fie auf die Gefahr bin, die ihrer Dacht burch bie Misachtung brobe, in welche bie Augsburgische Confession burch ben Zwiespalt in ber evangelischen Kirche bei bem Raifer und ben tatholischen Stanben gu tommen ichien. In Folge bes Zwiefpalts, fagen fle, murben bie Berfolger driftlicher Lehre in ihrem Bornehmen geftartt und gefcarft, und batten Etliche biefen Standen zuwider unglimpfliche. schmerzliche Reben und Schriften ausgegoffen und bie Sachen bahin verbittert, daß auch etliche hohe Personen fürgeben, als riffen unter bem Schein ber Augeburgischen Confession vielerlei schabliche Secten ein \*).

Was schreiben nun diese Jürsten, um ihre Ginheit zu beweisen? Sie erklären: Es sei falsch, wenn gesegt werbe, daß sie in ihrer Confession zwieträchtig, ivrig und spaltig seien; sie bekennen sich zu den Schriften alten und neuen Testaments, zu den drei Symbolis der alten Kirche, zu der Augeburgischen Confession von 1530 und zu der Apologie derselben. Die Feinde der evangelischen Religion, so erklären sie weiter,

<sup>\*)</sup> Der Chur vnb Fürsten andere Abschied zu Franckfort v. 18. Mirg 1558. Cod. Garm. 1315 der Münchner Bibliothet f. 14—28. Abgedt. im Corp., Reformat. IX, 489—507. S. bas. p. 491.

wellten vielleicht haber; Ursache nehmen, die enangelischen Kirschen mit perächtlichen Nachreben zu verkleinern, daß etliche streitige Reden und Schriften unter den Evangelischen vorgeslausen und ergangen. Wiewohl nun nicht alle der obengemunten Fürsten diese Streitigkeiten in ihren Landen gehabt hätten. so hätten sie es doch für rathsam erachtet, sich auf Erund der Augab. Confession über jene streitigen Punkte zu erflären.

Der Buntte, über die fich bie Fürsten nun erklaren, find vier:

Der exste betrifft die Frage, wie wir vor Gott gerecht werden, und soll dem Irrthum Osianders gelten \*). Die katwort stellt als einzige vor Gott gultige Gerechtigkeit die dem Glauben zugerechnete Gerechtigkeit Christi auf. Diese Gerechtigkeit Christi beruht, wie hervorgehoben wird, auf seisem Geharsam und Nerdienst. Die der Rechtsertigung solsende Exneuerung werde wohl auch eine Gerechtigkeit genannt, dech sei es nicht die Gerechtigkeit, die uns rechtsertige, Gott ställig, mache und Vergebung der Sunden erwirke.

Der zweite Punkt betrifft ben Sat Majors. Da wird um die Rothmendigkeit des neuen Gehorsams in dem Sinne seitzebatten, daß ihn die unwandelbare Ordnung Gottes forbere, sodann in dem anderen Sinne, daß er aus der Rechtsertigung wie die Wirtung aus der Ursache folgen musse, und endlich in dem, daß er der Endzweck der Bekehrung sei. Dasgesn solle der Zusat, "dur Seligkeit" wegbleiben, weil dieser Insat gedeutet merde auf das meritum oder Berdienst.

Der britte Punkt handelt vom heiligen Abendmahl. Die harakteristischen Bestimmungen der Antwort sind: "daß Christus wahrhaftig lebendig, wesentlich und gegenwärtig sei, auch mit Brod und Wein uns Christen seinen Leib und Blut zu essen und zu trinken gebe." Am Schlusse wird die Lehre, "daß

<sup>\*)</sup> Mel. en ben Rath zu Rürnberg 14. Mai 1558. Corp. Reform. IX, 550.

munichten, baß die Gegenpartei ihren Stanbpunkt ansbrid lich aufgebe.

Dieß stelle fich herans, ale bie Fürsten bes Maceffes du Stante, welche zu Frankfurt nicht vertreten gewesen wann, um ihren Beitritt ersuchen ließen.

Die Fürsten und Theologen zu Anhalt, Henneberg, Medlenburg, Pommern, die niedersächsischen Städte, die Stadt
Regensburg übergaben Censuren, die mehr ober weniger an
dem Reces zu tadeln fanden. Der lebhasteste Miderstand aber
zeigte sich in: dem herzoglichen Sachsen bei Johann Friedrich
dem Mittleren und seinen Theologen. Flacius schrieb soson
eine: Resutatio Samaritani Interim, in quo vara Raligio
cum Sectia et corruptelis acelerate et pernicioss consunditur\*). Und ebenso verdreitete er eine deutsch geschriedene
Schrift: Grund und Ursach warumb das Frankfurdisch In
terim in keinem Wege anzunemen sep \*\*).

Die ersten Einwürse, welche Flacius macht, sind gegen die Art gerichtet, in welcher der Reces die vorgeschlenen Strutigkeiten im Allgemeinen beurtheilt. Er protestirt dagegen, die man die hervorgetretenen Jrrungen als untergeordnete Lehr differenzen extiare und behaupte, die Grundsähe der Augsb. Confession seien nie verlassen worden.

Die andere Reihe von Einwurfen bezieht fich auf bie Fal

<sup>\*)</sup> Diese Schrift findet sich in Abschrift Cod. Germ. d. M. St. E. 1315, f. 30—35. Pland mußte von ihrem Borhanhensein durch Sattler, aber sicher nichts von ihrem Inhalt, wie aus der Anmerkung Thl. VI, S. 201 hervorgeht. Auch Sattler gibt nicht von ihrem Inhalt an. Dennoch schließt Pland aus ihrem Tirel: Flacius habe sich in dieser Schrift erfrecht, den Reces mit Hintansehung aller Achtung für die Flüsten, die ihn ertichtel Patten, auf das Schmidsichse zu mishmeden. — Die Schrift des Flacius is storigens nicht gedeuckt worden, wie Pland meine, sondern durch Abschriften verdreitet worden. Bel. Boigt Briefwechsel zu. S. 358.

\*\*) Cod. Halmat. 79, 384—391.

bie Fürsten zuvor fcon über alle Puntte einig sein. Gine Borbesprechung wurde bann vermuthen lassen, ob man allseige Zustimmung ober eine Majorität erlangen konne. Sei bies ermittelt, bann erst solle man ber Synote bie betreffenden Sape zur Genehmigung vorlegen.

Man sieht, von einer freien Untersuchung ber Streitfrasen ift hier nicht mehr die Rebe. Gine Spwods soll nur dienen, ber Ansicht ber einen Richtung Zustlummung und das burch Stube zu bieten.

Run kann zwar ber Frankfurter Recks nicht als die Berstuse zu einer Synode, wie sie Melanchthon meinte, ansgesehen werden. Aber den Absichten Melanchthons entsprachderseben nichts beste weniger vollkommen. Denn durch benselsen war nun ein Bund von Fürsten zu Stande gekommen, welche, auch wenn die andern Fürsten und Stände dem Recess nicht beitreten würden, dei den Bestimmungen bestelben zu beharren und ihn in ihren eigenen Landen durch ihre fürsteliche Auctorität zur Geltung zu bringen, "den degemelbeten Buntten nichts zuwider, so einige Versäusigen wert, und billige Unruhe ober Welterung auf sith tragen möchte, zu gestatten, einzuräumen ober anzunehmen"; entschlossen waren.

Bu biesem Zwecke sollten die bieber gehabten Streitigs keiten "in Vergessen gestellt und berselben nimmer gedacht", alle Lehrer von nun an auf obigen Reces verpflichtet, jede neu erscheinende theologische Schrift einer Vorcensur untersworfen werden und jedes "Schmachbuch" bei schwerer Strafe verboten sein.

Burben nun, wie man wünschte und eifrigst versuchte, auch die übrigen evangelischen Fürsten und Stände Augeb. Consession diesem Frankfurter Reces beigetreten sein, so wäre alle Gesahr, die aus der Uneinigkeit der Evangelischen entspringen konnte, für die nächste Zeit beseitigt gewesen. Aber noch gab es eine Anzahl edangelischer Reichsstände und Prediger, benen eine Berwischung des vorhandenen Zwiespalts nicht recht schien, und die eine Ausbedung bessehung bessellen nur unter der Bedingung

biefes Rucesses war. Denn man entfernte sich durch bie bier gegebene Erklarung wieber weit von ben Conveffionen, bie Melanchthon im Jahre worher: ben zu Koswig versammelten Theologen gemacht hatte. Sethit Melanchthon bill für nothig, zu erklären, daß biese Formel fich nicht auf feine Borte ftate"). Flacine hebt hervor, daß man, ohne weiteren Unterschied zu machen, Einsichrung von Abiaphoris gestatte, wo bas Evangelium nur rein geprebigt werbe; er tabeit, bag man alle, also and bie in ber Mark in Rolge bes Juterims eingeführ: ten, Abiaphora burch bie Bemertung fchitze, bag tein Stand ben anbern wegen ber eingeführten Abiaphora hinfort ansech: ten folle. Rachbem fo Macius auf bie Unbestimmibeit und Zweideutiafeit biefer vier Betenntnikformeln anfmertiam acmacht und auf beren Unfahigfeit, bie erregten Gemuther gu beruhigen, hingewiesen hatte, richtet er fich jum Schluffe nod gegen jeme Beftimmungen, welche von ber Art banbeln, in ber man ben Reces zur Durchführung zu bringen gebachte.

Diese Bestimmungen geben ihm zu einer energischen Erkarung gegen die Eingriffe der weltlichen Sewalt in die kirchlichen Angelegenheiten Anlaß: man wolle die Lehrer zwingen, diese Formeln anzunehmen, ihnen verbieben, Mentich gegen dieselben zu streiten: dadurch somme die Kirche unter die Thrannei der Fürsten und alle Behrer würden genothigt zu thun, was jene obersten Gewalthaber und ihre Ahitophil und Bakaame d. i. ihre schlechten politischen und theologischen Rathgeber vorzuschreiben für gut fänden. Statt eine Spnode zu halten, sehe man sich in einen Winkel, ein neues Interim zu schmieden, um dies dann wo möglich Allen mit Gewalt aufzubrängen.

Bas Flacius bekämpfte, fand gleicherweise bei ben übrigen fächsischen Theologen und Hergog Johann Friedrich bem Mitt:

<sup>\*)</sup> An den Rath zu Mitnberg C. Ref. IX, 550: "Der vierte Artifel won mimteren Ceremonien find inden meine Wort, and ift obne Aweisel diefen, sardenon fineiten allen turg."

jung einiger bisher firektigen Lehren: Daß man die schmab talbischen Artikel als Rormalschrift nicht erwähne, Aber Schwentisch schweige, Oftander nicht neume, die Segenfähr, die verworfen wurden, nicht, wie es sich gehöre, heuvorhebe, such Ginwurfe im Allgemeinen.

Im Gingelnen macht er diesen lehten Borwusf, gleich ges gen den ersten Achrich bes Recesses gettent, ber gagen Ofians ber gerichtet fein foll.

In Bezug auf ben bekannten Sat Majors wird die Ber gründung, warum man den Zusatz "zur Seligküt" weglasse, als zweideutig bezeichnet. Denn wenn man ihn bloß weglasse, weil einige ihn fälschlich auf das Verdienst der Werte zögen; so sei damit gesagt, daß man den Satz beibehalten tönne; wenn nan einen andern Sinn damit verbinde, so z. B. wenn man sage, daß die Werte als ennen vino qua non zur Seligkeit nöthig seien. In der Schen, das Bedenkliche im Sahe Majors erustlich zu berühren, in der mehr schüpendon als seindsichen Haltung der Lehre Majors gegenüber und endlich durch eine nicht gerade gläckliche Ansührung von Schristischen sicht Flacius seinen tiesgewurzelten Arzwahn von der Zweis beutigkeit der Wittenburger in Buzug auf die Rechtscritzungslehre bestärtt.

Die Formel des Recesses in Bezug auf die Sacramentsfrage wird von Flacius und den übrigen Beschwerdeschriften
mit Recht als fryptocaldinsch verurtheilt. "Alles ist darin
duntel, allgemein und zweidentig" sagt Flacius. "Es wird
nicht gesagt, daß der Leib Christi uns wahrhaft, wirklich und
wesentlich gegeben werde. Nicht, daß er auch den Unwurdizen gegeben werde, wie die schmalkaldischen Artikel bezeugen.
Es wird nicht darauf ausmerksam gemacht, daß ein Unterschied
sel zwischen der mündlichen seiblichen Nießung des Leibes
Christi und der bloß geiftlichen Nießung des Glaubens."

Beim vierten Buntte über die Abiaphora sieht man am bentlichsten, wie fern man von bem Gedanken einer Ginisgung mit ber fireng lutberischen Richtung bei Anftellung

bioles Rucesses war. Denn iman entsternte fich druoch die hier genebene Erklärung wieder weit von ben Concessionen, die Melanththon im Jahre vorher ben zu Kofwig verfammelten Theologen gemacht hatte. Sethit Melanchthon balt far nithig, zu erklaren, bag biefe Formel fich nicht auf feine Botte finbe"). Macine hebt hervor, bag' man, ohne weiteren Unterschied zu machen, Sinfthrung von Abiaphoris gefintte, wo das Evangelium nur rein geprebigt werbe; er tabelt, bag man alle, also auch die in der Mark in Rolge des Juterims eingeführten, Abiabhora burch bie Bemertung fchitge, bag tein Stand ben anbern wegen ber eingeführten Abiaphora hinfort ansechton folle. Radbem fo Placius and bie Unbeftimmtheit und Bweibeutigfeit biefer vier Betenntnifformeln aufmertam gemacht und auf beren Unfabigleit, bie erregten Gemuther ju beruhigen, hingewiesen hatte, richtet er fich jum Schluffe noch gegen jene Beftimmungen, wolche von ber Art handeln, in ber man ben Receff zur Durchführung gu beingen gebachte.

Diese Bestimmungen geben ihm zu einer euergischen Erkarung gegen die Eingriffe der weltsichen Gewalt in die kirchlichen Angelogenheiten Anlaß: man wolle die Lehrer zwingen, diese Formeln anzunehmen, ihnen verbieben, disentlich gegen dieselben zu streiten: dadurch somme die Kirche unser die Tyrannei der Fürsten und alle Behrer würden genötigt zu ihnn, was jene obersten Gewalthaber und ihre Ahitophel und Bakaame d. i. ihre schlechten politischen und theologischen Rathgeber vorzuschreiben für gut fänden. Statt eine Synode zu halten, setze man sich in einen Winkel, ein neues Interim zu schmieden, um dies dann wo möglich Allen mit Gewalt aufzubrängen.

Was Flacius befämpfte, fand gleicherweise bei ben übrigen sächsischen Theologen und Herzog Johann Friedrich bem Mitt:

<sup>\*)</sup> An den Rath zu Mirnberg. C. Ref. IX, 550; "Der vierte Artifel von mitteren Ceremonien find wicht meine Bort, und ift ohne Zweitel hiefen, soghenon finrien affin turp."

leren Biverstund. Denn Flacins war unr der ihmundsprachen ber durch Thüvingen/herrschenden Richtung: Alse eine Ges sandtschaftsberi Färstein, die den Reces unterschrieben hatten, Johann Friedrich um den Beltritt zu demselben ianging, einhiele ten die Fürstem eine abishnende Antwort, und gugleich eine auf Besehl des Herzogs von den Theologen versalte Schrift; in welcher die Bedenken gegen den Reces verzachnet waren\*),

Ber kunichfische hof forberte seine Theologen au Wittenberg zu einer Antgognung auf biefe Schrift ber Theologen bes Hengogs auf. Melanchthon schrieb sie. Der Hof sanbte sie nach Weiman\*\*). Flacius hat bann wieder bas. Bebenken ber Theologen zu nertheidigen und Melanchthons Apologie zu widerlegen gesucht \*\*\*).

Die Benühungen einer Anzahl von Firoften, sich unter sich auf gewissen Srundlagen über die Lehre zu einen, hatten sehr bald ähnliche Gebanken bei dem Thüringer Hose wachges rusen. Auch Johann Friedrich ging jeht damit um, die Friedrich des Frankfurter Recesses: unter den erangelischen Ständer auf Grund von Artiseln zu vereinigen, in welchen den Wähnsche der freugeren Richtung genug gethan wäre. Er lub zu diese sien Bweede die Rieberfächsischen Stände zu einem Convente

<sup>\*)</sup> Die Antwort ist ausgestellt zu Weimar, Montag nach Johannis Baptistae 1558. Sie findet sich zugleich mit dem Bedenken der Theologen Cod. Gerin. d. M. St. B. 315 f. 39 -- 51. Lehteres hat heppe, Gelch. d. beutsch. Protostantismus I, Anhang S. 86. abdruden laffen.

<sup>\*\*)</sup> Responsura Melanthonis de censura formulae paçis Francofordianae, scripta a Theologis Wimariensibus. Corp. Reform IX, 617 — 629. Die Schrift ift dat. die Matthaei (24. Sept.) 1558.

<sup>\*\*\*)</sup> Berlegung Jupriei ber Apologia bes Frankfortischen Buche. Ober wiber bie Antwort Philippi auff bie Weimarische schrift, gestellet. Cod. Germ. b. M. St. B. 1315 f. 75-87.

nach Magbeburg. Aber biefer Berfuch icheitente an ben Bebentlichkeiten, welche biefe Stinbe bawiber erhoben. Da: rieth Macins, ber an einer Einigung ber beutschen Kirche nach ben von ihm bisher vertretenen Grundsten verzweiselte, seinen Semoge, nun für Thüringen zu thun, was für bie Gesammt firche Deutschfands ober für einen größeren Theil berfelben so balb zu gewinnen nicht möglicht, schien: Der Herzog solle mit feinen Brübern, fo mar fein Rath, eine Schnift ausgeben laffen, in welcher alle Freihamer, welche bilber in ber erangelifchen Rinche Streit erregt batten. Har wiberlegt und verworfen wurden. Auf biefe Schrift wilten bann alle Geiftliche bes Landes verpflichtet werben. Der Gergog war bage breit. Strigel, Schnepf und Superintenbent Bagel:an Reng foliten ben Entwurf zu diefer Schrift verfertigen. Mit Wiberftreben gingen biefe, benen bie Consequenz ihres bisher vertretenen Siensbrunttes bereits löftigign werben begonnen bette, berauf ein. Heber ibnen Entrourf betief fobann ber Bergog bie Abar losen und Suverintenbenten bes Landes aur Benethung nach Beimar. Wiber ben Rath bes Alacins waren auch die Uxheher bes Entwurfes mit herbeigerufen. Go berlief bie Bers thung uicht ohne Streit. Aber bie Antrage auf schärfere fich fung wurden fast einstimmig angenommen. Das gewonnene Material ward hierauf von Mat. Mörlin zu Coburg, 304 Stofel ju Belbburg und von bem Professor Dufaus georbnet. Die lette Revision erhielt die Arbeit burch Macins, Joach. Mörlin, Sarcerius von Eisleben und ben Sofprediger Aurifaber, welche gu biefem Awede nach Weimar getommen waren \*). Am 28. Robember 1558 erhielt fie die Sanction ber Bergoge. Gie wurde gebruckt und ben einzelnen Super: intenbenten aur Bublication und Richtichnut ber Lebre auge-

<sup>\*)</sup> Daß Flac. nicht weiter bei ber Abfaffung biefer Schrift betheiligt wat, gest aus einem Ghuiben Ish. Friede. an Phil. v. heffen C. R. IN, 775 Aum. hervor: "Darum wollen E. & unfer Bud, welches Illyziens nicht gestellet, mit Fleis lefen" x.

sogenannten Sacramentirer hätten viele trefsliche Argumente. In dieser Weise bespricht die Censux auch die solgenden Punkte und mahnt zu gegenseitiger Liebe und Gebuld. "D Gott wie ist die Liebe noch so kalt bei demen, die wir und Christen nennen, und werden die, so ein solch Aergerniß anrichten, vor Gott Rede und Antwort müssen geben und ein schwer Urtheil trazen." Der Schluß rath eine allgemeine Synode und äußert den Bunsch, daß baselbst alles in Liebe sich vertragen möge.

Bu diefer Beurtheilung, die ans ber Rachtficht entsteht, welche man auf bas eble Wollen und Streben bes Jrrenden, auf die menschliche Schwäche, die so leicht bem grrthum ans beimfällt, mit gemuthvollem Antheil mimmt, fteht ber Stands runt bes Macius in schneibenbem Contraft. Dieser wurzelt u ben Forberungen, welche aus bem Beburfnig einer über ben Gingelnen ftebenben Gemeinschaft, aus bem Beburfnig in Kirche hervorgeben. Er kennt, wo es fich um die Reinbeit ihrer Lebre, um beren Erhaltung und Gofahrbung handelt tine personlichen Ruckschten. Die Lehre Luthers hat ihm nu geschichtliches Recht, fle ift bas Wert ber gottlichen Enabe in dieser letten Zeit: In felbstverläugnender Treme fie zu ertheibigen, die historische Gestalt berfelben vor ber Auflösung turch ben Busat subjectiver Meinungen zu wahren, ift ihm bichfter Beruf. Bon hier aus muß man Flacius auch in seis ner scharfen Antwort auf das heisische Gutachten zu verstehen juden .).

Roge nun die hestsche Censur, meint er, vom Landgrafen berühren, oder von wem sie wolle, so fei sie doch in hohem Grade strästich und der Wahrheit schädlich. Sie wolle alle Secten und Rotten gleichsam in intogrum restituiren und durch eine Synode von neuem richten lassen. Rhsse man tann nicht auch die Papisten in intogrum restituiren; denn wo habe man sie je auf einem ganzen Synodo der Länge nach

<sup>\*)</sup> Antwort Juyr. auf bes Lanbgrafen schrifft an ben herzog v. Sachsen. Cod. Germ. b. DR. St. B. 1318, 377-383.

zeihen tonnt. Er tommt auf den alten genugfam wiberlegten Cat gurud, bag in neuerer Zeit in Deutschland Riemend fich ber Rafterung bes Sohnes Gottes wie Servet fcontbig gemacht, als Flacius. (burch feine Unficht vom Logos). Er führt ben Sat; daß gute Werfe nothwendig feien, in einer Weise aus, als ob die Berfaffer ber Confntationsschrift ihn geläugnet hatten. Er ipricht von ber unerhörten und unfic thigen Rebe: bag Chrifti Leib an allen Orten fei, auch in Stein und Bolg ec., ale ob fie in ber Confutationeichrift fic fande. In Bezug auf die Synergie entlart er fich fur ben Grundias: praecedente gratia, comitante voluntate. Deus trahit volentem. Er meint, alles was bie Confutationsschrift in biefem Buntt enthalte, fei gegen ibn gerichtet. In Bezug auf die Abiaphora wird das früher gethane Befenntuig der Schuld gurudgezogen, und gerade als ob zu jener Zeit auf ben Mittelbingen nicht bas Bekenntniß gestanden batte, bas gange Berhalten ber Wettenberger mit bem Grundfat vertheibiat: bag man in Mittelbingen nachgeben tonne, wo nur bie Lebre rein erhalten werbe.

t

Weit frischer ist die Censur des Landgrasen von Hessen gehalten.). Sie charakteristrt einen deitten Standpunkt, der noch weitere Schranken zuläßt, als der Melanchthons. Der Landgraf klagt mit ditterem Schmerze über die Trennung unter den Theologen der Augsd. Consession. Sine allgemeine Synode würde geeigneter zum Entscheid gewesen sein. Besser wäre gewesen, eine solche hätte Servets Jrrthümer verdammt und Schwenckseld, persönlich gehört, der vieles sehr gut gelehrt habe und an dem nur dem Landgrasen nicht gesalle, daß er einen Unwillen auf die Prediger habe. Bon den in der Constitutionsschrift bekämpsten Antinomern wisse man gar nicht, wer sie seien. Unter den Wiedertäusern gebe es etliche fromme Leute, mit denen solle man mit Bescheidenheit handeln. Die

<sup>\*)</sup> Philippus Landgr. H. ad Johannem Fridericum Ducem Saxoniae. 7. Mär. 1558. Corp. Ref. IX, 752-768.

leidend, tanquam patiens subjectum, verhalte, wie er sich in ter Schrift wider die baperischen Inquisitionsartikel zweimal äußere, so werbe man sich mit ihm besto leichter vertragen tonnen.

Bohl sei die Liebe erkaltet, wie die hessische Consur bei Erwähnung des adiaphoristischen Streites bemerke! Aber bei wem? Bei den Abiaphoristen, die durch ihr Berhalten grzigt hatten, wie wenig Liebe ste zu der reinen Lehre des Evangeliums hatten.

Co batte also bas Confutationsbuch bie Rluft zwischen ben evangelischen Ständen noch größer gemacht. Schon als mu in Thuringen mit ber Herausgabe biefes Buches um: ma, war Ottheinrich von der Bfalg bemubt, dem brobenden Bruche voraubeugen. Die Gefahr ber evangelischen Stände ihim zwar für den Augenblick minder groß, da Raiser Ferdiund mit dem Papste zerfallen war, weil er unter anderem weder in des Papftes Namen das Colloquium zu Worms Megeschrieben, noch auch seine Wahl zum Raiser in Frankfurt von dem Papfte hatte anordnen lassen; aber wie unsicher es iei, auf folche Zerwürfnisse zwischen Bapft und Kaifer zu bauen, hatte man in früheren Zeiten reichlich genug erfahren. Las Rachste, was die Umftande erforberten, war, daß die gurften des Frankfurter Recosses überhaupt erst wieder Johann Friedrich geneigt machen mußten, über Mittel und Woge per Befeitigung bes Zwiespalts mit ihnen gu berathen. ideint ihm, um ihn zu gewinnen, Concessionen in Ausficht seftellt zu haben \*). Und wirklich gab J. Friedrich seine Ginwilligung, mit ben Fürsten des Frankfurter Recesses eine berartige vorläufige Besprechung zu halten. Man wollte am

<sup>\*)</sup> Rad einer Antwort J. Friedt. b. M. an ben Rath zu Regensburg über ben Tag zu Fulba d. d. 18. Jan. 1559. Cod. Germ. 1315, 73—75.

verhört? Und habe nicht Philipp von Heffen selbst die Lebre Zwingli's verbammt, indem er die unveranderte A. C. unter: schrieben, in der es beife: improbant secus docentes? Die Brrlehrer felbft murben auf bieje Beije nur feder und muthe ger werben und neue Anbanger gewinnen, benn fie feien geschickt in Ausflüchten und bazu seien "viele Fürsten und Bebrer überbruffig bes himmlischen Manna's ber einfältigen Bahrbeit und begehrten von Bergen nach Megppten gurud; bie Ohren judten ihnen nach allerlei neuen Melftern und Itt: thumern." Gei es Unrecht, bag eine Berfammlung ber na: türlichen Bertreter ber Rirche in Thuringen bie Secten verbamme, bann sei es noch gebnmal unbifliger, bag wenige Regenten ber Rirche eine Form ber Bebre vorschreiben wollten, burch welche alle Rotten mit ber Kirche in einen samaritam: fchen Klumpen geschmolzen wurden. Aber ein jeber einzelne Christ schon habe bas Recht, jegliche Irrlehre zu verbammen, wenn er uur feiner Sache gewiß fei, wahrend bie gange Welt nicht Macht habe, eine Form ber Lehre und Religion ber gangen Rirche vorzuschreiben und bagu die Gecten und Corruptelen mit einer anglistigen bebenben Amnestia in bie Rirde und Meligion einzuführen. Macius bebt hervor, daß bie bef fische Censur an Schwendfeld nur zu tabeln wiffe, daß er einen Unwillen gegen bie Brediger habe; er wundert fich, daß ber Berfasser nicht wisse, wer die Antinomer feien. Daß man jene Wiebertaufer, welche gum Schwerte greifen, mit bem Schwerte ftrafe, finbe bie Cenfur recht; wie folle man aber, fragt Flacius mit bitterer Begiehung auf ben Landgrafen, mit ben Blutfreunden (ben Wiedertaufern) thun, bie ba ein Sodoma errichten und mehrere Weiber gleich wie die Eucler haben wollen? In Bezug auf ben freien Billen bemerte bie Cenfur, daß Luther feine Meinung geandert habe. Das Go gentheil fei mahr, wie bies feine Erflarung jur Genesis und fein Brief an ben Rurfürften vom Regensburger Interim bezeuge. Wenn jedoch, bemerkt Flacius weiter, Mclanchthon barauf bestehen wolle, baß sich ber Mensch bei ber Betehrung

ben \*). Man hatte auch biesmal, um ben Herzog zu gewin= nen, ben Gefandten Concessionen in Aussicht gestellt \*\*).

Der Bergog forberte Flacius auf, ein Gutachten über tie Antrage abaugeben. Flacius that es \*\*\*): aber seine Schrift war voll Mißtrauens gegen bie Vorschläge, bie von einem fürften tamen, welcher ben Aranbfurter Recest unterzeichnet hatte. Er erinnert an die Worte des Razianzeners: daß burch Synoden bie Sache ber mahren Religion felten gebeffert werbe, und an Luthers Meußerung: bie evangelischen Kirchen beburf= ten feiner Synoben. Es fei feine hoffnung, mit jenen Beihubern ber Secten fich zu verftanbigen. Aber um nicht zu ideinen, als scheue man das Licht, so folle ber Herzog ein= Rur bedürfe es großer Vorsicht. Dan muffe batauf bringen, bag bie unverfälschte Augsb. Confession unterwichnet werbe, in welcher die Lehre der Sacramentirer ausbrudlich verworfen fei. Auf die Revision ber Schmaltalbischen Artitel und die Abfaffung eines neuen Symbolums fei nicht einzugeben. Bei Besprechung ber Irrthumer hatten bie bereits untersuchten und verworfenen Lebren Servets, ber Anabaptifen, Sacramentirer, Schwencfelber, Antinomer und Ofiantriften außer Betracht zu bleiben. Da tonne man fich ein= iach an bas Confutationsbuch anschließen. Go solle nur bie Untersuchung über ben Abiaphorismus, Majorismus und Syn= rigismus einer Synobe überlaffen werben. Doch muffe bic

<sup>\*)</sup> Illyrici scriptum de synodo congreganda ad Illust. princ. Saxoniae. Cod. Germ. b. M. St. B. 1315, f. 150. cf. Seppe & a. D. 332 ff.

<sup>••)</sup> l. c. 149: Quod etiam praesentes istorum pollicitationes, quibus legatos subdole lactarunt, ac de probandis confutationibus inanem spem fecerunt, satis nunc liquido testantur ac monent. Simus igitur prudentes ut serpentes.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ift die erwähnte Schrift de synodo congreganda l. c. f. 149
—155. Sie enthält jugleich als Anhang 20 Puntte, welche die Mittel angeben, wie die theol. Streitigkeiten vermindert werden tonnten.

20. Januar zu Fulba zusammentommen. Aber Johann Friebrichs wie ber übrigen Aursten Bereitwilligfeit ju biefem Convente wurde mit einem Male burch ben Kurfarften von Sach: fen gehemmt, ber von dem Convente wieder abstand, als er gehört hatte, bag außer Johann Friedrich auch andere gurften, benen ber Frankfurter Reces zuwider mar, eingelaben worden waren. Der Kurfürst wie Melanchthon fürchteten für ben Frankfurter Reces bei ftarterer Bertretung ber feindlichen Partei und beibe wiesen jest auf ben Reichstag gu Augsburg bin, wo fich die protestantischen Fürsten bequemer und bem Raifer minder verbächtig besprechen konnten . Der Reichstag zu Augsburg wurde am 3. Marz 1559 eröff: Rurfürst Ottheinrich erschien auf bemfelben nicht mehr. Mit seinen Friedensgebanten mar er, ber lette feines 3meiges aus wittelsbachischem Stamme, ein bochfinniger Fürft voll Liebe zum evangelischen Glauben und zur Biffenschaft, am 12. Februar 1559 entschlafen. Bergog Christoph von Burtemberg nahm bie Bestrebungen Ottheinrichs wieber auf. Er war felbst nach Augeburg getommen, voll Sorge wegen bes inzwischen befannt gemachten Confutationebuches. protestantischen Stanbe zeigten ben romifchen gegenüber fic einmuthig. 3hr Biel, die Aufhebung bes geiftlichen Borbebalts, erreichten fie freilich nicht. Dagn bedurften fie ftarferer Banbe ber Einigkeit. Herzog Chriftoph erneuerte beshalb ben Borschlag Ottheinrichs zu einem Convente ber evangelischen für: ften, ftellte aber jest für benfelben zugleich ein beftimmtes Programm auf. Die thuringischen Gesandten in Augsburg berichteten barüber nach Weimar: über bie erneute Unterfchreibung ber Augeb. Confession und ber Apologie, über bie Revision bes Anhangs zu'ben Schmaskalbischen Artikeln und bie Abfassung einer neuen Lehrnorm, über bie Berbammung ber Brrthumer, über bie Beschrantung ber theologischen Streitigkeiten, sollte unter anderm von dem Convente verhandelt wer-

<sup>\*)</sup> Deppe Geich. bes beutichen Protest. I, 291 ff.

eine Spuobe au halten, und die Art, wie biefelbe gehalten werben folle, ausführlich barlegen. Sie ift von ein und funfjig Superintenbenten, Brofessoren und Pfarrern unterschrieben, und zwar von folden, "welche nach bem Tobe Luthers bie Corruptelen und Secten mit Wort und Schrift bekampft haben." Die Unterschriften find von Werth, fie laffen ber hauptfache nach ben Bereich bes Flacianischen Einflusses ertennen. Aus bem Rorben finden wir die Theologen von Sam= burg, Bremen, Lubed, Roftod, Bismar, Reubrandenburg, Etargarb, Braunfcweig, Magbeburg, Balberftabt, Rothen, Rordhausen; sobann alle Superintenbengen und Baftorate unter ben fachfichen Bergogen; ber Guben ift burch Schweinjurt, Regensburg, Lindau vertreten. Bon ber Oberpfalz hat aur ein Einziger unterschrieben; Beffen, Branbenburg, Rurichfen, bie frantische Martgraffchaft, Rurnberg, Augeburg, tie fowabischen Stabte und Baben find nicht vertreten. Unter den bekannteren Ramen steht als der erfte überhaupt der Amsborfs, bann folgen Mufaus, Joach. Mörlin, Tilemann beshufins, Max. Morlin von Coburg, Ric. Gallus, Bigand, Buber, Joach. Westphal, Johann Freber von Wismar, Anton Otto von Rordhausen, Flacius, Johann Stofel von Heldburg, Balthafar Binter von Jena, Raspar Aquila von Saalfelb.

Die Supplication forbert die Fürsten auf, an der Spenche selbst theilzunehmen und dieselbe zu leiten. Bon vornsberein verwahrt sie sich gegen eine Einrichtung derselben, wie sie im vergangenen Jahre "von einem berühmten Theologen" (Relanchthon) vorgeschlagen worden sei, nach welcher einige Fürsten zuvor die Beschlusse sestzustellen, und die Theologen hinterher nur die Zustimmung auszusprechen hätten. Das sei römische Prarts und zieme den Evangelischen nicht. Der Ort

controversias gravissimas congreganda, partim antes editi, partim nunc recens ad conventum Naumburgensem missi et exhibiti. Ursallis exc. Nicol. Henricus. 1561. 8. S. baf. p. 39—98.

für die Synode folle so gelegen sein, baß fie auch von Dine mark, Schweben und Preußen aus beschickt werben tonne. Das Ziel aller Synobalverhanblungen muffe bie entichiebene, klare Bezeichnung und Verbammung ber Jrrthumer fein. Richt über die bereits verurtheilten Secten, fonbern über ben Abiaphorismus, Majorismus und Spnergismus folle verhandelt werben. Bu berufen seien nur Bermanbte ber Aussh. Confession, barunter auch Wettliche; vor allem aber bie Theolo: gen, welche an ben Streitigkeiten fich am meiften burch öffent liche Schriften betheiligt hatten. Stanbesunterschiebe follten ohne Einfluß sein. Alle ohne Unterschied müßten zuvor auf bie Augeb. Confession, bie Apologie und Schmaltalbifden Artitel verpflichtet werben. Die Schrift, bie brei Sauptfymbole ber alten und die brei genannten ber evangelischen Rir chen sollten Norm für bie Entscheidung fein. Bon einigem Gewichte seien and bie Schriften anderer frommer Lehrer, unter biefen am meiften batten bie Schriften Luthers ju gelten. Die Vorschläge wegen ber Abkimmung find fo gehalten, baß sie ber strengeren Bartet bie Majorität sichern konnten \*).

Flacius und seine Freunde hatten das Gefühl, wie schwierig es sei, mit ihren Grundsätzen Eingang bei ben Fürsten des Franksurter Recesses und den ihnen befreundeten Ständen zu gewinnen. Dies beweisen die Anstrengungen, die fie machten. Flacius sendete unter andern diese Supplication an den Senator Heinzel nach Augsburg \*\*). Ein anderes

<sup>\*)</sup> cf. l. c. p. 66: Ex Actoribus et Disputatoribus, seu ex iia qui hactenus errores scriptis oreque oppugnarunt, non plures quam tres aut quatuor ex dijudicationis suffragiique jure excludantur, contra vero manifesti rei plerumque omnes vel saltem principaliores.

<sup>••)</sup> Joh. Baptist Heinzel war ein thätiger Freund für die Magdeb. Centurien. Der Brief des Flacius sindet sich Cod. Germ. d. N. St. B. 1315, f. 305 — 308. Seine Bitte: Te plurimum per gloriam Dei ac publicam utilitatem oro ac observo, ut omni

eine Synobe au halten, und bie Art, wie biefelbe gehalten werben folle, ausführlich barlegen. Gie ift von ein und funfgig Superintendenten, Brofessoren und Pfarrern unterschrieben, und zwar von folden, "welche nach bem Tobe Luthers bie Corruptelen und Secten mit Wort und Schrift befampft haben." Die Unterschriften find von Werth, fie laffen ber hauptfache nach ben Bereich bes Flacianischen Ginflusses ertennen. Aus dem Morden finden wir die Theologen von Sam= burg, Bremen, Lubed, Roftod, Bismar, Reubranbenburg, Stargarb, Braunfcweig, Magbeburg, Balberftabt, Rothen, Rordhausen; sobann alle Superintenbengen und Baftorate unter ben fachfichen Bergogen; ber Guben ift burch Schweinjurt, Regensburg, Lindau vertreten. Bou ber Oberpfalz hat nur ein Einziger unterschrieben; Beffen, Branbenburg, Rurfachsen, bie frankliche Markgrafichaft, Nürnberg, Augsburg, bie fomabifden Stabte und Baben find nicht vertreten. Unter ben bekannteren Ramen steht als ber erfte überhaupt ber Amsborfs, bann folgen Dujaus, Joach. Mörlin, Tilemann heshufins, Mar. Morlin von Coburg, Ric. Gallus, Bigand, Juber, Joach. Weftphal, Johann Freber von Wismar, Anton Otto von Rorbhaufen, Flacius, Johann Stogel von Selbburg, Balthafar Winter von Jena, Kaspar Aquila von Saalfelb.

Die Supplication forbert die Fürsten auf, an der Spnode selbst theilzunehmen und dieselbe zu leiten. Bon vornherein verwahrt sie sich gegen eine Einrichtung derselben, wie
sie im vergangenen Jahre "von einem berühmten Theologen"
(Melanchthon) vorgeschlagen worden sei, nach welcher einige Fürsten zuvor die Beschlüsse seitzustellen, und die Theologen hinterher nur die Zustimmung auszusprechen hätten. Das sei römische Praxis und zieme den Evangelischen nicht. Der Ort

controversias gravissimas congreganda, partim antea editi, partim nunc recens ad conventum Naumburgensem missi et exhibiti. Ursellis exc. Nicol. Henricus. 1561. 8. S. baf. p. 39—98.

für bie Spnobe folle so gelegen fein, bak fie auch von Dine mark, Schweben und Preußen ans beschickt werben tonne. Das Biel aller Synobalverhanblungen muffe bie entschiebene, klare Bezeichnung und Berbammung ber Jrrthumer sein. Richt über die bereits verurtheilten Secten, sonbern über ben Abiaphorismus, Majorismus und Spnergismus folle verhandelt werden. Bu berufen seien nur Bermanbte ber Angeb. Confession, barunter auch Wettliche; vor allem aber die Theologen, welche an ben Streitigkeiten fich am meiften burch öffent liche Schriften betheiligt batten. Stanbesunterschiebe follten ohne Einfluß sein. Alle ohne Unterschied mußten zuvor auf bie Augsb. Confession, bie Apologie und Gomaltalbischen Artitel verpflichtet werben. Die Schrift, die brei Sauptinbole ber alten und die brei genannten ber evangelischen Rir den follten Rorm für bie Entscheibung fein. Bon einigen Gewichte feien anch die Schriften anderer frommer Lehrer, unter biefen am meiften batten bie Schriften Luthers gu gelten. Die Borschläge wegen ber Abstimmung find so gehalten, bag fie ber strengeren Bartei die Majoritat sichern tonnten \*).

Flacius und seine Freunde hatten bas Gefühl, wie schwierig es sei, mit ihren Grundsätzen Eingang bei ben Fürsten bes Franksurter Recesses und ben ihnen befreundeten Ständen zu gewinnen. Dies beweisen die Anstrengungen, die sie machten. Flacius sendete unter andern diese Supplication an den Senator Heinzel nach Augsburg \*\*). Ein anderes

<sup>\*)</sup> cf. l. c. p. 66: Ex Actoribus et Disputatoribus, seu ex iis, qui hactenus errores acriptis oreque oppugnarust, nou plures quam tres aut quatuor ex dijudicationis suffragiique jure excludantur, contra vero manifesti rei plerumque omnes vel saltem principaliores.

<sup>••)</sup> Joh. Baptist Heinzel war ein thätiger Freund für die Magdeb. Centurien. Der Brief des Flacius sindet sich Cod. Germ. d. M. St. B. 1315, f. 305—308. Seine Bitte: Te plurimum per glorism Dei ac publicam utilitatem oro ac obsecro, ut omni

man jest bas beutlichste Beispiel in ber Pfalz, wo bie Schwärmeret ber Sacramentirer ben Sieg gewinne.

Rehrere Umftanbe waren inzwischen eingetreten, welche ben herzog von Burtemberg geneigter machten, bem wiebers bolten Antrag ber Flacianer wenigstens Gebor zu schenken.

Fare Erfte hatte ber Sang ber kitchlichen Angelegenheis ten in ber Pfalz einen Ruckfcblag in Burtemberg bewirft. Port batte im Berbfie bes 3. 1559 burch ben Sturg bes heshufius bie calvinifche Richtung ben Sieg erhalten. Die wurtembergifche Kirche hatte noch im December besselben Jahre bamit geantwortet, bag fie auf einer Synobe ju Stutt= gart ben lutherischen Abendmahlsbegriff, mit Begrundung besielben durch bas Dogma von ber Person Chrifti, symbolisch irititellte. Damit hatte man nun aber auch Melanchthon verlett. Und die Wirkungen bavon zeigten fich alsbald in tem ungunftigen Erfolg, welchen bie Unionsbemühungen Christophs an dem turfächfischen Sofe hatten. August lehnte in einer Erklärung vom 9. März 1560 ben bon Chriftoph von Burtemberg feit lange betriebenen Plan rines Fürftenconvents entichieben ab.

Dieser Fürstenconvent und die Bemühungen der Flacianer um eine Generalspnode waren die letzten größeren Angelegenheiten innerhalb der evangelischen Kirche, welche Melauchthons Interesse berührten. Der Frankfurter Reces und der
mang, welchen die kirchlichen Angelegenheiten in der Kurpfalz
nahmen, schlenen seiner theologischen Richtung noch einen
ardiseren Raum in Deutschland zu sichern. Aber schon sieht
er jenen auf Grund des Recesses gestisteten Fürstenbund im
Berjalle und fürchtet das Ueberhandnehmen der Flacianischen
Richtung. Er sieht alle Bestrebungen der Flacianer als gegen
seine Verson gerichtet an.

"Die Heuchler", schreibt er brei Wochen vor seinem Tobe, "geben bamit um, mich von hier zu vertreiben, ba sie mir nicht ans Leben tonnen. Sie haben es ja schon langst gesiagt: sie wollen für mich in Deutschland keinen Fuß breit

Lanbes übrig lassen"\*). Er bezeichnet die Synode, welche burch die Bemühung der dummen, flacianischen Rotte "ref Blaurov oveosrov" angestreht wird, im voraus als eine Räubersynode! Er fürchtet Schlimmes wegen der Estipsen in den Zeichen der Tag= und Nachtgleiche und wegen der schlimmen Conjunction des Saturnus und Mars. "Aber ich besehle mich dem Sohne Gottes, der mich vielleicht hinwegnimmt, ehe die Räubersynode zu Stande kommt, welche die Flacianer in unverschämter Weise zusammenzubringen suchen."

So steht er unter ben Pforten des Todes, der streitmube Mann, mit bitteren Gefühlen im Herzen. Er benkt an den, der die Kirche und den Abend seines eigenen Lebens mit Sturm erfüllt hat und zwar, wie er glaubt, aus rachgierigem Herzen. Mit Sehnsucht blickt er dem Tod entgegen, der ihn vor Gettes Antlit bringt und erlöset von der Buth der Theologen.

Als Christoph von Würtemberg die ablehnende Antwert bes Kurfürsten August und nicht lange nachher die Botschaft von dem Tode Melanchthons empfing, wendete er für einen Augenblick seine Ausmerksamkeit den Vorschlägen der Flacianer für eine Generalspnode zu. Es mochte ihm scheinen, als cheine solche nun nach dem Tode Melanchthons leichter mögelich wäre.

Er sendete am 21. Mai die Zuschrift der Jenenser Theologen an seinen disherigen Berbündeten in den Religionshandlungen, an Philipp von Hessen. Diesem hatte man von Zena aus die Supplication um eine Synode gar nicht gesendet. Seine Antwort auf die Weimarische Consutationsschrift war die Ursache davon. Philipp erklärte hierauf in seiner Antwort v. 19. Juni 1560\*\*) eine Synode zwar für sehr wünschenswerth, fürchtete aber, es möchte sich die Partei des Flacius

<sup>\*)</sup> Corp. Reform. IX, 1079. Brief an Laur. Moller.

<sup>\*\*)</sup> Scriptum Landgravij ad Ducem Wirtenburgensem in quo de Synodo deliberat. Cod. Germ. b. M. St. B. 1315, f. 164-170. Mit ben Ranbgloffen ber Zenenser.

man jest bas beutlichste Beispiel in ber Pfalz, wo bie Schwärmeret ber Sacramentirer ben Sieg gewinne.

Mehrere Umftanbe waren inzwischen eingetreten, welche ben herzog von Burtemberg geneigter machten, bem wieberholten Antrag ber Flacianer wenigstens Gebor zu schenken.

Burd Erfte hatte ber Sang ber titchlichen Angelegenheiten in ber Pfalz einen Rückfcblag in Burtemberg bewirkt. Dort hatte im Berbfte bes 3. 1559 burch ben Stury bes heshusius bie calvinische Richtung ben Sieg erhalten. Die wurtembergische Rirche batte noch im December besselben Jahres bamit geantwortet, daß fie auf einer Synobe zu Stuttgart ben lutherischen Abendmahlsbegriff, mit Begrundung besselben durch bas Dogma von der Person Christi, symbolisch feitstellte. Damit hatte man nun aber auch Melanchthon verlett. Und die Wirkungen davon zeigten fich alsbald in dem ungunftigen Erfolg, welchen die Unionsbemühungen Christophs an dem kurfachsischen Sofe hatten. August lehnte in einer Erklärung vom 9. März 1560 ben von Christoph von Burtemberg feit lange betriebenen Plan eines Fürftenconvente entichieben ab.

Dieser Fürstenconvent und die Bemühungen der Flacianer um eine Generalspnode waren die letzten größeren Angelegenheiten innerhalb der evangelischen Kirche, welche Melanchthons Interesse berührten. Der Frankfurter Recess und der Gang, welchen die kirchlichen Angelegenheiten in der Kurpfalz nahmen, schienen seiner theologischen Richtung noch einen größeren Raum in Deutschland zu sichern. Aber schon sieht er jenen auf Grund des Recesses gestisteten Fürstenbund im Zersalle und fürchtet das Ueberhandnehmen der Flacianischen Richtung. Er sieht alle Bestrebungen der Flacianer als gegen seine Person gerichtet an.

"Die Heuchler", schreibt er brei Wochen vor seinem Tobe, "geben damit um, mich von hier zu vertreiben, da sie mir nicht ans Leben tonnen. Sie haben es ja schon längst geslagt: sie wollen für mich in Deutschland keinen Fuß breit

Landes übrig lassen"). Er bezeichnet die durch die Bemühung der dummen, flacion blauen vogerov" angestreht wird. Rauberspnode! Er fürchtet Schlimme in den Zeichen der Tag= und Nogschlimmen Conjunction des Satur beschle mich dem Sohne Gottes nimmt, ehe die Näuberspnode

nimmt, ehe die Räuberspnode Flacianer in unverschämter Viacianer in unverschämter Viann, mit bitteren Gef' der die Kirche und den Verfüllt hat und zwar, r Wit Schnsucht blickt tes Antlit bringt,

dls Christop' gestellten Concil mit einmuthigen bes Kurfürsten onnten. Johann Friederich mechte er von dem Tod erthes vorläusiges Ziel ansehen, wenn to Augenblick st. arst und alle, welche in der Lehre vom Abend für eine Genten, sich zu der unveränderten A. Consession von eine solch matten. Auch August von Sachsen gab, nachten lich war machgewiesen hatte, daß man durchaus keine Contention Errstehren im Sinne der Flacianer beabsichtige

....en bie

., oie sich zu il.

und baß zugleich bera

Stanbe auf bem Reichetag

loger Deutschlands.\*)

James 20. Januar 1561 sollten die Berathungen des Fürstenis 30. Januar 1561 sollten die Berathungen des Fürstenis 30. Januar 1561 sollten die Berathungen des Fürstenis 30. Sie meinten, es könne eine Art respectivellen die Grucht desselbst entstehen und ihre Austreibung auf abie Frucht desselbst entstehen Denn Mißtrauen hatte 30. Januar ihren eigenen Fürsten erfüllt, der, wie wir im nächte

gern feinen Streit gehabt. Es fei eine hausliche Angetegentel welche auf ber gewünschten Synobe ausgeglichen werben folle.

•) cf. Deppe a. a. D. I, 364 ff.

bas Richteramt allein zueignen wollen. Die Jenenser spannten die Kirche zu enge, mäßen sie sich allein zu. Es sei nicht zu hossen, daß sich die andern Kirchen auf einer Synode verstreten lassen würden, auf welcher die Jenenser nur Richter dulden würden, die mit ihnen einerlei Meinung sein würden. Die Jenenser hätten ja schon zum vorans das Verdammungszurtheil ausgesprochen. Eine Synode in Würtemberg, Kursachen, der Pfalz, auf der auch die Schweizer\*) vertreten

Als ber Landgraf von heffen diese Antwort empfangen hatte, sendete er sie dem herzog von Sachsen zu, ber von Flacius ein Gutachten barüber einsorberte. Gegen die Antwort, die Flacius gab (Responsio Myriei ad scriptum Tigurinorum l. c. s. 108—129), konnte wenig eingewendet werden. Er sagt, es gebe verschiedene Arten von Syndeben. Die Bittschrift sei an die Stände Augeb. Confession gerichtet, unter welche die Schweizer nicht gehörten und nicht gehören wollten. Würde irgend eine Generalsynobe, die auch andere als die Berwandten der Augeburgischen Confession umfasse, gehalten werden sollen, dann würde man weder sie noch die Papisten ausschließen konnen. Ueber die hauptsragen, die vor allem in den Kirchen der A. E. erledigt werden müßten, über die Adaphora, über den freien Willen und die guten Werte, habe man bis jeht mit den Schwei-

<sup>\*)</sup> Landgraf Philipp hatte die ihm von dem Herzoge von Würtemberg mitgetheilte Schrift den Seistlichen zu Zürich mitgetheilt, (Schrift des Landgrafen an J. Frieder. d. d. Cassel d. 3. Oct. 1560 l. c. s. 163) und diese, welche auch inzwischen die Supplication der Flacianer gelesen hatten, sendeten an den Landgrasen Philipp einem sehr energischen Protest gegen ihre Ausschließung (Seriptum Sacramontariorum ad Landgr. Hassian l. c. £ 88—102), in welchem sie ihre von der Augsburgischen Consession abweichenden Reinungen vom Abendmahle, von dem, was über die Wesse, die Beichte, die Bischöse gesagt ist, rechtsertigen, und das Borgeben, daß ihre Sache auf einer Generalspnode nicht mehr untersucht werden dürse, weil sie in der Augsb. Consession, der Apologie und den Schmalkalbischen Artikeln verworsen sei, als nicht stichhaltig zu erweisen suchen.

und die Seneuser nicht übermachtig waren, werbe er gerne beschicken.

Aber schon sehr bald ließ Christoph von Burtemberg die viel schwierigere Frage einer Generalspuode wieder fallen, als fich ihm ein näherliegendes Biel unerwartet eröffnete. Als er namfid, einer Einladung bes Rurfürfen von ber Pfalz fot gend, ju Enbe bes Juni mit Johann Frieberich bem Mittleren in hilsbach zusammentraf, gelang es ibm, biefen fur ben Blan zu einem Fürstenconvente zu gewinnen, ber nichts anberes zum Zwecke haben sollte, als daß auf bemselben bie Mugsburgische Confession von allen Stanben, die sich ju ibr befannten, von neuem unterschrieben und daß zugleich berathen werben follte, wie bie eb. Stanbe auf bem Reichstage und auf bem in Aussicht gestellten Concil mit einmuthigen Bekenntniß auftreten konnten. Johann Friederich mochte es als ein wünschenswerthes vorläufiges Biel anseben, wenn ber pfalzische Kurfürft und alle, welche in ber Lehre vom Abend: mable ichwantten, fich zu ber unveränderten A. Confession von neuem befannten. Auch Auguft von Cachfen gab, nachdem man ihm nachgewiesen hatte, bag man burchaus teine Condem: nation ber Irrlehren im . Sinne ber Flacianer beabsichtige, feine Ginwilligung zur Ginlabung fammtlicher evangelischen Stanbe Deutschlanbe. \*)

Am 20. Januar 1561 sollten die Berathungen des Fürstentages zu Naumburg beginnen. Flacius und seine Jenenser Freunde fürchteten diesen Tag. Sie meinten, es könne eine Art von Franksurter Receß daselbst entstehen und ihre Austreibung aus Jena die Frucht besselben sein. Denn Mißtrauen hatte sie gegen ihren eigenen Fürsten erfüllt, der, wie wir im nächsten

Bern feinen Streit gehaht. Es fei eine handliche Angetogenbeit, welche auf ber gewänschten Synobe ausgeglichen werben folle.

<sup>\*)</sup> of. Deppe a. a. D. I, 364 ff.

Abschnitte sehen werben, bereits eine sehr tuble, ja seindliche haltung gegen sie eingenommen hatte. Doch sollten sie bald iehen, daß sie sich in dem Herzoge getäuscht hatten. Nicht ihr theologischer Standpunkt, denn diesen hielt er für den richzigen, sondern die Consequenzen die sie von demselben aus gelztend machten, war der Grund seines Unwillens gegen sie.

Es ift jeboch ein charafteristisches Rennzeichen für Flacius und seine Richtung, daß er auch die in seinen Augen ungunslighen Berbaltniffe nicht achtete, wenn er es fur nothig hielt, jeine Ueberzeugung auszusprechen. Und fo fenden benn bie 3menser ihre bereits gebruckte Supplication an vie versam= melten Surften nach Raumburg, und begleiten biefelbe mit inem Ermahnungsschreiben\*), in welchem fie bie Gefahm der Arrlebren, die Rechtfertigung für ihr eigenes bisheriges Sandeln, und die Pflicht ber Fürsten, ben Arrlebren ju fieuern, mit allem Aufgebot ber ihnen zu Diensten ftebenten Grunde darzulegen suchen. Es habe zu keiner Zeit, fo gen fie in diefer Zuschrift, an folden gefehlt, welche nach bem ron Ezechtel gebrauchten Gleichniffe bie zerriffene und baufällige Rauer mit nutlosem, trugerifchem Ralte überftrichen und Friede, Friede riefen, wo boch fein Friede fei. Es fei nicht Dahr, baß man zu Jena alle anbern Rirchen und Stände verbamme, und fich allein die reine Lehre gufchreibe. Breite bafelbst nur mit einigen Jerlehrern und beren Schutz bern, ober vielmehr mit ben Jerthumern felbft. Man werfe ten Jeneufern vor, bag fie beibes zugleich thaten, eine Spnobe forberten und jum voraus bie Gegner verbammten; aber Gott wolle nicht, daß ein Chrift sein Urtheil suspendire, fonbern baß er sofort nach ber Schrift prufe. Auch in weltlichen Lingen thue ber Rlager beibes, forbere einen Richterspruch und meffe zugleich eine bestimmte Schuld bem Angeklagten zu. Ran nenne im voraus die Synode, welche die Jenenser

<sup>•)</sup> Es ift bat. v. 23. Jan. 1561.

forberten, eine Räuberspnobe; aber die Vorschläge der Supplication seien gerade darauf gerichtet, daß alles gewaltsame Berfahren dabei beseitigt werde. Die Kirche musse ohne Runzel und Wakel sein, eine Säule der Wahrheit. Zudem sei das streiges Abthun alles Jrrthums und Gößendienstes das einzige sichere Wittel, die äußeren Feinde der Kirche und des Staates zu besiegen. Das lehre die Geschichte der Könige Israels. Und wie Welanchthon aus der Stellung der Stene auf brohendes Unheil für sich schloß, so schließen auch sie aus drohenden Zeichen des Himmels und der Erde auf bevorstehende Gerichte des Zornes Gottes, zegen welche nur die Beugung unter Gottes Wort zu helfen im Stande sei.

Doch die meiften zu Naumburg versammelten Fürsten hatten keine Lust, ben Borschlag ber Jenenser wegen einer Synobe in Erwägung zu ziehen, ober ihnen auf benselben Bescheid zu geben. Am letzten Tage des Convents, am 8. Februar, wurden ihnen ihre Schriften einsach zurückaeschickt.

Betrachten wir zum Schlusse den Gang ber Berhandlungen zu Raumburg, soweit sie für die große Hauptfrage ber Ginigung unter den deutsch evangelischen Ständen von Interesse sind.

Die erste Frage war: Welche Ausgabe ber Augsburgischen Confession unterschrieben werben sollte? Man verglich bie älteren und neueren Gremplare sorgsältig und entschiet sich für die ältesten. Gremplare, "wie die nach dem Anne 1530 zu Augsburg gehaltenem Neichstag der R. Maj. übergeben, und folgends Anno 31 zu Wittenberg in deutscher und lateinischer Sprach gedruckt worden."\*) Beil nun

<sup>\*)</sup> Nach G. G. Weber, frit. Geschichte ber A. C. 2 Theile 1783—84, Th. 2 S. 11 ff. ist die erste von Melanchthon besorgte Ausgate ber lat. und beutschen Consession schon im J. 1530 in Quart 31 Wittenberg gebruckt worden, und berselbe Oruck im J. 1531 mit ber lateinischen und beutschen Apologie vermehrt erschienen. Diese mit der Apologie vermehrte Ausgabe führt den Sitel: Consessio

aber Friedrich, ber Aurfürst von der Pfalz, der calvinissischen Lehre sich zuneigte und die unveränderte Consession nur unterschreiben wollte, wenn man die veränderte Consession vom J. 1540 als die rechtmäßige Erläuterung zu der älteren anseide, so beschloß die Mehrzahl der Fürsten, in der Präsation oder Borrede, die man der zu Raumburg unterschriedenen A. Consession beigeben wollte, ausdrücklich die veränderte A. Consession vom J. 1540 als Interpretation der älteren Ausgabe anzuerkennen. Noch andere Concessionen wurden in dieser Präsation den Fürsten des Frankfurter Recesses gemacht. Man erklärte darinnen, daß die jest unter den Ständen A. Consession keine Corruptelen zugelassen worden seien, man überging die Erwähnung des Schmalkaldischen Artikel wegen der schärferen Fassung in der Lehre vom Abendmahle und uns

Fidei Exhibita Invictiss. Imp. Carolo V. Caesari Augusto, In Comiciis Augustae, Anno MDXXX. Addita Est Apologia Confessionis. Beibe, Deubsch vnb Latinifc. Penken. 119. Et loquebar de testimonijs tuis in conspectu Regum, et non confundebar. Wittembergae M. D. XXX. Am Ende ber lateiniichen wie ber beutschen Apologie bagegen ift beigefügt: Impressum per Georgium Rhau. M. D. CCCI. - Gebrudt ju Bittemberg, burch Georgen Rhaw. Anno M. D. XXXj. Bon biefer erften Mel. Ausgabe ift schwerlich bie M. C. gefonbert fcon im Jahre 1530 vertauft worben, wie Weber meint. ef. C. R. XXVI, 250. Die Fürften in Raumburg unterschrieben ben Tert einer Ausgabe, bie "im 3. 1531 ju Bittenberg in beuticher und lateinifcher Sprache gebrudt worben." Ift es bie, beren Titel wir angeführt? Bei ber beutschen Confession, bie fie unterschrieben, unterliegt es feinem Zweifel, fie unterschrieben ben Text ber unter obigem Titel erschienenen. Daß fie auch ben Text ber lateinischen Confession nach obiger Ausgabe unterschrieben, bat man langere Zeit geglaubt. Aber Beber bat ben Beweis geführt, daß fie hiefur ben Text einer lateinischen Confession genommen, welche Melandthon im 3. 1531 in Octav heransgegeben hat, und welche von ber Quartausgabe mehrfach abweicht. Bas fie bazu bewogen, ift bis jest nicht erwiesen.

terließ es, Die Gecten und Corruptelen ber evangelifden lehte zu benennen und zu verwerfen.

Die beiben Theologen, welche Herzog Johann Friedrich mitgenommen hatte, M. Mörlin und Stößel, erklärten ihrem Herzog, wenn er die Präfation unterschreiben werde, so würden sie ihr Amt niederlegen und bavonziehen. Der herzog erwiederte: Er werde selbst eher sein Roß besteigen und mit ihnen davon ziehen, als eine Präfation unterschreiben, in der bie Irrthümer nicht verdammt seien.

Die Bemühungen Johann Friedrichs, die Präfation in diesem Sinne zu ändern, waren erfolglos: "Man hat im Fürstenrath", berichtet der Hofprediger Aurifaber, der den her: zog begleitet hatte. "sonderlich Heffen und der Kurfürst zu Gachsen seine F. G. gar übel angeschnaubt und angesahrn mit allerlei verdriestlichen Drohungen."

Die Folge war, daß der Herzog von Sachsen eine Protestation einreichte\*\*\*) und Raumburg verließ. "Dieweil denn keine Erkenntniß der Sünden allda gewesen", berichtet derselbe Anrisaber, "man auch die Berdammung der Rotten und Secten nicht hat leiden wollen, hat den 2. Tag Februarii M. G. F. und Herr den Kurfürsten und Fürsten eine Protestation übergeben lassen und den 3. Tag Febr. früh von der Raumburg abgereiset und Riemand von den Kur und Fürsten angesprochen, welches sie alle übel verdrossen."

Umsonst war es, daß die Fürsten eine Gesandtschaft nad Weimar schickten. Man fand die Forberung, von welcher ber Herzog seine Unterschrift abhängig machte, unannehmbar. Der Absall zur Zeit des Interims solle nicht verdent, die lutherische Lehre vom h. Abendmahl nach ihren unterschei

<sup>\*)</sup> Joh. Bohemus Islebius ad Gallum C. G. 1318 f. 30.

<sup>\*\*)</sup> Bon ber Acits ber fürstlichen versamblung jur Raumburg Joan nes Aurifaber. Cod. Germ. 1318, f. 22-24.

<sup>•••)</sup> Die Protestation bei J. D. Gelbte: ber Raumburger Farftentag 1793. S. 99 ff.

benden Merkmalen klar ausgesprochen, die Ausgaben der A. Consessionen von 1531 und 1540 sollten wegen des Unterschieds in beiden nicht zugleich als Rorm angesehen und die Schmalkaldischen Artikel als Rormalschrift mit ausgenommen werden. Die Fürsten schlossen ihre Verhandlungen zu Naumburg ohne den herzog ab.

Die Prasation wurde von den drei Aursürsten der Pfalz, Sachsens und Brandenburgs, von Christoph von Würtemberg, Philipp von Hessen, Carl von Baden, von Psalzgraf Georg, von den Markgrasen Johann und Georg Friedrich von Brandenburg, von drei Herzogen zu Pommern, von den Fürsten zu Auhalt, von den Grasen zu Honneberg entweder eigenhandig oder durch Stellvertreter zu Raumburg unterschrieben.\*\*) Racher haben sich noch in Folge der an sie ergangenen Einsladung der Herzog Albrecht von Preußen, etwa eilf Grasen und Herren und zwöls Städte zur Unterschrift bewegen lassen.\*\*).

<sup>\*)</sup> Siehe die Antwort bes Herzog d. d. Beimar, Dienst. nach Dorotheae 1561 bei Gelbke l. c. 161 ff. Daselbst auch der auf Befehl des Herzogs im obigen Sinne versafte neue Entwurf einer Praffation 172 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die Unterschriften bes Berliner Archiveremplars, das Weber mittheilt, und die nach der Abschrift eines Gremplars im Hennebergischen Archiv zu Meiningen bei Gelbke stimmen mit einer Copie der deutschen Präsation und Consession, die sich auf der Manchn. Staatsbibliothek befindet, überein. Dagegen hat das Munchner Exemplar auch noch alle die Unterschriften, welche durch die Besmühungen Christophs von Würtemberg nachträglich gewonnen wurden.

<sup>•••)</sup> Rach bem Münchner Gremplar: zwei Grafen zu helfenstein, zwei Grafen zu hohenlohe, brei herren zu Limburg, brei Grafen zu Caftell und die Städte: Rothenburg, Memmingen, Leutfirchen, Kempten, Jony, Ulm, Schwäbisch-hall, Reutlingen, Raufbeuern, Eflingen. heppe nennt noch herzog Albrecht von Preußen, die Städte Lindau und Schweinfurt.

Aber die Zahl derer, die sich auf Johann Friedricks Seite stellten und die Unterschrift geradezu verweigerten oder sie unter Protest gegen die Stelle über das Abendmahl leisten, ist doch auch nicht gering.

Ulrich von Mecklenburg hatte wie Johann Friedrich mit Unwillen Naumburg vor dem Schluß der Berhandlungen verlaffen. Die Herzoge Ernft und Philipp von Braunschweig, die Gesandten Johann Albrechts von Mecklenburg, Herzogs Adolfs von Holftein, Herzogs Franz von Sachsen-Lauendurg, bie anwesenden Grafen von Schwarzburg, Mansfeld, Stoleberg, Barby, Oftfriedsland, Gleichen, Erbach, Reuß und noch einige andere haben gleichfalls nicht unterzeichnet. Bon den zur Unterschrift eingeladenen Städten Oberdeutschlands haben Regensburg, Augsburg, Straßburg gar nicht, Kürnberg mit Protest gegen die Stelle über das Abendmahl, Windsheim, Gingen, Heilbronn, Ravensburg, Wiberach, darum weil sie sich zur Duldung des Interims verpstichtet hätten, nicht unterzeichnet.

Der von den Herzogen in Pommern berufene Theologenconvent erklärte sich gegen die Unterschrift der Herzoge. Die Theologen des niedersächsischen Kreises, welche sich im Juli besselben Jahres zu Lünedurg versammelten, erhoben den entschiedensten Protest gegen die Präsation\*) und nahmen eine von J. Mörlin versaste Schrift an, in welcher die bisher de kämpsten Richtungen unter namentlicher Bezeichnung verwor sen waren. Alle Fürsten, Grasen und Städte Riedersachsens traten auf dem Kreistage, der kurze Zeit nachher gleichsals zu Lünedurg gehalten wurde, der Erklärung der Theologen bei\*\*). Daß die Stände der eifrigen Polemik ihrer rechtgläubigen Theologen durch das auf demselben Tage beschlossene

Der herren Theologen zu Luneburg versendet Antwort auf Ihrer herrn fürfrag von wegen ber Subscription ber fürfil. Borrete über die A. E. Cod. Germ. b. M. St. B. 1318, f. 134—135.

<sup>..)</sup> Bergl. ju biefen Luneb. Berhandlungen Salig III, 764 ff.

Mandat einen Riegel vorschoben, thut nichts zur Sache. Sie treten damit in ein ähnliches Verhältniß zu ihren Theologen, wie J. Friedrich der Mittlere zu den Seinigen. Sie halfen die streng lutherische Richtung ihrer Theologen mit aller Entschiedenheit sest, denken aber, des aufregenden Streites wider die Gegner sei genug.

So ist es also boch kein unbebeutendes Stud evangelischen Kirchengebiets, das sich wider die Beschlüsse des Raumburger Fürstentags auslehnt. Ja noch mehr, die strenge Richtung in der Lehre hat, trot allem Schein des Gegenthetls, ihre Vertreter in fast allen den Fürsten, welche so eben die Präfation zu Naumburg unterschrieben haben. In der überraschendsten Beise enthüllte sich das schon in der nächsten Zeit.

Markgraf Johann von Brandendurg, bessen Gesaudter die Präsation zu Raumburg unterzeichnet hatte, war mit diesem Schritte seines Gesandten auss Höchste unzusrieden. Er erklärte an den Kurfürsten August, sich von der Präsation lossiagen zu wollen, wenn man dem Herzog Johann Friedrich nicht zu Willen sei. Und August von Sachsen, Pfalzgraf Wolfgang, Christoph von Würtemberg, der Kurfürst Joachim von Brandendurg, sie alle erklärten sich nach und nach bereit, die Präsation, namentlich in der Lehre vom Abendmahl, im Sinne Johann Friedrichs abzuändern. Die Fürsten erklärten jetzt, sie hätten die Präsation nur nach dem Sinne der streng lutherischen Fassung von Ansang an verstanden wissen wollen. Nur zwei Fürsten leisteten zuletzt noch Widerstand: Friedrich von der Pfalz und Philipp von Hessen. Aber auch von diessen beugte sich Philipp von Hessen.

Woher diese merkwurdige Wendung, die ben Kurfürsten von der Pfalz, welcher zu Naumburg die Mehrheit des evangelischen Deutschlands auf seiner Seite zu haben schien, nun

<sup>\*)</sup> Siebe bei Bepre I, 429-439.

so völlig isolirte und ber Sache Johann Friedrichs einen so großen Sieg verlieh?

Bliden wir auf die Rampfe ber letten Sabre gurud. welchen Flacius und seine Frennbe bem Streite, mit ber Wittenberger Schule führten, hatte fich ein großer Theil ber Theologen bes übrigen Deutschlands nicht betheiligt. Es bilbete fich eine Partei, welche wie bie Burtemberger bie Lehre ber Flacianer billigte, aber mit milberem Auge bie Berirrungen ber Wittenberger anfah. Diefer Richtung gehörten auch Chriftoph von Burtemberg und August von Sachsen an. Diesen Fürften erschien ber Zwie Spalt nur unter bem Gesichtspuntte bes perfonlichen Streites. Sie wollten biefen Zwiespalt bampfen, weil er ihrer Stellung im Reiche Gefahr brachte, und versuchten Unionsformeln und Unionen unter ben beutschen Fürften, bei welchen bie eigen Lehre in einer Fassung vorgetragen war, bag auch bie ber Wittenberger barin Raum fanbe. Allein bamit tam man nicht zum Ziele. Die strengere Richtung brang auf Rlarbeit und Beftimmtheit in ber Formulirung ber Lehre, und bie Aufnahme, welche bie Prafation bes Raumburger Rürftentags fand, zeigte, wie weit über Thuringen hinaus biefes Berlangen verbreitet war, wie unerschütterlich es sich geltend machte. Da endlich zeigen fich die Fürsten entschlossen, die ftrengere Kassung der Lehte, ber fie felbst hulbigen, jum Grund ber Ginigung unter fich zu machen. Sie verlieren barüber ben Rurfürften bon ber Pfalz, aber fie gewinnen bamit bie Ginigung fast aller Uebrigen.

Das war nun allerbings ein großes Refultat. Die schaf ausgeprägte Lehrgestalt ber lutherischen Kirche, die Kirche der Concordiensormel hat in dieser Wendung, welche der Streit in dem Jahre des Naumburger Fürstentages nahm, ihre eigentliche Grundlage. Es bedarf keines besonderen Beweises mehr, daß Flacius zu diesem Resultate viel, ja das Meiste beigetragen hat.

Aber hier ift auch die Granze feines Ginfluffes auf bie

Kirchenpolitik im 16. Jahrhunbert. Die Fürsten waren nicht gesonnen, nachdem sie sich einmal zu dem Zugeständnisse eines scharf ausgeprägten Lehrgrundes verstanden hatten, die sorts währende Bekämpfung der Theologen unter einander wegen früherer Lehradweichungen, und die Aufregungen, welche daraus entsprangen, zu dulden. Reben der strengen Behauptung des lutherischen Lehrbegriffs sordern sie jetzt sast überall Tolezanz und Amnestie. Und mit dieser Forderung stellen sich ihnen viele und einslußreiche Theologen an die Seite. An dieser Forderung ist das Schiff des Flacius noch im Jahre des Raumburger Fürstentages gescheitert. Er ist nie wieder in den Hafen gelangt.

## III.

## Macins in Jena.

Die Schule zu Jena war seit dem Jahre 1557 der Mittelpunkt der streng lutherischen Richtung, denn seit jener Zeit gehörte Flacius derselben an.

Der Grund zu bieser Schule ift nicht in ber Absicht gelegt worben, ein Bollwert gegen Wittenberg zu bauen. Johann Friedrich ber Bekenner hatte ben Plan zur Gründung gefaßt, ehe die Wittenberger Theologen durch ihr Berhalten in der Zeit des Interims Anlaß zum Unwillen gegeben hatten.

Als das "academische Gymnassum" zu Jena am 19. März 1548 eröffnet worden war, wurde der ordentliche Unterricht nur von zwei Prosessoren versehen, von Victorin Strigel, der über Theologie und Philosophie, und von Johann Stigel, der über Beredsamkeit und Dichtkunst Vorlesungen hielt. Es war die Absicht Johann Friedrichs und seiner Söhne, dieses Gymnassium zu einer Universität mit vier Facultäten zu erheben. Schon, im zweiten Jahre wurde Erhard Schnepf, der um des Interims willen Tübingen hatte verlassen müssen, als zweiter Lehrer der Theologie gewonnen. Im J. 1554 wurde mit der Berusung des Basilius Wonner und des Johann Schröter der Grund zur juristischen und zur medicinischen Facultät gelegt. Erst am 2. Februar 1558, nach erlangten kaiserslichen Privilegien, ist die Schule seierlich unter Anwesen-

heit der drei Herzoge "als evangelische Universität" eröffnet worden\*).

Der Gebanke, die Schule zu Jena zu einer Festung des strengen Lutherthums zu machen, erwachte, als mit dem Streite über die Absaphora die lutherische Kirche sich in zwei seindliche Lager gespalten hatte. Bon dieser Zeit an gewann Nicol. v. Amsdorf, der, von dem thüringischen Hose eingeladen, Gisenach zu seinem Ausenthalte gewählt hatte und daselbst einen nichlichen Gnadengehalt bezog, fast unbeschränkten Einsluß auf die Kirche in Thüringen und die Schule zu Jena.

Als noch ber alte Kurfürst lebte, bachte man bereits baran, Flacius nach Jena zu berufen \*\*). Einige Zeit nach bem Lobe bes Kurfürsten, im März b. J. 1555, nahm Johann friedrich b. M. diese Angelegenheit wieder auf und lud Flazius zur Besprechung nach Weimar \*\*\*). Aber hindernde Umstände auf Seiten des Flacius verursachten, daß es erst im J. 1556 zu einer dritten, nun von Ersolg begleiteten, Untersandlung kam. Amsdorf machte den Vermittler. Die Herziege ließen ihn am 16. Juni auffordern Bedingungen zu stellen und sich sosort von ihnen bei dem beginnenden Reichstage zu Regensburg gebrauchen zu lassen. Aber kurz vorher warm auch Unterhandlungen wegen der Uebernahme einer Prosiessur in Heidelberg mit Flacius angeknüpst worden. Pfalzgraf Etheinrich von Neuburg war im Februar 1556 in den Besüt der pfälzischen Kurwürde und der damit verbundenen Läns

<sup>\*) 3.</sup> C. E. Schwarz, bas erfte Jahrzehnb ber Univ. Jena. Jena 1558.

<sup>\*\*)</sup> Cod. Helmst. b. B. B. 79, f. 123 Brief Amsborfs an Flac. v. 16. Juni 1556.

<sup>\*\*\*)</sup> Schwarz a. a. D. S. 66. — Flacius war um biese Zeit nach Frankfurt gereift, von wo er nach Augsburg wollte, wo jener wichtige Reichstag gehalten wurde. Bermuthlich war es die von Thüringen gekommene Aufforderung, welche ihm Wigand nachsandte. Bigand an Beper in Frankfurt d. 29. März 1555 (bei Ritter p. 78): Nuncius debet M. Illyricum sequi, vel Augustam usque.

ber gekommen. Er hatte beschlossen, die daselbst noch nicht zur völligen Durchführung gekommene Resormation im lutherischen Sinne durchzusühren. Biel lieber ware Flacius nach ber Pfalz als nach Thüringen gezogen. Ottheinrich war ein großer Freund der Wissenschaften; die Bibliothel zu Heidelberg eine der reichsten, die es gab; der Wirkungstreis, der sich für Flacius dort eröffnet hätte, ein ungleich bedeutenderer als in Thüringen.

Er gab baber vorerft bem Beimarer Sofe bie ausweich: enbe Antwort: er sei mitten in ben Borarbeiten zu bet Rirdengeschichte, arbeite an einer umfangreichen Schrift gegen Schwenafeld, und fühle sich noch bazu unwohl. Aber wiederholt wurde er von Amsborf im Namen ber Herzoge aufgefor: bert \*) ju erflaren, ob er fpater nach Beseitigung ber bem: menben Umftanbe eine Professur und unter welchen Bebingungen er sie übernehmen wolle? Da bie pfälzischen Rathe bie Unterhanblungen bisher schläfrig betrieben hatten, so erklarte fich jest Flacius bereit, im Sommer bes nachften Jabres nach Jena zu ziehen und forberte 300 Gulben nebft freier Bohnung und Holz ober ftatt beffen 300 Thaler. Umgebend gewährte ihm J. Friedrich b. De. die lettere Forderung, nur wunschte er, bag Flacius schon um die Ofterzeit bes nachsten Jahres nach Jena ziehe \*\*). Auf ben Bunfc bes Macius, bag man ihm genau angeben moge, worin feine Dienftleiftungen bestehen follten, lagt ber Bergog am 16. Juli antworten \*\*\* :: "baß er fammt bem ehrwürdigen und hochgelehrten Erhart Schnepf ein Obersuperintenbent über alle Superintenbenten, Pfarrer und Rirchenbiener aller Rirchen bes Fürstenthums fein und Aufficht führen folle, daß Riemand neue Lehre und Ceremonien einführe, und daß ein jeber Pfarrer bei ber im Lande aufgerichteten Religion verharre. Ueber das solle er

<sup>\*)</sup> Cod. Helmst. 79, f. 124. Brief Amsborfs v. 29. Juni.

<sup>••)</sup> Schwarz a. a. D. S. 67.

<sup>\*\*\*)</sup> Cod. Helmst, 79, f. 117. Abfchrift bee bergogl. Schreibene.

auch in Jena alle Tage eine Stunde lesen, an breien Tagen im neuen Testament in griechischer Sprache, an den andern Tagen in lateintscher Sprache ein Gangelium oder Spistel Baili".

Aber kann waren biese Berhandlungen jum Abschluß gebracht, als Kurfürst Ottheinrich sich von neuem, und zwar jest mit aller Bestimmtheit, wegen ber Nebernahme einer Professur zu Heibelberg an ihn wandte. Flacius, schrieb er, scheine ihm zur Bestrberung seines christlichen Resormationswerkes vor Andern tauglich zu sein\*).

Es war Flacius leib, bem Rufe nun nicht mehr folgen zu können. Rur bann, schrieb er, werbe er sich bazu verstehen, wenn ber Aurfürst ben Herzog Johann Friedrich bewegen könne, ihn ber eingegangenen Berpflichtung wieber zu entbinden und wenn er sobann für den Schutz ber lutherischen Lehre wider die Secten hinreichende Bürgschaft gebe \*\*\*).

Nun schrieb zwar Ottheinrich an Flacius und versicherte, baß er die A. Confession mit ganzer Seele umfasse und alle die wahnsinnigen Jrrthumer Schwenckselbs, ber Wiebertäuser und anderer Secten verwerse; und zu gleicher Zeit wendete er sich an Herzog Johann Friedrich und bat diesen, nicht im Wege sein zu wollen, wenn Flacius nach Heibelberg zu ziehen bereit sei \*\*\*\*); aber sosort sendete dieser einen reitenden Boten

<sup>\*)</sup> Cod. Germ. b. DR. St. B. 1315, f. 286: Brief bee Rurffirsten an Macius v. 19. Cept. 1556.

<sup>\*\*)</sup> R. A. Fasc. 26 N. 175: Blacius an Gallus, ber bei biefen Berspanblungen thätig war: Venissem si in tempore petiissent. Nunc illi ita rem initio negligenter egerunt, ut ego divinans eos non curare Thuringicis promiserim. Illi porro jam minime concedunt, et ego fidem datam praestare volo. 18. Februar 1557.

<sup>\*\*\*)</sup> Narratio act. et cert. l. c. 833.

<sup>••••)</sup> Cod. Germ. b. M. St. B. 1315 f. 287: Brief bes Erasmus v. Mingtwiz an Ric. Gallus v. 8. Dec. 1556.

nach Magbeburg, und forberte Flacius auf, die gegebenene Zufage zu halten\*).

So rüstete sich Flacius, zur bestimmten Zeit nach Jena zu ziehen. In aussührlicher Rebe, in welcher er die gemeinsamen Gefahren und Kämpse und Gottes wundersames Walten über die Kirche besprach und zur Treue und Wachsamseit in der Lehre ermunterte, nahm er vor der versammelten Geistlichseit Wagdeburgs Abschied. Auch den Rath ermunterte er in einer Zuschrift zu sortwährender Treue und Standhastigseit und sagte ihm Dank und Lebewohl. Am 27. April kam er nach Jena.

Es war eine ftattliche Versammlung von Professoren unt Schülern, vor der Flacius am 17. Mai 1557\*\*\*) mit einer Borlesung über die Kirchliche Gegenwart und über die Grundsähe, nach denen er zu lehren gedachte, seine Wirksamkeit zu Jena eröffnete\*\*\*\*).

Es ist für bas Verständniß der strengen Richtung jener Zeit von Wichtigkeit, zu erkennen, daß sie die Thatsacke der Resormation und das Verhalten der Welt zu ihr als der letzten Zeit dieses Weltlauss angehörig und im Lichte bes Buchs der Offenbarung Johannis betrachtet. Luther, sagt Flacius in seiner Rede, der britte Elias, der Wiederhersteller

<sup>\*)</sup> Palatinus scripsit secundo ad me et Juniores primo. Sed statim miserunt equestrem nuncium ac petierunt a me, sibi facta promissa servari. R. A. l. c. N. 249. \*\*In Salue d d. 6. 3an. 1557.

<sup>\*\*)</sup> Cod. Helmst. 79, f. 399 — 406 u. 416 — 426: enthalt bie lat. Rebe bes Flacius an bie Geiflichkeit und bas Abichiebeichreiben an ben Magiftrat. Die meiften Gebanken, bie Flacius in feiner Rebe an die Geiftlichkeit ausspricht, bringt er nachher in ber erften Salite feiner Antritterebe zu Jena wieber vor.

<sup>•••)</sup> Reg. St. Arch. Fasc. 26 N. 258: Octiduum post pascha huc Jenam commigravi. — Ego post biduum 17. Maji habebo declamationem de praeteritis temporibus.

<sup>••••</sup> Cod. Helmst. 79, f. 2-23: Oratio Illyrici Jhenae recitata.

der wahren Religion in dieser letten Zeit, wurde von Gott hinweggenommen, damit er nicht durch seinen Glauben und sein Gebet sich wie eine Mauer dem hereinbrechenden Zorn entgegenstelle.

Run nach seinem Tobe ist es offenbar geworden, daß dieser Mann "Wagen und Reiter" der Kirche Gottes gewesen ist. Das Kerkerthor der Hölle schien nun mit einem Male aufzgethan. Eine Stunde der Macht der Finsterniß war gekommen, in welcher derselben alles eben so wundersam gelang, wie vorher alles, was sie auf listige Weise begonnen, zu Schauden geworden war. Das tridentinische Concil nahm einen glücklichen Fortgang, der Antichrist und sein Diener überzogen die Kirche Gottes mit einem glücklichen Kriege. Diese kam in Lodesnoth; ihr war Gelegenheit gegeben, Bekenntniß zu üben die Aufs Blut; Fürstenbündnisse, Festungen, Gelehrte, alle Götter der menschlichen Vernunft ließ Gott umstoßen, daß eie Kirche in Gott ihre einzige Stütze erkennen lerne.

Als so ber Antichrift ber Absicht Gottes gebient und seine bochsten Triumphe geseiert hatte, hat ber Herr an ihm wie an Pharas seine Macht zu beweisen angesangen. Durch vier gewaltige Schläge hat er seine Kirche befreit. Zuerst zerstreute er bas tribentinische Concil, eben als die Evangelischen baran waren, sich seiner Macht beugen zu mussen.

Hierauf sammelte nun zwar der Drache seine Kraft zu einem zweiten tödtlichen Schlage. Er brachte sein und des siedenköpfigen Thieres Werk: das Augsburger Interim, in der Offenbarung abgebildet als das andere Thier, das zwei hörner hatte wie das Lamm — die Priesterehe und den Laienkelch — aber im übrigen redete wie der Drache; und er bedrohte mit dem Tode alle die, welche gegen dasselbe reden oder schreiben würden. Da hat allen Fürsten das Herz gebebt. Mer tropdem sind eine Wenge Schriften wider dasselbe ausegegangen, die seine wahre Bedeutung ausgedeckt haben.

Da mertte jenes Thier in Lammesgestalt, bag es auf ans bere Beise versuchen muffe jum Biel zu tommen und veran-

laßte, daß ein Bild des siebentöpfigen Thiers gemacht wurde, ein Buch mit neuen Verfälschungen der Wahrheit: das Leipziger Interim. Auch das ist nun durch Gottes Macht so zu Boben geschlagen, daß selbst seine Urheber läugnen, je etwas das mit zu thun gehabt zu haben.

In seinem Zorne hat bann ber Antichrift wiber die Stadt, von ber aus ber Widerstand gegen die beiben Interim genährt worden war, ein heer gesendet. Aber burch Entzweiung hat Gott ber Feinde Kraft gebrochen.

Rach ber Offenbarung wird die Kirche von dem Drachen und den heiden Thieren 42 Monate verwirrt werden. Bon der Mitte des J. 1548 bis zum Ende des J. 1551, also von dem Ansange dis zum Endpunkte der Gesahr sind es gerade 42 Monate gewesen. Doch sind noch Reste der Jedusiter, Amoriter und Kananiter im heiligen Lande der Kirche zurück, den Frommen zur Uebung in den Kämpsen des Herrn.

Die Grundsate, nach welchen Flacius zu lehren gebenkt, bilden die zweite Hälfte der Rede. Un der Kenntniß der Quellen der göttlichen Wahrheit sei am meisten gelegen. Aber leider werbe die studirende Jugend selbst auf den berühmtesten Alademien verleitet, menschliche Schriften und neue Magistros sentontiarum zum Hauptgegenstand ihres theologischen Studiums zu machen.

Berkehrte Liebe zu verschiedenen Lehrern, sagt er bei einer andern Gelegenheit, habe Zustände herbeigeführt, wie sie bei den Griechen zur Zeit der Philosophen, wie sie in der Gemeinde zu Korinth, wie sie zulet in der mittelalterlichen Kirche zu Tage getreten scien, da der eine des dootor angeliqus, der andere des doctor soraphious, der andere des doctor aubtilis, andere anderer Rachbeter und Bewunderer geworden seien. Bernachlässigung des Schriftsudiums, Spaltungen in der Kirche, Untergang einer gesunden Theologie seien die Folge davon gewesen.

Dazu komme noch, daß Biele aus Trägheit bes Fleisches nach einem kurzeren Wege suchten. Sabe man boch, fo

schließe und träume man gar sänftiglich, jest allerlei Postillen, Institutiones, Enchiribia, Locos, Katechismen, Methodos, Compendien: in denen stehs beisammen, was Gutes in der bl. Schrift sich sinde, da habe mans zugleich in so bequemer Ordnung und verständlicher Sprache. Wozu also noch mühzleliges Suchen des in der Schrift zerstreuten Stoffes; wozu noch Studium der Schrift? Und mit diesen Tröstern und Reistern in der Hand mäße man dann kühulich die ganze Theologie. Was man dort nicht sinde, davon schreie man, daß es nicht nothwendig, daß es schädlich und verderblich seil

Er halte es beshalb, fo fahrt Macius in seiner Rebe fort, für bas Rublichfte, wenner alle weitläufige Schrifterklärung und bie Bebandlung theologischer Artikel bei Seite lasse und nur ben biblifden Text mit turgen Ertlarungen ber ftubirenben Jugend vorführe. Denn die Kenntnig ber Quellen ber göttlichen Wahrheit sei die hauptsache. So wolle er jest die paulinischen Briefe mit turgen Erflarungen burchnehmen. Buerft werbe er ben Sauptinhalt und ben 3med eines jeben Briefes barlegen und die allgemeine Disposition und Glieberung desselben geben. Sobann solle bei ben einzelnen Theilen wiederum die Gliederung berfelben nachgewiesen, die einzelnen bunflen und zweifelhaften Stellen forgfältig erlautert. icheinbare Widerspruche mit andern Stellen aufgeloft, migbrauchliche Deutung ber wichtigften Stellen wiberlegt werben. Er will im Namen bes herrn mit ber Erklarung bes Briefs an die Romer beginnen \*), beffen Wichtigfeit er mit ben Borten Luthers "dieses größten Theologen aller Zeiten" hervorhebt.

Mit welchem Gifer Flacius die Studirenden zu Jena für bas Studium ber Schrift anzuseuern suchte, dafür haben wir nach einige gebruckte Zeugnisse, einleitende Borlesungen, die er seinen Collegien vorausgehen zu lassen pflegte, um den Gi-

<sup>\*)</sup> Bis jum 16. Aug. hatte er bie Erflärung des 3. Capitels vollenbet: R. St. A. Fasc. 19 N. 70.

fer dafür zu erwecken \*). Er wendet das Horazische Wort auf das Studium der hl. Schrift an:

vos exemplaria sacra

Nocturna versate manu, versate diurna.

So geläufig, bekannt und vertraut musse bie Schrift einem Geistlichen sein, baß er zu jeder Zeit jeden Ausspruch in Bereitschaft habe, ben er nur immer brauchen moge, baß er als ein reicher und sorgfältiger Haushalter seinen Zu-hörern Altes und Neues, bas ist aus ben beiben Testamenten, was sie bedürften, zu bieten vermöge.

In seinen Borlesungen geht Flacius, wie das überhaupt in dieser Zeit auf Kathebern und Kanzeln geschieht, tebendig auf die Fragen ein, welche die Zeit bewegen. Hauptsächlich ist es der Synergismus, gegen den er, durch seine in jene Jahre fallenden" Streitigkeiten veranlaßt, ankämpst. Gegen diesen ist unter andern eine Borlesung gerichtet, die er als Einseitung zum 1. Korintherbrief sas\*) und die nachher unter dem Titel: "Bon dem Stoff und den Gränzen der Wissenschaften und von den Irrthümern der Philosophie in göttlichen Dingen" besonders gebruckt worden ist \*\*\*).

Und babei hat er es vor seinen Zuhörern nicht hehl, melches Berufes für die Gegenwart er sich bewußt ist. Wenn er seine Zuhörer zu eifrigem Schriftstudium zu entflammen sucht, so thut er das nicht etwa "aus Ehrgeiz ein möglichst großes

<sup>\*)</sup> Zwei Borlesungen, von benen bie eine jum Studium ber bebr. Sprache — Flacius las auch über hebr. Grammatit —, die and bere ju dem der Schrift überhaupt ermahnt, s. Clavis ed. 1567 II. 498 ff. und 510 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bernhard Reichard, Student in Jena, an Gallus d. 12. Mai 1560: Illyricus finito jam foeliciter Joanne Evangelists incipit explicare epistolas ad Corinthios. Rg66. St. Arch. Recles. Fasc. 25 N. 17. cf. Clavis II, 512.

<sup>\*\*\*)</sup> Fl. ad Gallum 21. Apr. (1561) Mitto 20 ex. de metis seu materiis scientiarum. Oporinus suo arbitrio mutavit nomen. veritus est meum esse nimium impedimentum. Venditat unum exemplar medio grosso. 1. c. Fasc. 26 N. 222.

Auditorium zu gewinnen", sondern um bei der Nachwelt und rer Gottes Gericht ein Zeugniß zu besitzen, daß er "auch in diesem Stude dem Verberbniß und dem Nuin der Religion mit seinen geringen Kräften und Gaben entgegengetreten sei."

Die Sprache seiner Borlesungen ist klar und schlicht, wie die seiner Schriften. Er will, sagt er wohl mit einem Seltenblid auf Strigel, "nicht in zierlicher und geschmückter, sondern in einsacher und durchsichtiger Weise reden, damit die lernbezierige Jugend die Gedanken des Redeenden klar erfassen könne; denn darauf habe es der Gebrauch der Rede vor Allem abzusiehen. Ein Redner sei er nicht, und wer beim Studium der Theologie nach wahrer Frömmigkeit trachte, der könne und musse auch mit einer einsachen, klaren Rede zufrieden sein: estlor räg to oagés, nal änkors & loros tis algebalag."

Es waren für Flacius Zeiten größter Unruhe und Aufrezung, in welchen er seiner Lehrthätigkeit zu Jena oblag. Bir erinnern uns, daß gerade in das erste Jahr seines dorngen Ausenthalts der bittere Streit mit Menius fällt. Roch
in demselben Jahre begann eine Reihe der heftigsten Ausille der Wittenberger gegen Flacius mit jener Spottschrift
3. Majors, der Synodus avium. Die Fruchtlosigkeit der
Unterhandlungen zu Koßwig, der unglückliche Ausgang des
Colloquiums zu Worms, der Widerspruch gegen den Frankfurter Reces steigerte die seindselige Stimmung der Wittenberger
und der ihnen verbündeten Leipziger. Die Zeit des Leipziger
Interims, das Verhalten der Wittenberger kam von neuem
zur Besprechung \*). Und diesmal vertheidigten sich die Wit-

<sup>&#</sup>x27;) Bir nennen hier nur von den bereits früher angesührten Schriften: Ausschreiben und Ermahnung der beiden Universitäten zu Bittenberg und Leipzig an alle driftl. Stände ausgangen. Wittenb. 1558. 4.

Auff bas ausschreiben ber zweien Bniversiteten, vnb die Invertivam Scholasticorum, Antwort M. Fl. II. 20. Ihena 1558. 4. Ex Actis Synodicis et aliis diligenter et sideliter collecta

tenberger mit jenen Berlaumbungen bes Alacius, bon benen wir am Enbe bes erften Banbes Broben gegeben haben. ben diesen Dingen nahmen noch die Gutachten und Bertheibigungsschriften, die burch bas Wormfer Colloquium und ben Frankfurter Receg veranlaßt wurden, Macius in befonberer Weise in Auspruch. Aber bas alles tritt in ben hintergrund por ber Aufregung, welche im Jahre 1558 burch ben Ausbruch eines neuen Streites, bes fogenannten fonergiftischen, veranlaßt wurde. Johann Pfeffinger aus Umberg in Babern, früher Priefter zu Paffan, feit 1523 Buborer Luthers, feit ber Reformation im bernoglichen Sachien 1539 Brofeffor und Bfarrer zu Leipzig, hatte zu ben Bertheidigern bes Leipziger Interims gehört, und mar von Flacius deshalb besonders angegriffen morben . Diefer veröffentlichte im Jahre 1555 zwei Die putationen, in welchen die von Melanchthon bisber vertretene und in bas Leipziger Interim aufgenommene Lebre pom freier Willen entwickelt und vertheidigt wurde \*\*). Schon im Ja-

et harum Regionum alii, qui his adjuncti fuerunt, in deliberationibus provincialibus et alioquin extra has, de rebus ad religionem pertinentibus, monuerint, suascrint, docuerint, responderint, concesserint, illo tempore, quo et de his ipsis et de libro Augustano, qui nominatur Interim, qualis esset, quaesitum fuit et tractatum. Et edita de sententia Professorum Academiae Witebergensis. Witeberg. excud. Haeredes G. Rhauii. 1559. 4:

Die Schriften, welche Wigand, Juder, Gallne wider diefe hambschrift herausgaben und die Bertheidigungen berfelben durch die Seholastici Witsborgenses f. b. Salig III, 498 ff. Wir nennen hier nur die Gegenschrift des Flacius:

Gründliche Berlegung bes langen Comments ber Ablaphoriften, ober ber verzelung irer handlungen, Bu gründlicher erforihung ber warheit in dieser sache febr nüblich zu lefen, durch M. Fl. 38. 1560. 4. A — H h.

<sup>\*)</sup> S. Bb. 1, 92.

<sup>•••)</sup> De libertate voluntatis humanae, quaestiones quinque. J. Pfeffinger Theol. D. et Pastor Eccl. Christi in urbe Lipsia, pio lectori. Unb Propositiones de libero arbitrio.

nuar 1556 murbe beshalb von ben fünf Theologen, welche auf Befehl ber thuringischen Bergoge in Beimar ausammengetreten waren, um die bon Seiten Burtembergs und ber Pfalz gemachten Ginigungsvorschlage ju prufen, Broteft erhoben, und "bie fürzlich erneuerte" Lehre vom freien Willen als eine Urfache ber Trennung bezeichnet. Ebenso finden wir in bem Berzeichniß ber Corruptelen, welches bei ben Bergleichshanblungen au Rogwig von ben Magbeburgern an bie Gesandten nach Wittenberg geschickt wurde, einen Artikel, ber bie Berberbnig ber Lehre von ber Erbfunde uud ben menschlichen Rraften an ben Bittenbergern rugt. Der hofprebiger Stola verfahte auerst wider Pfeffinger eine Schrift, veröffentlichte fle jeboch nicht, weil inzwischen bie Friedenshandlungen mit ben Bittenbergern eingetreten maren \*). 208 biefe fich zerfclagen hatten, griff zuerft Amsborf in einer Schrift allgemeineren Inhalts Pfeffinger öffentlich an \*\*). Als Pfeffinger hierauf in einer besonderen Schrift Amsborf ber Entstellung feiner Lehre anklagte \*\*\*), als er seiner Lehre burch einen erneuten

<sup>\*)</sup> Rach Flacius narr. act. a. a. D. p. 831 hat Stolz zuerst bagegen geschrieben. Die Einwendungen Plands gegen diese Angabe heben sich durch die Bemerkung, daß die Schrift aus dem eben angegebenen Grunde erst später und zwar nach dem Tode des Stolz von Joh. Aurisaber veröffentlicht wurde. Aurisaber sagt in der Borrede: quas quidem ille pientissimus vir —— statim edidisset, nist quaedam spes tollendi alia via errores sanandique lapsos nostris per quosdam principes sacta suisset. Die Schrift des Stolz: Propositiones M. J. Stolaii contrs Pfessingeri disputationem und die Borrede Aurisabers dazu, welche von Weimar am 1. Oct. 1558 datirt ist, sinden sich Disputatio Vinar. ed. 1563 p. 351 squ.

<sup>\*\*)</sup> Deffentliche Befänntniß ber reinen Lehre bes Evangelij und Constutatio ber jehigen Schwermer. Jena burch Ab. Rewart 1558. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Antwort: D. Johan Pfeffingers, Paftoris ber Kirchen zu Leiphig. Auff die Offentliche bekentnis ber reinen Lare des Svangelij, und Confutation ber jhigen Schwermeren, Rielasen von Ambsborff. Bittemberg. 1558. 4.

Abbruck seiner Disputationen (im März bes J. 1558) eine größere Berbreitung gab, und burch die Borrede, welche er diesem Buche beigab\*), die weitere öffentliche Polemik herausten Abbruck und auf die Borrede zu dem Pfessingerischen Buche mit seiner "Refutatio Propositionum Pfessingerischen Buche mit seiner "Refutatio Propositionum Pfessingerischen Buche Mampf einen ernsteren Charakter, als Bictorin Strigel im eigenen Herlager wider Flacius auftrat, und der Zwiespalt sich über die Universität und Thüringen verbreitete.

Bictorin Strigel \*\*\*) war 1524 zu Raufbeuern geboren. Sein Bater war als Arzt Georg Frundsbergs bem unruhigen Lagerleben dieses berühmten Obersten der Landstnechte längere Zeit gesolgt. Aus dem Stammbaum und den Gestirnen bat Melanchthon später seinem Schüler Victorinus ein an Kämpsen reiches Leben geweissagt. Zu Welanchthon, nach Wittenberg überhaupt hatte ihn von Freiburg in Breisgau der dottige Prosessor der Philosophie Johannes Binck, sein mehrjähriger Lehrer, gewiesen. Dort wurde er in dem Jahre 1544 Magister der freien Künste. Bon Welanchthon ausgesordert,

<sup>\*)</sup> Das Buch ist eine Sammlung von Disputationen Pfessingers und hat die Ausschrift: In hoc Libello continentur utiles disputationes de praecipuis capitibus doctrinae Christianae, quae praepositae suerunt in academia Lipsica a J. Psessingero. Doctore Theol. et ejusdem Eccl. pastore. 1558. 8. Die Bertede ist vom 1. März desselb. 3.

<sup>••)</sup> Sie findet fich im Anfange ju ber Disput. Vinar. ed. 1563 p. 371 — 397. Mit ber gegebenen Darlegung ift die erft im 3. 1558 eintretende Bekampfung Pfeffingers durch Flacius genü gend erflärt, und man braucht nicht, wie Pland IV, 569 thut, hinter bem Umftande, daß Flacius erft jett, nachdem drei Jahre seit bem erften Drude der Sabe Pfeffingers verfloffen waren, ge gen diefen hervorgetreten sei, einen tiefangelegten, boshaften Plan zu suchen.

<sup>\*\*\*) -</sup> Adami vit, Strigelii l. c. 198. Schwarz a. a. D. 23 ff.

tann beglückwünscht\*), wurde ber 24 jahrige Strigel einer ber beiben erften Lehrer und fo Mitbegrunber ber Universität Bena. Mit einem Freunde Melanchthons am bergoglichen hofe, Frang Burgharb, mar er als beffen Schwiegersobn, mit einem aubern, Johann Stigel, burch gemeinsame Arbeit und verwandte Anlage verbunden. Tropbem folgen biefe brei Freunde ber am Sofe berrichenben ftarteren Richtung, welche bie Bittenberger bekampft. Als im Anfang bes Jahres 1556 bie wurtembergischen Gefandten ju Beimar wegen bes Friebens mit ben Bittenbergern unterhandelten, batte Strigel mit ben andern Theologen bie offentliche Berbammung bes Synergismus, Majorismus und Adiaphorismus geforbert \*\*). Auf der Synobe zu Gifenach bewies er fich als einen ber entschiebenften Begner bes Menius. Bei Gelegenheit bes Colloquiums zu Borms hielt er noch ftreng die bisherige Richtung ein. Er wolle, so außerte er sich nach seiner Rudfehr von Worms, bie Abiaphoristen und sonderlich Philippum noch tapferer angreifen, als es Macius je gethan \*\*\*).

Strigel war ein Wann von nicht geringem Selbstgefühl. Er war von hoher, träftiger Gestalt. Man bewunderte an ihm schlagsertigen Wis und eine glänzende Beredsamkeit. Er besaß große Sewandtheit im dialektischen Ausdruck und hatte die philosophischen Disciplinen mit Borliebe und Glück durchmessen und gelehrt. Mit zwanzig Studirenden war er von Erfurt nach Jena gezogen. Die wachsende Blüthe der Schule knüpste sich vor allem an seinen Namen. Das Anschen eines theologischen Lehrers genoß er zuerst allein; das des hervorstagenderen, als sein nachmaliger zweiter Schwiegervater Erdard Schnepf hinzugekommen war. Unter Melanchthons Einstad hatte sich seine theologische Bildung entwickelt. Im Wis

<sup>\*)</sup> Corp. Reform VI, 827. Mel. an Strigel d. d 17. Marg 1548.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S 6 u 7.

<sup>\*\*\*)</sup> ef. Disputat. Vin. ed. 1563: Apologia und warhafft, verants wortung bes Fürfti. ausschreibens burch J. Stofel p 280.

berfpruche mit fich selbst hatte er sich bisher als Organ ber jenem feinblichen Richtung brauchen laffen.

Die Berufung bes Flacins nach Jena bilbet ben Benbepunkt in seinem Berhalten. Die Eifersucht macht ihn zuerst zum Gegner bes Flacins und führt ihn damit auf seine ursprüngliche Richtung, auf die Seite Welanchthons zurück.

Spenerhat von einem Briefe Strigels gehort, in welchem dies ser Flacius gebeten habe, die Stelle in Jena nicht anzunehmen. In Jena würde der Eine dem Ruhme des Andern im Wege stehen und die disherige Freundschaft sich in Haß verwandeln. Der Brief ist sehr wahrscheinlich undcht\*), aber er bezeichenet das Berhältniß ganz richtig. Auch Strigels Freunde mochten der Ankunft des Flacius mit Besorgniß entgegensehen. Paul Eber in Wittenderg hebt es als bedeutungsvoll hervor, daß Johann Stigel zwei Tage vor Flacius Ankunst den Arm gebrochen habe \*\*).

Strigel hatte beschlossen, seiner Selbstständigkeit nichts zu vergeben. Bald nach Flacius'Ankunft setzte er seine Freunde durch einen Brief in Kenntniß, wie sehr entsernt er sei, Flacius' bisheriges Berhalten gegen die Wittenberger zu billigen \*\*\*!

<sup>\*)</sup> Spener, Consilia et Judicia theologica latina. Frcf. 1709. T. III, 187 nennt ben Mann, ber jenen Brief gelesen haben wollte, "historiae ecclesiasticae ilius seculi satis peritum." Ware ber Brief acht, so wurde Flacius ohne Zweisel später bavon Gebrauch gemacht haben.

<sup>\*\*)</sup> Corp. Ref. IX, 155 Mnm: Eberus in Calend. hist. d. 27. Aprilis: "M. Matthias Flacius Illyr. Jenam venit et ibi Theologiam profitetur a. 1557, cum biduo ante Stigelius brachium fregisset.

<sup>&</sup>quot;"

Disp. Vin. p. 309: "Epist. Flac. ad Consiliarios Prine: "Anno
1557 mox post meum adventum sparsit in Schola contra me
acerbissimam Epistolam, cujus singulae lineae me aliosque
mihi conjunctos atrocissime lacerant, et in omnium odium
inducunt: quam in Arce litigans cum eo, Ili. Principi exbibui, ipseque crimen non negavit.

Diese eo anno satis tranquillae suerunt res inter me et Vi-

Dem Flacius entgingen die Empfindungen, die in Strigels Seele durch seine Berufung hervorgerusen wurden, nicht. Bald tam auch jener Brief in seine Hande. Seine Absticht ging babin, Strigel zu gewinnen. Er versaumte nicht, seiner und Schnepfs in den öffentlichen Bortesungen lobend zu gedeuten \*).

Flacius' Einstuß auf die Entschließungen des Hofes war mit seiner Ankunft in Jena ein fast unbeschränkter geworden. Das Berhalten der Thüringer bei dem Golloquium zu Worms war durch ihn mitbestimmt. Er bewirkte bei dem Herzoge Johann Friedrich d. M. den Entschluß, das Consutationsbuch wider die Secten und Corruptelen verfassen zu lassen. Er seste es durch \*\*), daß Strigel, Schnepf und der Superintentent hügel in Jena mit dem ersten Entwurfe dieser Consutationsschrift betraut wurden. Ungern gingen diese darauf ein. Ewaigen Streit mit ihnen zu vermeiden, rieth er sodann, zur Spnode in Weimar, welche über diesen Entwurf berathen sollte, die Berfasser nicht beizuziehen. Aber der Herzog befolgte diesen Rath nicht. Da that sich zuerst die unheilvolle Klust aus.

etorinum keineswegs, wie Plaus meint. Das "satis" tranquillas ichließt einen Fall, wie den erwähnten nicht aus. Auch sagt Flacius p. 835 nicht, wie Plaus meint, daß Strigel erft nach Schnepfs Tode die Feindfeligkeiten wider Flacius angefangen habe, sondern er sagt: Paulo post moritur D. D. Schnepfius et Victorinus perpetuo contra me in lectionibus declamitars incipit. Das "perpetuo" läht Plaus aus.

<sup>\*)</sup> l. c.: Post id tempus, integro ferme anno, eum st D. D. Schnepium in publicis lectionibus laudavi, quod non negavit, cum in Arce litigaremus.

<sup>\*\*)</sup> Deutsche Beard, der narratio actionum etc. u. d. A. Erzehlunge der Homblungen oder Religionsstreiten und Gachen M. F. J., von jun selbs trewlich vud warhafftiglich, auff Beger der Brediger zu Strasburg beichrieben, Anno 1568. zu Strasburg. Diese Bearbeitung, welche die lat. Erzählung mehrsach ergängt, und von mir für d. 1. Band nur mittelbarer Weise durch Ritter benüht werben konnte, sindet sich als Andang der Predigt Helbelins über die Leiche Fl. III. G. das. A.

Die große Bersammlung thüringischer Superintenbenten und Pfarrer sollte wissen, daß Strigel der Mann sei, sein altes Ansehen auch gegen einen Flacius zu behaupten. Als Flacius die schärfere Fassung einzelner Artikel beantragte, widerstand Strigel und sing an die Wittenberger zu vertheidigen\*! Doch Flacius drang durch und mit verdittertem Semüsse körten Strigel und seine Freunde nach Weimar zurück. Die Uebermacht des Flacius war nun offendar geworden. Schon ver der Synode zu Weimar hatte sich Strigel in seinen Borlesungen nicht eben glimpslich sider Flacius geäußert; nun wurden Strigels und seiner Freunde Angrisse heftiger, leidenschaftlicher. Er nannte Flacius einen Sophisten und Sokophanten, den Weister und Dichter einer neuen Theologie\*\*). Er be schuldigte ihn, daß er aus Shrgeiz und persönsicher Feindschaft die Wittenberger bekämpse.

Bergebens hatte Flacius mehrmals, besonders auch während ber Synobe zu Weimar, durch private Vermittelung eine friedliche Ausgleichung gesucht \*\*\*). Als er inne wurde, daß

<sup>\*)</sup> A. a. O. 86 1: Barb berwegen Bict. etliche mat fo hefftig ent vngestum, auch one alle Ursach, bas in ber Fürst selbs, der bisverlen barben ware, etlichmal ernstlich straffte. Buter andern iprod er einmal zu mir in Lateinisch: Tu tantum rixaris sine causs et ratione, du thust nichts als zanden one Grund vnd Brsach.

orzehlunge der Handl. 2c. a. a. D. Bb. 1: Da wir gehn Ibena komen, steng er wider mich in öffentlichen lectionibus zu beldern und zu schreien — und also die unverstendige Jugend wider mich zu verhehen. Ich antwortet im dargegen nichts. Flac. al cons. Princ. l. c. 311: Ego eas contumelias et infamationes ab adversariis veritatis Jenae pertuli, quas nullus minimus staduli minister perserret: utpote quem non semel in conviviis Schelm und Bhswicht quidam illius combidones proclamaverint, milique id insuper dici indicarique jusserint lint p. 310: Quid ergo aliud supersuit, nisi ut etiam virgis me eaedi ad eis paterer?

<sup>\*\*\*)</sup> Fl. ad Cons. Princ. l. c. 310: Egi in Synode Vinariensi anno 1558 per Stosselium. Egi antea per Hugelium et alias per

eine solche unmöglich sei, beschloß er am Hofe auf entschiebene Raßregeln zu bringen. Er beklagte sich beim Herzoge über. Strigels Berhalten. Er beutete auf die Gesahr hin, daß durch Strigel eine Partei für die Wittenberger sich im Lande bilde. Er forberte als einziges Mittel wider den drohenden Riß die Beröffentlichung der Consutationsschrift, Absehung oder Einschränkung aller derer, welche nach ihrer Verdsfentlichung hartsnäckig die Jrrthümer vertheidigen würden, und ein richterliches aus rechtgläubigen Theologen gebildetes Collegium, durch welsches neue Lehren und Schriften geprüft werden sollten. Er berief sich dabei auf seinen Vocationsbrief, nach welchem er berufen sei, zu wachen, daß die thüringische Kirche in ihrem rechtgläubigen Bekenntniß nicht gesährbet werde.

Bald sollte auch in ber kleinen theologischen Facultät Flacius' Richtung verstärkt werben. Erhard Schnepf starb am 1. Rov. 1558. Der Hof wollte ihn durch den Superintendensten von Eisfeld Simon Musäus oder durch den Hofprediger in Beimar Johann Stößel ersetzen. Stößel sei für das Lehrsfac vielleicht geeigneter, schried Flacius dem Herzog; aber Musäns zeichne sich durch lautere Erkenntniß der Wahrheit und einen die himmitiche Beilage sesthaltenden Glauben aus \*\*). Der Hof wählte Musäus und Flacius überredete ihn, die Stelle anzunehmen.

Auch jener andere Wunsch des Flacius sollte erfüllt und die Confutationsschrift veröffentlicht werden. Zuvor jedoch suchte der Herzog Strigel und Flacius zu versöhnen. Er ielbst war zu diesem Zwecke mit seinem Kanzler Chr. Brück und mit dem Rathe Eberhard von der Tann nach Jena ge-

alios cum eo de amice dirimendis controversiis, offerens me ad durissimas conditiones: nihil tamen penitus impetrare potui.

<sup>\*)</sup> Die Concepte ber bierber geborigen Briefe finben fich Cod. b. B. B. 11, 7 f. 30 - 34. Es find vier, von benen ber 1. u. 4. an ben herzog, die beiben andern an Ungenannte gerichtet finb. Thig Angaben find aus bem 4. Briefe.

<sup>\*\*)</sup> Cod. d. W. B. 11, 7 f. 30.

kommen und hatte die beiben Theologen in die Burg rufen lassen. Strigel gestand, von Flactus bisher nicht persönlich beleidigt worden zu sein. Aber über die Angrisse des Flacius gegen die Wittenberger äußerte er sich mit Heftigkeit. Er nannte sie einen "Gaukelsack." Der Bersuch war erfolglos und rechtsertigte den Rath des Flacius, der gebeten hatte, ihn zu unterlassen\*).

Der Herzog ließ nun bas Confutationsbuch überarbeiten und veröffentlichen. Mit ftrenger Strafe murben Alle bebrobt, welche biefem Buche juwiber in Rirche und Schule lehren wurben. Strigel war mit feiner Bartei gum Biberfiand ent: schlossen. Während fich ber Superintenbent Sügel weigerte, bas Buch von ber Kangel zu verlesen, betämpfte es Strigd in seinen Borlefungen, und bat beim Sofe um Schonung fei nes Gewiffens \*\*). In ber Lehre vom freien Willen halte er ben vernünftigen Willen bes Menichen bei ber Betehrung und neuen Geburt für einen Mitarbeiter, Gehülfen und Beforberer, ber auch neben bem Wort und Geift Gottes etwas babei in schaffen und auszurichten vermone. Diese Meinung werde aber in bem Confutationsbuch eine gottlese Opinion genannt. Weil nun auch neulich bes Flacius Buch vom freien Willen gu Jena ausgegangen fei, in welchem bie Parabera vertheis bigt wurden: bag ber Wille fich rein paffiv verhalte und baß ber beilige Beift ben Wiberftrebenben gegeben werbe, und was bes ungereimten Schreiens mehr fei, fo werbe Jebermann bie Stellen bes Confutationsbuches auf bes Macius Meinung beuten. Er hingegen wolle, wie er auch zu Beimar und vor etlichen Bochen auf ber Burg zu Jena erklart habe, bei ber Lehre bleiben, wie sie in den Locis Melanchthons vom I. 1541 aufgestellt und von Luther approbirt worden sei.

Sobann habe er ben Sat Majors zwar nie gebilligt.

<sup>\*)</sup> Erzehlunge ber Handlungen 2c. Bb. 1. Narratio act. 1. c. 835. 836. Flacii Ep. ad Consil. Princ. 1. c 310. 311.

<sup>\*\*)</sup> Der Brief Strigels an ben Herzog finbet fich Cod. d. 28. B. 11., 7 f. 40-45 d. d. Ihena freitag nach Purific. Mariae 1559.

ebenso wenig aber könne er nun ben Artikel bes Confutationsbuchs billigen, welcher nicht erwähne, daß Major in seiner Confession vom Jahre 1558 seinen Satz zurückgenommen und die Lehre von der Rechtsertigung und den guten Werken rich= tig dargelegt habe.

Und ebenso habe er den Abiaphorismus zwar nie gebilligt. Stenso wenig aber könne er die falschen Beschuldigungen billigen, weiche die Consutationsschrift wider die Wittenberger ausspreche.

Die Bemühungen bes Hofes, auf friedliche Welfe Strigel wenigstens zum Schweigen zu vermögen, blieben erfolglos.). Die Entlassung Strigels von seinem Lehramte wäre nun ein Schritt gewesen, ben ber Hof nach ben bamaligen Grundsäten rielleicht hätte vertheibigen können. Aber es erfolgte ein Act der Sewalt. Strigel und Hügel wurden am Morgen des 2. Oftertages, den 27. März 1559, unter roher Sewaltsamkett der Kriegsknechte aufgehoben und als Gesangene zuerst nach der Leuchtenburg, von da nach dem Grimmenstein zu Gotha abgeführt \*\*).

An diesem Schritte des Herzogs hatten Flacius und sein College Musaus keinen Antheil. "Ohne alle unser der Theoslogen Wissen, Rath und Willen", sagt Flacius später, "warder gefangen weg geführet, wie wir solches durch eine öffentliche Schrift bezeuget und bewiesen haben. Und der Hof hat nachsher, da wir in Ungnade gefallen waren, unserer Erklärung auch nicht widersprochen, was er ohne Zweisel mit Freuden und begierig gethan hatte, wenn er gekonnt hatte" \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Narratio etc. 837: Egit cum eo asla aliquoties, non ut tueretur aut promoveret eas, sed ut saltem oppugnare desineret.

<sup>\*\*)</sup> Siehe barüber bes jüngeren Jonas Briefe an Albrecht v. Breußen bei Boigt, Briefwechsel 579-584; sobann Salig III, 481 - 483. Schmid, bes Flac. Exhfundestreit in Riebners Zeitichr. f. b. hift. Theol. 1849, I, 20. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Narratio etc. 1 c. 837. cf. Erzehlungen x. l. c. Bb. 2. Die Schrift, in ber bie Theologen jeben Antheil an ber gegen Strigel verubten Gea

Roch immer war der Herzog der Meinung, Strigel könne bahin gebracht werden, daß er sich der Confutationsschrift unterwerse und vielleicht war sogar die Gewalt, die er Strigel hatte sühlen lassen, auf diesen gewünschten Erfolg berechner. Auf seinen Besehl mußten zuerst Musaus und Stößel mit Strigel in Unterhandlung treten und ihm zu beweisen suchen, daß er ohne allen Grund der Consutationsschrift widerstrebe in und eben dieses Ziel hatten sie nachher dem Publikum gegenüber im Auge, als sie beide ihre Apologie der Consutation veröffentlichten, und namentlich von Strigel zu beweisen such ten, wie sehr sein seizes Verhalten mit seinem früheren im Widerspruch stehe \*\*).

Auch Flacius wurde vom Herzoge veranlaßt, auf bem Grimmenstein zu Gotha mit Strigel sich zu unterreben. Er disputirte mit Strigel und suchte ihn auch hier zu versichern, daß es nicht persönlicher Ehrgeiz, sondern die Sache sei, für

walt ablehnten, ist bie ber Disputatio Vinar. ed. 1563, p. 331 king brudte Epistola Theologoram Jenensium ad quosdam pios stated de causa Victorini. S. bas. p. 331 u. 332: Narratis ingens scandalum — dari — ex tam diutina, nemps integri triennii pre tractione — et ex horrenda et plus quam diabolica insama tione — omnes enim praesertim corruptelis addictos sinomni conscientia et fronte vociserari, nos et suasisse violen tiam contra Victorinum et malis artibus ac practicis sedul impedire, ne ad ullam legitimam dijudicationem aut tratactionem deveniatur. — Bona conscientia deum — testari possumus, nobis immerito tanta crimina, tantorumque scandalorum ac damnorum causas impingi. Nam nec suas mus unquam ulti vim religionis causa inferri, nec unqual lucem defugimus disputationum aut synodorum.

<sup>\*)</sup> Narr. i. c.

<sup>\*\*)</sup> Apologie und warhafftige verantwortung des Fürfil ausschreiben und Confutation wider die vermeinte erinnerung und erdichte ichwerung Bictorini unnd des Pfarrherre zu Jena, durch M. Ihannem Stoffelium jest Superintendent alba. Abgebr. in D.: Vin. 1563 p. 251 — 284.

bie er tampfe. Aus ben wenigen Angaben, die wir über biefe Unterredung besiten \*), geht hervor, daß Flacius allen Ernstes es darauf abgesehen hatte, Strigel für die früher von ihm selbst vertretene Richtung zu gewinnen, und wiederum, daß Striget hier wirklich zu einigen Concessionen in Bezug auf die Lehre vom freien Willen sich verstand. Doch hat Strigel nachber, was er hier zugestanden, wieder zurückgenommen.

Es war nicht zu wünschen, daß auf diesem Wege der friede einkehre. Die Gewaltthat des Herzogs hatte dem Ersotg einen Fleden angehängt, welcher diesen selbst verhaßt gemacht hätte. Bon allen Seiten war der Unwille über den Herzog erwacht und von den Fürsten Hessens, der Pfalz, Mürtembergs, Preußens, ja vom Könige Waximilian wurden Aeußemngen des Wlißsallens und Bitten für Strigel dem Hose zu Weimar kund gegeben \*\*). Auch die Theologen zu Jena waren gegen die gewaltthätige Procedur des Hoses. "Irrsthümer" meinte Flacius, "würden durch die Gewaltthätigkeit des weltlichen Schwertes nicht wohl ausgetilgt werden \*\*\*)."

Und so viel erreichte die Intercession der Fürsten boch, daß der Herzog am 5. Sept. 1559 Strigel der strengen Haft entließ \*\*\*\*). Rur mußte er geloben, sich aller serneren miß-billigenden Neußerungen gegen die Consutationsschrift zu ent-halten und sein Haus in Zena (nach einer später eintreten-

Narratio etc. l. c. 837. Disp. Vin. ed. cit. p. 77. 78. Epist. Flacii ad. Cons. Princ. l. c. 310: Obtuli ei Gothae, me vel chirographo meo (quod liceret ei edere) testaturum, ipsum in omni dote ac laude, sive ingenii sive eruditionis, me longissime antecellere, modo ut veritati ipse vicissim cederet: cum quidem ille magna verborum acerbitate grassaretur, mihique et cuculos et alia contumeliose objiceret.

<sup>\*\*)</sup> Salig III, 484. 485 cf. Boigt a. a. D. 584.

<sup>\*\*\*)</sup> Narratio etc 1. c. 837. 838.

<sup>\*\*\*\*)</sup> C. bes Kanglers Brud Bericht an ben Bergog b. Bed, Joh. Friedrich b. DR. I, 317.

ben Milberung bie Stadt) nicht zu verlaffen. Von seinem Lehramte blieb er suspenbirt\*).

Flacius' Meinung war es nun nicht, bak ber einmal an das Licht getretene Awiespalt in ber Lehre burch gewaltfam auferlegtes Stillschweigen follte verbeckt werben. Er fuhr nicht nur fort, burch Disputationen, Drucffcife ten und Borlefungen bie Meinungen Pfeffingers und Strigels öffentlich zu befämpfen \*\*), sonbern er und Dufaus reichten auch wieberholte und bringende Bitten bei bem herzoge ein baß er Strigel aufforbere, in öffentlicher Disputation seine Meiumng bargulegen und zu vertheidigen. Der herzog ftant noch gang auf ber Seite bes Macius. Roch so eben batte er bessen Richtung verstärkt burch bie Berufung aweier seiner magbeburgischen Freunde, bes Wigand und Juder. 3m April 1560 jogen biefe in Jena ein \*\*\*). Der Herzog ließ nun auch

<sup>\*)</sup> Erft am 13. Mai 1562 wurde Strigel ganglich frei und in fein Lebramt wieber eingefett. S. Boigt, Briefwechfel etc. 592.

<sup>\*\*)</sup> Disputatio de originali peccato et libero arbitrio. s. L et a Eine 2. Ausgabe enthält im Anhang: Duo libelli Prosperi de orig. peccato et lib. arb. pro gratia contra recentiores Pelagianos scripti. Abgebrudt in Disp. Vinar. 1563 p. 398-429 inc: Controversia de lib. arb.

Disputatio M. Fl. Ill. de originali peccato et libero arbitrio contra praesentes errores. s. l. Am Ende ficht: Disputabuntur hae propositiones die 10. Nov. In Acad. Jen. 1559. 8. 3 Bog. Ed. 2. mit Anhang: Disp. de or. p. et 1. arb., contra Pontificios et ejus collusores. Accessit solutio praecipuorum sophismatum, quae contra opponuntur. s. l. 1560. 8.;11. 9cg. Abgebr. in Disp. Vin. 1563 p. 429 - 508. Rach collusores bet Rusat: publica in Schola Jenensi biduo Anno 1559 die 10. et 11. Nov. libere opponentibus omnibus agitata. lac. ed. 1: Recte utrunque, ed. 2: Merito optimoque jure. Gine britte hieher gehörige Schrift ift bie bereits ermahnte: De

materiis metisque philosophiae in rebus divinis Fl. Illyr. autore-Disput. Vin. 509 - 548.

<sup>\*\*\*)</sup> Rgsb. St. Arch. Fasc. 26 N. 236: Mac. an Gallus d. d. Jen.

bie Aufforderung zu einer öffentlichen Disputation mit Flacius an Strigel ergeben. Diefer zögerte langere Zeit, bis er sich baranf einließ.

Endich aber kam es zwischen Flacius und Strigel zu ber berühmten Disputation vom 2. bis 8. August 1560 in dem Saale bes alten Schlosses zu Weimar \*\*). Diese Dispu-

<sup>15.</sup> Apr. 1560: Judex jam huc venit. Post paucos dies sequetar Wigandus.

<sup>\*)</sup> Narr. act. etc. l. c. 837. 838.

<sup>\*\*)</sup> Die Acten biefer Disputation bat Dufans in Brenten mit einer Girdeitung und einem Anhenge von Chriften berausgegeben. 1562 s. 1. 4. 395 Seiten. Rachbrud ju Gieleben 1563, 4. 416 Seiten. Comid (bee Flac. Erbfunbeftreit bei Riebner Zeitfchr. f. bift. Theol. 1849 I. 9) glaubt bie Erifteng einer britten Ausgabe bezweifeln ju muffen. Aber ich habe fie felbft vor mir liegen. Gie ift burch Beilagen bebeutend vermehrt. 3hr Titel ift: Disputatio de originali peccato et libero arbitrio, inter M. Fl. Illyr., et Vict. Strigelium, publice Vinariae per integram hebdomadam, praes. illustr. Sax. Principibus, A. 1560. initio mens. Aug., contra Papistarum et Synergistarum corruptelas habita: Cum Praefatione, in qua --- . Cui succedunt Rationes, cur necessaria etc. - Accesserunt ejusdem argumenti et alia - -Omnia triplo, quam antes edebantur, nunc auctiora, lectuque dignissima, et nostro praesertim seculo ad formandum rectius de praesentibus controversiis judicium utilissima cognitu. Anno Dom. 1563 Mense Martio. 4. s. l. 606 Seiten. Rach Mufdus Repetitio orthodoxae sententiae de peccato originali Jen. 1573 D. 2 war es Flacius, ber ben Dufaus bewog, fie unter feinem Ramen erfcheinen gu laffen. Ueber bie Buverläffigfeit ber Aufzeichnung fagt Flac. in ber Borrebe ju feiner Schrift: Chriftliche vub beftenbige Antw. auff allerley Cophisterenen bes Belag. Accidentis C. 1: Bigand babe biefe Disputation felbft geschrieben, und auch bernach ju hof viel Tage fampt anbern Rotarien conferiten und ein recht glaubwurbig ober authenticum Eremplar ju machen als ein driftliche und nüpliche Disputation gehoffen. Ja auch die gebrudte Disputation fei aus feiner Sand jum Drud verfertigt, welches er and gern gefebn und bagu geholfen habe. Doch beichwert fich Strigel aber biefe

tation ist burch bie personliche und zeitzeschichtliche Bedeutung ber beiden Kämpsenden, durch die ansehnliche Bersammlung, vor deren Angesichte sie stattsand, durch die Bichtigkeit der Gegensätze, die hier bestritten und vertheidigt wurden, durch die Folgen, welche der Ausgang nach sich zog, eine der merkwürdigsten zenes Jahrhunderts geworden.

Die beiben Gegner ftanben auf ber Bobe ihrer mannlichen Kraft: Strigel zählte 36, Flacius 41 Jahre. Beibe überragten burch Beift, Scharffinn und Gelehrsamleit bie meisten ihrer theologischen Zeitgenoffen. Un theologischer Bil bung, Schriftlenntnig, Rlarbeit und Scharfe bes Dentens ift Flacius seinem Gegner überlegen, mabrend biefer burch philosophische Bilbung und Beredfamteit Flacius abertrifft. Beibe Manner vertreten nicht nur bie Begenfate im Streite über ben freien Willen; auch in Bezug auf die andern Streitfte gen, welche bamals bie evangelische Kirche bewegten, sind fit Gegner. Denn wenn auch Strigel fruber erklarte, bag n ben Abiaphorismus und Majorismus nie gebilligt, so gehörte er boch ber Bittenberger Richtung an, welche an einer Ausgleichung des lutherischen Dogmas mit wirklichen ober einge bilbeten ethischen und intellectuellen Beburfniffen ber menich: lichen Berfonlichkeit arbeitete. Und mabrend hiefur Strigd bem theologischen Denken einen freieren Spielraum gestattet und ber menschlichen Gubjectivitat eine Stimme augestanden wissen wollte, verlangte Flacius, daß theologisches Denken und Lehren auf ben durch Luther gegebenen Grundlagen fich consequent entfalte und unter schärffter Bucht und in sicheren

Ausgabe als eine verstümmelte. Hier. Merz: diss. de Strigelio 19. J. C. Th. Otto; de Vict. Strigelio 53. Allein Strigel hat biesen Borwarf nicht erwiesen. Außerdem sinden sich noch Bericht über diese Disputation C. W. 11, 7 s. 193—196. Cod. Germ. d. B. St. B. 1315 s. 140—146 Judicium universale sive in genere de tota Disputatione Victorini. s. 171—172: Antonius Otto Hertzberger: De Disput. etc. u. 172—174 Brevis narratio de disp. Vin.

Schranken gehalten werbe. Er meinte, dem negen Kirchenweien seinen scharf und reinlich abgegränzte Grundlagen nothwendig, wenn es nicht in sich zerfahren und früher ober später eine Beute des Bapismus ober der Goctivevel werden solle.

Bon der gablreichen Berfammlung war wohl der größere Theil von vornherein auf der Soite des Flacius; aber, doch barg fie Gegenfage, beren Feindschaft Blacins gum Theil bereits erfahren hatte, jum Theil noch und awar in unbeilvoller Beije erfahren follte. Unter ben anwesenden Herzogen war in Johann Friedrichs des Mittlepen Seele neben dem Eifer für die Rechtgläubigleit boch zugleich ichon die Giferfucht wegen ber Unbotmäßigkeit ber rechtgläubigen Beiftlichkeit wach gerufen. Die Leitung ber Disputation lag in ben Sanden bes müchtigen Kanglors, bes leibenschaftlichen und ehrgeizigen Christian Brud, welcher im Stillen Strigel augemendet und von wildem Saffe gegen die strengeren Theologen erfüllt war, Die Universität Jena war burch Professoren und Stubenten nach beiden Richtungen bin vertreten. Auch Stubenten von Bittenberg hatten sich eingefunden, unter deren Ramen vor nicht gar langer Zeit bie grobiten Schmäbichriften gegen Blacius ausgegangen waren. Sobanu mar eine, große Rabl. thuringifcher Superintendenten und Bigrrer im Saate verfammelt, beren größter Theil auf ber Seite des flacius stand, fie alle burch bie aufregenben Lehrstreitigfeiten ber vergangenen Jahre: in leibenfchaftliches Intereffe für biefen. Rampf gozogen, unter ihnen die alten magbeburgischen Rampfer Umsborf, Wigand, Buber, ber zelotifche Otta upn Rondhaufen: biefe alle batten bier Baffenftillftand gefchloffen, um ben Ente icheid eines heftigen und langen Streites von dem Aweikampfe ber beiben geübteften Rampfer zu erwarten.

Alle Formen, unter benen in dieser streitsertigen Zeit solche Disputationen stattzusinden pslegten, waren auch hier sedachtet. Bon den Gegnern hatte ein Jeder geraume Zeit worber Thesen ausgestellt und dem Andern zur Kenutnispudmie und Borbereitung mitgetheilt, wobei es so geordnet mar, daß Breger, Flacius II.

führst mich vom Ziele ab, damit die kostbaren Tage verloren gehen und wir endlich von hier wieder abziehen mussen, ohne daß etwas entschieden ist." Aber so sehr auch Flacius eilte und drängte, man kam doch nicht zum Ziele. Bon den füns Artikeln, über welche gestritten werden sollte, über den freien Wilken, über die Definition von Geset und Evangelium, über den Majorismus, Abiaphorismus und über die Rentralität bei Glandensstreitigkeiten kam nur der erste über den freien Wilken zur Besprechung. Und darüber wurde in 13 Sitzungen gestritten, von denen immer zwei auf: einen Tag sielen, deren siebe drei dis vier Stunden währte. Wolche Meinungen von beiden Gegnern dei dieser Disputation ansgesprochen und vertheidigt worden seien, werden wir besonders ins Auge zu sassen. Hier solgen wir zunächst dem änseren Berlaufe des Streites, so weit Flacius numittelbar dabei bethelligt ist.

Der Herzog war burch diese Disputation in seiner Meinung für die von Flacius vertretene Lehre befestigt worden Flacius habe ihm, so meinte er, die wahre Lehre aus Gottes Wort bewiesen. Auch die Freunde des Flacius sind mit dem Ersolge seiner Disputation sehr zusrieden. Sie heben hervor, wie klar und sicher er seine Lehre durch die Schrist begründet habe, während Strigel seine besten Wassen aus der Philosophic geholt hätte.

Aber boch scheint ber Herzog durch biese Disputation überzeugt wonden zu sein, daß die Anschauungen Strigels so gesährlich und grundstürzend nicht seien. Denn es lag ihm nicht daran, daß die Disputation zu Ende geführt und ein kircheugerichtliches Urtheil varüber gesäht werde. Roch che alle Propositionen, welche Flacius über den sveien Willen gestellt hatte, zur eingehenden Discussion gekommen waren, wurde auf Besehl des Herzogs die Disputation geschlossen. Als Flacius und Rusaus am Tage nach dem Schlusse eine Bittschrift an J. Friedrich d. M. richteten, waren sie von der Besorzuss erfüllt, der Ferzog möchte eine zu günstige Meinung über Strigels Ansichten gewonnen haben. Die Saupt-

irrthamer bes Strigel, so hoben sie hervor, seien burch ben rasichen Schluß noch gar nicht zur Besprechung gekommen. Sie bitten, daß die Disputation über die letzten beiden Propositionen, welche Flacius und Musaus gestellt hatten, wieder ausgenommen werbe. Ann versprach zwar der Herzog, diese Bitte zu erfüllen und dann durch eine Spuode den Entscheldsüllen zu lassen; aber er hielt dies Bersprechen nicht. Es war dem Kanzler Brück und seinen Freunden gelungen, den Herzog von der Unschählichkeit der Meinungen Strigels zu überz zugen und in ihm den Wunsch nach einer völligen Wiedereinsehung Strigels rege zu machen.

Und so erfolgt benn bie merkwürdige Thatsache, daß ber herzog zwar fort und fort die Lehre des Flacius für die richtige hielt, daß er aber dennoch Strigel gegen Flacius und seine Partei zu halten suchte und diese zuleht selbst aus Jena und Thuringen entsernte.

Daß ber Glaube ber Kirche fich unter bem Streite mit entgegenftebenben Lehrmeinungen bis in feine außerften Conjequenzen ausbildet, und daß man bestrebt ist, biese Conse quengen bes Glaubens qu symbolischer Anerkennung zu bringen, bies hat feinen Grund in tem Befen bev Kirche, bas auf der Einheit in der Lehre beruht und gefährbet wird, wo Irribamer die Lehre ju verandern fuchen. Rur tann hiebei an zwiefacher Uebelftanb eintreten. Leicht erhalt bie symbo= lische Firtrung ber Lehre eine zu einseitige Faffung, wenn fie vorgensmmen wird in einer Zeit, ba bie Wogen bes Streites noch hoch gehen. Und versucht man dann auch noch, was inmbolifch feftgestellt ift, fofort mit Zwang zur allgemeinen Anertennung zu bringen, fo entsteht meift bie argfte Berrut= tung; benn nicht Jeber fann feiner bisherigen entgegengefetten Reinung Gewalt anthun, und Bielen wird bas Abgehen von tiefer Meinung noch baburch besonders schwer gemacht, bag perfouliche Gereigtheit sich im Berlaufe bes Streites ber Bemuther bemachtigt hat. Die Beisheit ber Liebe und Gebulb führst mich vom Ziele ab, damit die koltbaren Tage verloren geben und wir endlich von bier wieder abziehen muffen, ohne daß etwas entschieden ift." Aber so sehr auch Flacius eilte und brangte, man tam body nicht jum Riele. Bon ben fünf Artifeln, über welche gestritten werben follte, über ben freien Billen, über bie Definition von Gefet und Evangelium, über ben Majorismus, Abiaphorismus und über bie Rentralität bei Glanbensftreitigkeiten kam nur der erfte über ben freien Willen zur Besprechung. Und barüber wurde in 13 Sitzungen gestritten, von'benen immer zwei auf einen Tag fielen, beren jebe brei bis vier Stunden mabrte: Belche Dieinungen von beiben Gegnern bei biefer. Disputation ausgesprochen unb vertheibigt worben feien, werben wir besonders ins Auge gu faffen haben. hier folgen wir zunachft bem außeren Berlaufe bas Streites, fo weit Macius unmittelbar babei betheiligt ift. . Der Herzog war burch biefe Disputation in feiner Deinung für die von Macius vertretene Behre befestigt worden. Flacius habe ihm; fo meinte er, bie mahre Lehve aus Gottes Wort bewiesen. Auch die Freunde bes Macius sind mit dem Erfolge seiner Disputation febr aufrieben. Sie heben bervor, wie klar und sicher er seine Lehre burch bie Schrift begrundet habe, mahrend Strigel feine boften Baffen aus ber Phitosophie geholt hatte.

Aber boch scheint der Herzog: durch diese Disputation überzeugt wonden zu fein, das die Anschanungen Strigels so gesährlich und grundstürzend: nicht seien. Denn es lag ihm nicht daran, daß die Disputation zu Ende gesühnt und ein kircheugerichtliches Urtheil verüber gesällt werde. Roch eie alle Propositionen, welche Flacius über den sreien Willen gestellt hatte, zur eingehenden Discussion gekommen waren, wurde auf Besehl des Herzogs die Disputation geschlossen. Als Flacius und Musaus am Tage nach dem Schlusse eine Bittschrift an J. Friedrich d. M. richteten, waren sie von der Besorgnis erfüllt, der Perzog möchte eine zu günstige Meinung über Strigels Ansichten gewonnen haben. Die Hauptspeinung über Strigels Ansichten gewonnen haben. Die Haupts

irrthumer bes Strigel, so hoben sie hervor, seien burch ben rasschen Schluß noch gar nicht zur Besprechung gekommen. Sie bitten, daß die Disputation über die letzten beiden Propositionen, welche Flacius und Musaus gestellt hatten, wieder ausgenommen werde. Run versprach zwar der Herzog, diese Bitte zu erfüllen und dann durch eine Spuode den Entschelbsällen zu lassen; aber er hielt dies Bersprechen nicht. Es war dem Kanzler Brück und seinen Freunden gekungen, den Herzog von der Unschählichkeit der Meinungen Strigels zu überzseugen und in ihm den Wunsch nach einer völligen Wiedereinsehung Strigels rege zu machen.

Und so erfolgt benn bie merkwürdige Thatsache, daß ber herzog zwar fort und fort die Lehre des Flacius für die richtige hielt, daß er aber bennoch Strigel gegen Flacius und seine Partei zu halten suchte und diese zuleht selbst aus Jena und Tharingen entsernte.

Daß ber Glaube ber Kirche fich unter bem Streite mit entgegenftebenben Lehrmeinungen bis in feine außerften Consequenzen ausbitdet, und daß man bestrebt ift, biefe Conse quenzen des Glaubens zu symbolischer Anerkennung zu bringen, bies bat feinen Grund in tem Befen ber Kirche, bas auf der Einheit in der Lehre beruht und gefährbet wird, wo Irribamer die Lehre zu verandern suchen. Rur kann hiebei ein zwiefacher Uebelftand eintreten. Leicht erhalt bie fymbolifche Firirung ber Lehre eine ju einseitige Faffung, wenn fie vorgenommen wird in einer Zeit, ba bie Wogen bes Streites noch hoch gehen. Und versucht man dann auch noch, was symbolifch feftgestellt ift, sofort mit Zwang zur allgemeinen Anertennung zu bringen, fo entsteht meift bie argfte Berruttung; benn nicht Jeber fann seiner bisherigen entgegengesetten Meinung Gewalt anthun, und Bielen wirb bas Abgehen von tiefer Meinung noch baburch besonders schwer gemacht, bag perfonliche Gereigtheit sich im Berlaufe bes Streites ber Gemuther bemachtigt hat. Die Beisheit ber Liebe und Gebulb ist hier von allem nöthig. Der Ster bes Flacius und seiner Anhänger hat biese Weisheit nicht gekannt. Aber wie Wenige in dieser Zeit haben sie überhaupt gekannt?

Eine große Zerrüttung follte auch über bie thuringische Rirche kommen, als biefe in der Mehrzahl ihrer natürlichen Bertreter bie Confutationsschrift gur fhmbolifchen Geltung für Thuringen erhoben hatte. Der Rall mit Strigel gab für eine Reihe erschütternber Auftritte ben Anfaß. Striatis Gefan: gennehmung batte in Jena eine Spannung gegen bie Beelogen hervorgerufen, benen man ble Schuld fo arger Gewalt: that zumaß. Der hak ging von den Theologen auf Hr Bert, bas Confintationebuch, über. Man butete fich wohl, es offen angugreifen; aber ber Wiberwille ift erfinberifch, fich in taufent Formen Tund ju thun, die ber Ahnbung burche Gefeh unerreichbar find. Strigels Entlaffung ans ber Saft galt feinen Anhangern als ein halber Sieg. Schne Ractebr nach Jena war bas Signal zu trotigeren und muthwilligeren Kundgebungen gegen die Theologen und fir Bert .). Strigel felbst war unebel genug, ben Sag gegen bie Theologen gu nahren \*\*). Der Superintenburverweser Balthafar Winter und die gleichgefinnten Diatonen Paul Amandus und Balentin Langer, so wie die Brofessoren Musaus und Bigand ber faumten nicht, in ihren Bredigten bas feindselige Treiben ber Partei Strigels zu ftrafen, und biejenigen, welche ihren Biberwillen gegen die reine Lehre, wie ste die Confutationsschrift

<sup>\*)</sup> Anderweit Jufisstationschreiben vom Ministerie occhesiastico 31 Jehna an herzog I. Friedr. wegen strittiger Greommunication, am Tag Augustini 1560. S. Miller, Entbedtes Staatscabinet I, 113.

<sup>••)</sup> Cod. W. 11, 7 f. 35: Aus dem Schreiben der Theologen an den Herzog, welchem sie die von ihnen entworsenen Gesete der theologicalität übersenden (Autogr. d. Flacius): Et ipsemet (Strigelius) per civitatem obambulat, convivia cum magnatibus celebrat, nec raro in soro cum sua caterva spaciatur, homines dlande salutat, allequitur et auram popularem hominamque applausum captat etc.

irkte zusammen, den Herzog für die Sache
er einzunehmen. Wesenbet hatte die
nundbar war, richtig getrossen: es
der Herzog über die Gerechtkirchlichen Dingen wachte.
coenken, welche dem Herzog aus
chtgläubige Lehrer entstehen konnten,
s sehr angesehene Theologen der strengeumsdorf, Max. Mörlin in Koburg und Ioin Heldburg, das Versahren des SuperintendenIena entschloben missbilligten. Freilich gestanden

non videmus. Quia deus illum excitavit, ut alios faulos socios excitet, et quales plerique simus nosti. Metuit autem ne brevi severum aliquod ex aula mandatum et praejudicium D. Mag. Balthasaro objiciatur, ut Medusae caput, quod homines in lapidem convertat. Quare cupit id mandatum si possit anteverti. Putat autem sieri posse, si M. Balth. apologiam ad principam scribat de causis non admissi Wesenbecki, et alii pastores et superattendentes quotquot nuper adfuimus ant plerique generali quadam admonitione principem sollicitemus, ne nimis praecipitanter in talibus causis agat. Ursit ergo Balth., ut scriberet Apologiam ad principem, sed propter valetudinem nondum potuit absolvere. Me ursit, cum D. M. uollet propter odium, ut generalem admonitionem componerem; scripsi eam primum latine, sed optavit eam postea germanice. \*) Morlin und Stofel theilten, was fie an Binter-gefchrieben, bem Doje mit, wie aus Alacius' und Wigands Gdreiben an Stogel v. 9. Rov. hervorgeht. Die Briefe Mogl und Stogels v. 28. u. 30 Cept. finben fich bei Muller I, 176-172. Da beißt es unter anbern: Vinariae in hoc vestro negotio non obscure animadverti praeter Miniaterii leges quandam vehementiam justo severiorem, quam decebat. - Ego hanc formam agendi in Ecclesia nunquam uspiam legi a Piis sic agitatam. --Valde miror, vos non circumspectius ministrare etc. etc. Und bag auch Ameborf bas Berfahren migbilligte, geht aus einem Schreiben bes Flacius hervor C. G. 1318, f. 4: Petrus aegre

Dun wandte fich Wefenbet mit bittren Rlagen an ben Sof \*): Glaubwürdige Bittenberger Diatonen hatten ihn versichert, Luther habe felbst Benker und Katholiken als Taufpathen zugelaffen; ihn aber, ber um ber mahren Religion willen aus ber Seimath - ben Rieberlanben - verbannt worden, der die A. Confession von gangem Bergen umfaffe, gegen beffen leben und lebre man feinen gegrundeten Gin: wand habe vorbringen tonnen, ihn-fioge man aus ber Rirde Plato bezeichne jene als verbächtige Bürger, welche immer bas Wort: "ber Staat; ber Staat" im. Munbe fibr: ten; ihm feien gleicherweise jene verbächtig, welche nicht aufhörten: "Kirche, reine Lehre" zu schreien. Wie viele hatten fle nach einer bis jest unerhörten Beise von ben firchlichen Sacramenten ausgeschlossen! Welche Berwirrung und Berftreuung habe bie Universität bereits durch fie erleiben muffen! Mit biesem ihrem Thun griffen bie Theologen in bie Gerechtsame ber weltlichen Obrigkeit. Er felbft bitte, ba er als ein abgeschnittenes Glieb ber Rieche nicht langer in Jena leben wolle, um Entlassung aus seinem Dienste.

Hacius fah, während seine Collegen des Hoses zu Weimar sicher zu sein glaubten, ben Sturm, der von dort sich erheben sollte, voraus. Er ermahnte Winter, sosort eine Rechtsertigung seines Versahrens an den Hos zu senden, um einem strengen Mandate desselben zuvorzukommen. Er sorberte Juder auf, eine von Superintendenten und Pfarrern zu unterschreibende Schrift an den Herzog wegen dieses Borsalles zu versassen, in welcher dieser ermahnt würde, nicht allzu rasch in dieser Sache zu handeln \*\*).

nach Magbelena 1560 bei Müller I, 56-78, und Wefentels 1. Schreiben an ben Bergeg v. 10. Juli p. 44-46.

<sup>\*)</sup> S. Befenbete Briefe an ben Bergog vom 10. 12. 14. Juli.

<sup>\*\*)</sup> Juber an Wiganb C. W. 11, 7, f. 456—57. Qua sit Dom. Illyricus pia pro ecclesia et ministerio cura, nosti. Novit ille quaedam, quae nos ignoramus et prospicit ea, quae nos

Berschiedenes wirke zusammen, den Herzog für die Sache Wesendeks gegen Winter einzunehmen. Wesendek hatte die Stelle, wo der Herzog verwundbar war, richtig getroffen: es war die Eisersucht, mit welcher der Herzog über die Gerecht jame der weltlichen Obrigkeit in kirchlichen Dingen wachte. Dazu wurden alle Gewissensbedonken, welche dem Herzog aus einem Verfahren gegen rechtgläubige Lehrer entstehen konnten, dadurch beseitigt, daß sehr angesehene Theologen der strengeren Richtung, Amsdorf, Max. Mörlin in Koburg und Jobann Stößel in Helbburg, das Versahren des Superintendenten von Zema entschleden missilligten \*). Freilich gestanden

non videmus. Quia deus illum excitavit, ut alios faulos socios excitet, et quales plerique simus nosti. Metuit autem ne brevi severum aliquod ex aula mandatum et praejudicium D. Mag. Balthasaro objiciatur, ut Medusae caput, quod homines in lapidem convertat. Quare capit id mandatum si possit anteverti. Putat autem sieri posse, si M. Balth, apologiam ad principem scribat de causis non admissi Wesenbecki, et alii pastores et superattendentes quotquot nuper adfuimus aut plerique generali quadam admonitione principem sollicitemus, ne nimis praecipitanter in talibus causis agat. Ursit ergo Balth., ut scriberet Apologiam ad principem, sed propter valetudinem nondum potuit absolvere. Me ursit, cum D. M. nollet propter odium, ut generalem admonitionem componerem; scripsi eam primum latine, sed optavit eam postes germanice. \*) Morlin und Stofel theilten, was fie an Binter gefchrieben; bem Daje mit, wie aus Flacine' und Wigands Schreiben an Stofel v. 9. Rov. hervorgeht. Die Briefe Mört und Stogels v. 28. u. 30. Cept. finben fich bei Muller I, 176-172. Da beißt es unter antern: Vinariae in hoc vestro negotio non obscure animadverti praeter Ministerii leges quandam vehementiam justo severiorem, quam decebat. - Ego henc formam agendi in Ecclesia nunquam uspiam legi a Piis sic agitatam. --Valde miror, vos non circumspectius ministrare etc. etc. Und bag auch Amoborf bas Berfahren migbilligte, geht aus einem Edreiben bee Flacius hervor C. G. 1318, f. 4: Petrus aegre

biefe Theologen später, daß sie von der Lage der Dinge in Jena keine rechte Anschauwng gehabt hätten und daß man ihrer Ansicht Folgen gegeben habe, die sie nicht gewünscht hätten \*). Ein neuer Borfall in Jena steigerte dazu den Argwöhn des Herzogs gegon die Theologen. Winter hatte den Prosessor der Rechte Christoph Ollrseld vom Abenducke ausgeschlossen.

Die Freunde der Ausgeschlossen, der Kangler Christian Brud \*\*\*), der Leibarzt Dr. Schröter und Andere, die großen Einfluß hatten, versammten nicht, den Herzog auf die Sesabr, welche für die Kirche des Landes und für die Schule zu Jena

fert, quod justo durius reprehenderis illum "theologum primum" Amsdorfium. Sed gravem ille aobis et Franci plagam inflixit, quorum tamen utrosque nunc poenitet.

Postol. fraterna III. et Wig. ad Stosselium d. d. 9. Nov. 1561.

Cod. Germ. 1318, f. 90 fagt in Begug auf Morfin u. Störi:

quod Vinariae ergs Illyricum coram Rosino et Aurifabro et
postes vos excusare voluistis dictitando, quod sic volueritis
remoram ipsi negotio injicere et principem placare. Sed
illos vestris literis abusos. Unb in Begug auf Störi: Non
prius quam in locum M. Balthasarii succederes in aula et
apud alios clare, diserte, crebro graviter teststus es de innocentia M. Balthasaris et quam tu injuste feceris eum tuis
praejudicieriis literis damnando et illi contra jus aequum et
non cognita eausa eum deponendo.

Pastor Jenens<sup>1</sup>s M. Baltinsar Winther Duerfeldium quendam causidicum, ipsius etiam principis sententia et diplomate damnatum, quia sane Theologiam ex Sentra disci posse in publica disputatione declamatione asseruerat: quo scilicet latenter liberi arbitrii errorem tueretur et scholasticis commendare et quia alfoqui esset parum probatas vitas ad asseramenta admittare noluit.

<sup>\*\*\*)</sup> Des Flacins beutsche Erzehstunge ec. a. a. D Bb. 3: bieselbige benen bas Abendmal versagt wurde, waren bes Canplers gut: Bechbrüber.

ans solchen Nebergriffen ber Geistlichkeit entspringe, aufmerkfam zu machen. Zubem hatten bie obengenannten Theologen, wie ich schon angebeutet habe, ben Herzog seit ber Disputation zu Weimar gegen Strigels Lehre milber zu stimmen gewußt. Sie überrebeten ihn, daß die Controverse über den steinen Wissen nicht von so großer Bebeutung sei und der Kampf zwischen Flacius und Strigel vorzugsweise aus gegenzieitiger persönlicher Erditterung entspringe\*). Sobald nun die dier genannten Umstände den Herzog der strengeren Partie in Jena zu entsremden ansingen, wurde es dem Kanzlete Brück leicht, sich der Leitung der Urchlichen Angelegenheiten nun ebenso zu bemächtigen, wie es ihm mit Benützung der Echnsucht des Herzogs nach der sir sein Haus verlorenen kurwürde in Bezug auf die politischen Angelegenheiten gezlungen war.

Schon zu Ende des Julius war Winter nach Weimar gefordert worden und hatte für sein Berhalten eine Rüge und ben Besehl erhalten, sich hinfort ähnlicher Schritte zu entbalten. Winter hatte Bebentzeit für seine Antwort gefordert. Krantheit verzögerte diese bis zum 28. August \*\*). Sie rechtsiertigte sein Berhalten und gab den Entschluß kund, auch hin-

<sup>\*)</sup> Ueber Amsbors Meinung sagt Flacius in bem angesührten Briese C G 1318, s. 4: Seribit etiam ille bonus homo controversiam liberi arbitrii non ita magni momenti esse, cam antea durissiume suerit atiam indesendendo sato et praedestinatione. Sed condonandum est senio aut potius semidelirio. Unb Mörsins unb Ciosels Anscht in den Briesen an den Horzog v. 26. Sept. u. 2. Oct 1560 bei Müller I, 153 n. 161: decomegen wer unser Bedenken, daß E. F. G. — D. Victorinum gnädig und freundlich sassen, daß genugsam aus jüngst gepflogener disputation vermerket, wie zum meren Theil der Streit — nur ein bellum personale wer und daß alle Spaltung auch Ansteatung der Lehr, fürnemlich ex odio et contemptu alterius partis berstütze.

<sup>\*\*)</sup> Bei Maller 1, 97-122. Dat. Ihena am Tag Augustini 1560.

fort bei ähnlichen Fällen in gleicher Weife zu verfahren; benn wie ber Lofeschluffel, fo sei auch ber Binbeschluffel ben Setsorgern anvertraut, und ihn in solchen Källen anzuwenden fordere die Schrift und sein Gewissen. Die Antwort des he fes \*) lautete bestimmt und scharf: Der Herzog werde sele ches Richten ber Geiftlichkeit, bas gang bie Form und Gefialt sines weltlichen Richteramtes an fich trage und einer fpanischen Inquisition nicht ungleich-fei, nimmermehr bulben. Da Herzog werbe: nach Luthers Rath hochmuthigen Theologen, welche ber weltlichen Gewalt begierig ber weltlichen Obrigkit nach ben Bugeln griffen, aufs Ernfelichfte wiberfieben. In bem Auszug ber thuringifchen Bifitationsorbnung, ben ber her zog seinem Schreiben beilegen ließ, fand sich bie Stelle, daß kein Ausschluß vom Sacramente burch ben Geistlichen vorgenommen werben burfe, ebe bie Obrigkeit bes Bergogs über ben fall entschieben habe. Doch Winters Antwort vom 14. September erklärte: Wenn bes Herzogs Schreiben babin verstanden wer ben folle, daß man ohne Weigerung biejenigen, welche bas Confutationsbuch ein Lugenbuch geheißen hatten und Strigele Meinung halsftarriger Beise vertheibigten, zum Sacramente zulassen solle, so konne er um seines Amtes willen auf tet Bergoge Bunfc nicht eingehen. Auch zwei Briefe Morline unt Stößels vermochten ihn nicht anbern Sinnes zu machen \*\*).

Die andere Luft, die nun von Weimar her wehte, hatte auf die Berhältnisse in Zena alsbald eine bedeutende Wirkung geübt. Der Haß gegen Winter und die Theologen süblit sich nun entsesselt genug, um mit Schmähungen, Spott und Drohungen offen über die Unterliegenden herzusallen. Mit Rühe verhinderten die Theologen eine aftrologische Disputation Schröters, in welcher die Theologen als ungelehrte Sei

<sup>\*)</sup> Bei Miller I, 123-134. Dat. Weimar, Donnerftag nach Cgibii 1560.

<sup>\*\*)</sup> Bei Maller 1. c. bom 28. und 30. Geptember.

und feinde ber Studien verhöhnt werben follten \*). Man jute es ben Bfarrern ins Geficht, bag man gerne mit Stris gel irre; bereinft por Chrifti Richterftuhl wolle mans betennen und Bergeibung fuchen \*\*). Durch Darfeld und Andere aufgeregt erlaubten fich auch bie Stubenten Uebermuth und Bewalttbatigfeiten. Dan verließ unter Gerausch; um Auffeben ju machen, die Kirche, wenn ber Beistliche nach ber Prebigt Artifel ans ber Confutationsschrift vorlas \*\*\*). Durch folche unglidfelige Aufregung, welche ben gangen Bobenfat mit in tie Sohe brachte, war bem Superintenbenten ein Rachgeben jur Unmöglichkeit geworben. Man hatte auch zu Weimar kine Absetang bereits beschloffen. Der Kangler mar mit ben Ruthen bes Herzogs nach Jena herübergekommen, und hatte en Superintenbenten und feine Collegen borrufen laffen. Dem Bandetnechte, ber ihnen die Aufforderung überbrachte. war ber Befehl gegeben, fie, im Falle fte fich weigern murben, mit Gewalt herbeiguführen. Am 10. und 11. Ottober wurde mit ihnen im Beisein ber vom Sacrament Ausgeschlose ienen unterhandelt. Auf die wüthendste und robeste Art fubr er Rangler, als die Berhandlungen ohne Erfolg geblieben waren, auf die Pfarrer los: er nannte fie ehrlose Schelmen und Buben, und brobte ihnen, fie ins Angesicht schlagen au wollen +). Gine große Menge feinbfelig Gefinnter hatte fic,

<sup>\*)</sup> C. G. b. D. 8. 1815, 171. Aus einem Briefe b. Flacius vom 25. Sept. 1560. ef. Salig ell, 629.

<sup>\*\*)</sup> Binters Schreiben an iben herzog vom 141: September 1860. Müller I, 138.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Theologen an ben Perzog am 4. Nov. 1560. C. W. 11, 7 f. 108. 109.

<sup>†)</sup> Der Bericht über biesen hergang, bem wir obiges entnehmen, rührt von einem Feinde ber Flacianer her, ber während bieser Beit zu Jena war und ihn seinem Schwager Theoph. Dasipodius nach Bittenberg schrieb. Er findet sich bei Ritter S. 131—133. Rur trägt er baselbst die fatige Jahrzahl 1561 statt 1560.

während dieses vorging, vor dem Hause versammelt, und hörte mit Freuden dem Wüthen des Kanzlers gegen die Geistlichen zu\*). Winter, der bieber schon krünklich war, wurde durch diesen Vorsall auf das Krausenlager geworsen. Auf demselben empfing er: gegen Ende des Monats aus dem Munde die Commissare des Herzogs die Erklärung seiner Absehung. Schon Ende Rovembers starb er. Auch den Todten zu beschindspin, schente sich die Robeit nicht. In der Racht, die Keichname noch im Pfarrhause lag, ward vor demselben von einer Angahl Studenten ein Te Doum landamus gesungen und anderer. Unfug verüdt\*\*).

Seit der hof zu Weimar diese feindliche Richtung gegen den Superintendenten zu Jena eingeschlagen hatte, war auch das Berhältniß gegen die Theologen der Universität, als deren Gesinnungsgenosse Winder mit Recht angesehen wurde, ein anderes geworden. Bon einer Footsehung der Weimarischen Disputation oder der Abhaltung einer Shunde in der Strigelischen Streitfroge war nun keine Rede mehr. Nicht lange wach der Disputation zu Weimar hatten die Theologen die Gesche ihrer Facultät entworsen und sie dem has zur Gerechmigung geschickt. In demselben hatten sie mit Bernsung auf den Bocationsbrief des Flacius, nach welchem dieser mit Schnepf die Generalsuperintendur über Thüringen erhalten sollte, porgeschlagen, diese oberste Aufsicht über die thürinzische Kirche an das gange theologische Collegium zu überzingen \*\*\*). Aber der Hot sies nun diese Eingabe obne Anti-

<sup>\*)</sup> Der Theologen Brief an ben Bergog v. 4. Rov. 1560. C. W. 11, 7 f. 105.

<sup>\*\*)</sup> Die Theologen an Mar. Mörfin und Stößel b. 4. Dec. 1560 l. eit. f. 81.

<sup>• \*\*</sup> Der Brief, mit welchem Flacius biefe Eingabe an den Dof begleitete, findet fich C. W. 11, 7 f. 35.

wort. Zu berselben Beit, als Brück, gegen Winter auf so schulde Welse zu Zena: versuhr, wurde dem Buchdrucker Reswart in Jena im Ramen, des Herzogs verboten, auch nur ein Blatt Flaciantichen Dracks zu verkaufen. Wigand wendete sich mit Klaga-und Bitte an den Hos, dos, das Borbot, wenigstens in Bezug auf zweizinngk gedruckte Schriften, derenzeine von ihm selbst, die andere von Flacius hernührte, ausguheben \*).

Aber auch in Jena war dieselbe Ernegtheit wider die Theologen, wie gegen Winter. Als sich Musaus am Sonnstag des 13. Othaber, zwei Tage mach irnem emphrenden Bersahren des Kanzlers gegen Minten, in ambesommner hips zu dem Ausruf hinreißen ließ: Ihr hohen großen Hansen, so uns zwor geschügt und vertheidiget habt, weichet nun auch von uns; ihr seih des Teufels! da gab Dr. Schneibewins und Dr. Fächlers eisendes Berlassen der Kirche das Signal zu einem großen Tummite. Mau erwartete, daß Musäus von der Kanzel herunter gestoßen würde. Er mußte aufhönem zu predigen. Er bat, nur noch, man möge Gatt hitten, daß sie als Lahrer mächen länger zu Ina dieben. Doch, stügte er hinzumener werden vornige für uns bitten \*\*\*):

Am folgenhen Tage methreitete man zu Jena einige Berfe, in welchen es als ben horren von Sachlen Glack beziehnet wurde, wenn die Theologen am Stricke hingen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Die Schrift, die Flatius hatte bruden lassen, ist: Warhafftige und bestendige meinung und zengnis, Ben der Erbsünde und dem treien Willen. Ans Luthers Schrifften gezogen, zu nottürfftigem und hochnüblichem Bnterricht in ist schwebenden zwispalten. Ihena 1561. 4. 19 Bog. Borrede v. 1. Oct. 1560. Der Titel der Schrift Wigands ist: Synopsis Antichristi Romani Spiritu oris Christi revelati. 4. Jenae 1560. Der Brief Wigands an den Herzog wegen dieser beiben Schriften ist vom 11. Oct. und sindet sich C. W. 11, 7 f. 168—164.

<sup>\*\*)</sup> Brief bes Dafipobius.

<sup>13.</sup> Oct., worin er ihn bittet, burch Rlagen bei Bof nicht Del ins

Die Theologen hatten bis dahin in Winters Sache sich salt jeder Einmischung bei Hofe enthalten. Rur im Ansange des Streits hatten sie den Herzog geseten, Winters Gewissen zu schonen und nicht gegen Gottes Wort mit Winter zu verschwen, der in seinem Rechte sol. Nach jenem Anstreten Brucks in Jena schütteten sie in einem von Flacius versaßten Briese vom 25. Ottober ihre Klagen gegen den Rath Eberzhard von der Tann aus, der unter den Käthen der besonzenste gewesen zu sein scheint. Sie Alagen, daß man Winters Versahren mit dem Ausschulesung aus der Kirchengemeinschaft bezeichne und damit Winters Bersahren in ein ganz salises Sicht stelle. Jene Beiden seien nur peibatim dom Sacramente zurückgehalten worden aus seelsprgerlichen Gründen.

Als nun aber Winter abgesetht worden war, erließen sie an den Herzog am 4. November ein Schreiben \*), in welchem sie mit ruckstelosem Freimuth des Herzogs Berfahren tabelten und die traurigen Folgen, die baffelbe über das Land herbeisühren musse, schiberten. "Wir wissen wohl", sagen sie gegen den Schluß des Briefes, "daß diese unsere Ermahnung dem alten Adam und dem Fielse wenig angenehm sein, ju daß sie uns vielleicht Gesahr bringen wird. Aber der Sehn

Feuer zu gießen. Auf ber Rudfeite biefes Briefs finden fic, von Bigands hand abgeschrieben, die Berfe:

Id wete mi en tres onde en duß, Die hebbend nicht wol gerichtet uß, Lyricus, Winter und Mufaus der britte, Judam Beanum (?) meint man mitte, hengen diese all an einem ftrid, Das were der herren von Saren glud.

<sup>\*)</sup> C. W. 11, 7 f. 97—117. Ein Schreiben ber Theologen an ben herzog vom 28. Oct., bas fich l. c. s. 74 im Conc. vorftmbet, in. nach einer Stelle im obigen Briefe, wohl nicht an ben herzog ataffenbet worden.

Gottes, unfer Herr Jesus Christus, ber an jenem großen und schredlichen Tage uns und beine Hoheit richten wird ohne Ansehen ber Person, er ist unser Zeuge, daß wir überzeugt sind, dir nur gesagt zu haben, was wahr, Gott angenehm und beiner Hoheit heilsam und nothwendig ist."

Des herzogs eingehende Antwort auf dieses Schreiben erfolgte am 22. Rovember \*). Sie zeigt, daß der herzog gegen sie bereits dieselbe Stellung eingenommen hat, wie ger gen Winter. Ex wolle sich mit ihnen in teine Schuldisputation einlassen. Winters Benehmen sei ein halsstarriges gewesen. Der herzog beruft sich auf Amsdorf; M. Wörlin und Stößel. Die Bisitationsordnung sei nach Luthers Grundsähen zusammengestellt; sie verhüte den Rückfall unter die pähkliche Therannei; und für Luthers Schüler, nicht für Luthers Meister möchten sie sich achten.

Mit diesem Briese erfolgte nun endlich auch ein Bescheib wegen der Generalsuperintendur, und zwar, wie sich erwarten ließ, ein abschlägiger. Die Prosessorn, meint der Herzog, hätten mit ihren Lectionen genug zu thun. Der Herzog wolle als Lambesfürst, dem die Custodia primae et secundae tabulae von Gott dem Allmächtigen besohlen sei, hinsort die obere Juspection der Kirche selbst in die Hände nehmen.

Roch einmal wenden sich die Theologen an den Herzog \*\*). Sie bitten, ihm perfonlich ben ganzen Stand ber Binterichen Sache darlegen zu dürfen. Gatt möge es

<sup>•)</sup> l. c. 136—141.

<sup>\*\*)</sup> Der 2. Brief ber Theologen an ben Herzog v. Ende bes Rov. C. W. 11, 7, f. 131—134. Nur ein anderer Entwurf für benselben Zwed ift, was f. 185 zc. Wigand geschrieben hat. Salig, ber sich die Mühe bes Bergleichs nicht genommen, macht daraus einen späteren Brief cf. Salig III, 641 und 846. Saligs Darstellung bieser Umruhen ift überhaupt ein Muster von Consuston und Sehäsigteit. Und auf dieser Darstellung suben Pland, A. Menzel und Andere.

bem verzeihen, der solche vertrauensvolle Besprechung dieber verhindert habe. Aber der Herzog \*) will die Theologen nicht mehr hören; er fordert von ihnen, sich kinstig alles Schreibens an ihn zu enthalten.

Kurg, nachdem ber Herzog also die Theologen beschieben hatte, erfolgte die Absehung Kunos, der, in Winters Stelle eingetreten, dem Besehle des Herzogs, Wesenbel und Dürseld zum Abendmahle zuzulassen, fich nicht fügen woute.

Alles Unheils Quelle, so hatten Stokel und Morlin schon früher bem Hose geschrieben \*\*), sei die persönliche Erbitterung zwischen Flacius und Strigel. Die Disserenz in der Lehre sei uicht so groß. Man möge jeden einzeln vermahnen, Flacius ersuchen, nicht so genau und ohne Roth in allen Dingen zu grübeln, und das, was unter Brüdern ohne Argwohn hingenommen würde, nicht so geschwinde in eine widerwährige Meinung zu verkehren. Jeder solle dann seine Artikel stellen.

Der Herzog, von bem machsenben Unsell in Jena beitimmt, nahm nun diesen Borschlag auf. Die beiden Gegner wurden zu Anfang des December nach Beimar beschieden. Konnte Flacius nach dem, wie die Dinge jest zu Jena standen und die Ausmerksamkeit des ganzen Landes bereits auf sich gezogen hatten, daran denken, sich mit einer Einigungessormel zu begungen, in welcher beide Thetle ihre Ansicht sinden konnten? Oder sollte er sich bereit erkären, sortan des Streites nicht mehr zu gedenken, falls Strigel eine rechtgläudige Schrift, in der sedoch die Gegensähe verschwiegen wurden, mit ihm gemeinsam unterschriebe?

Diese und andere Fragen legte er seinen Collegen in Jena vor und bat sich ihr schriftliches Gutachten aus \*\*\*). Diese

<sup>\*) 1.</sup> cit. f. 134-135. Der Brief ift v. 29. Rob.

<sup>\*\*)</sup> Briefe vom 26. Gept. und 2. Oct. bei Miller.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Brief bes Flacius ift vom 30. Rovember. Die Antwort feis ner Collegen vom 3. Dec. C. W. 11, 7 f. 84-86 und 86-96.

balten es mit dem königlichen Wege. Wenn Strigel seine Irthümer — sie zählen deren 26 auf; es sind die Sähe der Wittenberger Schule — ernstlich anerkenne und verdamme, so werde er wohl auch nicht Anstand nehmen, dies desentlich zu bekennen. Die einzige Koncession, die man machen könne, sei die, welche Flacius auch den Adiaphoristen habe machen wollen: die Berössentlichung einer Schrift, in welcher die Irthümer klar und bestimmt, doch ohne Nennung des Namens verdammt würden, mit beiderseitiger Unterschrift.

Auch M. Morlin und Stößel, welche bei dem Einigungsversuche gegenwärtig sein sollten, werden von den Theologen
gebeten, in diesem Sinne zu wirken. Sie hätten eine große.
Schuld gut zu wachen. Hauptsächlich auf ihr voreiliges Einte
achten gestützt, habe der Hof den treuen Winter gestürzt und
die gute Sache dem Hohne der Feinde preisgegeben \*).

Rach biefen Boraussetzungen läßt sich das Resultat des diebensversuches leicht ermessen. Flacius erklärte dem Hersieg schon am 4. December\*\*): er musse auf Strigels Widerruf bestehen; bessen Unzuverlässigteit und die Größe seiner Irthumer machten denselben nothwendig.

Richts besto weuiger muffen beibe Gegner ihr Bekenntniß einsach, ohne ber Gegensatz zu erwähnen, einlieseru\*\*\*). Doch protestirt Flacius am Schlusse bes seinigen , salls man meine,

In diese Zeit, da es sich um Strigel's Restituirung handelte, sallt wahrscheinlich auch die Schrist: Quod non possimus dona conscientia aut alioqui salvo dono publico Strigelium pro collega habere aut agnoscere. f. 285—288.

<sup>\*)</sup> Der Brief ift. b. 4. Dec. C.' W. 11, 7 f. 78 - 83. Der gleich: fantende Entwurf zu biefem Briefe freht f. 180 sq. Salig macht ame biefem Gntwurf einen zweiten Brief, und rückt ihn an einem andern Orte in seine verworrene Darftellung ein. cf. Salig III, 644 u. 685.

<sup>\*\*)</sup> Disp. Vin. 313.

<sup>\*\*\*)</sup> Strigel thut es b. 5. Dec., Flac. b. 6. Dec. Diap. Vin. 326. 322.

eine solche Formel, in welcher die Gegensätze nicht ausdrücklich verworfen würden, reiche für den desentlichen Gebrauch
und für den Rugen der Kirche aus. Roch an demselden Lage,
am 6. Dec. schreibt Flacius an die Räthe\*), und führt eine
Reihe von Thatsachen auf, die ihnen beweisen sollen, daß er
nur aus Liebe zur Wahrheit und nicht aus persönlicher Erbitterung gegen Strigel tämpse. Dabei nennt er die Schmähungen, die er sich dis jetzt von Strigel und dessen Freunden
habe gefallen lassen müssen. "Was bleibt mir noch übrig", rust
er aus, "als daß ich mich von ihnen auch noch mit Ruthen
hauen sasse "Sein Brief schließt mit den Worten: "So lange Strigel nicht klar und öffentlich seine Jrrthümer verdammt
haben wird, wird er mir sein ein Häretiser und Anathema
Waranatha!"

Der Bersuch einer Einigung fanb nun zwar am 10. De cember statt, aber ohne Erfolg. Der Hof war von dieser Zeit an auf noch strengere Maßregeln gegen Flacius und seine Freunde bedacht.

In dem Kreise dieser Freunde hatte man sich bereits mit dem Gedanken an die Vertreibung der Theologen vertraut gemacht. In mancherlei Träumen sahen die aufgeregten Gemüther das bevorstehende Schicksal. I. Friedrich Collestinus erzählte kurz vor Winter's Absehung: er habe im Traume fünf Arbeiter zu Jena einen Thurm aufführen sehen. Schon seien sie die zur Aufrichtung des Daches gekommen gewesen. Da sei einer nach dem andern von der Höhe heruntergestürzt. An den Leichnamen der Verunglückten hätten dann die Bürger von Jena mit kalter Grausamkeit ihren Muthwillen geübt \*\*).

Auch Flacius fühlte ben Boben unter feinen Fugen manten. Er erwartete eine erneute ftrengere Anordnung ber Bor-

<sup>\*)</sup> Disp. Vin. 309.

<sup>\*\*)</sup> C. W. 11, 7, £ 211.

amsur für theologische Schriften. Aber er ist entschlossen, sich nicht zu sügen. "Bielleicht wird schon ber nächste Convent ber Raumburger — uns austreiben, aber Gott wird für seine Arbeiter eine andere Ernte finden •)!"

Der Fürstentag zu Naumburg vermochte nun zwar nicht, wie wir sahen, den Herzog für den Grundsatz der Amnestie in Bezug auf die meisten dis jeht bekämpsten Irrthümer zu gewinnen; aber die Strenge gegen die Theologen dauert fort. Ramentlich in Bezug auf ihre schriftstellerische Thätigkeit blieben die Theologen in völliger Knechtschaft. Auch das, wozu sie stäher die Erlaubniß erhalten hatten, durfte nicht mehr gebruckt werden.

Aber fie waren entschlossen, was fie für recht und unrecht mannt hatten, bis auf die außerfte Granze ber Doglichkeit ju vertheibigen ober zu bekampfen. Da fie sich öffentlich nicht vertheibigen konnen, suchen sie in Briefen bie wiber fie ausgeprengten Berlaumbungen zu wiberlegen. Sie bekennen, wie febr fie es wunschen, bag eine aus unterrichteten Superintententen und Bfarrern Thuringens und Kirchlich gesinnten Laien ausammengesette Synobe über bie Streitigkeit mit Strigel entscheibe. Denn nicht fie seien es, welche gegen Strigel Bewalt angerathen, ober ben ehrlichen Austrag ber Sache auf einer Spnobe bintertrieben hatten \*\*). Sie forbern bie Beiftlichen auf, in ihren Bredigten ber Befahr ber Zeiten zu ge= benten, und in ber Biberlegung ber Corruptelen nicht mube ju werben, bamit bie himmlische Beilage ber reinen Lehre bem Lande nicht entriffen werbe \*\*\*).

Ein großer Theil ber thuringischen Geiftlichkeit stand auf ter Seite ber Theologen zu Jena. Bon verschiedenen Seiten

<sup>\*)</sup> C. G. b. DR. B. 1318, f. 4. Aus einem Fragm. eines Briefes v. Racius.

<sup>••)</sup> Epistola Theologorum Jenensium ad quosdam pios fratres de causa Victorini. Disp. Vin. 331.

<sup>\*\*\*)</sup> An bie Theologen in Beimar Febr. 1561. C. W. 11, 7, f. 178.

Refen Protefte gegen ben Gingriff ber weltlichen Obrigteit in bas Bannrecht bes geiftlichen Amtes ein. Bei feiner Ginfetung in bie Superintenbur zu Gotha protestirte Beter Eggenbet auf bas Entschiebenfte, als ihn bie Commifface verpflichten wollten, bag er bas Bannrecht nicht ohne fürftliche Erlaubnig ausibe. And die Pfarrer feines Sprengets, bie von Buf: leben, Hohenklichen, Gera, Witfis, Grafenhain, Schonau, Tambach, verfasten eine Protestation in biesem Ginne. Richt alle Superintendenten ließen sich burch ein Runbschwiben bes Herzogs, welches aus Anlag bes Rulles mit Binter ben Artifel ber Bisitationsorbuning wegen bes Bannes von neuem einschärfte \*\*), einschüchtern. Go wiberfetten fich bie Superintenbenten Alexius Brefinther zu Altenburg, Martin Boff zu Rabla \*\*\*). Der Berlauf bet Darftellung wird ergeben, daß die Partei ber Theologen in Jena bie im Lante weitans überwiegenbe war.

So hatte bas Feuer, bas in Jena ausgegangen war, an vielen Orten bes Landes bereits gezündet. Der Herzog schiftch nach einem Manne um, der im Stande wäte, den Sturm in Jena zu beschwören. Er bestimmte den Superintendenten Stöhel in Helburg dazu. Dieser, ehrgeizig und schlau, frühr es mit der strengeren Partei haltend und Winters vertranter Freund, hatte, wenn es nitt dem Ansspruche des Flarins seine Richtigkeit hat, schon lange nach der Superintendur in Jena getrachtet. Als der Steelt mit Winter ausbrach, stellte er sich auf die Seite von dessen. Der Herzog gab ihm nun im Prühlzahr 1561 die Superintendur. Es ist bemerkenswerth,

<sup>\*)</sup> Sie ift bat. v. 4. Oct. 1560. Bed, Johann Friedrich b. M. 1. 347.

<sup>\*\*)</sup> C. W. 11, 7, f. 152. 6. Febr. 1561. An ben Superintenbenten Moller in Orlamünde. Diefelbe Berordnung ift auch an bie and bern Superintenbenten erlaffen worden.

<sup>\*\*\*)</sup> C. W. 11, 7. f. 142. 302.

bes bei seiner Installation ber Consutationsschrift keine Erwähnung mehr geschah. Auch in seinen Predigten unterlich es Stößel von nun an, derselben zu gedenken. Seine Predigten mahnten zur Versöhnung. Er bat in denselben Alle, auch die Theologen, wenn sie etwas wider ihn hätten, es ihm ungescheut mitzutheilen. Er suchte mit beiden Theilen in Freundschaft zu leben. Diese Vemühungen wurden von dem hose durch immer strengere Einschränkung der Theologen der Universität unterstützt.

Diese hatten bisher, mit Ausnahme bes Flacius, häusig bie Kangel bestiegen und baselbst ihrem Unmuth und Schmerz iber die Lage der Dinge denselben rücksichtslosen Ausdruck gegeben, den wir in ihren Briefen sinden. Da wurde ihnen am 22. April 1561 durch Commissäre des Herzogs das Predigen für immer untersagt. Umsonst war ihr Protest, die Berufung auf ihre Bocation, auf die Praxis an allen Universitäten, auf die Schmach, die ihnen damit vor ihren Feinden angethan werde. Pan wolle ste, war die Antwort, mit dem Predigen verschonen, damit sie um so mehr Zeit für ihre Borlesungen hätten. \*\*)

Musaus will baher jest schon fort. "Was rathst bu?" frest Flacius ben Regensburger Freund, N. Galius. "Ich wollte, er konnte zu Augsburg eine Stollo sinden. Sieh zu, ob du ihn bahin bringen kunst. Sie glauben, daß wir nirsends unterkommen konnen. Davum schlagen sie und so zu Boden"\*\*\*).

Auch an ber Untversität sollte jeder Anlaß zu neuer Unruhe verhindert werben. Die üblichen Disputationen durften

<sup>\*)</sup> Brief ber Theolog. an b. Bergog v. 24. Juni.

<sup>°°)</sup> C. W. 11, 7 f. 217: Das Schreiben ber Theologen v. 22. April f. 223: Die Antwort bes Herzogs v. 23. April.

<sup>\*\*\*)</sup> C. G. 1315, f. 311. Gallus wendet fich unter b. 28. April an ben herzog, um bas Loos feiner Freunde zu erleichtern. C. W. 11, 7. L 156.

nicht mehr gehalten werben. Dabei vernachläffigte man bie Theologen auch fonft auf auffallende Beije. Die Borichlage, nach welchen die theologische Facultat conftituirt werben follte, waren noch immer ohne Befcheib. Um ein Empfehlungsichreiben an die Königin von England zur Unterstützung bes Berte der Rirchengeschichte hatten fie umsonft gebeten. Die Theologen wußten, daß es mit allem bem darauf abgeseben sei, sie jum Bewußtsein ihrer Ohnmacht, ihrer untergeorbneten Stellung zu bringen. "Drudet ihr hier, so wollen wir bort bruden" mit biefen Worten hatten bie beiben Rangler von Thuringen und Rurfachfen - bie beiben Abitophel, wie fie von ben Theologen genannt werben - eine Unterredung in Dretben beendet. Bisher hatten die Theologen auf die Leitung ber evangelischen Angelegenheiten einen unmittelbar beberrichenben, weit überwiegenben Ginfluß geubt - um biefe Zeit feben wir überall bie weltliche Gewalt bie Zügel seibst in bie Banbe nehmen und die Macht ber Theologen einschränken.

Die Theologen waren nicht gefinnt, in allen Stücken den Druck des Hofes geduldig zu erleiden. Schon früher hatte sich Flacius geäußert, daß er dem Berbot, Schriften drucken zu lassen, sich nicht fügen werde. Er sah dies als eine Hemmung in der Pflicht des Bekenntnisses an. Als daher Paul Eber auf Wunsch des Kurfürsten August ein Sutachten über die Streitfrage vom freiem Willen veröffentlichte, erschien zu Anfang des Juni diese Schrift Paul Ebers mit Scholien des Flacius im Drucke \*).

Darüber ließ ihn nun ber Kanzler Brud vorforbern, ichalt ihn mit heftigen Borten und theilte ihm im Namen bes herzogs fur ihn und seine Collegen ben geschärften Befehl mit,

<sup>\*)</sup> Confessio et sententia Witebergensium de libero arbitrio cuidam Electori a. 1561 exhibita. Una cum utilibus scholiis Fl. Ill. s. l. c. a. 8. 1 Bog. ed. 2. cum scholiis Fl. Ill. et Zach. Praetorii. s. l. 8. 2 Bog. Leptere Chitisa bei Schlüffelburg V, 525.

weber in Jena noch anderwärts etwas ohne Erlaubnig des Hofes brucken zu laffen.

Auf biefes lette Auftreten Brides erfolgte nun am 24. Juni, am Tage Johannis bes Taufers, von Setten ber Theologen ein Brief an ben Herzog \*), ber zu bem Freimuthigfen und Rubnften gebort, was von geiftlicher Seite einem weltlichen Karften gefagt worben ift. Sie balten bem Furften feine Eingriffe in bie Schliffelgewalt, in bie Freiheit bes Befenntniffes burch hemmung ber Streitschriften ju Gunften Strigels vor. "Die Kirche ist bas Reich Gottes, nicht ber Renfchen. Gott befiehlt, bag bas geschehe, was bie Menschen verbieten. Und wie die weltliche Gewalt nicht Macht hat, das m verbieten, was Gott gebietet, fo konnen auch mahre Lehrer in biefem Punkte vor Gott und feiner Rirche nicht bes politiiden Ungehorfams angeklagt werben. Der Richter halte mittem Schwert, ber Geiftliche mit ber Lehre und ben Schluffeln die Bacht. Die Obrigkeit im Staate und ben zeitlichen Dingen, ber Geiftliche in ber Religion. Lasse bich barum weiien, guabigster Aurft, und tuffe ben Gobn, und greife nicht unbesonnen in sein Recht und Reich ein, und reiße nicht an bich, was jenem gebührt, bamit nicht einft fein Born gegen rich entbrenne."

"Bir können bas auf keine Weise länger tragen und eulden. Wir können und wollen nicht so plötzlich unser Geswissen und unseren Seist umwandeln, wie Andere das thun, sendern werden mit Ernst unserer gewohnten und von Christus mit seinem kostbaren Blute erworbenen Freiheit im Bestenntniß der Wahrheit und Widerlegung der Jrrthumer gestrauchen, und sie uns von keinem Sterblichen entreihen lassen. Bir müssen in der Sache Christi Gott mehr gehorchen als den Menschen, ob auch der himmel einstürze und wir tausend Lode darüber erleiden sollten."

<sup>\*)</sup> C. W. 11, 7. f. 224-245.

"Will 1918 beine Hoheit auf biese Weise haben, so wollen wir gerne noch eine Zeit lang in biesem kande bleiben. Glaubt sie aber, solche Theologen seien ihrer Schule und ihren Kirchen verderblich, so mussen wir es leiben, wenn sie uns verfolgt und in die Berbannung stößt. Das kann beine Hohelt leicht thun; aber Gott dem Allmächtigen und Gerechten, der dass alles sieht, wird sie Rechenschaft dafür geden müssen. Da können die Blendwerke, mit welchen jene Menschen dehre Hoheit jeht bezaubern und betrügen zu ihrem und vieler Andern höchstem Unheil, nicht länger vertuscht und bemäntet werden."

"Bir wissen wohl, es können unsere Widersacher es bei beiner Hobeit bahin bringen, daß wir in eine Löwengruke und in die äußersten Gefahren gestürzt werden. Abet det Gott, dem wir dienen, ist mächtig genug, uns daraus zu befreien und die Gottlosen in die Grube zu stürzen, die fie uns gegraben haben. Und will unser Gott uns auch unterbrücken und tödten laffen, so hoffen wir doch, er werde uns einen sansten Tod und einen glücklichen Heingang in's himmlise Baterland geben."

"Bohl sind wir waffenlos und von aller menschichen Hülfe verlassen; aber wir haben einen Herrn, ber machtig ift im Streite und ber mit eisernem Stade die Hämpter unserer Feinde wie Töpfergeschirr zerschwettern kann, und ihn werden wir anrusen mit brennendem Herzen, daß der und jener sterbend noch ausrusen soll: So haft du bennoch gestegt, Galiläer! und wissen und bekennen soll, es gebe nichts Tranzigeres und Schwereres, als Krieg führen mit dem Sohne Gottes und seinen reinen Lehrern. Und daß wir das seien, das wissen wir und bekennen es und werden es bekennen, auch wenn die ganze Welt dawider knirschet und wütset."

Dieser Brief ber Theologen hatte keine Wirkung. Benize Tage nachher — Flacius war inzwischen zur Wesse nach Frankfurt gereist — verlasen Commissäre bes Herzogs ben übrigen Theologen ein neues mit Gründen mottvirtes Gebot, in weldem bie Borcensur für alle Schriften ber Theologen, mochten biese nun im Inlande gebruckt werden ober nicht, gesorbert wurde. Die Theologen ließen durch die Commissäre um eine Abschrift dieses Gebotes bitten. Sie wollten die Gründe desselben inzwischen erwägen und die Rücklehr des Flacius erwarten. Ihr Wunsch wurde nicht erfüllt. Doch erklärten sie am 9. Juli \*) nach der Rücklehr des Flacius, sich der Borcensus sir die Schriften, welche im Inlande gebruckt würden, fügen in wollen. Aber in Bezug auf die auswärts zu bruckenden Schriften beharrten sie auf ihrer Meinung.

"Unser Krenz wächst", schreibt Flacius in biesen Tagen an einen Freund \*\*), "sie gebieten jeht, baß wir ohne ihren Willen anch auswärts nicht brucken lassen sollen. Wille haben geantwortet, baß wir mit gutem Gewissen nicht barein willigen könnten. Will er uns nicht tragen, so vertreibe er uns! En Herzog scheint noch ber wahren Lehre zugethan zu sein; aber mittelst einer "Brücke" (bes älteren Brück) ist die Wahrsteit in's Land zesommen, mittelst einer "Brücke" (bes Kanzlers-Christian Brück) scheint sie wieder hinausziehen zu sollen. Per pontem intravit veritas, per pontem exitura videtur. Gett widerstehe seinen Gegnern mit Macht. Die Winsh nimmt zu. Gott lebt!"

Doch unterlassen sie es micht, ihre Beigerung mit Grunden zu rechtfertigen, die allerdings völlig richtig, aber nur dann von Werth sind, wenn man eine Aushebung der Borscensur für alle Parteten eingeführt wissen will. Sie legen die Gründe ihren Briefen an den Herzog \*\*\*) und an die Käthe Tann und Wallenrod bei \*\*\*\*).

Die Erfindung bes Bücherbruck, fagen fie, fei für biefe

<sup>\*)</sup> C. W. 11, 7 f. 246-249.

<sup>\*\*)</sup> Am 11. Juli. C. G. d. M. B. 1318, f. 59.

<sup>\*\*\*)</sup> C. G. d. M. B. 1318, f. 77—82 de praelorum libertate, besgl.

C. W. 11, 7, 290—301.

<sup>\*\*\*\*)</sup> C. W. 11, 7, f. 180 -- 192.

letten Zeiten ein Gnabengeschent zur Wieberaufrichtung und Ausbreitung ber wahren Religion. Die kirchliche und weltliche Gewalt hatte dabei die Pflicht, ben Digbrauch wie bie Rnechtung ber Presse zu verhuten. Gine Aufficht von Seiten ber beiben Gewalten sei baber wohl zu billigen, teineswege aber, dak die weltliche Gewalt selbst jenen Lebrern, welche nicht mit Sartnäckigkeit einem Frrthume anbingen, verbiete, ohne ihre Erlaubniß nicht einmal außerhalb bes Landes etwas brucken zu laffen. Denn auch ber geringste Sclave habe bas unveräußerliche Recht, die Wahrheit öffentlich und auf jebe Beife, welche die Umftande forbern, zu bekennen. biete bie hl. Schrift ben Lehrern, bie Wahrheit ju betennen und die Wibersprechenden nicht blog munblich, sondern auch burch Schriften zu überführen, es gefalle ben Machtigen cher nicht. Luther, Melanchthon und Anbere hatten im Lande und auswärts bruden laffen burfen, ohne vom Sofe mit einem solchen Roche belaftet zu fein. Seit ber Erfindung der Budbruckerkunft sei solche Knechtschaft in Deutschland nicht erhört. Luther fage: "wenn ich mit meinen Buchern mich nach bem Sofe hatte richten wollen, fo mare nicht bie Salfte von bem geschrieben und geschehen, mas geschehen ift." Die Polititer binderten oft von einem unrichtigen Gesichtspunkt aus noth wendige Bucher; fie batten meift nur politifche Bebenten, und faben auf Bortheil ober Schaben, Ehre, Gefahr, außere Dog: lichkeiten und Ruhm. Die herrschaft über bas Betenntnig ber Wahrheit, über bie Rirche und ihre Leitung, welche bit Politiker jest an fich riffen, bamit bie Rirche nach ihrem Gutbunten geleitet werbe, werbe in alle Butunft fur bie Bahr: beit verberblich fein. "Neuer Konig, neu Gefet fage bas Sprichwort. Gin neuer Berr werbe nach ber Billfur feines Ropfes alles anbern wollen; folder Gunbe burfe fich ein leb rer bes Wortes nicht theilhaftig machen. Sie seien bereit, Rechenschaft zu geben ober Strafe zu erleiben fur alle ihre veröffentlichten Schriften vor zuftandigen Richtern und nach ben Censuren ber Rirche. Damit konne bie weltliche Obrig-



teit zufrieden fein. Luther habe biefe Bermischung oft vorausgesagt, und es beklagt, bag die politische Obrigkeit auf biese Beije bas Regiment über bie Rirche zu beren größtem Rachtheil an fich reißen werbe. Unter anderem fage er: wie chedem ein papstisch Raiserthum gewesen sei, so werbe es in der Folge ein kaiserlich Papstthum b. i. ein Papstthum ber weltlichen Obrigkeit geben. Die weltlichen Obrigkeiten batten nicht Racht zu hindern, was Gott befehle; Gott aber befehle auf bas Ernftlichfte: Salte an, es fet gur rechten Beit ober gur Unzeit; schuldige fle; verftopfe ben Berführern bas Maul! Durch bie Drudfreiheit fet im Anfang bas Licht bes Evangelinms gewachsen. Run murben burch bie Ginschrankung ber Freiheit die Frrthumer wiederum Kraft gewinnen, besonbers ba die Berführer und Sectirer gegenwärtig ber größten Drudfreiheit genössen. - Diese und noch andere Grunde. welche zum Theil aus ihren Anstellungsbriefen und aus ber Beschaffenheit ber damaligen Berhaltniffe hergenommen find, machen bie Theologen geltenb. Sie erbieten fich anlest, für alles, was fie im Inlande bruden laffen, fich einer vernunftigen Borcenfur unterwerfen zu wollen, fordern aber volle Freiheit für bas, was fie auswärtigen Druckereien übergeben.

In ihrer Noth wandten sich die Theologen auch an die beim Hose einstußreichen Theologen. Sie bitten Stößel und Mörlin, sich nicht zur Unterdrückung rechtgläubiger Lehrer mißbrauchen zu lassen"); sie ersuchen Amsborf, für sie zu iprechen, wenn sich der Hos, was ohne Zweisel der Fall sein werde, um Rath an ihn wende\*\*).

Doch mahrend fie biefe letten Briefe schrieben, war bereits

<sup>\*)</sup> Am 9. Juli 1561. C. W., 11, 7, f. 188—189. Mufaus, Wigand und Juder find unterschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Um 17. Juli. l. c. f. 252—258. Mufdus und Bigand find unterforieben.

nicht ohne Wiffen und Rath eben diefer Theologen von Seiten des hofes ein Schritt geschehen, durch welchen alle vereinzelten Erlasse des hofes, welche den Theologen dis jeht Schranken geseht hatten, in ein organisches Gesetz für det ganze Land verwandelt worden wanen, und alle Krchlichen Angelogenheiten von größerer Wichtigkeit einer ganz neuen von hofe nöllig abhängigen kirchlichen Behörde unterstellt wurden

Am 8. Juli 1561 unterzeichnete nämlich der Herzog ein Weses, durch welches ein herzogliches Conststorium als oberste türchliche Behörde sür ganz Thüringen aufgestells wurde \*). Als Hauptbeweggrund für dieses Geseh wird im Vorwort die Berachtung und der Mißbrauch der Errommunication genannt.

Biermal des Jahres sollte dieses Confistorium im Schlosse gu Weimar zusammentreten. Der Fürst führt das Präsidium selbst oder durch einen Stellvertreter. Im letzteren Falle referiren dem Fürsten zwei Afsessonn des Confistoriums. Dem die Gültigleit eines Beschlusses hängt in jedem Falle, bis Stimmeneinhelligkeit oder Stimmenverschiedenheit, von der Zustimmung des Fürsten ab.

Zu Beisiebern werden "als Geistliche" vier Superinter benten Dr. Max. Mörlin zu Coburg, M. Joh. Stösel zu Jena und Helbburg, M. Mostums zu Weimax und M. Kaspar Molitor zu Orlamunde und "vier Politische, deven zwein vom Abel, und zween Rechtsverständige sein sollen", Matthet

<sup>\*)</sup> Orbenung vnd summarischer Proces bes Sublicen Schiffen Confistorij. Auffgerichtet in bem jar 1561. Geben zu Beimat, Dienstags Kiliani. Anno Domini 1561. Gebr. zu Ihena, burd Donatum Richtzenhaun. 4. A. 1-B. 3.

<sup>••) &</sup>quot;Damit wir als benn, im fall, wenn bie bebenden vnserer beisiter nicht gleich stimmig, Sondern vntereinander widerwertig, auf eine ober auber meinung, aus Christicher vud Gottes wort gemesser erwegung schliessen, oder aber, da gleich die affessores sich einer einhelligen meinung vergliechen, wir doch nichts besweniger zum beschlus, vnser Gemuth auch anzeigen mögen." A, 4.

von Wallenrob, ber Hauptmann zu Coburg und Sonnenberg, ber Kanzler Christian Brück, Heinrich Schneibewin und Lucas Tangel bestimmt. Die Professoren ber hl. Schrist zu Jena sind nicht vertweten; "benn ob wir wohl nicht ungeneigt gewesen, auch einen aus bem Mittel unserer Professoren ber hl. Schrist zu Jena hierzu zu verordnen, so haben wir boch bessen aus hochbewegenden Ursachen noch zur Zeit allerlei Bedenken." Doch behält sich der Herzog die Wahl eines solchen und übershaupt die freie Wahl ber Beisiher, im Falle einzelne Mitglies der gestorben sind aber austreten, vor.

Dem Confistorium wird die Borcensur aller Schriften übergeben, welche von Geistlichen ober Weltlichen in Druck gegeben werden sollen, gleichviel ob der Druck im Inlande oder auswärts stattfindet. Ferner erhält das Consistorium ausschließlich den Entscheid in Lehrstreitigkeiten und das Recht die Ercommunication zu verhängen. Die Shesachen verbleiben dem weltlichen Gerichte.

Es war ein harter Schlag, ben ber Hof burch biefe Confistorialordnung gegen die Theologen führte. Daß er gegen sie geführt worben sei, das war jedem offenbar, der die Geschichte des letzten Jahres kannte, und damit die Bestimmunsgen und Neußerungen der neuen Ordnung verglich.

Die Theologen versuchten umsonst, diesen Schlag noch auszuhalten. Bon allen Kanzeln sollte die nene Ordnung verslesen werden. Sie bitten Stößel, damit zu zögern, dis sie noch einen Bersuch beim Hazog gemacht hätten. Sie schreiben dieselbe Bitte an die Prediger zu Weimar\*). Flacius erinnert M. Mörlin in Coburg daran, daß er ihm bei seiner Nücksehr von Franksurt mitgetheilt habe, daß eine Consistorialordnung im Werke sei, an der er Verschiedenes nicht billigen könne, namentlich dies, daß durch sie Spueden beseitigt würden.

<sup>\*)</sup> Rad einem Brief bes Rofinus v. 3. Aug. C. W. 11, 7, f. 250-251.

Er senbet ihm nun die Einwürfe, die gegen diese Ordnung zu machen seien. Er bittet auch ihn, mit der Berkundigung berselben zu warten \*). Auch an andere Superintendenten mögen die Theologen in diesem. Sinne geschrieben haben.

Bor allem an ben Herzog wandten sich die Theologen. Wir hören aus dem Munde des Flacius ihre Einwendungen \*\*):

Die Theologen seien nicht gegen jegliche Art von Consistorien. Consistorien, welche in Sachen von minderer Bedentung die Aufsicht und in Shesachen die Entscheidung hätten, seien nützlich. Solcher Art seien die Consistorien zu Luther's Beit gewesen. Aber diese Consistorialordnung sei durch die Art, wie sie dem Lande aufgenothigt werde, und durch ihre einzelnen Bestimmungen der Kirche verderblich.

Barerst erklaren sich die Theologen gegen ben Sewaltat bes Herzogs, der ohne die Kirche zu fragen, ihr eine solche Obrigkeit sehe. Die ganze Ordnung hatte von einer Synode ober von einer Bersammlung bewährter Lehrer entworfen, ober wenigstens von ihr zuvor genehmigt werden mussen.

<sup>\*)</sup> Epistola M. Fl. Ill. ad D. M. Morlinum in qua 12 Rationeadducit contra aulicum consistorium pias et notabiles 25. Juli 1561. Ć. G. b. M. B. 1318, f. 157-158.

<sup>\*\*)</sup> Gravissimae causae, cur forma et norma Consistorii publice jam edita in pluribus partibus pie probari non possit. Theol. Jhen. Es sind 38 Punkte, die geltend gemacht werden. C. G. d. M. B. 1315, 350—359. Der Inder nennt Flacius als Berfasser. Dasselbe im C. W. 11, 13 f. 18 u. 11, 9 f. 45 mit 41 Argumenten. Außerdem sinden sich im C. W. 11, 7: 1) f. 272: Der Entwuri eines Briefes der Theologen an den Herzog von Flacius' Hand. Supplem. von den übr. Theologen; f. 264—268 enthält die Rein schrift. 2) f. 254—259: Das Concept eines Briefes der Theologen, in welchem die unter 1) genannten Argumente wieder verarbeitet sind.

Denn nach ben Bekenntnifichriften ftebe ce nicht irgend einem fterblichen Denfchen, wie machtig und weise er auch fei, fonbern ber Rirche in Berbindung mit frommen Lehrern gu, neue Orbnungen in Geremonien und Verfassung und allem was sich auf die Erbauung ber Rirche bezieht, ju grunben. Diefe ihre besondere und freie Buftimmung gibt die Rirche burch eine Ennobe, welche aus möglichst vielen Pfarrern, Superintenbenten und andern einsichtsvollen Mannern zusammengesett ift. Rur ihr allein fteht es gu, Befehle fur bie gange Rirche ju erlaffen. Der Fürst für sich hat nicht einmal in geringe= ren, geschweige in folden bochften Dingen bas Recht, Anordnungen zu treffen. Denn ber Fürst ift nur ein Glied ber Rirche. In ihr hat ber Bischof ober Superintenbent viel mehr Recht als die weltliche Obrigfeit. Aber dieses Consistorium nagt jur Salfte ben Charafter ber weltlichen Obrigfeit; ja es bangt gang von bem Willen bes weltlichen Fürsten ab. Reine Appellation, etwa an eine Synobe, ift nach diesem Erlasse möglich. Das ist von neuem die römische Tyrannei. Das ist das gottlofe taiferliche Papftthum, von welchem Luther weiffagte. Reun Menichen, ja nur Giner entscheibet bier über Lehre und Gebrauch ber Schluffelgewalt. Chebem galt Chrifti Bort; Eage es ber Rirche; nun gilt ber Menschen Befehl: Sag's tem Sofe.

Aber auch die meisten einzelnen Bestimmungen dieser Ordnung werden beanstandet. So die Wahl der Beisiger: ter von Orlamunde habe sich lange geweigert, die Consutationsichrift zu verlesen und schütze Strigels Meinung; der zweite basse die Consutationsschrift; der dritte sei ein Feind und Unterdrücker der Schlüssel und der in der Lehre reinen Theosiegen und Prediger, dazu mit politischen Seschäften überladen; ter vierte zu jung und unersahren in theologischen Dingen. Der Herzog habe drei tüchtige, in theologischen Dingen erschrene Räthe, von der Tann, Brem und Löwenstein, — warum seien diese nicht gewählt? Die Jenenser Theologen

stelle ber Erlaß un ben Pranger. Wenn man fie nicht wolle, warum erwähne man ihrer in fo zweibeutiger Weise?

Als Norm, nach welcher bas Confistorium zu richten habe, seien weber die kirchlichen Bekenntnisse, noch die Confutationsschrift genannt.

Den Beiftlichen werbe bas Bannrecht genommen, weil Miftbrand bamit getrieben worben fei. Es fei fein Diftbrauch bamit getrirben worben; aber felbft wenn bies gefchehen mare, warum entziehe man es allen, warum nicht benen, bie es mitbrancht hatten? Durch bie Uebertragung ber bollen Schlüffelgewalt an ein bergogliches Confiftorium leite bas Verhaltnik ber Superintenbenten und Bfarrer zu ihren Untergebenen. Die Superintenbenten, fofern fle Beifiger bes Confiftorinms maren, wurben ihrem eigentlichen Amte lange Zeit entzogen; fofern fie bies nicht maren, feien fie Antlager und Straferecutvren. Das vaterliche, feefforgerliche Bechaltnig, bus Superintenbenten und Pfarrer ju thren Gemeinden gehabt, werbe einem anbern Blatz machen, welches ben Charakter weltlicher Obrigkeit trage. Denn bie Beichtenben wurben in ihnen die Angeber bei Sofe furchten. Anberfeits murben bie Pfarrer bie Strenge vernachläffigen, weil ihnen bie Un-Mage por bem Confistorium Britauswand foste und eine fchlimme Rachrebe bringe.

Noch einmal erklaren fich die Theologen auf das Entschiebenfte gegen die Borcensur. Das Schreiben sei ein Theil des Bekenntnisses. Dem heiligen Geiste wurden durch diese Ordnung Zügel angelegt. Die Theologen wollten lieber Berfolgung leiben, ehe sie sich hierin fügten.

Zum Schlusse kommen sie noch einmal auf die Freiheit und Selbstiftändigkeit der Kirche zuruck. Die Kirche musse sich jelbst ihre Richter wählen können. Bisher set die Bahl und Berufung selbst der untersten Pfarrer auch den Dorfgemeinden gestattet gewesen. Run werde die Berufung der höchsten Rich= ter und Lenker der Kirche der wetilichen Obrigkeit übergeben. Belche Gefahr könne da in der Zukunft entstehen, wenn eins mal schlechte, gottlose Fürsten an's Ruder kämen. Auch daß die hälfte des Consistoriums aus Juristen bestehen solle, beeinträchtige den kirchlichen Charakter. Laien könnten wohl bei Synoden und Consistorien sein, aber dann als Glieder Christi, nicht als Bertreter der politischen Gewalt.

Bie ftart ber Wiberwille ber Geiftlichkeit Thuringens gegen biefe neue Confiftorialorbnung gewesen fein muß, geht baraus hervor, bag felbst biejenigen Superintenbenten, welche zu Beisitern ernannt worden waren, auf eine auffallende Beise in ber Annahme berfelben schwantten. M. Mörlin hatte, wie wir saben, seine Migbilligung gegen Macius gerabe gegen ben hauptgebanken ber neuen Ordnung, gegen die Uebertragung ter bochften firchlichen Gewalt von ben Synoben auf bieses Consistorium, ausgesprochen. Stößel hatte ben Theologen in Jena versprochen, mit der Publication der Ordnung au gogern. Ja er hatte noch am 23. Juli 1561 einem Protofoll, was wahrscheinlich die Resultate einer Conferenz der Theologen jufammenfaßte, bie Gabe eingetragen: Die Beifiber bes Confiftoriums mußten mit Borwissen ber Kirche bestellt und biese auf die A. Confession, die Apologie, die Schmaltalbischen Artikel und bas Confutationsbuch verpflichtet werben\*). Und end= lich bekennt ber britte ber besignirten Beifiger, ber Superinten= tent Rojinus in Weimar, ben Theologen, wie sehr er ihnen tante, baß sie ihm über bie verberbliche Ordnung die Augen geöffnet: D baß ich nie ein Eremplar biefer Orbnung empfangen batte; bag ich es nie unterschrieben batte! Er wird fie nimmermehr befannt machen, fie nimmermehr anerkennen \*\*). Nur ber vierte ber ernannten Beisitzer Kaspar Molitor von Orlamunde machte einen Berinch, die Grunde ber Theologen zu wiberlegen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Salig III, 853.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben an Flacius b. 31. Juli 1561. C. b. 28. B. 11, 7 f. 250. Echreiben an b. Theologen b. 3. August 1561. l. c. f. 250-251.

<sup>\*\*\*)</sup> Responsio brevis ad sophistica et tumultuaria Flacianorum argumenta, quibus probare nituntur, decreto Ill. principis de

Nicht auf die feinste Beise scheint Flacius bem nicht eben scharffinnigen Vertheidiger barauf geantwortet zu haben\*).

Ich weiß nicht, ab ber Herzog ben Bersuch gemacht hat, ben Superintendenten Rosinus zur Publication ber neuen Ordnung zu nöthigen, oder eine Sitzung des Consistoriums abhalten zu lassen. Nach einer Bemerkung des Flacius scheint ber Herzog, wohl von dem sich allgemeiner kundgebenden Unwillen veranlaßt, die neue Behörde nicht ins Leben gerusen zu haben \*\*).

Wenn nun auch diese neue Ordnung nicht zu bleiben vermochte, so blieb boch die Gesinnung des Hoses, aus der sie hervorgegangen war. Und diese hatten die Theologen jest um so mehr zu fürchten. Ihren weiteren Aeuserungen zu

forma Consistorii pie consentire neminem posse. C. b. B. B. 11, 7 f. 197—202. Er folgt ber Schrift bes Flacius: Gravissimae causae etc. Bunkt für Punkt. Zur Probe schen wir ben ersten Paragr. hieher: A. Hoc decretum factum est a paucis sine consensu reliquorum doctorum. Ergo non comprobandum. Resp. Eodem modo dicatis, decretum Darii regis de adorando Deo Danielis non comprobandum suisse, quia Darius sine reliquo Doctorum consensu solius Danielis consilio id edidit.

<sup>\*)</sup> Responsio brevis cujusdam discipuli Flacii (Wigand, bemerkt Salig, hat selbst babei geschrieben, daß Flacius sie versast) ad Caspari Molitoris, Orlamundensis Praelati, arguttas et cavillationes, quibus rationes demonstrantes Formulae Consistorialis, noctu apud Jenenses editae, vitia srustra conatus est dissolvere et commolere mola stipulacea. C. d. 28. 28. 11, 13 s. 31 nach Salig III, 857.

<sup>\*\*)</sup> Flacii Narratio etc. l. c. 841: Verum illa tyrannica formula judicii non ita multo post sua sponte concidit, et in fumum evanuit. Später, unter bem 7. März 1569, publicirte Johann Wilhelm, Joh. Friedrichs d. M. Bruder und Rachfolger, eine neue Confistorialordnung, in welcher ben Hauptelnwänden, welche Flacins und seine Collegen gegen die erste Ordnung gemacht hatten, Rechnung getragen war.

entgehen, ergriff Simon Musaus eine sich ihm in Bremen bietenbe Superintendur, verlangte und erhielt am 10. September seinen Abschied. Ungefordert erhielt ihn am 1. October Matthäus Juder, als er ohne Erlaubniß im Auslande eine Schrift: "Bie sich ein Jeder gegen den Antichrift, das Papstthum, solle verhalten" hatte brucken lassen.\*).

Der Hof hatte als Grund angegeben, daß die Consistorialordnung durch die unerlaubte Herausgabe dieser Schrift
rerlett worden sei. Die Theologen machen dagegen geltend,
daß die Consistorialordnung noch nicht von den Theologen und
Superintendenten angenommen sei. Wir sehen, sie bleiben bei
ihrem ausgesprochenen Grundsat, daß der Hof einseitig keine
Gesete in kirchlichen Dingen erlassen könne. Sie sügen bei,
daß Juder Schrift bereits gedruckt gewesen sei, ehe die Consiwirialordnung erlassen worden. Ein Geset aber habe nicht
rüdwirkende Krast. Hiermit sind sie allerdings nur sormell
im Rechte, weil der Hof nur die Consistorialordnung und nicht
jenen den Theologen gewordenen Specialbesehl als überschritz
ten bezeichnet. Denn durch diesen letzeren war Juder schon
vorber gebunden.

Immerhin aber war bas Verfahren bes Hofes gewaltthästig. Denn Juber wurde abgesetzt, ehe man ihn vorgerusen und verhört hatte. Dies hätte man aber um so mehr thun mussen, als man auch ben Inhalt bes Buches als strafbar erstlärte.

Mit diefen und andern Klagen wenden sich Flacius und Bigand an den Hof\*\*\*). Unter biefen Klagen ist es keine

<sup>\*)</sup> Bed, Joh. Friedrich b. DR. I, 375.

<sup>\*\*)</sup> Man erflätte, daß das Buch des Juder wider den Paffauer Bertrag und ben Religionsfrieden verftoße. Die Theologen antworteteten: Das Buch fordere zu keiner außerlichen Gewalt auf; mit Juder werde Luther felbst verurtheilt, aus deffen Schriften jener seine Säte gezogen habe; es schrieben die Römischen viel heftigere Schriften gegen die Evangelischen, als diese Schrift bes Juder sei.

<sup>\*\*\*) 3</sup>hr Brief an ben Bergog v. 14 Oct. 1561. C. b. 28. B. 11, 7

ber geringsten, daß damit das Werk der Kirchengeschichte, das schnell in allen evangelischen Ländern Anerkennung gesunden habe, dessen erste Genturien schon ins Französische übersetz seien, eine große Hemmung erleide. Sie klagen, daß der Herzdog siets nur ihren Felnden sein Ohr leihe. Sie ditten inständig, dem Herzog einmal persönlich den Stand der Dinge in Jena darlegen zu dürsen. "Wird deine Hoheit nicht aushören, gegen rechtschaffene Lehrer zu wüthen, dann wird der Segen Gottes von ihr weichen, und nicht erst das jüngste Gericht, sondern hier schon wird es der Ausgang der Dinge einmal lehren, daß wir vielmehr dein ewiges und zeitliches Heil gessucht haben, als jene, welche vich gegen unschwiedes wiel gesenchte Gottes des Allerhöchsten entstammen."

Wiewohl nun der Herzog zuließ, daß Juder nach einige Zeit in Jena blieb, so war doch an eine Aenderung der Richtung, welche der Hof eingeschlagen hatte, nicht zu denken. Im Gegentheil, man war entschlossen, den lästigen Widersprechern allen den äußersten Ernst der weltlichen Gewalt fühlen zu lassen. Noch in demselben Monat October verlor auch der Hosprechiger Johann Aurisaber in Weimar seine Stelle, weil er einen Ausspruch seiner Predigt, daß in Thüringen Regereien seinen, nicht widerrusen wollte\*). Und wenige Wochen später waren auch die Hauptsäulen der Opposition gestürzt, Flacius und Wigand.

Flacius wußte, daß ihm viefer Schlag bevorftand: "Wenn wir gefangen werben", schreibt er in biefen Tagen an Gallus,

f. 212 - 216. Hierher gehört auch: Urfachen, Barumb ber Hoff M. Judicem ju Ihena enturlaubet hat l. c. f. 325 - 326. Den angegebenen Urfachen ist die Bertheibigung beigegeben.

<sup>\*)</sup> Salig III, 858. Offenbar für die von Aurifaber geforderte Beweisführung ist ein Auffat von Wigands und Flacius' hand geschrieben: Quod sint errores in hac regione. C. d. B. B.
11, 7 f. 203—205.

"und unfer Ruf verläftert und und ber Mund verstopfet wirb, so schreibe bu fur uns". \*).

Die Absehung bes Juder hatte dazu beigetragen, das Bershältniß der Theologen zu den übrigen Prosessoren der Universsität die zum Bruche zu spannen. Schon als der Senat die Publication der Conststordung wider den Willen der Theologen beschloß, war es zu harten Austritten gekommen. Die Mandate des Herzogs, die Juder Absehung betrasen, wursden dem Senat der Universität zur Erecution übersendet. Flacius und Wigand suchten vergebens diesen zu Juder Gunsten umzustimmen. Sie naunten die Mandate gottlos, grausam, thranussch, und die Prosessoren, die sich ohne weiteres zu Erecutoren derselben hergaben, wurden von ihnen als die Scherzgen solcher Grausamkeit beschuldigt.

Mit diesen Professern war Stößel in engeren Bund gestreten. Auch er kundigte nun den Theologen an, daß er die Consistorialordnung publiciren werde. Diese blieben an dem Sonntag, da er dies that, von der Kirche weg.

Boll Schmerz über das Scheitern aller ihrer Bestrebungen, im bitteren Unmuth über die Fesseln, in die sie sich geschlagen sühlten, im Hindlick auf den Haß und Hohn, den sie als die unterliegende Partei erleiden mußten, machten Flacius und Wigand ihrem Herzen durch einen Brief an Stößel Luft, den sie am 9. November durch einen Magister übersandten \*\*). Sie hatten in ihm einen falschen Freund erkannt. Den größten Theil der unglücklichen Wendung, welche die Dinge sür sie genommen hatten, maßen sie ihm zu. Er habe Briefe, in denen er Winters Versahren ohne vorhergängige Prüsung mit Bittersleit verurtheilte, dem Hose zugesendet und diesen noch mehr gegen Winter gereizt; er habe sich hierauf mit der Stelle des so schnöbe behandelten Winter bekleiden lassen und dann erst von dessen Unschuld gesprochen; er habe nicht ein Wort zu

<sup>\*)</sup> Regeneb. Stadtarchiv l. c. N. 217. d. d. 14. Oct. 1561.

<sup>\*\*)</sup> C. G. b. M. St. B. 1318, f. 89-101.

Gunften ber Theologen gehabt, als biefen bas Prebigen verboten wurde; er habe bei ber Verhandlung zwischen Strigel und Flacius im Dec. 1560 Flacius por bem Sofe in einer Weise vermahnt, als ob bessen Leibenschaftlichkeit an allem Zwiespalt Schulb sei; er habe Privatbriefe ber Theologen, welche biefe in Gefahr bringen konnten, bem Fürften gezeigt; fein anfängliches Wiberstreben gegen bie Ginschränkung bes Amtes ber Schluffel bei hofe mit ber Furcht vor ben Theologen entschulbigt; bie von Winter Gebundenen zum Sacramente gelassen; Musaus und Wigand als Eraminatoren und Orbinatoren ber Geiftlichen verbrangt; er habe Bieles in ber Consistorialord: nung als gottlos bezeichnet und fie bann boch publicirt und anempfohlen; ben Theologen, als fie beshalb aus ber Rirde blieben, mit Anklage bei Sofe gebroht; er icheine Schulb an gu: ber Absehung zu sein, und ziemlich ficher sei es, bag er bee Juber Nachfolger werbe; in seinen Predigten thue er mit beiben Parteien ichon, fpreche gegen bie Spaltung und fage nicht, wer Urheber berfelben sei, stichele auf die Theologen als Auf rührer, Ehrgeizige, Sophisten; turz die Theologen seien genothigt, zu glauben, baf er all bas mitberathe und billige, mat jene ahitophelischen Rathgeber gegen sie Feinbliches unternommen hatten.

Der Ueberbringer bieses Briefes ersuchte zugleich Stöfel im Ramen ber Theologen, zu bestimmen, wann biese mit ihm zu einer persönlichen Berhanblung zusammentreten könnten.

Stößel beschloß, diesen Brief zu einer Anklage wider die Theologen zu benützen. Er schrieb seine Klagen an den Hei, er zeigte den Brief den Prosessoren, welche sofort in einer Senatssitzung eine Klagschrift an den Hof beschlossen. In ihrer Klagschrift spielt jedoch der Brief an Stößel nur eine Nebenrolle. Sie klagen, daß sich Juder noch immer zu Zena aufhalte, daß ein großer Ab= und Zulauf zu seinem Hause sei, daß er privatim zu lesen scheine, so daß zu fürchten sei,

<sup>145-146.</sup> 

Juber mache bie Köpfe unruhig, ba die Theologen eine große Anzahl von Studenten auf ihrer Seite hätten. Sie klagen bierauf auch die andern Theologen an, daß sie in ihren Borslefungen auf des Fürsten Erlasse schmäheten, in den Prosesser iemscondenten die Gewissen tyrannistren wollten, sich trosiger ichmähender Ausbrücke auch gegen den Hof bedienten; sie des schmähworte gebraucht zu haben, als der Rector auf des Hoses Besehl das Protokollbuch der theologisiden Facultät von ihm gesordert habe.

Es war nun genug auf beiben Seiten geschehn, um ben berzog zu vermögen, ben letten Schritt zu thun. Am 25. November 1561\*) traf im Schlosse zu Jena ber Kanzler Brück mit brei andern Commissaren bes Herzogs, ben Käthen Eberh. v. d. Tann, Joh. Schneibewin und Lucas Tangel ein, die Untersuchung vorzunehmen. Außer den beiden Beklagten auf der einen und Stößel und dem Vicerector Joh. Rosa auf der andern Seite waren auch noch die Prosessoren Wesender, Coeler, Schaller, Laurentius, Mich. Neander, Stigel und Fulda, die Gegner der Theologen, gerusen worden. Der Rector Schröter und der Prosessor, der auf der Seite der Theologen kapilius Wonner, der auf der Seite der Theologen sand, war nicht gerusen worden.

Die Handlung bauerte von 8 bis 10 Uhr Morgens und von 1 bis 5 Uhr Nachmittags. Der Kanzler Brück eröffnete tie Untersuchung. Nach glaubwürdigen Berichten hörten Flazius und Wigand und ihr Anhang nicht auf, das Regiment des Fürsten und ben Superintendenten Stößel mit Schmachreben und Lästerschriften schmählich anzugreifen. Auf hestiges Anstringen der Commissäre hätte Stößel, wiewohl mit Wiberwils

<sup>\*)</sup> Die hanblung und die Reben finden fich unter bem Litel: Actio ber fürftlichen Commissarien, M. Stöffels und ettlicher Prosessoren mit den Theologen zu Ihena M. Fl. Ilhrico unnd Joh. Wigando Die Catharinae 25. Novemb. Anno Dnj 1561. In aros Jenensi. 1. c. s. 144—155, die Berantwortung der Theologen s. 101—117.

len, ben an ihn gerichteten Schmachbrief gestern ausgeliefert. Der Kanzler ließ nun biesen und des Vicerectors Brief den Angestagten vorlesen, und forderte sie zur Berantwortung und zur Erklärung auf, ob sie sich der Vourensur für alle ihre Druckschriften unterwerfen wollten. Der Kanzler unterlagte ihnen dabei auf das Strengste alle ferneren Calumnien gegen Stosel; denn nicht zu Regenten des Predigtsuhls, sondern zu Prosessoren seien sie dem Herzog gesetzt.

Was nun bie Form betrifft, unter ber ber Rangler bie Untersuchung anstellte, fo fallt von zwei Seiten ber auf biefelbe ein fehr ungunstiges Licht. Erftens zeigt ber Konzler foon vor bem Berbor, bag fein Urtheil fertig ift. Er bebanbolt fie in seiner Anrebe als Schulbige. Ameitens läßt er bie Angellagten nicht zur zweiten Berantwortung tommen, nachbem Stoffel und ber Biceroctor auf beren erste Berantwortung geantwortet und in biefer Antwort neue Anklagen bei gebracht hatten. 2018 die Theologen den Bersuch zur weiteren Berantwortung machten, fuhr sie ber Kangler zornig an: Wir wollen euch nicht boren, wollen euer Disputiren nicht warten. Da rief Macius: So boret nur bieses, daß wir bitten und protestiren, daß wir nicht genugsam gehört worden find und bitten um weitere Berhorung; beun wir muffen ihnen auf die jezige Rede antworken. Doch der Rangler erhob sich und machte mit ben Worten: "Wir wollen an euch nicht ju Schelmen werben" ber Verhandlung ein Ende. Die Theologen fandten baber, mas fic auf Stoffels und Rofas Rebe ju ant worten hatten, bem Herzog schriftlich zu. Diese Schrift muß man noch hinzunehmen, wenn man über Anklage und Bertheidiauna ein Urtheil gewinnen will\*).

Die Hauptfrage war: Erug ber Brief ber Theologen an Stoßel einen injuriosen Charakter, so baß er bem Forum ber

<sup>&</sup>quot;) Sie findet fich unter bem Titel: Responsiones ad secundam necusationem M. Stösselij et lactorum L. c. f. 117-125.

weltlichen Justig augewiesen werben burfte? Die Angellagten leugneten es. Sie stellten ihn unter bie Rategorie brüberlicher Bermahnung, unter bas Wort: Sandiget bein Bruber an bir, so ftrafe ihn apolithen bir und thm allein. Die Berbigkeit des Tons in biefem Briefe entschuldigten fie mit bem Worte: Mofes fcherat nicht. Richt vor ein weltliches, sondern vor ein geiftliches Gericht gehore baber ber Brief, wenn man benfelben zum Gegenstand einer Rlage machen wolle. Imiurt bien Charafter habe ber Brief erft burch Stofel erhalten, ber ihn ben übrigen Professoren gezeigt und ben Sof burch eine bittere Magschrift mit beffen Inhalt bekunnt gemacht habe. Und wirklich erkennt auch Stoffel biefe Beweisführung ber Theologen an, nur behanptet er, bag fie auf ben vorfiegenden Sall nicht paffe. Denn bas beichtereige Gebeimnif batten bie Theologen zwor gebrochen, indem fie ben Brief einer fremben Hand aum Abschreiben gegeben hat-Rur bie Unterschriften feien von ihrer eignen hand. ten. Auch enthalte ihr Brief bie Drohung, fle wollten feinen Inhalt voröffentlichen, wenn Golfel bon feinem eingefchlagenen Bege nicht umkehre. Und bandt hatte Stoffel allerbings einen Rehler aufgebeckt, ben die Angellagten mit ber Entschulbigung: daß man ja oft einem vertrauten Manne in ähnlichen Raden bergleichen Arbeit übertrage, und bag fie nicht gebacht hatten, ben Brief fo wie er fei au veröffentlichen, vergebens an bemanteln suchten. Bas nun ben Inhalt ber Anklagen betrifft, so geht aus ber Bertheibigung Stößels so viel hervor, bag ble Theologen fein zweibeutiges und uneutschiebenes Berhalten nicht mit Unrecht gestraft hatten. Kür ühre Kermuthungen aber, bak Stökel nach Winters und Juber Stelle gestvebt habe, mulfen sie, wie sich erwarten lätzt, ben juribischen Beweis schulbig bleiben. Aber gewebe baraus, daß sie diese Beschuldigungen nur als Bermuthungen ausgesprochen hatten, bie ihmen mehr aus ben Umständen zu folgen schienen als aus bestimmten unlängbaven Thaffachen, geht hervor, wie fern fie von bem Gebanken waren, daß ihr Brief einen andern als privaten Charakter tragen solle.

Was nun ben Anklagebrief ber Professoren betrifft, fe möchte Wigand mit feinem Urtheil, bag er "ein unnöthiges, erprakticirtes und angelegtes Schreiben" fei, fo unrecht nicht haben. Die Anschulbigungen find haltlos. Den fortbauernben Aufenthalt bes Juber entschuldigen bie Theologen mit seiner Rrantheit und ber winterlichen Zeit. Daß er privatim Bor: lejungen halte, verneinen fie. Die Antwort bes Bicerectore Rosa auf biese Erklärung beweift, wie schlecht begründet bie Anklage war. Auch bas läugnen die Theologen, Stachelworte in ihren Borlefungen gebraucht zu haben; aber allerbings batten sie Gorruptelen gestraft und vor ber mixtura theologiae et philosophiae gewarnt. Sobann bekennt Wigand und wieberholt ein Wort, das wiber eine Anschuldigung bes Hoste von ihm im Professorenconvent gesprochen worden war: et biete allen Teufeln in ber Holle Trop, falls fie beweifen woll: ten, daß er ein Sophist sei. Und Macius bekennt fich zu bem Berbrechen: daß er ben Professoren in ihren Conventen bit reine Lehre in Erinnerung gebracht und ihnen Gewiffen babt machen wollen. Auch zu ber Antwort, die er jenen Magistem gegeben hatte, bekennt er fich: fie ift unverfänglich. zweite Anklage, daß er das Siegel der Universität in Privatsachen gebraucht, wirft auf die Erbarmlichkeit ber meisten Anschulbigungen ein Licht. Er hatte eine Bollmacht, die einen Mann in feiner Beimath jum Bertauf feines vaterlichen Erb theils ermächtigte, burch bas Siegel bes Stadtmagiftrats unt ber Universität befräftigen laffen. Die beiben Angeklagten weisen die Professoren, ihre Anklager, auf einen von ihnen selbst gefaßten Senatsbeschluß bin, bemaufolge es als unehrenban getten follte, wenn ber Senat ober ein College ben Collegen bei Hofe verklage, ohne vorher Privatverhandlung mit bem felben gepflogen zu haben. Und niemals habe man auch nur mit einem Worte einen solchen Berfuch mit ben Theologen gemacht. Und was ist die Antwort Rosa? Es sei mahr: Ein solches Decret bestehe; aber sie hätten aus Roth zur Rettung ihrer Shre solches au ihren gnädigen Fürsten und Herren mussen gelangen lassen.

So viel stellt diese ganze Berhanblung heraus: es war jur Unmöglichkeit geworden, daß beide Theile länger nebenstnander bestehen konnten. Bon diesem Bewußtsein erfüllt, hatte man ohne viel Wahl die nächsten Anlässe ergriffen, den Iheologen die Bertreibung aus Jena zu bereiten. Rosa spricht es gerade zu aus: "Wir müssen uns von einander scheiden; entweder sie von uns oder wir von ihnen. Denn wir beisimmen nicht können bauen."

Sie wußten, wen ber hof zu ftürzen bereit war. Die kroteste ber Theologen gegen bie eingeschlagene Procedur, im Barnungen, Gottes Strafgericht wegen dieser Verfolgung truer Lehrer zu fürchten, wurden nicht mehr gehört\*). Am 10. December 1561 erfolgte ihre Absehung\*\*).

Die Angeklagten, die übrigen Professoren, Burgermeister und Rath hatten an diesem Tage im Schlosse zu Jena erscheisum mussen. Gegen hundert Personen waren im Ganzen gezenwärtig. Auf Besehl des Kanzlers verlas Lucas Langel die Instruction des Fürsten. Sie gab den Theologen Schuld, unter dem Schein der Widerlegung der Corruptelen beschwersliche Schmähung und Wortgezänke wider Einheimische und

<sup>\*)</sup> Die Theologen baten am 26. Nov., ben Urtheilsspruch um 8 Tage zu verschieben, bis fie ihre weitere Berantwortung eingeschicht hatten. Der herzog ließ ihnen am 27. Nov. antworten, baß er bereits genugsam unterrichtet sei. Doch schiedten die Theologen ihre bereits angeführten "Responsiones" ein, und Flacius begleitete sie mit einem Briese an den herzog. cs. Salig 868 und 869.

<sup>\*\*)</sup> Der Bericht und die Reben C. G. 1318, f. 128—131: Actio 10. Dec. 1561 Jhenae, wie M. M. Fl. II. und Bigandus Jhenae find jres Diensts entjest und enturlaubt worben, im ichles Ihena. Mit Randgiossen au der Rebe des Kanglers.

Fremde ausgegoffen zu haben. In ihrer Arroganz hätten sie bahin gestrebt, daß auf ihrer Beiben Person und beren Anshang die ganze Kirche allein "begründet" sei. Sie hätten sich ber Borcensur für ihre Bücher geweigert, hätten von dem Bandessürsten an eine Synode appellirt, dazu noch den ehrw. Superintendenten Stöhel in einer langwierigen Schmachschift angegriffen. Deshalb sollten sie von ihrem Dienst enturlaubt sein, sich von nun an des öffenklichen und heimtlichen Lesens zu Jena enthalten, und sich anderstvo nach einem Dienste umsehen, inzwischen aber sich christlich und friedlich verhalten.

Nachbem bie Theologen einen Augenblick bei Seite getreten wuren, trat Flacius hervor und erklärte: Wiewohl thnen ihr Sewissen ein anderes Zougniß gebe, so wollten sie doch auf alle fernere Einvede verzichten, und ihre Sache dem bebendigen Gott und gerechten Richter sunpschlen. Dereinst vor Gottes Richterthvon würden diejenigen, welche die Wahrbeit bekommt und den Juriham bekämpft hätten, in großer Freudigkeit denen gegenüber stehen, die das Bekenntnis der Wahrbeit eingeschränkt hätten. Wie die Enklassung gegeben sei, so werde sie von ihnen mit Ruhe hingenommen.

Es ist das Unterschreibende bebeutender Naturen, daß ihre Kraft und Begierde, thätig zu sein und auf die Mitwelt einzuwirken, durch die Wetterschläge eines seindlichen Geschicke nicht so leicht zu brechen ist. Werden ihnen auch die Bahnen zerstört, auf denen sie discher thätig waren, so suchen sie sich neue zu schaffen, um darauf die Ziele thres Lebens zu verfolgen. Flacius' Seele hatte die ganze Fülle der ihr eingebernen Kraft in die Stellung gebracht, die ihm zu Jena sich dargeboten hatte; er schien sein Lehtes darangesetzt zu haben, sich in dieser Stellung zu erhalten, so daß die Erwartung, ihm nun, nachdem sie ihm vollständig zertrümmert war, enträstet, erbittert, muthlos und rathlos zu sinden, nahe liegt.

Aber nichts von alle bem. Richt einen Augenblick verläßt ihn ber Muth. Schon im Momente nach seinem Sturze sehen wir ihn mit neuen Planen beschäftigt, und voll Eifers sie ins Werk zu sesen.

"Bisse", schreibt er am Tage ber Absehung einem Freunde in Regensburg\*), "daß wir entsassen worden sind nicht ohne daß man uns geschmäht hat, als hätten wir Anlaß zum Austruhr gegeben und alle verdammt, welche in ihren Meinungen auch nur ein wenig von uns sich entsernt hätten. — Darum dente jeht mit allem Fleiß daran, ob wir nicht mit Hulfe einiger Obadja'a \*\*) ans der Rachbarschaft in jener Gegend leben und eine keine Academie gründen können. Denn wit mussen von hier fort, an einen Ort, wo wir arbeiten und leben können zur Ehre Gottes und zur Erbauung seiner Liche. Wenn wir alle drei dort wären, so könnten wir über Lialectik, Sprachen und Theologie Borlesungen halten. Würde die Stadt um unsertwillen sich sürchen, so wollten wir auf eigene Gesahr schreiben und lesen."

Schon wenige Tage nachher enthüllt Flacins in einem Briefe an Schober\*\*\*), welche weitgreifende Gebanken er mit diefer Ibee, eine Art Academie zu Regensburg zu gründen, verbindet. Bon Ingolftadt bis Wien, von Wien bis Pabua iei keine Academie. Während fast überall in Deutschland den Leuten nach neuen Lehren die Ohren jückten, sinde sich in jenen Grängländern Bayerns und Desserveichs noch viel Bewlangen nach der Wahrheit. Regensburg sei sur einen Zusammensuß kernbegieriger Jüngkinge aus Bayern, Oskevreich, Böhmen günstig gelegen. Von da könnte das Evangelium in jene Rachbarländer verbreitet werden. Dann könnte wohl auch von den Theologen zu Regensburg die Ueberseiung der

<sup>\*)</sup> C. G. S. DR. 28. 1318 f. 125.

<sup>\*\*)</sup> Slebe 1. Ron. 18, 3.

<sup>\*\*\*)</sup> C. G. b. DR. 49. 1318, f. 127--128. 12. Dec. 1501.

Bibel in die Ilhrische Sprache unterstützt und befördert werden. Er hosst, daß fromme Männer aus den Nachbarländern
diese Sache unterstützen würden, falls der Rath zu Regensburg hierinnen mehr als billig sparsam sein sollte. Er bittet
Schober, zuerst mit befreundeten Edellenten in der Rähe Regensburgs zu sprechen, sich ihre Zusicherungen zu verschassen,
dann nach Regensburg zu gehen, da mit Gallus, Hiltner und
Andern zu sprechen, daß diese mit dem Rathe verhandelten
und so bald als möglich einen Entschluß bewirkten. "Du siehst",
schreibt er, "daß es sich hier auch um Gottes Ehre und die
Lauterkeit der Religion handelt. Darum schwize, dränge und
treibe bei Allen, von denen du glaubst, daß man sie für diese
Sache gewinnen müsse, damit wir so bald als möglich etwas
Bestimmtes ersahren."

Immer lebendiger ergreift ihn die gesaßte Idee. Juder und Wigand geben die Hoffnung auf und ziehen wieder nach Magdeburg. Er selbst glaubt zu Rostock leicht eine Stelle er halten zu können; aber dort sei er weniger nothig, meint er, bort habe man genug treue Lehrer. Auch er wird nach Magdeburg eingeladen; die Reise dorthin ist mit wenigen Kosten verbunden, während er die Kosten seines Umzuges nach Regensburg auf 100 Thaler anschlägt; der Graf Volkrath von Mansseld verheißt für ein Jahr Ausnahme und 200 Thaler: — aber sein Sinn steht "nach den Saatseldern des Ostens und des Südens, die schon weiß sind zur Ernte, wo nur wenige und mittelmäßige Arbeiter sind."

Freilich prest ihm der Gedanke an seine Armuth und die Kosten der Reise schwere Seufzer aus: "Gott erbarme sich meiner: denn ich bin schwach, verbannt, der ganzen Belt verhaßt, mit Kindern beladen und ein kränkelnder, alternder Mann."

Aber er hofft mit Gallus allein die Schule begründen zu können. Er bittet Gallus, sich einstweilen nach einer Wohnung mit gefunder Luft umzuthun. Er hofft auf die Unter-

stützung von Evellenten in Desterreich, in Bayern. Er neunt ben Freiherrn von Ungnad, einen Klomberger, den Grafen von Haag, den Pfalzgrafen von Reuburg.

Wollen sie ihn in Regensburg nicht haben, so hofft er in der Rachbarschaft, vielleicht in einem Orte des Pfalzgrafen oder salls derselbe ein Haus zu Regensburg hatte, in diesem unterzukommen. Daschbst könnte man dann auch eine flavische Oruckerei errichten. Auch an Rlagenfurt hat er gedacht, dort eine Schule zu grunden; aber er fürchtet auch in dieser Stadt bei dem zaghaften Rathe auf Widerstand zu stoßen \*).

Doch vielleicht findet er keine Aufnahme, vielleicht muß er überhaupt das deutsche Reich verlassen. Er faßt auch dies ins Auge. Ein gewisser Perlensteiner, der mit dem Berkauf seines väterlichen Erbtheils in der Heimath beauftragt ist, soll, wenn es noch Zeit ist, mit dem Berkauf desselben warten.

In Jena und Thuringen äußerten sich inzwischen ber Schmerz auf ber einen, die Freude auf der andern Seite in mannigsaltiger Beise. Noch im Jahre 1561 erschien eine gestruckte Schrift, in welcher die Ursachen ber Absehung nach der Beise bes Hofes bargelegt waren und den Abgesehten zum Schlusse auch Verwirrung der reinen Lehre von der Rechtsertigung Schuld gegeben war\*\*). Sie sand weite Verbreitung. Gegen die Beschuldigungen des Hoses sich zu rechtsertigen, konnten die Theologen, so lange sie in Thuringen waren, nicht wagen; aber daß sie es später thun würden, war zu erwarten \*\*\*).

<sup>\*) 30.</sup> an Gaus 12. Jan. 1562. I. c. f. 141-142.

<sup>\*\*)</sup> Rewe Zeitung von Enturlaubung Fl. II. und feiner Rotte aus ber Universität Jena 1561. cf. Salig Hl, 872.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ihrer Seite erfchienen mater: Bon Entvrloubung Illprici, vnnd Bugandi. Daruß Chrifit. Hergen beibes verfiehn mugen, Erftich, was die beschuldigung Ihrer Biberlacher, And der Theologen ware verantworfung feb. Darnach das Inen von dem Lugen Bettel, so newlich im Drud ausgangen, vnrecht geschiecht. s. l. 4. 1562. A. 1—3.

Wahrscheinlich als Entwurf für eine solche Schrift hatte sich Flacius 10 Punkte aufgezeichnet, welche die wahren Ursachen der Abschung enthalten sollten ). Ohne sein Wissen und Wollen wurden sie von einem befreundeten. Studenten abgeschrieben. Von diesem kam der Zettel in die Hand des Studenten Johann Durnpacher, der ihn über Tisch etlichen Freunden zum Lesen und Abschreiben gab. Siner von ihnen brachte eine solche Abschrist dem Rector. Durnpacher wurde in den Carcer und am 28. Dec. gefangen nach Welmar geführt. Dort wurde das Todesurtheil über ihn gesprochen. Doch begnabigte

Ein Senbbrieff, M. Fl. II., an einen guten Freund, von bei gebruckten Schmehezettel, darinnen von vrlachen serer enturlaubung vonwarhafftig gedandelt wird. s. l. 4. 1562. A. 1—4. Fl. neum Wittend. und Leipzig als die Orte, von vo der Schmähzettel ausgegangen sei. Ein Brieff an eine hohe Berson von unbilichen und unerfindlichen Aufstagungen wider S. Mul., M. Fl. Ju., S. Wig., M. Jud., zu Errettung der Warheit und Göttl. Chren aufgangen. Item eine Borrede von D. Majors Pluch und Lesterung. s. a. et l. 10 Bogen.

<sup>\*)</sup> Der Zettel findet fich zugleich mit ber beutschen lebersetung abgebrudt in: Antwort Dt. FL' 311, auff etliche feiner Diggunner zc. Er lautet in ber Ueberfebung: Bare briach ber Abfebung: 1) Berbinberunge vieler Manbaten vonn Ediliffenn. 2) Biberlegung bes Confiftorij. 3) Emifige anhaltung ber erorterung bes Streit mit Bict. bund abichlag aller Amnistiae ober beimlicher verfomirung. 4) Die freiheit ber auflenbifden bruderepen. 5) Die vermanung, an M. Stogel und anzeigung affenten ergernigen fe von jm pub ben Achitopheln augricht worben feinb. 6) Die Er rannen eines bojen (Rangler Brud ift gemeint). 7) bag ent neib ber lafter onnb Burger fo ohne verftanb bem Bict. 8) Die verbammung ber absehung bes Judicie. beifallen. 9) Beare bub freie ftraaff ber mighandlung beg B. (Brud) und St. (Stogele) fonberlich in Religionsfachen. 10) Die funte ber menfchen. Berachtung ber marbeit, bas ben leuten bie oren juden nach ben jerthumen vnnb ber jorn Sottes.

ihn ber Herzog zur Verbarnung. Seine Relegation wurde am 2. Februar vom Prorector Matthias Coler in Jena ansgeschlagen \*). Flacius Freiheit selbst war durch diesen Vorgang gefährbet worden. In Gemeinschaft mit Wigand hatte er noch um eine vierteljährige Besoldung und einen schriftslichen Abschied gebeten \*\*). Ob er erstere erhalten, ist ungeswiß; letzeren empfing er am 9. Januar \*\*\*). Er enthält die Ursachen seiner Abschung, wie sie von Brück zu Jena am 10. Dec. d. v. J. angegeben worden waren. Aber schon vordem 2. Februar schent er Jena berkassen Junden. Der Ansschaft, nennt Flacius als den Urheber jener "Schmähsichtift" †). Vom Hose war Besehl ergangen, ihn zu greisien. Zwei Tage hat ihn sein Freund Marcus Wagner in Busleben verborgen gehalten. Von da ist er nach Fulda ents

<sup>\*)</sup> Ueber diefen hergang berichten: Gin Brief bes Fl. an einen Ungenannten. C. G. 1318, f. 136; ein Brief bes Seb. Krell an ben Bater Durnpachers l. c.; Flac. Antwort auff etliche f. Diggunner 2c.; und Salig III, 874.

<sup>&</sup>quot;) C. W. 11, 7, f. 321-322

<sup>\*\*\*)</sup> Erschien bald hierauf im Drud: Warhafftiger Abbrud vnb Berricht, bes Abschiedes, welchen ber durchl. hochgeb. Fürst vnd Herr, herr J. Friedr. d. M. — — — Dem Matthia Flacio Ilyrrico, vnd Johanni Wigando, im Jüngst vorschienen zwei vnd Sechtzigsten Jahr, ber mindern zahl, von ihrer F. G. hohen Schule zu Ihena, sich hinfurt abzuwenden, haben geben lassen. Dem Christl. Leser gründlichen zu vernemen nicht vndienstlich zc. 4. s. l. et a. A. 1 — C. 2. Eine Abschrift hievon mit Einleitung und Scholien der abgesehten Theologen C. W. 11, 7 s. 304—319.

<sup>†)</sup> Flacius antwortete barauf in einer besondern Schrift: Antwort M. Al. 311. auff etliche seiner Mißgunner vnbillige vnnd vngegruns bte aufflagen. s. 1. 4. 1582. A. 1—B. 4.

kommen \*). Ueber Nürnberg zog er bann nach Regens: burg.

<sup>\*)</sup> Sagittarius, Introductio in hist. ecclesiastic. I, 260 entnimmt bie Nachricht einer Apologia Pauli Schalreuteri, quaestoris Gothani, v. J. 1563. Nach A. Clarmunds (J. Chr. Rübiger's) Le benebeschreibung ber Scribenten ber Kirchen-Historie wurde in der Folge auch das Bild des Flacius aus der Reihe der Bilder der Brosefforen genommen und an einen besonderen Ort gestellt. Ein im J. 1720 erhielt es wieder seinen Plat unter den übrigen Bildern der Prosessoren der Theologie.

## IV.

## Pie Gegenfahe im synergististhen Streite.

Auf die Frage, ob ober in wie weit der natürliche Renich, ber Nachkomme bes gefallenen erften Melternpaares, gang abgefeben von ber erneuernben Kraft bes heiligen Beines aus eigener natürlicher Kraft bei ber Aneignung bes Beils mitthatig fein konne, lagt fich ber gange mehr als taufend= jabrige Streit gurudfibren. Belagius laugnete bie Rothwentigfeit ber Gnabenwirtungen jur Bollbringung bes Guten überbaupt. Denn für ihn gab es feine Erbfunbe. Jeber Menfch, ie lehrte er, wird in Rucficht seiner moralischen Beschaffenheit in eben bem Zuftande geboren, zu welchem Abam zuerst erschaffen worden ift. Richt in Bezug auf Abam allein, fonbern in Bezug auf alle Menfchen fagt er: "Gott hat es jum Gigenthum tes Menichen gemacht, zu fein, was er will, bamit er fabig sum Guten und Bofen von Ratur beibes tonne, und feinen Billen zu einem von beiben lente." Erft wenn ber Menfc aus eigenen natürlichen Rraften bas Gute zu thun sucht, rerbient er fich ben Beiftand ber gottlichen Unabe. Doch biefe Unabe macht es ihm etwa nicht überhaupt erft möglich, bas Gute volltommen zu thun, sonbern fie erleichtert ihm nur fein Beftreben \*).

<sup>\*)</sup> Biggers, Berfuch einer pragmat. Darftellung bes Auguftinismus und Belagianismus 1821. C. 97. 125. 282.

Dem Belagius entgegen ließ Augustinns ben Rudlenmen Abams nur bie Freiheit, Bofes ju thun, unt felle in Cape bes Pelagius: "burch bie Freiheit erlangt ber Bille it Enabe" ben anbern entgegen: "burch bie Gnabe erlang: in Bille bie Freiheit". \*) Erft bie übernatürliche und unminit bare Ginwirfung ber Gnabe bringt in une ben Billen, tal Sute zu thun, bervor \*\*). Da nun ber natürliche Men's nach tiefer Lebre bem Guten nur wiberftreben fann, io mit Augustinus weiter lebren, bag bie Gnabe mit unwiberfitte licher Gewalt ben von Ratur wiberftrebenben Menichen ! febre \*\*\*). Und ba bieje Anficht mit Rothwenbigfeit an ta weiteren Frage binbrangte: wie es tomme, bag nicht alle Meniden felig merten, ba ja fein Menich vor bem andere ermas voraus babe, infeierne alle Menichen von Ratur bei Onabe nur miderfireben tonnten? fo fucht Anguftinus ::: Antwort barauf in bem ron Swigfeit ber gefaßten unbebinten und unerforfdlichen Raibidluffe Gottes, nach welchem mi einen Ebell ber Menicheit jur emigen Geligkeit bestimm: habe, den andern bagegen bem mehlverbieuten Berberben überlaffe + ).

Damit, daß Anguftins Lebre vom freien Willen auf ben allgemeinen Geneil zu Erbeins über die bes Pelagius ben Siez davon trug, war fie noch nicht im vollen Sinne Eigendum ber Kirche. Biele, mit Rocht die Confequenzen schenenz, die Augustinus aus seiner Lebre von der Unfreiheit des Willens gezogen dame, glanden diefen Confequenzen nur durch Lerbeiterung der Lebre Augustins seinen Confequenzen zu können, und suchen nach einer Berminelung zwischen Augustinismus und Pelagianismus.

<sup>\*\* \* &</sup>amp; & & & 15T.

<sup>112 3 3 4 4 1</sup>º

<sup>\*\*\*) \* \* 6. 5. 5 264 264</sup> 

tha & S & 200 to

Mit Pelagius hielt Johannes Caffianus von Massilia die Freiheit des Willens zum Guten seste er beschräuste sie durch die Lehre, daß ohne die Mithülse der innerlich wirsenden Guade die Samenkörner der Tugenden, worunter er die Ansänge der wahren Frömmigkeit, gute Gedanken und sromme Wünsche, auch die Ansänge des Glaubens versieht, nicht zum Wachsthum und zur Vollendung gelangen könenen\*).

Wiewohl nun diese vermittelinde Michtung, von den Schalastiserur Semipelagianismus genannt, durch die Synode zu Trange 529 verworfen wurde, so hat dach die Kirche des Mittelasters dieselbe sich praktisch angeeignet. Den bedeutendten Bertreter auf dem Gebiete der Wissenschaft hat sie in Duns Scotus gefunden.

So sehr hatte, als Luther auftrat, die augustinische Behre bem freien Willen ausgehört, Eigenthum der Kirche zu sein, daß Luther, als er sie erneneute, von den Benthelbigern der römischen Kirche auf das Eutschiedenste deshalb augegriffen wurde. Erasmus in seiner Diatribe vom freien Willen des Renschen gibt eine Ueberschau der verschiedenen zu seiner Zeit herrschenden Meimungen über diese Lehre. Bon den Scotisten fagt Erasmus, sie machten das Bermögen des freien Willens so groß, daß nach ihnen der Meusch durch die natürlichen

<sup>\*)</sup> Wiggers, De Joanne Cassiane Massilieum, qui Semipelagianieum austor vulgo perhibetur, commentatio secuada. Rost. 1895 p. 58: Collationes Patrum XIII, 12: "Ricirco manest in homine liberum arbitrium, quod gratiam Dei possit vel negligere vel amare".

<sup>\*\*)</sup> L. c. comment. tertia p. 73: Coll. XIII, 12: "Dubitari non potest, inesse quidem omni animae naturaliter viritutum semina beneficio Creatoris inserta, sed nisi haec opitulatione Dei fuerint excitata, ad incrementum perfectionis non poterunt pervenire." Bgl. Das Refuliat, bas Biggets and ben Citatum gieht p. 78.

Rrafte moralisch gute Werte thun Bune, the er noch bie fündentilgende Enabe erlangt hatte und bag er burch seine Werke biese Gnabe verbienen konne, zwar nicht insofern, als biefe Werte ber Gnabe würdig wären, fonbern imfofern, als es billig sei, daß Gott ihnen solche mittheile (non de condigno, sed de congrao). Was nun Grasmus von einer anderen Richtung feiner Zeit fagt; bie an: Augustinus Lehre fich anschließe, ift im Wefentlichen nicht von ber Anficht ber Geotiften verschieben. Denn: biefe: Michtung nahm zwat mit Augustinus eine voransgehende Gnabo an; bie ben Sanber unverbienter Beife gur Bufe: antreibe; lehrte aber jugleich, es ftehe bei uns, ob wir uns wollten nach biefer Gnabe richten ober nicht, und zwar ebenso, wie es bei uns stehe; vor einem hereingetragenen Lichte die Augen aufzeithuns und wieder zuzuhalten. So wirke bie vorausgehende Gnabe mit bem freien Willen gufammen gur Betohrung und biefe Mitwirtung bes freien Willens bebinge es bann, bag wir die funbentikgenbe Gnabe exlangien \*). Diese Lehre vertheibigt auch Erasmus gegen Lutber.

In eben biefer Lehre aber erkamte Luther ein hanptschliches Fundament der Lehre von der Berdienstäckteit der Werke, welche er durch die der Schrift entummenne Rechtsertigungslehre bestritt. Um nun anch seinerstits die evangelische Rechtsertigungslehre, welche alles der Gnade zuschreibt, durch eine entsprechende Lehre vom freien Willen zu stügen, hatte er die Lehre Augustins über den freien Willen erneuert und vertheidigte dieselbe num gegen die Diatribe des Erasmus in seiner ausschlichen Schrift de servo arbitrio. Lather "will es mit Augustinus halten, da er sagt, der freie Wille vermöge von sich selbst nichts, denn nur Böses zu thun und zu sündigen"\*\*). Mit Nothwendigkeit mußte sich dann aber auch

bei Bald, Buthets Confreien Willen bei Bald, Buthets Confeten XVIII, 1982—1986.

<sup>\*\*)</sup> Luther; von bem gefnechten Billen a. a. D. 2485.

kuther gleichwie Augustinus die Frage beantworten, wie es somme, daß nicht alle selig werden, da alle Menschen ohne Ausnahme von ihrer Seite nichts thun könnten als widerstreden? Und wie Augustinus, so antwortete auch Luther: "Barum aber die göttliche Majestät den Mangel unseres Billens nicht wegnimmt oder ändert in allen Menschen, so doch der Wille nicht in unserer Macht oder Gewalt ist, oder warum Gott das unserem Willen Schuld gibt, so doch der Rensch den Willen nicht kann oder vermag wegzulegen, das soll Riemand forschen noch fragen\*)." Und noch bestimmter: "der ewige göttliche Wille der Majestät etliche nach Borsat sahren läßt, verwirft und verdammt\*\*)".

Der jugendliche Melanchthon ist in seinem theologischen Tenken anfangs ganz von Luther beherrscht. In begeisterter Rühnheit bricht er in seiner ersten Ausgabe der Loci alle Verbindungen mit der Philosophie und Scholastik hinter sich ab. To meint er, der Begriff des freien Willens sei der Schrift ganz sremd und stamme aus der Philosophie. Auch das Wort Bernunft (ratio) stamme aus Platos Philosophie und sei zleich verderblich. So weit sei es gekommen, daß es außer den kanonischen Schriften in der Kirche gar keine lauteren Bücher wehr gebe. Was an kirchlichen Commentaren an's Licht zetzeten sei, rieche nach der Philosophie\*\*\*).

Die Philosophie hat die menschlichen Kräfte zu sehr verberrlicht. Im Gegensatz zu ihr antwortet er auf die Frage: Eb es einen freien Willen gebe, und inwieserne er frei sei? "La alles, was geschieht, mit Nothwendigkeit nach göttlicher Forausbestimmung geschieht: so gist es keine Freiheit unseres Willens"+). Der weit verbreiteten Ansicht des Duns Scotus:

<sup>\*)</sup> a. a. D. 2236, 2237.

<sup>&</sup>quot;) a. a. D. 2245.

<sup>\*\*\*)</sup> loc. theol. ed. 1521, Corp. Ref. XXI, 86.

<sup>†)</sup> Situe libera voluntas et quatenus libera sit? Quandoquidem omnia quae eveniunt necessario juxta divinam praedestina-

"die Erbfünde sei nur der Mangel der ursprünglichen Gerechtigkeit", hält er entgegen: Ob nicht, wo Mangel der ursprünglichen Gerechtigkeit und des Geistes sei, da in der That Fleisch, Gottlosigkeit, Berachtung der geistlichen Dinge sein müsse. "Benn kein Licht da ist, so ist in uns nichts denn Finsterniß, Blindheit und Jrethum. Wenn keine Wahrheit da ist, so ist in uns nichts als Lüge. Wenn kein Leben da ist, so ist in uns nichts als Sünde und Tod".\*) Und so kommt er zu dem Schlusse, das alse Menschen mit ihren natürlichen Krästen in Wahrheit und immerdar Sünder seien und Sünde thun\*\*). Wenn das Gewissen unser zerschättert, so wendet sich dieses nur mit Schrecken von Gott ab und scheut ihn als einen gransamen Henker und ungerechten Richter \*\*\*).

Die vorausgehende Gnade, in ber Gott uns mit seinem Geiste anhaucht, bewirkt, daß wir wieder flug werden, unsere Sünden erkennen und in heilsamen Schrecken darüber gerathen. Gine weitere Wirfung der Gnade tritt ein; wenn er seiner strasenden Zucht Maß und Ziel sest, uns irostet nich erklärt, daß er uns gnädig sei  $\dagger$ ).

So geht Melanchthon in ber ersten Ausgabe seiner Loci mit Luther hand in hand. Aber bis zum Jahre 1583 ist ein völliger Umschwung ber Meinung bei ihm eingetreten. Melanchthon kam von ber Schule ber humanisten, von ber Schule Renchlins her: Die Achtung vor ber Philosophie bes classischen Alter-

p. 87. cf. l. c. p. 89: Quid igitur, inquies, nullane est in rebus, ut istorum vocabulo utar, contingentia, nihil casus, nihil fortuna? Omnia necessario evenire scripturae docent.

<sup>\*)</sup> l. c. p. 98. 106.

<sup>\*\*)</sup> l. c. p. 101: Omnes homines per vires naturae vere semperque peccatores sunt et peccant.

<sup>\*\*\*)</sup> f. c. p. 109. ...

<sup>†)</sup> L c. p. 111.

and war ihm zu tief eingepflanzt. Je mehr er fich Luther agenüber fühlen lernte, um fo unachdenter folgte er bewilte ... Impulsen. Die fittliche Berantwortlichteit bes Menichen, i die ihm mit Recht alles ankommt, scheint ihm burch jewe tre gefährbet zu fein. Es ift merkwarbig zu feben, wie er in einem Entwurfe vom Jahre: 1539 und in ber zweiten um-:tarbeiteten Ausgebe ber Loci vom R. 1536 mit aller Ent: wiedenheit feinen eigenen früheren Anstichten entgegentritt, und eine wer bie andere ber gefturzten Größen wieber aufrichtet. Im Sabre 1521, fab er bie theologische Terminologie durch die Philosophie vollständig verdorben; jetzt will er, daß man die Eintheilung ber menichlichen Kräfte von ber Bbilowohie her nehme. Die Eintheilung Ciceros fcheint ihm die gerignetste zu sein \*). Dit ziemlicher Geringschätzung hatte a 1521: von Hieronymus gesprochen; jett braucht er ihn zur Betraftigung für feine Anficht \*\*). Früber nahm er Laurentins Balla gegen Ed in Schutz; jett fagt er: Balla und die meiften Andern thaten Untocht, daß fie dem Willen des Renschen die Freiheit nehmen barum, weil Alles nach bem Beichluffe Gottes geschehe \*\*\*). Daß er freilich selbst anch früher alfo gelehrt habe, wird nirgends erwähnt. Bon ben Reueren wird nur Zwingli genaunt, ber fich biefos Fehlers ichuldig gemacht und die Frage vom freien Willen mit ber über die Prädestination vermischt habe. Und während früher die Lehre von der Prabestination im Lehrbuche ber Behre vom freien Willen vorherging, bilbet fie jest einen ber letteren Theile bes Buchs +).

<sup>\*)</sup> loci 1585 l. c. p. 378. Entwurf 1533 l. e. p. 276.

<sup>\*\*)</sup> loci 1521 p. 83. cf. loci 1535 p. 377.

<sup>\*\*\*)</sup> loc. 1535 p. 873: Valla et plerique alii non recte detrahunt valuntati hominis libertatem ideo, quia fiant omnia decernante Deo.

<sup>†)</sup> Entw. 1533 l. e. p. 383: Neque ex ratione, neque ex lege sed ax Evangelio judicandum est de praedestinatione. De-

Bollte nun Melanchthon bie Freiheit bes Willens bis gu einem gewiffen Puntte gewahrt wiffen, so mußte fcon in ber Rebre von ber Erbfunbe eine Menberung eintreten. Die fcbrof: fen Sage ber erften Zeit machen in ber zweiten Sauptausgabe viel milberen Formen: Plat, bie alle noch Raum laffen für einen geringen Grab ber Freiheit. Vor allem begegnet und im 3. 1535 eine ftvenge Unterscheibung awifchen ber Substang, bie von Gott geschaffen, und ber Rrantheit, Die nach bem Kall binzugetreten ist: Discorni debet substantia « Deo creata et vitium seu αταξία quae postea accessit \*) Und biefe strenge Unterscheibung zieht nun in ber britten Bauptausgabe ber Loci ihre Consequenzen babin, baß fie einen Reft ber Ertenntnig in Bezug auf bas Gefet, welches Gott ursprunglich ins Berg geschrieben bat, und einen Reft ber Anftimmung zu biefem erkannten Gefete übrig lagt, und von ber erfteren nur fagt; fle habe nach bem Falle begonnen buntler zu werben als sie war, und von ber Zustimmung, sie werbe burch Zweifel verwirrt \*\*). Diese hinzugetretene Berberbnig, beren Berbaltnig au ber von Gott erschaffenen Substanz er burch bas Bilb ber Krankbeit im Jahre 1535 beutlicher zu machen gesucht hat, wird hier 1548 zu bemselben Awede als accidens charatterifirt \*\*\*). Welcher Proces er-

inde non alia causa praedostinationis quam justificationis quaerenda est.

<sup>\*)</sup> loc. 1535 l. c. p. 385 cf. p. 384: Significat igitur coacupiscentia in hac quaestione non substantiam creatam a Deo, sed morbum, qui accessit post lapsum, id est araştar seu defectus et pravas inclinationes in mente, voluntate et cacteris viribus.

<sup>\*\*)</sup> loc. 1543 l. c. 675, 676. Est igitur res bons et notitis legis naturae. Etsi enim post lapsum cospit case obscurior, et assensio conturbatur dubitationibus, tamen quantum ejus lucis reliquum est, res bons est et Dei opus.

<sup>. \*\*\*)</sup> l. c. p. 676: Etai autem in hac corruptions naturae etiam

jeint unn als der normale, wenn das berufende Gotteswort bem Sunder verkündet wird? Rach Melanchthans. Ausicht vermag der natürliche Mensch Folgendes zu thun: er vermag es, nicht zu widerstreben, er vermag es, sich um den Seharsam Rühe zu geben, er vermag es, sich mittelst des Wortes zu stärken: "Obwohl aber der Wille mit der Schwachheit zu tämpsen hat, so kann er doch, weil er das Wort nicht wegs wirft, sondern sich durch das Wort aufrecht hält, den Trost erlangen"\*). Und nach dieser Darlegung stellt Melanchthon sür den Act der Bekehrung als die drei wirkenden Ursachen din: 1) Gottes Wort, 2) den heiligen Geist, 3) den Wilsen, der nicht müssig ist, sondern gegen seine Schwachheit ankämpft\*\*).

Die dritte Hauptausgabe ist bemüht, biesen neuen Stands runkt zu vertheibigen und zu erläutern. Zu biesem Zwecke sagt er unter anderem: "Die Bekehrung bei David geschieht nicht so, als wurde ein Stein in einen Feigenbaum verwanstelt, sondern der freie Wille thut auch etwas dabei. Nachdem Lavid das strafende und verheißende Wort. gehärt hat, gesteht

affectus praecepti lege Del contaminantur et siunt per accidens vitiosi etc.

<sup>•)</sup> loc. 1535 l. c. p. 376: "Imo cum a verbo ordiri debeamus, certe non repugnandum est verbo Dei, sed amitendum ut obtemperemus et intuenda promissio Evangelii quae universalis. Quamquam autem Inctatur voluntas cum jufirmitate, tamen quia non abjicit verbum, sed sustentat se verbo, consequitur consolationem. Et Sp, s. ibi efficax est per verbum."

<sup>••)</sup> l. c. p. 376: In hac lucta hortandus est animus, ut omni conatu retineat verbum. Non est dehortandus ne conetur, sed docendus, quod promissio sit universalis et qued debeat credare. In hoc exemplo videmus senjungi has cansas: Verbum, Spiritum sanctum, et voluntatem, non sane otiosam, sed repugnantem infirmitati suae.

er wistig und frei sein Vergehen. Auch thut sein freier Wille etwas, wenn er sich mit dem Guttesworfe: der Herr hat beine Sande hinweggenommen "aufrichtet". Und indem er den Bursuch macht, sich mit diesen Worte aufzurichten, wird er schon vom heitigen Geisse unterstützt nach jenem Worte Panki: "Das Gwangelium ist eine Araft Gottes selbg zu muchen dem den; der nicht widerstrebt, das ist den, der die Berbeitung nicht verachtet, sondern ihr beistungt und glaubt""."

Sett kommt natürlich mit seiner Snabe zuder, beruft bewegt, unterstützt; unsere Ausgabe aber ist es, zuzuseben, daß wire nicht widerstweben \*\*). Und wie er dies "nicht widerstreben" sosse, dassen weist er auf eluige alte Schriftseller hin, welche sagten: "Liberum arbitrium in homine kacustutem wass applicanci so ad grutiam", und er erkärt dies mit den Mouten: aucht promissionem et assentiri conatur et abieit pregntu sontra conscientiam \*\*\*).

Belsies Resultat haben wir? Die stelliche Verantworklickett für das verwachene Heil wird mit Recht von dem Willen des Menschen abhängig gemacht. Was vermag nun dieser Wille, ehe die vorlausende Gnade an ihn herantritt? Nichts. Und während sie an ihm wirkt? Hier erfolgt die Antwort, die Anstoß erregt hat: Er vermag etwas Entsprechendes zu thun, einiger Maßen beizustimmen, ihr entgegen zu kammen. Das also was seine Anregung empfängt durch die zuvorkommende Gnade ist ein Krim des positiv guten Willens, der noch in dem nachrischen Wenschen ruht.

Er trug nicht viel zur Empfehlung biefer Lehte bei, als bas Angsburger Interim, bas ben Thpus ber römischen Lehre, nur hie und ba in verstellter Form, wiederbringt,

<sup>\* \*)</sup> lee. 2548 p. 659.

<sup>\*\*)</sup> l. s. p. 658. Deus anteversit nos, vocat, movet, atjavat, sed nes videriums no repugnomus.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> c. p. 659.

auf die Frage: auf welche Weise der Mensch die Rechtsertis gung bekomme? die Antwort brachte: "Wiewohl Gott den Renschen gerecht macht — ohne sein Berdiemst; doch handelt der darmherzige Gott nicht mit einem Menschen wie mit einem toden Block, sondern zeucht ihn mit seinem Willen, wenn er zu seinen Jahren kommt";\*) und wenn dann das Leipziger Interim auf dieselbe Frage, wie der Mensch vor Gott gerecht werde, unter andern sast mit denselben Worten. antwortet: "Gleichwohl wirket der barmherzige Gott mit den Menschen nicht als mit einem Block, sondern zeucht ihn also, daß sein Wille auch mitwirket, so er in verständigen Jahren ist \*\*).

Es leuchtet ein, wie damit, daß. Welanchthon sich wit seiner Lehre vom freien Willen unmittelbar an die Lehre des Augsb. Interims auschloß, die ganze Frage nun in ein ein deres Licht trat. Die offendar römische Richtung dieses Interims gab nun auch der Lehre Welanchthons einen ganz anderen Hillen noch immer als im Zaume gehalten ansehen konnte von seiner Rechtsertigungslehre, so war dies jetzt sür seine Gegner nicht mehr möglich, welche überzeugt waren, daß er auch in dieser Lehre dem römischen Theil Concessionen gemacht habe. Dazu kam dann auch noch der aus dere Umstand, daß man früher Melanchthans Lehre vom freien Willen eben als Melanchthons Lehre ansah; nun aber, im Leipziger Interim stehend, sollte sie die Bedeutung eines Bekenntnisses der sächsischen Krirche gaminnen.

Schon im Streite gegen bas Leipziger Interim tritt beher Flacius gegen biefen Kunkt: baß Gott mit uns nicht wirke als mit einem Block, mit dem Sate hervor: "Das ift wahr, denn ein Block kann Gott weder lieben noch haffen. Aber ein Mensch von Natur haffet und spottet Gott. Rom. 8.

<sup>\*)</sup> f. Bied b. breif. Juterim. Angeb. Juterim: Art. VI.

<sup>\*\*) 1.</sup> e. Leipz. Interim: Art. I. (ju Pegan verglichen) Bie ber Menfc far Gott gerecht wirb?

٠.;

1. Kor. 2. Darum handelt Gott als mit dem, des Wille und Herz gar wider Gott ift. Es liegt aber hier begraben ein papistisch meritum de congruo und Stücklein vom freien Willen \*)".

- Und so entwickelte sich benn aus bem Leipziger Interim auch biefe Frage zu einer Streitfrage, welche bie Rirche aufs Beffte erichütterte. Dan Welandthons Anfict im Leivziger Snterim eine Aufnahme gefunden hatte, ftellte fie unter benfelben Argwohn und Berbacht, unter ben ber Sat von ber "Rothwendigfeit ber guten Berte jur Geligfeit" getommen war. Und wenn vielleicht auch ohne bies die Rrage über ben freten Willen noch zu einer Controverse geführt hatte, so wurde fie boch nimmer mehr zu einer folden gefahrt haben, welche ihren aufregenden und leibenschaftlichen Sharafter ber Stimmung verbantt, bie bas Leipziger Interim erzeugt batte. Wir faben, daß Pfeffingers Quaostiones ben Anlah gaben, einen besonderen Rumpf über bie gegen Luthers Lehre berootgetretenen Gegenfabe ju beginnen. Man barf nicht fagen , bag Bfeffinger über Melanchthone Lebre binausgebe. Ep: entwickelt, uur bie fpatere Lehre Melanchtbons. 200 ibm Amsborf in jener Schrift, in welcher er kuetft Afeffinger öffentfich angriff, ben Borwurf machte, et lehre: "baf ber Denfch fich aus eigenen natürlichen Rraften feines freien Willens gur Gnabe fchicken und bereiten tonne, fo bag ihm ber beilige Gelft gegeben werbe, wie bas die Sophisten Thomas, Scotus u. A. auch gelehrt batten", fo kontte ihm Pfeffinger in feiner Gegenschrift ! mit Recht antworten, daß er in feiner-Dieputation vielmehr gelehrt habe: ,bag ber beilige Beift unfere

<sup>\*)</sup> Der Theologen Bebenten. Mit einer Borrebe und Scholien burd Gallus und Flacius E 1. 2.

<sup>\*\*)</sup> Antwort: D. Johan Pfeffingere, Paftorie ber Kirchen zu Leiptzig. Auff bie Offentliche Beffentnis ber reinen gare bes Evangetij, und Confutation ber fhigen Schwermeren, Ricfafen von Ambeborff. Wittemb. 1558.

Natur erwecken und auxegen musse, damit sie verstehe, iges benke, wolle und thue, was recht und gottgesällig ist." Aber allerdings schreibt er danu dem freien Willen die Kraft zu, der Anregung und Bewegung des heil. Seistes "zu gehorchen und zu folgen", wenn dieser "im Herzen neue Lust und Neisgung zu allerlei geistlichen Tugenden erwecket".

Das Interesse seiner Polemit geht nur bahin, zu bestreisten, daß die Ratur des Menschen sich wie eine Bildsaule aber ein Stein zegen die Einwirtung der göttlichen Gnade verhalte, mit Rothwendigkeit derselben widerstrebe. Er geht aber zu diesem Zwecke nicht so weit, daß er dem natürlichen Willen die Arast zuschriebe, ohne die Beihülse der vorlausenden Gnade die Gnade selbst zu ergreisen. Er begnügt sich mit der Annahme eines noch vorhandenen schwachen Restes von gutem Willen, der, an und für sich noch nicht fähig die Gnade zu wollen, durch die Einwirfung des heil. Geistes so weit erregt und gekrästigt wird, daß er der Gnade leise zustimmen kann \*\*),

Faßt Flacins Pfeffingers Lehre richtiger auf, als Amsborf? Seine erste Schrift gegen Pfeffinger ist die genannte.
Refutatio propositionum Pfossingeri de libero arbitrio.
Gleich auf den ersten Blättern gibt er einen geschichtlichen Ueberblick, weist auf die Lehren der heidnischen Philosophie über den freien Willen hin, nennt die griechischen Bater, die unter ihrem Einstuß stehen, berührt den Kampf zwischen Pelagius und Augustinus, den Abfall der scholastischen Theologie von dem kirchlich angenommenen Augustinischen Lehrbe-

<sup>•)</sup> cf. Quaest. Art. XI: Cum de spiritualibus actionibus quaeritur, recte respondetur, humanam voluntatem non habere ejusmodi libertatem, ut motus spiritus sancti sine auxilio spiritus sancti efficere possit. Unb Art XXXIV: Spiritui s. primas partes tribuendas esse affirmamus, qui primum ac principaliter movet per verbum corda ut credant.

<sup>\*\*)</sup> Deinde et nos, quantum in nobis est, assentiri oportet, et moventi Spiritui s. non repugnare sed nos verbo subjicero:

Preger, Flacius II.

griff, ben Kampf zwischen Auther nut Erasuns, die Bandlungen, die Melanchthon in seinem Sehrbuche durchmacht, die Sähe des Augsburger und Leipziger Interims und geht don da aus auf die Schrift Bieffingers über.

Der Beweggrund, ber ihn zum Kauspfe uit Pfessinger treibt, das Stel, das er mit allen seinen Sapen im Ange hat, ist die Reinheit der evangelischen Lehre von der Rechtsertigung, des Sünders durch die freie Gnade Gottes. Und diese ist ihm durch Pfessingers Lehre gefährdet. "Ursprung und Quelle der größten Irrshämer, namentisch in der Lehre von der Rechtsertigung, war zu allen Zeiten die Werkenung das natürtichen Berderbens oder die allzugroße Erhebung des speiten Willens oder der menschlichen Kräste."

Flacins gibt ben Synergisten insweit seine Zustimmung, als sie lehren: ber Mensch vermöge mit seinen Kräften bas natürliche Berberben nicht gänzlich zu besiegen, Gott volktommen zu gehorchen, die Gewechtigkeit seiner Werbe, die Bersschung mit Gott und das ewige Leben zu erlangen. Aber das macht er ihnen zum Borwurf, daß sie lehren, as sei noch so viel von den natürlichen Kräften im Monschen, daß er vor der Wiedengeburt in Bezug auf die innexen geistlichen Regungen gegen Gott etwas zu thun vermäge, daß nach ihrer Lahre der Geist das Wort Gottes zu erkennen, der Wille der vorgehaltenen Lehre nicht bloß zuzustimmen, sandern ihr and einigermaßen zu gehorchen und Gott anzungen vermöge.

Gang zutreffend ist wit dieser Charafteristik Pseffingers Lehre ebensowenig bezeichnet, als es von Amsborf geschehen war. Denn nach Pfeffinger ist, wie wir sahen, der natürliche Mensch nicht ohne die Amregung und Unterstühung des heil. Geistes fähig, sich an die Gnade hinzugeben, sie zu erkennen und zu wollen. Die Streitfrage, Pfeffinger gegenüber richtig gestellt, sautet vielmehr also: welcher Art die Einwirkung des heil. Geistes in Bezug auf unseren natürlichen Willen sein müsse, wenn ein neues Leben in uns entstehen soll? Und da sinden wir in der That zwischen Flacius und Pfessinger eine große Dis

sern. Denn mahrend Pfeffinger den natürlichen Willen und; für sühig hält, dem heitigen Geiste, sobald dieser die Auft und Nelgung zu allenlei geistlichen Engenden im Menschen erwestt, leise zuzustimmen, zu folgen, zu gehorchen und Gott ung hülfe zu ditten: lehrt Flacius, daß der natürliche: Wille statt sähig zu sein, der Anregung des heil. Geistes zu solgen, dieseibe vielmehr auss Neußenstie hasse und ihr widerstrude, daß also zur Wiedengeburt die neue Schöpfung eines guten. Willens nöthig sei.

Wir unterlassen es hier, weiter auf den Kampf bes Flacius mit Pfessinger einzugehen. Diesen Kampf witt bald gang: ins Dunkel vor jenem mit Strigel, der ein bedeutendemer Gegner als Pfessinger wax.

Im Schlosse zu Weimar standen sich im August bes 3. 1560 die beiden bedeutendsten Bertreter der zu Tage getretenen Gegensche gegenüber. Hier entwickelten batte vor einer ansehnlichen Bersammlung ihre besten Krüfte. Wir betrachten den Kamps der beiden Widersacher, um; aus demselben das Ziel beider und die Wassen, mit denen sie es zu erstreiten suchten, kennen zu lernen.

Mit Nothwendigleit führte gleich der Anfang der Disputation die beiden Gegner zu der Lehre von der Griffunde, in
welcher die Antwort über den freien Willen ihre nächsten
Stütpunkte zu suchen hat. Und als da Victorin Strigel wis
der Erwarten des Flacius erklärte, daß der Mensch durch die Erhsunde nicht bloß die geistlichen Güter und Kräfte verloren
babe, welche dem göttlichen Ebenbilde vor dem Falle eigen
waren, sondern daß auch die entgegengesetzen positiven Uebel
dafür eingetreten seien, welche Uebel er als beständige und
tranrige Zweisel des Verstandes au Gatt und seinen Versheißungen, als Hinneigung des Willens zu dem, was Gott
verboten hat, als Storung, Unordnung, Bestedung alber nas

194  $\mathfrak{g}\iota^{:}$ lı: e bo

Die Substanz bes-Menschen aber theits Strigel solgender Beise: "Die substantiellen Theile des Menschen sind Look und Seele. Die wesentlichen Eigenschaften der Soele find Berstand, Wille, Herz"\*). "Den freie Wille ist bis Combination von Berstand und Willen \*\*)."

Bon diesen-wesentlichen Eigenschaften der menschlichen Seele, von Berstand, Wille, Herz, halt-Strigel daszunige für unverklerdar, was ihren Begriff ausmacht, wan Verstande: daß er verstehe, bende, Selbsibewußtsein habe; vom Willen: daß er nicht ein binder Naturtried sei, wie die niederen Creaturen ihn haben, sondern daß er frei von Jwang nut Rothwendigkeit begehre \*\*\*); vom Jerzen: daß es von der Natureingepstanzte Empfindungen und Neigungen habe:

Betliebar d. h. Accidens sei dieser wesentlichen Eigenschaften gute ober schlechte Beschaffenheit. So sei zene Compination von Berstand und Willen, welche Steigel seine Willen nennt, vor dem Falle unversehrt, gesund, ohne Sunds, irrthum: und Störung der Reigungen gewesen. Run aber habe sich die Beschaffenheit der einzelnen wesentlichen Eigensichaften gedndert: der Berstand sei sein erlenchteter mehr, sowen wandle in Finsternis und Irrthum; der Wille sei nicht mehr auf Gott gerichtet, sondern begehre das Gottwidvige; die Reigungen und Begierden des Herzens seien nicht mehr

<sup>°)</sup> p. 53

<sup>\*\*)</sup> p. 58: Liberum arbitrium significat intellectum et voluntatem.

<sup>\*\*\*\*)</sup> p. 25: Discerno voluntatem ab omnibus naturaliter agentibus, quoad proprietates: quales sunt terra, stellae et omnes creaturae, exceptis hominibus et angelis. Sed voluntas non agit naturaliter, sed agit suo quodam modo. cf. p. 30: Nam si necessitas aut coactio posset adferri voluntati humanae, non esset voluntas, sicut clare dicit Lutherus in multis locis: Voluntas, quae potest cogi et cogitur, non est voluntas, sed noluntas.

ii · )

. .

bem beiligen Billen Goites untergeordnet, fonbern geftort, verwitet! woll Selbsthicht. Dieselfanbliche Beichaffenheit bebe aber bie wesentlichen Eigenschaften und ihre Combina tion, ben freien Willen, nicht auf; fle hemme biefen nur "), mache ihn matt und schwachen. "" Aur Berbeutlichung biefer Auflicht von: bet Bemmung und Schwachung ber wesentlichen Elgenfchaften ber menfc-Nichen Subfang fühet Steigel bas Gleichnis von bem Magnet an, welcher, nachbeit er mit Awlebeflaft befirten worben, aufbore bas Gifen anzugieben, und gum Gebtuuche biefer Eigenficht erft wieder burd die Anwendung bes Bodestutes gellungen Benne! Bei welchem Gleichnisse man' vorent im Auge zu behalten hat, bak Stifael unter ben butch bie Erb Mube geheminten Ktaften nicht etwa gehemmte Attibe gute Reafte, fonbern nur bie fiebemmten Attlich neutralen Rrufle; With Etwa die Regungen des Glaubens; ber Liebe, Jondern die fittlich weder aute noch ichlechte Wahlfreiheit; alfo ben naturlichen "modus agonilis" bes freich Willens verftebt \*\*\*). married on the

. : ::

.1 . . . . .

Ante lapsum fuit integrum, sanum, sine peccato, sine errore et perturbatione affectuum; nunc autem impeditur in intellectu erroribus, in judicio et voluntate aversione a Deo et conversione ad objecta contraria Deo et legi ipsius, in corde pravis affectibus ruentibus contra legem Dei.

p. 23: Sed homo, sicut retinet substantiam corporis et animae, quamvis languentem et debilem etc. cf. p. 27: Voluntas, quae differt ab aliis naturaliter agentibus, etiamsi languet ac impeditur aut etiam incitatur ab aliis causis.

p. 23: Jta etiam retinet intellectus suam proprietatem seu modum agendi, qui etiamsi impeditur succo alii, id est peccato originis: tamen remoto hoc impedimento et sanato per filium Dei, redit natura ad suam proprietatem et agit aliter quam natura bruta. 'rf. ibid: Quod exemplum tantum ideo propono, ut intelligatur discrimen inter substantiam et pro-

Rur mit Wiberstreben geht Masins auf biefe Erkoternin: gen Strigels ein: "Ich febe", ruft er gleich im Anfange berfelben Strigel entgegen, "baf bie Disdustion von ber Dheologie in bas Gebiet ber Philosophie fich berirrt." Seine 20: sicht ift, ben Gegner von dem Begriff ber Erbfunde aus zu der Lebre von ber ganglichen Erftorbenheit bes freien Willens ju brungen. Immer wieber konntt er auf die Focherung zurude Bewelfe mir aus bem Warte Gattes, bag bus, wis von dir feldst in der Lebre von der Ethsunde als Wahrbeit antriannt aft, in der Lehre vom freien Willen nichts welth." fir wieß Strigel vor, bag er fein Zeugteiß aus Gattas Mart bringe, sonbern nur philosophische Grunde, bie in biefer Sathe nichts mit Gickerbeit beweisen ober widerlogen fonnten. Er languet, bag man etwas in der Kehre: von der Erbfünde pher über das Berhältniß des froien Willens in dem Muicht Gotles fastseine könne ohne bie beil. Scheift. Dagegen vetwahrt fich Strigel, baf die Unterfcheibung bon Subftang und Voeibens eine : erbichtete und sertifice Unterschalbung fel. Gewife Dinge seien auf nathriiche Beife zu orkmnen und berarften nicht eines besondeten Schriftzeugniffen: Der Unter: idies zwifchen Gubftang und Accidens falle ins Gebiet ber natürkichen Erkenninift. Alle Gelehrten "in gang Guropa" verstünden diesen Unterfchieb. Und et mache benfelben, weil er nicht wolle, daß man den Menschen durch die Lehre von ber ganglichen Erftorbenbelt bes freien Willens gu einer Bilb: faule ober einem Aloke mathe.

Der "Kindund, ben Flacius von jener Unterschibung mischen Substanz- und Aceidens und ihrer-Auwendung auf die Erbsinde-hatte; — und Flacius feht sich gegwungen, ihn auszusprechen und in eine Bosemit darüber kingugehen, da sich Strigel undt davon abbeingen lätt — sein Kindund

publistes, quae nen possant a ambitantia tolli sian que abolitione, et inter privationem.

ist ber: Strigel halte bas erbsimbliche Berberben für ein boles Accidens an einem Subjecte, das seinem Wesen unch nach gut ist\*). Das von Strigel gebrachte Gleichnis von Magnete hat ihn in dieser Melung bestärkt: Dadurch oder schricht dem Flarius das erbsündliche Berberben zu oberpläcklich gesätzt: er ist überzengt, daß das erbsündliche Berberben in das immerste Wesen des Menstiben: eingebrungen und die fubstanziellen Kräfte nicht etwa gehemmt und geschwächt, sondern verberbt und zum Theiler vernichtet habe. Zu dieser seinteren Aussage glaubt er sich gendkhigt, well bei der Annahme Strigels noch immer eine sittlich gute Kraft in dem gefallenen Wenschen zurückbleibe.

Rim mar in ber bisherigen Erposition Strigels biefe' Wn: nahme einer noch vorhandenen sittlich guten Kraft noch nicht mit Mothwendigteit eingeschloffen; nur eine gehemmte; auf ble Motens gurudgebrimate Babifreiheit war von ihm behandtet worben; bie leere Bablfveibeit ift aber felbft in ihrer Integrität an fich weber gut noch bose; sie unterfcheibet fich von bem mit fittlichen Regungen erfallten Billen; Diefer Unterfchieb mifchen ber Geeren' Batifreiheit' unb ber wit pofitib guten Rraften erfallten Kreiheit wird aber: weber wow Gtrigel noch von Flacius gehörig beachtet: Strigel wirft im Berlanf bes Streites beibe gufammen und vertheibigt beibe, mahrenb boch, wie man mit Deutsichkeit erkennen fann, fein Intereffe nur in ber Bertheibigung: ber nicht völlig vernichteten Bublfreiheit liegt. Durch biefe Bermischung aber gibt er Maeins oin Recht gur Polemif. Aber auch fir Flacins war die Richt: benehrung biefes Unterfchiebes won tolen Wolger, indem er, weil er in bem freien Billen nur ben mit positiv guten Rraften erfüllten Willen fah, fich nicht anders als mit ber Debre von ber völligen Bernichtung bes freien Billens helfen gu tonnen meinte.

<sup>\*)</sup>up. 24:2 Sic. vis correstionem esse acsidens quoddam malum in quodam subjecto bono.

Indem nun Flacius gegen eine Meinung andämpfle, welche die Erbfände als ein bojes Aocidens an einem Sadjecte, das au sich noch gut war, anzusehen, und somit noch
etwas positiv Gutes an: dem Billen übrig zu lassen schwar glaubte er diese setische Meinung dadurch vernichten zu können, daße er den Beweis lieferte, daß die Substanz des Menihren von der Erbsünde zum Theil vernichtet und dadurch in
ihren übrigen Theilen völkig anders geworden set.

Er erknnert an Auther, ber in ber Erklarung gum 1. Much Mofis lehre, bag ber Sünbenfall eine Umwandlung bes gangen Menfchen auch feiner Substang nach bewirtt babe. Allerdings set die Substanz des Leibes und der Seele nicht gänglich aufgehoben -- aber jene vornehmsten: wesent: fichen Gigenichaften, die man ale Bilb Gottes bezeichne und die nicht ein äußerlich Accidens gemesen, seien nicht mehr vorhanden \*). Daraus, dass bas Subject auch mach bem Falle noch vorhanden ist, folge noch lange nicht, daß die Erbfinche wur ein Accibens fei. Denn viele Dinge wurden ihrem Wesen nach verberbt, von benen doch bas Suchject ober irgend eine gröbere und uneblere Befenstraft gurudbleibe. Es gebe ein zweifaches Berberben bes Befens: bas eine fei bie gungliche Bernichtung eines Indipihumms, die Auflöhung eines Rampers in seine Elemente, basicandere finde statt, wenn nur ber beste Theil ber Substang, welcher gumeist feuriger aber luftiger Art fet, entichwinde und zu Grunde gebe. Go werbe 3. B. der Wein verberbt und fauer, wenn jener beste Theil ber Substang aus ihm entmeiche; ober ber Beib alt und ichwach, wenn bie Bluthe ber Jugend ihm entichwinde \*\*).

Richts berechtigt, in diefer Darlegung, bie Flacius von feiner Ansicht gibt, bie Lehre ausgesprochen zu finden, bag bie

t

•

t

17

ř

Z

ģ

.

.

1

<sup>\*)</sup> p. 24: Verum est: snimi et corporis substantia non est prorsus sublata, sed illae primariae proprietates, quae sunt imago Dei et non tantum accidens externum, ubi sunt?

<sup>\*\*)</sup> p. 54. 55.

Gröfünde Substanz für sich sei. Es solgt aus ihr unt, daß die Erbsünde eine Werlust vor ebeisten Substanz und eine Beridenbeit der übrigen Substanz sei. Wenn beher Flatins dem Gegner auf seine Frage, die er in der zweiten Signing stellte: willst den läugnen, daß die Substanz sei. so hat man zur Erkanng von des sieles Ausbruckes sich einstweilen mit den so eben gegebenen Erklärung von der Verderbung des Wesens und mit einer gleich nachher gegebenen Aeusewung über das Bild Gottes zu begungen, von dem er sagt, es sei die exemptin der mainis \*\*).

Denn ba Strigel bie Erbfunde für ein Accidens ausgegeben hatte, und fflacins biefen Ausbrud als einen ungenis genben und an wenig fagenben aufah, fo verfucht er ihn in ber britten Sinung umzustoften burch bie Bemertung, bes man bann and confequenter Beife bas Bilb Gottes, ju wd: dem ber erfte Menfch erfchaffen mar, als ein Megibens be: zeichnen muffe. Maclus weist barauf bin, bag bie Scholasti: ter gelehrt hatten, die ursprüngliche Gerechtigkeit sei micht ber Natur bes Menfchen anerschaffen gewefen, sondern fie fei nur eine Bugabe gewesen, welche ohne wesentliche Beriebung ber Ratur wieber hatte wegannommen werben konnen, so eiwe wie man einem iconen Detboen eine Krone, bie ibm aufge -fest worben, wieber bom Janpte nehmen konne ohne beffen Ratur zu verletzen. Set mun bies bas Benbaltulg ber ut: fpränglichen Gerechtinkeit quen Weien bes Menfchen gewefen, fo folge, bag auch bie Erbfunbe in einem abnlichen Berhalt niffe zum Wefen bes Menfchen ftebe und nicht gum Befen

<sup>\*)</sup> p. 33: Vict. Visne negare peccatum esse accidens? Illyricus. Quod sit substantia, dixi Sezipturam et Lutheram affirmare.

<sup>\*\*)</sup> p. 57: Vict. Autagnaista assurit, imagiaem Dei impressam homini in creations case namestantiem, hominis. Illyricus. Esse de essentia hominis affirmo.

bes Menschen gehore \*). In seiner Antwort auf biese Bemerkung kommt Strigel auf fein philosophifches Apiom gurud, bag bie Subftang bes Menfchen unverlierbar fei: "Wenn bie urspringliche Gerechtigkeit ein Theil ber Substanz bes Menichen gewesen wäre, so hätte fie nicht verloren ober verborden werben können burch ben Kall." Diese Meinung, bag bie Substautz bes Menschen nicht blok unverlierbar sei, sonbern unch nicht verborben werben kome, mußte natürlich Macins noch migtrauffcher gegen bie Anficht Strigels von ber Erbfunbe maden. Und diefes Miktrauen mußte noch beflärkt werben, als Strigel nun wirklich behauptete: "Die urfpringliche Gerechtigfeit war eine Rierbe, bie ber Mensch verloren bat. Bare fie nicht ein Accidens gewesen, so batte fie nicht verloren werben tonnen \*\*)." Placius erhebt fich bagegen init aller Entfchis-"Du fahft, bie urfprfingliche Gerechtigleit fei ein Accidens. Die unsprümgliche Gerechtigkeit ist eine vorzüglicher Theil bes göttlichen Ebenbilbes: Daraus folgt, bag bas gotte liche Genbild ein Accibens fei. Aber bas göttliche Genbild ift Substanz. Denn Gott hat eben bas Wefen bes Menschen selbst nach seinem Bilbe geschuffen, nicht bloß ben äußeren Schunter von Accibentien, welche von bem Befen abgeloft werben tonnen. Siehe auf welche Abgefchmaatheit bu gerathft! Und auf beine aus ber Bernunft bergeholten Grunde, bag namlich bie Subftang bleibe, nachbem ber Schmud binweggenommen ift, antworte ich: "Was bleibt? Es bleibet ber arme angere Leichmann und etwas von ber Seele; aber bie ebelfte Substang ift verloren, bem es ift verloren bas Bilb Gottes."

Flacius ist mit biefen Sagen auf eine Bahn getreten, bie für ihn verhängnisvoll war. Er hat später beshalb einen Kampf zu bestehen gehabt, ber feine Arafte aufrieb. Wir

İ

8

**F** 

1

:;

) i

;

ı

B 1

;

;

j.

ţ

<sup>•)</sup> p. 49.

<sup>\*\*)</sup> p. 53: Justitia originalis fuit ornamentum, quod amisit. Si non fuisset accidens, non potuisset amitti.

werben biesen Kampf über bas Wesen ber Erbsünde in einem besonderen Abschnitte darstellen. Hier genügen die bisherigen Andeutungen. Sie sind gegeben worden, theils weil sie ber historische Ausgangspunkt jenes späteren Rampses sind, theils weil sie über die Ansicht der Gegner in Bezug auf den freien Willen einiges Licht verbreiten. Zur Lösung der vorliegenden Frage hat bei dieser Disputation die Frage, od die Erbsünde zur Substanz des Menschen gehöre, oder od sie Accidens sei, nichts weiter beigetragen. Wir folgen dem weiteren Berlauf des Kampses über das Beihältuts des menschlichen Willens zur götstichen Grade.

Als Strigel die Berhaublung auf die Frage lenkte, ob der freie Wille des Menschen gezwungen werden könne, und diese Frage verneinte, als er dann aus der Schrift zu beweissen suchte, daß von Seiten Gottes die Besehrung nicht durch Industre, daß von Seiten Gottes die Besehrung nicht durch Industre, daß von Stande komme, woraus er dann den Schluß zog, daß der Wille des Menschen noch frei sei und ein mitstimmender Factor dei der Besehrung: so sah Flacius auch diese Frage als zu keinem Resultate sührend an und demerkte: Ich glaube, daß wir bald darin übereinkommen könnten, aus welche Weise Gott die Besehrung ausrichtet. Aber das dient uicht zur Sache. Die Frage ist und bleibt die, was der natürliche Mensch vermöge ober nicht vermöge:

Denin allerbings, sagt Flacius, bekehrt uns Gott mit unserem Wilken; aber biesen Wilken gibt er uns erst. Die Frage ist also: Ist es ber von Gott neu gegebene Wilke ober ist es ber Wille bes natürlichen Menschen, mittelst bessen, die Bekehrung zu Stande kommt ? \*)

Bar nun eine weitere Instanz, auf die Strigek als auf eine für ihn gunftige ausmerkam machte, die Frage über ben Zeitpunkt der Bekehrung, für die Lösung der Frage von befeserem Werthe? Strigel verstand unter der Bekehrung uicht

<sup>\*)</sup> p. 74.

wachienen einer Beiferung, sondern einen alle beie beständigen Ginwirkungen der Enade vor moen Proces der Besserung, eine sorwährende Busse, wanern müsse die zum Tode. Er will nicht reden von atsamteit des heitigen Geistes in den Kindern, in welsett auf eigene Weise wirtsam sei; sondern er will von wachsenen reden, welche die Lehre sassen er will von wiel. Geiste unter Beistich bekehrt, sondern allmählich von beil. Geiste unter Beistimmung ihres Willens gezogen im "Wenn ich, das Wort Besehrung in diesem Sinne. wmmen, sagen würde, der Wille sei müssig, ähnlich einem wase, so wurde ich etwas aussprechen, was gegen meine richrung wäre \*)."

Aber auch bamit war nichts für bie Entscheidung. ber stage gewonnen, benn auch Flacius spricht von einer Mitvirlung des menschlichen Willens, nach bem das nene Leben n Menichen begonnen habe. Zwar hebt er hervor, daß man nit der Bekehrung bertommlich einen anderen Begriff versmbe, als es, Strigel thue, nämlich jene Thatfache, ba. burchs Biet die Buße und burchs Evangelium der Glaube gewirtt terbe - "und biefer Borgang hat einen bestimmten Aufang me eine bestimmte Grange innerhalb einer turgen Beit, fo. ag du fagen tannft: ber ift betehrt"; aber ausbrucklich lägt darins biefe Frage als nicht weiterführenb fallen und fagt: Ich fireite nicht mit bir über ben. Gebrauch bes Wortes Bedrung. - 3ch frage, ob bu jageft: ber Bille wirke mit, wor er den. Glauben empfangen ober nachbem er ihn emjungen ?! Strigel weicht biefer Frage aus mit ber Bemering, baß die Worte "vor!" und "nach" zweideutig seien; gebe ein "fesher" in Bezug auf die Zeit und ein "früher" Bezug auf bie Ordnung ber Ratur.

Flacius: Ich frage also mit Beziehung auf die Zeit: wher ober nachher?

<sup>\*)</sup> p. 42.

Strigel: Unsew. Kirchen haben so sein bisher nicht gerebet. Das trifft zugleich zusammen: der heil. Geist, das Wort und der Wilke, gleichwie zugleich da sind der Aufgang der Sonne und der Tag, da man zu arbeiten anfängt. So darf man also nicht die Bedehrung unter das Geseh der Zeitssige stellen. Aber wohl muß man Ursache und Wirtung unterstellen, wiewohl auch hier beides zugleich geschieht.

Flacius: Ich würsiche zu wiffen, ob. ber Diensch Sutet wolle mit gattlich gegebenem Willen ober mit seinem fleischen Willen? Denn bavon hängt unsere gange Streitfrage ab.

Strigel: Wogn braucht man bies ju miffen? :.

Flacius: Weil man wissen muß, was Gott: und was bem Menschen zuzuschreiben ist, und was unsere verberbte Natur sei und vermöge.

Strigel: Ich antworte mit Augustinus: Beibes ift Gottes Wert, das Wellen und Bollbringen. Die Gunde Gottes kommt in allen Qingen uns zwor und bereitet und zu, und wenn Gott dies nicht that, so konnen wir nicht than, was zu seiner Ehre vient. Und beibes ist auf irgend eine Weise auch unser Wert. Es geschieht weder das Wollen noch das Bollbringen, wenn wir nicht auch wollen. Anders ist der Wille thätig, anders das Stroh, wonn die Flamme es ergreist.

Mit diesen Worten: "die vordereitende Gnade wirft das gute Wollen; und wenn Gott es nicht wirkt, so konnen wir nichts Gintes thun; aber das gute Bollen ist angleich auch unser Wert" — war der stweitige Pankt im Dunkel gerlossen. Wer Strigel behauptet auch, daß er nie ins Klare gesetzt werden könne, daß wenigstens er nicht dazu sähig sei: "Bitte um Gottes willen, man wolle mir's zu gut halten: Ich kanns nicht ausmessen. Ist mirs ein Schand, so sei mirs ein Schand."

Da Strigel hier auf keine Weise bazu zu bringen ist, fich beutlicher zu erklaren, so sehr auch Flacius Protest erhebt und ber Kangler im Namen bes Herzogs ermahnet, so bleibt und mr übeig, die anderen Formen, wunter benen Strigel seine Meinung darstellt, noch zu prüfen, ehe wir es versuchen, eine Bermuthung über bas wahre Berhättniß der Ansüchten beiber Gegnen auszusprzechen.

Als Strigel in der Fortsetzung seiner Wertheidigung bement, er sage nicht, daß der freie Wille ein geistliches Wert
volldringen Tännerochne dem Sohn Gottes, der unseve Wunsden durche Evangeliumscheile, und ohne den heitigen Seist, der unsere Herzen bewege und leite: so weist Flacius auchdier auf die Undentlichkeit: dieser Bestimmung din, indem er dement, daß das "nicht ohne den Sohn Gottes" beides heißen. Hame: wir werden allein durch Christus zum Guten tüchtig der wir werden zum Theil durch Christus, zum Theil durch mieren Willen bekehrt \*).

Richer zur Enthüllung ber Anficht Strigels führte ein wert Gang, ben Flacius in ber fünften Sigung mit ber frage anhob: Gesteheft bu zu, bag ber Menich so erstorben in, bag er nichts mitwirfen konne?

Strigel: 3ch beteune, bag ber Menfch tobt fei in Beging mi feine Befreiung.

Flacius: On hast turzlich gesagt, daß der Mensch tobt in in Wezug auf die Gerechtigkeit und das Leben: ift er es nicht auch in Benng auf das gut Handein? — —

Strägel: Ein Anderes ift es, von der vollkommenen Ges meserfühlung reden, ein Anderes, von der Zustimmung zum Botte reden. Ich schreibe: die Erfüllung des Geseses den musickichen Kräften nicht zu.

Flacius: Glist du zu, daß der Wensch todt sei nicht um in: so ferne, als er sich nicht bestreien kann von Günde um Lod, sondern auch in so serne, als er nicht mitwirken der zustimmen kann bei der Bekehrung?

Strigel: Ich gebe zu, bağ er es nicht tann ohne ben beifen Geift.

<sup>°)</sup> p. 52 cf. p. 71.

Flac.: Ja selbst wenn ber heilige Geist hinzutritt: tann ber Mensch mit seinen natürlichen Kräften wirken ober mit wirken, wenn es ihm nicht gegeben wird von oben?

Strigel: Gin Anberes ift es von ber Geilung, ein Ande: res von ber Beilungsfähigkeit und ber Aneignung reben. Da Menfch ift in so fern tobt, als er nicht mit eigenen Rräften seine Wunden heilen tann; aber wenn ihm durch ben heiligen Geift und das Wort das Beilmittel bargeboten wirb, bann ist er wenigstens bei ber Annahme ber Bohlthat nicht gang tobt; fonft konnte eine Bekehrung gar nicht ftattfinben. Denn ich tann mir teine Betehrung vorstellen, bei ber es zugebt, wie wenn bie Aamme bas Strob ergreift. Der Bille ift fo beichaffen, daß er ben heiligen Geist und bas Wort verwerfen, ober unterftutt vom beiligen Geift auf gewiffe Beife wollen und gehorchen kann. Das Seilmittel ift himmlisch und gott: lich; aber es anzunehmen vermag ber Wille; zwar nicht ber Wille allein, aber boch ber vom beiligen Beifte unterftuste Bille. - - Man muß bem Billen, ber bereits vom beiligen Beifte unterftust wirb, wenigstens eine leife Auftimmung, ein Sawort auschreiben \*).

Roch beutlicher entwickelt Strigel seine Ansicht von bem Berhältniß des freien Willens zur Gnade in der siedenten Sitzung: "Ich sage nicht, daß der Mensch aus seinen eigenen Kräften Gottes Gnade ergreisen könne, sondern daß der heilige Geist unsere Hand ausstrecke. Und damit keine Zweideutigkeit oder Dunkelheit bleibe, so will ich dies durch ein Beispiel erläutern: Allein die Mutter oder Amme nähret das Kind; denn das arme Kind ist viel zu schwach, als daß es aus eigener Anstrengung seine Rahrung suchen könnte, er würde, wenn die Mutter oder Amme es nicht nährete, Hungeressterben. Die Frage ist nun, wie das arme Kind die Milch aus den Brüsten der Mutter an sich ziehe? Ich sage: das Kind ziehet und sauget die Wilch ein, aber nicht ohne das

<sup>\*)</sup> p. 105--107.

bie Mutter bem Munde bes Kindes die Richtung glbt. Wenn des nicht geschähe, so wurde bas Kind nichts bavon wissen."

So viel über Strigels Ansicht von der Kraft des freien Billens. Hören wir Flacius' Einwürfe! Wir fragen vorerst, wie saßt er Strigel auf. Er legt Strigels Gleichniß in solgender Beise aus: "Richt nur reichet die Mutter ihre Brust, sondern es sühlt auch das Kind einen Hunger in sich, und besit im Leibe die Kraft, die Speise auszunehmen: ja es bewegt den Mund und die Lippen, und ist zum Sangen bereit." "Strigel will also, daß in uns eine Kraft sei, die Rahrung, die Bohlthaten Gottes, zu verlangen und auszunehmen. In der That, du gibst damit dem verderdten Menschen eine überzuns große Krast in Bezug auf die geistlichen Dinge. Wohlan, längne, daß diese Meinung pelagianisch sein").

Belagianisch ift nun biefe Meinung Strigels nicht, wenn Etrigel die Lebre bes Belagius recht wiebergegeben bat, inbem 17 fagte \*\*): "Die Belagianer fagen, baß ber Mensch aus rigenen Praften bem Gefete genag thun tonne und bag er burch biefe Genugthuung gerecht werbe und bie Belehrung beginne; Gott fuge nur ben Schluß bingu. Dann festen ke der Sache die Spipe auf durch die Lehre von der Borbemitung, indem fie fagten, daß ber Menfch fich die Gnabe versienen könne nicht burch eine absolut entsprechende, sondern erbaltnismäßige Leiftung (merito congrui)", 3\*) Auch semielagianisch ware sie nicht, wenn ber lette Sat Strigels von em moritum congrui bas einzige ware, was ben Charatter es Semipelagianismus ausmacht, ober vielmehr wenn biefe ehre von dem meritum congrui nicht die nothwendige Conqueng ware von einem Sate ber Gemipelagianer, mit welem Strigels Anficht auf bas Genauefte zusammenftimmt. er Gat lautet:

"Es ift nicht zu zweifeln, bag jeglicher Seele von Ratur

<sup>\*)</sup> p. 131. 132.

<sup>\*\*)</sup> p. 96.

reger, Flacius IL

noch der Same der Tugenden (virtutum semina, bonarum voluntatum principia) durch die Gute des Schöpfers einge pflauzt sei; aber wenn derselbe nicht durch den Beistand Gottes erweckt wird, so kann er nicht zum Wachsthum der Bollendung gelangen"\*).

Der Hanpteinwurf des Flacius gegen diese Ansicht war, daß sie keinen Beweis der Schrift für fich habe, daß diek vielmehr überall eine gänzliche Erstorbenheit des freien:Willens gegen das Göttliche, ja eine Feindschaft gegen dasselbe lehre.

Als Strigel 2 Kor. 5, 20 anführte: "So bitten wir nun an Christi Statt: Baffet euch versthinen mit Gott", in welcher Stelle Paulus nicht von einem Zwange rede, der Disderstrebenden angethan werde, sondern zu überreden such, daß man sich zum Gehorsam neige, womit also der freie Wille und bessen Fähigkeit, die Gnade anzunehmen, vorausgeseht sit, antwortete Flacius in derselben Weise, wie Luther einst dem Evasmus über solche Stellen der Schrist geautwortet hatte: der Schluß vom Besehlen und Ermahnen aufs Gehorchenkonen sei unrichtig. So rathe und besehle Gott auch, daß wir den gauzen Dekalog halten sollten, obgleich wir es nicht vermöchten.

Strigel führte Act. 5, 32 an: "Der heltige Geift, welchen Gott gegeben hat benen, die ihm gehorchen", aus welcher Stelle solge, daß der Wilke dem heiligen Geiste zustimmen könne. Flacius antwortete: Hier sei zunächst von den außerordentlichen Geistesgaben, welche den bereits Bekehrten und in Folge der Bekehrung Gehorchenden gegeden worden seien, die Rede. Sodann machte er auf den Widerspruch aufmerksam, in welchen Grigel mit sich selbst gerathe, wenn er hier dem Willen eine Bereitschaft und thatsächlichen Gehorsam zuschreibe, ehe der Mensch den heiligen Geist empfangen habe 30.

<sup>\*)</sup> Cassiani Collationes Patrum XXIV. Coll. XIII cp. 12 f. eben.

<sup>\*\*)</sup> p. 87. 88.

Als Strigel auf die Parabel von dem verlorenen Sohne hinvies, welcher in sich schlug und seinen Vater wieder suchte, antwortete Flacius: diese Parabel sei genommen aus dem äußerlichen Leben und passe sich demselben an. Welcher hungerige suche nicht Brod? Da habe man wohl eine besteutende und start ausgesprochene Spuergie. Ob es sich aber also auch in geistlichen Dingen verhalte, das sei die Frage. Würde dies Gleichniß für den vorliegenden Fall gelten, so würde Strigels eigene Regel von der vorlausenden Gnade umgestoßen; denn hier deute zuerst der Sohn an die Buße und kehre zum Bater, dann erst solge die Gnade des Vaters.

Es ist merkwürdig, daß beide Gegner sich von diesem Gleichnisse nicht dahin führen ließen, der vorlaufenden Gnade ein weiteres Feld zuzuschreiben, als das mit der Verfündigung bes Evangeliums gedachte. Es ist dies ein zweiter Umstand, der zur Lösung der schwierigen Frage mithelsen konnte.

Eine entscheibende Stelle ber Schrift für bas Borbanbenjein und die Mitwirkung eines guten Willens in dem Momente, ba bieser von ber Gnabe ergriffen wirb, bat Strigel in seiner Disputation nicht beibringen können; wohl aber hat er bei seiner Bertheibigung zwei Momente hervorgehoben, auf welche Flacius, wie uns icheint, nicht genügend geantwortet hat: bas eine ift, bag Gott bei ber Betehrung mit bem Denichen nicht wie mit einem unperfonlichen Raturobjecte handeln tonne; bas andere, bag im Menichen Refte bes gottlichen Ebenbilbes noch vorhanden feien. Geben wir ju, wie fich Flacius' Aufstellungen zu biefen Ginwürfen verhalten. ber britten Broposition hatte Alacius behauptet: ber Mensch fei durch den Kall in das Bild bes Teufels verwandelt und fo ganglich mit bem Gift ber Sunde verfett, bag er mit Rothwendigfeit und unvermeidlich Gott immerbar und mit heftigfeit widerstrebe. Denn also stehe geschrieben Rom. 8: Der Sinn bes Reisches ift Feinbschaft wiber Gott\*).

<sup>\*)</sup> p. 1: Est ad imaginem Satense transformatus ejusque cha-

Und in der vierten Proposition hatte er gelehrt: Gott allein bekehre ben Menschen durch das Wort und den heil. Geist, oder schaffe und stelle sein Bild wieder her, nachdem er jenes scheußliche Bild des Satans geschwächt und getöbtet habe. Er nehme hinweg das steinerne Herz und bereite ein neues Herz, dem sein Gesetz und Bild eingeschrieben sei. Und dabet wirke der steischliche freie Wille nicht nur nicht mit aus seinem Bermögen, sondern er wüthe und knirsche vielmehr dagegen \*).

Indem Flacius in der dritten Proposition sagt, der Mensch seid burch den Fall in das Bild des Teusels verwandelt, bezieht er sich unter anderen Stellen auch auf Joh. 8, 44: "Ihr seid von dem Bater dem Teusel" und will damit sagen, daß Erkenntniß und Wille durch und durch bose seine. Insosern nun aber auch damit gesagt sein soll, daß kein Nest der ursprünglichen Gottesebenbildlichkeit mehr vorhanden sei, fragt man sich mit Recht, welche Bewandtniß es mit dem im gefallenen Menschen noch vorhandenen Gewissen, mit der Gottesidee in der Bernunft und mit jenen natürlichen Regungen des Herzens habe, welche das ausgeprägte Laster verabschenen? Flacius hat auf diese Fragen theils während der Disputation, theils and

ractere signatus ac veneno penitus infectus, ita ut necessario seu inevitabiliter Deo ac verae pietati semper ac vehementer adversetur. Sensus carnis est inimicitia adversus Deum. Rom. 8.

<sup>\*)</sup> p. 1. 2: Solus Deus immensa misericordia per verbum, sacramenta et Spiritum S, convertit hominem, trahit, illuminat, donat fidem, justificat, renovat et ad bona opera condit: sea labefactata et mortificata illa foeda Satanae imagine suam denuo in nobis condit ac reformat, cor lapideum ac adamantinum excindit ac novum inscripta ei sua lege aut imagine condit, non solum non cooperante ex se naturali, carnali aut Adamitico Libero arbitrio, sed etiam contra furente ac fremente. Gratia Dei sum quiequid sum. 1 Cor. 15.

berswo\*) eine Antwort gegeben, und es verlohnt sich ber Mühe, bieselbe anzusühren, weil sie seine Ansicht von dem Bilbe des Teusels ins Licht zu sehen geeignet ist.

Er will von keiner dem gesallenen Menschen eingebornen Gottesidee etwas wissen. "Denn es stimmt dies nicht zu einem Menschen, welcher der Knecht Satans und voll allerlei Büthens und Irrthums ist." Der Mensch vermag allein aus den Birkungen in der Welt auf eine höchste Ursache zu schließen oder vielmehr dieselbe zu träumen. So erklärt er Köm. 1, 19\*\*). Sbenso läugnet er in Bezug auf Köm. 2, 15, daß dem Menschen von Natur das Gesetz Gottes ins Herz zeichrieben sei. Was Paulus davon sage, sei zu verstehen von dem, was die Heiden durch Ersahrung, Schlüsse oder von den überlieserten Meinungen der Bäter sich eingeprägt hätten. Oder wenn ja von angeborenen Kenntnissen bei Paulus die Rede sei, dann sei das nicht als Wirklichkeit zu sassen, dann iete Paulus nur den Fall, rede nur conditionalitor.

Strigel bemerkt bagegen in ber elften Sitzung sehr richtig \*\*\*): Wenn wirklich jene eingeborenen Kenntnisse ausgetilgt waren, bann warbe solgen, baß ber Mensch überhaupt nicht mehr in Zucht zu halten sei; benn ber Gebanke, baß ein Gott sei, sei bie hauptsächlichste Richtschuur bei ber Zucht. Beiter wurde solgen, baß in uns kein Gewissen sein, welches das recht Gethane billigt und uns ber Verbrechen wegen auslagt. Warum fürchte bas Herz Strasen, wenn es nicht wüßte, daß ein Gott sei, ber bas Verbrechen strase? Denn

<sup>\*)</sup> De primo et secundo capite ad Romanos, quatenus libero arbitrio patrocinari videntur, Disp. Vin 1563 p. 458 sq.

<sup>\*\*)</sup> hiermit trat freilich Flacius, wie ihm Strigel vorwarf, mit seiner eigenen früheren Ansicht in Biberspruch Denn seine "Paralipomena dialectices" lehrten die eingeborene Gottesibee. Diese Schrift hatte er noch bazu kurz vor ber Reimarischen Disputation von neuem bruden laffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Disp. Vin. p. 208.

es fürchte, auch wenn es don keiner weltlichen Obrigkeit bebroht werde. Als Alexander den Clitus ermordet hatte, habe er keinen Menschen zu fürchten gehabt, und doch habe ibn das Sewissen mit dem Schlusse gequält: "Ein Sott haft solche Berbrechen und straft sie. Du hast dich mit schwerem Berbrechen besteckt: also wird dich Sott strasen." Ein solcher Schluß werde nicht bestehen können, wenn aus dem Herzen die Renntniß Sottes ausgetilgt sei. Es thut hier nichts zur Sache, wenn Flacius bemerkt, daß Merander den wahren Gott nicht gekannt habe.

Es ift allerbings folgerichtig, wenn Macins aus seiner Lehre von bem natürlichen Berberben ben Schluß zog, bag ber Mensch nothwendig und unvermeiblich (necessario et inevitabiliter) Gott heftig wiberstrebe, und nicht anbers könne als fünbigen; allein eine eben so richtige Folge ift es bann auch, bag alle Berantwortlichkeit bes Menfchen für die einzelnen Thatfunben binwegfällt. Benngleich nun Strigel nicht gang in ber rechten Beise bem Macius entgegenhielt, bag bann bei biefer unvermeiblichen Rothwendigkeit zu fündigen bas Gefet mit seinen Forberungen und Drohnigen bem Menschen vergebens entgegengehalten werbe - benn baranf konnte Ra: cius antworten, bag bas Gefet une nicht gegeben fei, weil wir es erfüllen konnen, sondern bamit wir unsere Gunbe er tennen follen — fo liegt boch in ber Thatfache ber Gefetgebung bie richtige Inftanz gegen Macius, insofern namlich, als bas Geset bie Schuld bie Thatsunden predigt, welche Schuld nie als Schuld wurde anerkannt werben, wenn biefe Thatfun: ben mit unvermeiblicher Nothwenbigfeit geschähen.

Wenn nun aber auch Strigel ben Einwurf von ber Schuld ber Thatsunden bes natürlichen Menschen hier nicht mit Bestimmtheit hervorgehoben hat, so hat doch sein Einwurf in der Seele des Flacius einen Stachel zurückgelassen und er sucht sich deshalb gleichsam mit sich selbst ins Reine zu sehen. Hören wir seine Erörterung: "Auch die Nichtwiedergeborenen werden mit Recht angeklagt; benn sie könnten mit dem Rest

ihrer steischlichen Freiheit wenigstens die ehrbare angerliche Jucht einhalten, welche auch Gott ernstlich von uns fordert, als Gottes Wort hören, mehr in die Kirche als in die Schenke geben." "Dann gibt es auch viele steischliche Verschuldungen, bei denen der natürliche Mensch etwas hätze leisten können, das er nicht geleistet hat." "Gott kann mit Recht uns für ichnlog halten, auch in Bezug auf das, was wir nicht leisten können. Der Grund ist: well er dem Menschengeschlicht unsersehrte Kräfte gegeben hat, welche er durch seine Schuld, obgleich vorher verwarnt, auf schmähliche Weise verloren hat"\*).

Bon diesen drei angeschhrten Sapen beziehen sich die beisten ersten auf die Thatsunden, der letzte auf die Erbsunde. hätte Strigel die ersten beiden gehörig beachtet, so wurde er Belegenheit gehabt haben, ihre Unhaltbarkeit für Flacius nachsuweisen. Denn wenn nach Flacius der Mensch "mit Nothswendigkeit und unvermeidlich immerdar" sündiget, so kann er und in den beiden von ihm angegebenen Punkten nichts als sündigen, und der Begriff der Schuld ist für diese Thatsunden nirgends anwendbar. Zudem ist hervorzuheben, daß unser Schuldbewußtsein sich nicht bloß auf die Sünden erstreckt, welche durch Verlehung der ehrbaren, außerlichen Zucht sich ergeben, sondern auch auf die Sünden der innerlichen bösen Lust und auf die Sünden gesen Gott, wie wir an dem gestallenen Adam seben.

Die weitere Reihe von Einwürfen, welche Strigel dem Flacius machte, läßt sich auf den Satz zurücksühren, daß die Bekehrung nicht ohne den Willen des Menschen, sondern in dem Billen des Menschen und zwar auf eine dem Wesen des Billens entsprechende Weise vor sich gehe.

Flacius läugnet nun keineswegs, daß wir mit unferem Billen bekehrt werben. "Wir werben von den Sophisten mit jenem sophistischen Ginwurf hart bedrängt, daß ber Mensch nicht bekehrt werbe ohne seine Erkenntnig und seinen Willen.

<sup>°)</sup> p. 120.

Aber wer zweiselt baran? Die ganze Frage ist: Woher stammt jenes gute Erkennen? Woher stammt jenes gute Wollen? — Der Wille ist frei unter sich, nicht über sich. In geistlichen Dingen ist er ein Knecht Satans".). Gott ist es, ber erst die Hand, mit der wir nehmen können, der erst den Willen gibt; und unter dieser Voraussehung bequemt sich Flacius dem Sate Strigels und sagt: "So lange der Wille nicht beistimmen will, weder mit seinem natürlichen noch mit dem von Gott gegebenen Wollen, ist es unmöglich, daß der Wensch bekehrt werde".

Auf Ezech. 36, 26: "Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen" gründet Flacius den Sat, daß sich der Mensch wie ein Stein oder ein Klotz der göttlichen Gnade gegenüber verhalte. Strigel hält entgegen: "Das steinerne Herz" ist eine sigürliche Redeweise; das Herz wird wegen der uns angebornen Härte und Verkehrtheit, die Gott nicht immer gehorchen will, also genannt. Daraus folgt nicht eine Gleichheit zwischen dem Herzen und dem Stein in allen Stüden.

Die Stelle Ezechiels hat nun Flacius Strigel gegenüber zunächst nicht um bes Prädicats "steinern" willen benüst, sonbern um bes Subsects willen. Bon bem ganzen natürlichen Herzen werbe gesagt, daß es steinern sei und weggenom= men werben solle. Nicht solle bloß ein Accidens, wie Strigel die Sünde bezeichne, weggenommen werden \*\*\*). Flacius' Abssicht ist also, mit dieser Deutung alle Reste des wahrhaft Gusten, die man dem natürlichen Herzen noch zuschreiben könnte, auszuscheiden.

Dann gibt er Strigel ju; baß man nicht sagen tonne, ber Wille werbe wie ein Stein bekehrt. Denn ber Stein sei nicht baju geschaffen, baß er bekehrt werbe. Aber er halt bas

<sup>°)</sup> p. 74.

<sup>••)</sup> p. 108.

<sup>\*\*\*)</sup> p. 61.

Gleichniß in dem Sinne fest, insosern auch der Wille die Gnade nicht suche, begehre, sondern ihr widerstrebe. Als Beispiel sührt er an: "Gott gab Deutschland das Licht seines Bortes, da es nicht darnach suchte und verlangte, ja da es im Aufang demselben sogar widerstrebte und es veradsschute".

Strigel ift bamit natürlich nicht zufrieden. Es widerstrebt ihm, anzunehmen, daß der Wille die Fähigkeit, aufzunehmen, was ihm von der Gnade geboten wird, ganz versoren dabe, daß ohne ihn an ihm etwas geschehen soll. In diesem Sinne stellt er noch einmal die Frage an Flacius: "Ich stage, ob sich der Wille rein leidend (pure passive) bei der Bekehrung verhalte?" Und Flacius antwortet: "Wenn du des natürlichen Willens eingeborne Kraft, sein Wollen und kine Kräfte erwägst: — ja, er verhält sich rein leidend beim Empfang".). Es darf nach allem vorhergehenden kaum noch besonders hervorgehoden werden, daß hier der Begriff des pure passive nur zur Regation dient und jede Mitwirkung ausschließen will; daß aber damit nach Flacius keineswegs gegagt sein soll, daß sich der Wille nicht activ widerstrebend cerhalte.

Strigel geht von dem Gedanken aus, daß es unmöglich sei, in einem und demselben Subject zweierlei entgegengesette Bewegungen anzunehmen. Das 3ch, die Persönlichkeit ist untheilbar. So lange sie widerstrebt, kann in ihr nicht zuseleich die entgegengesette Richtung sein. Flacius muß, so icheint es, zwei 3ch, ein neues und das alte 3ch des natürslichen Menschen in den Wiedergeborenen setzen, von denen das letztere beständig widerstrebt. "Gott schafft nicht eine neue Substanz bei der Wiedergeburt, sondern in der einmal zeichaffenen Substanz beginnt er die Erneuerung und Veränzterung aus dem schlechteren Zustande in den besseren"; "ich

<sup>\*)</sup> p. 73.

<sup>••)</sup> p. 133. 134.

habe ficherlich in ber Taufe keine neue Seele empfangen"; jo halt Strigel bem Flacine entgegen. Darauf antwortet Fla: cius: "3ch rebe von keiner physischen Biebergeburt, auch fage ich nicht, daß zwei Herzen geschaffen werben; sonbern ich fage, baß jener vornehmfte Theil ber Geele ober bes Menichen bon neuem bereitet ober aus bem Bilbe bes Satans wieber zurnichverfett ober verwandelt werbe in das Bild Gottes, fo wie vorber bas Bild Gottes verwandelt wurde in bas Bild bes Satans"\*). Der an einer anbern Stelle: "Richt fo wird ber Mensch von bem Vater zu bem Sohne gezogen ober betehrt, wie ber Dieb ins Gefangniß gefchleppt wirb, fonbern fo, baß sein bofer Wille burch bie Macht bes beiligen Beiftes in einen guten verwandelt wirb"\*\*). Bon biefer machtigen Birtung bes Beiftes fagt Flacius, fie tonne weber als Ueberrebung noch als 3mang bezeichnet werben. Es fei fehr fchwicrig, barüber bestimmt zu reben; ja es sei ein undurchbringliches Geheimnig \*\*\*).

Wenn wir biese Erklärungen bes Flacius sesthalten, so ift allerbings nicht die Einheit der Personlichkeit des Menschen in der Weise aufgehoben, daß neben dem neuen Ich ein altes Ich zugleich im Menschen wäre, und wenn er auf Grund von Rom. 7 von zwei Menschen redet, welche "in der Haut des einen Menschen stecken"+), so will er damit nicht sagen, daß damit zwei Personlichkeiten im Wenschen vorhanden seien, sondern daß zweierlei Macht in dem Wiedergeborenen sei, von benen die eine die Personlichkeit ergriffen und erneuert habe,

<sup>\*)</sup> p. 60: Physicam renascentiam non assero: nec dico duri corda creari. Sed dico istam praestantissimam animae aut hominis partem denuo condi, aut ex imagine Satanae refundant transformari in imaginem Dei, sicut antea imago Dei fuit transformata in imaginem Satanae.

<sup>\*\*)</sup> p. 89.

<sup>•••)</sup> p. 83. 84.

<sup>†)</sup> p. 107.

bie andere bagegen biefen Sieg ber erften bestreite und fich ber Personlichkeit bes Menschen von neuem zu bemächtigen suche.

Aber ber Kern bes Einwurfs, ben Strigel gemacht hat, tag bei ber Lehre bes Flacius die Berantwortlichkeit bes Menschen wegen ber Abweisung des Heils völlig wegsalle, ist mit diesen Erstärungen nicht gebeben. Rach Flacius ist zebe Betehrung ein gewaltsamer Act, ber ohne des Menschen Willen, ja wider des Menschen Willen vor sich geht und alle Verantwortzlichkeit des Menschen aushebt. Wenn Flacius diesen Einwurf mit der Bemerkung zu beseitigen suchte, daß die Verantwortlichkeit des Menschen erst nach seiner Bekehrung anfange.), so hat er damit zwar den Bersuch gemacht, jene Consequenz, auf welche Luther in seiner Schrist die servo arbitrio hinauskam, zu beseitigen, aber er hat damit etwas behauptet, was weder durch die Schrist noch durch die Schristung bestätigt wird.

Zwei unumftöfliche Grunblagen ber evangelischen heiletebre schienen ben Gegnern bei ber Disputation zu Beis mar wechselseitig gefährdet. Durch die Lehre bes Flacius sab Strigel die freie Selbstentscheidung bei ber Bekehrung und bie sittliche Berantwortlichkeit des Menschen; durch die Lehre Strigels sah Flacius die Lehre von der Rechtfertigung allein aus Enaden bedroht.

Indem nun Flacius, diese lettere Lehre zu stützen, von dem natürlichen Menschen sehrte, daß er nichts thun könne, als der Gnade immerdar und mit Heftigkeit widerstreben, hat er zwar eine volle Wahrheit behauptet; aber er hat sie so bestrauptet, daß von einer sittlichen Berantwortlichkeit des Menschen wegen der nicht angenommenen Gnade auf keine Weisernehr die Rede sein kann. Und nur als ein nicht gerechtserzigter Versuch, diesen Einwurf zu beseitigen, kann es bezeichnet

<sup>\*)</sup> p. 120: Cur accusamur non accepti verbi? Resp. Quia omnes in baptismo renovamur per Spiritum S. et postea adulti sponte libertatem donatam excutimus.

ber anbern Seite, und biefer neue Anfang gebe nun bem 3d bie Möglichkeit, sich fur bas Heil zu entscheiben, von welcher Möglichkeit es Gebrauch machen könne ober nicht.

Diefer Auslegung zufolge ware in ber Concordienformel bon ber Möglichfeit einer fittlichen Gelbftenticheibung fur bas Beil bie Rebe, ehe ber Act ber Bekehrung ju Stanbe gekommen ift. Denn nach ber Concordienformel und nach Frank selbst ist die conversio erst bann vollzogen, wenn ber Wensch fich thatfachlich zu bem Seile felbst wendet\*). Diejer Act ber Hinwendung ift die conversio. Run aber schlieft bie Concordienformel mit ausbrucklichen Worten jede Möglichfeit, fich für das Heil zu entscheiben, aus, che die conversio zu Stande gekommen ist; fle fagt nicht: homo Deo sus voluntate reluctatur, donec ad Dominum convertitur, fonbern donec ad Dominum conversus fuerit. Sie fagt: Quando vero jam homo est conversus et illuminatus, ejusque voluntas renovata est: tunc homo vult bonum. Bei Be trachtung folder Gabe wird es mir fcmer zu glauben, bag bie Theologen ber Concordienformel wirflich jenen Ausammen: bang zwischen ber einen Wahrheit, bag alle Menschen von Ratur widerstreben, und ber andern: qui veritati agnitae perseverantes repugnant, hi non convertuntur vor Augen gebabt baben.

Versuchen wir zum Beschluffe, wenn auch nur mit wenigen Andeutungen, ob sich eine Vermittelung der beiden Sage des Bekenntnisses von dem Widerstande des natürlichen Menschen gegen das Heil und von der sittlichen Verantwortlichkeit besselben für das verworfene Heil sinden läßt. Vielleicht treisen wir mit den von Thomasius und Frank gegebenen Andeutungen wenigstens sachlich zusammen.

Wenn auch ber Menfch, abgesehen von ber gottlichen Gnabe und lebiglich unter ben Folgen bes Sunbenfalls ge-

<sup>\*)</sup> M. a. D. S. 163.

berftrebenben gegeben werbe \*), sie behauptete, was Strigel immer hervorhob, wenn gleich auch Flacius es nicht geradezu länguete, daß die Weise des Handelns Gottes an dem Menschen als einer vernünftigen Creatur anders sei als bei einer uns vernünstigen, als bei einem Stein und Block \*\*); sie legte alle Berantwortlichkeit für das verworfene Heil auf das Verhalten des Menschen bei der Bekehrung.

Es leuchtet ein, daß diese beiden Wahrheiten, einerseits die völlige Feindschaft des natürlichen Menschen gegen das Böttliche, anderseits die sittliche Berantwortlichkeit für das verlorene Heil einer Vermittelung bedürsen. Denn der Satz, daß alle Menschen von Ratur sich gegen das Göttliche seindzich verhalten, führt entweder zur Verdammniß Aller, oder zur Lehre von einer unwiderstehlich gewirkten Wiedergeburt Mer mit nachsolgender Verantwortlichkeit, oder zu einer parzicularen Prädestination.

Die Theologen ber Concordiensormel lehren baher, um nicht zu einer dieser Consequenzen geführt zu werben, baß trot ber überall anzunehmenden ropugnantia bes natürlichen Renschen gegen das Göttliche dennoch ein verschiedenes Bersbalten der Guade gegenüber stattfinden könne. Wie nun suchen sie bieses zu beweisen?

Sie laffen ben natürlichen Menfchen und die gottliche Gnade auf einem Gebiete fich begegnen, wo es für ben erfteren

post lapsum, ante regenerationem, ne scintillula quidem spiritualium virium reliqua manserit aut restet, quibus ille ex se etc.

<sup>•)</sup> Sol. Decl. II, 82: repudiamus — quod Sp. S. detur ipsi repugnantibus.

<sup>••)</sup> l. c. 62: Quando vero de eo agitur, quomodo Deus in hominibus operetur, verum quidem est, quod Deus alium modum agendi habeat in homine, utpote in creatura rationali, et alium modum in alia aliqua irrationali creatura, vel in lapide aut trunco.

ber anbern Seite, und biefer neue Anfang gebe nun bem 36 bie Möglichkeit, sich für bas Heil zu entscheiben, von welcher Möglichkeit es Gebrauch machen könne ober nicht.

Diefer Auslegung zufolge ware in ber Concordienformel bon ber Dibglichfeit einer fittlichen Gelbftenticheibung fur bas Beil die Rebe, ebe ber Act ber Betehrung ju Stanbe gefommen ift. Denn nach ber Concordienformel und nach Frank selbst ist die conversio erst dann vollzogen, wenn der Mensch sich thatsachlich zu bem Beile selbst wendet \*). Diejer Act der Hinwendung ist die conversio. Run aber schließt die Concordienformel mit ausbrucklichen Borten jede Doglichfeit, fich für das heil zu entscheiben, aus, ehe die conversio zu Stande gekommen ift; fle fagt nicht: homo Deo sus voluntate reluctatur, donec ad Dominum convertitur, fondern donec ad Dominum conversus fuerit. Sie fagt: Quando vero jam homo est conversus et illuminatus, ejusque voluntas renovata est: tunc homo vult borum. trachtung folder Sate wird es mir fower zu glauben, bag bie Theologen ber Concordienformel wirflich jenen Ausammen: bang zwischen ber einen Babrbeit, daß alle Menfchen von Ratur widerstreben, und ber andern: qui veritati agnitae perseverantes repugnant, hi non convertuntur por Augen acbabt haben.

Versuchen wir zum Beschlusse, wenn auch nur mit wenigen Andeutungen, ob sich eine Bermittelung der beiden Saße des Bekenntnisses von dem Widerstande des natürlichen Renschen gegen das Heil und von der sittlichen Berantwortlichkeit desselben für das verworfene Heil sinden läßt. Bielleicht trefen wir mit den von Thomasius und Frank gegebenen Ansbeutungen wenigstens sachlich zusammen.

Wenn auch ber Menich, abgesehen von ber gottlichen-Gnabe und lediglich unter ben Folgen bes Sunbenfalls ge-

<sup>•)</sup> M. a. D. S. 163.

bacht, niemals aus sich selbst bahin gelangen kann, daß er sich wahlfrei dem Guten gegenüber sindet, so muß doch augegeben werden, daß in ihm noch diejenigen Bestandtheile seines sentischen Besens vorhanden sind, die unter dem Einstuß der göttlichen Gnade das Moment des Zustandes der Wahlsreiheit constituiren können. Solcher Zustand der Wahlsreiheit wurde weder als sittlich gut noch als sittlich böse, sondern als sittlich neutrale subspeichnen sein. Dieser sittlich neutrale wahlsreie Wille wurde erst dann zu einem sittlich guten oder sinlich bösen werden, wenn er aus sich heraustwetend sich durch seine Eutscheidung einen sittlich guten oder sittlich hösen Implat gibt.

Demnach kann also von dem Willen in dreifacher him ficht die Rede sein, je nachdem man ihn als sittlich neutralen wahlfreien Willen, oder als sittlich guten freien Willen oder als sittlich bosen unfreien Willen betrachtet.

Der Wille des Meuschen nun, lediglich unter den Folgen des Sundenfalls gedacht, befindet sich überall in dem dritten Stadium; er ist sittlich boser, unsreier Wille und in diesem Willen stehend und von ihm beberrscht, verhält sich der Mensch zegen das Göttliche seindlich. Wir sagten sexner, daß der natürliche Mensch seit dem Falle sich selbst niemals in zenen Zustand der Wahlfreiheit in Bezug auf das Göttliche zurückzuversehen vermöge.

Die Concordiensormel spricht cs aus, daß in dem natürlichen Menschen noch ein Rest dar Erkenutniß Gottes, und seines Willens übrig geblieben sei. Wir bemügen dieses Mosment. Da die Hottesidee und das Gewissen, d. i. die Ofsendarung des göttlichen Daseins und Willens in und nicht ein Produkt menschlicher Berstandess und Willensthätigkeit ist, sich vielmehr an Verstand und Willen bezeugt und mittelst beider uns zum Bewußtsein kommt; und da diese Bezeugungen Gottes in uns nichts anderes sind, als Bezeugungen bessen, was unseres eigenen Lebeus Grund und Ziel ist und sein soll, so entsteht aus diesem Widerspruch, in welchem der Breger, Flacius U.

gefallene Menich fich mit biefen Gottesbezeugungen im Grunde Teines Lebens ober mit diefem Grunde feines Lebens felbft be: fendet, eine Unruhe, Qual, Scham, wie wir fie alsbalb an bem gefallenen erften Denfchen mabrnehmen; und in biefem inneren Awiefpalt vermag ihm Unglud, Glend, Tob ale verbiente Strafe verständlich ju werben. Diesen Gottesbezeugumgen in une und an une gegenüber findet feit bem Falle ein verschiebenes sittliches Berhalten ber Menschen ftatt und, fe nachbem biefes Berhalten ift, auch ein Schuldbewußtsein ober ein tohnenbes Bewuftfein, wie bies aus ber Schrift und ber Gefchichte ber Seibenwelt erfannt werben tann. Birb bies als Thatsache anerkannt, so muß biefen naturlichen Offenbarungen Gottes gegenüber für einzelne handfungen ein Mament ber Wahlfreiheit vorhanden gewesen fein, ba fonft ein Schuldgefühl in Begug auf biefelben fich nicht batte einstellen können. Und wird bies anerkannt; fo muß ber meidere Rudtichluß gemacht werben, bag biefem Moment ber Bablfreiheit ein Act ber Befreiung bes menfchlichen 3chs ben ber treibenben Dacht ber Gunbe fur ben einzelnen fall muß vor: ausgegangen fein, welche Befreiung ober vielmehr Suspen: birung bes Gunbentriebs von Gott auf verfchiebene Beije burch Strafgerichte, Gewiffenefdrecken und anberes fann bewirft worden fein.

Wir beuten ferner an, daß einzelne Selbstentscheidungen für das Gute von dem Standpunkte der Wahlfreiheit aus auf einem niederen Gebiete für jeden solgenden Fall, wo die sittliche Selbstentscheidung gesordert wird, eine Erleichterung gewähren konnen und eine theitwelse Freiheit von der treibenden und zwingenden Macht einzelner Sünden schon auch bei den Heiben sintreten kann. Und serner, daß bei entgegengessehter Entscheidung ans dem Moment der Wahlfreiheit heraus eine immer größere Verhärtung und Knechtschaft unter die Sinde und ein allmähliges Verschwinden der Wöglichkeit, in das Staditzn der Wahlfreiheit zu gelangen, eintreten kann.

. Es ift bas Biel ber vorlaufenben Gnabe, ben Menichen

auf den Buntt ber Bablfreiheit ber rechtfertigenben Gnabe gegenüber zu führen. In welchem Berhaltniffe nun fteben bei diesem Momente die einzelnen Factoren? Erstlich bas alte natürliche Wefen? Seine treibenbe und fnechtenbe Bewalt über bas 3ch ift suspenbirt, nicht so, bag bas 3ch bes Menichen gar nicht mehr burdy baffelbe berührt mare, vielmehr bleibt es bem 3ch mittelft ber erfennenben und begehrenden Kraft empfindlich nabe; aber bieje Ginwirtung auf . bas 3ch wird beschränkt burch eine andere. Dem burch bie vorbereitenbe Gnabe empfänglicher gemachten 3ch treten nun auch Gefet und Evangelium nabe. Sie erleuchten bie ertennende Rraft, fie erwirten eine Reizung im Willen; und burch diefe fo erkeuchteten und bewegten Krafte, Berftand und Willen, wird jene andere Anmuthung an bas 3ch gestellt, bas fich thenbaburch wahlfrei bem Gegenfat von Unbeil und Seil, Sunde und Snabe gegenüber befindet und nun zu enticheiden hat.

gefallene Menich fich mit biefen Gottesbezeugungen im Grunde feines Lebens ober mit biefem Grunde feines Lebens felbft befindet, eine Unruhe; Qual, Scham, wie wir sie alsbalb an bem gefallenen erften Menfchen mahrnehmen; und in biefem inneren Zwiefpalt vermag ihm Unglick, Glend, Tob als verblente Strafe verständich zu werben. Diesen Gottesbezeugungen in und und an une gegenüber findet feit bem Kalle ein verschiebenes fittliches Berhalten ber Menschen ftatt und, fe nachbem biefes Berhalten ift, auch ein Schulbbewußtfein ober ein tohnenbes Bewußtfein, wie bies aus ber Schrift und ber Gefchichte ber Beibenwelt erkannt werben tann. Birb bies als Thatsache anerkannt, so muß biesen natürlichen Die fenbarungen Gottes gegenüber für einzelne handlungen ein Moment ber Bahlfreiheit borbanben gewefen fein, ba fonft ein Schuldgefühl in Bezug auf biefelben fich nicht batte ein: ftellen können. Und wird bies anerkannt, fo muß ber weisere Rückschluf gemacht werben, daß diefem Moment ber Bablfreiheit ein Act ber Befreiung bes menfchlichen Ichs ven ber treibenben Macht ber Ginbe für ben einzelnen Sall muß vorausgegangen fein, welche Befreiung ober vielmehr Suspenbirung bes Ginbentriebs von Gott auf verfchiebene Beife burch Strafgerichte, Gewiffeneschreden und anberes tann bewirft worben fein. n e e e ne

Wir beuten ferner an, daß einzelne Selbstentscheidungen für das Sute von dem Standpunkte der Wahlfreiheit aus auf einem niederen Gebiete für jeden folgenden Fall, wo die sittliche Selbstentscheidung gesordert wird, eine Erleichterung gewähren konnen und eine theilweise Freiheit von der treibenden und zwingenden Macht einzelner Sünden schon auch bei den heiben eintreten kann. Und ferner, daß bei entgegengesehter Eutscheidung aus dem Monient der Wahlfreiheit heraus eine immer größere Verhärtung und Knechtschaft unter die Sinde und ein allmähliges Verschwinden der Wöglichkeit, in bas Stadium der Wahlfreiheit zu gelangen, eintreten kann.

Es ift das Biel ber vorlaufenden Gnade, ben Menschen

vonstehende Ankunft geheim zu halten. Und wirklich erhielt anch schon, als Flacius' Ankunft kaum bekannt geworden war, der Advocat der Stadt Regensburg Johann Hiltner von dem kaiserlichen Secretär Wolf Haller ein vertraukiches Schreiben, in welchem unter Hinweis auf den Zorn des Kaisers und einzelner Fürsten über den unruhligen Wenschen vor der Aufnahme desselben gewarnt wurde. So seibstisächtig und surcht im nun auch in dieser zweiten Periode der Resonationszeit viele Reichstädte bereits geworden waren, so gewährten stelle Reichstädte bereits geworden waren, so gewährten stelle Reichstädte Krichtung hatten, die zu einem gewissen eine gleiche kirchliche Richtung hatten, die zu einem gewissen Grade noch Schuz. D. Hiltner wies die Anmuthung, dem Magistat die Abweisung des Flacius zu rathen, mit aller Entschiedenheit von sich \*).

Daß der Rath nun aber dem Bertriebenen die Ausstührung seines Planes, eine Art Academie in Regensburg zu gründen, gestatten würde, erwies sich bald als eine vergebliche hossnung. Gallus machte für seinen Freund beim Rathe geltend, daß einige Studenten dem Flacius von Jena nachgesolgt seien, seinen weiteren Unterricht zu genießen, daß Gliche von Rürnberg ihre Kinder gleichfalls senden wollten, daß zu Res gensburg mehrere Studenten seien, die man jeht der salschen Lehren wegen sast umsonst; nur privaten Unterricht auf seiner Stude sollte er ertheilen dürsen.

Flacius war nicht gänzlich mittellos. In Jena hatte er soviel erspart, daß er fich ein Haus und einen Garten taufen konnte, beren Werth er auf 1000 Gulben schätzte; aber beibe nanben jest noch unverkauft \*\*\*). Auch sein välerliches Erbe

<sup>\*)</sup> R. A. Fase. 26 N. 329! Schreiben B. Sallers' an J. Siltner d. d. 13. Apr. 1562. Antw. Siltners d. d. 16. Mai 1562.

<sup>&</sup>quot;") 1. c. Schreiben bes Gallus an ben Rath d. d. 17. Marg 1562.

<sup>\*\*\*)</sup> R. A. Fase. 26 R. 329: Des Syndicus Diple Bericht über bie Gefährdung des Flatius. 1506. Cr. 1. v. R. 235: Fl. an Gall.

in der Heimath war noch nicht in Geld umgesetzt. Wahrsschriedeinlich in der Absicht, einen Theil des letzteren zu verkaufen, het er im Sommer 1563 eine Reise in die Heimath unternommen.), denn gegen Ende dieses Jahros legt er bei der Stadt Regensburg ein Kapital von 2100 Thalern an, don dem er selbst sagt, daß ein Theil davon von seinem väterlichen Erde sei. Das andere, fügt er hinzu, habe er sich theils durch armselige Lebensweise erübrigt, theils sei es von Freunden ihm geschenkt. Hin diese Kapital zahlte ihm nun der Rath laut des noch vorhandenen Schuldscheins jährlich 166 Thaler Lins.

Es verletzt, zu hören, daß Almosen von dem Empfänger zu Kapital gemacht und auf Zinsen ausgeliehen wird. Auch fragt man, wie ein rechtlicher Mann überhaupt noch von Reif reden und Almosen nehmen könne, wenn er Haus und Garten und ein exerbtes und esspartes, wenn auch geringes Bermögen besitzt. Dem Pfarrer Waldner erschien das se anflößig, daß er misbilligend davon zu Andern redete. Auch Gallus war nicht damit einverstanden. Bald verbreitete sie das Gerücht, Flacius werde von seinen Frennden des Wuchers beschutdigt +).

Cal. Jan. 1568: Meam domum furiosi illi homines foede vastarunt. Die Verwilftung bieles Haufes, welches nach Wiebeburg Beichreiß, ber Stadt Jena C. 259 bat gegen Menb und Mittag liegente Echaus ber Collegien = itnb Rinnenftraße war, foll nach Wiebeburg ins Jahr 1563 fallen; aber nach biefem Buiefe Iceint fie vielmeht ins Jahr 1567 zu fallen, und mit bem Zuge Augusts v. Auflachlen gegew J. Friedrich in Berbindung zu fleben.

<sup>\*)</sup> Hac. au Bener 31. Aug. 1563 (bri Ritter): Fui hac aestate Venetiis et in patria ac reperi homines mediocriter veritatis cupidos.

<sup>99)</sup> R. A. l. c. Flac: Glosse zu einem Briefe B. Balbners vom 15. Nov. 1564.

<sup>\*\*\*)</sup> R. A. 1. c. Der Schuldschein ift ausgestellt am Thomasabenb 1563.

<sup>+)</sup> Die hieber gehörigen Briefe bes Balbner, Fac. unb Galine: R. 31. Pasc. 28 M. 16. 135. 140. 441. 165. 339.

Allein Flacius war, wenn er auch einiges Bermögen bejaß, immerhin in großer Roth. Er erklärte seinen Freunden,
daß er noch ältere unbezahlte Schulden habe. Der Omzug
von Jena nach Regensburg hatte ihm nicht wenig gedostet.
Tie Zinsen, die ihm der Nath bezahlte, nehst dem Wenigen,
was er sich durch Privationterricht erwarb, reichten kaum sät
seine zahlreiche Familie aus. Er sach sich während seines Auch
enthalts in Regensburg öfters genötzigt, von seinen Fronnben
Geld zu borgen. Dätte er, was ihm die Freigebigkeit veider Freunde bot, nicht nehmen sollen? Dazu war er kränklich. Salte er, statt Zinsen zu nehmen, das geringe Vermögen selbst angreisen, das für ven Fall seines Todes das einzige
var, weden seine Withve und Waisen leben konnten?

Flacius war über Walbners Reben aufs Höchste empört. "Riemand kann längnen", schreibt et entrüstet an Gallud, "des nicht nur in pieser Stadt, sondern auch durch gang Deutschland \*\*) die Lüge von meinem Wucher ausgestweut ist. Ich habe zu meinem alten Schulden jeht auch nicht, wovon ich leben foll, so daß ich dir und Andern beschwerlich fallen nuß. Auf das Bereitwilligste würde ich selbst eine mittelnäßige Stelle übernehmen, um nur Jenem aus den Augen und Ohren zu kommen. Was, ich bitte dich, verlangt er denn von mir? Will er denn, daß ich mit den Nesinigen Hungers sierben soll? Ich habe neulich aussührlich von meinem Zinselauf an N. N. geschrieben, der allein mir in diesem Sommer noch geholsen hat. Viemand ist sonst, der mich unterstützt."

Diefe und andere Ertläfungen bes Flactus brachten Bald:

<sup>\*)</sup> R. A. Fasc. 26 N. 198: Flac. an Gall.: Destituor prorsus sumptibus. Quaeso indica an possis mihi dare usui 10 florenos in duos menses, aut minus, si tantum non potes.

<sup>\*\*)</sup> Der Augeb. Erst Achilles Gaffar schreibt barüber an Florius 1. c. R. 165; Cartus rumor, his oparsus ast, Gallum tecum valde dissidere — ipsum te excommunicaturum esse.

ner zum Schweigen, so baß Gallus endlich schrieb: "So nur Jupicus ruhen will, läßts Waldner wohl bleiben."

Es war eine harte Zeit, bie Flacius in Regensburg burchmachen mußte. Ohne Amt, auf einem Boben, ben bae beständige Andringen auswärtiger Feinde unficher machte, unter Sorgen um bas tägliche Brob für eine gablreiche Ramilie, erlitt er nun auch noch ben harten Schlag, baß ihm zu An: fang bes Jahres 1564 feine Krau über ber zwölften Geburt burch ben Tob entriffen wurde\*). "Unter Thranen und Sorgen verzehre ich mich", schreibt er balb nachber aus feiner Trubfal an Gallus, "und teine Stunde vergeht, ohne bag mir bas Bilb ber entschlafenen Gefährtin vor die Seele tritt. Oft bente ich baran, bag fie mir bei so vielem Kreuz niemals et: was Schlimmes gerathen bat, obgleich fie an Korper und Beift in Rolge ber vielen Geburten nicht eben bie ftarffie war"\*\*). Sie war die Tochter bes Michael Fauftus, Pfarrers ju Dabrun, "eines armen und frommen Greifes, ber lange ber Kirche gebient hat", wie Melanchthon von ihm fagt \*\*\*).

Flacius Geift hatte sich bisher mit wissenschaftlichen Arbeiten und ben Angelegenheiten der Kirche beschäftigt; die Regierung des Hauses und der Familie hatte er ganz in die Hände seiner Frau gelegt gehabt †). Die Sorge für das Hauswesen, die er nun zu übernehmen hatte, spannte seine durch den Kummer reizbare Seele auf die Folter. "Reulich zerbrachen mir", schreibt er, "meine Knaben bei der Reinigung des Zimmers einen steinernen Tisch, den ich nun mit zwei bis drei Thalern bezahlen muß. So wendet sich setzt alles zum

<sup>\*)</sup> Flac. an Beper 5. Sept. 1564 (bei Ritter).

<sup>••)</sup> R. A. Fasc. 26 N. 162 Flac. an Gallus.

<sup>\*\*\*)</sup> C. R. IX, 480. cf. VIII, 788 unb Strobel Camerarii de vita Ph. Mel. p. 275.

<sup>†)</sup> R. A. Fasc. 26 N. 204: wo er die Grande, die ihn zu einer zweiten heirath bewegen, auszeichnet: quia ommem euram familiarle rei soloo uxori imponore.

Schlimmen." Seine schwache Gesundheit sorberte die strengste Diat. Die gewähnlichsten Speisen durfte er nicht effen \*). Niemand war, ber in dieser Beziehung für ihn sorgte. "Seziern Abend habe ich robes Fleisch effen muffen", schreibt er an Gallns, "oder vielmehr, ich habe es nur versucht."

Gallus rieth thm zu einer zweiten She, die Flacius selbst icon für nothwendig erkannt hatte. "Dann würden auch", ichreibt er an Gallus, "meine drei Mädchen, die ziemlich taslentvoll find, eine Mutter haben, die sie unterrichtet, und wenn ich bald stürbe, eine Beschützerin und Berathertn." Birde sie nur sonst passend sein, bemerkt er hinzu, Stand, Schönheit, Bermögen seien ihm gleichgültig. Aber wird ihn, der schon das Alter fühlt, mit so viel Kindern beslaste ist, weder Amt noch Unterhalt hat, in so vielen Gesahren bereits steht und neuen entgegengeht, ihn den Fremdling, ver überall verläumdet, überall gehaßt ist, — wird ihn ein Weis um Manne nehmen wollen, außer ein solches, das am eigenen Geschied völlig verzweiselt? "Bielleicht", fügt er hinzu, "daß eines von frommem Sinne geseitet kich dazu entschließt."

Die Zeit bes Bahlens vermehrte seine Unruhe, steigerte bie Sehnsucht nach einem ruhigen Leben. "D baß ich boch", ruft er aus, "aus biesen Stürmen ber Seele endlich einmal in einen ruhigen Hafen gelangen konnte" \*\*).

Mit Sallus fich berathend, mählte er Magdalena Ilbeck, eines Pfarrers von Dutenborf oder Dollendorf hinterlassene Lochter, welche mit ihrer verwittweten Mutter in Regensburg wohnte. "Die Berlobung ist vollzogen", schreibt er, "ihr

<sup>\*)</sup> l. c. Quia, cum mea valetudo requirat certam dietae rationem, ut cui communissimi ac saluberrimi cibi sint noxii, ut sunt omnia ex lacte, omnia salsa, omnia pinguia, acetosa, cepis et aromatibus condita, frixa, omnia ex ovis et similia, tanto magis indigeo tali, quae mei curam habere vellet.

<sup>\*\*)</sup> Dieje wie die vorhergebenden Mittheilungen aus den Originals briefen im R. Wech 1. c.

Antlich ist schön, und offenbart Bescheibenheit und Ernst, was mir noch um vieles lieber ist, als die Schönheit der Schalt. Run ist nichts mehr übrig, als daß wir beten." Am 23. Cc. tober 1564 war die Hochzeit"). Auch darüber klagte ihn Waldner an, daß er nicht länger warte. "Dieser Mensch ist mir zur Gelses und zum Versolger gegeben", schreibt Flacius an Gallus und rechtsertigt sich mit seiner Lage und dem bevorstehenden Winter.

Das Areuz mußte er trosbem noch weiter tragen. Seiner Ainder Tok ober Aransheit und eigene Aranslichkeit waren die Jugabe zu den ersten Jahren seiner zweiten Ehe. Ein Brief au Gallus hat uns ein Bild dieser Leiben ausbewahrt \*\*).

"Ich habe jest nach Gottes glithom Willen ein ziemlich großes Kreug in meiner Familie, nämlich vier trante Kinder, und bei mir selbst ift ein Aleber im Angug, benn ich habe Bittern in ben Außen und Frost im Unterleibe. Bei breien ber Rinber scheint es weniger Gefahr zu haben, aber mertwürdig find die Reben, die das älteste Mabchen führt. Ale fie von ber Sausbestigerin am Ofterfest gefragt wurde, warum fle fich auf bas Reft nicht schmitde, wenngleich ihre Schwefter gestorben sei, gab ste zur Antwork: "Weil auch ich in kurzem fterben werbe." Die Frau entgegnete: "Du wirft nicht fter ben, wenn auch beine Schwefter gestorben ift." "Ja", war bie Antwort, "ich werbe sterben nach bem Feste", und bamale war fie noch nicht trunt. heute morgen versprach bie Schwie germutter, allen nene Schnhe zu faufen, wenn fie wieder gefund maren, und fragte auch fie, ob fie welche gekauft erhalten wolle? Sie antwortete: "Rein, weil ich fterben werbe." "Woher weißt bu, daß bu fterben wirst?" fragte bie

<sup>\*\*)</sup> R. N. Faso. 26 N. 48. Flacius an Geffet.



<sup>\*)</sup> Hochzeitbuch v. J. 1564 im Archiv ber Ranen Pfarrfirche ju Regendburg.

Sowiegermutter. Sie antwortete: "Beil, als ich aufing, frank zu werben, ein Mabchen vor meinem Bette frand, welche mir sagte, bag ich fterben werbe." Rurz nachher kam ich und fragte fte, ob fle am Ofterfeft ber Hansfrau gesagt hatte, baß fie fletben werbe? Gie fagte: "Ja". Ich fragte, ob ihr wirflich ein Mabchen erschienen ware, bie folices zu ihr gefagt batte ? Sie verficherte es. "Du baft getraumt!" ""Rein, id habe gewacht."" "Wie und wo haft bu fie benn gesehen?" ""Bor bem Bette, vor gehn Tagen, als ich amfing, frant zu werten."" "Jaft bu benn biefes Mabden vorher einmal geieben ober es gefannt ?" ""Nein"". Ich fragte fie, vi fie nicht beten wolle, baß fie gefund wurde? Gie antwortite: ""Ich will beten, baß ich sterbe."" "Warum benn?" Sie antwortete: ""Weil es im himmel beffet tragte ich. ift, als bier.""

Bon ben vier tranken Kindern werden in biefem Briefe iwei mit Ramen genannt: Andreas und Maria; von den beiden andern ist eines, das jüngste unter den Kranken, ein Knade. Den ältesten seiner Shine, Matthias, hat er schwn im Herbste 1563 auf die Universität nach Strasburg gesandt, daß er dort Medicin studiere. Er wird von Salius an den Superintendenten Mardach empsohlen. Der Bater hat ihn wohl selbst auch noch mit andern in der Theologie unterrichtet. Er vertheidigt später seinen Bater im Erbsündestreit mit einigen Schristen.

Flacius wünschte selbst als Professor nach Strafburg gu tommen. Der Sandwogt bes Pfalzgrafen Wolfgang zu Neuburg, Wolf von Köterit, empfiehlt ihn, wiewohl ohne Erfolg,

<sup>\*)</sup> J. Fecht Histor. eccl. sec. 16 Supplementum, plurim. — — Theologorum Epistolis ad — - Marbachios antehac scriptis — — constans. Libr. VIII una cum Apparatu ad totum opus nesessario. 4. Durlaci 1684. ©. das. p. 156. Wir werben das Werk in der Folge unter dem Titel: Epistolae theologicae citiren.

Antlich ist schön, und offenbart Bescheibenheit und Ernst, was mir noch um vieles lieber ist, als die Schönheit der Sestalt. Nun ist nichts mehr übrig, als daß wir beten." Am 29. October 1564 war die Hochzeit.). Auch darüber klagte ihn Waldner an, daß er nicht kinger warte. "Dieser Mensch ist mir zur Geißel und zum Versolger gegeben", schreibt Flacius an Gallus und rechtsertigt sich mit seiner Lage und dem der vorstehenden Winter.

Das Areuz mußte er twohbem noch weiter tragen. Seiner Kinder Tod oder Aransheit und eigene Aranstichkeit waren die Zugabe zu den ersten Jahren seiner zweiten Che. Sin Brief au Gallus hat uns ein Bild dieser Leiben ausbewahrt \*\*).

"Ich habe jest nach Gottes Mittgem Willen ein ziemlich großes Kreug in meiner Familie, nämlich vier trante Kinder, und bei mir felbft ift ein Rieber im Angug, benn ich habe Bittern in den Außen und Frost im Unterleibe. Bet breien ber Rinber scheint es weniger Gefahr zu haben, aber mertwürdig find die Reden, die das älteste Madchen führt. fie von ber Sausbesigerin am Ofterfest gefragt wurde, warum fle fich auf bas fest nicht schniste, wenngleich ihre Schwester gestorben set, gab fle zur Antwort: "Weil auch ich in turgen fterben werbe." Die Frau entgegnete: "Du wirft nicht fterben, wenn auch beine Schwefter gofterben ift." "Ja", war die Antwort, "ich werbe sterben nach bem fieste", und damals war fie noch nicht trunk. heute morgen versprach bie Schwie: germutter; allen nene Schube zu taufen, wenn fle wieder gefund waren, und fragte auch fie, ob fie welche gekauft er: halten wolle? Sie antwortete: "Rein, weil ich fterben werbe." "Woher weißt bu, daß du fterben wirft?" fragte bie

<sup>\*)</sup> Hochzeitbuch v. 3. 1564 im Archiv ber Ranen Bfarrfirche ju Regendurg.

<sup>\*\*)</sup> R. A. Fasc. 26 N. 48. Flacius an Gallers.

Babnen brachen und Evoche machten, find die Arbeiten, bie Flacius in Regensburg jum Theil fortführte, jum Theil begann. Er war fortwährend thatig an bem ichon ermahnten großen Berte ber Kirchengeschichte, bas er zu Magbeburg ins Leben gerufen hatte, und beffen Bedeutung wir spater noch ju wurdigen haben werben. In die Jahre feines Aufenthalts ju Regensburg fallt sobann bie Ausführung feines großen Bettes, ber Clavis soripturae, burch welches er die aus bem Studium ber Schrift felbst geschöpften Gesetze ihrer Auslegung aufustellen suchte. Wie wir aus bem erwähnten Briefe bes Bolf von Roterig und que anderen Mittheilungen feben, hat er es angleich im Werte, biefe aufgestellten Gefene felbft anque wenden, und einen Commentar zu ber ganzen Schrift zu ihreiben, eine Arbeit, die er nur gum Theil bat vollenben tonnen. Auch von einem anderen großen Blane gibt er feinem Freunde Gallus Runde \*): er will ein umfaffendes Bert schreiben, bas bie gesammte evangelische Kirchenlebre durch Schrift und Geschichte rechtsertigen und zugleich eine Biberlegung aller papiftischen und überhaupt baretischen Serwege enthalten foll. Mit hiefen vier hauptwerken glaubt er dann dem miffenschaftlichen Bebijrfniffe ber epangelischen Rirche jener Zeit, fo weit es in feinen Rraften fteht, Genuge geleiftet ju haben.

Aber die aufregenden Kampfe ber Gegenwart, an benen flacius fortwährend ben lebendigften Antheil unbu, binderten un, die lebtgenannten Plane burchzusuber.

Roch immer bilden bie refigiösen Interessen ben Schwerpunkt des öffentlichen Lebens im protestantischen Deutschland. Der Kumps der Gesstlichkeit mit den politischen Obrigkeiten im die Selbstständigkeit bes geistlichen Amtes beruhrte allend-

<sup>\*)</sup> C. G. ber 9R. St. B. 1316, 294-302. d., 4, 29. 3an. 1565.

im April 1565 ben Geistlichen jener Stadt zum Prosessor ber hebräischen Sprache. Er werbe mit 200 Gulben zufrieben sein und sich verpstichten, nichts "moviren, bisputiren, noch brucken zu lassen" ohne die Zustimmung der bortigen Prosessoren und Geistlichen. Er habe ben Plan, eine Erstärung zum alten Testamente zu schreiben\*).

Racins Geift war eine unerschöpfliche Quelle immer hener Entwürfe für die Rirche. Bie er ihr zu ihrer felbft Er: bautung und wider ihre Feinde nugen tonne, war fein raftloses Sinnen, bas auch inter Noth und Elend ihn nicht vertiek. Ob er auf immer neue literarische Arbeiten bachte, weil fie ihm Gelb einbrachten? Gott pflegt oft bie Noth als Sporn für die trägere Natur zu gebrauchen. Aber Flacius Natur hatte einen eingebornen Erieb, raftlos thatig au sein. aubem, wie wenig trugen literarische Arbeiten bamals ein? Seine Reinde haben sobann ben Ghrgeig, ber fich bem Triebe gur Thatigkeit zu gesellen pflegt, mit biefem Triebe selbst verwechselt. Aber die Richtung, die Macius Thatigkeit nahm, war von Anfang an burch bie begeisterte Liebe für Luthers Wert und Lehre und durch ben tiefen haß gegen die romifche Kirche bestimmt. Wohl waren bas Bewußkein einer großen geistigen Kraft, die Erfolge, die er errang, feine Stellung an ber Spite einer machtigen Richtung eben fo viele Berfuchungen für den nathrlichen Wenschen und die Chrfucht, die in ihm schlummert, und oft mag Flacius ihnen unterlegen sein; aber bas Elend, von bem er verfolgt, ber Sag, mit bem er über: schuttet wurde, waren die Mitgaben burch die fle ihre Kraft immer wieber verloren. "Ich denke", fagt er einmal, sich ge gen die Beschuldigungen seiner Feinde wehrend, "so viel Schmach und Elend konnten mir ben Chrgeiz genugfam verleiben."

Großartig zum Theil und durch ihre Ausführung von solchem Werthe, daß sie in ber Geschichte der Wissenschaft neue

<sup>\*)</sup> Fecht l. c. 188.

Bahnen brachen und Epoche machten, find die Arbeiten, die Flacius in Regensburg jum Theil fortführte, jum Theil begann. Er war fortwährend thatig an bem ichon ermahnten großen Werte ber Rirchengeschichte, bas er zu Magbeburg ins Leben gerufen hatte, und beffen Bedeutung wir spater noch ju würdigen haben werben. In die Jahre seines Aufenthalts ju Regensburg fallt sobann bie Ausführung feines großen Bertes, ber Clavis soripturae, burch welches er die aus bem Studium ber Schrift felbst geschöpften Gesete ihrer Auslegung aufunftellen fuchte. Wie mir aus bem ermabnten Briefe bes Bolf von Köterit und aus anderen Mittheilungen seben, bat er ca zugleich im Berte, biefe aufgestellten Befege felbft anguwenden, und einen Commentar zu ber ganzen Schrift zu schreiben, eine Arbeit, die er nur zum Theil hat vollenden tonnen. Auch von einem anderen großen Plane gibt er feinem Freunde Gallus Runde \*): er will ein umfaffendes Wert schreiben, das die gesammte evangelische Kirchenlehre durch Schrift und Geschichte rechtsertigen und zugleich eine Biberlegung aller papiftijden unt überhaupt haretischen Juiwege enthalten foll. Mit hiefen vier hauptwerken glaubt er bann bem miffenschaftlichen Beburfnife ber engngelischen Rirche jener Zeit, so weit es in feinen Rraften ftebt, Genfige geleiftet zu haben.

Aber die aufregenden Kampfe ber Gegenwart, an beneu Flacius fortwährend ben, lebendigften Antheil ughu, hinderten ihn, die letigenannten Pfans durchzuführen.

Roch immer bilden bie religiöfen Interessen ben Schwerz punkt bes öffentlichen Lebens im protestantischen Deutschland. Der Ramps ber Gestlichkeit mit ben politischen Obrigkeiten um die Selbstständigkeit bes geistlichen Amtes berührte allens-

3 1 1 1 1 1

<sup>\*)</sup> C. G. ber M. St. B. 1316, 294-302, d., d., 29. 3an. 1565.

halben anch die Gemeinden; namentlich war dies in den freien Städten ber fall, wo bie Burgerichaft am politifden Regiment Antheil hatte. Auch jene Fragen, welche rein theslogischen Charafter trugen, nahmen das Interesse ber well-Reben Obeigkeiten bleibend in Anspruch. Denn bie Anklage wiber bie faffche Lebre eines Theologen traf jebesmal auch deffen Obrigfeit, welche ihn im Umte buibete. Dieje aber Tonnte- babei nicht gleichgullig bleiben, da für fie von bem treuen Refthalten an der Augeb. Confession, wie fcon bstere bervorgehoben wurde, feit bem Augeburger Religionsfrieben ber Schutz bes Reiches abhangig war. Die ftreng lutherifche Richtung beschulbigte noch immer jene Lander, wo Melande thone Grunbfabe Bertreter fanben, bes Abfalls von bet Mugeburgifden Confession. Unter ihren Unfehulbigungen tritt nun namentlich auch die des Abfalls von der lutherifchen Abenbmahlslehre bebeutend bervor. Und überall Bewirft der Effer, mit bem man angreift, bie Babigteit, mit ber man fic vertheibigt, Gewaltsamkeiten, welche die einzelnen Territorien oft auf Juhrgebenbe in bie argite Berwierung fturgen.

Bir versuchen es, die Stellung und Thatigfeit des Fletins in Bezug auf die Bewegungen der nächstipigenden Jahre zu ichtlern:

Wir bliden zuerst nach Thuringen, bas über bem Streit ber Flacianer mit Strigel und bem Hofe in die größte Aufregung und Berwirrung getommen war.

Der Herzog hatte, als er die Theologen zu Jena absette, ausbrücklich hervorgehoben, daß dies nicht um ihrer Lehre, sondern um ihres unbotmäßigen Berhaltens willen geschehe. Er konnte jeht Strigel nicht in sein Amt wieder einsehen wollen, ohne von diesem eine wenn auch noch so weitgehaltene Zustimmung zu dem Cansutztionshuch zu sordern, das in seinem Namen veröffentlicht worden war, und an dem die bedeutendsten Theologen seines Landes, M. Mörlin, Stößel und Amsdorf noch immer sesthielten.

Der Hof berief zu biesem Zwecke einige auswärtige Theo-

Bahrend nun Strigel, in feine Professur wieber eingejest, zu Jena Melanchthons Loci exflarte, war bas Lanb durch die Commissare in die größte Aufregung gebracht worden. Schon die nach Jena berufenen Geiftlichen verweigerten der Declaration Strigels die Unterschrift. Als Stogel hierauf de Superbeclaration stellte, unterschrieben biefe nur wenige+). In der Diocese Weimar unterschrieben von 88 Geiftlichen nur 18 \*\*). Der Superintenbent Rofinus verweigerte bafelbst Stofel "als einem Feinde Gottes und seiner Diener" den Predigtstuhl Auch in ber Gothaischen Diocese fand man pleichen Widerstand. Biele Pfarrer erklärten burch ihre Unundriften, fic bei ber Declaration Strigels nur bann beruhigen zu können, wenn er bas Confutationsbuch und Luthers Schrift de servo arbitrio unterschreibe. Wir sehen, die Geistlichen Thuringens bis auf eine geringe Minderzahl wa= ren Strigels Gegner: "Flacianer", wie man fie nannte.

Strigel mußte bange werden in einem Lande, in welchem der hof und die Geistlichkeit, selbst ein Stößel und M. Mörslin, an dem Consutationsbuche sesthieten. Er konnte erwarsten, daß man seine Lehrthätigkeit stets nach jenem Lanon prüsen werde, welcher als sein nunmehriger Standpunkt der Beistlichkeit von Brück und Stößel unter den heiligsten Bersicherungen war bezeichnet worden. Allen Berwicklungen zu rutgehen, entwich er im Herbste des Jahres 1562 nach Leipsig und schlug alle Bitten und Aussorberungen zur Rücklehr ab.

Und nun forgte Strigel felbst bald genug bafür, ber Welt u zeigen, wie fern er bavon sei, seine Declaration im Sinne er streng lutherischen Aussallung bes Consutationsbuches verstanden wissen zu wollen. In einer Erklärung zu den Psalnen, bie er im Jahre 1563 veröffentlichte, kam er auf die

<sup>&</sup>quot;) Bed, Joh. Friedr. ber Wittleve I, 384.

<sup>\*\*)</sup> Rofinus an Flacius 30. Juli 1562. C. G. 1318, 152.

Preger , Flacins II.

passiven Sinne verstauben wissen wolle \*); aber seine Gegner begnügten sich nicht damit, sie wollten jene Ausbrück als zweibeutig, als der Philosophic und nicht der Schrift enennmen, ganz beseitigt haben.

Die Commissäre, welche ber Bergog aussendete, um alle Beiftlichen Thüringens burch Unterfchrift zu verpflichten; fich bei ber Declaration Strigels zu beruhigen und ihn nicht mehr öffentlich, anzugreifen, ftiegen, auf ben bartnactigften. Wiberttand. Es balf nichts, daß, Stogel, einer ber Commiffan. ben Bfarrern ftatt ber Declaration, Strigels, eine Roppel gur Unterschrift porlegte, in melder die Unterschrift nur bedinannasmeise geforbert, und die guftogigen Ausbrucke in einen Sinne gebeutet murben, ber unverfänglich genug mar ##), in einem Sinne freitich, ben Strigel felbit, nicht hamit verbunden baben wollte. Dieje fogenannte Superdeclanition, Stopels mar burd ihre Griftens icon ein Beweis, bag Strigels Er Marung für bie in Frage ftehenben Gegenfabe und fur bie Umftande nicht klar und entschieden genug, warm Dieselbe biento jest gur bagu, bas Mistrauen genen Stried an bestärten. um fo mehr ale Strigel felbste jebo Unfrage in: Bezug enf bie selbe abwies; und sich auf die pan ihm gegebene Declaration The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s MATH CHOS.

Constitution of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o

<sup>\*)</sup> Etsi autem appellatio liberi arbitrii multis invisa est: tamen in his dictis Bernhardi nihil aliud significat, quam substantism mentis et voluntatis, eni si, non regituatur a spiritu sancto δύκμμε credendi, quam scriptura amisaam esse pronunciat, nec verbo nec sacramentis mens aut voluntas aut cor movetur.

<sup>\*\*)</sup> Secundam vero partem de modo agendi intelligo de medio externo — de ministerio verbi per quod Dens ordinarie suam vim et efficaciam exerit. Vocabula vero apticudinis et capacitatis non intelligo de vi aliqua interiore hominis animalis sed tantum de externa paedagogia audiendi et aggregandi acce ad ministerium.

bemerkt zu werden, daß der Kanzler Brück im Momente vor seiner gräßlichen Hinrichtung — er wurde auf dem Markte zu Gotha lebendig gewiertheilt — in einer öffentlichen Abbitte als Erstes bekannte: "daß er zur Bedrückung, Absehung und Bertreibung der Theologen mit Rath und That viel beigetras zu habe"\*).

Bir haben den Gange dieses Streites in Kiteze bis hieher verfolgt.; denne wenn auch Flatins nicht mehr in unmittels barer Rähe von deme Streite bevikhrt war, so wirkte doch sein Buit in jenen Kampsen surt und das Schickfal derselben trofft denit auch einen Theil seines Lebens. Doch hat er auch nicht unterlassen, durch Schnisten und Briefe nittbestimmend unf das Urtheil über die spreczeistische Frage und auf das berhalten der thüringischen Gesistlichkeit einzuwirken.

Die banbidriftlichen Sammlungen zu Manchen bewahret me Angaht von Briefen der Thivinger Frounde, burch welche discins und Gallus von den Greignissen in Thatingen sort während in Benntnik atlete worden find \*\*). Sie enthalten Andentungen von Brisfen, die hinwieder aus Begensburg mach Abaringen gingen. In Juhre 1568 geigte Flacius in einer Schrift \*\*\*), wie bie beiben Burtemberger Theologen Anbrege .nnb Binber :Strigels Goffftrungen gerabe in ben Samptpunkten ungenfigend, gefunden und wie fie fich bannt m der empahnten Declaration veranlaft hatten, in welcher ber Gas von ber manglichen Unfabigfeit bes natfirficen Detiiden in geiftlichen Dingen Die frühere Beber Steigels tollig unftohe: Er theitt bann bie verschiebenen Erflavungen Strie gele mit Bellindeng wen Gloffen mit, in welchen bas Aweis dentiene, mas meben ber mitlanft und eine Sinterebilte offen m faffen fceint; in welchen Aberhandt bie ganze Korm bet

<sup>\*)</sup> Bed 1, 580.

<sup>\*\*</sup> Qod. Germ: 1318, 151 ff. 160 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ift die bereits angeführte Schrift: Erzehnig, wie der hochwich: tige vund langwirige Religionfreit ze.

vom Confutationsbuche bekämpfte Mitwirkung bes Willens bei der Bekehrung zuwäck \*). Seibst die Burtemberger Theo: logen, die Herzog Christoph zum Gutuchten aufgesprobert hatte, erklärten sich nun gegen ihn \*\*).

Die Beiftlichkeit Thüringens hatte von Anfang an bas Gefühl gehabt, daß von den Commiffaren nicht witt voller Offenheit verfahren werbe. Dagu stoigerte bie Gewaltthätigkeit ber Commiffere bie Erbitterung aufs Sibchfte: Gie galt nementlich Stoffel und bem roben umb feivolen Gegner ber Dr. thodopie, bem Kangler Brud. Aber gerabe biefer Wierftund und die Softigkeit der Geistlichen rich ben Sof: 30 Gewaltmaß: regeln fort. Gegen vienig Geiftliche wurden ihrer Stellen entfest, barunter bie Guper: Rofinus in Weimat, Breffniset in Altenburg, ber Brof. Briebr. Coleftinus in Jena, Die Pfarrer Bart. Wolf in Kabla, Joach. Wagbeburgins in Osmanftebs. Ja so weit wurde ber Herzog burdy feneur We berftand und feine Bathe geführt, daß er fich nun bollig ber Mittenberger Schule juwenbote, Auf Briker: Auseben fehrieb ber Herzog an die Universität: Wintenberg: Er fei burch, einen Plann, mit Namen Macins Alhriens, umter ben Schoim ber Seiligkeit gan schandlich von feiner witterlichen Religion, walche er uoch an Bittenberg flubirt habe, abgeführt werden. Er bat fic, ihm einige Manner für bie thee: lagischen Lehvstellen in Jena rochuschlagen. Go: wurder mm vie theologische Facultat zu Jena mit Manneen ber Witter berger Richtung beset \*\*\*).

Duch. nur film wenige Jahre herrschte biefe Richtung. Schan im Jahre 1567 trat filr Johann Fricorich und feine Rathgeber bie bedaunte unginckliche Katastrophe ein. Ge verbient

<sup>\*)</sup> Nidem Dei douum esse, sed donari audientibus et annuentibus. Rach ben Auszügen in ber Censur ber Burtemberger.

<sup>..)</sup> Ihre Cenfur bei Schluffelburg V, 452 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Auszug ber fürfil. Inftruction bei Selig III., 913 ff. Seineder, Frephub und Salmuth find die neu Berufenen.

berglich treulich meinen, ach so betet für mich Bobigeplagten and \*)."

Ein zweites Gebiet, in welchem es nach fellberer Freund: icaft nun zur Feindschaft zwischen ben Magistraten und ben Theologen ber ftrengeren Partei tam, war bor nieberfächiliche Der Streit ber Theologen mit ben Mannern ber Bittenberger Richtung brachte bie Meinen nieberfächfichen Stinbe, bie auf ben Kangeln ihrer Stabte und in ihren Drudereien bie Geiftlichkeit bisher ohne Ginfprache hatten berichen laffen, in ein schlimmes Berhaltnig au bem machtigen Rurfachsen, und Brandenburg. Diese Stände blieben war ihrer bisherigen Stollung zu ben theologischen Fragen getreu und verwarfen mit ihren Theologen, wie wir früher erwähnt haben, die Brafation zur Augeb. Confession, welche ber Raumburger Fürstentag batto ftellen laffen, auf bem Convent zu Lüneburg am 27. August 1561; aber fie erließen zugleich bei Gelegenheit beffelben Conventes ein Manbat, weldes biejenigen Theologen, welche auf ben Rangoln einzeles Personen ober Universitäten wegen ber Lehre ichelten und verbammen ober welche ohne bie Borcensur ber weltlichen Dbeigtett ein Buch in ober außer bem Lanbe bruden laffen war, ben, mit Landesverweifung ober Leibesftrafe bebrobte.

Und nun entbrannte hier derfelbe Kampf, wie in Tharingen. Jaachim Mörlin in Braunschweig cullärte, er wolke fich lieber hundertlei Tod anthun lassen, ehe er dies Mandat annehme. Er fand Biele, welche wie er die zweisachen Bande der Schmach und der Knechtung nicht tragen wollten. Das beise dem Bekenntniß, dem heil. Seiste in das Manl greisen: erklärte man. Chytraus in Rostock, Heshusius in Magdeburg, Flacius und Sallus in Regensburg\*) traten sofort mit einer

<sup>&</sup>quot;) Cod. Gerni, b. M. St. B. 1318, 4t1 d. d. 1. Juni 1564.

<sup>&</sup>quot;) Senbidreiben, von ben Manbaten, Sapungen und Orbnungen,

Erflärung, die ben Rückzug, der wirklich foatsfund, verbatte, angegriffen wurbe. Betrachtet man bie Declaration Strigels und biefe Cenfur, fo mochte man wunschen, bie lettere ware nicht geschrieben. Alacius prefit oft die einzelnen Worte, um einen verbachtigen Gann zu gewinnen, ftatt fie im Bufammenhang mit ben übrigen zu verfteben. Er handelt bier wie feine Freunde, die gleichfalls Cenfuren verdffentlichten, beren eine, die des Wigand und Auber, er außerbem noch mit unterschrieben (bat\*). Dem Argebohn batte es viel beffer gefanden, wenn er offen erlätt hatte, man traue es bem wet torwendischen Manne in Jena nicht zu, bag er es jest mit feiner orthodoren Declaration: renft meine, als bag man mun an ben Morten Strigels, brebte: meb brekte: um auch bick Declaration unter die Claffe fallchalanbiger Ateratue: fiellen Company of the Manager of m tonnen.

Rothwendig: mußte diese Censur and beinden: Männem anstoßen, die Strigels Declaration gebilligt und sie mit unterschen hatten, bei Andreae und Binder und bei Mirtellin, Gegen letteren, den er hisber immer in seinem Jersen von Stößel getrenut hatte, mochte Flacius inderhaupt dei diesem Anlaß nach mauche schurfe Aeuhenungen gethan haben. Da bittet Mörlin in einem Brisse an Caulius, diesen möge ihn nicht um ungegründeten Verbachtes millen aus seinen Gebeten aussichließen. Auch möge er Flacius bitten; mit seinen Berurtheilungen vorsichtiger zur handeln. Wie habe er die Lehre vom sreien Willen vorsochten; nauch die Declaration habe ihn nicht. Er schließt mit dem Worten: "Erdisch Ilhvieum; dem sann und will ich ihennoch nicht seind sein seinen Geistastukten

· ...

<sup>\*)</sup> Censura de Vict. Strigelii apostatae declaratione e, potius errorum occultatione, ediderunt Flac. et Gallus, 8. Ratisb. 1562 Schmib a. a. D. S. 52.

í

Magiftents nicht geharchen wollte, ließ ihn berfelbe mit Gewalt aus ber Stadt bringen.

Als bie Lunde von dieser Geschichte nach Rogensburg sam, sorberte Flacius seinen Freund Gallus zu einer Schrift zegen die Stadt Magdeburg auf\*). Gallus scheut sich zu schwihen; ehe er auch den andern Theil gehört hat; Flacius dat den Bericht der Freunde für zuverlässig genng. Gallus sürchtet durch eine Schrift den Samen des Aufruhres gegen eine Obrigkeit zu streuen; Flacius weint, man ruse ja nicht zu den Wassen, und Sanden der Obrigkeit zu strafen sei erslaubt, ja zuweilen gedoten. Gallus weint, Eggerdes hätte sehorchen müssen und des Wortes Christi gedenken: Wenn die euch in einer Stadt verfolgen, so sliehet in eine andere; Flacius meint, das sei mehr ein Wort der Berheisung als des Beschles. Auch handele es sich nicht darum, Eggerdes in allen Stüschen zu vertheidigen, sondern nur die Gewaltsamkeit des Versahrens gegen treue Lehrer zu strafen.

Rit dem genannten Borfall war das Missverständnis 3dr deifie gekommen, das zwischen dem Sauperintendenten Tilemannt heshusius und dem Rath eingetveten war \*\*). Heshusius, ms Goslar und Rostock wogen seines Siserus gegen Neberspisse des Raths und für evangelische Zucht, aus Heidelberg wer seines Siserus für die lutherische Abendunahlslehre vertrieben, var von dem Rathe und der Kirchengemeinde zum Pfarrer, von arsteren zum Superintendenten ermählt worden. Erhatte beim Rathe ist Anstadue der Liena vertriebenen Theologen Wigand und zuder erwirkt, dann aber den Rath von der Kanzel aus duregriffen, als dieser die Wahl Wigands zum Pfarrer verhinserte. Zeht traf seine leidenschaftliche Kanzelpolemit den Bath mb die Geistlichen, die es mit demselben hielten, wegen des

<sup>\*)</sup> Cod. Germ. b. M. St. B. 1318, 213 d. d. 19. Oct. 1562.

Der letterwähnte Cod. enthalt eine große Bahl von Briefen, welche von Geite beibet Partnien unt ben Regensburger Theologen, namentlich mit Gallus, gewechfelt wurden.

Berfahrens gegen Eggerbes. Auch um bes Runeburger Manbats willen tam ber Rath burch Seshuffus ins Bebrange. Seshuffus betampfie baffelbe von ber Rangel aus. Der Engbischof von Magbe: burg, Siegmund von Brandenburg, ber die Reformation im Erzftifte einzuführen begonnen hatte, bebrobte ben Rath wogen biefer . Angriffe. Diefer bat Heshufius, wenigstens 14 Tage lang von bem Mandat auf ber Rangel ju ichweigen: Ale biefe Bitte umfonst war, verbot ihm der Rath auf unbestimmte Zeit das Predigen, entfeste ibn ber Saberintenbur, und wurde baffir von bem Diatonus Bilbelm Rhabenfte in ben Benn gethan. Sierauf wurde diefer und am 22. Ottober 1562 Sosbufins, nachbem ber Rirchenvorftand wegen seiner vom Rathe beantragten Abfehung ale. Pfprrer zu teinem entscheibenben Beschlusse hatte kommen können und Heshusius ber Forderung bos Rathes, bie Stabt zu verlaffen, nicht batte gehorchen wallen, gewaltsam aus ber Stadt geschafft. Alle diefe Borgange hatten die Leibenschaften innerhalb ber: Magbeburger Gemeinde auf bas: Tieffte aufgeregt und einen Awiespalt und Rampf in ber Stadt erzeugt, ber auch nach ber Austreibung bes heshuffus noch viele Jahre lang fortbauerten

Das Berhalten bes Heshusus fand nicht bei Mien seiner bisherigen Meinungsgenoffen den Beifall, den er exwarten mochte. Der alte Amsborf meintet die Theologen wollten zwiel sein; Luther überdieten, und barum, folgten folgten solche Aergernisse. Er tabelte Heshusus, bessen freveluber: Weist je nen Diakonen belobe und rühme, wolcher den Senat obne Belstimmung des Pfarwers und der Gemeinde in den Bann gethan habe\*). In besonnenster Weise hambelte Nic. Sallme. Dem Senat zu Magdeburg hielt er, da er nach nichts von der Bertreibung des Heshusius wußte, entgagen, daß Heshusius in seinem Widerstand gegen das Lüneburger Mandat die Sache Gottes vertrete. Denn die Jrrthümer und Corruptelen

<sup>\*)</sup> Brief vom 31. Jan. 1563 an Gallus. Cod. Garm. b. M. B. 1318, 232.

ju fimien burfe nicht verboten werben \*). Dem hesbuffus hingegen bemerkte er, bag man in feinem Eifer auch zu viel thun tonne: Dan muffe barauf feben, bag bie Art und Beife, wie man verfahre, nicht vielmehr gur Zerftorung als per Erbanung ber Gemeinde biene. Hatte Luther feinen Delandthon, von bem er wußte, bag er in manchen Studen von ihm abweiche, ober ben Sof, ber in manchen Studen unrecht gehandelt habe, allaufebr bebrangen wollen: wurde er den Lan bes Evangeliums baburch nicht mehr gehemmt als geibbert haben? Biele Gutgefinnte meinten, daß wir Theologen gar oft die grite Sache auf ungute Weife betrieben und nt turch zu viel thun verberdten \*\*). "Wie in einem Spie ud", andwortete Heshustus \*\*\*), "baltst bu mir bie Einwurfe wer, die in meiner eigenen Seele taglich auffteben und mit denen ich folbft ftanblich im Rampfe liege; aber mein Gewifien vermagst bu baburch nicht zu beunruhigen, das in dieser tinfochen Sache burch Gottes Reugnify fo feft geworben ift, daß es bas Urtheil ber ganzen Welt zu verachten wagt."

Doch Salbus tann sich von den Ausschrungen des Freundes nicht überzengen lassen, daß dieser und seine Anstänger nicht zu heftig und unbesonnen gehandelt hätten. In vieler Beise spricht er sich während des Streites in einem der solgenden Jahre gegen seine Schwester aus, die an den Secretär Merkel in Magdeburg verheirathet war. Diesen Brief benktzte nun der Nath, dem er mitgetheilt worden war, um sein Bersahren gegen hoshusius und dessen Anhänger zu weden. Bon diesem Umstande nimmt Flacius Anlaß, sein berz vor Gallus über diese Sache auszuschütten. "Wohl ist is schwer", schreibt er ihm, "die Thaten Anderer in Schutz u nehmen. Daher habe auch ich mich enthalten, in den Magdeburgischen Streit mich einzumischen, und ich gedenke

<sup>\*)</sup> l. c. 220.

<sup>\*\*)</sup> l. c. 218.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. 226.

Berfahrens gegen Eggerbes. And um bes Küneburger Manbats willen tam ber Rath burch Seshufius ine Bebrange, Seshuffus befampfte baffelbe von ber Rangel aus. Der Enzbifchof von Magbeburg. Siegmund von Brandenburg, ber bie Reformation im En: ftifte einzuführen begonnen hatte, bebrokte ben Rath wogen biefer . Angriffe. Diefer bat Hechnfins, wenigstens 14 Tage lang von bem Mandat auf ber Kangel ju ichweigen; Alle biefe Bitte umfonst war, verbot ihm der Rath auf unbestimmte Zeit das Predigen, entfeste ihn ber Saperintenbur, und wurde baffir von bem Diakonus Wilhelm Rhabenfis in ben Benn gethan. Sierauf wurde diefer und am 22. Ottober 1562 Sobbufins, nachbem ber Kirchenvorstand wegen seiner vom: Rathe: beantragten Abfehung ale: Pfarrer zu teinem enticheibenden Befchluffe, hatte: tommen , tonnen- und Heshuffus den Forderung des Rathes, die Stadt zu verlaffen, nicht hatte gehorden wallen, gewaltfam aus ber Stabt geschafft. Alle biefe Borgange hatten die Leibenschaften innerhalb ber: Weagbeburger Gemeinde auf bas: Tieffte anfperegt und einen Zwiefpalt und Rampf in ber Stadt erzeugt, ber auch nach ber Mustreibung bes Heshuffus noch viele Jahre lang fortbauenten

Das Berhalten bes Hebhnfins fand nicht bei Mien feiner bisherigen Meinungsgenoffen den Beifall, den er erwarten mochte. Der alte Amsborf meintet: die Theologen wollten zwiel fein, Luther überbieten, und darum, folgten solche Aergernisse. Er tabelte Heshusius, velsen frweluder Ceistige nen Diakonen belobe und rühme, wolcher den Senat ohne Beistimmung des Pfarvers und der Gemeinde in den Bann gethan habe\*). In besonnenster Weise handelte Ric. Gallus. Dem Senat zu Magdeburg hielt er, da er mech nichts von der Bertreibung des Heshusius wußte, entgegen, daß Heshusius in seinem Widerstand gegen das Lüneburger Mandat die Sache Gottes vertrete. Denn die Jrrthümer und Corruptelen

<sup>\*)</sup> Brief vom 31. Jan. 1563 an Gallus. Cod. Gurm. b. M. B. 1318, 232.

Ann bort auch ba bie Racficht auf bas Barteuntereffe für Flacius auf, wo nicht bas Berhalten wegen ber Bebre, fonbern biefe felbst in Frage tommt. Bir erinnern und, wie entschieden fich Marins Amsborf entgegenstellte, als biefer im Gegensabe ju ber Bestimmung ber Gifenacher Snnobe vom Jahre 1556 behamptete, bag bie Lehre: gute Werte feien nothig gur Geligfeit, nicht einmal vom Stanbpuntte bes Gefetes aus jugegeben werben tonne. Im Auftrag ber Gerzoge hatte benn Marius noch brieflich Amsborf zur Anerkennung biefes Sanes zu bewegen gefucht \*), und ebenso hatte Joach. Mörlin mit bem Meinungsgenoffen Amsborfs, mit Boach in Erfurt teshalb verkehrt \*\*), - beibe ohne Erfolg. Warum verwarfen fie biefe Rebe? Beil fie in bem Kampfe gegen bie romiide Lebre von ber Berbienstlichkeit ber Berte fo weit gingen, in behanpten, bag überhanpt teine Berte, felbst wenn fie in rollfommenfter Beife und in bem gangen Umfange, wie fie bas Gefet forbere, von uns geleiftet würben, eine Boffnung auf bie Geligkeit begrundeten \*\*\*). Sie feien nur Bezahlung bes schnlbigen Gehorfams, welchen bie Ereatur bem Schöpfer ichulbet. Wie aber, wenn Chriftus durch Erfakung bes Befetes uns bie Geligkeit verbient hat? Folgt daraus nicht, daß die Erfallung bes Gesehes die Seligfeit verbient? Rimmermehr. Die Berte Chrifti, an und für nich und abgesehen von seiner Person betrachtet, hatten uns nie bie Geligteit verbient. Gie baben fie uns nur verbient,

<sup>&</sup>quot;) Die Briefe, die zwischen Flacius und Amsborf beshalb gewechselt worben find, finden fich Cod. Helmst. b. 28. B. 79, ff. 72, 79. 77, 81, 84. Sie fallen in die Zeit v. 10. Oct. 1556 bis 20. Juli 1557. Daß Flacius von ben herzogen beauftragt war: l. c. f. 76.

<sup>--)</sup> Schriften beiber bei Schluffetburg 14, 230, 265, 283, 292.

<sup>•••)</sup> Boach gegen Mörlin bei Schlässelburg 1. c. 274: Opera nostra, quae debebant esse plenitudo legis; non sunt meritum salutis, etiamsi essent talia perfectissime, qualia lex requirit, quod tamen est impossibile.

es auch in Zukunft nicht zu thin. Dagegen wurde es mir bitterer als ber Tob sein, wenn jene Paar Jutter ihre gransame und für das hellige Amt Christi schmachvolke Thrannei, welche wahre und lautere Lehrer ausstößt; durch itzend ein Blatt oder auch nur einen Wint von mir in Schutz zu neihmen versuchen wollten. Ich bitte dich daher ernstlich, daß dur um deines Gewissens willen und zur Vermeldung größerer Kämpfe mit den Brüdern selbst diffentlich bezeugest; du habest teineswegs durch jenen an ein Weld gerichteten Beief irgend Eines Thrannei gegen fromme Lehrer in Schutzuch men wollen. Dazu ermahne ich dich brüdersich. Du siehe, wie überall die Politiker gegen die Diener Christi würden und sie nater die Füße treten".

Doch Gallus weigert sich, auch nach wiederholter Mahnung, auf Flacius Wunsch einzugehen: Er habe an seinen Sichwager geschrieben, daß er auch des Ratifs Bersahren tilch billige und ihm aufgetragen, es dem Ratifs mitzuiseisen. Das sei genug. Wollte er difentlich schreiben, dann müßte er der Wahrheit zu Liebe von den Sünden auf beiden Seiten sprechen. Er weiß nicht, od es den Zweisel an der Lehre nicht vermehrt, wenn man das Unrecht der eigenen Partel, das in Aller Mund ift, statt es zu rügen, verschweigt und ein Kuge zudrückt, oder sogar, wie die Weisten durch sir Verkalten thun, es zu billigen scheint \*\*).

Flacins' Berhakten in vom Partenmeresse bestimmt; er kann des Heshusius Anstreten ebenso wenig billigen als Gallus; aber sein Haß gegen jene "Junker", welche bie Kirche thrannistren, ist zu lebendig, darum schweigt et in dieser Sache. Es ist hier ber Slave, der es nicht über sich gewinnen kann, wie ein Amsborf ober Gallus zu handeln.

<sup>•)</sup> Cod. Germ. 1316, 293.

<sup>\*\*) 1.</sup> c. 372. B. 12. Mai 1565.

Unn bort auch ba bie Rücksicht auf bas Barteuntereffe für Macius auf, wo nicht das Berhalten wegen ber Behre, fanborn biefe felbst in Frage-tommt. Bir erinnern und , wie entschieben fich Marius Amsborf entgegenstellte, als bieser im Gegensate ju ber Bestimmung ber Gifenacher Synobe vom Jahre 1556 behamptete, daß bie Lehre: gute Werte feien nothig gur Geligteit, nicht einmal vom Stanbpuntte bes Gefetes aus angegeben werben tonne. Im Auftrag ber Bergoge hatte bann Flacius noch brieflich Amsborf zur Anerkennung biefes Sages zu bewegen gesucht \*), und ebenso hatte Joach. Motilin mit bem Meinungsgenoffen Amsborfs, mit Boach in Erfurt beshalb verkehrt \*\*), - beibe ohne Ersolg. Warum verwarfen fie biese Rebe? Beil fie in bem Rampfe gegen bie romiiche Lehre von ber Berbienftlichkeit ber Berte fo weit gingen, zu behandten, bag überhandt keine Berte, felbst wenn fie in volltommenfter Beife und in bem gangen Umfange, wie' fie bas Gefet forbere, von uns geleiftet wurden, eine Soffnung auf bie Gefigteit begrunbeten \*\*\*). Gie feien nur Bezahlung bes schnlbigen Gehorfams, welchen bie Ereatur bem Schöpfer ichnibet. Wie aber, wenn Chriftus burch Erfakung bes Gefetes uns die Seligkeit verbient hat? Folgt baraus nicht, baf bie Erfallung bes Gefetes bie Geligkeit verdient? Rimmermehr. Die Werke Christi, an und für fich und abgesehen von seiner Berson betrachtet, batten uns nie bie Geligfeit verbient. Sie haben fie une nur verbient,

<sup>\*)</sup> Die Briefe, die zwischen Flacius und Ameborf beshalb gewechfelt worben find, finden fich Cod. Helmst. d. 28. B. 79, ff. 72, 79. 77, 81, 84. Sie fallen in die Zeit v. 10. Oct. 1556 die 20. Juli 1557. Daß Flacius von ben herzogen beauftragt war: l. c. f. 76.

<sup>\*\*)</sup> Schriften beiber bei Schluffelburg 1V, 230, 265, 283, 292.

<sup>400)</sup> Boad gegen Mörim bei Schliffelburg 1. c. 274: Opera nostra, quae debebant esse plenitudo legis; non sunt meritum salutis, ettamsi essent taha perfectissime, qualia lex requirit, quod tamen est impossibile.

weil Christus als Gottes Sohn nicht schuldig gewesen ware, sie zu teisten, weil er sie freiwillig geleistet hat \*). So wird, was von der rechten Beschaffenheit für die vollgüstige Leistung zilt, unsperaucht, um der Leistung selbst die fähnende Krast zu bestreiten. Und natürlich ist dann überhaupt nicht an die Ersüllung des Sesehes die Scligkeit gekunpt.

Die Berheisungen des Gesehes gehen nur auf zeitliche Dinge \*\*); das Heil in Christo umfast Bergebung der Sanden und ewiges Leben: folglich ist das Heil; die ewige Geligkeit etwas, womit das Geseh gar nichts zu schaffen hat \*\*\*).

Wenn das Geset mit dem ewigen Heil gar nichts zu schaffen bat, so hat dann anch der Gländige, der das ewige Heil in Christo erlangt hat, mit dem Gesetze auf keine Weise mehr etwas zu schaffen! Und in der That kam man auch bald genung zu biesem Schlusse.

Man hatte bisher die Anwendung des Gesetzes in breifacher Beziehung als heilfam bezeichnet: in politischer, insosern
es gerignet sei, durch seine Drohungen die rohen Sündenausbrüche zurückuschrecken; in padagogischer, insosern es den Menschen zur Erkenntniß seiner Sünde und des göttlichen Zornes über dieselbe und auf diesem Wege zum Berlangen

<sup>\*)</sup> l. c. Opera Christi, quae sunt plenitudo legis; sunt méritum salutis nostrae. Opera nostra, quae debebant esse plenitudo legis, non sunt meritum salutis, etiamsi essent talia perfectissime, qualia lex requirit. Ratio est: quia nos sumus debitores legis, Christus vero non est debitor legis.

<sup>••)</sup> l. c. 302: Cum igitur haec promissio: hoc fac et vives, habeat conditionem legalem et feratur in opera nostra, necesse est ut et ipsa sit temporalis.

<sup>\*\*\*)</sup> l, c. 276: Salus vero, h. e. ramissio peccatorum et justificatio (cf. 339: salus, h. e. ramissio pecc., justificatio et vita aeterna) est quiddam extra legem et alienum a lege, per Christum parta et fide nobis imputata guatis.

nach einem Erlöser bringe, und endlich hatte man noch von einem britten Gebrauch des Gefetes, bem fogenannten bibaftischen, gesprochen, bei welchem es für den wiedergeborenen Menfchen eine Regel und Richtschnur für feine lebensweise fein tonne und folle. Rur für ben erften Gebrauch gegen Nichtdriften, und gegen die zweite und britte Art bes Gebrauches bei Christen hatte, sich Agricola von Gieleben, erklärt; gegen ihn hat fich Luther erhoben und feine Anhänger wurden als Antingmer, als Gesetzegegner, bezeichnet und verwerfen. Jest bilbete fich im Anschluß an Amsborf und Pooch eine zweite Classe von Antinomern, welche bie Berechtigung der ersten und zweiten Art bes Gebrauchs, des Gesetzes zwar zugeftand, aber die der britten. Art läugnete, nach welchen os jur Rorm und Regel für die Lebensweise ben Christen bienen jollte. Bei diefer Auschaumg verirrten sie sich bis zu der Bebauptung, bag ber Glanbige über bem Gesetz: stehe, bem Gefet gebiete und als sein Herr ihm oft fogar zuwiber hanbein tonne ?).

Der Anlaß, bei welchem es zum Streite kam, war folgender fiede Antonius Dito, Prediger in der freien Reichst stadt Rondhausen, von Koswig her uns als ein eifriger Ausbinger, des Flacius bakunt, erklärte im J. 1565 seiner Gemeind, die er gegen die Sähe Rajors einnehmen wollte, den Brief an die Galater. Ein Diakonus aus der benachbarten Brahfchaft, Stolberg, Jahannes Schnub, hörte eine seiner Fredigten und flagse darüber, daß en in derselben den oben bezeichneten dritten Gebrauch des Gesehes verworfen habe. Bald zeigte sich, daß der Anctor der Stolbergischen Schule zu Alfeld, Weichael Reander, sonst als tüchtiger Schulmann

<sup>\*)</sup> Mich. Reander bei Schlüsselb. 1. c. 63: Wie sann dann justo lex norma senn, cum justus legis sit dominus, lege imperet et saepe legi contraria faciat.

<sup>&</sup>quot;") Man findet benfelben, jo wie die Briefe, welche fiber diese Lehre mit den Regensburgern gewechselte wurden, mitgetheilt in C. G. b. M. B. 1366, £.69, 72, 76, 83 2c.

bekannt, und ein anderer Pfarrer in Nordhaufen, Andreas Fabeleins, ber Bruber best berühnten Rectors zu Meihen, mit Otto gleicher Melnung waren. Sofort bilbeten fich in ber Graffchaft Stolberg und in Nordhaufen die Parteien.

Aber von Regensburg, wohln fich bie Northaufer Antinomisten nitt aller Auversicht und seibse mit Schneicheleien wendsten, um Austimatung zu ihrer Lebre zu empfairgen, erfoliate ber: ontschiebenfte Protest. Marius war es, ber auch bier die Sache in die Gant nahm, und in einer von ihm entrobrieuen und von Gallus, Waldter und Obernborfer im: tericutetonen Gerant\*), so wie noch in besonderen Briefen das Gefthrische und Schibliche ihrer Lehre bervorhob: forverte fie auf \*\*), vorsichtiger zu handeln und ihre Lehre vom Borte Gottes gemäß eingurichton; ihre jetige fet bemfelben burchaus zuwider. "Ihr languet", sagt et, "daß der neue Mensch mit bem Gesehe etwas zu thun habe, viel weiniger von benfelben in Anfpruch genommen werbe. Benn aber bas Gefets von bem neuen Menichen nicht bie Grifflung feiner Bflicht forvert, fo wird or nicht mehr nöthig haben, um Bergebung feiner Schuld zu Witten, fo wird er auch bes Brammellums und Chrifti micht mehr bebürfen. 3be fcreibt bein weiten Menschen eine solde Bollenbung zu, als ob er Billes aufs Reichlichfte erfalle inib nicht nur ben Einen Delalogus, sondern ihrer zehn zu erfallen verindge. Da witb er benn micht mohr nölbig haben, feine augerfle Armieth angucotennen und taglich aus bem Schat und bee Rufte Golffie aus betteln. Der neue Menfich ift wiellnehr noch ein Atne, ober vintatele noch ein Sacotho, auch nicht eint Affet Mtami:"

Auch Morlin in Braunschweig hat in Gutachten und

<sup>\*) 1</sup> c. f. 76-483. d. d. 18. Cost. 1565.

<sup>\*\*) 1.</sup> c. f. 83 Brief an Fabricius d. d. 12. Sept.: 1565.

öffentlichen Disputationen \*), diese Richtung, mit aller Kraft besämpft. Es war von den Wittenbengern unrecht, daß sie nicht aufhärten, den antinomistischen Junthum mit der Flasianischen Richtung in stete Gemeinschaft, zu dningen \*\*).

Bir amahnten oben bes Lineburger Mandats, das der Ranzelpolemik und dem Ariega gegen die Carruptelen Einhalt zu thun, bestimmt war. Von demselben wurde auch die Polemik gegen, die Sacramentirer, so nannte man die Anhänger zwinglis und Calvius, betrossen. Um die Zeit, da das Mandat erlassen wahrste inn Grad erlasse, durch den er den meisten der vieher gesührten, Streitigkeiten ehendurig an die Saite trat. Sehen, wir zu, wie er entstanden war, und welche Ausdehmung, er beneits erlangt hatte.

Melanchthon hatta in der Abandmahlsfrage den Schweissen gern gegenüber niemals die schraffe Stellung eingenommen wie Luther, Wir haben früher auf die Alenberung hingewies sem, die er im Jahre 1540 in der lateinischen Kusgabe der Augsb. Consession andrachte, wodunch er haffte, auch die Schweizer mit unter den Schren der Consession nehmen zu tönnen. Wir haben den Argmohn augebeutet, mit dem Luther und der Ausfürst Welanchthon und seine Schale wegen die ser Frage, seit jener Zeit im Auge behielten. Wir homerden, welche; Unspehe unter den Lutherischen Italiens enistand, als die falsche Ausde sich verweitete, die Wittonberger seien in Liefer Frage den Schweizern zugefallen. Auther schele noch im Indre 1644 sein Luges Bekenntniß vom Abendmahl wider

<sup>\*)</sup> Disputationes tres pro tertio usu legis contra fansticos.

Josefr. Mörlin D. 1566. Bet Chilffelburg l. c. 65—86.

Bericht und Erflerung ber Theologen beiber Bniversiteten, Leipzig und Bittenburg, 2c. 1570. Bl. 188. 202 u. a. a. C.

bie Schweizer und gab seinem Berbacht wider bie Schule Melandithons noch turg vor-feinem Tobe ben fcarfiten Ansbruct\*). Die Anzeichen eines Rampfes über bas Abendmabl, ber nun innerhalb ber beutschen Kirche selbst auszubrechen brohte, waren vorhanden, als Luther bie Augen ichlog. Aber bie Gefahr, welche von Seiten bes Bapftthums burch ben Sieg Raifer Carls allen Evangelischen brobte, benberte ben Ausbruch. Jugwischen hatte Calvin im Consensus Tigurinus 1549, burch welchen er bie Buricher für fich gewann, bie Lehre Luthers vom Abendmable annegriffen. Chenjo batte Betrus Martyr ju Orford in einer Schrift, welche ju Burich beraustam, Luthers Lehre zu wiberlegen gefucht. Bald zeigte fich, bag bie Lehre Calvins auch unter ben lutherischen Gemeinben in Deutschland ihre Anhanger hatte. Da erdfinete ber Prebiger zu hamburg Joachim Beftpbal 1552 lutherijder Seits ben Rampf und ba Calvin in Genf, Seinrich Bullinger in Rurich, Johann von Lasty, ber Prediger ber bollandisch: reformirten Gemeinde, welche aus ben Nieberlanden verwieben in Frankfurt a. M. Aufnahme gefunben hatte \*\*), mit Streitschriften gegen Weftphal hervortraten, so nahmen nun auch die lutherischen Theologen Rieberfachsens, Thuringens und Burtembergs am Rampfe öffentlichen Antheil. Dic Wittenberger schwiegen. Calvin bertef sich auf Weelanchthon, ber mit ihm gleicher Meinung sei, aber Welguchthon schwieg. Daß er nicht ber Meinung Zwinglis fei, icheint man boch giemlich allgemein erkannt zu haben; bag er aber in Calvins Lehre alles Wefentliche ber Lehre vom beil. Abendmahl ansgejagt finde, tounte man aus der Art entnehmen, wie er fich felbst ichriftlich vietfach über die Lehre vom Abendmahle geäußert hatte ober noch außerte. Wir erwähnen hier feines Gutad: tens, bas er am 1. Nov. 1559 an Rurfürst Friedrich III. stellte, als biefer ben calvinisch gefinnten Diakonus zu Beibelbeng-Wilhelm Elebig gegen beffen Superintendenten Tilemann

<sup>\*) 86. 1. 83:</sup> 

<sup>\*\*)</sup> cf. G. G. Stels, d. litth. Prabic. Bartm. Beyer, Frantf. 1852. C. 114.

öffenklichen Disputationen \*), diese Richtung mit aller Kraft besämpft. Es war von den Wittenbengern unrecht, daß sie nicht aufhärten, den antinomistischen Jenthum mit der Flacianischen Richtung in stete Gemeinschaft, zu dningen \*\*).

Wir expahuten oben bes Läneburger Mandats, das der Kanzelpolemik und dem Ariege zegen die Carruptelen Sinhalt zu thun bestimmt war. Von demjelben wurde auch die Polemik gegen die Sarramentirer, so nannte man die Anhänger Zwinglis und Calpins, betrossen. Um die Zeit, das das Mandat erlassen wurde, hatte den Streit gegen Calvins Abendensblishere einen Grad erlangt, durch den er den meisten der bisher, geführten, Streitigkeiten ehenblistig an die Seite trat. Sehen, wir zu, wie er sutstanden war, und welche Ausbehrung er beneits erlangt hatte.

Melanchthon hatta in der Abandmahlsfrage den Schweissen gernigegenüber niemals die schrösse Stellung eingenommen wie Luther. Wir haben früher auf die Aenberung hingewiessen, die er im Jahre 1540 in der lateinischen Ausgabe der Augab. Confession, andrachte, wedunch er hassto, auch die Schweizer mit unter den Schried der Cansession nehmen zu tönnen. Wir haben den Arymohn angedeutet, mit dem Luther und der Kurfürst Welauchthon und seine Schule wegen die ser Frage seit jener Zeit im Auge behielten. War bewerthen, welche llumphe unter den Lutherischen Jtaliens entstand, als die salsche Kunde sich verbreitete, die Wittonwerger seien in dieser Frage den Schweizern zugefallen. Auther schrieb noch im Jahre 1544 sein kurzes Besenntnis vom Abendmahl wieder im Jahre 1544 sein kurzes Besenntnis vom Abendmahl wieder

Disputationes tres pro tertio usu legis contra fansticos.

Joseft. Mörlin D. 1566. Bei Edylffelburg l. c. 65—66.

<sup>&</sup>quot;") So 3. B. noch auf bem Colloquium ju Abtenburg und im Endla Bericht und Erflerung der Theologen beiber Bniversiteten, Leipzig und Bittemberg, 2c. 1570. Bl. 188. 202 u. a. a. C.

bie Schweizer und gab seinem Berbacht wider bie Schule Melanchthons noch turg vor-seinem Tobe ben schärfften Ansbruct\*). Die Anzeichen eines Rampfes über bas Aberdmabl, ber nun innerhalb ber beutschen Rirche selbst auszubrechen brohte, waren vorhanden, als Luther bie Augen schlof. Aber bie Gefahr, welche von Seiten bes Papfithums burch ben Siea Kaiser Carls allen Evangelischen brobte, binberte ben Ausbruch. Inzwischen hatte Calvin im Consensus Tigurinus 1549, burch welchen er bie Züricher für fich gewann, bie Lehre Luthers vom Abendmable annegriffen. Ebenso hatte Betrus Marthr zu Orford in einer Schrift, welche zu Aurich beraustam, Luthers Lehre zu wiberlegen gefucht. Balb zeigte fich, bag bie Lehre Calvins auch unter ben lutherischen Gemeinben in Deutschland ihre Anbanger batte. Da erdfinete ber Prebiger zu hamburg Joachim Beftphal 1562 lutherifcher Seits ben Rampf und ba Calvin in Genf, Beinrich Bullinger in Burich, Johann von Lasty, ber Probiger ber bollanbifd: reformirten Gemeinde, welche ans ben Niederlanden vertrieben in Frantfurt a. Dt. Aufnahme gefunben hatte \*\*), mit Streitschriften gegen Westphal hervortraten, so nahmen nun auch die lutherischen Theologen Nieberfachsens, Thuringens und Würtemberas am Rampfe öffentlichen Antheil. Die Bittenberger schwiegen. Calvin berief sich auf Dielanchthon, ber mit ihm gleicher Meinung sei, aber Welanchthon schwieg. nicht ver Meinung Zwinglis fei, scheint man boch ziemlich allgemein erkannt zu haben; bag er aber in Calvins Lehre alles Wesentliche ber Lehre vom beil. Abendunahl ansgesagt finde, tonnte man aus ber Art entnehmen, wie er fich felbft schriftlich vielfach über die Behre vom Abendmable geäußert hatte ober noch außerte. Wir erwähnen hier feines Gutad: tens, bas er am 1. Nov. 1559 an Rurfürst Fricbrich III. stellte, als biefer ben calvinisch gefinnten Djatonus zu Beibelberg Wilhelm Alebis gegen beffen Superintenbenten Tilemann

<sup>\*) 26. 1, 33.</sup> 

<sup>.</sup> of. G. G. Steip, b. luth. Prabic. Bartm. Beger, Frantf. 1852. S. 114.

liche Riefnung bes Leibes und Blutes Chrifti im beil. Abenb: mable burth seine Demonstrationes evidentissimae XXX. praesentiae distributionisque corporis ac sanguinis Christi in sacra Coena, hactenus multis minus cognitae au erreci-Dit icharffinniger Benütung grammatifcher und bermeneutischer Gesetze sucht er bie Berbindung und ben Ginn der Ginfetungsworte zu verstehen, und namentlich durch Untersuchungen über bas Wesen und bie Umstande ber altteftamentlichen Bunbesschlieftungen ben gefundenen Ginn gu erbarten. Als hierauf Theobor Beza in einer in unwürdigem Tone gehaltenen Schrift ben Demonstrationen bes Alacius ebensociele Bolutiones entgegengestellt hatte, antwortete ihm Flatius 1566 in seiner Apologia M. Fl. III. pro suis demonstrationibus, in controversia Sacramentaria, contra Bezae cavillationes. Rachbem er hier zuerst die 30 Solutiones Bezas unterfucht und, wie B. E. Lofcher bemertt, bem Wiberfacher Aberans accurat begegnet und ihn aufs Aengerfte getrieben hat, fügt er 30 weitere Demonstrationen bei, durch welche er die munbliche Niegung des Leibes und Blutes Chrifti zu beweisen fucht. Und als er bann unter bem 1. Februar 1567 von Antwerpen aus bie genannten Streitschriften über das Abendmahl mit Ausnahme jener gegen ben heibelberger Ratechismus gerichteten Schrift ausammen brucken ließ, fägte er biefem Sammelbande noch weitere 25 Demon-Arationes für die mundliche Riegung des Leibes und Blutes Christi bingu. Bega hat auch bie Apologie bes Macius beantwortet \*), boch ohne von Flacius eine Entgegnung zu erbalten. Diefer richtete vielmehr unter bem 1. September 1567 feine Bolemit gegen bie, wie Flacius vermuthete, pfeubonyme Schrift eines Abdias Liberinus, welche den Titel Syntagma

<sup>•)</sup> Defensio Sacramentalis conjunctionis corporis et sanguinis Christi cum sacris symbolis adversus M. Flacii Ill. falsissimas demonstrationes et ejusdem Apologism. Bezae Op. Genf. 1573. Tom. II, f. 152—257.

fürsten zum völligen Siege durch. In Kursachsen strebte Melanchthons Schule, ihm zum Siege zu verhelfen.

Unter ben Bewegungen, welche ber Streit über bas Abendmahl hervorrief, entstand eine fehr umfangreiche Atteratur von Streit: schriften, aus ber wir die Schriften bes Alacius hier hervorbeben wollen. Wie entschieben Flacius fich auf die Seite In: there in ber Abendmahlslehre genellt batte, haben wir bereits im erften Banbe, ba wir ber unter ben Lutherischen in 3tofien entstandenen Unruhe gebachten, wahrgewommen. Rach Bremen hat er mit Wigand, nach Heibelberg mit feinen Collegen in Jena fein Butachten abgegeben. In ben Schriften, zu benen ihn der Frankfurter Reces veranlagte, in der Confutationsschrift ber fachfischen Bergoge, fo weit diese auch fein Wert ift, hat er die Lehre der Schweizer bekampft. In Megensburg fing er an, bie lutherische Lebre vom Abendmahl in Druckfcbriften zu vertheibigen und bie ber Gegner anzugreifen. Im 3. 1562 erschien feine Schrift: Fidolis admonitio de sacrosanoto Jesu Christi testamento incorrupto se in suo nativo sensu, contra omnes imposturas et aqphismata hominum. Das Erscheinen bes Seibelberger Ratechismus, welcher fur ein nach lutberifden Grunblaten reformir tes Land die von ihm bekampfte Lehre gesetzlich einführte, reizte ihn zu ber: "Wibeviegung, eines fleinen bentichen ealvin. Catechismi, so in bifem 1563. Jar, sampt etlichen anbern freigen Tractetlin ausgangen." Er greift in biefer Schrift augleich bie Bestimmungen bes Ratechismus über bie Bufe und die Gintheilung ber gehn Gebote an \*).

Biel eingehender noch als in den bisher genannten Schriften sucht Flacius im Anfange des 3. 1565 die mund-

<sup>\*)</sup> Nachbem er fich gegen die Erhebung bes Spruche, ber ben Bilberbienst verbietet, ju einem Gebote, und gegen bessen unrichtige Auslegung erflatt hat, schlägt er für diesenigen, welche nicht wie er mit der bergebrachten Eintheilung zufrieden find, die Theilung bes erften Gebotes in zwei und die Zusammenziehung ber beiden lebten in eines vor.

liche Riegung bes Leibes und Blutes Chrifti im beil. Abenb: mable burth seine Demonstrationes evidentissimae XXX. praesentiae distributionisque corporis ac sanguinis Christi in sacra Coena, hactenus multis minus cognitue qui erwei-Mit icharffinniger Benütung grammatischer und bermeneutischer Gefete sucht er die Berbindung und ben Ginn ber Einsetzungsworte zu verstehen, und namentlich burch Untersuchungen über bas Wesen und bie Umftanbe ber altteftamentlichen Bunbesschließungen ben gefundenen Ginn gu erbarten. Als hierauf Theodor Beza in einer in unwürdigem Tone gebaltenen Schrift ben Demonstrationen bes Macius ebensobiele Bolutiones entgegengestellt hatte, antwertete ihm Flacius 1566 in seiner Apologia M. Fl. Ill. pro suis demonstrationibus, in controversia Sacramentaria, contra Bezae cavillationes. Rachbem er hier zuerst die 30 Bolutiones Bezas unterfucht und, wie B. E. Lbicher bemerkt, bem Wiberfecher Aberans accurat begegnet und ihn aufs Aengerfte getrieben hat, fügt er 30 weitere Demonstrationen bei, burch welche er die munbliche Niehung des Leibes und Blutes Chrifti zu beweisen sucht. Und als er dann unter bem 1. Rebruar 1567 von Antwerpen aus die genannten Strettschriften über bas Abendmahl mit Ausnahme jener gegen ben Beibelberger Ratechismus gerichteten Schrift zusammen brucken ließ, fagte er biefem Sammelbande noch weitere 25 Demon-Arationes für die mundliche Niehung des Leibes und Blutes Christi bingu. Bega bat auch die Apologie des Placius beantwortet \*), both ohne von Macius eine Entgegnung zu erhalten. Dieser richtete vielmehr unter bem 1. September 1567 seine Polemit gegen bie, wie Flacius vermuthete, pfeubonyme Schrift eines Abdias Liberinus, welche ben Titel Syntagma

<sup>\*)</sup> Defensio Sacramentalis conjunctionis corporis et sanguinis Christi cum sacris symbolis adversus M. Flacii Ill. falsissimas demonstrationes et ejusdem Apologism. Bezae Op. Genf. 1573. Tom. II, f. 152—257.

führt und schrieb gegen sie seine: Resutatio sophismatum et elusionum quae pro sacramentario errore contra sacrosanctum Testamentum Christi afferri solent.

Noch zweimal trat er in den letzten Jahren seines Lebens in dieser Frage mit Schristen hervor. 1572 erschien seine Vera explicatio Asoensionis Christi et sententiae Petri Act. 3, 21 und 1574 seine umfangreiche Schrift: De mystica sacramentalique seu externa praesentia et manducatione corporis et sanguinis Christi in sacra Coena. In dieser Schrift, von der er noch kurz vor seinem Tode eine Uederschung besorgte, versucht er es zuerst, die Bardindung des Himmlischen mit Irdischem zum Zwecke der gättlichen Offenbarung an die Menschheit als ein in der Heilsgeschichte überall wiederkehrendes Geset nachzuweisen, erhärtet sodann die lutherische Lehre durch grammatische Auslegung der Einsetzungsworte und durch Vergleichung derselben mit anderen Stellen der Schrift und widerlegt im letzten Theile die hauptsächlichsten Sinwürfe der Gegner.

Aber nicht aus ber Ferne nur bekampft er bie calvinische Lehre. Die Manuscriptensammlung, welche von Regensburg nach München gekommen ist; bewahrt eine sehr reichliche Angahl von Actenftuden zu einem Streite, in welchen Flacius und Gallus mit bem taiserlichen Rathe, bem Eblen Bolf Haller, zu Regensburg felbst gericthen. Dieser, der feine Dienste aufgegeben und zu Regensburg fortan zu leben gebachte, war ber Ansicht Calvins zugethan und batte seine Anficht in Erwiederungen offenbart, die er auf die erfte Druckschrift bes Flacius im Sacramentsstreite verfaßte. Der Rath hatte einen folden Gaft ju Regensburg febr ungern. Er lagt ibn feierlich warnen, für seine Ansicht Propaganda zu machen. Flacius stellt mit ihm in Gegenwart ber Mitglieber bes Ministeriums ein Colloquium an. Aber balb zieht sich Saller zurud. Er ift, wie er selbst gesteht, Flacius nicht gewachsen. Die Schnelligkeit, mit ber Flacius spricht, die Scharfe feiner Unterscheibungen, ber Reichthum seiner Reuntnisse in ber Rirchengeschichte verwirren ihn. Doch weiß er sich immer noch auf erträglichem Fuße mit seinen Gegnern zu erhalten; ja ber Superintenbent Gallus entschließt sich sogar, die She, die Haller zu Regensburg einging, burch einen seiner Diakone einstegnen zu lassen, wenngleich nicht ohne vorhergehende ernstelliche Erwägungen des Ministeriums und nicht ohne die schrifteliche Erklärung von Haller gesordert zu haben, daß er ein noch Ringender sei und seine Seele für Belehrung eines Beseiren offen erhalten wolle. Dagegen muß der Magister Zascharias Prätorius zu Regensburg, der sich zuerst des Calvinismus, und dann, als er von Flactus und Sallus auf ausdere Methung gebracht worden war, des Synergismus versdästig gemacht hatte, auf Besehl des Rathes die Stadt meiden.

Mogen immerhin bei diesem Streite über das Abendmahl Brenz, Heshusius, Westphal mehr in den Vordergrund gestreten sein: es verlohnt sich der Mühe, den Gebanken des Flacius auch auf diesem Felde nachzugehen.

Wir fragen zuerst, wie saßt er Calvins und Bezas Lehren auf? Er geht ihren verschiedenen Aeußerungen sorgsältig nach, um hinter ihre Meinung zu kommen. Da sindet er nun aus einer Reihe von Stellen, daß sie wirklich eine wahre Gegen-wart des wahren Leibes und Blutes Christi im Abendmahle lehren wollen. Aber andere Stellen sagen wieder, daß Ehristi Leib und Blut so weit von den irdischen Gemeuten entsernt seien, als der Himmel von der Erde. Auf der einen Seite sindet er ausgesagt, daß und bei dem heil. Mahle die Sudsstanz des Leibes und Biutes Christi selbst dargereicht werde, dagegen sührt er dann wieder andere Stellen an, welche nur sagen, daß wir mit der Krast und Wirtung der Substanz des Leibes und Blutes Christi gespeist werden. Er kommt zu dem Schlusse, daß auch die Stellen der ersten Classe nichts anderes sagen wollen.

Aus anderen Stellen in Calvins Schriften sucht er bann zu ermitteln, was berselbe unter ber Kraft und Wirkung bes

Meisches Christi verstehe. Er sindet, daß er darunter die Arast des Todes Christi verstehe. Die Kraft des Todes Christi aber, meint Flacius, sei nichts anderes als das Verdienst seines Leidens und Sterbens, die aus demselben für uns entspringenden Wohlthaten. Nun habe sich zwar, sagt Flacius, Calvin gegen eine solche Bermischung der Kraft des Leides Christi wit dem Verdienste des Leidens Christi verwahrt; aber er habe nirgends gezeigt, worin der Underschied bestehe. Beza, sährt er dann sort, scheine unter der Krast des Leibes Christi den heil. Seist selbst zu verstehen, denn er sage, die Wirkung desselben sei die Wiedergeburt und Ernenerung.

Daß nach Calvins Auflicht diese Kraft des Leibes Sprifti sich nicht mit dem Brode selbst wahrhaft verbinde, daß dieselbe ferner nur von den Gläubigen empfangen werde, das sind Sähe Celvins, die Flacius als Kar und keiner Untersuchung bedürftig vorausseht.

Es ift bas eigenthumlich Große lutherischer Anschanung, bas Sichtbare, Creatilrliche, Sinnliche nicht im schroffen Gegen: fate zu dem Geifte zu benten, sondern es als Organ und Mittel für ben Geift angufchauen, beftimmt burch ben Geift au einer immer ehleren Wesenheit verklart zu werben. Bon biefer Grundanschauung aus erscheint die schroffe Scheidung bes Creaturlichen von bem Geiste auf reformirter Seite als einseitiger Spiritualismus. Macius tritt in biese lutherische Richtung ein. Schon im Rampfe gegen Schwentfelb bebt er biefen Grundgebanken bervor, bag ber Mensch eine geiftleibliche Ratur sei und bag die göttlichen Offenbarungen dem ent: sprechend sich überall burch die Leiblichkeit bem inneren Leben vermitteln. Im Kampfe nun mit der calvinischen Abendmahls: lehre geht er gleichfalls bis zu biefem allgemeinen Grundgeban: ten gurud. Der Menich ift fo geschaffen, bag er mittelft ber leiblichen Sinne sein inneres Leben bereichert. Und bemgemäß handelt Gott mit dem Menschen nicht als mit untorperlichen Wefen, sondern vermittelt fein inneres Leben dem Menschen baburch, bag er fich ihm leiblich, fkunlich, greifbar offenbart.

und manbliche Riefung des Leibes und Blutes Chrifti zu erweisen. Die grammatischen Untersuchungen, durch weiche er diesen Sinn der Einsehungsworte zu erweisen such, übergeben wir hier, und erwähnen nur eine Bemerkung, die mit dem angegebenen Ideenkreis in Berbindung steht. Er macht darauf ausmerksam, daß die Worte bei der Einsehung roörst dore nach dem hebrälschen Worte Erod. 24, 8., das ihnen zu Grunde liege, zu verstehen seinen. Dort heiße es: IHT ocos, siehe das Blut des Bundes. Dieses IHT weise auf eine gegenwärtige, und äußerlich dargebotene auszunehmende Sache din. Volglich könne auch die Uebersehung dieses Wortes "roörs dore" nicht heißen: "das bedeutet". Etwas Gegenwärtiges, das gegenwärtige Blut des Testaments werde damit bezeichnet.

Indem Alacins die Gegenwart und Austheilung bes Leibes und Blutes in mit und unter ben irbifchen Elementen m vertheibigen bemüht ift, bietet er feinen Anlag, auf ihn bie Beichulbigungen anzuwenben, welche von gegnerischer Seite ten Bertheibigern ber lutherischen Lehre häufig gemacht worben fint. Die Bormurfe ber Gegner, als lehrten die Lutherifchen eine locale Impanation, eine driliche Ginschließung bes Leibes Chrifti ins Brob, labmt er burch bie Gegenfrage: ob bann nicht auch die Geaner sich jelbst ben Borwurf ber Incolumbation machen mußten, weil auch fie annahmen, bag ber bedige Geift in Geftalt einer Tanbe auf ben Beren berniedergefahren fei? Wenn, fo fagt er, bas gottliche Wefen mit menschlicher Gestalt, ber beilige Geift mit ber Gestalt einer Lanbe fich eint, bann find wohl zweierlei Wefenheiten miteinander verbunden, aber boch ift die Art ber Begenwart beiber Befenheiten eine verschiedene. Das irbische Element ift iaßbar und räumlich umschrieben gegenwärtig, Gott aber ift zwar insofern gegenwärtig, ale er bas irbifche Element erfüllt,

<sup>\*)</sup> De mystics etc. 55. 58 u. a. a. D.

welchen er mit uns in zwei verschiebenen Sacramenten gefchloffen hat, zu welchen auch bas Wort zu rechnen ift.

Die Bunbeefchließung im heiligen Abendmable ift burch bie altteftamentlichen Bundesfchließungen vorgebilbet. Die Borgange bort konnen gum Berftanbnig ber neuen Bunbes schließung bienen. Bei ben Bunbesichließungen im alten Toftamente wurde bas Blut bos Opfers theils Gott bargebrackt, theils gegen bas Boll gesprengt. Es ift basfelbe Bint, bas zum Theil Gott bargebracht, jum Theil gegen bas Boll gesprengt wird. Es ist basselbe Aleisch ber Opferthiere, bas bei folden Bunbesschließungen zum Theil Gott verbrannt, jum Theil bem Menfchen jur Speise gegeben wird. Ja auch bie Worte, bie bei ber Bunbesichließung am Sinai Er. 24, 8 in Bezug auf bas Opferblut gesprochen werben, stimmen mit ben Einsehungsworten. Dort: bas ift bas Blut bes Bunbes, ben ber Herr mit euch macht; bier; bas ift mein Blut bes neuen Bunbes. Mur bie Borte "mein" und "neu" treten bier bingn; bas Wort: "mein", um anzuzeigen, baß wie bisher durch bas Blut ber Thiere, nun burch bas köfklichere Blut bes Sohnes Sottes ein Bund gefchloffen werben folle, und zwar fei bies jener "neue" Bund, von welchem bie Bropbeten gefagt, bag er an bie Stelle bes alten treten folle. Aus biefen Bergleidungen gieht fobann Flacius ben Schlug, baf; wie bei bem alten Bunbe basfelbe Blut jum Theil Gott bargebracht jum Theil gegen bas Boll gesprengt worben sei, nun auch basselbe Blut bes Opfers Christi nicht blog Gott bargebracht worben sei, sondern auch ben Communicanten bargereicht werbe, und baß, wie dort die Worte: "dies ist das Blut des Bundes" nicht figurlich, sonbern gang eigentlich zu nehmen seien, nun ebenso die Worte: "bas ift mein Blut" nicht figurlich, sondern eigentlich zu nehmen seien \*).

In allen seinen folgenden Schriften kommt Flacius auf biese Bergleichungen jurud, um baburch bie mahre Gegenwart

<sup>•)</sup> Fidelis admonitio etc. A 4. D 1-4.

halt anch Flacius mit Klarheit fest, umr enwart bes Himmlischen etwas anderes 'uß beffelben anders vermittelt benkt, 's stehenben Wittenberger.

Wesen bes Sacraments von macht Calvin den Bormurf, daß vermische. Das Wesen des Sacra-, aet durch den Theil der Einsetzungsworte,

,-n, was gegeben und empfangen werbe, nämlich . Bein, Leib und Blut Chrifti. Wirkung, Frucht - Rugen bes Sacraments werbe angezeigt burch bie Borte, welche fagen, wogn es gegeben werbe, namlich gur Bergebung ter Sanden. Die Bunbesichliefungen felbft werben nicht erft ju Bundesichlieftungen burch bie Seguungen, bie fie bringen, sondern sind es abgesehen bavon schon burch bas Wort und bie aufgeren Rennzeichen, Glemente und Gebranche, wie bie Beschneibung burch bas Wegnehmen ber Borhaut, ber Bund am Sinai burch bie Besprengung mit Blut, Die Taufe burch Besprengung mit Baffer zc. Run lehre Calvin, bag ber Bund mit Gott erft burch bie geiftliche Riefung zu einem Bunde werbe. Bare bies ber Fall, meint Flacius, bann hatte uiemals ein Unwürdiger in Bahrheit die Beschneibung ober bie Taufe empfangen. Man mußte also einen folchen bei fpater tintretenber Befehrung wieber taufen, ober hatte einen foldben noch einmal beschneiben muffen, weil ja Beschneibung unb Laufe bei jener Boraussehung teine wahre gewesen seien \*).

Flacins unterscheidet zwischen Genuß und Genuß im hl. Abendmahl. Ex nennt zuerst ben bloß physischen oder capernaitischen, ber die Speisc des Leibes Christi auf gleiche Linie icht mit jeder andern Speise; sodann ben sacramentalen, der wohl mit dem Munde geschieht, aber keine physischen Wirkunsen wie der Genuß der gewöhnlichen Speise hat; serner den mysischen, wodurch wir Fleisch von seinem Fleische, Bein von

<sup>&#</sup>x27;) Fidelis admonitio A 3, G 3 etc.

keineswegs aber so, baß bie raumichen Granzen bes irbischen Gementes ihn einschließen. So ist auch Christi Leib auf eine unaussprechliche und bem menschlichen Geiste unfaßbare Beise gegenwärtig\*).

Wohl spricht sodann auch Flactus von einem Anderswerben des Brodes, von einem Werden desselben zum Leibe Christi; aber das will er nicht so verstanden wissen, als ob die Substanz des Brodes in die Substanz des Leides verwandelt werde. Wie man von dem wesentlichen Worte sage, es sei Fleisch geworden, ohne daß es aufhörte, Gott zu sein, und von dem Wenschen, er sei Gott geworden, ohne daß er aushörte, Wensch oder Fleisch zu sein: so werde auch das Brod dunch die innigste Einigung der Leib Christi und höre doch nicht aus, Brod zu sein. Er beruft sich hiefür auf eine Anzahl von Stellen in den Schriften der Kirchenväter.

Wenn man, so warfen die Gegner ein, sage: das Brod sei der Leib Chitsti, wenn man Christi Leib mit dem Brode sich wahrhaft verbunden denke, dann musse man auch das Brod anbeten. Richt einen Finger breit, antwortet Flacius, durse man von den Worten Christi, welche die Bestimmung des Brodes anzeigen, abweichen. Shristus habe nicht gesagt: Nehmet hin und tragt es in Processonen herum, stellt es aus und betet es an! sondern: nehmet hin und esset! Kur für den Gebrauch, das ist für den Genuß, sei der Leib Shristi da; nur von dem Gegessenen sage Christus: es sei sein Leib; nur zum Essen habe er ihn gegeben \*\*\*).

Bas die Schule Melanchthons so sehr betonte, ben Besgriff ber Handlung, die Gegenwart Christi für den Moment

<sup>\*)</sup> De mystica etc. 33. 34. 43. 44 u. a. a. Q.

<sup>\*\*) 1.</sup> c. 222 µ. a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. 294. Tantum in usu seu in comestione est ibi corpus Christi, id est, cum editur, non in abusu seu in adoratione:
nam tantum de comeso dixit Dominus esse suum corpus et tantum ad edendum dedit.

bes Genuffes, bas halt anch Florius mit Rlarheit fest, umr baß er unter ber Gegenwart bes Himmlischen etwas anderes versteht und sich den Genuß besselben anders vermittelt benkt, als die auf der Seite Colvins stehenden Wittenberger.

Marins unterscheibet bas Wesen bes Sacraments von ben Birkungen beffelben und macht Calvin ben Bormurf, bag er beibes mit einander vermische. Das Wesen bes Same ments wird bezeichnet burch ben Theil ber Einsetzungsworte, welche anzeigen, was gegeben und empfangen werbe, nämlich Brod und Bein, Leib und Blut Chrifti. Wirkung, Frucht und Rugen bes Sacraments werbe angezeigt burch bie Borte, welche fagen, wogn es gegeben werbe, nämlich gur Bergebung ber Sanben. Die Bunbesichliefungen felbft werben nicht erft ju Bunbesschließungen burch bie Segnungen, bie fie bringen, sondern find es abgesehen babon schon burch bas Wort und bie angeren Renngeichen, Elemente und Gebranche, wie bie Beschneibung burch das Wegnehmen ber Borhaut, ber Bund am Sinai burch bie Besprengung mit Blut, Die Taufe burch Besprengung mit Baffer ec. Run lebre Calvin, bag ber Bund mit Gott erft burch bie geiftliche Rieffung ju einem Bunde werbe. Bare bies ber fall, meint flacius, bann hatte niemals ein Unwürdiger in Bahrheit die Befchneibung ober bie Taufe empfangen. Man muste also einen folchen bei später eintretenber Belehrung wieber taufen, ober hatte einen folchen noch einmal beschneiben muffen, weil ja Beschneibung und Laufe bei jener Borausjehung keine mahre gewesen seien \*).

Flacins unterscheibet zwischen Genuß und Genuß im hl. Abendmahl. Er nennt zuerst ben bloß physischen oder capernaitischen, der die Speise des Leibes Christ auf gleiche Linie sett mit jeder andern Speise; sodann den sacramentalen, der wohl mit dem Munde geschieht, aber keine physischen Wirkungen wie der Genuß der gewöhnlichen Speise hat; serner den mystischen, wodurch wir Fleisch von seinem Fleische, Bein von

<sup>\*)</sup> Fidelis admonitio A 3, G 3 etc.

seinem Bein, Glieber bes Leibes Christi werben und ber auch außerhalb bes bl. Mables stattfinden fann Gob. 4, 5.; enblich ben spiritualen, ber nichts anderes ift als bas Theilhaftwerben bes Berbienftes Chrifti und geiftlicher Wohlthaten, bie aus bem Berbienfte Chrifti fliegen. Rur biefen letteren bat Zwingli beim Abendmahle gelehrt; von ihm ift Joh. 6 bie Rebe. Calvin lehrt die dritte Art: den mustifchen Genuf. Diese beiben Arten bes Gemuffes gehören aber nicht unter bas Wefen, fonbern unter die Frucht bes Sacraments. Sie zu bewirken ift eigentlich die Bebentung der Taufe, durch welche wir in bie Kirche und ben muftischen Leib Chrifti als seine Glieber eingefügt werben; wiewohl damit nicht in Abrebe gestellt wer: ben foll, daß uns burch das bl. Mahl biefe Wohlthat vermehrt und besiegelt werbe \*). Die nächste Absicht ber Darreichung bes Leibes und Blutes Chrifti beim beil. Mahle ift bie, bag Christus auf Befehl bes Baters als Engel bes Bunbes burch Darreichung ber Siegel und Unterpfänder, nämlich bes geop: ferten Leibes und Blutes, jenen Bund als einen heiligen und unverletzlichen zeigen, abschließen und bestätigen will \*\*): Die Wirtung biefes bargereichten Unterpfanbes ober Siegets ift bie Stärkung bes Glaubens. Denn barum glaube ich bem Erlaß eines Königs, weil ich sein Siegel sebe. Dieses Glaubens weitere Birkung ist sobann die geistliche Riegung Christi und seiner Guter \*\*\*). Damit bak ich an seinen Tob als ben Tod, ber die Berfihnung ber Welt gewirkt hat, glaube, ift zugleich bas Wort erfüllt: bies thut zu meinem Gebachtniß. Und biefer Tod wird mir baburch um so lebenbiger in Erinnerung gebracht, daß ich Leib und Blut als von einander geschiedene empfange. Damit aber ift nach Macius die Wirtung bes Sacraments noch nicht völlig umschrieben. Auch das hat noch cine besondere Bebentung, daß ich mit dem Leibe und nicht

<sup>\*) 1.</sup> c. F 1. 2.

<sup>\*\*)</sup> De mystica etc. 255 u. a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. 197.

bloß mit der Seele Christi Leib empfange. Denn wie die Alten, Irenaus, die Synode von Nicaa und andere Bater gelehrt
haben, auch darum wird der Leib Christi unserem Leibe gegeben, daß er diesem ein Psand, Symbol und auch eine Ursache
der glorreichen Auferstehung werde\*). Beza hat ihm eingeworsen, zu dem, was die Seele genieße im heiligen Mahle,
siehe das, was wir leiblich thun, in keiner rechten Analogie.
Aber gerade darin sindet er eine heurliche Analogie, daß wie
die Seeleu gespeist werden durch den Glauben, so auch unsere
keider gespeist werden mit dem Leibe Christi, damit auch sie
der Herrlichkeit und Unsterblichkeit theilhaftig seien \*\*). Flaeius ist mit dieser Bemerkung, die an verschiedenen Orten seiner Schristen wiederkehrt, einer von den wenigen Theologen
jener Zeit, der diesen schon von Luther \*\*\*) wieder hervorgehobenen Gedanken ausnimmt und verwendet.

Jum Schluffe ist es noch nöthig; zu sehen, wie sich Flacius zu der Frage von der theologischen Begründung der Ubiquität des Leibes Christi stellt. Eine solche Begründung zu suchen, war man durch den Einwurf der Gegner gedrängt: Ehristus habe einen natürlichen, physischen Leib, welcher jetzt im himmel zur Rechten des Baters sitze, und deshalb nicht auf Erden im heil. Mahle sein könne. Flacius adoptirt hier zuerst die Begründung der Ubiquität, welche Luther durch die Erklärung des Begriffs von der rechten Hand Gottes gegeben datte. Die rechte Hand Gottes, hatte Luther hervorgehoben,

<sup>\*) 1.</sup> c. 117: Datum est ibi corpus Christi corpori nostro, ut illi esset pignus, symbolum et etiam causa gloriosae resurrectionis.

<sup>••)</sup> Omnes libelli etc. 537: Patres quoque ostenderunt, inter quos Irenaeus, pulcherrimam analogiam, cum dixerunt, oportere non tantum animas nostras ali per fidem, sed et corpora pasci corpore Domini, ut sint ipsa quoque glorise et immortalitatis, participia.

<sup>•••)</sup> f. Thomasius das Bekenntnig d. ev. luth. Rirche x. 161-163.

ist überall und erfüllt alles, also ist anch Christus Aberall. Sodann bedeutet das Sitzen zur rechten Hand Gottes die höchste Herrlichkeit und Macht und folglich besitzt Christus auch die Macht, seinen Leib allenthalben zu geben. Und endlich schließt er sich au die Begründung, welche namentlich Brenz und die Würtemberger entwickelt haben: an die Hinweisung auf die Einigung der beiden Naturen in der Einen Person und die davaus sließende Lehre von der Mittheilung der Eigensschaften. Aber er unterläßt es, weiter darunf einzugehen mit der Bemerkung, daß dies von Andern bereits ausführlich geschehen sei.

Bahrend fich so ber Strom ber reformatorischen Bewegung streitend in sich selbst zerseilte, und dadurch die Krast verlor, die Reste des römischen Kirchenwesens in Deutschland völlig zu bestegen, hatte unter den Romanischen Valionen der phrendischen und apenninischen Halbinfel die Hierarchie die ihr widerstreitenden Bewegungen so ziemlich besiegt und den Entschluß gesost, auf den hierarchischen Grundlagen ihr erschüttertes Gedäude von neuem zu begründen und es aufs Schärste von den hervorgetretenen seindseligen Richtungen abzuschließen.

Die Handhabe für bieses Bestaurationswert sollten bie Beschlässe der Kirchenversammlung zu Trient bieben. Man hoffte, durch hülfe des Kaifers die Protestanten zur Anerkennung eines vom Papste geleiteten Concils zwingen, den Protestantismus dabei Aberstimmen und vor Europa prostiuiren zu konnen. Aber die politischen Verhältnisse in Deutschland

<sup>\*)</sup> De mystica etc. 330: Ulterius humanitas Christi est summe et personaliter unita ejus divinitati in unicam personam: quare per locorum spatia divellenda ab ea minime est: sed statuendum, quod ubicunque est filius Dei, ibi sit etiam ejus humanitas.

entwickelten sich nicht so, daß es gelungen wäre, den Kaiser bauernd zum Werkzeuge römischer Interessen zu machen. Zuerst zwar hosste der Kaiser die Protestanten zur Beschickung des Concils zwingen zu können. Als die protestantischen Stände das "vom Papste berusene" Concil ablehaten, und im J. 1546 mit einer wahrscheinlich durch den kursächsischen Kanzler Greg. Brück versaßten Recusationsschrift ihre Weigerung öffentlich bekräftigt hatten, erfolgte jener unglückliche schmalkalzeische Krieg, welcher die protestantische Sache niederwarf.

Als Papft Julius III. 1551 nach bem Willen des Kaisers das seit vier. Jahren von Trient abgezogene Concil dahin von neuem ausschried, schien sich der bestegte Protestantismus beugen zu müssen. Der Kurfürst von Brandenburg erklärte dem Concil seinen Gehorsam; von Kursachsen und den süddeutschen Ständen zogen die Gesandten nach Trient; Melanchthon schried die Consessio doctrinae Saxonicarum ecclesiarum \*): sie wurde von den sächsischen Theologen zu Leipzig gebilligt, und sollte öfsentlich zu Trient übergeben werden; ebenso schried Brenz ein Bekenntniß für den gleichen Zweck. Melanchthon machte sich nach Trient auf die Reise.

Mit bitterstem Schmerze sahen alle Protestanten auf die ungleiche Lage, und ahnten das Schlimmste. Zwar waren die protestantischen Theologen entschlossen, die evangelische Lehre zu Trient auf das Neußerste zu vertheidigen; die Consessionen von Brenz und Melanchthon enthielten sie ungefälscht; aber roch lag Bangen und Furcht auf allen Gemüthern. Gleich im Aufang dieser Gesahr ließen Flacius und Gallus die Recujationsschrift der Stände d. J. 1546 von neuem brucken \*\*).

<sup>\*)</sup> Confessio Doctrinae Saxonicarum Reclesiarum seripta A. D. 1551 ut Synodo Tridentinae exhiberetur. 8. Lips. 1552 unb 8. Lips. 1553. Dieje Confessio ist die nachher diere als Repetitio A. Confessionis bezeichnete Schrift.

<sup>..)</sup> Recusationeschrift ber Chriftlichen Augfpurgischen Confessionever-

Sie hofften, daß man von dem Concilio, welches, um das Evangelium zu verdammen, von neuem von den Lobten aufserweckt werde, fern bleibe. Damals schrieb auch Flacius im bittersten Ingrimm seine Schrift von der schändlichen Sunde derzenigen, die durch das Concil 2c. von Christo zum Antichrist sallen \*). Er machte es ferner Welanchthon zum Borwurf, daß er, um das Ohr der Geguer mit dem Namen der Angs-

wandten Stende, wider das vermeint, von Bapft Paulo dem dritten, weiland zu Erient indicirt und angefangen Concilium sampt einer gebürlichen Provocation unnd erbietung, auff ein allgemein oder National frey, Chriftlich unnd unparteisch Concilium inn bendtschen Landen. Mit einer Borrede M. H. Ju. und Ric. Galli. 4. Mgbb. 1551 b. M. Louther.

<sup>\*)</sup> Ertierung ber ichenblichen Gunbe berjenigen, bie burch bas Concilium, Interim, ond Abiaphora, von Chrifto jum Antidrift fallen, aus blefem Prophetischen gemelbe bes 3. Elige feliger gebeibtnis. D. M. Luthers genomen. Durch M. Fl. 3ll. 4. s. l. c. a. Das Bilb: Der Papft auf einer Cau reitenb, bie ihren Ruffel nach bem rauchenben Roth auswirft, ben ber Papft in ber linten Sand halt und mit ber rechten fegnet. Flacius: "Ihr viel, Die mehr nach bem Fleische, benn nach bem Beift, weise, frum, onb eingezogen fein, meinten vor etlichen wenig jaren, bas biefe vnb etliche bergleichen Figurn, bes beiligen D. DR. Luthers vom Antidrift, Scandgemelbe, ond von einem mntwilligen alten Rarren gefantaftert weren. Das fie aber aus feinem mutwillen, fonbern aus einer geiftlichen Böttlichen weisheit und einer bergefloffen fein, bat bas werd an biefer Figur genugfam erweifet." Aus ber Er: Marung bes Flacius: "Nachbem jebermann meinte, bie Deubschen wurden fich ehe zureiffen laffen, ehe fie ein ander Concilium (benn ein frei, gemein, Christlich Concilium, in Deubschen Landen) annemen, noch bennoch hat er fie endlich fo meifterlich onter die Sporn gefast , bas er ihn jum erften seinen Teuffels bred fur ein Concilium vorgelegt hat. Bum anbern, bas fie folden bred (ich rebe von ben Schulbigen) mit großen frewben ond verlangen, als ein himlifd Manna, angenommen baben."

burger Confession nicht zu verletzen, eine neue, die "Sächstsche" Consession für Erient geschrieben habe \*).

Doch wir wissen, welches Ende alle Träume, die man sich in Trient und am katserlichen Hose von den Folgen der Riederlage der Protestanten gemacht haben mochte, genommen haben. Der Zug des Kurfürsten Moritz zerstreute das Concil und hatte für die Protestanten jene Reichsgesetze zur Folge, durch welche sie vor jedem fremden Zwange in Glaubenssachen sicher gestellt wurden.

Flacius' schriftstellerische Thatigkeit gegen bie romische lehre war nichts bestoweniger in ben Jahren nach bem Paffauer Vertrag eine alles übertreffende. Manche seiner Schriften, in benen er theils durch historische Zeugnisse, theils burch Prufung ber romischen Lehre und Austande auf Grund ber Schrift wiber bie Rirche bes Papftes ftritt, hatten nur Werth für ben Augenblick, ober sind nur besondere Bearbeitungen einzelner Theile bes in bem großen Werte ber Kirchengeschichte verarbeiteten Stoffes. Aber burch feinen Catalogus tostium veritatis und burch jene Rirchengeschichte bat er nicht nur ber eigenen Rirche einen bleibenben und ungewöhnlichen Nupen gebracht, sondern auch der romischen Hierarchie die tiefste Bunde geschlagen. Saat boch ber erfte romische Schriftsteller, welcher wiber die Magbeburgische Kirchengeschichte schrieb, ber bischöfliche Rath Conrad Brunus zu Augsburg: "Unter allen ben zahllosen und hochschäblichen Schriften ber Saretiter jener Zeit sei keine ans Licht getreten, welche an Verberblichkeit und Schablichkeit mit biefer einen Rirchengeschichte zu vergleichen

<sup>\*)</sup> Marius bei ben Rofmiger Berhanblungen Cod. b. 23. 8. 64, 7 f. 271: Tertio Augustanae confessionis tempore persecutionis et initio Augustani Interim nullam prorsus mentionem faciebant et ad novas potius confessiones conscribendas animum adjiciebant, quae juxta palatum hostium formatae essent, dicentes: Adversarios non posse audire nomen Augustanae confessionis.

were." Er hielt für das Beste, wenn alle Exemplare bieset Wertes, welche man anflaufen toune, verbrannt würden \*).

Reue Anreigung zur Polemik brachte es, als von Papft Pius IV. im 3. 1560 bas Concil nun aum britten Male nach Trient ausgeschrieben wurde. 3m 3. 1561 erschienen Befandte bes Kaisers jund Papstes vor ben zu Naumburg versammelten evangelischen Fürften, biefe jur Beichidung bes Concils auf: auforbegu. Die Fürsten miesen biefe Aufforberung gurud. Bu Erfurt beschloffen fie balb nachher, an ben Raifer ein Entichulbigungsschreiben aufmiseten. Sie übergeben, es ihm im 3. 1562. Es ist zwei Jahre spater in seiner ursprünglichen Fafjung und auch in erweiterter Geffalt gebruckt worben \*\*). Alle biefes Schreiben ber Fürsten bem Kaiser übergeben murbe. wufite Riemand im Bolte von feinem Inhalt. Bobl aber mochte man wissen, welche überaus freundliche Aufnahme ber papftliche Nuntius Commendon bei bem Rurfarften zu Berlin und bei bem Erabischofe Siegmund von Magbeburg gefunden hatte, als er von Raumburg aus feine Werbungen fur bas Cancil an ben einzelnen Sofen Rieberbeutschlands begann.

In ber Furcht, es mochte von ben Fürsten bes Maumburger Tages ber Sache ber Lirche etwas vergeben werben, beichloß Flacius mit Gallus eine Protestation gegen bas Coucil

<sup>\*)</sup> Adversus novam historiam ecclesisatiosm, quam Mathias Fincius et ejus collegae Magdeburgiei per centurias nuper ediderunt etc. Dilingae 1565. 8. S. bai. D 2: Inter omnia haereticorum nostri temporis scripta, quae quidem innumera extant et nocentissima esse cognoscuntur, nihil pestilentius et nocentius hac una nova historia scriptum et in lucem editum fuisse. cf. V 3: Nobis quidem videtur longe melius fora, si sumptua, quos novi isti mendicant, a Regibus et Principibus in eum usum convertantur, ut quae hactesus per eos scripta sunt, aboleantur et igui consumantar.

<sup>\*\*)</sup> Siebe ben Titel und einen Ausgug beiber Schriften bei Saberlin R. Teutiche Reichsgeich. V, 103 ff., 113 ff.

zu entwersen und sie mit den Unterschriften, die er in seiner Partei dafür sammelte, zu veröffentlichen. Sie erschien im März 1563 mit 34 Unterschriften\*). Im August d. J. überssendeten Flacius und Gallus ein Gremplar dem röm. König Raximilian\*\*). Es wirst ein Licht auf den Anlaß zu dieser Schrift, wenn gleich im Ansang bemerkt wird: "Es geht und nichts an, wir haben es niemals gebilligt und billigen es niemals, wenn Jemand, sei er, wer er wolle, auf irgend eine Beise in ein Concil willigt, das von dem Protest abweicht, welcher von Auther, unsern Kirchen und Obvigkeiten seinerlich

Die Rostoder Theologen, welche zur Unterschrift eingelaben war ren, haben mit Ausnahme bes Pfarrers G. Reich nicht unterschrieben. Chytraeus ineulcat, no politicis nogotiis Theologi se immisceant, nec de iis rebus, quae ad suum ministerium nihil pertinent, publice coram Imperio Rom. et Synodo protestari praesumant. cs. Schüts Vita Chytraei I, 242 u. 243.

<sup>\*)</sup> Protestatio concionatorum aliquot Augustanae Confessionis, adversus conventum Tridentinum, perniciem verse Keligioni et Ecclesiae molientem: et adversus ejus Conventus autorem Antichristum Romanum: In qua monstratur, quantopere ea turba atque colluvies a vera Christianaque Synodo differat: et quam nefarijs artibus ac malefleijs sinceree Christi Beligioni et Ecclesiae insidietar. Horam nomina ad finem Protestationis subscripts reperies. Accessit Norma simul et praxis constituendae religionis ac Ecclesiae, dirimendarumque controversiarum, jam Pontifici et Synodo recepta ac usitata. Unde liquido animadverti potest, quid boni inde sperari expectarive debeat. 4. s. l. 1563. Mense Martio. P. 1-95 u. 97-176. Daß Flacius ber hauptverfaffer fei, geht fowohl gang unwiberfprechlich aus bem Stil, als auch aus anbern Umftanben bervor. Go fenbet er fie mit Gallus an ben Ronig Darimilian. Chytraus hanbelt mit ihm und Gallus wegen Beranberungen in berfelben. Cod. Germ. b. MR. B. 1318, 239-241 etc.

<sup>\*)</sup> Regenst. Stabturdiv: Ecclesiast. Fasc. 29 N. 14 Flacius u. Salius an Mar. d. III. Idus Augusti 1563.

anerkannt worben ist. Niemand kann einem Segner das Recht eines Dritten preisgeben." Die Gründe des Protestes sind im Wesentlichen dieselben, wie sie von jeher protestantischer Seits und wie sie von Flacius dei Gelegenheit seines Kampses wider das Augsburger Interim ausgesprochen worden waren. Rur sind sie hier mit einem reichen Auswand von Belegen ausgesührt, und ist zugleich die Norm einer Synode, wie sie eigentlich sein sollte, aussührlich dargelegt. Als Gegensatz zu dieser Norm ist der Protestation ein Anhang von Flacius und Gallus beisgegeben, in welchem die Norm und Praxis, welche der Papst und die Synode zu Trient besolgten, noch besonders beleuchtet wird \*).

Die Berachtung, mit welcher die Papstlichen die Schrift in Wort und That behandeln, wenn es gilt, Lehrfragen zu entscheiden, dies ist es, was Flacius mit dieser Schrift zeigen will. Es werden hier Zeugnisse des Nicolaus Cusanus, des Legaten beim tridentinischen Coucil Kardinal Hossus, des Legaten beim tridentinischen Coucil Kardinal Hossus, daß nach dem Sinne der Vertreter der römischen Kirche der Papst über der Schrift stehe und beschließen könne in Sachen des Glaubens ohne die Schrift, über die Schrift und wieder die Schrift. Die Schrift sei dunkel, mehr Stoff zum Streit als Norm zur Schlichtung des Streits, sie enthalte nicht alles, was zum Heile nothwendig sei. Diese und andere Behauptungen und Einwürse weist Flacius zurück. Selbst der Sohn Gottes habe sich der Schrift unterwersen müssen, gesichweige der Papst und die Kirche. Es sei eine Blasphemie,

<sup>\*)</sup> Diefer Anhang Norms simul et praxis etc. ift noch in demfelben Jahre zu Regensburg besonders gebruckt worden. Die Schrift trägt auf dem Titelblatt den Ramen des Ric. Gallus und auf dem Schlußblatt als Unterschrift den Ramen des Flacius. Flacius ließ sie in's Deutsche übersehen. cf. R. St. A. Basc. 26 N. 16. Sie erschien unter dem Titel; Bon dem Concilio zu Trient. Canon, Regel und Broces 2c. S. d. Berg. d. Riac. Schriften.

ju sagen, die Schrift sei dunkel, als hätte Gott den Sterblichen den Weg des Heils nicht klar sagen wollen oder sagen können. Nach Davids, Paulue' und Petrus' Zeugniß habe Gott sie ausdrücklich als eine Leuchte unseres Fußes, als Norm und Regel für Glauben und Leben hingestellt. Ausdrücklich werde sie als ausreichend zur Seligkeit von Paulus 2. Tim. 3 bezeichnet. Nachdem Flacius gezeigt, welche falsche Norm die Römischen für die Entscheidungen über die Lehre hätten, zeigt er sedann die Früchte dieser salschen Norm, welche bei dem tridentinischen Concil zur Ausübung kam, indem er einzelne Beschlüffe desselben in's Licht der Schrift stellt.

Reben bem Concil waren es die Jesuiten, welche durch ihre Phätigkeit die Ausmerksamkeit der protestantischen Welt auf sich zogen und die Bolemik heraussorderten. So hatten Wigand im J. 1556, Chemnit im J. 1563 die Theologie der Ichuiten in eigenen Schriften angegriffen; auch Flacius gab im J. 1564 eine kleine Schrift wider sie heraus: Ethnica Jesuitarum doctrina de duodus praecipuis Christianse sidei articulis, nempe de expiatione remissioneque peccatorum: ac de justissicatione aut justitia Christi, qua Christiani justisseantur etc. Sie ist gegen den Katechismus des Canislus zerichtet, in welchem die guten Werke als Mittel zur Sühnung der Sünden augepriesen werden und die christliche Gerechtigkeit in dem Sate zusammengesaßt wird: "Laß vom Bösen und thue Entes."

Bon weit größerem Umfang und eine eigentliche Geistes arbeit ist die Schrift des Flacius: De sectis, dissensionidus, contradictionidus et confusionidus doctrinae, religionis, scriptorum et doctorum Pontificiorum liber\*), welche er im

<sup>\*)</sup> Gin fürzerer Borläufer biefer Schrift war bereits 1559 unter bem Eitel erschienen: Bon ber grewlichen Bneinigkeit, Zwitracht, Secten und Rotten ber bepftischen Religion und Kirchen. — Ebenso erschien noch vor ber Schrift de Soctis etc., aber nach ber eben

3. 1565 in ber Wisicht erscheinen ließ, ben Bersuch ber romischen Polemit, die Streitigkeiten ber Evangelifchen zur Recht fertigung bes eigenen Spstems zu gebrauchen, in seiner Kraft au lahmen. Er setzte ihr eine Vorrebe an ben Dogen und Senat von Benedig voraus, in welcher er die ftartfte Dasnung, das romifche Religionsunwesen abzuthun, beffen Berberblichkeit er aus ben Zustanben Benedigs schilbert, insbesonbere noch burch seine Liebe zu bem Baterlande, aus bem er hervorgegangen, rechtfertigt. Im Begriffe, die Zerriffenheit ber römischen Kirche zu schilbern, muß er natürlich zuerst bie Streitigkeiten ber Evangelischen in's rechte Licht ftellen. Leicht, fagt er, entstehen Streitigkeiten in ber Ritthe Aber bie Religion; benn ber Satan horet nicht auf, Untrait unter ben Beizen zu faen; menschliche Schwäche weicht leicht bon ber Wahrheit ab, die schwer zu erhalten ift; und da gewissenhafte Lehrer auch zu ben kleinsten Corruptelen ber Lehre nicht fille schweigen burfen, fo ift Rampf unvermelblich. Streitigfeiten find auch in ber alten Rirche, ba bie reine Bebre noch machtig war, in reichem Mage vorhanden gewesen. Betrus wollte an: bers als Christus wollte. Paulus stritt zu Antiochia mit Petrus, mit Barnabas und Marcus, mit viel taufend Jubendinften, in Korinth betampfte er bie unter fich ftreitenben Parteien. Polykarpus, bes Apostels Johannes Schuler, ftritt mit bem römischen Bischof Bictor über bas Pascha, Chprian mit bem römischen Bischof Cornelius gegen ben Berfuch, be Schlüffelgewalt über bas africantische Gebiet auszubehnen. Mehnlicher Art seien jest die Kampfe evangelischer Lehrer gegen foliche, welche bie Spreu romifcher Lehre unter ben Weigen bes Evangeliums gu mijchen fuchten. Offanbriften, Anabap:

angeführten v. 3. 1659 eine Meinie Schrift bes Flacius abnilden Inhalts: Bon einigkeit und vneinigkeit ber Evangelifchen und Bapiften gegen einanber, und pebestheils unter fich felbft, in fürnemen Artikeln Chriftlicher Lebre.

tiften, Schwenaffilbische und Aehiliche ftunben zubem gar nicht innerhalb ber evangelischen Kirchen.

Beil nun aber die Papisten heuchlerisch ihre Eintracht ber Awietracht ber Evangelischen entgegenhielten, wolle er ihre eigene Beewirrung und Zwietracht schilbern. Und nun erfolgt ein mit größtem Aleif und ungewöhnlicher Gelehrsamkeit ausgeführtes Gemaibe ber Wiberfpruche, Streitigkeiten und Berworrenheiten auf romischem Gebiete. Er führt aus, wie jebe Etadt, jebe Gegend ihren eigenen Patton und Mittler habe, bem fie Tempel, Ribfter, Altare ober Bruberfchaften grunbe, por beffen Bilb fie Bater nofter und Abe Maria bete, ben fie als Mittler anrufe und in ihren Weihgeschenken als ben Retter aus Lobesgefahr, Rrieg und Krankheit preise. Er führt bie verfchiebenen Orben und ihren Streit wibereinunder an. Wie ber eine blefe, ber andere eine andere Regel und Ordnung jum ewigen leben bor ber anbern preise. Was ift bas ans beres, fragt er, als wenn Franziscus, Dominicus, Bernharbus und Andere ein jeder auf einer Bobe mit all' ben Wer: fen und Berbienften ihres Orbens und ihrer unaussprechlichen Seiligkeit ftunden, und ihre Monche und Ronnen mit ausgerenten Sanben und Bingern auf fie hinwiesen und schrieen: Siebe biefer ift Gottes Lamm! und bort wieder ein haufe fdriee: Rein, ber ba ist bein Erretter! Warum, wenn ihre Eintracht ja groß, warum hatten fie nicht eine einzige Regel jum ewigen Leben? Er bebt die Widerspruche in den Decres talen der Bapfte und der Concilien hervor, so 3, B. wenn Coleftinus bie Auflösung der Che, im Fall der Reperei des einen Theiles, und bas Eingehen einer neuen Ehe erlaube, Innocena fie verbiete; wenn bie Spnobe von Nicaa ben Presbytern eine gesehmäßige The erlande, und Gregor-fie verbiete; wenn in früherer Zeit die Communion unter einer Geftalt als ein Sacrilegium bezeichnet und spater biefelbe geboten werbe. Ober wenn in alteren Decretalen ber Geborfam ber Bischofe gegen bie weitliche Obrigkeit in weltlichen Dingen als gottliche Ordnung bezeichnet werbe, und spätere Decretalen biefe Ord-

nung umtehrten. Er weist auf die Streitigkeiten ber romifchen Theologen und Geiftlichen hin: Der Magifter vententierum laugne bas opus operatum, bie Sententiarier behaupteten es; jener forbere die Communion unter beiberlei Bestalt, diefe verbammten fie als haretisch. Die einen stellten ben Bapft unter, bie andern über ein allgemeines Concil. Er weist auf den Streit ber Bettelmonche mit ber Parifer Acabemie, mit allen Bischöfen Frankreichs im 13. und 14. Jahrhundert, mit den einzelnen Pfarrern, beren Parochialrechte fie fich anmasten. Er bebt ihre Streitigkeiten aus ber neueren Beit hervor, fo 3. B. ben überaus heftigen Streit, ben ber Erzbischof Ratharinus mit bem Beichtvater Carls V. über bie Brabeftination. bie Erbfünde, ben freien Willen und andere Artikel führte; er führt gegen 200 Sate an, welche Katharinus in den Schriften bes Carbinals Cajetanus als gottlos und antichriftisch verbammt. Er versucht endlich noch ber romischen Lebre eine gange Reihe von Inconsequengen, wodurch fle in Biberspruch mit fich felbft gerathe, nachzuweisen.

Flacius vermehrte mit diesen Schriften den Haß, der ihn unschädlich zu machen suchte. Seine Reisen — er reiste viel, sehr häusig im Frühjahr oder Herbste zur Messe nach Frankfurt. In waren für ihn nicht ohne Gesahr. Als er im Frühjahr 1566 zu Schiffe von Frankfurt nach Mainz suhr, erkannten ihn einige Jesuiten, die sich auf dem Schiffe besanzben, und Flacius sah, wie sie sosort eistig mit einem Assessen des Kammergerichts von Mainz Rath hielten. Er ahnte einen Anschlag. Ans Land gestiegen blieb er mit seinem Famulus und einem Edelmann im Gespräche am User zurück. Es war

<sup>\*)</sup> Auf bem römischen Inder stand er inter haereticos primae classis Pope-Blount: Censura celebriorum theologorum 4.1710.

<sup>\*\*)</sup> Co in ben Jahren 1555, 1561, 1564, 1565, 1566.

schon Abend. Kaum waren die Jesuiten in die Stadt eingetreten, als er eiligst, ohne Mainz zu berühren, wo er hatte übernachten wollen, weiter wanderte. Erst eine starke Meile sübwärts von Mainz, im Dorfe Rackenheim, suchte er sich sein Rachtlager\*).

Flacius hatte schon langer ben Blan gefaßt, bie Fürsten und ben Raiser selbst um ein unparteiisches Gericht in seinen Streithandeln anzugehen. Er hoffte burch einen Richterspruch ans bem Sag so vieler Keinbe in eine gesichertere Lage gelangen zu können. Jest zog er von Mainz aus rheinauf= warts über Basel nach Augsburg. In Basel hatte er eben rine Schrift: De translatione Imperii Romani ad Germanos druden laffen, die er bem Raifer und ben beutschen Fürsten gewihmet batte. Diese Schrift wollte er bem Raiser perfonlich auf bem Reichstag zu Augsburg überreichen. Nachbem er fich ju Augeburg mit feinen Gonnern, ben Grafen von Ronigstein und Salm, berathen hatte, stellte er sich am 14. April 1566, am Abend bes Oftertages, in bem Saale ein, wo ber Raifer nach bem Effen freie Aubienz ertheilte \*\*). Er ftanb unter einer großen Menge Menschen. Als ber Raiser an ihn her: antrat, überreichte er ihm bas Gremplar seines Buchs mit ber Bittschrift und redete ihn in lateinischer Sprache in folgender Beife an: "Großmachtigfter Raifer! 3ch muniche beiner burchlauchtigften Majeftat von dem Sohne Gottes, ber heute als Sieger über Sunde, Tob und Holle erstanden ift, zeitliche und ewige Boblfahrt. Dieses Buch über bie Uebertragung bes R. Reichs von ben Griechen auf die Deutschen habe ich aus authentischen Quellen gesammelt und habe es beiner Dajefiat gewibmet, ber es jur Beleuchtung ber Burbe bes Reiches und jum Rugen Deutschlands in vorzüglicher Weise bienen laun. Ich bitte beshalb inftanbig, bag beine Majestät es

<sup>\*)</sup> Flac. an Beper 28. Apr. 1566 (bei Ritter).

<sup>••)</sup> R. A. Fasc. 26 N. 146: Flacii narratio oblationis libelli de translatione Imperii.

wohlwollend aufnehmen und zugleich mit ber beigegebenen Bittschrift ber Ansicht würdigen möge."

Der Kaiser bankte ihm in lateinischer Sprache und verschrach seiner eingebenk zu sein. Als Flacius fragte, wo er bie Antwort in Empfang nehmen solle, verwies ihn der Kaiser an den Hosmarschall von Harrach.

Auch bem Kurfürsten von ber Pfalz und bem Herzog von Würtemberg überreichte er Eremplare seiner Schrift. Der letztere Aberschickte ihm burch seinen Hosprediger ein Geschent von zehn Thalern.

Wiewohl sich nun die Grafen von Königstein und Ortenburg bei bem römisch gesinnten Hofmarschall um Beschlentigung der Antwort für Flactus verwendeten, so wurde dieser doch so hingehalten, daß er endlich heimzureisen beschles. Es schien ihm unwürdig, "so hin und wieder zu lausen und am Ende auch noch den Schein auf sich zu laben, als erwarte er und bettle ein Schärsseln von dem Kaiser."

In Regensburg ersuhr er balb, baß er noch eben zu recilter Jeit von Augsburg weggegangen sei. Koch an bem letten Abend, an welchem er beim Grasen Wittgenstein zu Psiche war, hatten ihn, kurz nach soinem Weggang in die Herberge, die Büttel bei dem Grasen, und am andern Morgen kurz nach seiner Abreise auch in seiner Herberge gesucht. Man sagte, der Kutser habe auf das Andringen des Kursursten August in seine Berhaftung gewilligt. "Das ist der Dank", schreibt er in bitterer Stimmung, "und das sind die Reichthamer, die ich in Deutschland erlange, auf welche all mein Thun und Treiben gerichtet sein soll, wie meine gnten Freunde plaudern".

Es datierte nicht lange, so entgog ihm anch ber Rath zu Regensburg seinen Schut. Derfelbe war bisher um Flacins willen vielsach eingeschüchtert worden. Schon in der Mitte bes J. 1562 forberte ein scharfes Schreiben des Kanzlers Brud

<sup>\*)</sup> Flac. an Beper 28. Apr. 1566 (bei Ritter).

in Beimar, ber Rath folle ben Druck verlanmberischer Schriften in seiner Stadt nicht gestatten und bas freche Schreiben ernftlich verbieten. Die Antwort des Raths lautete zwar noch ziemlich entschieben \*); aber aus ben Briefen bes Placius sehen wir boch, baf ber Rath nun die Vorcensur ber Schriften sehr angstlich bandhabte. Als Flacius im J. 1564 ein Troftbuchlein für bie verjagten thuringischen Prediger brucken laffen wollte, fot= berte ber Rath von ihm, baf er bie Anfangsbuchstaben feines Namens auf dem Titelblatte weglaffe und ben Ort und die Berson nenne, an welche er bas Manuscript zum Drude abgesenbet habe. Die erste ber Forberungen zu erfüllen war Macius bereit; gegen die zweite blied er standhaft. Hierauf ließ ihm ber Rath eröffnen, bag er bie Stadt an verlaffen batte, falls bie Schrift mit jenen Zeichen seines Ramens ericheinen wurde. Rur biefen Fall, fügte er noch bingu, folle er ein Relsegelb empfangen \*\*). Der Rath war angstlicher ge= worben; benn er hatte inzwischen manche weitere Mahnungen wegen bes Macius erhalten. Ms Beshusius, im 3. 1564 auch aus feiner Baterftabt Befel verwiefen, fich an Gallus wanbte, Kurfprache bei bem Rath ju Regensburg um Anfnahme für ibn einzulegen - Macius munschte ihn zum Gehülfen für seine eregetischen Arbeiten — erwieberte ber Rath: auch Beshufius nach Regensburg tomme, fo fei anger Zweifel, daß in kurger Zeit auch bie anbern Berfagten und sonberlich Alluricus fort mußten \*\*\*). Ein Borfall im Jult bes 3. 1566 vermochte endlich ben Rath, Flacius ben Schut aufzufündigen +). Der kaiserliche Rittmeister von Reisenberg zog um biefe Zeit mit 300 Reitern burch Regensburg nach Ungarn. Diefer eröffnete bem Stadtsyndicus Dipl mit ziemlich rauben

<sup>\*)</sup> R. A. Fasc. 26 N. 329: Schreiben Brude v. 24. Mai, Antwort bee Rathe v. 9. Juni 1562.

<sup>••)</sup> I. c. Brief v. 9. Mary 1564.

<sup>\*\*\*)</sup> Cod. Germ. b. M. St. 8. 1316 f. 1.

<sup>†)</sup> R. A. Fasc. 26 N. 329 : Bericht bes Synbifus R. Digl.

Worten, wie ungnäbig es ber Kaiser aufgenommen, daß ber Rath dem Flacius noch Ausenthalt gewähre. Er wußte, daß biesem vom Rathe ein Kapital verzinst werde. Nirgends als zu Regensburg gewähre man einem Menschen Schutz, der das Reich in Ausregung gebracht hätte. Wäre Flacius neulich nicht noch eilig von Augsburg weggegangen, so hätte ihn der Reichsmarschall greisen lassen. In zwei die drei Monaten werde der Kaiser gegen ihn einschreiten.

Der Rath ließ hierauf Flacius wissen, er moge sich heimlich in seinem Hause halten, bis ber Rittmeister weggezogen sei. Dann solle er ausziehen aus Regensburg, auch sein Geld wo anders anlegen. Gegen den Kaifer vermoge der Rath nicht zu schühen.

Flacius sah wohl diese Sache im richtigeren Lichte, wenn er bem Rath erklärte, bag er biefes Rittmeifters Reben für einen Schreckschuß halte, bamit er, Flacius, fich schulbig gebe und ohne Noth aus dem Reiche fliebe. Denn wolle der Kaiser etwas igegen ihn vornehmen, so würde er solches jedenfalls geheim balten und nicht alfo ausplandern laffen. Er fügte zur Beruhigung bes Rathes hingu, wie Graf Riclas von Salm mit ben evangelischen Stanben Deftreichs wegen einer Anftellung seinetwegen gehandelt, wie er von Grafen und herren ju Augsburg Bertröftungen, vom Herzog von Burtemberg felbst ein Geschent erhalten habe. Milein ber Rath war nun nicht mehr zu beruhigen. "Heute", schreibt Macins an Gallus, "hat man abermals mit mir über ben Abzug gehandelt. bleibt mir am Ende nichts weiteres übrig, als diefes Leben zu verlaffen, wenn auf Erben tein Raum mehr fur mich fein wirb" \*).

Doch gerabe um biese Zeit wendete sich die lutherische Gemeinde zu Antwerpen an ihn mit der Bitte, ihre kirchlichen Angelegenheiten in Verbindung mit andern aus Deutschland berufenen Theologen an Ort und Stelle ordnen zu helsen.

<sup>\*)</sup> R. A. Fasc. 26 N. 71.

## VI.

## Macius in Antwerpen, Frankfurt und Strafburg.

Sehr frühe schon hatte die Lehre Luthers in den Niederlanden Anhänger und Bekenner gewonnen. Namentlich waren es Mönche des Augustinerordens, welche von den Zeugenssen ihres Ordensbruders in Wittenberg ergriffen, die evansgelische Lehre unter das Volk brachten\*). Von ihnen haben in Antwerpen Luthers Schüler Jakob Probst und die Blutzeugen Heinrich von Zütphen, Heinrich Boes und Johann Sich gewirkt. Die Zahl der Anhänger des evangelischen Glausdens blieb in den Niederlanden im Zunehmen, tropdem, daß man bald die Opfer der Inquisition nach Tausenden zählte. Seit der Witte des Jahrhunderts gewannen zahlreiche calvisnissische Prediger auf die religiöse Bewegung überwiegenden Einfluß.

Als Philipps II. bespotische Regierung alle Nieberländer unter gleichen Druck brachte, einigte sich der unzufriedene Abel mit den durch scharfe Edicte verfolgten Religionsparteien zu gemeinsamer Opposition. Der Bund des Abels zu Breda, die große Demonstration des Bundes im April d. J. 1566 zu Brüssel, die Beseitigung der Inquisition und der strengen Restigionsedicte, die er verlangte und die schwankende Haltung

<sup>\*)</sup> cl. B. E. Löschers Mistoria motuum III, 79 ff.

ber Regentin Margaretha von Parma brachte in turzem bie religiose Opposition in wilbe Gahrung.

In der vollreichen Handelsstadt Antwerpen waren bisher um ber gablreichen Fremden willen, bie ab und zu zogen ober bort ihre Factoreien hatten, - unter ben bortigen Raufleuten gab es nach van Rampen mehr als tausend frembe Häuser. bie Religionsedicte verhaltnigmäßig am wenigften icharf gehandhabt morben. Die Zahl berer, welche baselbit num reformirten ober lutherischen Bekenntnisse hielten, war beshalb nicht gering. Flacius schätte fie auf breißig taufend. Sie hielten ihre Gottesbienfte auf freiem Felbe. Auch Biebertaufer fanben fich in ber Stabt. Unter allen bilbeten bie Calpiniften bie fühnste Opposition gegen die Regiewung. Sie hatten querft, und zwar mit ben Baffen in ber Sanb, fich öffentliche Religionsubung erzwungen. Nachher hatten fie anch bie Qutherischen erlangt, mit weniger Unwillen bes Magistrats, weil fte ohne Baffen geforbert war \*). Der verheerende Bilberfturm, welcher im Gubweften ber Provinzen unter ber Befe bes Bolts begann, fich roich von Stadt zu Stadt fortpflanzte und im August auch in Antwerpen wuthete, wurde von ben Rührern ber politischen Opposition benützt, Jugestanbniffe von ber Regentin zu gewinnen, und gle bies erreicht war, von eben biefen Sthvern gestillt. Wilhelm, Graf von Raffau,

<sup>\*)</sup> R.St. A. Faso. 22 N. 10. d. d. 96. Ost. 1566: Culviniam priores inceperunt at par vim magistratus consenaum impetravunt, ut publice docere eis livent, nostri posten secuti sunt est matigni magistratus gratia idem consecuti sunt. Cf. Spaugenbergs Borwort zur Antwerpeuer Agende A 5: — — ift das eine sonberlicht gnade Gottes, Das ir zur Predigt des Evangelij durch munderbare Mittel kommen seid. Denu ob wol etwas vnrichtiges durch andere surgelaussen, (bessen jr auch nicht teilhaftig) Ist doch mit consens der Obrigkeit vnd Regierung, euch vergönnet worden, die Predigte des Evangelij, sampt andern Christlichen Exercitien, vermöge der A. Conf., offentilich zu holben.

Bring von Oranien, bas Haupt ber Opposition, war Statts balter ber Regierung in Solland, Seeland, Utrecht und Burggraf in Antwerpen. Er gewährte ben beiben Reformations: parteien brei Blate in ber Stabt, wo fie Rirchen banen burften\*). Er ernannte in Berbindung mit bem Magistrate für die Lutherischen und Reformirten Deputirte, ober Aeltefte ber Kirchengemeinbe, ohne Zweifel, um in ihnen Burgen für die Ordnung und Mittelglieder für Unterhandlungen zu gewinnen. Ihn hatte, obgleich er ber Sohn eines protostantiiden Baters war, Karl. V. im romischen Glauben erziehen lassen. Der Reformation geneigt und in den Remerern seine Bunbesgenoffen mahrnehmend, vermied er bach, fich rudhalte los ihnen hinzugeben. Er wollte sich so lange als möglich teiner Bartei ganglich entfremben, um fie alle für feine Amede benüten zu tonnen. Erft später ift er offen bem, reformirten Betenninig beigetreten,

Ihm, der den Krieg mit der Regierung voraus fah, war es damals eine ernste Angelegenheit, die Resormirten für die Augeb. Consession zu gewinnen; durch solche Bemühungen bosste er die Hülfe der lutherischen Fürsten um so leichter zu erlangen. Aber die Calvinisten wiesen diese Bemühungen ab. Auf den Kanzeln kämpsten ihre Prediger wie gogen die Rossmischen so gegen "die Martinisten" oder Lutherischen und schalten sie zwiesache Papisten, und die lutherischen Prediger binwieder blieben "den Sacramentirern", wie sie die Resormirten nannten, die Antwort nicht schuldig.

Theils in biesem Zwiespalt mit den Reformirten Rath und Huse zu gewinnen, theils ihre Kirche auf einen sesten Grund der Lehre zu stellem, wendete sich die lutherische Gemeinde durch ihre zwölf Kirchenbeputirten um Rath an ver-

<sup>\*)</sup> Die Lutherifden fingen sofort zu bauen an. Bis zum Anstange des Jahres 1567 ichon waren ihre Rirchen (zwei?) unter Dach. cf. Aganda. Christl. Rirchenordnung der Gemeine Gottes, so in Antdorff zc. A 8.

schiebene Rirchen Deutschlands und berief zugleich mehren Theologen von borther nach Antwerven. Diese follten, fe lange es nothig sei, ben Deputirten und Predigern als Rathgeber zur Seite steben und bie Rirche ordnen belfen. Macius waren noch berufen: Joh. Borftius, Superintendent von Itehoe in Holftein, Chr. Spangenberg, Martin Wolf und Joachim hartmann aus ber Graffchaft Mansfelb und hermann hamelmann aus Lemgo in ber Grafichaft Lippe \*).

Flacius war vor den Mansfelbern schon im October 1566 nach Antwerpen gekommen. "Ich finde hier", schreibt er turz nach feiner Antunft \*\*), "viele Schwierigkeiten, Befahren und Unruhen. Die Unsern und die Calvinisten haben je sechs Prediger. Mit mir hat man noch tein festes Ueberein: tommen getroffen; boch forbern fie, bag ich bleiben foll unt ich glaube auch, daß ich bleiben werbe. Alles ift voll ron Solbaten; wie ich glaube find es Feinde, Anbere halten fie für Freunde. Das gange Land ift voll ber Reuerungen; aber in ben meisten Orten berrichen bie Sacramentirer vor. fürchte fehr, es möchten abnliche Unruhen wie in Frankreid entstehen; benn bie Calviniften find auch hier von bem Seifte ber Emporung angestectt."

Der Boben, auf bem Macius ftanb, war febr unficher, und hielt die Protestanten in Aufregung und Baffen. argwöhnen fie Berrath und Berfcwörungen ber Romifchen \*\*\*), bald find fie burch Befehle ber Regierung geschreckt, welche,

<sup>\*)</sup> Ihre Ramen fluben flc in ber Confession, bie Macius verfaßte. Als Prediger ber Gemeinde find unterschrieben: 3ob. Liga. rius, Franziscus Marbus, Optmar Lymannus, Chriftian Barnerus, Johannes Beatus und Balthafar Souwaert. Die beiben erften waren erft feit turgem berufen.

<sup>\*\*)</sup> R. St. M. Fasc. 35, N. 10 d. d. 26. Oct. 1566.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. Fasc. 26, N. 118 d. d. 17. Nov.: Adhuc fluctuat Petri navicula. Patefacta est nuper Dei beneficio proditio, qua papistae et aula dicitur voluisse nos omnes jugulare.

gegen bas Ende des J. 1566 ihre Kräfte von neuem sammelnd, die Austreibung der Prediger sordert \*); bald ist es der zwischen den Calvinisten und der Regierung zum Ausbruch gedommene Krieg, der bereits die Rachbarschaft Antwerpens ergrissen hat, und die Lutherischen der Stadt zur Verbindung ihrer Wassen mit denen der Calvinisten aufregt \*\*).

Diese Berhältnisse gaben Flacius Anlaß, seine Meinung über die Berechtigung, mit der eigenen Regierung Krieg zu sühren, offen auszusprechen. Er wurde darüber nicht bloß von Bürgern, sondern auch von "etsichen Mächtigen" gefragt. Seine Antwort, die freilich nicht Alle zufrieden stellte, lautete: Er sei ein Kriegsmann der Schrift und nicht des Schwertes. Geschrieben aber stehe: Wenn dich die Obrigkeit der Religion dalben in einer Stadt verfolget, so sliche in eine andere. Das aber stehe nicht in Gottes Wort: Wenn dich die Obrigkeit verfolget, so nimm du das Schwert und jage sie hinaus \*\*\*).

Bolig unbeachtet scheint inbessen Flacius' Ueberzeugung bei ber Gemeinde nicht geblieben zu sein. Wenigstens konnte er später von Frankfurt aus schreiben: "Die Unsern werben, wie ich hoffe, sich nicht mit den Calvinisten zum offenen Rampse verschwören; wenn aber plöglich die Stadt belagert werden sollte, dann werden sie vielleicht sich einmuthig mit en Andern vertheidigen";).

Die hauptaufgabe ber Berufenen mar es, für bie Lehre

<sup>\*) 1.</sup> c. N. 230. d. d. 7. Dec. 1566: Turbse et arma hostium crescunt. Nostri trepidant, Deus iis adsit. Mandatur severiter expulsio omnium concionatorum.

<sup>••)</sup> l. c. N. 265: Die sab. post. Nativ. 1567 (1566): Calviniani jam hic coeperunt bellum gerere cum papistis. Aliquot monasteria exusserunt in finibus Galliae non nimis procul hinc.

<sup>\*\*\*)</sup> Erzehlunge ber Religionsstreiten bei helbelin Cc 2. cf. R. St. A.

1. c.: Offendi quosdam potentes valde, quod dissuasi armorum societatem et omnino bellum.

<sup>†)</sup> l. c. N. 274. d. d. 7. Mara 1567.

schiedene Kirchen Deutschlands und berief zugleich mehrere Theologen von dorther nach Antwerpen. Diese sollten, so lange es nothig sei, den Deputirten und Predigern als Rathgeber zur Seite stehen und die Kirche ordnen helsen. Außer Flacius waren noch berusen: Joh. Borstius, Superintendent von Ipehoe in Holstein, Cyr. Spangenberg, Martin Wolf und Joachim Hartmann aus der Grafschaft Mansfeld und Hermann Hamelmann aus Lemgo in der Grafschaft Lippe \*).

Flacius war vor ben Mansfelbern schon im October 1566 nach Antwerpen gekommen. "Ich sinde hier", schreibt er kurz nach seiner Ankunst\*\*), "viele Schwierigkeiten, Gesahren und Unruhen. Die Unsern und die Calvinisten haben je sechs Prediger. Mit mir hat man noch kein sestes Uebereinkommen getrossen; doch fordern sie, daß ich bleiben soll und ich glaube auch, daß ich bleiben werde. Alles ist voll von Soldaten; wie ich glaube sind es Feinde, Andere halten sie für Frennde. Das ganze Land ist voll der Reuerungen; aber in den meisten Orten herrschen die Sacramentirer vor. Ich sürchte sehr, es möchten ähnliche Unruhen wie in Frankreich entstehen; denn die Calvinisten sind auch hier von dem Geiste der Empörung angesteckt."

Der Boben, auf bem Flacius stand, war sehr unsicher, umb hielt die Protestanten in Aufregung und Waffen. Bald argwöhnen sie Berrath und Berschwörungen ber Römischen \*\*\*), balb sind sie durch Befehle der Regierung geschreckt, welche,

<sup>\*)</sup> Ihre Namen fluben flich in ber Confession, die Flacius versaste. Mis Prediger ber Gemeinde sind unterschrieben: Joh. Ligarius, Franziscus Alardus, Ohtmar Lymannus, Christian Barnerus, Johannes Beatus und Balthasar Houwaert. Die beiden ersten waren erst seit kurzem berufen.

<sup>\*\*)</sup> R. St. M. Fasc. 35, N. 10 d. d. 26. Oct. 1566.

<sup>••••)</sup> l. c. Fasc. 26, N. 118 d. d. 17. Nov.: Adhuc fluctuat Petri navicula. Patefacta est nuper Dei beneficio proditio, qua papistae et aula dicitur voluisse nos omnes jugulare.

Saus erwähnt, unter ben lutberischen Theologen in Antwerpen hatte sich bamals über Flacius' Anficht von ber Substantialität ber Erbfunde Zwiespalt erhoben. Samelmann mit Alarbus und Ligarius batten gegen Spangenberg, Sartmann und Beatus vertheibigt, daß bie Erbffinde Accidens fei. Dies ift taum möglich. Der Streit über die Erbfunde ift eift ausgebrochen, nachbem Flacins seinen Tractat über biefe Lebre in ber Clavis veröffentlicht hatte. Co ift taum anzunehmen, bag hamelmann, Alardus und Ligarius bamals eine Ansicht bes Flacius, wenn sie ihnen and befannt mar, beanftandet haben sollen, die felbst ein Hochusius noch unbeanftandet ließ. Schut beruft fich auf Thnanus und einen Brief ber Antwerpner Deputirten v. J. 1580 bei Leuckfeld \*). Allein Thuanus rebet von ben Streitigkeiten zwischen ben Lutheraneru und Reformirten und nicht von ben Streitigkeiten unter ben lutherischen Theologen. Dagegen ermahnt ber Brief ber Antwerdner allerbings einer Parteiftellung und bringt biefelbe mit bem fpater ausgebrochenen Streit aber bie Erb: fünde in Berbindung. Aber aus ber Zeit läßt fich faft mit Sicherheit schließen, bag es bie Gegenfage bes synergistischen Streites waren, welche hier zu gegenfeitigen Erorterungen geführt haben mögen.

Wie die Confession zur Richtschnur für die kirchliche Lehre, so war die Agende zur Richtschnur für die kirchlichen Handlungen und Ordnungen bestimmt. Sie wurde von Flacius in Berbindung mit den Predigern und mit Hamelmann, Spangenberg und Wolf versaßt, welche letztere erst gegen Ende des Novembers in Antwerpen eingetroffen waren. Die

was Rebit übersetht hat, war nicht die Confession ber Lutherischen, sondern die der Resormirten: Consessio. Der Riederl. Christen so inn Antorff in schut vnud schirm bes Durchs. Bringen von Ora-nien vnnd eines Chriamen Rhaths auffgenommen zc. 4. 1566. s. l. A 1—4.

<sup>\*)</sup> Leudfelb Historia Spangenbergensis p. 89.

und den Gottesdienst in der Gemeinde eine gewisse Richtschunr auszustellen. Es schien sich von selbst zu verstehen, daß Flucius diese Sache in die Hand nahm. Sosort nach seiner Ankunst ging er daran, eine Erwahnung zum Gebet und eine Consession zu schreiben, welche im Ramen der Prediger zu Antwerpen im Drucke ausgehen sollte\*). Die Ernahnung zum Gebet erschien das in lateinischer und niederländischer Sprache \*\*). Ende Novembers wurde auch die Consession der reitst gedruckt. Sie erschien unter dem Litel: Consessio Ministrorum Jesu Christi, in Esclosia Antverpiensi, quae Augustanze Consessioni adsentitur. 8. 1567 \*\*\*). Rach Schüt wurde sie bald auch in die niederländische und französische Sprache siersest. In deutscher Sprache hat sie Spangenderg herausgegeben †).

<sup>\*) 1.</sup> e. N. 280. d. d. A. Nov. 1566: Melier adhortationem ad preces nomine horum ministrorum, item confessionem sub titulo ber Prediger von Autorff, so ber A. C. anhengig. et. helbeling Leichpredigt H4, wo gesagt ist, daß die Consessio von Flacius versaßt sei.

<sup>\*\*)</sup> Ministrorum J. C. in Ecclesia Antverpiensi, quae A. Confessiomi adventitur, adhortatio ad seriam poenitentiam et ardentes preces, in presentibus difficultatibus et periculis ad suos auditones. & s. k. 1166. 21/1, Bogon. cf. Höberfin, n. t. Reichegesch. 6, 502. Bermaninge tot en Ghebebe 2c. cf. Schit, vita Dav. Chytraei III, 8. 9. Auch erwähnt Schitz einer anderen kleinen Schrift, von den luth. Geistlichen der Stadt in dieser Zeit ausgegeben: De daegeliicsiche hupshoudinge, oft christelyde hupseoesseninghe vor de godtvreesende hupsvaders ende Ouders etc.

<sup>\*\*\*) 3</sup>ch habe nur die Ausgabe v. 1579 (8. A1 — N8) vor mir. Die Artifelüberschriften, beren ce 23 find, stimmen mit ben von Schütz angeführten bis auf die achte (Summa doctrinae, nach Schütz: de poenitentia) und eine unwesentliche Aenderung in der Ueberschrift bes 13. Artifels überein.

<sup>+)</sup> cf. Agenda etc. B 3 3rrthumlich bemerkt Schut 1. c. 11, baß fie von Bilbelm Riebig ins Deutsche überfett worben fei. Denn

Disputation wird von ben Gegnern verhindert. Sie feben mehr auf Schwerter als Argumente." Auch ber Bersuch bes Prinzen, bie Calbiniften wenigstens zu einer Unterschrift ber Confession ju vermögen, bei ber fie burch Erffarungen ihre eigenen Anficten wahren konnten, scheiterte an bem Wiberstande berfelben\*). Flacius suchte wenigstens ben Prinzen für die luthe= rijde Sache vollig zu gewinnen. Unter bem 1. Februar 1567 widmete er die Sammlung seiner gegen die reformirte Lehre rem Abendmahl verfaßten Schriften bem Pringen und bem Bergog Wilhelm von Julich, ber um biefe Zeit mit bem Bebanken einer Reformation seines Landes umging. Allein schon in ber nachsten Zeit verscheuchte bie von ber Regierung brobende Gefahr die protestantischen Prediger und endlich auch ten Prinzen selbst aus ben Rieberlanben. Flacius ist noch am 24. Februar zu Antwerpen: an biesem Tage wibmet er von bieser Etabt aus ben erften Theil seiner Clavis bem Bergog Christoph ren Burtemberg. Aber unmittelbar barauf muß er abgereift sein. Denn am 5. März schon schreibt er an Gallus von Frankfurt aus. Als er Antwerpen verließ, waren fo eben von neuem bie ernftlichften Befehle ber Regierung eingetroffen, bie protestantischen öffentlichen Gottesbienfte einzustellen. Aufregung, die beshalb entstand, wurde noch vermehrt, als eine Truppe von Aufftanbischen sich in ber Nabe Antwerpens Aber ber Sieg ber Regierung über biefe Truppe bampfte ben Muth ber Protestanten in Antwerpen. Die balb nachber erfolgte Ankunft bes Herzogs Alba machte sobann bier wie anderwarts in ben Rieberlanben ben protestantischen Gottesbienften für langere Zeit ein Enbe.

<sup>\*)</sup> l. c. N. 274. Frfft. 7. Mär; 1567: Princeps et comes Hochstratus (ber Unterfiatthalter) erant in civitate. Ille denuo affirmaverat, se contractum nostris servaturum. Calvinianos serio tentavit pertrahere saltem ad fucatam quandam subscriptionem confessionis, sed noluerunt.

Flacius hatte der Gemeinde zu Antwerpen bei seiner Abreise versprechen mussen, wiederzukehren, salls sie es verlangte
und ihren öffentlichen Gottesdienst behielte. Jett nöthigte ihn
ber Gang der Dinge in den Niederlanden, in Frankfurt zu
bleiben. Seine Familie wartete daselbst schon seit dem Ansang
des Jahres auf ihn. Sie hatte, weil der Rhein zugefroren
war, die Reise nicht fortsehen können. Nun erlangte Flacius
vom Rathe die Erlaubniß, dis zum Herbste bleiben zu dürsen.
Um seiner Frau willen konnte er ohnedies nicht viel früher
weiter reisen. Im Ansang des Mai gedar sie ihm einen
Sohn, den er Johannes nannte\*).

Flacius nimmt, so lange er in Frankfurt ist, sortwährend Antheil an dem Gang der Diuge in den Niederlauden. Er erfährt, daß trot der Regierung, die ganz Bradants sich der mächtigt hat, doch sehr viele Lutheraner noch zu Antwerpen geblieben sind. Als die Confession der Lutherischen daselbn von zwei Kömischen nach einander, von Jodocus Ravenstein Tiletanus und von Wilhelm Lindanus von Dortrecht, angegriffen wird, schreibt er während des Juni an einer Bertheibigung derselben \*\*).

Rorte Berantwoordinghe, oft Bescherminghe ber Confession eit Bekintenisse bes Chelofs ber Christellider Ghemeinten van Intewerpen bes Ausst. Confession toegebaen, tegen het ventinich Schimp

<sup>\*)</sup> Flat. an Gallus, Frff. 4. Juni 1567: Mea ante 4 hebdomades peperit Joannem. R. St. A. Fasc. 26 N. 219.

<sup>\*\*)</sup> l. c. Flac. an Gallus: Jam respondeo Papistis pro confessione Antverpiensi. Die erste ber belben gleich zu neuuenden Schristen vertheidigt die Artikel der Confession der Reibe nach in 23 Artikeln. Die zweite vertheidigt gegen Lindausben Consensus der Antw. Consession mit der Augsburgischen. Defensio Confessionis Ministrorum J. C. ecclesiae Antverpiensis, quae A. C. adsentitur, contra Jodoci Tiletani varia sophismata. 8. Basil. per B. Franconom 1567. plagg. 22.
Prologus ad lectorem M. Flacis et Balth. Houwaerti nomina
subscripta habet. Schütz vita Chytr. III, 16 u. 17.

Wenige Monate nachher sah er sich genöthigt, Franksurt zu verlassen. Sein entschiedenes Austreten wider die Lehre Cawins hatte ihm manchen Haß zugezogen. Bon Wolf Haller zlaubte er sich schon in Regensburg verfolgt. Run glaubt er den Einsluß Hallers und Anderer auch in Franksurt zu spürren.). Der Rath zeigte ihm an, daß er ihn nicht länger schüßen könne: man führe Leute aus Franksurt hinweg, ohne daß ihre Sache gerichtlich vernrtheilt set, und solcher Gewalt könne der Rath nicht widerstehen.

Flacius beschloß nach Strafburg zu gehen. Die literarifden Sulfemittel in blefer Stabt, die Aussicht auf ben Umgang und die Beihülfe bortiger Gelehrter für die Gloffe gur Schrift, die er fcreiben wollte, die Rabe ber Druttereien zu Bafel, die größere Entfernung von seinen Feinden in Rursachsen, vielleicht auch bie hoffnung auf eine Professur in Strafburg batten ihn zu dieser Wahl bestimmt \*\*\*). Mit einem Beugniffe bes Raths verfeben, jog er von Frankfurt weg und war zu Anfang bes Rovembers 1567 in Stuttgart. während einiger Tage mit Breng, Andreae und Biebenbach zusammen. Diese frenten fich, wie Biebenbach an Marbach nach Strafburg berichtet +), seines Umgangs; fie bewunberten an ihm seinen Gifer und seine Gelehrsamkeit; fe belagten es, daß falsche Brüber ihm fast jeden Ort im Reiche unsicher machten. Aber sie wundern sich nicht, daß die Ferse

boed Wilhelmi Lindani, Bissap van Ruesmunde. Praes. Flacius et Houwaertus subscripserunt. Schütz l. c.

<sup>\*)</sup> St. M. Fasc. 26 N. 219. d. d. 4. Juni, an Gallus: Sacramentarii domini hic meditaatur me codem consilio abigere, quo istic factum est. Credo Obolum (Paller) cum eis consusurrare.

<sup>\*\*)</sup> Erzehl b. Miligionofireitten bei Belbelin Co 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Bericht Flac. v. b. Disverftand, zwifchen im vub bem Ministerio Ge 4 ff.

t) Feeht ep. theol. p. 262 ff. d. d. 27. Jan. 1568.

Flacius hatte ber Semeinde zu Antwerpen bei seiner Abreise versprechen mussen, wiederzukehren, falls sie es verlangte
und ihren öffentlichen Sottesdienst behielte. Jetzt nöthigte ihn
ber Sang der Dinge in den Niederlanden, in Frankfurt zu
bleiben. Seine Familie wartete daselbst schon seit dem Ansang
bes Jahres auf ihn. Sie hatte, weil der Rhein zugefroren
war, die Reise nicht fortsehen können. Nun erlangte Flacius
vom Rathe die Erlaubniß, dis zum Herbste bleiben zu dürsen.
Um seiner Frau willen konnte er ohnedies nicht viel früher
weiter reisen. Im Ansang des Mai gehar sie ihm einen
Sohn, den er Johannes nannte\*).

Flacius nimmt, so lange er in Frankfurt ist, fortwährend Antheil an dem Sang der Dinge in den Niederlanden. Er erfährt, daß trot der Regierung, die ganz Brabants sich des mächtigt hat, doch sehr viele Lutheraner noch zu Antwerpen geblieben sind. Als die Consession der Lutherischen daselbst von zwei Römischen nach einander, von Jodocus Ravenstein Tiletanus und von Wilhelm Lindanus von Dortrecht, angegriffen wird, schreibt er mährend des Juni an einer Bertheis digung derselben \*\*).

<sup>\*)</sup> Flac. an Gallus, Frff. 4. Juni 1567: Mea ante 4 hebdomades peperit Joannem. R. St. A. Fasc. 26 N. 219.

<sup>\*\*)</sup> l. c. Flac. an Sallus: Jam respondeo Papistis pro confessione Antverpieusi. Die erste bet beiben gleich zu neunenden Schristen vertheidigt die Artisel der Confession der Neitze
nach in 23 Artiselu. Die zweite vertheidigt gegen Lindanus
ben Confessionis ber Antw. Confession mit der Angsburgischen.
Desensio Confessionis Ministrorum J. C. ecclesiae Antverpiensis, quae A. C. adsentitur, contra Jodoci Tiletani varia sophismata. 8. Basil. per B. Franconem 1567. plagg. 22.
Prologus ad lectorem M. Flacii et Balth. Houwaerti nomina
subscripta habet. Schütz vita Chytr. III, 16 n. 17.

Rorte Berantwoorbinghe, oft Bescherminghe ber Confession oft Bekintenisse des Ghelofs ber Christestider Ghemeinten van Antwerpen des Ausst. Confession tocachaen, tegen bet venunich Schimp-

gewährte ihm zuerst Aufenthalt bis zum folgenden Sommer\*); nach Berlauf dieser Frist dis zum Herbste, dann, so ließ er ihn wissen, solle er von neuem darum bitten. "Sie würden mich hier nicht dulben", schreibt Flacius an Gallus, "wenn sie nicht Leute von jeder Farbe dulbeten. Die Theuerung ist hier groß. Das Holz koftet dreimal so viel als bei euch. Ich arbeite an der Glosse."\*\*) So nahe wie hier im Briese gesellen sich im täglichen Leben bei ihm die Gedanken der Noth zu denen der Arbeit.

In Strafburg lag ber größere Theil ber Gewalt in ben handen einer auf ihre Freiheiten eiferfüchtigen Burgerfcaft. "Der Rath", fagt Languet, "regiert in biefer Stabt bas Boll mehr baburch, bag er ihm gehorcht, als bag er ihm befiehlt; und fürchtet das Bolt für seine Freiheit, so nimmt es auf ben Rath nur wenig Rucklicht." Bon biefer Burgerschaft war bie Reformation schon frühe burchgeführt worden. Die Rabe der Schweiz bewirkte bier eine mittlere Richtung zwischen Luther und Zwingli im Streite über bas Abendmahl. Die Stadt übergab beshalb mit Conftanz. Lindau und Memmingen auf bem Reichstag zu Augsburg 1530 eine besondere Confession. Ihr Brediger Bucer benütte bie Stellung zwischen ben zwei streitenden Parteien, bieselben zu einigen. Er beugte nich in ber Wittenberger Concordie ber Ansicht Luthers, erntete aber durch die Auslegung, die er nachher derselben gab, in Bittenberg wenig Dant. In ber vermittelnben Lehre Calvins fand Bucer seine Ansicht wieder. Fortan gab es in Strafburg eine Partei, welche fich ber Lehre bes Genfer Reformators an-An ihre Spite trat feit Bucers Weggang nach Eng-

rum testimoniis et commendationibus esset ornatus, hospitii jus est consecutus.

<sup>\*)</sup> R. M. Fasc. 26 N. 108. d. d. 25. Nov.: Ego hic qualecunque hospiciolum Dei beneficio nactus hac hyeme sum. Ad aestatem quid futurum sit, Dominus novit.

<sup>\*\*)</sup> R. M. l. c. N. 134 d. d. Argent. 22. Juli (1568).

Shristi auch in biesem Manne gestochen werbe, unter bessen Füßen Gott ben Satan mit Macht zertrete. Die Lehre ber Würtemberger von der Rajestät Christi schien er noch nicht recht zu verstehen. Sie baten ihn, daß er ihre Schristen mit Sorgsalt erwägen möge. Sie bemerken, er scheine in den wenigen Tagen ihres Zusammenseins ihnen in dieser Erkenntniß näher gekommen zu sein. Auch handelten sie, namentlich Andreae, wegen des Concordienwerks mit ihm. Er versprach, zur Tilgung des Zwiespalts alle persönlichen Beleidigungen hintansehen zu wollen. Auch sie riethen und mahnten, er solle Straßburg zum Usple nehmen, und baten ihn, allen undöttigen Kamps daselbst zu vermeiden. Mit brüderlichen Tröstungen und einem Reisegeschent von zehn Gulden entließen sie ihn.

Am 14. November 1567 kam er in Straßburg an. "Da bin ich nun" schreibt er an Gallus, "mit meiner vom Elenb verfolgten Schaar. Ob ich werbe ben Winter über hier zubringen bürfen, weiß Gott" \*). Manche Freunde, wie Wolf von Köterit, ber Graf von Königstein, die genannten Würtemberger Theologen verwendeten sich für ihn \*\*). Der Rath

<sup>\*)</sup> R. M. Fasc. 22 N. 15.

<sup>\*\*)</sup> Fecht l. c. 256. 257. d. d. 23. Nov. 1567. Wolf v. Ebterin an Marbach: Uff unser vertrauen kan ich Euch nicht bergen, daß mich glaublich angelanget, wie D. Ilyricus von einer Stadt in die ander verfolget werbe, und jeho gar nahe ein Pilgram sein muß. Wiewohl nun dergleichen den Apostolis — begegnet, so ist es doch zu beklagen, daß so viel Fürsten und Städte, die rechte Christen ührem bekantnuß nach sein sollen, einem solchen treuen lehrer nit sollen hospitium eingeben, am Jüngsten Tage wird die stimme gehen: Ihr habt mich nicht beherberget. — Dienet dem guten Mann, wie Ihr gleichfals gerne woltet gethan neumen x. cf. R. A. Fasc. 26 N. 134 und Focht l. c. 107, Brief Marbachs: Flacius a Magistratu, cum multorum praestantissimorum viro-

Dennoch seben sich die Theologen zu Stragburg burch die Stellung zu ihren Gegnern veranlaßt, Flacius gegenüber borfichtig zu Berte zu geben. Schon turz nach feiner Ans tunft hatte Marbach an ben Prebiger Mitter nach Frankfurt geschrieben, es sei ihnen aufgefallen, bag Ridcius tein Zeugnis des Frankfurter Ministeriums mitgebracht habe. Er bittet nachträglich um ein solches\*). Als Macius nach einiger Zeit begehrte, mit ihnen in nabere Berbindung zu treten: forberten fie von ihm gewor Aufflarung über bie von ihm geführten Streitigkeiten \*\*). Da schrieb er für sie seine Narratio actionum et cortaminum \*\*\*), in welcher er von seiner Hertunft, feiner Lebensgeschichte und ben wichtigften Streitigkeiten, die er gehabt hatte, berichtet. Bon ba an tritt Racius mit ben Beiftlichen, mit Marbach, Bappus, Alinner, in engere Berbindung. Er unterschrieb mit ihnen gemeinsam Gutachten für auswärtige Beiftliche+), und fant bei ihnen Bertheibigung, als Pfeffinger sie aufforberte, "mit biefer Pest bes beutschen Baterlandes" keinen Umgang zu pflegen und die Herausgabe von Schmachschriften bes Placius gegen die Wittenberger in Stragburg nicht zu dulben !! ).

cipem suum Augustum Sax. Ducem et S. R. J. Septemvirum. ed. Petr. Ludovicus. Halae 1699. 4. Brief v. 24. März 1570 l. c. l, 144.

<sup>\*)</sup> Der Brief v. 1. Der. 1567 bei Ritter 170.

<sup>\*\*)</sup> Brief Marbachs an Pfeffinger bei Focht, op. theol. 107.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie scheint nie besonders gebruckt, fomdern burch Abschriften vers breitet worden zu fein. Schliffelburg hat fie in seinem Catal. haereticorum Bb. XIII, 802-857 abgedruckt. Die deutsche llebers sehung, welche helbelin in seiner Schrift: Gine chriftl. predigt voer der Leiche des Ehrnw. v. hochgel. D. M. M. Fl. II. 2c. hat abdrucken laffen, ist die schon offeres angestührte: Erzehlunge der handlungen oder Religionoftreiten 2c.

<sup>†)</sup> aL Ritter 175.

it) Der Brief Pfeffingers v. 3. Jan. 1569 bei Fecht 284. Die Antwort Marbachs ebenbaf. 197. Marbach erklärt, fie batten ihn in

land ber berühmte Rector ber Schule Johann Sturm. Aber auch die lutherische Richtung hatte ihre Bertreter. Ihr Haupt war der Superintendent der Geiftlichkeit Johann Marbach.

Beibe Parteien erhielten Gelegenheit, ihre Stärke zu messen, als ber Prosessor Hieronhmus Zandius, ber um seines Glanbens willen sein Baterland Italien hatte verlassen mussen, calvinischer Lehren halber von Marbach angeklagt wurde. Die Intherische Richtung zeigte sich als die stärkere. Zanchius verließ die Stadt. Marbachs Einsus auf die Schule, welche ohnedies dem geistlichen Ministerium untergeordnet war, blied von dieser Zeit an lange der vorherrschende \*). Aber Sturm blied Marbachs Gegner und arbeitete im Stillen diesem entgegen.

Es ist im Wesentlichen ber Stand ber Dinge, unter dem Flacius in Straßburg eintraf, wie ihn Languet zwei Jahre später bem kursächstichen Rathe Cracov schübert: "So viele Theologen es in den freien Reichsstüdten am Rheine gibt, sind sie jenen Menschen (den Führern der strengeren lutherischen Richtung) mit Leib und Seele ergeben, und halten so zusammen, daß sie an einigen Orten mehr vermögen, als selbst der Magistrat."\*\*)

<sup>\*)</sup> Dies geht aus dem Briefe Marbachs an Streitberger in hof hervet, den er an Zanchius Stelle beruft: Scholarchae mea commendatione adducti sunt its, ut te caeteris omnibus anteponsat. — Est inter omnes nunc Ecclesiae ministros et scholae Professures pius et in sana doctrina Christi summus consensus certaque concordia constituta, quam hacterus nonnulli impie turbaverant. Ad quam retinendam non parum facit Senatus nostri autoritas, qui sicut veneratur et tuetur suo patrocinio Ecclesiasticum ministerium una cum Schola: ita vere et ex animo Augustanae Principum Confessioni est addictus et abborret a Sacramentariorum et omnium fanaticorum hominum tetris impiisque opinionidus. d. d. 8. Nov. 1563. Bei Fecht 159.

<sup>\*\*)</sup> Arcana seculi XVI. Hub. Langueti Epistolae secretae ad Prin-

au gewinnen; dieser aber verweigerte die Unterschrift, weil er die Artitel in folder Form für bas Bedürfnig ber Rirche nicht ausreichend achtete. Dem Andreae hielt er noch insbejondere in einem Briefe vor, wie burch biefe Beife bes Unjangs nichts von bem erfüllt fei, worüber fie vor mehr als einem Jahre zu Stuttgart übereingekommen maren \*). Gleich ungunftige Aufnahme fanben Andreae's Bemuhungen bei ben andern Stimmführern ber strengeren Richtung. Da anberte Andreae, biefe Seite ju gewinnen, ben Artikel vom Abendmahl, indem er demselben eine schärfere Fassung im lutheris iden Sinne gab. Aber bamit hatte er die ftrengere Richtung nicht nur nicht gewonnen, sonbern auch noch bie Wittenberger von sich abgestoßen. Flacius verweigerte auch jest die Unterihrift, trot der Muhe, welche sich Andreae und die auf bes jen Seite tretenden Straßburger Theologen gaben. Die letz teren brobten ibm fogar, fie wollten fich feiner, falls er nicht unterschriebe, weder mehr annehmen, noch überhaupt mit ihm weiter etwas zu schaffen haben \*\*).

So begann sich das Band, das Andreae und die Straßs burger mit Flacius bisher verbunden hatte, zu losen. Ein unheilvoller Umstand für Flacius, da um dieselbe Zeit die Entfremdung und Feindschaft der alten Parteigenossen, des Geshusius und Wigand, gegen ihn eintrat, und zugleich der Haß des Kurfürsten von Sachsen und seiner Räthe aufs Neue und mit der Absicht, ihm zu schaden, sich wider ihn richtete.

Wenden wir unfere Aufmerksamkeit zuerst diesem letzteren Umftande zu.

<sup>\*)</sup> Der Brief finbet fich Cod. Garm. b. M. B. 1317, 97-99. Er ift noch vor bem Schluß bes Altenburger Colloquiums geschrieben.

Dericht M. Fl. II., von bem Misverstand, zwischen im vnb bem Ministorio, aus besehl eines Erbaren Rhats, zu Strasburg ges schrieben und vberantwortet b. 5. Julij, Anno, 1572. In Delbes line Leichpredigt. S. bas. If 3.

So standen die Dinge, als Jatob Andreae auch die Strafburger für seine Gintrachtsbeftrebungen zu gewinnen fuchte. 208 im November 1567 Macius in Stuttgart mit Breng, Andreae und Biebenbach jusammentraf, hatte Anbreae bereits ben Enfichluß gefaßt, seine Rrafte für jenes Biel ber Einigung ber beutschen Kirchen zu verwenden, bas er endlich nach zehn Jahren burch bas Zustanbekommen ber Concordien: formel erreichte. Er fab in ber Begegnung mit Racius eine willtommene Gelegenheit, ihn, bas Haupt ber ftrengeren Richtung, um Beibulfe für bie Berftellung bee Friebens zwischen ben Barteien anzugeben. Und beibe einten fich zu bem Beschluffe, baß Andreae Artikel aufstellen solle, in welchen die richtigen Lehren in ben ftreitigen Fragen verzeichnet und die falichen Lehren boch ohne Rennung von Personen, beutlich ausgespro: chen und verworfen würben. Andreae solle bann biese Arti: tel, bevor er sie anbern Theologen zur Unterschrift vorlege, an Macius zur Prüfung gelangen laffen.

Im Jahre 1568 begann Andreae seine Bemühungen, die zuerst durch Herzog Christoph und nach dessen im Dec. 1568 erfolgtem Tode durch den Landgrafen Wilhelm von Hessen eifrig befördert wurden. Aber Andreae hatte bei diesem Borgehen des Uebereinkommens mit Flacius vergessen. Die süns Artikel, für die er auf seinen Reisen Unterschriften suchte, waren weder vorher dem Flacius überschickt worden, noch enthielten sie eine Bezeichnung und Berwerfung der Gegensähe. Als er deshalb unter dem 6. Februar 1569 die Artikel auch an die Straßburger und an Flacius sendete, so unterschrieben zwar die ersteren, und bemühren sich auch Flacius

ber Lehre rein befunden, Aber feine Streitigsetten mit den Bittenbergern maßten fie fich fein Urtheil an; einige Borwurfe, die fich auf die Zeit von Flacius' Aufenthalt in Strafburg beziehen, werben als unbegrundet zurückgewiesen, und Flacius' Bertheibigung auf Pfeffingers Brief wird mitgeschickt.

au gewinnen; dieser aber verweigerte die Unterschrift, weil er die Artikel in solcher Form für bas Bedürfnig ber Kirche nicht ausreichend achtete. Dem Anbreae hielt er noch insbesondere in einem Briefe vor, wie burch biese Beise bes Uns fangs nichts von bem erfüllt sei, worüber fie vor mehr als einem Jahre zu Stuttgart übereingekommen maren \*). Gleich ungunftige Aufnahme fanden Andreae's Bemühungen bei ben andern Stimmführern ber strengeren Richtung. Da anberte Andreae, biese Seite ju gewinnen, ben Artitel vom Abendmahl, indem er bemselben eine schärfere Fassung im lutherischen Sinne gab. Aber bamit hatte er bie ftrengere Richtung nicht nur nicht gewonnen, sonbern auch noch bie Wittenberger von sich abgestoßen. Flacius verweigerte auch jest die Unterschrift, trop der Dube, welche sich Andreae und die auf befsen Seite tretenben Stragburger Theologen gaben. Die letz teren brohten ihm jogar, fie wollten fich feiner, falls er nicht unterschriebe, weber mehr annehmen, noch überhaupt mit ihm weiter etwas zu ichaffen haben \*\*).

ŧ

ř

÷

١

So begann sich das Band, das Andreae und die Straßsburger mit Flacius bisher verbunden hatte, zu lösen. Ein unheilvoller Umstand für Flacius, da um dieselbe Zeit die Entfremdung und Feindschaft der alten Parteigenossen, des heshusius und Wigand, gegen ihn eintrat, und zugleich der haß des Kurfürsten von Sachsen und seiner Käthe aufs Neue und mit der Absicht, ihm zu schaben, sich wider ihn richtete.

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit zuerst biesem letteren Umstande zu.

<sup>\*)</sup> Der Brief finbet fich Cod. Germ. b. M. B. 1317, 97-99. Er ift noch vor bem Schluß bes Altenburger Colloquiums geschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Bericht M. Fl. Jl., von bem Misverstand, zwischen im und bem Ministerio, aus besehl eines Erbaren Rhats, zu Strasburg gesichrieben und vberantwortet b. 5. Julij, Anno, 1572. In helbes line Leichpredigt. S. bas. If 3.

Als Johann Friedrich d. M. im April 1567 die Berbinbung mit bem geachteten Ritter Grumbach und bie Berfuche, bie sachstichen Kurlande wieder an fein Saus zu bringen, mit feinem völligen Sturge hatte bugen muffen, war fein Bruber Johann Bilheim herr von Thuringen geworben. Diefer erklarte im Anfang bes 3. 1568 in einem öffentfichen Ausschreiben \*) bie "verfährerische" Declaration Strigels und bie für biefelbe aufgebrachten Unterschriften für aufgehoben, und gewährte allen wegen ber Declaration verwiesenen Rirchenbienern die Rucklehr und bamit die Moglichkeit der Bieberanftellung. Roftnus, Bregniper, Wolf und Andere erhielten damals ihre Stellen wieber. Die theologische Facultat gu Jena wurde von neuem mit Mannern ber ftrengen Richtung befett. Bigand, Coleftin und Rirchner und feit dem Gerofte 1569 auch Seshusius vertraten nun baselbst bie wieber zum Siege gekommene Richtung bes Confutationsbuches. Flacius mand nicht wieder berufen. Aurchtete ber Herzog mit beffen Berufung ben Rurfürsten von Sachsen zu fehr an beleibigen. bem zur Seite er in bas eroberte Gotha eingeritten mar? Er wußte, daß biefem bie Bieberherftellung ber alten Theo: logenpartei ohnedies ein Dorn im Auge fei. Und fo eben unterhandelte er mit Rurfürft August über ein Religionegefprach, bas bestimmt fein follte, ben alten Streit ber thierinaischen und meißnischen Theotogen zur Ruhe zu beingen.

Das Colloquium tam winklich zu Stande. Am 21. October 1568 muxbe es zu Altenburg eröffnet. Jeder ber beiden Fürsten hatte sechs Theologen und drei weltliche Räthe gestem. Ueber die Rechtsertigung, den freien Willen und die Abiaphora sollte verhandelt werden. Das Gespräch zog sich dis zum März des J. 1569 hin. Mit dem bittersten Unmuth brachen es zuleht die kursächsischen Theologen ab. Die hartnäckige Haltung der Thüringer, die herben Borwürse, die sie gegen die Kursachsen und diese hinwieder gegen die Thüringer aus-

<sup>\*)</sup> f. Saberlins R. T. Reichsgefchichte Bb. 7, 578 ff.

her all das unchristliche und ärgerliche Gezänke in Deutschland unter ben Ständen A. C. erregt habe". \*)

August und seine Rathe suchten die kleineren Stande einzuschückern, weil sie dem Flüchtling die Asple versperren wollten, wenn sie ihn in Straßburg aus seinem Berstecke ausgejagt
hätten. Denn darauf war nun ihr Absehen gerichtet. Bielleicht hing schon die Berwüstung des Hauses, das Flacius
noch in Jena besaß, mit dem Hasse Augusts zusammen \*\*).
Im J. 1569 hatte August von den Freunden des Flacius
in Rürnberg bessen Briefe und die Erzählung seiner für
die Straßburger geschriebenen Handlungen erpressen lassen \*\*\*): er suchte nach Stoff, um ihn des Berbrechens der

Die Flacianer und Zeloten find bes Teufels Borboten.

Un ber Stelle ber Delphine, wie fie gewöhnlich barunter gefunden werden, find zwei Figuren ftreitend bargeftellt, mit ben Banben einander in ben haaren liegend, die D. Luther und ben Bapft vorstellen sollen."

<sup>\*)</sup> S. Augusti Schreiben an einen Rhat ju Regenspurg Juprici halben. Cod. Germ. b. M. B. 1322, 530-533.

hier wollen wir eine Rotiz anfügen, die Schmid a. a. D. S. 73 bringt: "Bie verhaft Flacins in Aursachsen und namentlich beim Aursärsten August v. Sachsen war, beweist die sogenannte Flacins-Aanone auf der Beste Koburg, welche unter diesem Aurfürsten im J. 1570 zu Freiburg (Freiberg?) gegossen wurde. Auf ihr ist eine allegorische Figur, der Ehrgeiz, abgebildet, trompetend und mit der einen Hand die Bischofsmühe in die Hölfend. Derselben geht ein Flacianer voran, welchem der darauf solgende Satan als Wirbelgeist mit einem Blasedalg, mit dem Borte Priorat bezeichnet, in die Ohren bläst. Darüber steht:

<sup>••)</sup> Bgl. oben S. 229-230. Anm.

<sup>\*\*\*)</sup> Rgeb. M. Fasc. 36 N. 179. Strif v. 4. Mai: Norimbergae postulante Augusto sub juramento sunt exactae omnes meae literae ab amicis. Nuper etiam mea.narratio a Beslero exterta est. Valde insidiantur meis, ubique quaerunt crimen laesae majestatis.

kischem Geschmeiß, gistigem Gebeiß und Schwärmerei, damit bieser Lande Schulen und Kirchen von dem erdichteten und angegebenen Abiaphorismo, Synergismo und Majorismo und andern salschen Austagen beschweret, nicht anhängig seien\*)." Und die Theologen der beiden Universitäten nebst dem Superintendenten Kursachsens bezeichnen schon auf dem Titelblatt ihres "Endlichen Berichts", den sie im Jahre 1570 aus Anlaß des Altenburger Colloquiums über ihre Lehre drucken lassen, den gehaßten Ramen als die Quelle aller wider sie auszgehenden Feindschaft \*\*). Alles, was der Haß der Wittensberger gegen Flacius jemals gesagt hat, ist in diesem "Endlichen Bericht" noch einmal zusammengesaßt, und mit der Rechtsertigung der Lehre und der Handlungen Melanchthons und der eigenen ein Register der salschen Lehren "der Flacianer" aufzgestellt.

Wohin ber Kurfürst biesen "Endlichen Bericht" seiner Theologen sendete, da ließ er auch seinen Haß gegen Flacius bekannt werden und warnte zugleich vor der Aufnahme des Flacius. In dem Schreiben an die Regensburger nennt er ihn "einen fremden, unbekannten Landläuser, von dessen Ankunst Niemand einigen Grund wisse, und der nun zwanzig Jahre

<sup>\*)</sup> Der Revers bei Loider hist. mot. III, 21.

<sup>••)</sup> Endlicher Bericht vnd Erflerung der Theologen beider Bniversiteten, Leipzig vnd Wittemberg, Auch der Superintendenten der Kirchen in des Churstürsten zu Sachsen Landen, belangend die Lere, so gemelte Bniversiteten vnd Kirchen von ansang der A. C. die ausst diese zeit, laut vnd vermöge derselben, in allen Articklungleichstwig, eintrechtig vnd bestendig gefüret haben, vber der sie auch durch hülff des allmechtigen Gottes gedenden sest zu halten. Mit angehengter Christl. Erinnerung vnd Barnung, an alle frome Christen, von den streittigen Artiseln, so Flacius Illyricus mit seinem Anhang nu lange zeit her vielseltig, mutwillig vnd vnaussthörsich erregt, vnd dadurch die Kirchen Gottes in Deudschland zemerlich verunruhiges, betrübt vnd zerrüttet hat. 4. Wittemb. bei dans Lusti 1570.

Kurfürst von der Pfalz, auf die Erinnerung des Berlepsch din, schon selbst und durch die Zürcher mit den Baselern vershandelt habe, daß sie ihm keine Aufnahme gewähren möchten, salls er hier aus der Stadt geworsen würde."\*) Also auch der Kurfürst von der Pfalz! Armer Flacius, welche Treiber bietet dach dieser Kurfürst auf, dich in seine Nege zu jagen!

Und der Rath zu Straßburg? "Her werdet", schreibt Languet an Cracov \*\*), "schwer mit euerem Geschäft, das ihr zu Straßburg unternommen habt, durchdringen, wenn euch nicht etwa die Furcht vor dem kommenden Reichstag dabei hilft. Der größte Theil des Genats wünschte wohl, daß die ses Monstrum sort wäre und sieht ein, daß die Stadt durch den Schutz, den sie ihm gewährt, nur Hoß und Mißgunkt auf sich ladet, und Lazarus Schwendi (der vielvermögende kaiserikhe Rath und Feldherr). hat ihnen das auch offen gesagt, als er bei ihnen war; aber Marbach versicht einige Wernige, deven Ansehen im Rath besonders groß ist, mit solcher Kunst zu boarbeiten, daß er sast alles anseichtet, was er wünscht."

Marbach nahm sich also seiner an, trosbem daß er um Andreaes willen mit Flacius in Spannung gerathen war und ihm gedroht hatte! Aber diesmal erreichte Marbach doch nicht, was er wollte. Der Rath besahl dem Flacius, sich einen andern Wohnsitz auszusuchen. Mit Empsehlungen Marzbachs an das Ministerium versehen, begab er sich nach Basel. Dort hatte nach Oswald Myconius' Tade die lutherische Richztung durch den Antistes S. Sulzer und den Pfarrer Ulrich

<sup>\*)</sup> Sanguet an Gracov l. c. p. 153: Inde profectus est in Ducatum Virtemberg.; abi nescio an aliquid impetraverit. Quidam tamen mihi dizerunt, hanc Principem Virtembergensem ippi adhuo numerare centem illos aureos annuos, quos ab ejus parente habebat.

<sup>\*\*)</sup> Brief v. 24. Marg 1570. 1. c. 144.

beleidigten Majestät anklagen zu können; aber die Beute muß nicht ergiedig genng gewesen sein. Jest im März des Jahres 1570 sendet er seinen Rath Erich Bolkmar von Berlepsch nach Straßburg, um einen schon vorbereiteten Hauptschlag wider Flacius zu führen. Wir sind gläcklicher Weise im Stande, die Erzählung dieser schändlichen Wenschwiged aus einer Quelle schöpsen zu können, die dem sächsischen Postreise selbst angehört, aus Hublande damals seine Station in Straßburg hatte, und mit den kursächsischen Käthen Berlepsch und Georg Eracob gemeinschaftlich an der Ausstährung des rühmlichen Planes arbeitete.

Ungefähr im Anfange bes Mary übergab Berlepich feine Anklage wider Flacius bem Rathe zu Stragburg und ersuchte benselben, einen so verberblichen Menschen nicht in ber Stadt an bulben\*). Sofort begann nun Languet, für Berlepich' Forberung ben Boben in Strafburg zu bearbeiten. gleich" foreibt er an Berlepfc, "ging ich gu Sturm, ber in biefer Angelegenheit und alle ihm möglichen Dienste leistet aus haß gegen Marbach. Ich suchte auch bie Doctoren Botheim und Rervius auf, die euch ihre Beihulfe verfprechen". \*\*) Aber zugleich erinnerte nun Languet ben Berlepich, "es werbe nicht genug sein, wenn Flacius aus Strafburg geworfen werbe, man muffe auch Borforge treffen, haß er nicht zu Basel aufgenommen werbe, wo er viele Gonner babe. Denn bort tonne er mehr als in Strafburg ichaben, ba biefe Stadt fich nicht viel um die Anctorität des Reiches tummere und fehr viele Drudereien habe, beren Befiber bem Macius zum Theil fehr anhänglich feien. Ich glaube auch, fährt Languet in seinem Briefe fort, daß ber burchlauchtige

<sup>\*)</sup> Languet an Eracev 22. Mai 1570: Generosus Dn. Berlepsius accusavit hic illyricum et petiit, ne tam perniciosum hominem in sua urbe ferrent. Langu. Epist. secr. ad Aug. p. 153.

<sup>\*\*)</sup> Languet an Berlepich 3. Non. Mart. 1570 l. c. 141.

Kurfürst von der Pfalz, auf die Erinnerung des Berlepschin, schon selbst und durch die Zürcher mit den Baselern vershandelt habe, daß sie ihm keine Aufnahme gewähren möchten, salls er hier aus der Stadt geworsen würde."\*) Also auch der Kurfürst von der Pfalz! Armer Flacius, welche Treiber bietet dach dieser Kurfürst auf, dich in seine Rege zu jagen!

Und der Rath zu Strasburg? "Her werdet", schreibt kanguet an Cracov \*\*), "schwer mit euerem Geschäft, das ihr zu Strasburg unternammen habt, durchdringen, wenn euch nicht etwa die Furcht vor dem kommenden Reichstag dabei hilft. Der größte Theik des Senats wünschte wohl, daß diesies Monstrum sort wäre und sieht ein, daß die Stadt durch den Schut, den sie ihm gewährt, nur Hoß und Mißgunst auf sich ladet, und Lazarus Schwendi (der vielvermögende kaiserliche Rath und Feldherr). hat ihnen das and, ossen gesagt, als er bei ihnen war; aber Marbach verstoht einige Wernige, deven Ansehen im Rath besonders groß ist, mit solcher Kunst zu bearweiten, daß er sost alles anseichtet, was er wünscht."

Marbach nahm sich also seiner an, trothem baß er um Andreaes willen mit Flacius in Spannung gerathen war und ihm gebroht hatte! Aber diesmal erreichte Marbach doch nicht, was er wollte. Der Rath besahl dem Flacius, sich einen andern Wohnsth auszusuchen. Mit Empsehlungen Marbachs an das Ministerium versehen, begab er sich nach Basel. Dort hatte nach Oswald Myconius' Tade die lutherische Richtung durch den Antistes S. Sulzer und den Pfarrer Ulrich

<sup>\*)</sup> Sanguet an Graces I. c. p. 153: Inde profectus est in Ducatum Virtemberg.; abi nessio an aliquid impetraverit. Quidam tamen milit dixerunt, hunc Principem Virtembergensem ipst adhue numerare centum illos aureos annuos, quos ab que parente habebet.

<sup>\*\*)</sup> Brief v. 24. März 15?D. l. c. 144.

Roch für mehrere Jahrzehende die Oberhand erhalten\*). Mit allem Eifer suchten diese beiden den Rath für Flacius zu gewinnen. Flacius, um nicht durch persönliche Anwesenheit eine etwa erfolgende Abweisung für sich demuthigender und den Straßburgern die Gewährung serneren Schutzes schwerer zu machen, begab sich auf einige Wochen nach Lindau \*\*), und von da, Basel von neuem berührend, nach Straßburg zurück. An bemselben Tage, da er zu Basel das Schiff bestieg, war ein reitender Bote des Lursürsten August beim Rathe dieser Stadt angelangt, der wiederholt das Berlangen zur Abweisung des Flacius stellte \*\*\*).

Seinen Zweck erreichte nun zwar Kursurst August hier zu Basel. Die Stadt wies Flacius ab. Dafür aber siegte bei dem Rathe zu Straßburg das Erbarmen über die Forderungen Augusts. Er gestattete Flacius den serneren Aufenthalt. Bielleicht hatte zu diesem Beschlusse auch das große Werk mit beigetragen, die Glosse zum neuen Testament, die Flacius mit unermüdetem Fleiße dis zum Februar dieses Jah-

<sup>\*)</sup> cf. Sagenbach b. ev. Protestantismus I, 281.

<sup>\*\*)</sup> Sulter an Marbach b. 11. Juni 1570, bei Jecht 320: Negotium Illyrici quod commendas, cordi est mihi et collegis, et ut non prorsus desperamus: ita nec certi sumus de eventu, propterea quod multorum suffragiis hac de re decernendum sit, hoc est, per senatum ex viris sexaginta quatuor constantem, et quia Illyricus vir optimus non vellet in incertam spem quicquam tentari, ne si minus succederet quod velimus, et innotesceret vestris (quod clam esse nequiret, siquidem toti senatus consessui proponeretur) forte repulsam passus, ingratior deinceps vestris fieret.

<sup>\*\*\*)</sup> Roch an Marbach b. 27. Juni 1570 bei Fecht 321: Porro eo ipso die, quo navi conscensa ad vos descendit, adfuit eques ab Electore Augusto, qui secundam accusationem priori aimilem offerret Senatui nostro, simulque tradidit apologiam libro impresso comprehensam ministrorum Sanonicarum Ecclesiarum (ben Enbliden Bericht).

res vollendet und dem Magistrate gewidmet hatte; gewidmet, weil, wie Flacius sagt, der Rath ibm nun die dritthalb Jahre her nach Christenweise so gütige Gastfreundschaft gewährt babe, gleichwie er allen Fremden sie gewähre, die in Trübsal seien und von ungerechtem Drucke hauptsächlich um der Relizion willen zu leiden hätten. Auf diese Weise habe es ja der Rath, getrieben von Menschlichkeit und im Bewußtsein der malten Freiheit dieser Stadt, immerdar gehalten, allem unzgerechten Hasse der Mächtigen gegen Arme und Bedrängte zum Trope.

So war nun biefer Sturm an Flacius noch glücklich genug vorübergegangen; bafür aber kündigte sich eben ein ans derer an, der ihm verberblich werden sollte.

## VII.

## Der Streit über die Erbfunde.

Der Streit über die Natur der Erbsünde, welcher dem Flacius verderblich wurde, und viele Gemeinden aufregte und gerrüttete, wurde ein öffentlicher, als Flacius im Jahre 1567 einen Tractat: De Peccati originalis aut veteris Adami appellationibus et essentia in seinem großen Werke, der Clavis Scripturae, veröffentlicht hatte\*).

Wir geben, ehe wir die Geschichte des Streites darstellen, die Ansicht des Flacius, wie sie in dem bezeichneten Tracial niedergelegt ift.

Es ist die Gesahr, in welche die evangelische Lehre burd ben Sat Strigels: daß die Erbsünde nur ein Accidens, b. i. etwas uns Anhastendes sei, zu kommen schien, durch welche sich Flacius zu dem Sate führen läßt: die Erbsünde sei die Substanz des Menschen selbst\*). Wenn man sich vergegen wärtigt, welches der herkömmliche Sinn war, den man mit

<sup>\*)</sup> Clavis Scripturae S. Bas. 1567. P. II, f. 479-498.

<sup>••)</sup> l. c. 483: Obtineant autem sane isti censores apud Syner gistas, ne vociferentur, peccatum originale esse tantum accidens, tum et nos parcius minusque necessario hoc contrarium urgebimus.

bem Borte Accidens verband, so wird man es begreiflich finben, daß Flacius mit einer folchen Behauptung nicht einwerftanben sein kounte. Denn ber herrschende Begriff bes Wortes Accidens hatte sich in der mittelalterlichen Theologie in Berbindung mit ber falschen Lehre ausgebilbet, daß die ursprungliche Gerechtigkeit ber Ratur bes Menschen nicht anerschaffen, sondern nur eine Augabe gewesen sei, welche ohne wesentliche Berletzung ber Natur wieber batte weggenommen werben tonnen. Demaufolge verstand man unter Accidens etwas uns Anhaftenbes, welches wir haben und verlieren konnen, ohne baf unfere Substanz baburch einen wesentlichen Berluft erleibet. Und biefen Begriff bes Accibens batte Strigel in ber Disputation ju Beimar fich angeeignet. Er hatte bort, um bas Berhaltnig ber Erbfunde zu ber Substanz bes Menschen anschanlich zu machen, sich bes Gleichnisses bon einem mit Zwiebelsaft bestrichenen Magnete bebient. Er hatte burch anbere Meußerungen, bie er im Berlauf ber Disputation machte, feinen Gegner in ber Meinung bestärkt, als fei mit jenem Bleichniffe bie Lehre vorgetragen, bag burch bie Erbfunde bic Substang und ihre Rrafte felbst nicht bose geworben, sonbern nur gebemmt und geschwächt seien. Die nothwendige Folge biefer Lehre, meint nun Flacius, fei bie, bag bie Substanz an sich gut sei und aus sich selbst heraus gut zu handeln vermoge. Nur einer Entfernung biefes anhaftenben Giftes, tei= ner ganglichen Wiebergeburt bedürfe es bann, bamit ber Mensch wahrhaft Gutes zu vollbringen vermöge\*).

<sup>\*)</sup> l. c. 490: Si illa originalis pestis aut lerna malorum non est substantia hominis, sed tantum quoddam accidens in homine, sequetur hominis actiones sanas et sanctas esse: nam illas progredientur potissimum a rationali et appetitiva anima, quas omnes docti dicunt esse substantiam hominis. — — Dicebet Victorinus in Vinariensi disputatione, declarans originalem corruptionem: Magnes cum natura ferrum attrahat, illa alii contaminatione ita debilitatur, ut id efficere amplius non

Diesem Schreckbild gegenüber, in welchem er die pelagianische Richtung der römischen Kirche wieder ausseben sieht, entwickelt Flacius in seiner der Clavis einverleibten Abhandlung seine Lehre von der Erbsunde.

Damit wir nicht mit falschen Boraussetzungen uns ben Blick für Flacius' Lehre von vornherein trüben, wird es gut sein, zuzusehen, welche Borstellungen er als ihm frembartige schon in dieser Abhandlung ausgeschlossen wissen will. Richt das ist seine Meinung, daß alle Sünde ohne Ausnahme Substanz sei; denn so sehr hat die Sünde den ganzen Menschen durchdrungen, daß sie auch in den Neigungen, Gewohnheiten und Handlungen des Menschen sich sindet, und wie diese nicht Substanz sind, so ist es auch die Sünde nicht, sofern sie in denselben zur Erscheinung kommt\*). Auch das ist nicht die Meinung des Flacius, daß die Erbsünde eine für sich bestehende,

possit, sed si hircino sanguine illa infectio eluatur, denuo suam nativam vim exerceret. Sic igitur secundum istos homo in primo lapsu non est mortuus, multo minus substantialiter transformatus ex imagine Dei in imaginem Satanae. sed tantum malo quodam accidente conspurcatus. Si igitur illud accidens extergatur, homo illas primas vires exercebit perfecte, sicut initio Adamus. Non ergo indigebit resuscitatione ex mortuis, regeneratione, creatione novi cordis et ut in novam creaturam condatur, sed illa prima suas nativas vires exercet et feliciter exercebit. cf. 488: In homine sunt tantum duo: accidentia et substantia, non etiam aliquod tertium. — Ipsi dicunt, tantum accidentia quaedam esse illam originalem maliciam. Igitur substantia non est illad malum. Igitur substantia est per se bona et bonas actiones producit. Nam substantia et accidentia differunt.

<sup>\*)</sup> l. c. 483: Neque tamen nego, aliquam partem peccati originalis esse accidentia. Scio enim peccatum ita pervasisse totum hominem ac etiam totum mundum ut possit in toto homine et in omnibus praedicamentis reperiri, ac sit ferme transcendens quoddam.

lösbare Substanz in ber Substanz bes Menfchen sei, wie man etwa eine giftige Substanz sich mit einer andern Substanz vermischt bentt. Dies ist bie Irrlehre ber Manichaer, mit ber and nach seiner Meinung seine Gegner übereintommen, inso= fern fie die Erbfinde als etwas von der Substanz des Meniden Berichiebenes, von ihr Lösbares ansehen\*). Die Behre bes Aacius ift vielmehr: die Erbfunde ist die verberbte Substanz bes Menschen selbst \*\*). Doch auch biesen Satz will Macius nicht so verstanden wissen, als ob die Erbsünde und bie Substanz bes Menichen in ber Art Bechselbegriffe waren, baß fie fich einander in allen Stücken völlig beckten. Er unterscheibet vielmehr an ber menschlichen Substanz ben Stoff und die Form - die substantia materialis und die substantis formalis, für welche lettere er auch ben besseren Ausbruck forma substantialis gebraucht —, und sagt von bem Stoffe ber Substanz, bag berfelbe einigermaßen noch vorhanden, und wenngleich sehr verberbt, boch an sich weber gut noch bose zu nennen fei \*\*\*). Doch auch bei biefer Befchrantung feines

<sup>\*)</sup> l. c. 497: Conveniunt vero in eo ad amussim Manichaei cum istis adversariis, quod senserunt illam nativam maliciam esse quiddam separabile et diversum a substantia hominis.

<sup>\*\*)</sup> l. c. 495: Non est in homine aliquid diversum ab ipsa mala mente aut lapideo corde, quod eum spiritualiter destruat, sieut morbus eum corporaliter conficit, sed est tantum ipsa perditissima et jam destructissima natura. Originalis malicia non est ita ab extra infusa Adamo, ut multi nune sentiunt, sicut si quis in bonum liquorem venenum aut aliud aliquod malum injiciat aut infundat, ut propter illud affusum malum etiam reliquum sit noxium, sed ita, sicut si quis ipsum bonum liquorem aut cibum invertat, ut illud per se jam malum ac venenatum aut potius venenum sit.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. 482: Sic igitur in hac disputatione de corruptione hominis non nego, illam viliorem materiam aut massam hominis initio conditam adhue utcunque remansisse, tametsi valde vitiatam, sicut si in vino aut aromatibus, expirante

Sakes auf die Form der Substanz zieht Flacius noch eine weitere Schranke, indem er einen Unterschied zwischen der äußeren und der höheren sittlichen Form macht und zu jener die äußere Gestalt, den Unterschied von Leib und Seele, die sinnliche Wahrnehmung, das Denkvermögen überzhaupt, zu jener die sittliche Ebendildlichkeit von Bernunft und Willen mit den entsprechenden göttlichen Eigenschaften rechnet\*). Diese höhere Form der Substanz — substantia kormalis in summo gradu — ist das, was dem Menschen erst seinen wahren menschlichen Charakter vor Gott gibt, sie ist der Gestlichtspunkt, nach welchem die Theologie das Wesen des Menschen zu beurtheilen hat \*\*). Diese höhere Form der Substanz war dem Menschen vor dem Falle anerschafsen, sie war das, was wir den freien Willen neunen; denn der freie Wille ist nichts

aerea el ignea substantia, remaneret tantum terrena et aquea.

<sup>\*)</sup> l. c. 482: Loquor autem non de ista externa et crassa forma, quam considerat in adolescente puella, aut etiam in toto homine Philosophia, non multo sanioribus oculis contemplans ejus formam (tametsi et ea sit valde corrupta et labelactata), ut quod homo constet corpore et anima, habeat staturam erectam, duos pedes, manus, oculos, sures et similia, sitque animal ridens, numerans, ratiochans etc., sed loquor de ea nobilissima substantiali forma, ad quam praecipue ipsum cor aut potius anima rationalis formata erat, ita ut ipsa sua essentia esset Dei imago eumque repraesentaret, utque suae substantiales potentiae intellectus ac voluntas affectusque ad Dei proprietates essent conformatae eumque tum repraesentarent, tum vere agnoscerent et promptissime amplecterentur.

<sup>\*\*)</sup> l. c. 482: Henc formam substantialem putissimum et hoc proprium respicit et considerat Theologia et ex co cum censet, non an sit animal risibile, ut facit ista (in hoc quidem foro) risibilis Philosophia. — Forma substantialis summi gradus, qui praecipue dat hemini esse ejus rei, quam esse eum suus creator voluit etc.

anderes, als Bernunft und Wille des Menschen, insofern er in Beziehung zu Gott fteht und fich an Gottes Gebote batt; er ift die vernünftige Seele im eigentlichen Sinne; in ihm bestand hauptsächlich das göttliche Ebenbild; er war die Urfache alles Guten\*). Von biefer höheren Form ber Substanz nun fagt Macius, fie fei nicht nur zu Grunde gegangen, fonbern auch völlig in ein Gegenfahliches verkehrt und verwan= belt worben, so bag ber Mensch, ber vorher ein lebenbiges Bilb bes lebenbigen Gottes war, nun nach biefer hoheren Form seiner Substanz ein wahres Bild bes Satans geworben fet, nicht anbers, als wenn ber ebelfte und lauterfte Stoff, burch die giftigste Zuthat angesteckt, in eben dieser Zuthat Stoff völlig und wesentlich verandert und verwandelt werbe. Und in biefem Sinne meint er es, wenn er fagt: bie Erbffinbe sei Substanz!\*\*) Diese neue Form von Vernunft und Willen ober beren wesentliche Richtung offenbart fich als Feinbschaft wiber Gott. Sie gibt bem Menschen ben Charafter

<sup>\*)</sup> I c. 486: Liberum arbitrium est ipsemet intellectus ac voluntas hominis, quatenus circa religionem et mandata Dei versatur, seu etiam est ipsamet anima rationalis. Id igitur liberum arbitrium, quatenus olim initio sanum conditum est, fuit potissima pars imaginis Dei et causa omnis boni.

<sup>•••)</sup> l. c. 482: Hoc igitur modo sentio et assero, primarium peccatum originale esse substantiam, quia anima rationalis (bit verniinfilge Secle in ihrer Gemeinschaft mit Gott), et praesertim ejus nobilissimae substantialesque potentiae, nempe intellectus et voluntas, quae antea erant îta praeclare formatae, ut essent vera îmago Dei, fonsque omnis justitiae honestatis ac pietatis et plane essentialiter veluti aureae ac gemmae: nunc sunt fraude satanae adeo prorsus inversae, ut sint vera et viva îmago satanae et sint veluti stercoreae aut potius ex gehennali flamma constantes, non aliter ac si dulcissima ac sincerissima quaepiam massa, venenatissimo fermento infecta, în ejusdem fermenti molem penitus substantialiterque immutata ac transformata esset.

vas akten Abams, sie ist ber wahre Quell alles Sünbigens und eben bas, was wir Erbsünde nennen.). Bon biesem Wittelpunkte bes menschlichen Lebens aus sind alle Kräfte bes Wenschen beherrscht und verberbt; und mit diesem Borbehalte, welcher einen Unterschied macht zwischen dem Size des Uebels und den unter seiner Herrschaft und Wirkung stehenden Gebieten, begeht Flacius keinen Widerspruch, wenn er Leib und Seele in ihrer Gesammtheit, den ganzen Menschen als die Sünde, das Uebel selbst bezeichnet.\*\*) Seine Säze: daß Natur und Sünde nicht mehr zu scheiden seien \*\*\*), wollen nur von der sündigen höheren Form unserer Natur oder Substanz eigentlich verstanden sein, zusolge der von ihm selbst zuvor gezogenen Schranke. Und erst von da aus ist dieser Sat von der Gleichheit der niederen Kräfte, der aus

<sup>\*)</sup> t. c. 482: Hanc igitur inversam substantiam formalem aut formam substantialem summi gradus (qui praecipue dat homini esse ejus rei, quam esse eum suus creator voluit), quae jam eum ut causa formalis facit imaginem et filium diaboli et dat ei illud horrendum esse veteris Adami: statuo esse verum et quasi unicum fontem omnis peccati et id ipsum quod vocamus originale peccatum.

<sup>\*\*)</sup> l. c. 490: Quid vero aliud tandem in homine est, praeter corpus et animam corruptissimam. Num etiam aliquid tertium illis assidet? Non credo sane quenquam esse tam vecordem qui id asserat. Cum igitur tantum istae duae pessimae et depravatissimae partes in homine sint, necesse est, eas ipsas esse illud nativum malum, quod cum Deo pugnat etc. Qui hoc non concedunt, illi monstrent aliquam tertiam partem hominis aut in homine existentem et quae insuper sit tam potens ac operosa, ut est istud originarium malum.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. 494: Opponunt aliqui, oportere tamen distingui cresturam Dei a peccato, quod non est a Deo. Respondeo: Separato tu mihi jam diabolum a sua inhaerente malicia. — Quomodo potest separari idem a se ipso?

ber Schöpfung noch vorhandenen und an fich nicht bofen Ueberrefte, mit ber Gunbe ju verfteben. Diefe Gaben und Refte ber ursprunglich guten' Schöpfung find insofern eins mit der Sunde, als sie der Sunde als Wertzeuge völlig verfallen sind\*). So ist benn nun auch ber funbige Mensch nicht mehr Mensch im wahren Sinne, er ist eine andere Art ober Species geworben. Denn wenn ein Geschöpf nur bann in seiner Art vorhanden ist, wenn es der Bestimmung, zu welcher es geschaffen ift, entspricht, so ift ber Mensch, ber sein wesentliches Merkmal, das Bild Gottes zu sein, mit dem Bilde bes Teufels vertauscht hat, bamit auch zu einer anderen Art geworden \*\*). Im Gleichnisse seine gange Anflicht zusammenfassend saat er von der mit dem Menschen vorgegangenen Beränderung: es sei damit nicht anders, als wenn man bas golbene Bilb eines schönen Menschen in ein Drachenbild umgegoffen hatte, wobei auch noch ber Stoff felbft verberbt und schlecht geworben sei.\*\*\*).

<sup>\*)</sup> l. c. 495: Objiciunt aliqui: multa esse in homine adhue bona et praestantia ex reliquiis creationis Dei. Respondeo: Etiam in diabolis sunt adhuc multae praestantes creationis dotes et quidem multo excellentiores quam in hoc carnali homine, sed tamen, quia omnes contra Deum militant, ideo sunt mala et mera peccata. Quid enim aliud sunt, quam injustitia armata? In Bezug auf die Reste des natscritchen Gottesersentniß bezieht er sich 491 auf eine Stelle Calvins: Notitia enim Dei, qualis nunc hominibus restat, nihil aliud est, quam horrenda idololatriae et superstitionum omnium scaturigo.

<sup>••)</sup> l. c. 492: Porro praedicta Aristotelis sententia de interitu specici etiam communi sensui est nota etc. — — Quam primum quis non vult aut potest praestare operas servi, militia, judicis aut aulici, pro servo, milite, aut aulico amplius non numeratur.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. 482: Hace vero horrenda substantiae formalis inversio talis aut etiam multo tetrior est, ac si ex aurea imagine pul-

Die Schrift, meint Flacius, lasse keine Möglichkeit, die Erbsünde als ein Accidents anzusehen. Denn überall, wo su von dem Wessen der Erdsünde rede, bediene sie sich solcher Worte, die eine Substanz bezeichnen. Sie branche dasur die Ausdrücke: unbeschnicktenes, steinernes, verkehrtes, verhartelts Husdrücke: unbeschnicktenes, steinernes, verkehrtes, verhartelts Herz, Fleisch, Fleisch und Blut, eitler Sinn, versustetts Verzigund, der alte Mensch, der Leib der Sünde, des Todes; von Christus sage sie, er sei uns zur Sünde gemacht: wie nun er durch Juvechnung Sunde war, so seien wirs dem Wessen nach; Röm. 8 heiße es: der Sinn des Fleisches ist zeine schaft wider Gott. Der Sinn des Fleisches sei etwas Substantielles, denn es sei nach Melanchthons und Strigels Auslegung die Vernunft selbst; nun sei der Sinn des Fleisches die Erdsünde, weil er mit Gott streite und die Ursache der Thatsunden und der Verdammnniß sei: solglich sei die Erbsünde Substanz

Auch Luther, sagt Flacius, habe nicht anders gelehrt. In seiner Erklärung des 3. Kap. der Genosis sage er ausbrücklich: das göttliche Gbenbild und die Erbsünde seien nicht Accidentien, sondern von der Substanz und dem Wesen des Menschen seichs — de substantia aut essentia hominis ipsius; ja die ganze Natur und das Wesen des Menschen, der Mensch selbst werde von ihm als Sünde bezeichnet \*\*).

cherrimes puelles ant juvenis refusa faceres imaginem alicajus herribilis desconis aut alterius horrendae balune, idque non sine otlam ipains materiae corruptione.

<sup>&</sup>quot;) L a 496.

<sup>\*\*)</sup> l. o. 484—435. Latherus in fisto circumcirionis inquit: —— Hoc perceti non committitur, at omnis alia peccata, sed per se existit, vivit ac field cannis possets: estque peccatum substantiale, quad non ad hacum aut tompus aliquod, sed quandin hause est, igaum quoque durat peccando etc.

In 15.51: Quin en sie definies sonnehm hane Psalmon: precessum esse hoe totum, quod matum est ex patre et matre, antoquem homo per actatum aliquid possit dicere. Saure out cogiune.

Folge ja boch aus ber Kehre aller rechtständigen ebangelischen Lehrer: daß durch Adams Fall ganz verderbt sei menschliche Natur und Wesen, mit Nothwendigkeit, daß dies verderbte Wesen Substanz sei. Denn wenn das, was verderbt werde, Substanz sei, so musse auch das, was durch das Berzberben entstehe, eine neue Substanz, eine neue substanzielle Form seine \*).

Diefe feine Lehre, daß die Erbfande die verderbte Subflanz des Menschen sethst sei, habe nun im Vergleiche zu der bergebrachten Lehre auch der rechtgläubigen Theologie den großen Bokzug, daß sie das Wesen der Erbfunde selbst be-

Tom. 1, 29 (b. Jen. Ausg.) Sibe so war ifts, bas ich für bir ein fünder bin, ba auch sund mein natur, mein anhebendes wefen, und mein empfengung ist, schweige bann die wort, werd und gedanden, und nachfolgendt leben. Ein bofer baum bin ich — und barumb so lang als dieselb natur und wesen in und an und z. bleibet, also lang sind wir sünder ze. bis. da der leichnam sterbe und undergebe.

<sup>\*)</sup> l. c. 488: Si est corruptio substantiae ipsius, notissimum est, quod omnis corruptio unius est generatio alterius, muteta forma substantiali, sed manente materia. Sicut enim id quod corrumpitur, fait substantia: ita fd quod generatur per eam corruptionem est nova substantia.

Omnium nostrarum Ecclesiarum sententia est, — quod ipsa substantia primo lapsu sit non tantum sauciata, debilitata etc., sed etiam prorsus corrupta — — si igitur ipsamet substantia est extreme immutata, bonaque forma aut imagine Dei spollata et in contrariam imaginem transformata: sequitur plane inevitabiliter, illud ingens malum a diabelo in nobis genitum aut excitatum, non esse accidens tantum quoddam in homine, sed ipsam ejus inversam et transformatam essentiam aut novam formam: plane sicuti si optimum aliquod medicamen esset mutatum in nocentissimum venenum, ubi venenum non jam accidentarium quiddam illius medicaminis sed ipsamet jam corrupta medicina esset.

zeichne, mahrend bort nur bie Bewegungen und Birtungen berfelben beschrieben murben \*).

Daß seine Lebre nicht manicaisch sei, sucht er burch bie Angabe des Unterschieds ber seinigen von der manichauschen au beweisen. Daß er mit feiner Lehre Gott aum Schöpfer ber Gunde mache, wie ihm Freunde eingeworfen hatten, weift er hier mit ber Bemertung ab, daß eine und biefelbe Cade awei Urjachen und Urheber baben konne, ben einen in Sinsicht auf die erste Entstehung, ben andern in Sinsicht auf tie nachher eingetretene Beranberung. Go feien Menichen und Teufel aus Gott in hinsicht auf bie erfte Schöpfung und auf bie fortbauernbe Erhaltung ihrer Art, aber nicht in Sinnid: auf ihre später eingetretene sittliche Verschlimmerung. Wurde nicht auch, wenn man an biefem Ginwurf festhalten welle, Gott ein Schöpfer ber Gunbe fein, felbst wenn man fic ale Accidens bezeichne? Seien nicht auch die Accidentien ben Gott anfänglich geschaffen, und pflanze Gott nicht auch bieft von den Aeltern auf die Kinder fort und erhalte sie \*\*)?

Auch ben anberen Ginwurf läßt er nicht gelten, baß burd seine Lehre ber Teufel jum Schöpfer ber menschlichen Cut-

<sup>\*)</sup> l. c. 480: Alii porro Theologi varias definitiones peccati orginalis proponunt, quod sit amissio cognitionis Dei et aversivoluntatis, aut inobedientia, aut corruptio, aut pravitas au: caligo, aut imbecillitas ant morbus etc. Quae omnia sun: ferme tantum periphrases vocabulorum, monstrant enim magis motus aut effectus, quam ipsum illud malum principium. fontem et quasi regem et authorem omnium malorum.

<sup>\*\*)</sup> l. c. 493. 495: Neque tamen propterea est aut hajus tanti mali aut lapidei cordis autor, sed conservat tantum hanc veteris Adami speciem aut etiam tolerat ista vasa ignominise magna patientia, donec aliqua refingat, et reliqua in acternum ignem abjiciat. — Praeterea possis objicere, an non etiam accidentia hominis Deus initio condiderit? An non etiam haccipsa accidentia hominis nativa ex parentibus in liberos propagat et servat talia, qualia sunt, sive bona sive mala?

stanz gemacht werbe: ba ja die fündige Substanz nicht durch eine Schöpfung aus Richts, nicht einmal durch eine Art von Zengung, sondern durch ein Berderben der guten Substanz entstanden sei \*).

Flacius ist bei der Disputation zu Weimar im J. 1560 turch die Behauptung Strigels, daß die Erbsünde ein Accistens sei, und durch die Gesahr, die er sich mit dieser Lehre rechunden dachte, zu dem Ausbruck: daß die Erbsünde die Substanz des Menschen selbst sei, geführt worden. Wunderslich ist die Bemerkung Plancks, daß Strigel aus Edelmuth es verschmaht habe, diese Wöße, die der Gegner gab, zu des nühen. Aus den urkundlichen Berichten über die Disputation zu Weimar geht für den unbefangenen Leser zur Gesnüge hervor, daß Strigel, mit den Einwürsen, die ihm Facius machte, zu sehr beschäftigt, die Ruße gar nicht gesunden hat, über die Tragweite des Ausbruckes, den Flactus brauchte, sich.

<sup>\*) 1.</sup> c. 488: Dico autem conditum esse illud malum non per creationem ex nihilo aut aliam quampiam rectam generationem, sed per transformationem et transfigurationem seu inversionem et perversionem optimae substantialis formae hominis in pessimam.

<sup>\*\*)</sup> Roch wunderlicher ist E. Schmids Darstellung in Riedners Zeitsichrift für d hift. Theol. 1849, I, 32. Denn Schmid läßt einmaf sogar Strigel mit dem Sat des Flacius, daß die Erhfünde Sudfanz sei, einverstanden gewesen sein. Schmid citint die Worte Strigels: Concedo de peccato ariginis, de libero arbitrio non. Hoe satis. Allein Schmid übersieht, daß sich diese Worte gar nicht auf den Sat des Flacius: Quod p. o. sit substantia deziehen, sondern auf den darauf solgenden: Illa etiam sunt contra en quae dixisti: Mortun naturn non est efficax etc. Uebers haupt ist Schmids Darstellung diese Streits eine völlig unreise und nur von Werth, und zwar von großem, sosern sie zugleich eine sebr nmsassen Witteratur gibt.

klar zu werben. Burbe Strigel die Behauptung des Flacius wirklich als eine Bloke erkannt haben, wie kann dann Pland bei Strigel einen Seelmuth voraussetzen, den er selbst in einem früheren Bande ihm völlig abspricht, indem er es als einen häßlichen Flecken im Charakter Strigels bezeichnet, daß dieser aller Wahrscheinlichkeit nach nur aus Leidenschaft und Erbitterung und nicht aus lauterem Gifer für die Lehre der Wittenberger gegen Flacius gekämpst habe?

Ebenso ungenigend begründet erscheinen mir die Bemerkungen, welche Planck und andere neuere Darsteller über bas Berhalten des Flacius bei dieser Gelegenheit machen. Flacius soll unbedacht, in der Hitze des Streites, auf diesen Ausbrud versallen sein, dies auch zugestanden, ihn aber doch, obgleich nach der Sitzung von den Freunden gewarnt, aus Ehrzeit und vom Damon des Widerspruchs besessen, sestgehalten haben

Mir scheint ber Grund, warum Flacius biegen Ausbrud ergriff und festbielt, in ber Ansicht selbst zu liegen, bie er bisber über bie Ratur ber Erbjunde gehabt hatte. Schon eit britte Proposition über ben freien Willen, bie er guvor füt bie Disputation aufgestellt hatte, und seine früheren Schriften gegen Pfeffinger enthalten fachlich, wogn fich ihm bier ein entsprechenber Ausbrud bietet. Wenn er Erfenntnig, Willim und Begierben jum Bilbe bes Teufele burch ben Rall verwandelt fein lagt, je bag ber Menich mit Rothwendigkeit und unvermeiblich Gott immerbar und beftig widerstreben muß\*); wenn er im 3, 1559 in feiner Disputation über ben freien Willen rom 10 u. 11. Rer. rom Satan fagt: er babe im Menichen das Werk Gottes gernort, und babei ihm die bert liche frabere ferm genommen, nämlich bas Bilb Gottes und dafür die bafticone Korm aufgeprägt, nämlich feine icheuflide Larre, feine Anlage ober Natur \*\*); wenn er in eben biefer

<sup>\*)</sup> Propositioners courts Victor, I. De lib. arb. 3. Disp. Vin.

<sup>\*\*)</sup> Ihsp. Vmar 453: Satan exim. opus Dei in jam devicto el

Disputation sich Mabe gibt, bas was von Paulus Rom. 1 und 2 von den Resten des Guten im Meuschen, von der Gottesidee und dem ins herz goschriedenen Gesetz gesagt wird, in der bekannten Wesse zu erklären.\*): so hat er nachher, indem er den Ausdruck der Substanz ergriff, damit nur einen unterscheidenden und ihm vollkommen passenden Ausdruck für eine von ihm bereits gehegte Auschauung ergriffen.

Dem würde nun freilich widersprechen, was Heshusius sagt: Flacius habe sich nach der zweiten Situng seinen der dentlichen Amtsgenossen, namentlich Wigand, gegenüber, wegen dieses Ausdrucks entschnidigt, als sei ihm derselbe in der Aufregung des Stwitsenur so entschäpft\*\*), in welcher Aeußerung, wenn sie wahr ware, das Geständniß läge, daß der Ausdruck unndtig und unpassend sei. Aber Heshusius hat des nur erzählt bekommen, hat es don den Amtsgenossen, hat es don Wigand erzählt bekommen, und Wigand hat nicht nicht gehört. Wir haben zum Glücke Wigands eigenen Bericht, und können aus der Form desselben zur Genüge ersehen, wie leicht sie auf diese steinung kommen konnton. Wigand berichtet \*\*\*): "Wigand und einige Andere erinnern den Ilhricus sogleich nach der Situng, daß er unklug handle,

captivo homine destruens et suum formans, adhibuit (ut ita jam cum physicis loquamur) tum privationem, tum formam. Abolevit enim per suam privationem in nobis filam priorem longe pulcherrimam formam, nempe imaginem et characterem aut semen Dei, et econtra impressit nobis longe foedissimam formam, nampe suam furialem larvam, aut indolem, aut naturam, suoque nos charactere aut stigmate, tamquam sua jam numismata aut mancipia signavit, et ad efficienda sua opera praestandamque sibi obedientiam idoneos effecit. cf. 443.

<sup>1)</sup> l. c. 458-470.

<sup>\*\*)</sup> Disputatio, an peccatum or eit subst. vel accid. Abnigeberg 1574. Praefatio.

<sup>\*\*\*)</sup> De Manich. renovato 361.

indem er es unternehme, biefes einft verdammte Baraberon gu vertheibigen. Dem Gegner werbe damit Gelegenheit geboten, von hoben Rok berab fich wider ihn auszulassen. Sie ermahnen ihn, von ber Bertheibigung biefes Ausbrucks abzu: fteben, um nicht fich und die gange Sache blogzuftellen. Aber Allbricus antwortet: Er fei von bem Gegner wiber seinen Willen in biese Erörterung bineingezogen worben - se ab adversario in eam disceptationem praeter suam voluntatem pertractum esse. Doch was geschicht? Jupricus fahrt fort, in ber folgenden Sigung wider Erwarten aller feiner Collegen diesen Wahnsinn, wie er begonnen batte, zu vertheibigen." Macine fagt also weiter nichts, als er fei wiber seinen Willen von bem Gegner zu biefer Erörterung gezogen worben, und Bigand fast bas als eine Entschalbigung, die eine Unüberlegtheit erflaren foll, wahrend fie boch nur eine Erflarung if, warum er biefen Ausbruck nothwendig habe gebrauchen mitfen. "Aus urplötlicher, bringender Roth, ber Bahrheit zu gut, wider die velagianische Schwärmerei habe er diesen Ausbrud aus D. Luthers Lebre und Buchern genommen"\*), fo fagt Macins selbst später über ben Beweggrund. Und warum foll: ten wir Flacius hinfichtlich diefer Bemerkung nicht glauben, bie burch die Art ber Anschaunng, die Flacius hatte, glaublich genug wirb?

Wir erfahren übrigens aus bem Berichte Wigands, was die Freunde sosort in die große Unruhe gebracht hat. Es ist die Angst vor einem Ausbruck, der schon einmal verdammt worden ist; es ist die Angst vor der Beschuldigung manichäischer Reperei. Sosort nach der Disputation zu Beimar theisten die Freunde ihre Argumente dem Flacius mit und erhalten sie mit Entgegnungen zurück. Eine Zusammenstellung der Einwürfe und der Vertheibigung aus jener Zeit hat uns Wigand ausbewahrt\*\*). Es sind die aus dem Kampse gegen

<sup>\*)</sup> Chriftliche bub bestendige Antwort x 1572. Borrebe B, 2.

<sup>••)</sup> De Manich. renov. 383—403. Collatio Wigandi et Illyrici anno 1561 de propositione: Poccatam originis est substantia

ben Ranichaismus, welcher ben Teufel zum Schöpfer einer bojen Substanz im Menschen machte, herzenommenen Einzwürfe, gegen welche sich Flacius schon hier wie nachber in ieiner Clavis zu wehren hat. Und es verlohnt sich der Mühe, bieses von Bigand ausbewahrte Manuscript näher anzusehen, weil es die von Schmid und Andern aufgestellte Behauptung widerlegt, als sei Flacius erst später zu der Unterscheidung von dem Stoff und der Form der Substanz und zu der Besichantung seines Sases auf die letztere in ihrem höheren Erade gedrängt worden.

Flacius hat, während er in Regensburg war, seine Ansicht, nachdem sie ihm einmal als unrichtig bestritten worden war, sixts von neuem überdacht und den Freunden seine Gründe für dieselbe mitgetheilt. Sein nachher der Clavis eingefügter Tractat ist wenigstens schon im Jahre 1564 entstanden\*\*). Er holte sich auch bei der Medicin Rath. Zwar weiß ich nicht, ob und in wieserne König recht hat, wenn er den Mediciner Leonhard Fuchs lehren läßt: die Krantheit sei Substanz, und Ritter, wenn er sich auf König bezieht und meint, Flacius sei sur seine Meinung von Fuchs angeregt worden \*\*\*); jedenfalls würde die Meinung des Flacius sich nicht mit der des Fuchs verzseichen lassen, wenn Fuchs die

Sie sest eine kleine Schrift bes Flacius voraus, die sich auf ihm gemachte Einwurfe bezog, aber keineswegs, wie Schmid vermuthet, ber in ber Disp. Vin. 288-300 befindliche Auffah: Quod homo vit corruptus etc. sein kann, was and ber Bergleichung biefes Auffahes mit ber Collatio hervorgeht.

<sup>\*)</sup> Wig. l. c. 399: Manet materia, accepta nova forma, nempe imagine Satanae. 400: homo, qui fuit sua essentiali forma imago Dei, est factus essentiali forma imago Satanae. Wigandus. Sunt novae loquendi formulae. Imago autem in primis hominibus et nunc in renatis non fuit nec est ipsamet hominis substantia. Quia Adae substantia mansit corpore et anima eadem, licet bonitas illa eximia perierit.

<sup>\*\*)</sup> Solida refutatio - - Antidoti a 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Ritter, Blacius G. 15.

Krankheit als eine Substanz neben und in der Substanz des Menschen auffaßte; aber so viel ist sicher, daß Flacius um die Zeit, da er seinen Tractat schried, dem Prosessor der Medicin Dr. Andreas Ellinger in Leipzig einige Fragen vorlegte, deren Beantwortung auf ihn ohne allen Zweisel von Einsluß war. Wir haben noch diesen Brief Ellingers \*); er sagt mit Galen: die eigentliche Substanz des antmalischen Lebens sei die Mischung — xoans, temperatura — des Warmen, Kalten, Flüssigen und Trockenen; demzusolge sei jede Kenderung in der Mischung eine Aenderung in der Substanz. Es set allgemein angenommen, daß alle Handlungen das Weien oder die Substanz zur Anelle hätten. Der Baum erzeuz nach der Beschaffenheit seiner Substanz zute oder schlecht: Früchte. Die Krankheiten der Menschen hätten ihren Erunt in der schlimmen Beränderung der Mischung oder Substanz in der schlimmen Beränderung der Mischung oder Substanz

Wer erkennt nicht sofort in biesen Saten bie analese Lehre bes Flacius? Es ist die Form, welche die Substanzibes Menschen burch den Fall erhalten hat, welche aller Gunben Duelle ober die Erbsunde ist.

So gar sehr über Flacius Lehre erschroden, als sie fie fic später zeigen, mussen übrigens Heshusius, Musaus und Wand vor dem Jahre 1567 noch nicht gewesen sein. Dern einestheils half Wigand selbst mit, daß die Acten der Weimarischen Disputation gedruckt wurden \*\*), anderutheils nahm Musaus, der diese Ausgabe veranstaltete, in dieselbe noch eim Abhandlung des Flacius auf, in welcher dessen ganze Auschauung mit Beibehaltung der anstößigen Ausdrücke enthalter

<sup>\*)</sup> C. G. ber M. St. B. 1316, 241-242. Cantate 1564.

<sup>\*\*)</sup> Chriftl. und bestendige Antwort zc. C 1: welche Disputation chebiefer meister selbs geschrieben, und auch hernach zu hoff viel tage sampt andern Rotarien, confertren, und in ein recht glaubwurtig — — Gremplar zu machen — geholfen hat. Ja auch die gebruckte Disputation ist eben aus seiner hand zum Orus verfetiget, welches er auch gern gesehen, und darzu geholssen hat.

mar \*). Ja, was Mufaus in ben folgenben Jahren thut, ift noch viel merkwürdiger. Im Jahre 1566 ichiate Flacins ten Tractat über bie Erbjunde, bet nachher in die Clavis gejest wurde, an Musaus nach Gera, zur Zeit als Tilemann heshufins mit bes Mufaus Tochter hochzeit hielt. Er habe vor, jo ichrieb bamale Rlacius, biefen Tractat zu veröffentlichen: er wunfche ber beiden Freunde Urtheil und Berbefferungen. Und wie antwortet Dufaus? "Dein Buchlein achte ich bes triens werth und mit ber beil. Schrift Abereinstimment. Rur tonnteft bu vielleicht bas Wort Substang babin milbern und mantern, bag man barunter bie Form und nicht bie Materie ter Substang verfteht. - Rur bies Gine corrigire. Alles andere gefällt mir fehr mohl." Und Flacius that, wie - Mujans wänschte. Und als nun ber Tractat mit der Clavis er: ichienen war, schreibt berfelbe Mufaus, ber inzwischen von Bera nach Thorn in Breugen als Pfarrer gefommen mar, am 21. Juni 1568: "Ich habe in beiner Clavis die bezeich= nete Stelle über die Erbfunde gelefen und ftimme ihr mit Freuden zu, obaleich du noch baneben auch den narkten Ausdrud: bie Gunde fei Gubstang, beibehaltst, welcher nicht nur bie formale, sondern auch die materiale Ursache befaßt. Das werden vielleicht einige ins Schlimmere beuten, als zweibeutig; aber ich, ber ich von vornherein geneigt bin zu glauben, baß man jo ernft als möglich von ber Gunbe reben muffe, berubige mich leicht babei."

Und Heshusius? Auch um bessen Bewilligung war es stacius zu thun, ehe er seinen Tractat in ben Druck gab. Er fragte bei Musaus beshalb an und dieser antwortete ihm: "Mit meinem Schwiegersohne habe ich über die formale Corruption conseriet, und dieser billigt den Ausbruck völlig.

<sup>\*)</sup> Disputatio Vinar. 280-300: Quod homo sit corraptus ac mutatus in primo lapsu non tantum in accidentibas, sed etiam in substantia.

Krankheit als eine Substanz neben un darnach zu bertessen. Menschen auffaßte; aber so viel ist aumder im Zanne halten. Zeit, da er seinen Tractat schrie' der häretischen und abze. Dr. Andreas Ellinger in Leir Schöpfung weuer Substanzu. Beantwortung auf ihn oh

Wir haben noch biesen zir ben Unwillen, ber unter be Galen: die eigentlich Jacius entstand, war Braunschman bie Mifchung - bas Feuer fcurten. Auch berthir Ralten, Ruffiger zertat, bebor er gebruckt wurde, gelunt. rung in der 9 ere fehr umaner. Buch denfter eung in der ? der siehr ungunftige Aufnahme gefunden fet allgemeir . Paaistente per augemeir. Ragister", so schloß Chemnik eine Entur oder die Rie Rie voor die , wire ware übrig, übrig genug und herzlich ; nach ber mir tonnen bas in ber Kirche ethalici Frücht and gelaffen. Dit bem Berbeffern medir - m: gern und wohl ftill schweigen. Parta wen . .cier nicht aus gerechtem gottlichem Born, barun ٩ er bas ulterius quaerere wohl nachlaffen" " man auch, wie bart und bitter 3. Morlin ibe acaugert habe \*\*\*). Das Startfte aber mar ein 2 2 2 2 Worlins, mit welcher biefer, als er im herbie it Freugen gog, um fich bleibend bort nieberg and ber Geiftlichkeit Braunfcweige Abschieb nahmt

mare theilt die betreffenden Anszüge aus den Briefen det Michaelmit in seiner Orthodoxa consessio etc. 354. 355. Edwin wir dies Berbandlungen, bat aber die falsche Jahrzahl 1561.

we peccatum esse ipsam substantiam hominis. Item. ipsam am hominis esse peccatum originale. M. Chemolius ii 1316, 201—209.

<sup>\*\*\*</sup> Cuce Cuos von Rorbbaufen v. 1565 u. 1566. C. G. 159 v. 219.

· Anftoß: von Mupricus und Anbern, unnothige und gefährliche Streitigbur Erhaltung ber reinen Lehre in Morlins offene Erflarung wwerth. und nun gabit Dibrlin bes Macius Gun-De eine feltsame Disputation fiber ben Logos .e Melanchthons Ansicht von der Erzeugung bes .ine Definition bes Evangeliums offentlich befehbet, Melandthon gang zufrieben ftellenbe Erklarungen gein habe; er fei wiber ben Rath ber Freunde mit feiner anficht, bag ber Begriff ber Biebergeburt und Lebenbigmahung einfach aus bem : Artitel von ber Rechtfertigung ausgeidloffen werben muffe, vor die Deffentlichkeit getreten; er habe, eigleich von Heshufius widerlegt, seinen Auffat: de coactione voluntatis humanae bructen laffen; er habe, obgleich ermahnt, feine Unficht von ber natürlichen Erfenntniß Gottes und feine nene icheiftwibrige Erflarung ber Stelle im 1. und 2. Rapitel bes Romerbriefs por die Oeffentlichkeit gebracht; als er wegen feiner Anficht von ber Erbfunde ermahnet worben fei, habe ' bas fo viel geholfen, daß fie nun in ber 5. Genturie ber Kirs dengefcichte und im 2. Theil ber Clavis ju lefen fei; fo circutirten Cenfuren von ihm, in welchen er eine Angahl von Stellen in Melanchthons locis auf eine fehr gezwungene und jugenothigte Art verläftere. "Und in Summa, in allen feinen Schriften, wenn er gleich bie mabre Lehre behandelt und sertheidigt, besteifigt er sich boch auf sonberliche neue Formeln u reben, braucht nicht usitata fundamenta, fonbern es muß illes was Reues und Sonberliches fein und fetet auch gemeinglich in titulo: Bieber von Riemanben ober Wenigen erlart." Er wolle beshalb, fo fügt er noch hingu, in teinem Bege leiben, daß man ihn einen Flacianer heiße. Er beurchte, Gott möchte Flacius noch viel fchredlicher fallen laffen.

Leiber wurde biese Erklarung Morlins von Chemnis nieergeschrieben und fand bald, da man nichts bazu that, sie geeim zu halten, ihren Weg in weitere Kreise, wo sie Aussehen Die Schrift, weint Flacius, lasse keine Möglichkeit, die Erbsünde als ein Accidens anzusehen. Denn überall, wo su von dem Wesen der Erbsünde rede, bediene sie sich solchen Worte, die eine Substanz bezeichnen. Sie brauche dasur die Ausdrücke: unbeschnickenes, steinernes, verkehrtes, verhärtetes Husdrücke: unbeschnickenes, steinernes, verkehrtes, verhärtetes Herz, Fleisch, Fleisch und Blut, eitler Sinn, versussetzt Verstand, der alte Mensch, der Leib der Sünde, des Todes; von Christus sage sie, er sei uns zur Sünde gemacht: wie nun er durch Jurechnung Sünde war, so seien wirs den Wesen nach; Köm. Ihriste es: der Sinn des Fleisches ist Feindschaft wider Gott. Der Sinn des Fleisches sei etwas Substantielles, denn es sei nach Melanahthons und Strigels Auslegung die Vernunft selbst; nun sei der Sinn des Fleisches die Erdsünde, wed err mit Gott streite und die Ursache der Thatsünden und der Berdammnüß sei: solglich sei die Erbsünde Substanz\*).

Auch Luther, sagt Flacius, habe nicht anders gelehrt. In seiner Erklärung des 3. Kap. der Genosis sage er aushrücklich: das göttliche Sbenbild und die Erbsünde seien nicht Accidentien, sondern von der Substanz und dem Wesen des Menschen seichst — de substantia aut essentia hominis ipsius; ja die ganze Natur und das Wesen des Menschen, der Wensch selbst werde von ihm als Sünde bezeichnet \*\*).

cherrimes puelles ant juvenie refusa faceres imaginem alicajus horribilis direconis aut alterius horrendae, behase, idque non sine etiam ipsius materiae corruptione.

<sup>\*)</sup> l. c. 496.

<sup>\*\*).</sup> L. c. 484—485. Lutherus in festo circumcisionis inquit: ——
Hoc peccati non committitur, ut omnia alia peccata, sed per
se existit, vivit ac facit omnia peccata: estque peccatum
substantiale, quod non ad horam ant tempas aliqued, sed
quandia homo est, ipsum quoque durat peccando etc.

<sup>211 26, 51:</sup> Quin tu sie definias secundum haue Padmum: peccatum esse hoc totum, quod mateum est ex patre et matre, antequam homo per actatem aliquid possit dicere, facere aut cagitare.

Chemnis gab bazu ben Anftog: von Allyricus und Andern, meinte er, wurden etliche unnothige und gefährliche Streitig= teiten erregt. Da fei es jur Erhaltung ber reinen Lehre in Braunfdweig wauschenswerth, Morlins offene Ertlarung barüber an baben. Und nun gablt Morlin bes Macius Gun= ben auf: Er babe eine feltsame Disputation fiber ben Logos erregt; er babe Melanchthons Anficht von der Erzeugung bes Sohnes, feine Definition bes Evangeliums öffentlich befehbet, ta toch Melanchthon gang zufrieben ftellenbe Erflärungen gegeben babe; er fei wiber ben Rath ber Freunde mit feiner Anficht, bag ber Begriff ber Biebergeburt und Lebenbigma= dung einfach aus bem Artikel von ber Rechtfertigung ausgefoloffen werben muffe, vor bie Deffentlichkeit getreten; er habe, ebgleich von Beshufius widerlegt, feinen Auffat: de coactione voluntatie humanae brucken laffen; er habe, obgleich ermahnt, seine Anficht von ber natürlichen Erkenntniß Gottes und seine nene ichriftwibrige Erflarung ber Stelle im 1. und 2. Rapitel des Romerbriefs vor die Orffentlichkeit gebracht; als er wegen ieiner Anficht von ber Erbfunde ermahnet worben fei, habe ' das so viel geholfen, daß sie nun in ber 5. Centurie ber Kir: dengeschichte und im 2. Theil ber Clavis an lesen fei; so circutirten Censuren von ihm, in welchen er eine Angahl von Stellen in Melanchthons loois auf eine fehr gezwungene und jugenothigte Art verläftere. "Und in Summa, in allen feinen Schriften, wenn er gleich bie mabre Lehre behandelt und vertheibigt, besteißigt er sich boch auf sonberliche neue Formeln zu reben, broucht nicht usitata fundamenta, sonbern es muß alles was Reues und Sonderliches fein und fetzet auch gemeiniglich in titulo: Bisber von Niemanden ober Wenigen erflart." Er wolle beshalb, fo fügt er noch bingu, in teinem Bege leiben, daß man ihn einen Flacianer beiße. Er befürchte, Gott möchte Flacius noch viel schrecklicher fallen lassen.

Leider wurde biese Erklarung Morlins von Chemnit nietergeschrieben und fand balb, ba man nichts bazu that, fie gebeim zu halten, ihren Beg in weitere Kreise, wo sie Aufsehen zeichne, während bort nur die Bewegungen und Birtungen berselben beschrieben würden \*).

Daß seine Lehre nicht manichaisch sei, sucht er burch bie Angabe bes Unterschiebs ber seinigen von ber manichaischen au beweisen. Daß er mit seiner Lehre Gott zum Schöpfer ber Sunbe mache, wie ibm Freunde eingeworfen hatten, weift er hier mit ber Bemertung ab, bag eine und biefelbe Sache awei Urjachen und Urheber haben tonne, ben einen in Sinsicht auf die erste Entstehung, den andern in hinsicht auf die nachher eingetretene Beranberung. Go feien Menfchen und Teufel aus Gott in hinsicht auf die erste Schöpfung und auf bie fortbauernbe Erhaltung ihrer Art, aber nicht in Sinfict auf ihre später eingetretene sittliche Verschlimmerung. Burbe nicht auch, wenn man an biefem Einwurf festhalten wolle, Gott ein Schöpfer ber Sunde fein, felbst wenn man fie als Accidens bezeichne? Seien nicht auch die Accidentien von Gott anfänglich geschaffen, und pflanze Gott nicht auch biefe von den Aeltern auf die Kinder fort und erhalte fle\*\*)?

Auch ben anberen Ginwurf läßt er nicht gelten, daß burch seine Lehre ber Teufel jum Schöpfer ber menschlichen Sub-

<sup>\*) 1.</sup> c. 480: Alii porro Theologi varias definitiones peccati originalis proponunt, quod sit amissio cognitionis Dei et aversio voluntatis, aut inobedientia, aut corruptio, aut pravitas, aut caligo, aut imbecillitas aut morbus etc. Quae omnia sunt ferme tantum periphrases vocabulorum, monstrant enim magis motus aut effectus, quam ipsum illud malum principium, fontem et quasi regem et authorem omnium malorum.

<sup>\*\*)</sup> l. c. 493. 495: Neque tamen propterea est aut hajus tanti mali aut lapidei cordis autor, sed conservat tantum hanc veteris Adami speciem aut etiam tolerat ista vasa ignominiae magna patientia, donec aliqua refingat, et reliqua in acternum ignem abjiciat. — Praeterea possis objicere, an non etiam accidentia hominis Deus initio condiderit? An non etiam haec ipsa accidentia hominis nativa ex parentibus in liberos propagat et servat talia, qualia sunt, sive bona sive mala?

stanz gemacht werbe: ba ja die sündige Substanz nicht burch eine Schöpfung aus Richts, nicht einmal burch eine Art von Zeugung, sondern burch ein Berberben der guten Substanz entstanden sei \*).

Flacius ist bei ber Disputation zu Weimar im J. 1560 burch die Behauptung Strigels, daß die Erbsünde ein Accistens sei, und durch die Gesahr, die er sich mit dieser Lehre verbunden dachte, zu dem Ausbruck: daß die Erbsünde die Substanz des Menschen selbst sei, geführt worden. Wunderzlich ist die Bemerkung Plancks, daß Strigel aus Edelmuth es verschmäht habe, diese Widse, die der Gegner gab, zu beznühren\*). Aus den urkundlichen Werichten über die Disputation zu Weimar geht für den unbesungenen Leser zur Gennüge hervor, daß Strigel, mit den Ginwürsen, die ihm Flacius machte, zu sehr beschäftigt, die Muße gar nicht gefunden hat, über die Tragweite des Ausbruckes, den Flacius brauchte, sich

<sup>•)</sup> l. c. 488: Dico autem conditum esse illud malum non per creationem ex nihilo aut aliam quampiam rectam generationem, sed per transformationem et transfigurationem seu inversionem et perversionem optimae substantialis formae hominis in pessimam.

<sup>\*\*)</sup> Roch wunderlicher ist E. Schmids Darstellung in Riedners Zeits schrift für d hist. Theol. 1849, I, 32. Denn Schmid läßt einmat sogar Strigel mit dem Sat des Flacius, daß die Erbfunde Gudfianz sei, einverstanden gewesen sein. Schmid citist die Worte Strigels: Concedo de peccato originis, de libero arditeio non. Hoe natis. Allein Schmid übersieht, daß sich diese Worte gar nicht auf den Sat des Flacius: Quod p. o. nit nubstantia beziehen, sondern auf den darauf solgenden: Illa etiam nunt contra en quae dixisti: Mortun naturn non est efficax etc. Uebershaupt ist Schmids Darstellung blese Streits eine völlig unreise und nur von Werth, und zwar von großem, sosern sie zugleich eine sehr nmsassen Witheilung der einschlagenden Literatur gibt.

klov zu werben. Burbe Strigel die Behauptung bes Florins wirklich als eine Blobe erkaunt haben, wie kann bann Plank bei Strigel einen Sbelmuth voraussetzen, ben er felbst in einem früheren Banbe ihm völlig abspricht, indem er es als einen hählichen Flecken im Charakter Strigels bezeichnet, daß dieser aller Wahrscheinlichkeit nach nur aus Leidenschaft und Ersbitterung und nicht aus louterem Sister für die Lehre der Bittenberger gegen Florius gekämpst habe?

Ebenso ungenügend begründet erscheinen mir die Bemertungen, welche Planck und andere wenere Darsteller über das Berhalten des Flacius bei dieser Gelegenheit machen. Flacius soll unbedacht, in der hitze des Streites, auf diesen Ausbruck versalten sein, dies auch zugestanden, ihn aber doch, obgleich nach der Gipung von den Freunden gewarnt, aus Ehrgeizund vom Damon des Widerspruchs besessen, sestgehalten haben.

Mir scheint ber Grund, warum Flacius biefen Ausbruck graviff und festbielt, in ber Anficht felbft zu liegen, bie er bisher über bie Rainr ber Erbfunde gehabt hatte. Schon bie britte Proposition über ben freien Willen, die er gubor für bie Disputation aufgestellt hatte, und seine früheren Schriften gegen Pfeffinger enthalten fachlich, wozu fich ihm hier ein entfprechender Ausbruck bietet. Wenn er Erfenntnig, Willen und Begierden jum Bilbe bes Teufels burch ben Kall verwandelt sein lagt, so bag ber Mensch mit Rothwendigfeit und unvermeiblich Gott immerbar und heftig widerstreben muß\*); wenn er im 3. 1559 in seiner Disputation über ben freien Willen pom 10. u. 11. Nov. vom Satan sagt: er babe im Menschen bas Werk Gottes gerstört, und babei ihm die berrliche frubere Form genommen, nämlich bas Bild Gottes und bafür die häßlichste Form aufgeprägt, nämlich seine scheußliche Larve, seine Anlage ober Natur \*\*); wenn er in eben biefer

<sup>\*)</sup> Propositiones contra Victor. I. De lib. arb. 3. Disp. Vin. p. 1.

<sup>\*\*)</sup> Disp. Viner. 433; Satan enim, opus Dei in jam devicto et

nungen, des Flacius ben Geifte eingepflan nit Abraham auch iefe beftiger. Er fan genauer zu lefen u n beinem Tractat aufz uches. Du willst klüg tur zwei Testamente a f bein Talent; untergra verachte bie Brüber nid in und Chemnit ichreibe r etwas wiber bie Schr seben, und ob er ein Dlas vergleichlicher Gelehrsamte ewöhnlichem Ansehen ware" cr ausgezeichneten Gaben; at = 3ahrheit selbst über die Apos

THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY. THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S Deshusius aufzubieten vermoch Heshusius aufzubieten vermoch en Briefe an Flacius vom 10. A en Briefe an Flacius vom 10. A in bemjelben, daß er des Flaci griffen hat, da er Flacius lehr Schöpfer ber Gubftang. Dieje Bi fertig, bag aller Ernft, ben Seshusi The conditions and be n bervorfehrt, alle Strafreben, bie ang thun tonnten; ja es mußten Bem all Flacius vielen Wortichwall gebrauc wiederhole, voll Streitlust und hartnad uffine in Flacius Meinung Eintrag thun egenfau, ben Seshufius gegen Flacius a

> por Pfinguen 1568. l. c. 336-338. 1568, I c. 336.

80 -

A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR

100 m

FARE STATE IN

indem er es unternehme, biejes einst verdammte Paraboron ju vertheibigen. Dem Gegner werbe damit Belegenheit geboten, vom hoben Rok berab fich wider ihn auszulassen. Sie ermahnen ihn, von ber Bertheibigung biefes Musbruds abzufteben, um nicht fich und bie gange Sache blogzuftellen. Aber Allbricus antwortet: Er fei von bem Gegner wiber seinen Willen in biefe Erörterung hineingezogen worben - se ab adversario in cam disceptationem practer suam voluntatem pertractum esse. Doch was geschieht? Augricus fährt fort, in ber folgenden Situng wider Erwarten aller leiner Collegen biefen Wahufinn, wie er begonnen batte, zu vertheibigen." Macius fagt also weiter nichts, als er fei wiber seinen Willen von bem Gegner ju biefer Erörterung gezogen worben, und Wigand fast bas als eine Entschuldigung, die eine Unüberlegtheit erflaren foll, mabrent fie boch nur eine Erflarung ift, warum er biefen Ausbrud nothwendig habe gebrauchen maffen. "Aus urplöplicher, bringenber Roth, ber Bahrheit zu gut, wider die velagianische Schwärmerei habe er birfen Ausdruck aus D. Luthers Lehre und Buchern genommen"+), fo fagt Macins felbft fpater über ben Beweggrund. Und warum foll: ten wir Algeius binfictiich biefer Bemerfung nicht glauben, bie burch bie Urt ber Anschauung, bie Flacius hatte, glaublich genug wird?

Wir erfahren übrigens aus dem Berichte Wigands, was die Freunde sofort in die große Unruhe gebracht hat. Es ist die Angst vor einem Ausdruck, der schon einmal verdammt worden ist; es ist die Angst vor der Beschuldigung manichäisischer Ketzerei. Sosort nach der Disputation zu Weimar theisten die Freunde ihre Argumente dem Flacins mit und ershalten sie mit Entgegnungen zurück. Eine Zusammenstellung der Einwürse und der Vertheidigung aus jener Zeit hat uns Wigand ausbewahrt\*\*). Es sind die aus dem Kampfe gegen

<sup>\*)</sup> Chriftliche und bestenbige Antmort ze 1572. Borrebe B, 2.

<sup>••)</sup> De Manich. renov. 383—403. Collatio Wigandi et Illyrici anno 1561 de propositione: Peccatum originis est substantis.

Stimmung rebet! Dagegen gewinnen bie obengenannten Borwurfe im Munbe 3. Mörlins einen gang anderen Charafter. Et ist berfelbe Worlin, ber jest von Flacius sagt: "er movirte eine seltsame Disputation über ben Logos, welches balb supprimirt ward", ber im 3. 1558 über bie beshalb von ben Wittenbergern erhobene Anklage febrieb: "Was aber belanget bas giftige Schreiben ber Buben unb Lufterer, bie unter bem Ramen und Titel ber Stubenten in Wittenberg ihr giftiges Berg ausschütten - - barauf antworte ich, mein lieber herr Matthia, daß ich's gern geschehen laffe, daß ihr euch mit meinem Reugnife also entschulbiget" \*). Ge ist berfelbe Debr= in, ber bier ben Apologeten Melanchtbons macht, welcher im Jahre 1560, als er bie Kunde vom Tobe Melanchthons empfangen hatte, schrieb: "Ich will, daß sein Anbenten in meinem Gerzen ausgetilgt und vernichtet fei \*\*)." Bei Mörlin icheint bie unwillige Bermahrung, bag er fein Macianer beißen wolle, scheint ber Borwurf, bag es bei Alacius immer was Reues und Sonderliches fein muffe, wenn er fchreibe, scheint bie bestige Art, mit ber er vor bem Ministerium zu Braunsaweig ben völligen Bruch mit Flacius ankündigt, nicht aus der reiflichen Erwägung, was der Kirche fromme, sondern aus perfonticher Gereigtheit und Giferfucht gegen Rlacius hervorgegangen an fein.

lind biefe Erklärung Mörlins, wie sehr man auch aniangs über fle erschrack, war boch ber in die Masse geworsene Stoff, der diese zeriete. Schneller, als man hätte erwarten sollen, wurde der Anlaß ergriffen, sich einer allerdings oft brückenden Gelstesdickatur zu entledigen, weiche von den Wittenbergern mit dem Namen des Flacianismus gebrandmarkt worden war, und die Scheingestalt einer durch Flacius wies

<sup>\*)</sup> Berantwortung M. Fl. Ju. vom Logo etc. 1561. C 4. Bergl. Bb. 1, 429.

<sup>\*\*)</sup> Bei Salig III, 744 Anmerfung.

Krankheit als eine Substanz neben und in der Substanz des Menschen auffaßte; aber so viel ist sicher, daß Flacius um die Zeit, da er seinen Tractat schried, dem Prosessor der Medicin Dr. Andreas Ellinger in Leipzig einige Fragen vorlegte, deren Beantwortung auf ihn ohne allen Zweisel von Einsluß war. Wir haben noch diesen Brief Ellingers \*); er sagt mit Galen: die eigentliche Substanz des antmalischen Lebens sie Wischung — nessor, temperatura — des Warmen, Kalten, Flüssigen und Trockenen; demzusvolge sei jede Aenderung in der Mischung eine Aenderung in der Substanz. Es set allgemein angenommen, daß alle Handlungen das Wesen ober die Substanz zur Onelle hätten. Der Baum erzeuge nach der Beschaffenheit seiner Substanz gute oder schlecht Früchte. Die Krankheiten der Menschung oder Substanz ihren Grund in der schlimmen Beränderung der Mischung oder Substanz

Wer erkennt nicht sofort in diesen Saben die analoge Lehre des Flacius? Es ist die Form, welche die Substanz des Menschen durch den Fall erhalten hat, welche aller Sinden Quelle oder die Erbsunde ist.

So gar fehr über Flacius Lehre erschrocken, als sie sich später zeigen, mussen übrigens Heshusius, Musaus und Bigand vor dem Jahre 1567 noch nicht gewesen sein. Denn einestheils half Wigand selbst mit, daß die Acten der Beimarischen Disputation gedruckt wurden \*\*), anderntheils nahm Musaus, der diese Ausgabe veranstaltete, in dieselbe noch eine Abhandlung des Flacius auf, in welcher dessen ganze Anschauung mit Beibehaltung der anstößigen Ausdrücke enthalten

<sup>\*)</sup> C. G. ber M. St. B. 1316, 241-242. Cantate 1564.

<sup>\*\*)</sup> Chriftl. und bestendige Antwort zc. C 1: welche Disputation eben bieser meister selbs geschrieben, und auch hernach zu hoff viel tage, sampt andern Rotarien, confertren, und in ein recht glaubwürdig — — Exemplar zu machen — — geholfen hat. Ja auch die gebruckte Disputation ift eben aus seiner hand zum Brud versertiget, welches er auch gern gesehen, und barzu geholsten hat.

ber auch noch andere theologische Meinungen des Flacius beftreitet, wie die über die dem natürlichen Geifte eingepflanzte Gottesibee, und die, daß er ben Bund mit Abraham auch ein Lestament nenne, wird mit jedem Briefe heftiger. Er fangt erft jest an, bes Flacins Tractat genauer zu lefen und joreibt ihm: "Ilm alle Jerthumer in beinem Tractat aufzuzeigen, bedürfte es eines genzen Buches. Du willft klüger kin als ber Apostel Baulus, ber nur zwei. Testamente an= nimmt. Bertraue nicht allzusehr, auf bein Caleut; untergrabe bes hobe Aniehen ber Apostel und verachte bie Brüber nicht. Geborchft: bu, fo will ich an Mörlin und Chemnis ichreiben, daß fie: umfichtiger banbein. Wer etwas wiber bie Schrift lebrt, der verliert bei mir afles Anseben, und ob er ein Mann von höchftem Talente, von unvergleichlicher Belehrfamteit, von glanzendften Gaben und ungewöhnlichem Ansehen mare".). "Ich balte ben Allericus boch", schreibt Gashuffus nicht lange nachber en Gallus, "wegen feiner ausgezeichneten Gaben; aber Banlus will, daß wir die Wahrheit selbst über die Apostel itellen" \*\*).

Alle Kräfte aber, bie Heshusius aufzubleten vermochte, entfaltet er in einem großen Briefe an Flacius vom 10. Umsguft 1568. Leider zeigt er in demselben, daß er des Flacius Tractat sehr schlecht begriffen hat, da er Flacius lehren lässet, der Touset: sei ein Schöpfer der Substanz. Diese Borsausstehung war so leichtsertig, daß aller Ernst, den Heshusius in seinen Ermahnungen hervorlehrt, alle Strafreden, die er ihm hält, keine Wirkung thun konnten; ja es mußten Bomertungen; wie die: daß Flacius vielen Wortschwall gebrauche, sich dis zum Etel wiederhale, voll Streitlusst und Hartnäckigsteit, dem Heshusius in Flacius Meinung Eintrag thun—es mußte der Gegensat, den Heshusius gegen Flacius aufs

<sup>•)</sup> Am Abend vor Bfingften 1568. l. c. 336-338.

<sup>\*\*) 7.</sup> Juli 1568. l. c. 336.

stellte: der Satau kann zerstören aber nicht schaffen, den Flacius in seiner Meinung, daß Heshusius gegen Scheinges stalten kampse, bestärken; denn nichts anderes hatte er selbst behauptet.

Des Heshusius Antlage stützte sich hauptsächlich auf eine Stelle der nachher gedruckten Schrift: Ivs de accurate, die Flacius im Manuscripte dem Heshusius zuvor mitgetheilt hatte. Hier hatte Flacius von seinen Segnern gesagt: da ihnen die Erbsünde ein Accidens sei, und mit der formalen Substant von Leib und Seele nichts gemein habe, da serner doch die Erbsünde ein Begehren sei und eine mächtig wirkende Kraft, so solge, daß damit die Erbsünde eine Art neuer, vom Leufel geschaffener Seele sei. Seine Absücht also war zu zeigen, daß diese Absurdikat aus der Meinung der Gegwer solge, und Heshusikat aus der Meinung der Gegwer solge, und Heshusikat aus der Meinung der Gegwer solge, und Heshusikat aus der Meinung der Gegwer solge, und hab diese Meinung des Flacius selbst genommen, ohne dar ran zu denken, daß derselbe diese Ansicht in seinem Tractat auf die entschiedenste Weise abgelehnt hatte.

Die Stellung, welche einzelne Freunde bereits gegen ibn eingenommen hatten, qualte Flacius, nicht um seines Rusce willen, sondern weil er fürchtete, durch diese Opposition werde man allmählich aus der lutherischen Auffassung selbst hinaus, und auf die Seite der Synergisten und Pelagianer gedränzt werden. Bon synergistischer Seite hatte nun eben der Prodiger zu Küstrin in der Mark Christoph Lasius in einigen kleinen Schriften in rohester Weise ihn angegriffen und in einer derselben behauptet: daß die ursprüngliche Sudstanz auch nach dem Falle gut geblieben und nur in den Accidentien rerändert worden sei \*\*). "Es schreit Worsin, es schreien die

<sup>\*)</sup> Γνώδι σεαυτόν. De essentia originalis justitiae et injustitiae seu Imaginis Dei et contrariae. Auth M. Fl. III. Bas. 1568.

8. Per P. Pernam. 270 Ceiten. ©. balelbst: 204—205.

<sup>\*\*)</sup> Fundament warer bund driftlicher Beferung, wiber die Flacianiide Rlopbus, aus vier Irthumen wibers Fundament erfeht, flerfic et

Abiaphoristen, es schreit Lasius, es schreien jest auch die Freunde gegen mich, ohne sich vorher gehörig unterrichtet zu haben: darum ist's nothwendig, daß ich meine Weinung össentlich vorlege" — mit diesen Woorten kundigte Flacius seinem Freunde Gallus an, daß er zu seiner Bechtsetigung die einszelnen Freunden bewits mitgetheiste Schrift: Ivals ananche, in den Druck geben werde \*). Sie erschien nuter dem 1. Sept. 1568,

"Die angesehneren Theologen in Straßburg und Basel", schreibt Flacins an Galins, "billigen biese Schrift" \*\*). Er bitztet sie soogsätig zu prüfen und mit Heshusius zu handeln, daß er entweder triftigere Gründe gegen ihn vorbringe, oder ihn nicht welter belästige und verunglimpse. "Heshusius ist mit vielen Sorgen und Arbeiten belastet, und sein Geist das her nicht ganz bei der Sache" \*\*\*).

Se ift schwer, einen begangenen Misgriff einzugestehen, wenn man auf Grund besselben sich über den Gegner richters lich strafend erhoben hat. Als dem Heshusins sein Frethum in Bezug auf jene Stelle durch Flacius einfach: bewertt wird,

wisen, vnb gründlich widerlegt. Durch M. Christophorum Lasium 8. Franks. a. d. D. 1568. S. bas. p. 5. u. 6. Flacius batte ihm im Juli bereits geantwortet durch seine Schrift: Bon der Erbfünde, bem freien Willen, der Bekerung und Widergeburt. Antwort auff etliche Schriften Christophori Lasii, des Interimisten. Brief 1568. 4. 7 Bogen. cc. den Brief des Flacius an. Gallus 15. Juli 1568 G. G. 1817., 345 u. an Beper in Franks. b. 10. Juli 1568 bei Ritter 182.

<sup>\*) 23.</sup> Aug. 1568. C. G. 1317, 349-350.

<sup>••)</sup> Marb. férich am 12. Sept. 1568 an Flacine: Absolvi nunc tuum libellum legendo neque inveni, quod mihi displicent, aut quod candido lectori, amanti veritatem non satisfacere possit. Itaque te jubeo bono avimo esse, neque curare malevolorum calumnias. Veritas enim dicenda et profitenda est, etiamsi fractus illabatur orbis. C. G. 1317, 353.

<sup>•••) 10.</sup> Sept. 1568. C. G. 1317, 351-352.

und Aufregung hervorrief. Man mifbilligte fie felbft ba, wo man mit Flacius nener Meinung nicht einverstanden war. Heshusius sprach gegen Sallus sein Minfallen über bie große Heftigkeit Morlins aus .). An Chemnit felbft ichreibt ber umsichtige Gallus: "Groß find bie Klagen vieler und trefflicher Männer, daß ihr zu so großem Aergernift ber Kirche und zum Schaben ber gemeinen Sache euerer Epregtheit burch eine Censur ober vielmehr burch eine Berdammung bes Muricus Luft macht, aus Reib wie bie melften fagen, auf feinen Ruhm, ba ihr ihn boch vorher nicht, wie es fich gehört hatte, ermahnt, und als er fich brieflich an ench wandte, nicht einmal einer Antwort gewürdigt habt \*\*)." Martin Chemnis, wenn auch nicht in ber Kraft bes Charakters und in bahnbrechender Gelftesthätigkeit, so boch in wissenschaftlicher Schärfe und Gelehr: samtelt unter ben Schulern Luthers und Melanchthons bem Macius ebenburtia, hatte um biefe Zeit bereits einen hochgeachteten Ramen; benn ber erfte Theil feines ansgezeichneten Werkes, in welchem er die Beickluffe bes Tribentiner Concils an ber Schrift und ben Rirchenbatern prufte, war ichon im 3. 1565 erschlenen. Der nachmalige Commentator ber Loci Melanchthons war, wenn er auch mit beffen Berhalten wabrend bes Interims nicht zufrieben gewesen, bemfelben boch ftets freundlich gestinnt geblieben. Es ift bezeichnend, baf er während ber Unterhandlungen zu Kofwig ber einzige ift, der nicht mit nach Rofwig hinübertommt, fondern ju Wittenberg bleibt. Diefer Pfarrer in Braunschweig war fei: nem Superintenbenten in innigfter Freundschaft verbunden und auf benfelben ohne Zweifel von bestimmenbem Ginfluß. Wie viel anders muß man es bei ihm versteben, wenn er kein Flacianer fein will, wenn et von Macius, ber Melanchthon in so scharf einschneibenber Beise bekampft hat, in gereigter

<sup>\*) 24.</sup> Mai 1568. C. G. 1317, 266.

<sup>\*\*) 27.</sup> Juli 1568. C. G. 1317, 849.

Aber es lag nicht blog in Flacius! Anteresse, zu verhüten, daß der Streit ein öffentlicher werbe. Wir erinnern uns, bag bie Thuringer Theologen seit bem 21. October 1568 mit ben turfachsischen zu Altenburg verhanbelten. Wie großen Schaben nun hatte ce ber Bartei ben herzoglichen Theologen bringen muffen, wenn ber Kampf zwischen Alacius und Beshufins gerade jest offentundig geworden wäre. Bon Beforgniß erfüllt hatten fich baber ber herzogliche Benth Beter Brem und bie Theologen Coleftium, Frenaus und Rofinus, welche zu Theilnehmern am Colloquinm ernannt: waren, schon am 9. October: an Gallus in Regensburg :mit ber Bitte gewandt, er moge, alles aufbieten, bag ber Streit gwijchen Seshuftus und flacius tein: diffentlicher werigftens nicht, fo lange das Colloquium mahre \*). Sei biefes zu Enbe, bann wolle man fich bemühen, diese Controverse durch einen Theologens convent friedlich beigulegen. Roch bis zum Marz des folgenden Jahres, bis zu welcher Zeit das Colloquium währte, feste man biefe Bemühung von Seiten ber Colloquenten fort \*\*). Rur Bigand, unter ben thuringischen Abgeordneten ber vornehmfte, nimmt eine ftolgece Haltung an. Schon im Jahre 1565 hatte er auch gegen Andere die Meinung des Placius als etwas Ungeheuerliches bezeichnet, weil fie ben Teufel zum Schopfer ter Gubstang mache \*\*\*). Er hatte ibn felbst bann brieflich gebeten, nichts zu veröffentlichen. Babrend bes Colloquiums ju Altenburg fdreibt er voll Unwillens und Schmerzes über ihn an Gallus. Er begreift nicht, wie Flacius forbern tonne, daß man nicht öffentlich gegen ihn schreibe, ba er boch selbst

<sup>\*)</sup> C. G. 1317, 297 - 298. Der Brief ift außer ben obengenannten noch unterschrieben von hieron. Mengel, Cyr. Spangenberg und Martin Bolf.

<sup>\*\*)</sup> Briefe beshalb von Jrenaus, Bolf von Roteris zc. 1. c. 363 - 364 etc.

<sup>••• )</sup> Brief. an hier. Haubold im Greifswalde. 1. c. 303—304.

Breger, Flacius II.

seine Ansicht hurch ben Druck verbreite. Er werbe keinem gurnen, ber miber ihn schreibe \*).

Es ist mehr als wahrscheinlich, bag bie herzoglichen Theo: logen ju Altenburg unter fich übereinkamen, wie fie fic in Botreff der Lehre des Flacius erklaren wollten, falls bie Geguer biefelbe jum Gegenstanbe ihres Angrifics machen wurben. Macius ift beshalb von Furcht erfullt, und bittet Sallus wieberholt, babin zu wirken, daß ihn die Altenburger nicht verbammen mechten, obe fie ibne Gwunde ihm gur Berantwortung zugefenbet batten \*\*). Eine Ginigung ber gerftreut lebenden Frounde gegen des Flocius Uchre zu gewinnen, hatte Deshufius inzwischen eine Analogis ber Gage bes Flacius gefchrieben, die er umberfandte, um Austimmung und Unterforiften bafür zu erlangen. So schickte er jeht auch fein Da: nuscript an die Altenburger und an Gallus \*\*\*). Dem Maeins die Analysis mitzutheilen unterließ er. Placius ift barüben noll Umpillens. "Ich burfte", schreibt er an Gallus, "noch Aufrichtung ber Wahrheit und nach ber Eintracht mit ben Brübern, wie ber hirfch nach frifchem Baffer fcweiet und bas burre Erbreich nach bem Regen lechget. Aber mein Bewiften ist gefangen in Gottes Wort, ich muß benten und thun, was ich bente und thue. Reiner theilt mir jene Gegengunnde mit. 3ch bitte bich, nimm bir Beit gur Prufung und ernichne die Brüder, daß sie nicht das Urtheil fällen, obne ben Streitpunft grundlich erforscht zu baben" +).

Da erfährt er halb nachher, Gallus und die Jenenjer hatten die Analpfis des heshusius gebilligt und somit das Urtheil gefällt. Mit tiefstem Schmerz fragt Flacius, warum man sie ihm ober ben Strafburgern nicht gesendet habe? Habe er doch so anhaltend barum gebeten. Er sieht nun

<sup>\*)</sup> l. c. 360-362.

<sup>\*\*) 17.</sup> Nov. 1568. C. G. 1317, 353-354.

<sup>• \*\* )</sup> Deshufius Briefe an Gallus vom 13. u. 19. Febr. 1569. L.c. 365.

<sup>†) 5.</sup> Juli 1569. l. c. 380.

nicht mehr, wie ein brüberlicher Bergleich noch zu hoffen fei. "Sende mir nur alles, was ich bir fiber meine Meinung geichidt habe, zurud", schreibt er an Gallns, "ich weiß, daß bu feine Zeit haft, es zu lefen" \*). Er flagt, wie leichtfinnig man es mit seiner Berurtheilung nehme. Go habe Peter Brem die Anathsis bes Heshuffus gebilligt, wiewohl er nach leinem eigenen Geständniffe bie. Schriften bos Flacius gar nicht gelesen habe. Macius hat jene Schrift nun auf anderem Bege zu lefen betommen: er finbet feine Argumente barin entstellt. Er ift entichlossen, biefer im Dunteln ichleichenben Berläfterung öffentlich entgegenzutreten. Je mehr er unter Gebet und Rachbenken sein Thun und Denken pruft, besto mehr wachst ibm bie Gewifheit. Er fann seine Lebre nicht unterbruden, sone bag bamit ber Grunblage ber Religion felbft ber größte Gintrag geschieht \*\*). Im vollen Bewuftsein von bem Rupen ber Lehre, welche bie Erbfunde als bie bobere Form der Substang bes Wenschen selbst bezeichnet, und im Hindlick auf ben hanptehimurf ber bisherigen Freunde, bag burch folche Bebauptung Gott zum Schöpfer ber Ganbe ober ber Teufel zum Schöpfer ber Substanz gemacht werbe, hatte Flacius bereits im Frühjahr \*\*\*) 1569 zwei kleine Abhandlungen zusammenbrucken laffen, von benen die erste: De occasionibus vitandi errorem in essentia injustitiae originalis, es als einen Anlaß zum Irrihum zu erweisen sucht, wenn man meine, daß eine und dieselbe Sache nicht auf zwei verschiebene Urheber zurückgeführt werben konne, mabrend er in ber anbern Abanblung: De eximia utilitate summaque necessitate doctrinae de essentia imaginis Dei ac diaboli, justitiaeque ac injustitiae originalis +), zeigt, wie die Lehre vom Befen bes Menschen,

<sup>\*) 15</sup> Juli 1869. l. c. 386.

<sup>••)</sup> Mac. an Gallus 1. Aug. 1569. l. e. 887 - 388.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Brief bes Deshuffus v. 20. Mai 1569 erwähnt biefer Schrift als einer, bie er vor turgem empfangen hat. 1. c. 105.

<sup>+) 8.</sup> Basil. ap. Petr. Pernam 1569.

von der Tiefe des Berberbens und von der Große der Erlo: fung burch bie von ihm vorgetragene Schriftlehre viel richtiger und tiefer gefaßt werben tonne. In ben bisher von ihm gebruckten Schriften über seine Lehre hatte Flacius von bem Awiespalt mit seinen Freunden geschwiegen, auch alles vermie ben, mas diefelben perfonlich hatte reizen konnen. Als er nun aber jene Analysis bes Hoshusius gefehen und baraus wahrgenommen, bag man mit ihm gebrochen hatte, schien es ihm nothwendig, im öffentlichen Kampfe an die Dieinung ber Rirche zu appelliren; er veröffentlichte unter bem 1. Jan. 1570 sein Buch: Demonstrationes evidentissimae doctrinae de essentia imaginis dei et diaboli, justitiaeque ac injustitiae originalis, una cum test; moniis veterum ac recentium theologorum \*). In dieser umfassenden Schrift, die er in 96 Demonstrationen gertheilt bat, versucht Macius eine principielle Entwickelung feiner Lebre. Rachtem er bie Begriffe, bie man bertommlich mit ben Worten Gubftang und Accidens verband, einer Unterfuchung unterwerfen hat, beginnt er mit einer Brufung über bie Ratur ber menschlichen Seele, und will, bag biefe Untersuchung bas Funbament und bie Bafis aller feiner folgenben Argumente fei.

Flacius greift in dieser Schrift seine Gegner nicht mit Ramen an; aber man sieht aus vielen Stellen, daß es ihm um Beschwichtigung derselben nun nicht mehr zu thun ist, daß er ein öffentliches Hervortreten derselben erwartet und wünscht \*\*).

<sup>\*) 8.</sup> Basil. ap. Petr. Pernam. Dieser Schrift ist 323—326 bas Th. I, Rap. 2 berücksichtigte Zeugniß des Bodesta von Albena v. J. 1569 über seine herkunft 2c. beigegeben, und sodaum p. 326—368 eine Abhandlung: Methodica probatio propositionis, quod peccatum originale sit substantia. Per D. M. Pau. Rei. D. W. (Paul Reineder, Diasonus zu Weimar).

<sup>\*\*)</sup> So theilt er jest p. 154 wörtlich Wigands schriftliche Colutionen,

Aber icon wenig Wochen nach ber Beröffentlichung biefer Schrift marb er inne, wie febr gur Ungeit er fie binaus: gegeben batte. Eben jett begann August von Sachsen jene Berfolgung gegen Macius, über welche bas vorige Rapitel berichtet bat. Mit Date hatte es Marbach erreicht, bag Flacius, in Bafel abgewiesen, boch noch auf einige Zeit zu Strafburg gebulbet werben follte. Belche Gefahr nun aber für ibn, wenn nun and von Thuringen ber ber Sturm gegen ihn ausbrechen wurde, ben er burch bie genannte Schrift beraufbeschworen hatte! Diese Gesahr braugte ihn jest zu bem Entichluffe, bie Jenaer Theologen, unter benen, wie wir bereits wiffen, nun auch Seshusius ift, perfonlich aufzusuchen, um wo moglich fich mit ihnen zu vergleichen. Als er auf bicfer far feine Armuth theueren Reife nach Rabla, unweit von Jena, getommen mar, fanbte er ben ibm befreundeten bortigen Pfarrer Bolf nach Jena ju Bigant und Seshufins und ließ biefe um eine Unterrebung bitten, zu welcher auch einige andere Lehrer zugezogen werden möchten. hart waren bie Borte Des Bescheibes, ben Wolf empfing. Sie hatten genugfam mit biefem Menfchen bereits gehandelt, und boch babe er feine Meinung nicht geanbert. Flacius komme baber gelaufen aus fernem Lande, habe überfluffig Reit, weil er beruflos fich umtreibe. Er habe ihnen nichts zuvor angefunbigt, tomme gur ungelegensten Zeit, gur Zeit ba ber Laubtag ju Beimar gehalten werbe, bringe die Theologen, sich selbst

welche vielleicht noch aus ber Zeit bes ersten gemeinsamen Aufenthalts zu Zena stammen, auf ein Argument mit, das Flacius ein Achilleisches nannte, und begleitet sie mit Glossen. Schmid a. a. D. S. 77 läßt bieses Argument in Flacius' kurzem Bekenntniß, das  $^{3}/_{1}$  Jahr später als die Demonstrationes geschrieben wurde, zuerst vorkommen, — in welchem mit keiner Silbe davon die Rede ist, — und verlegt demzusolge die Antwort Wigands auf dasselbe, Consideratio argumenti Achillei, quod pecc. sit sudstantia in noch spätere Zeit.

hat er die Ahnung, daß seine Anstrengungen am 10. August bei Flacius ohne alle Wirkung gewosen sein unusten, ja daß er in den Augen des Flacius sich zeschadet haben müsse. Hartnäckig behauptet er nun., Flacius habe in jener Stelle nicht von seinen Gegwern gesprochen; und als Flacius in der inzwischen gedruckten Schrist die ohnehin schau Kare. Stelle noch deutsicher gemacht hatte, indem nun sür "es wird solgen" "es würde solgen" gesetzt war, hält dies Heshusius sin er Scholmenstweich \*). "Was ist uns noch sübrig geölieben, als daß wir zu Gott seuszen ?" rustischeshusius gegen Sallus aus. "Ich werde den Versehr mit sihm abbrechen. Denn er will nicht hören, hält seine Meinung mit aller Hartnäcksleit selt, und die meine verspoltet er entweder oder kehrt sie arglistig gegen mich!" \*\*).

Flacius achtet biefen. Segner: nicht gering: "Er mußte, weich" ein Feuer derselbe: anzugündem, im Stande war. "Er wüthet gegen mich", schreibt er an Gallus, "mahne ihn, wenn du noch etwas vermagst. Ich und der Superintendent Warbach haben ihn: gedeten, daß er auf seiner Mückreise von der Pfalz mit uns zusammentresse, aber er schlug es aus. Dreimal schon habe ich mich sast bittend au ihn gewandt" \*\*\*).

<sup>\*) 3</sup>d will bie Stelle, bamit man bes heshulius Bornirtheit erfenne hieherseten: Quarto solent aliqui istud positivum malum originalis peccati declarare per venenum in corpus immissum etc. — Quae opinio ideo constare non potest, quia — Praeterea cum istud malum sit praepotens ac regnans in homino efficiatque opera intelligentia ac aligentis seu volentis naturae — necessario (sequitur) sequeretur, ipsum quoque esse quandam intelligentem et eligentem vim naturamve — ... Unde porro (sequitur) sequeretur revera diabolum esse creatorem, qui in genere humano novas quasdam esu animas aut spiritus, regnantes super totum a Deo conditum hominem, creaverit, casque etiam in infinitum propaget.

<sup>\*\*) 17.</sup> Oct. 1568. C. G. 1817, 352.

<sup>\*\*\*) 17.</sup> Nov. 1568. 1. c. 353-354.

anlaßt, nur um fo entichiebener vor ber Belt gu zeigen, bag fie mit Unrecht als bes Macius Parteigenoffen bezeichnet murben. Econ zwei Tage nach ber verungludten Bitte, bie Wolf für Flacins nach Jena gebracht hatte, am 5. Mal griff Wigand in einer Angabl bon Gaben, die er gur öffentlichen Disputation vorlegte, feinen Gegner mit Ramen an \*). Um biefelbe Beit erschienen auch Gabe Morlins \*\*) und jene Confur bes Chemnig\*\*\*), die icon vor fünf Jahren in Abidriften verbreitet worben war, im Drud. Gegen biefen breifachen Ungriff rethree fich Alacius in seiner: Desensio sanze doctringe de originali justitia ac injustitia aut peccato, dic er unter bem 1. Sept. 1570 binausgab. Aber um biefelbe Beit ließ auch Besbuffus jenen an Macius gerichteten Brief vom 10. August 1568 gugleich mit ber erwähnten Unalpfis bruden +). und wiederholte ruckfichtslos die widerlegte Anklage, daß Blacius ben Tenfel zu einem Schöpfer ber Gubftang mache.

<sup>\*)</sup> Propositiones de peccato. De quibus disputabitur in Acad. Jen. loco et tempore solito 5. Mai Jen. 1570. 4. 4 Bog. Mbgebr. in: De peccato orig. scripta quaedam contes Manichaeorum delirium, quod peccatum originis sit substantia: Wigandi etc.

<sup>\*\*)</sup> Themata de imagine Dei in homine contra impiam et absurdam propositionem: pecc. esse substantism vel ipsam etiam rationalem (85 Cape) 1 Bog. Abgebr. in: De pecc. or. scripta etc. Nr. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Resolutio scripti, in quo disputatur, originale peccatum esse ipsam substantiam hominis, item ipsam animam hominis esse pecc. orig. 11/8 Bog. Mbgebr: De p. o. scripta Nr. 9.

<sup>†)</sup> Epist. D. Til. Heshusii ad M. M. Fl. Ill. de controversia an pecc. Originis sit substantia. It. Analysis argumentorum, quibus D. Illyr. nititur, Jen. in offic. haered. Chr. Rhodii 1570. 4. A 1—H 4.

nu ihm aufrieben sein. Es schien eine Zeit lang, als wolle nd ju Gielicben und anbermarts zwifchen ben Streitenben me Mittelpartei bilben, welcher nicht die Ansicht bes Macius abft, fombern nur beven Ausbruck anftokig war und bie ihre vorberung in das Wort zusammenfaßte: toneat Illyrious menten, mentet linguam \*). Unb Macius begrüßte freudig nie Ausficht und war zu bem geforberten Opfer bereit. Er uidte am 28. September 1570 eine Schrift in die Grafschaft andfelb, "Rurge befentnus von etlichen finden Chriftlichs .aubens, wiber bie falichen Anfflagen" \*\*), in welcher er ilarter "Bas nun belanget bie Rebe an fich felbft, bag . Erbftenbe ober Ungerethtigkeit und Chenbild bes Satans eben bas bofe Wesen, die scheufiliche Form und Gestalt ferer jetigen Bernunft, bemantischen Bergens ober Seele, s halte ich, es set gewißlich wahr, und wird burch bie nge beit. Schrift bewähret. Mag aber mohl leiben, bag ibere verftanbigere und gelehrtere benn ich beffere Beife und vm zu reben gebrauchen. Mir gefiele biefe nicht übel, nam-5: bag bie Erbfanbe fei eben bie Ratur \*\*\*) bes Denichen ibft, welche Reben Wigand und Index in ihrem corpore octrinne getrauchen, wie auch D. Luther und Seshufius geebet haben; nur daß man fie proprie verstehe, und nicht

<sup>\*)</sup> Spangenbergs Historia Cc 2. Bb 4.

<sup>\*\*)</sup> Mit dieser Schrift, die wahrscheinlich jum ersten Male schon 1570 gebruck ift, kam er zugleich einer Aufforderung des Magistrats in Strafburg entgegen. cf. Triplex consensus etc. A 3. In der Schrift Spangenbergs: Deutliche und nühliche erklerung der Lere von der Erbfünde. 4. s. l. 1571 steht sie als Anhang und in erweiterter Gestalt. Bon der ursprüngl. Form des Bekenntnisses findet sich eine Abschrift C. G. 1317, 406—408. Schmid S. 73 und 76 macht aus ihr fälschich zwei Schriften.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Manufer. C. G. 1317, 407 hat: "bie verferete Ratur". Doch ift biefe Beglaffung im Drude von geringerer Bedeutung, ba berfelbe die Bezeichnung ber Erbfunde als "verferete" Ratur an andern Stellen bat.

burch einen Tropus ein philosophisch fliehendes Accidens dar raus mache."

Und daß er ben Frieben jett wirklich allen Ernfice wünschte, offenbart noch beutlicher bie von ihm balb nachber unternommene Reise nach Speier\*), wo er ben Raifer, bie Fütften und herren wußte, bie burch ihren Ginftuß bas Dittel jum Frieden zu ichaffen vermochten. Er machte bie Reife, wie er felbst fagt, mit großen Untoften und bei unluftigem, schwerem Wetter. Inbem mar fie um ber bort anwesenten kurfachstischen Gesandten willen ein gesahrvolles Wagftuck. Er reithte hier eine Bittichrift ein, bie er an ben Raifer und bas ganze Reich gestellt hatte, und in welcher er um ein rocht schaffen Berhor in seiner Sache bat \*\*). Er ging bie Rur ften und Serten, ju benen er Bertrauen hatte, vor allen Bergog Johann Wilhelm; um bie Bermittelung eines Gel loquiums ober einet Synobe an. 3a er ließ felbft Wigane, ber seinen Herzog begleitet hatte, burch einen befreundeten Rechtsgelehrten noch einmal um ein Colloquium bitten. Aber Wigand wies ihn auf gleich harte Beise wie früher at. Die lette Bebingung, die er ftellte, forberte von Flacius, bağ er burd Unterfdyrift fich verpflichte; feinen Ausbrud und die beleidigenden Worte, die er in seinen Schriften gegen die früheren Freunde gebraucht habe, öffentlich jurud: nehmen zu wollen. Diese Forberung, unter solcher Form gestellt, mußte Flacius gurudweisen, um fo mehr, als er ichen früher Wigand mit einem Gibe betheuert hatte, bag jene angeblich beleidigenben Borte nur ben Romifchen gegolten batten. Roch einige Tage hielt er bei ben ihm befreundeten Herren um das Colloquium an, und zog erft bavon, als ihm

<sup>\*)</sup> lleber bieselbe: Bisgand d. M. renov. 366. Orthodoxa confessio M. Fl. Illyr. etc. 363. Christi. Bekentmes M. Fl. III. ren ber Erbsunde V 1. 2.

<sup>\*\*)</sup> Flacii Borrebe ju Otfridi Evangeliorum liber y 2.

Freunde berichteten, bag feine Feinbe einen gefährlichen Unsichlag wiber ihn im Schilbe führten \*).

So viel aber hatten die Bemühungen des Flacius und tie seines Freundes Spangenberg\*\*) doch bewirft, daß Herz zog Johann Wilhelm nach seiner Ruckehr seine Theologen Irrnaus und Rosinus mit den Geistlichen zu Eisleben und Ransseld berathen lassen wollte, wie ein Colloquium zwischen Flacius und den Prosessoren zu Jena zu Stande zu bringen iei\*\*\*). Aber dem Brief, den Spangenberg und die beiden Geistlichen des Herzogs an die Jenenser geschrieben haben wollten, verweigerten der Superintendeut Menzel zu Eisleben und seine Pfarrer die Unterschrift.

Auf diese blieben die Zenenser nicht ohne Einfluß. Hessbuffins hatte jene Erklärung, mit der Flacius der Mittelparztei genug thun wollte, nicht mit dem Berlangen, einen Berzind des Friedens daran anzukuspsen, sondern mit dem Borzing, die alten Borwürse rücklichtslos zu wiederholen, aus der Hand gelegt. Der Gegenbericht auf des Flacius kurdes Berkenntnißt), mit dem er am 21. April 1571 hervortrat, verziucht gleich auf den ersten Blättern die bereits niedergeschlasgene Anschuldigung wieder aufzurichten, daß Flacius den Zeusel zu einem Schöpfer der Gubstanz mache. Da ist es

<sup>\*)</sup> Chriftliche Befentnus von ber Grbfunde. V 1. 2.

<sup>\*\*)</sup> Diefer überschidte, nachbem bie Bemithungen um ein Colloqu. gesichetert waren; an Herzog J. Wilhelm einen Borschlag, wie durch D. Luthers Bort, Schluft und Urtheil diefer Streit aufgehoben werben tonnte. Es ist der bald hernach gedruckte: Kurte bericht für die einfeltigen, von dem jeigen Streit, ober die Lere von der Erbfünde 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> Spangenb. Historia etc. Cc 1, womit ber Feftftellung bee Beits punite wegen ju vergleichen: Cbr. Bet. v. b. Erbf. T. 3.

<sup>†)</sup> Barhafftiger Gegenbericht auff M. Fl. Il. turb Bekentnis, von ber wesentlichen Erbsunde. Durch D. Tilem. hefhusium, Prof. Theol. zu Jena. 4. Jena, burch Gunth. huttich 1571.

nun bezeichnend, bag er jene Stelle, beren faliche Auffaffung ihn querft au biefer Unschuldigung verführte, bier gang mit Stillschweigen übergeht, und ein folimmes Anzeichen, baf er bie Stellen, mit benen er feine Anschuldigung jest in ftuben fucht, jum größten Theil bem Tractat bes Flacius in ber Clavis entnimmt, joner Schrift, die am Schluffe selbit mit Grunden, solche Anschuldigung abwehrt. Heshufius verachtet es, diese Abwehr zu berücksichtigen. Und was find nun seine Beweise? Er faßt sie mit Selbstaufriedenheit in bie Worte zusammen: "Allso hab ichs nun aus einem Bud mehr benn sechsmal bewirfen, daß Inricus fpricht: Satan condidit, fabricavit, transformavit veterem hominem, Satan ost figulus: bas ift: ber Teufel hat ben Menschen erschaffen und gemacht, ber Teufel ift bes Menschen Topfer". aber offenbart Beshuffus nur feine Unredlichkeit, indem er ben Begriff bes göttlichen Schaffens, bas aus bem Richts ins Dasein ruft, in die Worte des Flacius hineintragt, tie nichts anderes fagen wollen, als daß ber Teufel burch Bernierung bes göttlichen Cbenbilbes im Menschen einen neuen verborbenen Auftand bewirkt habe.

So mußte es fruchtlos bleiben, was herzog Johann Wilhelm gewünscht hatte, beibe Theile mochten mit Schreiben einhalten, bamit ein Colloquium zu Stande kommen könne\*). Denn nicht nur des heshusius unversöhnliche Schrift, son bern auch eine andere, die ein Andreas Schoppe zwar ohne seinen Namen, aber mit einem Borworte Wigands um biese Zeit hinausgab\*\*), und eine zu Jena besorgte Sammelaus-

<sup>\*)</sup> Chriftliche Betentnus von ber Erbfunde ac. T. 4.

<sup>\*\*)</sup> Bericht, ob bie Erbfünde sein Wesen, aus dem Catechisme, burch einen fromen Christen geschrieben. Mit einer Borrebe P. Joh Bigandi Superint. zu Ihena. 4. Ihena 1571. A 1—C 3 Der Verfasser ist Andreas Schoppe (Pfarrer zu Arrieben) Spangend. Hist. Pp 2.

gabe von zehn zum Theil erwähnten Schriftchen\*), reizten Flacius zur Antwort, ber ohne dies schon lange ungebuldig war, bis er jenen von Heshusius herausgegebenen Rahn-brief und die angehängte Analysis genugsam beantwortet hätte.

So erschien benn unter bem 1. August 1571 bes Flacins: Orthodoxa consessio de originali peccato. (\*\*), ein

<sup>\*)</sup> De peccato originis acripta quaedam contra Manichaeorum delirium, quod peccatum originis sit substantia; Wigandi. Heshusii. Morlini. Kemnicii. Jen. 1571.

<sup>\*\*)</sup> Orthodoxa conf. M. Fl. Ill. de originali peccato. In qua simul adversariis Sophismatibus et calumniis solide respondetur. 8 s. l. 1571. Bon ben brei Theilen biefer Schrift, welche 599 Seiten einnimmt, ift folgendes ber Inhalt: Thl. I p. 1-120. a. 1-33: 3n 26 Gapen wirb nachgewiesen, bag bie Gegner gegen faliche Boransfohungen tampfen. b. 38-120. Begrunbung feiner Auficht burch 6 Argumente, von benen bie brei erften ber Schrift, bie letten ben Symbolen, ben Schriften Melande thone und fpaterer Theologen, auch bee Beehufius, entnommen find. Ihl. II p. 121-279. Bertheibigung gegen ben Bormurf bes Manichaismus; 121-175 wiber Seshufius Brief; 176-193 wiber bie 20 Fundamente, die bem Brief bes Beshuffus angehangt find; 193-246 wiber bie Analyfis bes Beshufius; 246-279 wiber eine Angabl Propositionen beffelben. Thl. 111. 281 - 599. 281-305. Ueber bie Ratur and ben Umfang ber Berfibrung ber Cubfteng. b. 305 - 335. Paulinifche Stellen von ber Erb: funde. c. 335-371. Necessaria defensio contra figmenta libelli Begenbericht. d. 371-421. Refutatio Catechistici Bericht. e. 422-435. Confessio contra Pescham (ift Beza nach p. 434). f. 435-469. Conclusio confessionis, quod utraque imago sit essentia, quedque contraria sententia extenuet meritum Christi. g. 469-496. Methodica explicatio ej. sententiae, qua pecc. originis dicitur esse prava hominis corr. forma etc. per M. Fl. Minorem. h. 496-498. Sententia Amsdorfff, i. 498-518. Appendix, errores contrariae sententiae continens. k. 518 - 542,

Groß war die Aufregung, welche ber nun öffentlich gewordene Bruch unter die lutherischen Theologen Deutschlands brachte. Denne unn war die Zeit neuer öffentlicher Parteibildungen auch für die Afarver gekommen: In Chüringen, wo ehebem Flacius der Freunde und der Feinde viele gezählt hatte, und in der nahen Grufschaft Manafeld zeigt sein diese Folge des Brachs am ersten, und stärksten.

Auf Schloß Wansfeld war Graf Anllvath-dem Flacius mit Borliebe zugewendet; der Deran Cyr. Spangenberg zu Mansfeld trat zuerft als vormittelnder Freund difentlich für Flacius auf. Er besaß als Prediger einen auch in weiteren Kreisen geachteten Ramen. Wir kennen ihn als Bundesgenoffen des Flacius van früher her. In großer Ferne, zu Untwerpen, hatten sie vereint kurze Zeit gewirkt. Als der Streit über die Erbsünde so. zu reden noch innerhalb des Hauses brannte, hat er am meisten Flacius zu vertheidigen und die Gemüther über ihn zu beschäftigen gesucht.

Sein Borwort, mit bem er einem Anhang \*\*) zu ben Prebigten über die Cythara Lutheri, b. i. über Luthers geistliche Lieber hinausgab, sobaun eine Rebe, die er am 6. Februar 1570 zu Eisleben hielt, trugen Flacius Ansichten von der Erbfünde in einer Weise vor, daß man ihm versicherte, wenn Flacius keiner andern Weinung ware, so könne man wohl

<sup>\*)</sup> für die Geschichte des Streites die Oftern 1578, so weit fie Mandfelb und Thilringen berührt, tonnen wir vielfach zu Grunde legen Spangenbergs Listoria Barhafftige erzelung aller Geschichten, wie, wenn vnd warüber sich die Trennung vnter den Predigern in der Graveschafft Mansselt zugetragen. 4. 1573. A 1—Zz 2. Ueber Spangenberg selbst haben wir die Arbeit J. G. Leud-

Neber Spangenberg selbst haben wir die Arbeit 3. G. Leudsfelbs, Past. Prim. Gröning.: Historia Spangenbengensis, Ober historische Rachricht von dem Leben, Lehre und Schrifften Epriaci Spangenbergs, gewesenen Manffeldischen Decani 2c. 4. Duedlindund Afceroleben 1712.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Spenglere Lieb: Durch Abame Fall ift gang verberbt x.

eine größere nicht gehalten werden könne, daß sie boch wenigstens für die Berufung einer Keineren ihren Ginfluß geltend machten.

Much Spangenberg war in bem Gegenbericht bes Besbusius, und zwar unter dem Ramen "des Schiedsmanns", angegriffen worden. Gin Rrieg Spangenberge mit ben Senenjern wurde balb zu einem Rriege in der Graffchaft felbst geführt baben. Die brei Grafen von Mansfeld Boltrath. Karl und Sans Ernst hatten beshalb am. 15. Mai 1571 mit bm jusammenberufenen Predigern von Gisleben und Mansjeld berathen, wie man in der Grafichaft die Einigkeit erhal: ten fonne. hier und bej ben folgenden Berhandlungen bemuben fic bie von Gisleben, Spangenberg pon Flacius au trennen, und eine gemeinsame Formel für die Lehre von ber Erbjunde zu gewinnen, bei ber bie Ausbrucke Substanz und Accidens als unnöthig verworfen waren. Auf einen Ausommentunkt zu Weimar, die sobgnu ber Herzog J. Wilhelm mischen Spangenberg. Menzel und den beiben Arofesforen von Jena am 26. Juli halten ließ, zeigt Menzel noch benjelben Standpuntt: seine Erflarung über die Erbfunde ift fo abgefaßt, daß Spangenberg ihr beipflichten kann. Was filacius betreffe, so moge er seinen Ausbruck selbst verantworten. Toch glaube man, daß er in der Hauptsache mit der orthodoren Lehre übereinstimme. Man bitte für ihn um ein Colloquium \*).

Trop biefer Erklarung riefen Spangenbergs fortgesette Bemühungen \*\*), die öffentliche Meinung für Flacius günftisger zu ftimmen, in Eisleben Unwillen hervor.

Und balb genug hatten bie Jenenser ben Superintenbent

<sup>\*)</sup> Spangenberg Historia Cc 3. Dd. 1.

<sup>••)</sup> So hat er um biefe Zeit die Borrebe ju bem Appendix ber Cyth. Lutheri b. i. ju ber Erflärung bes Spengler'ichen Liebes besons bere bruden laffen unter bem Titel: Dentliche und nutfliche Grafterung, ber Lere von ber Erbfunde.

burch einen Tropus ein philosophisch fliehendes Activens baraus mache."

Und bag er ben Frieben jest wirflich allen Ernftes wünschte, offenbart noch beuttlicher bie von ihm balb nachher unternommene Reife nach Gpeier\*), wo er ben Ratfer, bie Fütften und herren wußte; bie burch ihren Einftuß bas Dit tel jum Frieden ju fchaffen vermochten. Er machte bie Reife, wie er felbst fagt, mit großen Untosten und bei unluftigen, schwerem Wetter. Buben mar fie 'um ber bort anwesenben turfichflichen Gefandten willen ein gefahrvolles Bagftuck. Er reithte hier eine Bittichifft ein, bie er an ben Ruifer und bas gange Reich geftellt hatte, und in welcher er um ein rechtschaffen Berhor in feiner Gache bat \*\*). Er ging bie Gur: ften und Herren, zu benen er Bertrauen hatte, vor allen Bergog Sohann Bilhelm, um bie Bermittelung eines Colloquiums ober einer Synobe an. Ja er ließ felbft Bigand, ber seinen Herzog begleitet hatte, burth einen befreundeten Rechtsgelehrten noch einmal um ein Colloquium bitten. Wer Wigand wies ihn auf gleich harte Reise wie fraber ab. Die lette Bebingung, bie er fiellte, forberte von Flacius, bag er burch Unterfchrift fich verpflichte; feinen Ausbrud und die beleidigenben Borte, Die er in feinen Schriften gegen die früheren Freunde gebraucht habe, öffentlich jurud: nehmen zu wollen. Diese Forberung, unter folder Form geftellt, mußte Flacius gurudweisen, um fo mehr, als er icon früher Wigand mit einem Gibe betheuert batte, bag jene angeblich beleidigenben Borte nur ben Romifchen gegolten batten. Noch einige Tage hielt er bei ben ihm befreundeten Herren um bas Colloquium an, und jog erft bavon, als ibm

<sup>\*)</sup> lleber bieselbe: Wisand d. M. renov. 366. Orthodoxa consessio M. Fl. Illyr. etc. 363. Christi. Beseitung M. Ji. Ja. von der Erbsunde V 1. 2.

<sup>\*\*)</sup> Flacii Borrebe ju Otfridi Evangeliorum liber y 2.

Gottes Sohn hat die Substanz, Leib und Seele bes Menschen, an fich genommen.

Derwogen hat er bie Erbfünde an fich gewommen. Denn er je Leib und Seele aus Maria an fich genommen hat.

II. Die Substanz und Wesen bes Monschen ift ein verftanbig Abier.

Die Erbfunbe ift eine Gubftang, wie fie lebren.

Derwegen ist die Exbfande sin Thier, darzn ein verständig Thior. Ja thue Ohren, Angen, Maul, Rasen, Arme, Bauch und Füße dazu: Die Erbsünde lachet, nedet, näher, sätt; arbeitet, lieset, schreibet, prediget, tauset, reichet des Harn Abendmahl ze. Denn die Substanz des Menschen thut solches. Siehe, wo solche Leute hinaussabren!

So hatte Flacins im September 1571, ehe diese Schulft wigands erschienen war, eine kurze Schulft: Rvidentissimme aliquot demonstrationes vontroversiam de senentia originalis poecati determinantes exscheinen sassen. Und schwell war vigand zugeschren, und hatte seine noch in demielben September versätte Schrist: Septem spectrorum Manichneorum discussio. damit begonnen, daß er den Leseun den Stand des Streites aus dem Titel dieser Demonstrationes des Flacius bezeichnen wollte. Denn da verheiße Flacius de essentia originalis poecati zu sprechen. "Siehe, da hast du den Stand der Frage übermäthig genug von Flacius ausgesprochen: die Erbsünde sei essentia."

Bitter beklagt sich Flacius über biefes Berfahren in seiner Confutatio Spectrorum Pelagianorum\*\*). Wenn er über

<sup>\*)</sup> Hieher gehört auch eine in bemf. Jahre erschienene Schrift Blganbs: De monstris novis et secundis in doctrina do poec. Commonesactio contra novos Manichaeos edita. Jen. 1571. 8. Schmid a. a. D. G. 77.

<sup>\*\*)</sup> Angehängt an Flacius Schrift: Spiritus s. figurae aut typi, originale peccatum depingentes. 4, 1572. D 1—E 4. Breger, Flacius II.

nun bezeichnend, bag er jene Stelle, beren falfche Auffaffung ihn querft au biefer Unichulbigung verführte, bier gang mit Stillschweigen übergeht, und ein schlimmes Anzeichen, daß er bie Stellen, mit benen er feine Anschuldigung jest gu ftugen sucht, jum größten Theil bem Tractat bes Alacius in ber Clovis entnimmt, jener Schrift, die am Schluffe felbft mit Gründen. solche Anschuldigung abwehrt. Hochnfius verachtet es, biefe Abwehr zu berücksichtigen. Und mas find nun feine Beweise? Er faßt fie mit Gelbstaufriebenbeit in bie Worte zusammen: "Also hab ichs nun aus einem Buch mehr bennt sechsmal bewiesen, bag Illyricus fpricht: Satan condidit, fabricavit, transformavit veterem hominem, Satan est figulus: bas ift: ber Teufel hat ben Menschen erschaffen und gemacht, ber Teufel ift bes Menschen Topfer". aber offenbart Beshuftus nur seine Unredlichkeit, indem er ben Begriff bes gottlichen Schaffens, bas aus bem Richts ins Dasein ruft; in bie. Borte bes Macins hineintragt, die nichts anderes fagen wollen, als bag ber Teufel burch Berfidrung bes gottlichen Cbenbilbes im Menfchen einen wenen ber: borbenen Auftand bewirft habe.

So mußte es fruchtlos bleiben, was Herzog Johann Wilhelm gewünscht hatte, beibe Theile möchten mit Schreiben einhalten, damit ein Colloquium zu Stande kommen könne\*). Denn nicht nur des Heshusius unversihnliche Schrift, sondern auch eine andere, die ein Andreas Schoppe zwar ohne seinen Namen, aber mit einem Borworte Wigands um diese Zeit hinausgab\*\*), und eine zu Jena besorgte Sammelause

<sup>\*)</sup> Chriftliche Betentnus von ber Erbfunde ac. T. 4.

<sup>\*\*)</sup> Bericht, ob die Erbfünde sen ein Wesen, aus dem Catechisme, durch einen fromen Christen geschrieben. Mit einer Borrede D.

30h Bigandi Superint. zu Ihena. 4. Ihena 1571. A 1—C 3.

Der Bersasser ift Andreas Schoppe (Pjarrer zu Arrteben) Spangend. Hist. Pp 2.

Manichaer. "Ueber gang bietoff, über biefelbe Frage, ja fo= gruck, über welchen Wigand, ich as streiten, bat Augustinus gegen .", fagt Besbufins \*). Schon am . Deshusius in diesem Sinne Zeugnisse icius herausgegeben \*\*). Darauf antworzu Anfang bes A. 1572 mit ber Schrift: : Manichaeorum sententia, in controversia Bt, wie er das auch schan früher gethan, den zwischen seiner Lebre und jener der Manichaer r. Er zeigt aus Auguftinus; bie Manicher lehri ewige Principien, ein gutes und ein bofes, Die aubstang fei ihnen gufolge in die gute Substang bes juhen eingemischt worden; diese bose Substang fei vonher en ein für fich bestehendes Sein mit eigenem Stoffe gewe-.n. Auch behaupteten die Manichaen, von den Thaffunden, ne seien Substang. Ich aber", fo erklart er bannt, "berdamme feierlich jewen manichäischen Wahnsinn von zwei Schäpfern; ich habe ftets gelängnet, bag bie Erbfunbe etwas fei ober gewesen sei außer bem Menschen; ich habe niemals biefer Gunbe eine eigene Stofflichteit augeschrieben. Wenn baber Augustinus, Basilius und andere Bater laugneten, bag die Erbfunde Substang sei, so laugneten fie es im Sinne ber Manichaer und nur im Gegenfate zu ihnen behauptete Auguftinus zuweilen, die Gunbe fei nicht Gubftang, sonbern Accibens." Bon biefen Gesichtspunkten aus beurtheilt er bann bie von Seshuftus angeführten Stellen und verfnicht bierauf aus andern Stellen Augustins zu beweisen, er lehre: bie Ratur selbst sei in ihrem verberbten Zustande die Quelle aller Uebel;

<sup>\*)</sup> Antidetum etc. Bl. 127.

<sup>•••)</sup> Chara et perspieua testimenia Augustini Ripp. Epise., quod pecc. originis non sit substantia nec natura, sed accidens malum. Collecta per T. Hesh. D. Jense 1571. 4. 2 80g.

bie Erbsünde sei das Fleisch selbst; die Menschheit sei eine massa perditionis, weil die verderbte Ratur selbst schon und nicht erst die Thatsünde Gottes Zorn hervorruse.

Der Streit über biesen Punkt hat in ben folgenden Streitschriften neben andern Materien immer wieder seine Stelle gefunden; doch hat er auch noch zwei besondere Schriften hervorgerusen; denn als Heshusius seine erste Schrift zu vertheibigen suchte und mit neuen Anschuldigungen gegen Flacius einstürmte\*), setzte ihm Flacius seine: Brevis responsio ad atrocom invectivam Heshusii, titulo desensio \*\*) entgegen.

Wir faben bis jest für Flacius nur ben einen Spangen: berg auf ben öffentlichen Rampfplat treten. Doch hatten fid seit kurzer Zeit in Thuringen, und zwar in Weimar und Jena felbst ihm einige Freunde zugesellt, die nun freilich so: fort durch die Austrengungen des Wigand und heshusius ven ihren Stellen vertricben wurden. Friedrich Colestinus in Jena hatte bie Schrift Wigands von ber Erbfunde gum Unlaß genommen, fich bei bem Bergog über die neue anstößige Lehre, daß die Erbfunde ein Accidens fei, zu beschweren. Gin auf bes Bergoge Befehl zwischen ihm und Beshufius gehalte nes Gespräch am 14. Aug. 1571 hatte gezeigt, daß die Geg ner unvereinbar feien. Ale Coleftinus hierauf fortfuhr, seiner Collegen Lehre zu befämpfen, murben ihm feine Borlefungen unterfagt. Da verließ er im Januar 1572 Jena. Seit er feines Umtes enthoben war, mifchte er fich mit Streitschriften in ben Rampf \*\*\*). Schon im August 1571 waren ber Sciprediger Christoph Frenaus und die zwei Diakonen 3. Gunther und Paul Reineder in Weimar als ffacianer entlaffen werben. Ein gleiches Schicksal traf im Februar 1572 bie Pfar-

<sup>\*)</sup> Defensio sententiae Augustini, quod peccatum originale non sit substantia, sed accidens vitium. 4. Jenae 1572.

<sup>\*\*)</sup> Anhang 311. ber Schrift: Refutatio sententiae D. Mussei etc. 4. 1572 Bl. 20 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Bigant de Man. ren. 373 sq.

rer Bolf in Kahla, Schneiber in Altenborf, Franke in Oberstosla\*). Auch von diesen drei Pfarrern und Irenaus wurde nun gemeinsam eine schon früher dem Consistorium in Jena überreichte Schrift in den Druck gegeben\*\*). Und als nun die drei Theologen zu Jena, Hoshusius, Wigand und Kirchner mit einer Schrift "Bom Fielwerke Irenaus» antworteten, so trat jeht außer den Betheiligten selbst+) auch Flacius mit zwei Schriftsen für die Abgesehten hervor, und führte in dem erkensch) ein auffallendes Beispiel an, wie untreu jene mit einer Stelle ves Gegners Ivenaus umgegangen waren, um den Streitpunkt zu entstellen; während er in dem zweiten \hat+)

<sup>\*) 1.</sup> c. 367 sq.

<sup>\*\*)</sup> Bekentnis von biesen zwezen Broposition ober Reben: pecc. orig. est Sabstantia und pecc. orig. est Accidens. Dem ehrswirdigen Consist. zu Ihena oberantwortet b. 3. Jan. 1572. — — M. Chr. Ireneus, M. M. Wolffius, M. Schneider, J. Francus. Banles Christi. 4. 29 80g.

<sup>\*\*\*)</sup> Bom Flidwerf Frendi, wie gar vugereimpt er sich vuterstebet zu beschönen der Manicheer Schwermeren, daß die Erbjünde sen ein Besen, Bud wie er aus Thuringen mit s. Gesellen abgeschieden. Widerleg, v. Erinn. d. Theol. 3. Ihena. Ihena 1572, 4. 241/2, Bog.

<sup>+)</sup> Rurpe Antw. auff bas Flid, Lester vnb Bossenwerd ber Iben. Theol., so sie wiber bas bekentnus v. b. Erbs. M. Chr. Iren., M. Mart. Wolffij, Matth. Schneiders, Jonae Franci haben lassen ansgehen. 4. s. l. 1572. A 1—D 3.

ff) Eine unchtiftl. verferung bes Bweds ober Hauptfrage ber Befantuns ber verjagten Prediger aus Thüringen, so das newe Jenische Buch, vom Flidwerd gewant, argliftig gebrauchet. Angehängt au Graf. Bolrabts: Christliche und dapfere Antw. auff das
Buchriftl. Schreiben D. Wigandi. 4. 1573. D 2—4.

<sup>111)</sup> Eine Gotslesterische verkerung bes kleinen Catechismi und ber Christl. Lere in dem Zenischen Fliswerd. Angehängt an die Schrift: Zwo hochnotwendige Fragen, an d. hl. christl. Kirche, vber die Lere v. d. Erbfünde. Bon etl. Predigern zu Mansf., Cisteben, v. auff dem Lande in d. alten v. 1861. Graffich. Mef., gestellet. 4. 1573. B 3-4.

Menzel und seine Pfarrer ganz auf ihre Seite gebracht. Beranlaßt durch jene Zusammenkunft in Weimar hatte Wigand eine umfangreiche Schrift über die Erhjünde ausgearbeitet, und diese Schrift wurde nun von Horzog J. Wilhelm an die Superintendur von Eisleben gesandt mit dem Wunfche, sie als rechtztäubig zu billigen. Sie wurde von Spangenberg verworsen, von Menzel gebilligt und nach ihren Führern entzweiten sich auch die Pfarren der Grufschaft: Damit kam der Streit auch hier zum Ansbruch.

Dieje Schrift Wigands \*) tonnte nur ba enf Anhanger hoffen, wo man leichtsinnig genug war, fich burch eine Art von Auctorität täuschen zu lassen und bie angegriffenen Dei: nungen bes Macine lieber aus Wigand als aus ben Schriften des Urhebers felbst genauer kennen lernen zu wollen. ift genothigt, auch Wigant gang auf die gleiche Stufe mit Beshufius herabzuseten und ihr als einen Levfülscher ber Lehre seines Gegners zu bezeichnen. Rachbem Alacius sich gegen ben ungerechten Bormurf batte webren muffen, bag et ben Tenfel zu einem Schöchfer ber Gebitans mache , wird ibm nun von Bigant boftanbig untergefchoben, ale lehre er obnt alle Unterscheibung : bie Erbfunde fet die gange fleifchliche Gubftang bes Menichen, ber gange Menich nach Beib und Seele; und ganz abgeschmachte Folgerungen werben baraus zum Schaben des Flacius gezogen. Ich will zwei Proben biefes Betruge hieberfeten \*\*):

I. Substantia, die Seele und Leib des Menfchen, ift die Erbfunde, wie fie fagen.

<sup>\*)</sup> Bon ber Erbfünde, Lere aus Gottes Wort, aus bem Duringischen Corpore Doctrinae, und aus D. Luthers Buchern. Bud Anterricht von etlichen gegenwertigen Streiten. Burch D. J. Biganbum, Sup. v. Prof. zu Thena. 4. Ihena durch Don. Richtzenban 1571. A 1—Z 1. Tim. Kirchner gab eine Ueberschung biefer Schrift in lat. Sprache 1572 beraus.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. L 3.

il, angegeben, bon ber aus die andern Meußeerfiehen find, sondern unerbentlich unter eine un andern Nengerungen bes Flacius über bie Erbitellt, welche nur im Rusammenhang mit bem Grundden eine beziehungeweise Bahrheit baben. Und indem un ben Streitpunkt felbft, mit einer Warnung, fich benin nicht verruden zu laffen, zusammenfaßt, fagt er: ber co, daß Allevicus immer und überall behaupte, die weutlichen Brafte ber Seele, Berftanb und Bille, feien bie Erbfunde, und zwar ig, bag bie Gubstang bes Berftandes und Willens als eine Creatur Gottes von ber Erbfunde; wicht unterfeieben werben tonne unb burfe. Und um biefe Behauptung 314 : beweifen, führt er einen angeblichen Belen aus bes Macines Osthodoxa, gonfessio, an. Da. sage Macine: "Die vorzudlichfte Frnge bei biefem Streit ist also: Db bie Natur und wefentliche Form ber Seele die Erbfünde fei, ober ob die Erbfunde irgend ein Gift sei, bas ber Natur eingegoffen ift und ein anhaftenbes Uebel? Sier antworte, meine und urtheile ich, daß die Kraft, Natur, Existenz ober Form der vernunftigen Soele bie Erbiunbe genannt werbe."

Rachdem auf diese Weise Heshusius bewiesen hat, ist es ihm nicht schwer, den Flacius vor den Augen der getäuschen Leser mit Worten höchster Entrüstung stegreich aus dem Felde zu schlagen. Allein die aus Flacius angeführte Stelle ist von Heihusen auf eine empörende Weise versälscht: gerade die Hanptsache hat er woggelassen. Er sagt nicht wie dei Heshusen, daß die Krast, Ratur, Gristenz oder Form der vernünftigen Seele die Erbsünde genannt werde", sondern er sagt: "daß die Natur des Menschen und besonders die menschliche Seele in dem Theil, in der Krast, in dem Wesen, dass eine am edelsten war und Gott vorzugsweise gleichsörmig zc., jeht gänzlich verändert und umgebildet sei in eine völlig entzegengesetzte wesentliche Form. Und eine solche Krast, Natur, Eristenz oder Form der vernünstigen Seele nenne ich Erbsünde."

bas Wefen ber Erbsande auf bem Titel zu reben angekundigt habe, so heiße das nicht: er wolle davon reden, daß die Erbsande eine Substanz sei, sondern er wolle untersuchen, worin die essentia, das Wesen der Erbsande bestehe, ob sie nämlich substantieller oder accidenteller Art sei.

Und ebenso sind die beiden Schriften, die Flacius zegen das Buch Wigands von der Erdsände veröffentlicht, die "Brovis ednuma do libror Unterritht!!») und die große Schrift "Christliche und Besteudige Antwort ausst allerlen Sophisterepen das Pelagianischen Accidentis" \*\*), des Unwillens und der Alagen sider die sallichen Australianis des eigentlichen Streitepunäts voll. "Ist dach", sagt er in dieser letzten Schrift, "das gange Buch Wigandi auf diese große Litze gegründet und erbaust, als sollte ich lehren: die Schfünde seit der ganzt Mensch, seine Seele und Leib; samt Kopf, Händen und Fester und versche Unwahrheit er schwer aussendmal auss Unwersthämtester und wieder Unwahrheit er schwer aussendmal auss Unwersthämtester und wieder sieden Gemissen auf mich dichtet und wiederkolet."

Wett der falschen Anschwahrung, weiche die weiden Fenenfer gegen Flacius aussprachen, steht: eine andere wen s schändlicher und ebenso ost wiederholte im Zusammenhang:

٠.:

<sup>\*)</sup> Gleichfalls ein Anhang zu bet eben genannten Schrift Spiritus 8. etc. A 1-B 4.

Chrifts. v. Beft. Unwo. M. Ft. Ju., auff allerlen Coph. ber Bel. Radb., pur Gefentung beibe vohrer Krankheit vob'bes United Chrifti fehr nühlich. 4. 1572. Aus diefer Schrift haben Mitte. Pland, Ratermund, der Bf. des Index in der Dan. Bibl. 6. Stild und Schmid zwei Schriften gemacht, nerführt wahrscheinlich baburch, daß nach der Dedication von 2 Bogen an den Grafen Bolr. v. Mansfeld der Titel mit Weglassung der Warheit sehr nitplich zu lesen" geseht sind) und mit Wiederholung der Jahrzahl von neuem geseht ift. Ein Blid in die Dedication wurde den Lorthum erspart haben. Schmid gibt noch dazu den Inhalt zu beiben Titeln unrichtig an.

\*\* seie Zeit mit Weib und Kind en nicht. Aber von den die Disputationen vernend bei diesen Borgängen eer junge Melissander vor der Melissander ist von der Wein, aber von dem Hasse und dem eren ist er gleich weit entsernt. Wit em Schmerze spricht er moch "von die der mehr als irgend einer mit stannensasseit um des Bekenntnisses willen erduldet

putationen waren inbessen nicht bloß dem Willen o, sondern auch dem Eiser der Theologen entspreim Juli hielt Wigand abermals eine Disputation\*\*). nius war noch mit Zengnissen Luthers wider Flacius heratreten \*\*\*). Ja er hatte es nun auch bei seinem Schwie-

bitar, 20. die Martij Praes, D. T. Hessh. Prof. Th. in Ac. Jen. 4. Jen. 1572. 208 Bropol. A 1-G 4.

Propositiones theol. de o. p. juxta S. S. et D. M. Luth. perpetuam sententiam opp. Manich. Pelag et pontificiis suroribus, de quib. disputab. ad 28 Mart. 1572. Jen. 1572. 4. 9 800.

<sup>\*)</sup> Confessio Dr. Casp. Meliss. de praesenti certamine inter Ill. et Theol. Jenenses: An pecc. origin. sit subst. An vero Acc. vittam. Publ. recit. in Ac. Jen. quum Dr. Wig. etc. 5. Martij 1572. 4. Jen. 1572. A 1—B. 4.

<sup>\*\*)</sup> Quaestio de dieto Johannis: peccatum est ἀνομία, propos. in Ac. Jen. in promot. Magistrorum, et responsio J. Wigandi, 15. Quali 1572. Jen. 1572. 4. 8 39g.

<sup>\*\*\*)</sup> Alare ond helle Zeugnisse D. M. Luthari. Das die Erbsünde 18cht feb bas Besen des Menschen. Dem chriftl. Leser zur Barnung für den Manich. Schwarm Illyrici, trewlich zusammengetragen. Durch Dr. T. Hosh. Ihenee 1572. 4. 71/2 Bog. Borr. v. & Febr. 1572.

bie Erbfünde sei das Fleisch selbst; die Menschheit sei eine massa perditionis, well die verberbte Ratur selbst schon und nicht erst die Ehatsünde Gottes Zorn hervorruse.

Der Streit über biefen Punkt hat in den folgenden Streitschriften neben andern Waterien immer wieder seine Stelle gefunden; doch hat er auch noch zweisbesondere Schriftchen hervorgerufen; denn als Heshustus seine erster Schrift zu vertheidigen suchte und mit nenen Anschuldigungen gegen Flacius einstützunte.), sester ihm Flacius seine: Brevis responsio ad attrooom invoctivum Hoshunii, titulo dusensio.

Wir faben bis jest für Macius nur ben einen Spangen: berg auf den öffentlichen Kampfplat treten. Doch hatten fich seit turger Zeit in Thuringen, und zwar in Weimar und Rena felbst ihm einige Freunde zugesellt, die nun freilich so: fort durch bie Anstrengungen des Wigand und heshusius von ihren Stellen vertrieben wurden. Friedrich Colestinus in Bena hatte bie Schrift Bigande von ber Erbfunde jum Anlaft genommen, sich bei bem Bergog über die neue anftößige Lebre, buf bie Erbflinde ein Accidens fei, ju beschweren. Ein auf des Herzogs Befehl zwischen ihm und Heshufius gehalte nes Gefprach am 14. Ang. 1571 hatte gezeigt, daß die Begner unvereindar seien. Als Colestinus hierauf fortfuhr; seiner Collegen Lehre zu befampfen, wurden ihm feine Borlefungen untersagt. Da verließ er im Januar 1572 Jena. Seit er seines Amtes enthoben war, mischte er fich mit Streitschriften in ben Lampf \*\*\*). Schon im August 1571 waren ber Sofprediger Christoph Frenaus und die zwei Diakonen J. Gunther und Paul Reineder in Weimar ale Flacianer entlaffen wor: ben. Ein gleiches Schickfal traf im Rebruar 1572 bie Pfar-

<sup>\*)</sup> Defensio sententiae Augustini, quod peccatum originale non sit substantia, sed accidens vitlum. 4, Jenae 1572.

<sup>\*\*)</sup> Anhang zu der Schrift: Resultatio sententine D. Mussei etc. 4: 4572 BL 20 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Bigand de Man. ren. 373 st.

Die Abgesetzen selbst, die um diese Zeit mit Weib und Kind ihre Psarreien räumen mußten, erschienen nicht. Aber von den Studenten opponirten doch einige und die Disputationen versliesen nicht ohne Tunmit. Wohlthuend bei diesen Borgängen zu Jena ist nur die Rede, die der junge Melissander vor der Disputation Wigands hält. Welissander ist von der Meisnung des Flacius abgetreten; aber von dem Hasse und dem blinden Eiser von dem Hasse und dem blinden Eiser von dem Hasse und dem blinden Eiser von die seiner Achtung und edlem Schmerze spricht er noch "von diesem großen Wanne, der mehr als irgend einer mit staunenswerther Standhaftigkeit um des Bekenntnisses willen erduldet hat"\*).

Diese Disputationen waren inbessen nicht bloß bem Willen bes Herzogs, sondern auch dem Eifer: der Theologen entspreschend. Im Juli hielt Wigand abermals eine Disputation\*\*). Heshusius war noch mit Zeugnissen Luthers wider Flacius hersvorgetreten \*\*\*). Ja er hatte es nun auch bei seinem Schwies

bitur 20. die Martij Pracs, D. T. Hessh. Prof. Th. in Ac. Jen. 4. Jen. 1572. 208 Bropof. A 1-G 4.

Propositiones theol de o. p. juxta S. S. et D. M. Luth. perpetuam sententiam opp. Manich. Pelag. et pontificiis suroribus, de quib. disputab. ad 28 Mart. 1572. Jen. 1572. 4. 9 800. Econib 237.

<sup>\*)</sup> Confessio Dr. Casp. Meliss. de praesenti certamine inter Ill. et Theol. Jenenses: An pecc. origin. sit subst. An vero Acc. vittum. Publ. recit. in Ac. Jen. quum Dr. Wig. etc. 5. Martij 1572. 4. Jen. 1572. A 1—B. 4.

<sup>\*\*)</sup> Quaestio de dieto Johannis: peccatum est ἀνομία, propos. in Ac. Jen. in promot. Magistrorum, et responsio J. Wigandi, 15. Smili 1572. Jen. 1572. 4. 8. 80 g.

<sup>\*\*\*)</sup> Riare und helle Zeugnisse D. M. Luthari. Das die Erbsünde wicht sein bas Wesen des Menschen. Dem chriftl. Leser zur Warnung für den Manich. Schwarm Illyrici, trewlich jusammengetragen. Durch Dr. T. Hond. Ihenee 1572. 4. 71/2 Bog. Borr. v. 8. Febr. 1572.

Luthers Worte von ber Bebeutung ber Taufe: bag ber alte Abam in uns sterben soll mit allen Sünden und bosen Luffen, gegen die Auffassung schirmte, als feien "ber alte Abam" und "die Sünde und bosen Lufte" ein und basselbe.

Die abgesetzten Pfarrer waren sicher nicht die einzigen in Thuringen, welche glanbten, baß bem Flacius Unrecht geschehe. Wie, wenn in diesem Lande ein Fener sich entzunzbete, bessen Flammen sich wider die Professoren in Jena selbst wendeten? Die Prosessoren machten daher außerordentliche Anstrengungen, Flacius in der Weinung der Geistlichkeit zu verzuichten.

So erschien jest unter dem 20. Februar 1572, der Kirche Jesu Christi gewidmet, des Heshusius großes Buch: Antidotum contra impium et blasphemum dogma M. Fl. Ill., quo adserit: quod peccatum originis sit substantia.\*).

Daß Heshusius hier ben ganzen ersten Theil der Feststellung des Streitpunktes selbst widmen will, läßt von vornherein eine Wendung zu gründlicherer Bekämpfung des Segners erwarten. Und wirklich liest man nun auch den Sah: Flacius verstehe unter der Erbsünde die Seele, und zwar ihre Form und diese in ihrer höchsten Stuse, da sie mit Gott hanbeln sollte als freier Wille. Aber man findet diesen Sah bei Heshusius nicht als des Flacius einzige und vollständige Be-

<sup>\*) 4.</sup> Jen. ex offic. Typogr. Viduae Granth. Huttichij. 1572. 214 Bl. Diefe Schrift ift hauptlächlich gegen bes Flacius Orthodoxa confessio gerichtet und bespricht in seths Theilen zuerst ben Streit-punkt, such bann die 20 Fundamente zu bekräftigen, die Heshufius mit seinem Briefe veröffentlicht hatte, beantwortet die Antwort bes Flacius auf die Analosis, sührt Zeugnisse Angustine, Luthers u. A. gegen Flacius an, bekämpst eine Anzahl von Beschuldigungen, welche Flacius der Gegenkehre des Heshusius gemacht hatte, und such zulest den Borwurf, daß Flacius ein Manichäer sei, zu erhärten, so wie seine Irethamer in 20 neuen Sähen zusammenzustellen.

im obengenannten Berzeichniß aufgestellt habe; und ferner folle heshufins ichworen, ob er im Ernfte und mit:ruhigem Bewiffen glanbe, bag: Flacius wirfich biefe Jerthunger jemals gehegt habe und noch bege. Auch in anbern Schriften, die wir weiter unten bei Erzählung ber Borfalle in Strafburg nennen werben, und bie er um biefe Roit fchrieb, sucht er fich ber erlittenen ungerechten Befcubligungen gu erwehren. Und wie er felbft, so ift auch fein Sohn und find feine Freunde mit Eifer bemaht, burch Schriften ihm beigusteben. Go fcbrieb ber junge Matthias Macius eine kune Wherlegung bes Benzeichniffes, welches Seshuffus von ben angeblichen Freihamern seines Bators hatte, brucken lacken, und fügte ihr eine Antwort auf des Mufaus Schrift bei \*); so antwortete der junge Raspar Helbelin bem Bergeichniß bes Beshuffus mit einem Berzeichniß ber Frethumer ber Gegner \*\*). Auf Befehl ber brei oben genannten Grafen zu Mansfeld wurden biefe Schriften im Juli zu Eisleben gebendt. Auch Spangenberg hatte in biefem Jahre ein Paar Schriften veröffentlicht. ##4). Darüber wuchs nathrlich bie Gahrung in ber Graffchaft Mansfelb selbft. Graf Vollrath mußte balb nachher ben Prebiger Fabricius zu Gisteben zur Rechenschaft ziehen, weil er in Bezug auf ben

Amolitio XX errorum, quos Heshusius illyrico falso objicit.
 Examen novae Musaei de pecc. originali sententiae. Isleb.
 1572. 22. Jan. 4. 2. Sog.

<sup>\*\*)</sup> Spiritus vertiginis accidentariorum Theologorum etc. 1572.
4. 1½ Bog. Rad ber Borrebe: Catalogus aliquot enormium contradictionum, quibus accidentariorum inconstantia et vertiginis apiritus detegitur.

<sup>\*\*\*)</sup> Barhafftige, gewiffe, beftenbige, ber h. Schrifft gemesse, und in Gottes Bort gegrundete Lere, von der Erblunde. Dr. M. Lusthers, daraus flar zu sehen, das hiefelbige nicht seh ein Accidens. Gist. 1572. 11/2 Bog.

Ertlerung M. Cyr. Spangenb. von ber Erbfunde, Für die Einsteitigen gestellet, auff vieler fromen Christen beger und anhalten.
4. Giel. 1572. A1-K3.

Und mit biesen Berfälschungen wägt nun auch die Schrift bes Heshusius das Bewammungsurtheil: himaus in die Kirche: "Ihn selbst, den allerhöchsten und heiligken Gott hat er auf entsetliche und unerhörte Weise geschnäht, indem er offen und schamlos behauptet: die erbliche Ungerechtigkeit stamme von Gott, das angeborene Berderben werde von Gott im: Wensichen fortgepslangt, Gott schaffe, erhalte die Gedsünde: Da diese Lästerungen framme Geelen ohne Gchander des Beibes und der Goele nicht hören können, so werden seine Leicht ermessen, ans was für einem Geiste solche Gedunder entsprungen son koal sie einem Geiste solche Gedunder entsprunzen son koals sie einem Geiste solche Gedunder entsprunzen son koals sie einem Geiste solche Gedunder entsprunzen son koals sie einem Geiste solche Gedunder entsprunzen son koals sie einem Geiste solche Gedunder entsprunzen son koals sie einem Geiste solche Gedunder entsprunzen son koals sie einem Geiste solche Gedunder entsprunzen son koals sie einem Geiste solche Gedunder entsprunzen son koals sie einem Geiste solche Gedunder entsprunzen son koals sie einem Geiste solche Gedunder entsprunzen son kann der General eine Geschaften entsprunzen son kann der Geschaften entsprunzen son kann der Geschaften entsprunzen son kann der Geschaften entsprunzen son kann der Geschaften entsprunzen son Solchem Verfahren gegenüber erscheint es überstüffig, zu frugen, warum Flacius so hartnädig am seinem Saye sestge-halten habe? Konnte er einem solchen frechen Sinne gegenäber, ber sein Verbrechen mit ber Musie heiliger Enträsung bectte, das Schwert, mit bem er seinen Tobischlag zu verhäten suchte, auf die Seite legen?

Die Anstrengungen, welche die Jenenser in solcher Beise machten, konnten des Erfolges ziemlich gewiß sein, da es ihnen gelungen war, Herzog J. Wilhelm für sich zu gewinnen. Doch zeigte dieser bei seinen Strasurtheilen gegen die berketerten Geistlichen noch einiges Maß; denn er verbot doch nicht den Abgesetzten sosort das Land, ja er gestattete ihnen bei den drei Disputationen, welche am 5., 20. und 28. Wärz 1572 zu Jena auf seinen Besehl gehalten wurden und sür welche nacheinander Wigand, Hesbusstus und Kirchner den Borsth sührten.), Zustritt und das Recht der Einsprache.

<sup>•)</sup> De peccato originis, ex verbo Dei, in Ac. Jenenal. contra Manichaeos. Ad diem 5. Mart. 1572. Jussu Illustr. Ducis Sax. publ. — instituta, praesidente D. J. Wigando Superint, et Prof. Theol. Jen. 1572. 4. A 1—I. 2.

Propositiones de peccato originis. Contra furores Manichaeorum et Pelagianorum. De quibus D. j. publ. disputa-

in vorhergehenden September Flacius in einem Briefe an Marbach der Gottlosigkeit wegen seines Dagmas von der Erbsünde beschuldigt, und diesen aufgefordert hatte, dem Flacius die Freundschaft desheld aufzukündigen \*), so tiegt ihm sett doch außerordenklicht viel daran, daß er auch des Flacius Unterschrift für den Zerbster Beschluß enhalte. Er ändert ihm zu Liede: sogar einiges in der Formel, die underschrieben werden sollte. In der freiner Unterschrift verhäuser und sogen einen son den Kursachten Unterschrift verhäuser und gegen einen den kursachsen mill; aber am Endseiten und sesten, daß er die Untenschrift, wenn auch mit diesen Zusach, erlangt hat. Er hofft, daß nun Flacius auch Andere zum Beitritt bestimmen werde \*\*\*).

Nachdem Audreas, auf : diese Baise gewonnen hatte; mas er wänschte, sing er an, in Briefen auf dies Strasburger Geiste lickeit einzudringen, daß diese Flacius zue Preisgabo seines Dogmas bewege \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bei Jecht 326 sq.: Illyricum tibi blasphemo suo dogmate imposuisse, valde dolui, quem nunc socius tragoediarum, Heshusius, aperte Manicheae impietatis convicit. Ego etsi ejus studium nunquam probavi, non tamen arbitratus sum, aden impium esse. Munc minus miror, ipsi cum Victorino de pecesto, et libero arbitrio convenire non potuisse. — Tu ractissime feceris, si ejus apaicitise renunciaveris, quod te jam pridem fecisse existimo. d. d. 29. Sept. 1570.

<sup>••)</sup> Bei Frot p. 350 d. d. 9, März 1571: Et exemplum subscriptum remittas — utinam et manu Illyrici signatum, quem mullam justam causam amplius habiturum consido.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Fecht 356 d. d. 2. April 1571.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Briefe v. 2., 3. April, v. 20. Juni 1571 bei Fecht 356. sq. Gr Rellt sich biese Sache ziemlich leicht vor, wenn ihm nur Marbach bie Arzumente Andreaes mitgetheilt baben werde: Hase quaeso demonstres Domino Illyrico et res expedita erit. Schon vor-

gervater: Musaus bahin gebracht, daß dieser sich gegen Flacius erklärte\*). Es ist vies verseibe Musaus, der ihm gerathen hatte, jenen Tractat in die Stavis einzurücken; derseibe; der mit solcher Entschiedenheit sich nachher mit dem Drucke des Aufsatzes zufrieden erklärt hatte; deuselbe, der nach, wie Flacius wissen will, zu Answag des J. 1572: Flacius: Meinung für recht erklärt hatte. Zetzt ist er ungehalden, daße sewer in der lat. Consession seine Wrisse veröffentlicht hat, und er verwirkt nun des Flacius Lehre mit derfelbene Entschiedenheit, mit der er ste vorher gebilligt hatte.

Flactus' Kvaft erkahnte ben sich mehrenben Angriffen gegenüber nicht, sondern faste sich zu verdoppelter Ansterngung zusammen. Dem Mensiert setzte er seine Restuntio semtentise Doet Munael de oniginali poecata gegenüber \*\*). Dem het hassin, wie ein solches im Antidotum stand, auch noch besonders hatte drucken lassen, begegnete er einstwellen mit einer Admonitio contra Indicem novarum calumniarum. Er "deserirt ihn bes juramentum calumniae", das auch in geringeren Dingen nach dem Kalserrechte dem Kläger auserlegt werden könne: er sorbert ihn nämlich auf, in einer öffentlichen Schrift vor der ganzen Kirche unter einem Eide zu versichern, daß er die Meinungen des Flacius unter genauester Prüsung des Zusammenhangs, in welchem sie in den Büchern des Flacius porsommen und mit sorgfältiger Bergleichung diesen Bücher untereinander,

<sup>\*)</sup> Sententia D. Simonis Masaei, de peco-originali, quod non sit substantia, sed extrema ejus Corruptio, tam justa materiam, quam formam, ut non minus Pelagianismus atque Manichaeismus excludatur et dainnetur. 4. Jenue Typ. Em Gersni 1572. 2. Juni. A 1—E-1.

<sup>••)</sup> Urs. ap. Nic. Henricum. 1572. 30 BL Dagegen ericien von Mujaus: Repetitio et confirmatio orthod. sententiae de peccor: quod néquaquam sit. ulla substantia etc. Adversus refutat. Fl. Ill. et ejus filii satellitis. Jen. 1573. 4. 5½ 808.

Grstelte babei in Andreae sich über die Sache werde einigen Kolloquium mit Andreae sich über die Sache werde einigen kinnen, ganz aufgeben zu wollen\*). Roch später schreibt er, die er die von ihm unterschriebene Erklärung der Straßburger sir sein Bekenntniß über die Lehre von der Erbfunde angesehm missen wolle\*\*). Die spätere Remahrung der Straßburger Ihrologen gegen die Behauptung des Flacius, als sei diese Erklärung eine Sintrachtsformel zwischen ihm und ihnen gewisen diese Erklärung auf? Gie wollten sehn, ab Flacius weigstens in der Sache mit ihnen übereinstimme. Bezeugt es doch auch ein um eben diese Joit geschriebenor Brief des Straßburger Lesologen Pappus, daß sie nicht um Vorfragen; sons berrr um: die Sache selbst mit Flacius gehandelt haben \*\*\*\*).

we to be the

----

<sup>\*)</sup> Pappne 31. Inil 1571 bei Jecht 381: Myricus a D. parente persuasus, ad adventum D. Jacobi, si de're ipsa nobis convenire, poterit, substantiae vocabulum paratus est ablicere.

<sup>\*\*)</sup> Triplex consensus A2.

<sup>\*\*\*)</sup> Marb. on Matth. Ritter in Frankfi. 1. Febr. 1572 bei Ritter a. a. D. 226 ff.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Der Brief ist v. 23. Juli 1571, bei Fecht. In bemselben werden die beiden Ausbrüde Substanz und Accidens sür verwerslich, Flacius' Meinung der Sache nach sür richtig erklärt (haec locutio multorum animos ad ipsa etiam sententia, quam veram desendit Dr. Illyricus, alienos facit) und als vollsommen austrichend wird es bezeichnet, ut nomine originis peccati neque substantiam aliquam extra nos, neque in nodis accidens quoddam, sed ipsam hominum post lapsum naturam, τον ψύχιτον ἄνθρωπον, peccati accusem atque damnem. Hoc etiam volunt Eutheri-phrases, cum dicit peccatum personae, naturae, essentiae, non ipsam personam, naturam essentiamve, ne creationem Deumque authorem videatur accusare et tamen ut apparent, ipsam naturam nostram et cor pravum causam essicientem esse omnium scelerum et actualium peccatorum. Hanc spero satis dilucidam esse rei ipsius expositionem.

jüngeren Flacins und auf Helbelin in einer heftigen Predigt gesorbert hatte: die. Obrigkeit solle ihr Amt besser gebranchen und solche vorlausene Landbuben samt ihren Schristen mit Jeuer verbrennen. Bon ven zwei Briesen, in denen sich hierauf Fabricius gegen Graf Bollrath vivanswortete, versuche den zweide vom 12. August den Grafen über den Streitpunk zu belehren und die Jurchümer vos Flacius denzulegen \*). Zwei Wochen nachher erschien Flacius zu Mansseld. Der Gpaf zeigte ihm den Brief und Flacius erbat vom Grasen, sich gegen Fabricius in einem Colloquium verantworten zu durfen. Doch ehe wir dieses Colloquiums ausschünklicher gedenken, ist est nothwendig, aus den bisherigen Werlauf der Dinge in Strafbung zurückzublicken, von woher Flacius zelkanmen war.

Bir sahen oben, daß Andreae mit seinen beiben ersten Entwürsen, die er für die Herstellung des Friedens in der lutherischen Kirche gemacht hatte, dei Flacius wie bei den meisten übrigen Theologen der strengeren Partei gescheitert war. Inzwischen hatte er von den kursächsischen und mehreren niedersächsischen Theologen im Mai 1570 zu Zerbst die, wenn auch unter Vorbehalt geschene, Zustimmung erlangt, daß zur Andahnung des Friedens als Norm der Lehre vor allem die Schrift, sodann die drei Spundola der alten Kirche, die A. Consession vom J. 1530, die Apologie, die schwalkuldischen Artikel und der Katechischus Luthers angenommen werden sollten. Für diesen Zerbster Beschluß Unterschriften sammelnd, hatte sich Andreae unter dem 1. März 1571 auch an die oberrheinischen Kirchen gewendet\*\*). Und wiewohl er noch

5 1 B 5 1

<sup>\*)</sup> Der Brief nebst bem, was zu seiner Erffdrung bient, findet fich in dem "Bestendigen und marhafftigen Gegenbericht" Graf Bollraths, welcher die Acten der Castoqu. zu Mandfeld enthält.

<sup>\*\*)</sup> Der Brief bei Fecht ep. theol. p. 345.,

biefe kriefliche Werhandbung mirklich an. Segen Ende bes September 1571 überschichte er durch die Jörediger eine Schrift, in welchen er seine Sründe gegen des Flurius Ausdrucksweise derlegten: Den Mredigern überreichte Florius bald, nachher seine Andwart.

:Mben hamit hatten die Lieuhandenngen dieser Urt zin Enda Durch :Andreae, der über den Widerstand des Texius sehriere bittert waremperankaktenforderten jest die Strakburger non diefenn geradezness en "hollo: feinen Platsbaucht, "die Andläsche "fei Substangt, anfgeben. Alaeine, weigerte fich. Er ertfärte, das die angesebene Kassung gan nicht der nichtige Ausbruck, seiner Meinung feia denn; er debro, bie Enbilinde fei das, boja Bild oder die wesentliche Gestalt des alten Abams, oder verkebrien Menfeden, das man send, des Deufols Bild heibs, Er bat fie, seine Antwort. auf: Andreae's. Schrift bieson einsach, wie man übereingekommen fei, zu übersenben. Aben jest wendete fich auch Andreas selbse mit der gleichen Morderung en Flacius, und als Alacinstant feiner Weigernig beharnte, fo erklärte ermit den Predigern seine Lehre für manichäisch \*\*). Atun griff auch der Streit in Strafburg um fich. Da murbe Macing von Einigen, bie noch im Umgemissen waren jaufgefordent, öffentlich zu erklären. was er mit dem Worte Substanz in der Lehre von der Erb= sunde eigentlich gemeint wissen wolle. Obgleich Ageius in allen feinen Schriften bies flar genug ausgesprochen hatte, fo schrich er both seine Declaratio sententiae de originali peccato und berief fich in berfelben auf ben breifachen Confens mit ben Strafburgern und Andreae, b. i. auf ben Berbster Ranon, auf' bie Erflarung ber Strafburger Theologen über bie Erbfünde, die er mit ihnen unterschrieben hatte, und auf Anbreaes Zugeständniß am Schluß jenes Colloquiums. Dabei

<sup>\*)</sup> Bericht von dem Misverftand ze. a. a. D. Gg 8. 4.

<sup>••)</sup> a. a. D. Gg 4. Anbr. Brief an Marbach v. 16. Sept. unb an Flacine v. 25. Oct. 1571 bei Fecht p. 389 u. 396 it. Marb. Brief an M. Ritter a. a. D. 227.

Die Strafourger Theologen arbeiteten hierauf in Folge biefer Aufforberungen gegen Enbe bes Juli einen Entwurf aus, welcher eine Ertlarung über bie Erbfande enthielt und einem in Unsficht gestellten Colloguium zwifthen Andreae und Macins zu Grunde gelegt weeben follte \*). Wir wiffen, bat früher ver Superintenbent: Marbach und feine Gelftlichteit gang auf bie Seite bes Macius fedy neffellt batten, als biefer von Desynflus zuerft noch in Briefen angegriffen worden war. Seit bein aber hatten theils ber Umfang, welchen ber öffentlich geworbene Streit gerbounen batte, theile bie beftandigen Bemibungen Andreaes bie Strafburger gegen bes Flacius Aus briedewelle bebenklich gemacht. Gie wollten jett, wie anfangt bie Mausfelber, bie beiben Ausbrude Gubftang und Accibens Aberhande aufgegeben wiffen und maven ber Soffnung, daß man sich in ber Sache leicht mit Flacius werbe vergleichen können. In biefem Sinne war nun auch ber erwähnte Ent murf gehalten, für welthen fie bie Unterfchrift bes Stacius forberten. Und Klacius erfüllte ihr Berlangen und unterfarie.

her: Tu ergo dabis operam, ut D. Illyricus etiam illas phrases emendet vel interpretatione qualis nune posita, vel plane abjiciat. Tum et hace controversia erit composita Charalterifiijo für Antwece!

<sup>\*)</sup> Als wichtig für bie Geschichte bes Burfatuiffes bes Flacins ju Minbrene und zu ben Strafburger Sciftlichen find außer der Fechticken Briefflumnlung hier noch zu nemmen: Bericht Migi. 31., von dem Misberftund, zwischen jun und bem Ministerio, aus Bestehl eines Erbaren Rhats, zu Stradburg geschrieben und wberantworket, den B. Iniff, Anno, 1572. Abgebr. in helbelins Leichpredigt Ee3 --- Ji 2: Und t

Triplex consenses in dectrine christians M. M. Fl. Il. cum D. Jacobo Andr. et ministris Argent. anno 1571 constituts, et anno 1573. ibidem Beminis postulantibus exhibitus. Item, de discrimine verse illius primacque creationis et sequentis propagationis. Item, de Transformatione hominis. 4. 1574. A 1 — H 3.

henden Absagebrief \*). Auf-biesen Brief zu antworten, verimable Flacius. Aber feine Meinung über die Erbfunde gegen fie ju rechtfertigen, fondete er ihnen feine neufte Schrift: Angelus tenebrarum detectus \*\*) au, in welcher er nachauweisen suchte, bağ die Spnergisten und feine Gegner, die Aecidentarier, nichts anderes, als die von Lusber bestrittene Lehre der pelagianischen Schultheologen bes Mittelalters mit ihrer Auficht über bie Erbjunde wieder einführten. Diese Schrift blieb, wie fich vorausjeben ließ, wirkungslos. Das Ministerium brachte feine Klage vor den Magistrat \*\*\*). Damit war nun freilich noch nicht alles für Macius verloren. Denn bie Mitalieder bes Strufe burger Ministeriums hatten auch: ihre Gegner in dem Senate, alle die nämlich, welche es im Streite der Prediger mit den Calvinisten in Strafburg mit ben letteren hielten. Auch was im in Strafburg wie anderwärts zwischen ben Geistlichen und dem Magistrate Spannungen wegen ber Kirchenzucht entstanben. Daher tam es, daß die Angelegenheit des Flacius noch zieme lich lange in ber Schwebe blieb, und bag bie Geiftlichen selbst mehrmals über ben Ausgang ber Sache beforgt waren. Aber thenjo ist Flacius jest besorgt. Er bietet ben Theologen on, den Ausbruck Substanz ganz fallen lassen, und bafür den andern: "wesentliche Kräfte" gebrauchen zu wollen \*\*\*\*). Doch

<sup>\*)</sup> Bappus d. d. 13. Marz 1572 bei Fecht 413: Illyrieus postremo ad Consilium Pastorum vocatus, me internuncio, venire detrectat, et est manetque Illyricus. Der Brief bee Ministeriums bei Ritter a. a. D. 235.

<sup>••)</sup> Angelus tenebrarum detectus, quod accidentarii pelagianismum a Luthero destructum reaedificent instaurentque. quod Scholastici justitiam illam essentialem homini in creatione inditam ejusque contrariam justisiam animadverterint; sed per suas ratiocinationes evanescentes temere ad commiscendam accidentariam aberraverint. Ursell. s. a. 8. 78 ©.

<sup>\*\*\*)</sup> Pappus d. d. 23. Mpr. 1572, bei Fecht 424: Mandatum est Here, us ad Magistratum de Illyzico etiam referat.

<sup>\*\*\*)</sup> Bappus Nonis Julij 1572, bei Fecht 429: Nuper cothurnum

Benige Tage, nachdem Flacius die Erklärung unterschieben hatte, kam Andreae auf seiner Rückreise von Mömpelgard nach Bürtemberg über Straßburg, und auf Berlangen der Straßburger Geistlichkeit wurde nun am Tage des Laurentins, am 10. August, das besprochene Colloquium zwischen Andreae und Flacius in Gegenwart der meisten Straßburger Geistlichen abgehalten. Zwar kam man hier nicht so weit, daß Andreae dem Flacius die ihm eigenthsimliche Begrifsbestimmung der Erbsünde zugegeben hätte — Andreae erklärte sich vielmehr auf das Entschiedenste gegen dieselbe und hielt an der Bestimmung der Erbsünde als Accidens sest; aber Flacius sah wenigstens das für einen Gewinn an, daß Andreae zuged: das Wort Erbsünde sei mit den Bezeichnungen der Schrist: der alte Mensch, der Sinn des Fleisches, Fleisch, steinernes Herz und andern ähnlichen Ausbrücken gleichbedeutend\*).

Dieses Zugeständniß hatte Andreac selbst dem Pfarren Rägelin, der das Protokoll führte, in die Feder dictirt, und alle Anwesenden waren demselben beigetreten. Die Strasdurger und selbst Andreae hatten aus dieser Disputation erkannt, daß Flacius mit ihnen in der Sache einig seisen). Sie kamen überein, da Andreae zur Fortsetzung des Gespräches, welche Flacius verlangte, nicht Zeit hatte, daß beide brieflich und unter Bermittelung der Strasdurger Prediger noch weiter über die streitigen Ausbrücke verhandeln sollten. Und Andreae sing

<sup>\*)</sup> Tripl. consensus B 4. cf. Epistola J. Andr. ad M. Fl. Ill. 4. Tub. 1574 p. 3 und Defensio verse piae ac lutheranse de originali pecc. sententiae 1575, nach dem Tode des Flacius von Heldelin herausgegeben: B 3.

<sup>\*\*)</sup> Pappus 15. Mug. 1571 bei Fecht 384: A meridie adfuit is praesentia Pastorum etiam Illyricus, cujus ego partem postremam duabus horis audivi. Deprehendimus nos, candem esse Ill. et D. Andreae sententiam; neque hic negabat. Sed cum ille Accidens detestaretur, iste Substantiam rejiceret, its discessum est ut — per literas etc.

biese briefliche Werhandung wirtlich an. Segen Ende des September: 1571 übenschäfte er auch die Perchigen eine Schrift, in welchen: ar seine Gründe zogen des Flarius Ausbrucksweise derlegte. Den "Predigern: überreichte Flarius bald, nachher seine Antwort.").

Biber bamit batten bie Berbandlungen biefer Art ein Ende. Durch :Andreae, der über den Miderstand des Macins sehn ere nothert war in perantalit ifproenten jest bie Strafburger non vielem geradezes, en follo feinen Machauch; "die Endläsche fei Substangit, aufgeben. Alogius, weigente fich. Er ertfagte, bak die angegebeng Fassung gan nicht der michtige Ausbruck, spinge Meinung fei: denn: er debro, : bie Enbifinde fei bas bije Bild ober: die wesentliche Gestalt des alten Abams, ober versehrten Menfeben, bas man jeuch bes Teufole Bild heine, Er hat fie, feine Antwort auf Andreae's Schrift biefan einfach, wie man übereimaetammen fei, zu überfenben. Aber jest wendele fich auch Ambreae felbse mit der gleichen Ferderung en: Flacius, jund gle Flacius: auf feiner Weigernung beharnte, fo erklärte ermit ben Predigent seine Lehre für menichaisch \*\*). Abun griff auch der Streit in Strafburg um fich. Da wurde Macing von Einigen, bie noch, im tengemissen waren, gusgeforbent, öffentlich zu ertiären. was er mit bem Borte Sublians in ber Lehre pon ber Erbfunde eigentlich gemeint wiffen wolle. Obgleich Placius in allen seinen Schriften bied Mar genug ausgesprochen hatte, so schrieb er boch seine Declaratio sententiae de originali peccato und berief fich in berfelben auf ben breifachen Confens mit ben Stragburgern und Andreae, b. i. auf ben Berbfter Ranon, auf bie Erklarung ber Strafburger Theologen über die Erbfunde, die er mit ihnen unterschrieben hatte, und auf Anbreacs Zugeständniß am Schluß jenes Colloquiums. Dabei

<sup>\*)</sup> Bericht von bem Misverftanb zc. a. a. D. Gg 8. 4.

<sup>••)</sup> a. a. D. Gg 4. Andr. Brief an Marbach v. 16. Sept. unb an Flacius v. 25. Oct. 1571 bei Fecht p. 389 u. 896 u. Marb. Brief an M. Ritter a. a. D. 227.

bemerkt er in Bezug anf die Erklärung, welche die Straßdurger Theologen entworfen hatten: "Jih will, daß meine Meinung zemäß jener Darlegung verstanden werde und daß mir jene Formel als Bekenntniß gelte vor der ganzen Kirche Gottes." Run aber offenbarte sich die wissenschaftliche Unstehbstständigkeit der Straßburger Theologen in auffallender Weise. Sie wagten nicht, öffentlich für ihre. Erklärung einzustehen; denn als der Pfarror Kitter zu Frankfurt ihnen Nachricht gab, daß Flacius die genannte Doclaratio zum Druck nach Frankfurt gesendet habe, schrieb Marbach am Ritter, dieser möge Alles ausbieben, den Druck dersolben zu verhludern. Richts verstweniger erschien dieselbe um den März 1672 zu Mankfelde im Druck ?).

Damit rächte sich nun Flacius allevbings an den Strußburger Theologen, die aus seinen Berthelbigern seine Gegner geworden waren; aber er schabete durch diese undesonnene That sich wehr als ihnen. Zunächst versetzte er baburch die Theologen in die größte Erbitterung. Joht sasten sie auch den Umstand, daß Flacius jungen Leuten Privatunterricht ertheiste, im schlumsten Sinne auf. Sie sahen darin den Bersuch, eine Partei sür seine Lehre in der Stadt zu gewinnen. Sie schickten ihm eine Borladung vor das gestilliche Ministerium. Als er nicht erschien, erhielt er von ihnen einen leidenschaftlichen und dro-

<sup>\*)</sup> Marb. an Ritter 1. Febr, 1570 a, c. A. 228 - te twosque Sympistes meg et Collegarum noming oro — ut editionem, quantum potestis, anthoritate etiam hujus Epistolae, ai sit opus, impediatis. Ob die Ausgabe des Tertes d. Consensus selbst habe verhindert werden sollen und verhindert worden sei, oder ob die Franksurter in ihrem Bericht an die Strafburger nur die Declaratio gemeint haben, wird aus dem Briese Marbachs nicht ganz klar, ebensowenig läßt sich die Frage aus dem Bries hes Pappus v. 25. März 1572 mit Bestimmtheit entscheiden. Mir ist wahrscheinlicher, daß die Declaratio gemeint gewesen sei. Die Schlisverzierung auf dem letzten Blatte dieser Schrift gehört der Mansseldbischen Druckerei an.

lick Bille, daß man nicht ben Weizen mit dem Unfraut ausrotte. Man müffe sich wohl vorsehen, wie Samaliel rathe,
daß man nicht durch Unvorsichtigkeit wider Gott selbst streite.
Schon als er im Monat April zu Frankfurt gewesen war,
datte er sich in der gleichen Absicht an die Prediger dieser
Stadt und an die Geistlichen der Grasen von Königstein,
Bertheim, Hanau und Psendurg in einem sehr ausstührlichen
und beweglichen Schreiben gewendet \*). Er hatte die Geistlichen ausgesordert, auch in anderen Kreisen für eine Synode
in wirken. Und ohne Zweisel in derselben Absicht trat er jeht
die Retse nach der Grasschaft Mansseld an. Er reiste über
Ursel bei Frankfurt, wo er dem Drucker Nic. Henricus seine
Schrift: Compendiaria expositio doctrinae de essentia originalis peccati übergab, in der er nach dem Rath einiger Freunde
seine Lehre noch einmal kurz zusammengefaßt hatte.

Flacius erschien auf Schloß Mansfeld, vom Grafen Vollstath unaufgesorbert und unerwartet. Spangenberg und der Graf hatten vielmehr ein Gerücht gehört, er sei gestorben \*\*). Er fand im Schlosse ehrenvolle Aufnahme. Der Graf zeigte ihm des Fabricius letzten Brief und Flacius bat, sich seinen Anklägern in Eisleben gegenüber persönlich verantworten zu dürsen. Es ist dem Grafen und Flacius zu verzeihen, wenn die Gegner von dem Zweck ihrer Berufung nach Schloß Manssield erst unterrichtet wurden, als sie Flacius sich persönlich gegenüber sahen. Sie wären sonst sieher nicht gekommen. Das solloquium fand am 3. und 4. September 1572 auf Schloß Manssfeld statt. Zur Seite des Flacius standen, von dem

<sup>\*)</sup> Aus ben Acten bes Frankfurter Rirchenconvents bei Ritter a. a. D. 242.

<sup>\*\*)</sup> Graf Bollrathe "Beftenbiger und Warhafftiger Gegenbericht" B 2. 3. Bir legen biefe Schrift, welcher bie Acten bes Colloquiums zu Mansfelb beigegeben find, ber folgenben Erzählung zu Grunbe.

auch dieser Ausbruck wurde von den Theologen verworsen. Da entschied sich endlich unter den Mißhelligkeiten, die nun ausbrachen, der Magistrat, die Streitsache erustlicher ins Auge zu sassen. Er forderte von den Geistlichen die Acten des Ministeriums seit dem J. 1567. Sie wurden ungern, mit Besorgniß, überliefert\*). Auch Flacius mußte einen Bericht liefern. Es ist dies der von uns benützte "Bericht von dem Misserstand zwischen im vond dem Ministerio" v. 5. Juli 1572.

Flacius kannte nicht hoffen, daß die Stadt Straßburg ihn, den von so mächtigen Fürsten und Theologen angeseinsdeten Mann, halten werde, wenn er nicht die Möglichkeit in Aussicht stellte, durch eine große Auctorität noch gerechtsertigt zu werden. Dies aber war eine Synode. Und diese zu erlangen, machte er sortwährend die größten Anstrengungen. Er berichtet dem Rath zu Straßburg, an welche Fürsten er sich bereits gewendet habe. Außer den schon genannten Herzogen von Sachsen und Mecklenburg und den Grasen von Mansseld sind es der Herzog von Braunschweig, der Landgraf von Hessen, der Graf von Königstein, der Fürst Heinrich Reng der Mittlere. Auch den Kath von Straßburg bittet er um seine Bemühungen für diesen Zweck. Nicht er allein, auch noch andere Theologen seien seiner Meinung. Es sei der götte

ad nos misit, juxta quem concordiam velit institui. Abjicit substantiam, sed retinet essentiales vires. Itaque est repudiatus.

<sup>\*)</sup> Pappus l. c.: De Illyrico scitis interrogatos esse Diaconos, triduo post Pastores etiam vocati sunt, Conradus et ego. Eadem actio, eadem consilia, idem de silentio. Ego ita judico: qui ad Magistratum hace detulerunt, non Illyrico sed Mabachio periculum creare voluerunt. Proximo conventu postulata sunt omnia acta corum annorum, quibus hie fuit Illyricus; ejus quoque qui praecessit. Iniqua petitio, sed iis tamen. quorum recta conscientia, non repudianda. Acceperunt, inspiciunt, considerant; reperient multa, quae nollent, pauca aut nulla, quorum justa sit futura reprehensio.

der Erbfünde und von dem bofen Bilve, so verwahrte er fich doch auf das Bestimmteste, daß er sie jemals in dieser nacken Gestalt als seine eigentliche Erklärung hingestellt habe.

Auch die andere Anschuldigung, daß er den Teufel zu einem Schöpfer der Substauz mache, wies Flacius stegreich ab, und Fadricius nahm sie zurück. Auf die Unschuldigung, daß nach Flacius Spristus nicht derselben Art mit uns sei, antworkete Flacius: Er ist mit uns von derselben Art in physischer, aber nicht in theologischer Hinschen Art in physischer, aber nicht in theologischer Hinschen: die Sünde und den geistlichen Tod hat er nicht angenommen; er hat die Natur geheiligt, indem er sie annahm. Auch hier erklärt sich sabricius zusrieden. Um schwersten sassen die Eislebischen den Gebranch der Worte "verderdte Natur" und "Sünder" als Wechselbegriffe. Damit werde, so meinen sie, das Werk Gottes und das des Teufels vermischt. Als Fabricius sagt, nur insosern sei die Natur dem Gesetze Gottes ungleichsörmig, als sie verderdt sei, ruft Flacius: Non in quantum! sondern ich sage: sie ist ungleichsörmig, quie oorrupta ost,

In der That war dieses Colloquium für Flacius eine Genugthuung. Fabricius hatte sich außer Stande gezeigt, die Hauptanklagen zu beweisen, bei andern hatte er sich wenigstens mit der Deutung, die Flacius seinen Sahen gab, zufrieden geben mussen.

Dagegen war die Disputation, die Flacius nach bem Beggang der Geistlichen von Eisleben mit Antonius Krüger hatte, erfolglos. Es war unmöglich, mit diesem zu einer vernünftigen Besprechung und Beweisführung zu gelangen. Er trieb sich in beständigen Wiederholungen seiner Anklasgen um.

Dieses Colloquium zu Mansfeld regte indessen ben haß gegen Flacius noch tiefer auf. Daß die Geistlichen von Sisleben sich schlecht gerüstet gezeigt hatten, konnten sie sich nicht verhehlen. Als daher Flacius ein Zeugniß, das Graf Bollrath und sein Rath Kaspar Pflug ihm über dieses Colloquium ausstellten, zu Ursel noch während der Frankfurter herbstmesse Syafen dazu eingeladen, Chr. Spangenberg, Jrenans, Wilh. Sarcerius, der Pfarrer der Peterskirche zu Elsleben, Emericus Sylvius, Decan zu Leimbach, Joachim Hautmann, Decan zu Helbra, Balentin Bigelius, Pfarrer zu Helfften, Johannes Winicke, Diakon zu Mansfeld, Paul Reineder, der frühere Diakon von Weimar. Dem Flacius gegenüber standen: Hieroumus Menzel, der Superintendent, Heinrich Mhode und Andreas Fabricius, die beiden andern Pfarner zu Gisleben, Zacharias Prätorius, und Antonius Krüger, Diakonns zu Wansfeld.

Der Graf Bollrath wohnte mit drei Rathen, beren einer ben schwer krauken Grafen Hans Ernst vertrat, dem Collo-quium bei.

Es kostete zuerst einen harten Kamps, bis sich die Gegner auf das Gespräch nur einließen. Doch mußte sich endsich Fastricus dazu verstehen, wenn er nicht den Borwurf auf sich laden wollte, daß et sich wegen der Anklagen, die er gegen Flacius im Briese an den Grasen ausgesprochen hatte, zu versantworten scheue. Da zeigte sich nun aber, daß Fabricius seine Anschuldigung: "Ansänglich habe os auf allen Blättern der Flacianischen Schriften geheißen: Die Sünde sei Substanz, sei die Ratur, das Wesen, das Geschöpf Goties an sich selbst" nicht erweisen konnte \*). Denn wiewohl Flacius diese Rede: "die Sünde ist Substanz" nicht verwarf, wenn man sie deutete von

<sup>\*)</sup> Die einzige Ausstucht blieb: Gegen bas Ende des Buchleins Demonstrationes evidentissimae doctrinae etc. stehe mehr denn 40 mal als Ausschrift: peccatum esse substantiam. Flacius erwiedert: das sei kein Beweis, daß es "anfänglich" auf allen Blättern so geheißen habe, denn das Buch sei v. J. 1570. Auch heiße es da nicht peccatum esse subst., sond peccatum originale esse subst. Es sei die Schrift Reineders, über welcher diese Worte fründen, und dieser habe sich gleich im Aussang genugsam erklärt, was seine Meinung sei. Zubem habe der Druder eigenmächtig diese Ausschrift darüber gesett.

später Wigand drucken ließ \*), wohl hie und ba erganzt, aber in ihrer Glaubwürdigkeit nicht im Geringsten beeintrach= tigt worben find.

Auch nach anderer Seite bin find bie Angegriffenen unermublich in ber Abwehr. 2018 Bigand in einem Runbschreiben an bie Grafen von Mansfelb feinen Schmerz aussprach, daß in Mansfeld, seinem Baterlande, die manichaische Reperei eingeschlichen sei, und eine Anzahl von Schriften bawiber mit= idiate, entfpann fich awischen ihm und Graf Bollrath ein Briefwechsel, in welchem ber Graf große Sicherheit in ben Fragen, um bie es fich bei biefem Streite hanbelte, und einen kbr gefunden und berben Berftand zeigt. Der erfte Brief bes Grafen vom 22. Oct. 1572 erschien im 3. 1573 mit einem Anhang von Meineren Schriften, die Macius und seine Freunde ju Betfaffern batten, im Druck \*\*). Auch Rasp. helbelin fin= ten wir bemuht, burch Schriften feinen Lehrer zu vertheibigen. Bon Macius felbst aber erfolgte im Frühling 1573 die Haupt= schrift wiber bes Heshusius Antidotum, seine Bolida refutatio vanissimorum Sophismatum, calumniarum et figmentorum, atque adeo etiam deterrimorum errorum Antidoti, et alio-

<sup>\*)</sup> De Man. ren. 460—525. Seine Borwürfe gegen die Mansf. Acten p. 520: Finito colloquio iterum consident, ac sine praesentia alterius partis colligunt, conscribunt et contexunt quae volunt. Facile enim est cogitare, tanto odio aestuantes contra dissentientes a se partis alterius dicta non satis sideliter colligere. Hinc vides in colloquio, illyrici dicta ac curate et copiose esse consignata, Eorum vero, qui eius dogmatibus contradixerunt, vix extrema verba esse notata, et sabinde decurtata per ró: etc. Quo vero id sine sit sactum, sacile est divinare. Die Trene also in Bezug auf die Meusserungen des Flacius wird nicht bestritten. Rur die Bellfändigseit der Biedergabe der Antworten seiner Gegner. Dies ist theilweise richtig. Rur ist auch bei Flac. Neuherungen manches abgekürzt.

<sup>\*\*)</sup> Chrift. und bapffere Antwort, bee Eblen - Bolr., Gr. v. S. 3 R., 2c. auf bas Buchtiftl. Schreiben D. Wigandi. 4. 1573.

bruden ließ \*), reigte fie bies aufs Empfinblichfte. Denn biefes Beugnig befraftigte, bag bie Beiftlichen von Gieleben ,ben treuen und wohlgeplagten Diener Chrifti heern M. Macius Allpricus ber Anschuldigungen und Berunglimpfungen, bie fie öffentlich und gebeim gegen ihn ansgestofen, auf biefem Collo: guium nicht hatten überführen konnen, und bag er in bem Streit über bie Erbfunde richtig befunden worben fei". In öffentlicher Schrift beklagten fie jest, daß man fie unvorbe reitet jum Colloquium gezwungen habe; fie fuchten burch anbere Stellen aus Marius Schriften zu beweisen, back er wirtlich schlechthin gelehrt habe: Die Gunbe sei Substang \*\*). Aber Flacius bewies ihnen in seiner Schrift: Wahrhafftige Antwort auff ben falichen, arglistigen Bericht etlicher Jelebi schen Predicanten" v. 3. 1573, baß er in allen biefen Stellen nur von der wesentlichen Form des bosen Bildes und nicht bon bem gangen Menschen gerebet habe.

Auch Graf Vollrath ließ nun auf die Schrift der Prediger von Eisleben hin die Acten des Colloquiums zu Mansseld mit einer langen Einleitung zu seiner und des Flacius Rechtfertigung drucken \*\*\*), welche Acten durch die Relation, die

<sup>\*)</sup> Ein öffentliches und marbafftiges Zengnus von der Diep, zwischen Fl. 30. und etlichen Wiberwertigen, geschehen b. 3. v. 4. Sept 1572. Brfel 1572. 4. 1 Bog. Auch ben Acten beigebruck a. D. P 3. 4.

<sup>\*\*)</sup> Bom offentlichem Zeugnis M. Fl. M. D. Metic., H. Robe, L. Fabr., Jack. Breter (Prator.) 1573. 4.

Des Bolgeb. vnb Eblen Herrn, Herrn Bolr., Graven v. Herrn 3. Mansf., 2c. Bestendiger vnd Warhafstiger Gegenbericht, wider etlicher Theologen zu Eisleben, seinen Gnaden in ihrem gedrucken Buch: Bom offentlichem Zeugnis 2c. zugemessene vnbillige Aufflagen. Beneben ben Acten bes Coll. A. 1572 b. 3. v. 4. Sept. Auff bem Hause Mansselt. Bber dem Articel von der Erbstünde gehalten, warhafstig vnd trewlich gefasset. 4. 1573. A 1—6 2 v. A 1—9 2.

Theil schwach und brank waren. Zett sollte er heimathlos, ein Berfolgter, von Ort zu Ort sich schleichen, um Aufnahme in den Städten betteln, und vielleicht voch noch jenes unverssöhnlichen August Beute werden, der ihm den Tod drohte.

Der Hindlick auf solches Glend veranlagte ihn, noch einen Bersuch zur Aussthnung mit ben Strafburgern zu machen. Er ließ Anbreae bitten, ben Streit über bie Erbfunbe, wenn es auf irgend eine Weise geschehen konne, mit beilegen zu hels fen. Und Pacius muß ihm große Rachgiebigkeit verheißen haben. Denn Anbreae ergriff fofort bies Anerbieten, bas ihm bie ehrenbe Aussicht eröffnete, auch biefen traurigen Streit begraben zu tounen \*). Aber balb ichon war biefer Schein ber Hoffnung für Flacius verschwunden. Der Streit ber Geiftlichkeit mit ber calvindichen Partei in Strafburg war feit kurzem ein heftigerer und allgemeinerer geworben, und ba ber Magiftrat noch immer eine ber Geiftlichtelt zu fürchtenbe Haltung einnahm, fo besorgte biese, es möchte Anbreaes Mukunft Berbacht erregen, die Spannung niehren und ben Rath ihr noch mehr entfremben. Sowie Andreae Mevon Rachricht er= halten hatte, beschlof er Strafburg zu vermeiben.

Rachbem so vie lette Möglichkeit, an der sein Aufenthalt in Strasburg hing, geschwunden war und Flocius sich mit seinem Schicksale vertrauter gemacht hatte, kehrte bei ihm die tropige Entschlossenheit wieder, die wir sonst an ihm wahrenehmen. Er zeigte sie, als Pappus im December 1572 nach der Erkärung der A. Confession eine nochmalige Erklärung des Artikes über die Erbsünde ankandigte. Flacius brohte ihm mit einer öffentlichen Widerlegung, und Pappus

<sup>\*)</sup> Andreae 4. Nov. 1579, bri Freit 442: Petiit a me D. Illyricus per studiosum quendam Tubingensem, at si ulla ratione fieri posset, compositionem de peccato originis juvem. Cum ergo omnino sperem, mihi ante festum Mativitatis Monpelgartum eundum, in transitu vos salutabo et aliquid tentabo, spero operam non fore inutilem.

rum Neopelagianorum Scriptorum. Sie ist unter den 24. Februar, dem Tage Matthiä 1573, dem Sebastian von Zedlit, Herrn von Neutirchen, gewidmet. Wir dürsen und die Mühe sparen, auf diese Schrift, die in ihren sechs Theilen ganz dem Gange der Streitschrift des Heshnstus solgt, weiter einzugehen. Der Stand der Gegensätze bleibt derselbe, und was Flacius wider seiner Gogner Lehre einzuwenden hat, wird noch zur Sprache kommen \*).

Als Flacius biese Schrift vollenbete, hatten ihm die Strasburger den Aufenthalt bereits gekündigt. Schon im October 1572 war dies geschehen, als er eben von jener Disputation zu Mansfeld nach Hauft gekommen war \*\*). Der Spannung zwischen Rath und Geistlichkett und dem Mitleide dautte es Flacius, daß die Form, unter der die Ausweisung geschah, eine verhältnismäßig milde war. Die Rathsherm hatten ihn wissen lassen: "es sei ferner ihre Gelogenheit nicht, ihm weiter Unterschleif zu geben \*\*\*)", und ihm den Beginn des nächsten Frühlings als letzten Termin des Ausenthalts bestimmt.

Die Umstände, unter benen ihn dieser Beschluß traf, weren ber Art, daß nur ber höchste Leichtsinn ober Trop noch gleichgültig hätten bleiben können. Flacius war abgearbeitet und kränklich; er hatte ein Weib und acht Kinder †), die zum

<sup>\*)</sup> And, eine antere Acinete Schrift hatte Flacius um bie erwähnte Zeit geschrieben: Quaedam regulae de praedicatione legis et cognitione peccati, additis causis, cur essentia originalis peccati explicanda sit. 4. s. 1. 1573.

<sup>••)</sup> Pappus III. Non. Martii 1573, bei Secht 452: De Illyrico scimus, mense Octobri extremo decretum esse factum de ciciendo eo sub primum ver.

<sup>\*\*\*)</sup> Belbeline Leichprebigt Ji 3.

<sup>†)</sup> Wonigstens hatte er noch so viel bas Jahr worber am 1. Scht.
1571 von ben 17 Kindern, die bis bahin ihm geboren werden weren. ef. Flackus Praef. zu Othrich Evangeliorum liber a 3.

er nicht erhalten. Mur über Tische kam "on Disputation, am Frohnleichnamsnachber. Die Parifer Bluthochzeit . "beiligen Papftes, über biefen Mord" bienten gum Anfang bes m Mittelpunkte bie Frage von ben den ber mahren ober falschen Rirche hatte. in die beiben Jefuiten mit Ungeftum bazwischen in und auf ben Tisch schlugen --- "bente wohl", .us, "fie hatten mich lieber auf ben Ropf geschla= - führte Flacius boch seinen Sat flegreich burch: bag spriftus felbst bas mahre Zeichen, Merkmal ober Hoffarbe seiner Kirche angezeigt habe, ba er gelehret: bag biejenigen seine mahre Schafe, Heerbe ober Kirche seien, so seine Stimme boreten". "Wir Evangelischen", so schloß er weiter, "boren Got= tes Wort, und nehmen an Christum und seine Wohlthaten burch ben Glauben: barum find wir Schafe und Rinber Gottes ober die Kirche Christi."

Als Flacius am Abend bes 22. Mai mit seinem Freunde, tem Herrn von Ridesel, Fulda verließ, eilte er nach Straßburg zurück. Wahrscheinlich auf Ridesels Fürsprache hin hatte sich ihm im Kloster zu den weißen Frauen in Frankfurt a. M. ein Aspl eröffnet. Dorthin zog er jeht, als er um die Zeit des 8. Juni \*) mit Weib und Kind Straßburg verließ.

<sup>\*)</sup> Pappus die Medardi (8. Juni) 1573, bei Fecht 460: Illyricus his diodus, et credo hodie, solum vertot. Diese Angabe hat Ritter übersehen: er läßt Flacius schon vor dem Mai nach Frankfurt übersedeln, und von da aus nach Fulda sich begeben. Er verseht zu diesem Zwede einen Brief des Flacius an den Prediger Matchias Ritter, der ohne Datum ist und die Ankunst in Frankfurt angeigt, in jene vermeintliche Zeit seiner Ankunst. Allein gerade eine Angabe in diesem Briefe dient zur Bestätigung, daß Macins erst frühestens um die Mitte des Juni in Frankfurt angerommen und der Brief selbst frühestens um dieselbe Zeit geschrieben sein kann. Dieselbe lautet: Si dades et Augustini quaedam

fand gerathen, seine Borlefungen über biefes Thema einzustellen \*).

Als mit dem Frühling des J. 1573 die Zeit des Auszugs für Flacius gekommen war, ließ er Weid und Kind zurück und zog allein fort ein Ashl zu suchen. Er wußte wohl, daß man während seiner Wwesenheit gegen die Seinigen nicht hart versahren werde.

Im Monat Mai finden wir ihn auf dem Schloß des Hermann Adolph Ridefel, Erbmarschalls in Hessen, in der Nähe von Fulda. Dort erhielt er von dem gefürsteten Abt zu Fulda unerwartet die Aufsorderung zu einer Disputation, zu welcher sich zwei Jesniten von Fulda, Oswald Redling und Christian Halver, erboten hatten. Der Abt Georg Balthasar von Darmbach stand mit dem protestantischen Abel der Nachbarschaft auf freundlichem Fuße. Denn wenn auch im geselltzen Berkehr die religiösen Gegensätze zur Sprache kamen, so entzweiten dieselben nicht sowohl die Herzen zur Feindschaft, als die Geister zu heiterem Wettkamps.

Alls sedoch Flacius mit dem Erbmarschall in Fulda erschien, wurde man balb inne, daß er aus ernsten Dingen kein Spiel zu machen gesonnen war. Er erwartete und sorderte eine Disputation unter dem Präsidium des Abtes vor Zeugen und becidigten Notaren; aber die Jesuiten wollten sich nur zu "freundlichen" Tischgesprächen in Gegenwart des Abtes herbeilassen. Endlich schlug der Abt als Mittelweg vor: Flacius solle seine Einwendungen gegen der Jesuiten Katechismus schristlich einreichen. Nach wenig Stunden schon hatte Flacius die Schrift versaßt und dem Abt überantwortet \*\*). Aber eine

<sup>\*)</sup> Pappus III. Non. Martil 1573, bei Fecht: 482.

<sup>\*\*)</sup> Sie finbet fich in bem Bericht, ben Flacius nachher fiber biefe Zufammenkunft herausgab: Bon ber Disputation, ober Religion
fireit, zwischen M. Matthia Flacio Auvico, und ben Sesuitichen
Doctoren zu Fulba, biefes 1573. Sax geschehen, Allen Christen
fehr nühlich zu: lefen. 4. s. l. 1574.

3. Marz 1573 war Herzog Johann Wishelm von Weimar gestorben. War bie unmunbigen Gobne, bie er hinterließ, wurde Rurfürft August Bormund. Gine ber ersten Magregeln des neuen Regenten war, Hoshusius und Wigand aus Thuringen zu verjagen. Roch in bemfelben Jahre vermittelte Chemnit dem ersteren eine Anstellung in Preugen. Sesbuflus wurde Bifchof von Samland, und burch biefen sobann Bigand erft Professor in Königsberg, bann Bifchof in Pomesanien. So wurden die beiben Hauptfeinde des Flacius ferm ab von dem Schauplate bes Rampfes geführt. Erft zwei Jahre nach bem Lobe des Macins ist Heshufins aus Preußen wieder que rudgefommen, von bort vertrieben burch seinen Freund Bigand, ber ihn wegen Reperei hatte verurtheilen laffen \*). Freilich wurden damit in Thuringen bie Berhaltnisse zunächst nicht gunftiger fur Macius. Denn bier wurden nicht weniger als 111 Geiftliche durch Rurfürst August vertrieben und Pfarrer von ber Bittenberger Schule an ihre Stelle gefett \*\*). Allein bie Rathe bes Aurfürsten, die foldes anregten, und bie leitenden Theologen in Wittenberg und Leitnig, die fich über jolche Nieberlage der Feinde freuten, wußten nicht, wie nahe

<sup>\*)</sup> heshusius hatte in einer Schrift wider die Exegesis perspicua gedußert: Man könne nicht bloß in concreto sagen: homo Christus est omnipotens, sondern auch in abstracto: humana Christi natura hypostatice λόγφ unita est omnipotens, omniscia et adoranda. Run ließen Bigand und seine Anhänger den Zusat des heshusius "hypostatice λόγφ unita" underücksichtigt und klagten, heshusius lehre: Humana Christi natura in abstracto est omnipotens etc. Die Strase silr sein unredliches Bersahren empfing Bigand bald genng. Zwar empfing er auch das Bisthum des heshusius; aber alle Gutachten der beutschen Theologen erklärten sich für heshusius, Wigand selbst kam der Absehusianer nache wurde durch die Wiedereinsehung der abgesehren heshusianer gedemüthigt. cf. hartknoch Preuß. Kirchenhistorie 458 ff.

<sup>\*\*)</sup> Löscher, Historia motuum III, 156 M. Galetti, Geschichte Thüsringens V, 222.

Doch von den Beziehungen, in die er vort zu Frankfurt trat, werden wir am Schluffe unseres Buches zu sprochen haben. Hier verfolgen wir die Geschichte seines Streites über die Erbsünde.

Bwei wichtige Greignisse in ben Jahren 1573 und 1574 febienen für Flacins gunftigere Ausfichten ju eröffnen. Am

excerpts, in integro folio edits, quae Papistae Augustinianam confessionem nominarunt, quaeso uti des usui, aut indica si tibi constat, in quenam libro Augustinus exponat illud dictum, Gen. 48: Invocet nomen meum super pueros hosce. Diele Stelle fest bie Disputation ju Rulba poraus, wie aus bes Flacius Bericht "von ber Disputation ober Religionsstreit u. H 1 hervorgeht: Nequissimi Jesuitae, cum naper Fuldae a me tum ex ipso contexta, tum et ex Lyra interpretationem Ecclesiae referente, convicti essent, quod Jacobus Gen. 48 nequaquam praecipiat se post mortem adorari ant invocari, dixerunt postea ad Rev. D. Abbatem ex aua Augustiana confessione, --- Augustinum interpretari sum locum de invocatione sanctorum mortuorum. Cum tamen Augustinus in eo loco, videlicet locutionum de Genesi lib. l. c. 200, quem illa Confessio mutilate citat, nihil prorsus agat de invocatione mortuorum. Der Schluß ift einfach: Die 3e filiten haben fich ju Fulba auf eine Stelle ber Augustinians Confessio berufen; Flacius wünfcht jest in seinem Belefe bicket Sammelwert von Ritter ju haben, um ben Berth biefer Berufung milfen gu tonnen: elfo ift biefer Brief nech bet Disputution ju Fulba geschrieben zu einer Zeit, ba fith Flacius auschleft, die Befcichte feiner Disputation bem Drud ju übergeben: alfo ift er, ba er offenbar bie Ankmift bes Flacins als eine vor frezem erfolgte melbet, vielmehr eine Beftätigung bes Pappine, ber Alacius eff um ben 8. Juni von Strafburg abreifen, lagt. Auch anbere Arugemungen bes Flooine ju Fulbe: K 2 "bag en bodwichtigt Urfachen habe, nach bem langen Meisen beim gn eilen", C 2 "baß er feiner Reife halben beim eilen milfe", beuten auf langere Entfernung von feiner Kamilie und auf eine ihm noch bevorftebende Reife, bie von Strafburg nach Frankfurt mit feiner Familie, bin.

3. Marz 1573 war Herzog Johann Wilhelm von Weimar gestorben. For bie unmundigen Gohne, bie er binterlieg, wurde Aurfürft Auenst Bormund. Gine ber erften Magregeln bes neuen Regenten war, Hosbuftus und Wigand aus Thuringen zu verjagen. Noch in bemfelben Kahre vormittelte Chema nip dem ersteren eine Anstellung in Preußen. Hesbuftus wurde Bifchof von Samland, und burch biefen febann Bigand erft Professor in Königsberg, bann Bifchof in Bomefanien. So wurden die beiden Hauptfeinde des Flacius fem ab von bem Schauplate bes Rampfes geführt. Erft wei Jahre nach bem Tobe des Macins ift heshuffus aus Breugen wieder qurucketommen, von bort vertrieben durch seinen Freund Bis gand, ber ihn wegen Reterei batte verurteilen laffen .). Freilich wurden damit in Thuringen die Berhaltnisse gunächst nicht gunftiger für Macius. Denn hier wurden nicht weniger als 111 Geiftliche durch Rurfürst August vertrieben und Bfarrer von ber Wittenberger Schule an ihre Stelle gefett \*\*). Allein bie Rathe bes Aurfürsten, die folches auregten, und bie leitenben Theologen in Wittenberg und Leipzig, die fich über solche Nieberlage ber Frinde freuten, wußten nicht, wie nobe

<sup>\*)</sup> Heshusius hatte in einer Schrift wider die Exegesis perspicua geäußert: Man könne nicht bloß in concreto sagen: homo Christus est omnipotens, sondern auch in abstructo: humana Christi natura hypostatice dopp unita est omnipotens, omniscia et adoranda. Nun ließen Bigand und seine Auhänger den Zusat des heshusius "hypostatice dopp unita" unberücksichtigt und klagten, heshusius lehre: Humana Christi natura in abstracto est omnipotens etc. Die Strase für sein unredliches Bersahren empfing Bigand bald genng. Zwar empfing er auch das Bisthum des heshusius; aber alle Gutachten der deutschen Theologen erklärten sich für heshusius, Wigand selbst kam der Absehusianer gedemüthigt. cs. hartnoch Preuß. Alrenbistorie 458 ff.

<sup>••)-</sup>Löscher, Historia motuum III, 156 ff. Galetti, Gefchichte Thüs ringens V, 222.

sie selbst bem völligen Sturze waren. Sie hatten ben Kurfürsten Zahre lang in dem Wahne erhalten, daß sie Freunde und Lebrer der lutherischen Abendmahlslebre, seien, inzwischen aber Colvins Abendmahlslehre überall in "Aurfachsen zu pflow zen gesucht. Endlich gab die im R. 1574 erschieuene und von den Professoren zu Wittenberg, und Leipzig mit geoßem Gifer werbreitete Schrift: Exercesis perspiona et ferme integra controversiae de sacra goena etc., für die der zur Rechm: schaft gezogene Merleger Ernst Bögelin in Leipzig den verstorbenen schlesischen Arzt Joachim Curaus als Berfasser nannte\*), Unlak aum Sturze biefer Bartei. Der Kurfürft, ausmertsam gemacht besonders durch den verwandten danischen und durch ben würtembergischen Hof, sowie burch die Aufregung auswärtiger Theologeu, entbeckte den Betrug, den man seit langer Beit mit ihm getrieben hatte. Rerter, Abletung und Berbannung mar bas loos ber Schuldigften. Unter biefen ftarben ber Rath Cracov und ber Superintenbent Stagel, beide aus Placius' Geschichte bekannt, im Gefängniß, ber lettere nach ben schwerften Anfechtungen \*\*). Das strengere Lutherthum erlangte in furger Zeitein Kurfachsen wieber bie Berrschaft \*\*\*).

Die Borfälle, die sich in Thüringen und Kursachsen während der Jahre 1573 und 1574 ereigneten, mußten in Flacius die Hoffnung beleben, daß durch sie seine Sache eine ihm vortheilhaftere Wendung nehmen könne

<sup>\*)</sup> Seppe hat burch seine Untersuchung a. a. D. II, 467 ff. es ziemlich wahrscheinlich gemacht, daß Eurstus wirklich ber Berfaffer war
geg. B. E. Löscher, Hist. mot. III, 162 ff., welcher Bezel und
Beuter, Melauchthons Schwiegerschu, für die eigentlichen Urheber
bieser Schrift, und den Prof. Gerom Rubinger, des Camerarius
Chwiegerschu, für den Schreiber derfelben halt.

<sup>•\*)</sup> lleber die letten Tage Stoffels fiehe die Berichte des Osmald Erel, bes Geistlichen, der ihn als Seelforger besucht hatte, bei Ritter a. a. D. 371 ff. 382 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Löscher l. c. III, 162 ff.

Denn nun war wenigstens ber personliche Einfluß bes Hesbusius und Wigand weniger mehr zu fürchten, da beide in so weite Ferne verschlagen waren, und war nicht die Wendung ber Dinge in Aursachsen eine Art von Nechtsertigung für seine disher mit den kursächstichen Theologen geführten Kömpfe ? In der That, die Zeit schien günstig, noch einmal die Fürsten zur Berufung einer Synode, die auch in seiner Sache seine Erstärungen anhörte, zu verunlassen. Und er ergriff die Gelegenheit um so begieriger, als ihm auch zu Frankurt sebe hossnung auf längeren Ausenthalt genonmen schien.

Bon einem feiner Sohne begleitet jog Flacius im Pentjahre 1574 von Frankfurt über Mansfeld und Berlin nach Schlefien \*), bort bes Beren von Redlit und bes vielreifenben Markgrafen Georg Friedrich von Ansbach Bermittelung für eine große Synobe bei bem Raifer und anbern Rurften ju gewinnen. In Mansfeld bielt er fich heimlich bei Goof Bollrath; biefer lief ibn nach Berlin geleiten. Dort wie in ber Mart hatte Johann Georg, nachbem er die Regierung im 3 1571 angetreten, die romifchen Ceremonien, welche die Liebhaberei feines verfterbenen Baters ben martifchen Rirchen erhalten ober wieber aufgenöthigt hatte, abgeschafft. Rlacius hatte biefem Fürften eben jest eine Schrift über bas Abenbmahl gewibmet. Nun überreichte er ihm auch eine Bitte schrift wegen einer Synobe. Boblwollend nahm ihn ber Rurfürft auf. Auch ber Generalfuperintendent Anbreas Dusculus zeigte fich freundlich gefinnt: er lub ihn zu Tische und

<sup>\*)</sup> Hur die Geschichte bieser Reise nach Schlesten und des Colloquiums zu Langenau haben wir die von dem Colloquenten J. Coler selbst besorgte Herausgabe der Acten unter dem Titel: Historia disputationis seu potius colloquii, inter Jac. Colerum ef M. Fl. Ili., de peccató originis, habitae in arce Langenau Silesiorum 12. Maij A. 1574. Paulo ante obitami libyrici. Berlini Typ. N. Voltin. 1585. 4. A 1—P 4 Wir legen sie unserer Erzählung zu Grunde.

erflarte fich mit feiner Unficht über bie Erbifinde in ber Gache einverstanden, wenugleich er bie von Flacius gebrauchte Bezeichnung für biefelbe nicht billigte. Auch ber Sauptmann zu Ratthus Barthold Mandelsto nahm ihn freundlich mit feinen Whilispen auf und verfah ihn mit einem Gelbgeichent aur Beiterreife, Als er am 7. Mai bei feinem Freunde, bem Grafen Sebastian Zeblit auf Schloß Lebnen angekommen war, erfuhr er, daß ber Martgraf von Angebach fich nicht mehr in Schlesien aufhalte. Dafür, sicherte ibm nun ber Graf bie eigene unmittelhare Bermenbung bei bem Raifer, an ben fic Macius mit ber Bitte um eine Audlenz gewendet hatte, in etmas inkterer Reit au, Bor die Gegenwart schien Flacins langorer : Mufenthalt ober feine Beiterreife, nach Defterreich smattas. Doch wollte er, ehe er nach Frankfurt guruckreißte, noch die Gelegenheit, die ihm des Grafen Einfluß bot, benichen, um guch hier unter ben Geittlichen Borurtheile gegen hid an agritreuen und Freunde an gewinnen.

Rach bem Buniche und Willen bes Gragen tamen bie Geiftlicom and der Rahe zu einer Unterredung mit Macius berbei. Dor, bebeutenbite unter biefen Geiftlichen icheint Jatob Coler gemelen zu fein. Er übernahm es, als ber Rector der Schule zu Anthherg Martin Thabyrnus die Einledung abwies, im Namen seiner Collegen mit Flaeins sich zu besprechen. Doch kam es auf Schloß Bebnen nur ju porläufigen Unterredungen. Das vebentliche Colloquium felbft fant am 12. Mai auf Schloß Egngengu: flatt, wohin her Genf mit Maeins und ben Geiftlichen von ber Herrin zu Langenau Magbalena Rittlit, ber Wittwe bes Balthafar Goltich, eingelaben worben war. Da nun auch bie Geiftlichen ber Berrichaft Langenau fich einfanben, fo tam eine ansehnliche Berfammlung zu Stanbe, bie burch bie Sochachtung, bas Butrauen und ben milben verfohnlichen Beift, ben fie gegen Flacius zeigte, ein Sonnenblick fur ben burch Sorgen und Kummer Gebeugten war. Macius forderte die Eingelabenen mit freundlichen Worten auf Fragen an ihn zu stellen. Seinem Sohne bejahl er, Fragen und

Antworten aufzuzeichnen. Er selbst schlicke Ach gleichfalls an, was ihm nöthig schien, niederzuschreiben.

Coler fragte ibn, warum er feinen biel angefochtenen Sab in die Deffentlichkeit gebracht habe, fobanst was er barunter verftebe. Er hielt ihm entgegen, daß die Kirche nicht alfo fpreche, feine Bestimmung fet buntel, vielbeutig. Da weift Macius' fie auf feine eigentliche Begriffsbestimmung bin. .. Rur um fich verstandlich ju machen, habe er bie Phrafe gebraucht. Anf fie tomme ihm nichts an, wenn man nur bie Sache annehme und tein Accidens aus ber Erbfunde machen wolle. Dan geftand ihm ju, daß feine Deinung nicht bie manichlifche fei. Man berubigte fich bei ben Lofungen, Die Fracius auf die von Coler eingebruchten Argumente gab. 'Als Colet' fein lettes Argument beantwortet erhalten hatte perlangt ber unermübliche Flacius mehr gefragt zu werben. Um 13. Mai verlas er noch eine Angahl von Granben, warrin man bie Lehre von der wesentlichen Art ber Gebfande fleifig' in det Rirche treiben folle. Bit großer Genngthnung balten nachber die Geistlichen dem Rector Thaburnus vor, wie lebereich, wie schon biese Unterredung gewesen sei und wie unrecht Thas burnus gethan, bag er berfelben fich entzogen babe. Gie bilbet in ber That ein grelles Gegenstück zu ber Manssclbischen.

Reisegeld von dem befreundeten Grafen und der reichen und eifrigen herrin von Langenau versehen und mit den Pferden, die ihm der Graf zur Berfügung gestellt hatte, ab. Welchen Weg Flactus einschlage, läßt der Graf niemand wissen, um der mächtigen Bersolger willen, die Flacius hat. Aber von der Freigebigkeit des Grafen wissen die Getfilichen noch zu erzählen, daß er dem Flacius auf zwei Jahre einen Gehülfen besolbet, der ihm bei der Ausarbeitung seiner Glosse zum alten Testament, die er dis zu den Propheten geführt habe, zur hand sein Tolle.

Facius war aus Schleffen nach Frankfurt zurückelehrt, noch wenige Monate ber Noth und bes Streites bort zu burch:

leben. Jest ift es vornchmlich Andreae, der ihn in Anibrud nimmt. Diefer hatte schon im Jahre. 1573 bes Flacius Lehre öffentlich angegriffen, indem er feche Predigten, welche von ben Spaltungen in der Lebre handelten, herquegab 1), deren dritte sich mit der Frage über die Erbsunde be Flacius hatte noch in bemselben Jahre bar auf geantwortet in der "Ablehnung der vnwarhafftigen Aufflagen, barmit Er ppb andere Lerer und Bekenner ber Warbeit Chrifti, in ben neumen feche Bredigen von ben gegenwertigen Spaltungen in der Lere von der Erbfunde unchriftlich beschweret wird." Um au zeigen, wie anfänglich Andreae und bie Strafburger in ber Sauptsache mit ihm übereingestimmt hatten, gab er jest jenen breifochen Confens mit, Andreae und ben Straßhurgern beraus. Hierauf antwortete Andreac of fentlich am. 28. August 1574 \*\*). Roch mabrend ber Serbst messe exfolgte bes Flacius Antwort \*\*\*), und auf biese hinwie ber pon Seiten Andreges unter bem 1. Der. 1574 bie Ber: öffentlichung ber Acten ber Disputation zu Stragburg t).

Dieje Ausgabe Andreaes fand bei Flacius ben entichiedenften

<sup>•)</sup> Cechs Predigten von den Spaltungen, fo sich zwischen ben Theo logen von 1548 bis 1573 nach und nach erhaben. Tub. 1573.
4. 99 G.

de peco orig. In qua compendiaria via ad piam et canctam concurdiam shau veritatis jactura perspiene monstratur. Tub. 1574. 4. 48 S. Much bentich, bebeutend erweitert: Gin Cabbrieff, D. J. Andree, an M. M. M. Sh. Sh. Son ber, Expidinde x. 4, Tüb., 1574., 3 Bl. n. 22 Bl

de Originali Peccato. Item Elegia Dr. Jer. Hombergij, de or. Pecc., digna lectu. 4. 1574. A 1—B 3.

<sup>†)</sup> Colloquium de Peccato originis. Inter D. J. Andr., et M. M. Fl. Ill: Argentorati A. 1571. Institutum. Cui adjuncta sunt alia quoque Scripta etc. 4. Tub. 1574. 56 u. 54 S. Der Minhang enthem: Andr. u. Flac. Brief nebst Andreaes Antwort auf den des Macius.

Diberspruch. Er hatte sich selbst während des Colloquiums die Argumente des Gegners aufgeschrieben, er besaß eine Absidrift des Prototolls, das Pfarrer Nägelin aufgenommen batte, er besaß ein von Andreae selbst vor vier Jahren cornigirtes Eremplar über jene Unterredung und erklärte nun in einer Schrift, die er jener Ausgade der Olsputation entgegenstete und die Helbelin nach seinem Tode herausgad ), daß die Ausgade Andreaes an unzähligen Orten jenen Documenten widerspreche. Da er einzelne nicht zu bezweifelnde Beweise ansührt, so wird es immer gut sein, diese Ausgade Andreaes mit Borstcht zu gebrauchen.

Ueber biefer Schrift raffte ber Tob bie vom Elend zerstütteten Kräfte bahin und gab bem Ruhelosen bie Ruhe bes Grabes und seines Gottes, während Andreaes frevelndes Wort ibn der Holle gab, wo er nun mit allen Teufeln zu Tische sibe ••).

Rur zwei Schriften hat er, abgesehen von bem haber mit Andreae, seit ber Reise nach Schlesten über seinen Streit noch geschrieben. Zeugnisse Luthers bringt die eine \*\*\*), auf

<sup>\*)</sup> Defensio verae piae ac lutheranae, de originali peccato, sententiae: Ac Refutatio sophismatum simpliciores a vero nosce te ipsum abstrahentium, opposito commentitio colloquio caeterisque 'adjunctis Scriptis a D. Jac. Andraea nuper aeditis, per Rev. virum D. M. M. Fl. 111. '4. 1575. A 1'-K 4.

est mens, seu potius Diaboli, Illyricus. Mihi enim nihil amplius cum eo commune, quem non dubito, nunc cum omnibus Diabolis caenare, si modo domi sunt et asseclas ejus Spangenbergium et reliquos non passim comitantur.

<sup>\*\*\*)</sup> Etliche flare und treffliche Zeugnusse M. Luthers von dem bofen Befen essentia, Bilb, Form ober Gestalt des irdischen tobten Abams und von der wesentlichen Berwandlung des Menschen, aus welchem die Berterung der Wörter und der Sache — und das papifische Accidens kan oberaus wol erörtert werden. 4. 1574.

ben Ursprung des Streites weist die andere gurück\*). Beibe bezeichnen noch einmal den Gesichtspunkt, unter dem auch die als Irrlehre erkannte Meinung von den Gegnern stets hätte beurtheilt werden sollen. Denn nichts anderes als Luthers Lehre hat Flacius vertheidigen wollen, und nichts anderes als die Fassung Strigels, unter der er das scholastische Arcidens erkannt zu haben glaubte, hat ihn zur Ausstellung seines Sahes getrieben.

Wie gegen Flacius, so gegen seine Anhänger, und wie auf bem Felde ber Literatur, so auf ber Kangel und bem Markte tobte der Kampf, der aus Flacius Meinung sich entspann; er tobte fort, auch nachdem bas. Grab sich über Macius geichloffen hatte. Die Rube ber Gemeinden konnte an mehreren Orten nur burch Gewaltmagregeln ber weltlichen Serven wieder hergestellt werden. In Mansfeld gab man Spangenberg Sould, er lebre: schwangere Weiber trugen lebenbige junge Teufel. Es ist auch hier gut, bag Spangepberge Schriften vorhanden find, aus benen bie Boswilligfeit und Blindheit folder Anschuldigungen erkannt werden kann. Die Grafen Bollrath und Rarl - Bans Ernst war wenige Tage nach jenem Mansfelder Colloquium geftorben, - foftete bie Freundschaft mit Flacius viel. Der Pobel verhöhnte fie öffentlich. ben Rirchen schrie man, warf man mit Steinen. Wie ehebem in den Städten Welfen und Waiblinger, fo tamen jett "Decebenter und Subftanfioner" auf ben Stragen, in ben Schenfen ins handgemenge. Bie ehebem ju Jena und Magbeburg, jo entschied auch hier Gewalt. Die Grafen Sans Georg, Sans Albrecht, Sans Hoper von Mansfelb bewirften 1575, baß ber Lehnsherr, ber Erzbischof von Magbeburg, Solbaten in bie Graffchaft ichicte. Mit Bann, Gefängnig und unebr-

<sup>\*)</sup> Origo praesentis controversiae de orig. peccato. Ad veritatis cognitionem prorsus necessaria. 1574. 8. 1 28 g.

lichem Begrädniß wurden nun die Flacianer gestraft. Spangenberg entrann. Zwei Jahre barauf, nach einer Disputation mit Andreae, mteden Graf Bollrath und Spangenberg das Land für immer. In Straßburg, wohlt sie zogen, starb 1578 ber Graf, ebendaselbst, nach manchem Wechsel des Ausenthalts, 1604 auch Spangenberg, die zum Tode seiner Meinung getren .

Unter allen lutherischen Gemeinden hatte eine bie Regel für Lehre und Gottesbienst hanptfächlich burch Macius erhalten, die Gemeinbe zu Antwerpen, bie fich aus ben Stinmen der vergangenen Jahre wieder gesammelt hatte. Darum wellte man ther beine Undlagen wiber Muctus auf ben Kanieln boren, und fellte Anhauger bes Maclus an. Aber auch von diefen forderten weble Aelteste, bas junge und garte Leben ber Gemeinde nicht burch Polemit, welche die Leibenschaften erregte, ju gerfibren. Darum entließ man Beatus und Eggerbes. Wan entwarf Artikel für bie Brestger, burch bereit Unterfchrift ber Ausbruch ver Bolenit forten verfaltet werben follte. Ein Prediger brach feine Berpflichtung; andere vorweigerten wegen ber Artitel, in ben Dienft ber Gemeinbe gu treten; andere mußten entlassen werben, weil sie aus ber Brivatbeichte ein Gefet machen wollten. Go batte bie lutherifde Gemeinde für ihre frangofischen und für ihre fünf nieberlanbifden Rivchen in ber Stadt und fur bas Begehren ber Lutherischen im Lande endlich nur noch fechs Brediger, und wenbete fich um geiftliche Sulfe 1580 an Chemnit in Braunidweig \*\*). Aber 1585 wurde die lutherische Gemeinde selbst von dem Eroberer ber Stadt, Alexander von Parma, ausgerottet.

Richt die Aetteften wie in Antwerpen, fonbern ble welt-

<sup>\*)</sup> Peudfeld Hist. Spangenb. 45 ff.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben ber Deputirten bet ev. Gemeinde A. C. zu Antwerpen am Chemnin 'v. 13. Mai 1580. Abgebr. bei Leuchfelb Hist. Spangend. 87-98.

liche Gewalt stellte zu Lindau, dem Geburtsort Heldelins, der dem verstordenen Lehrer das exste Denkmal seize, die Ause her. Bier Geistliche hatten sich hier in einer Borrede zur Kirchenordnung zu Flacius Lehre besannt. Der eine von ihnen, Todias Rupp, ein Schüler des Flacius von Jena her, hatte unter dem Beisall eines Theilas der Bürgerschaft mit Andreae im August 1575 disputirt. Der Rath wurde durch die thenlogischen Gutachten aus Wirtenwerg, Straßburg, Ulm und Memmingen, wo Andreae Geltung hatte, zur Dienstenlassung Rupps und Schesslass bestimmt. Die beiden andern Geistlichen waren vor dieser Entspeidung gestorben.

In Begensburg. \*\*) war ein aufnegenden Kampf um Flacius Lehre noch zu bessen Lebzeiten von dem Rath entschieden worden. Josua Opis, der Superintendent, die Pfarner Hier. Peristerius und Wolfgang Bireckel, Heinrich Handol, der Rector der Schule, erklätten sich hier, für Flacius. Bon der Kanzel aus und im, gewöhnlichen Berkehr gewannen sie eine Partei unter dem Bürgern. Auch hier, entschied der Rath unch Censuren auswärtiger Ministerien. Die vier Unibanger des Flacius wurden 1574 entlassen. Unter den Re-

<sup>&</sup>quot;) Wig. de Man, ren. 534—640: Colloquium Lindavianum inter D. J. Andr. praepon. Tub. et, Tobiau. Rupium et Sebaldum Schessen, Concian. Liudavianses. 3. Aug. 1575. Ucher die Stimmung der Bürgerschaft cf. p. 638. Bas Bigand mittheilt ist ein Auszug aus den Acten, die der Rath von Lindau drucken ließ unter dem Titel: Bericht Bürgermesster und Rath der Stadt L. von wegen essicher daselbste enturlaubter Prädicanten 2c. Int. 1576. 4.

<sup>\*\*)</sup> Actenfiede ; zu biefem, Streite: C. G. b. M. B. 1349. Bericht, Camerer und Rathes der Statt Regenspurg ehlicher im Kirchen Ambt und Schueldienst — entursaubter Personen halben u. u. Regensp. 1574. 4. Einen Auszug gibt Wigand 1. c. 526—534. Die Streitschriftenitieratur s. b. Schmid a. a. D. 260—261, welcher übrigens anch Ric. Gallus noch im J. 1574 mit einer Schnit austreten läßt, der schon im J. 1570 gestorben ist.

men, welche die nun erfolgenden Strettichriften tragen, findet fic auch zweimal ber bes Flacius.).

Die in Regensburg Bertriebenen fanben im Ergherzogthum Defterreich\*\*) Unterfommen, wo in ber Abtheilung unter ber Enns bis zum Jahre 1580 99 Grafen und Freiheren und 99 Ritter burch 226 Brediger die Schrift nach ber Augeburger Confession verkundigen lieken, Ueber 7 Stabte, 35 Martte, 150 Schlöffer und 130 Borfer geboten fie; unter Maximilians II. milbem Scepter hatten biefe Staube in all biefen Orten bie Reformation burchgoführt; bie geachtetsten Ramen des Abels, die Roggendorf, Stabremberg, Liechtenstein, gehörten gur wangelischen Rirche Defterreichs. Gin Roggenborf mar ber Marichall bes Landtags. In Wien selbst, im Landtagshause, hielten die Stande ihren Prediger. Ebon jener Josua Opit predigte ba oft vor 7000 Zuhörern. Nicht viel geringer war bie Bahl ber evangelischen Stande und ihrer Prediger in bem Erzherzogthum ob ber. Enns, betrachtlich auch in Saneroftermich: in Karnthen, Stopermark und Krain, wo bie Stande felbst in 4 landesfürftlichen Städten evangelischen Gottesbienst erzwungen hatten.

<sup>\*)</sup> Beschlus von der Aceidenzverkerung der hauptfrage und Audichtung einer fremoben Lere, notig jur Erfentuis der Barbeit. Diese Schrift wurde als Anhang zu der Schrift des h. Perifterius gedruckt: Bebenden und Antwort auff die mundlich fürgelegte Frage eines erb. Camerer und Rhats der Stadt R. 2c. 3c. 1574. 4.

Bon ber besten Schlichtung bes Streits von ber Erbfünde, fampt seinem Befchlus. Gleichfalls zusammengebrucht mit einer Satift bes Periferius: Chrift. Confession und Betentnus, auch Antwort und Bericht auff ben fürgelegten Ertract eines erb. Cammeer und Rhats ber Stadt Regensp. 2c. 2c. 1574 4.

<sup>\*\*)</sup> Der folgenden Zusammenstellung und Mittheilung liegt zu Grunde: B. Raupachs Erläutertes Ev. Desterreich. Hamb. 1736 — 1740.
3 Thie. 4. Bon welchem Werte der 2. Theil die Nachrichten und Urkunden enthält, welche der Rostoder Theologe Luc. Badmeister, ber im! J. 1880 im Erzherzogth. Desterr. unter der Enns eine Kirchenststaffen hielt, schriftlich hinterlassen hat.

Bei bem Mangel an evangelischen Brebigern in biefen Lanbern hatten folche, die um ber flacianischen Behre ben bet Erbfunde willen vertrieben waren, bereitwillig Aufnahme gefunben. Gie find bie theologifch gebilbeteren unter ben Pfartern, da nur bie Roth beffere Gelftliche ans geficherteren und beffer beftellten beutsthen Pfarreien in bie noch unficheren Berhaltniffe Defterreichs führte. Der öfferreichifche Abel achtete bie facianifche Meinung für ungefährlich, fo lange nur nicht ber Rampf um biefelbe von ben Rongeln aus in bie Gemeinten gefeitet würde. In bem Erzberzogthum Defterreich wurden nach und nach gegen 40 flaciantich gefinnte Beiftliche angestellt. Im Lande unter ber Eins liefe man 1574 alle neueintretenben Geiftlichen fich burch einen Revers beepflichten, auf ben Rangeln fich "ber Runftworte Substanz und Accibens" enthalten zu wollen. Erosbem entbrannte ber Streit im Lanbe. Der Landtagemarfchall Roggendorf, ber Graf Ribiger von Stahremberg begunftigten und ichuten ihre flacianischen Brediger. Efferbing im Lande ob ber Enns, bas bem letteren gehörte, murbe ein Sauptfit berfelben. Dort mar ber aus Regensburg vertriebene haubolb angestellt. Bort fanden mehrere aus Rarnthen vertriebene Alacianer bei bem Grafen Aufnahme. Es ift bezeichnenb, bag Lucas Bactmei: fter, Brofeffor in Roftod, ben bie Stanbe im Lanbe unter ber Enne im 3. 1580 gu einer Rirchenvifitation beriefen, in ber Declaration über bie Erbfunde, bie er ben Bfarrern gur Unterschrift vorlegte, nicht nur die Vermeibung ber beiben Runftworte von neuem forderte, sondern dag er auch ben Schluß ber Declaration, welcher bas Mecibens unter gewiffen Bebingungen gulleg, auf ben Bunfch einiger Stanbe befei: tigte. Ja setbft in bem Salle, bag ein Geifflicher bie Unterschrift ber Declaration verweigerte, follte nicht sofort mit Abfepung eingeschritten werben.

Doch ein Theil ber Flacianer entfremdete sich balb selbst seine Beschützer. In Efferding lehrte ber im Spil vom Grassen beherbergte Joachtm Magbebutgius im Bahne, als könne

i noch von einer fittlichen Gigenschaft bie Rebe fein, wo feine Berfonkichteit ift: "baß bie Leiber ber glaubigen Christen nach ihrem Tobe noch bie wefentliche Erbfunde feien und Got: 108 Born über ihnen bieibe bis jum jungften Lag." Ware bas bes Macius Meinung gewefen, baun hatten feine Gegner wider ihn mit ber Anichulbigung bes Manichdismus recht gehabt. Die gemäßigten Flacianer: Spangenberg, Opit, Irenaus erflarten fich mit aller Entschiebenheit bagegen, wenn gleich fie num von ber Partei bes Magbeburgius als Repet reichrieen wurden. Rury vor feinem Tobe noch kunbigte bet Graf Rubiger ben Unfinnigen ben Aufenthalt in Efferbing. Die gemäßtateren Flacianer aber hielten fich, bis fie mit allen andern Beiftlichen ein gleich ungunftiges Schitfal teuf. Die Reformation wurde unter ben Sturmen ber erften Salfte bes folgenden Jahrhunderts in Inner= und Mieveröfterreich fait ganz ansgerottet.

sur den Abschluß dieses Kapitels erscheint es noch angemessen, die Fundamente zu prüfen, auf welche sich die Streitenden während ihres heftigen Kampses stellten. Es hanvelte sich dei diesem Streite darum, ob man die Erbstude als Accidens oder substantia formalis in summo gradu bezeichnen dürse. Wir fragen vorerst, was haben die Streitenden unter Accidens und Substanz verstanden?

In Deutschland schien eine Zeitlang burch ben Kampf der Resormatoren gegen die Scholastik, welche die Philosophie des Aristateles misbrancht hatte, diese sethst für immer ihren Eredit nuter den wangelischen Theologen verloren zu haben. Aber durch Welanchtson kam sie bald genug wieder zu Ehren. In seiner Schrift de utilitate philosophiae erklärt er es für nethwendig, sich bezüglich der Gesehe des Denkens au eine zesunde Philosophie zu halten, und für eine solche erklärt er die des Aristoteles. Bei dieser Nachsolge in den Fustapfen des Aristoteles, meint er, könne man immer noch mitnehmen,

was hie und da Gutes von andern philosophischen Schulen bemerkt worden sei. Durch Melanchthon wurde dieser Grundsatz fast an allen deutschen Universitäten herrschend, und neben den Aristotelikern hatten die Repräsentanten anderer Richtungen, wie z. B. der Mystik, einen sehr beschränkten Einstuß. Als Melanchthon im J. 1547 die dritte Hauptausgabe seiner Dialektik besorgt hatte, waren schon nach drei Wochen 3000 Exemplare verkaust: Roch in demselben Jahre erschien eine neue und zu Ansang des solgenden Jahres eine dritte Austage. Wollen wir darum wissen; was die herrschende philosophische Meinung des Zeitalters unter den Worten Substanz und Accidens verstand, so werden wir uns am besten bei Welanchthon unterrichten.

Die Erotemata Dialectices\*) geben auf die Frage, mas Accidens fei? die Antwort: Accidens ift, was nicht für fic besteht, noch ein Theil eines für sich Bestehenben b. i. einer Substanz ift, sonbern mas in einem anbern Dinge ift und awar auf wandelbare Beise. Accidens est, quod non per se subsistit, nec est pars substantiae, sed in also est mutabiliter \*\*). Obwohl bie geschaffenen Substanzen, fügt er erläuternd hinzu, niemals alle Accidentien zugleich verlieren, so verlieren boch die meisten zuweilen einige und nehmen andere bafür an; wie 3. B. bas Baffer warm werben und wieber . talt werden tann. Aus biefer Unterscheibung merten wir, bag ein Anberes sei bie Substang und ein Anberes bas Accibens. Bon biefen Accidentien, fahrt er fort, find bie einen trennbar, separabilia, wie bie Kalte vom Baffer, bas Bisfen vom Beifte, die Freude vom Bergen. Anbere Accidentien aber sind nicht trennbar, inseparabilia, wie die Gtoge von einer körperlichen Substang, die Hite vom Feuer u. f. w. Wie-

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. XIII, 522 sq.

<sup>&</sup>quot;") Heshusius, Antidotum etc. B 3: Movet nobis litem Illyricus de hac definitione, cum non ignoret, cam in scholis usitatissimam esse.

wohl unn diese nicht, trennbar find, so: find fie doch ben Gubftanzen, auf wandelbare . Beije inne, wie z. B. bie Größe bald bebeutenber, bald geringer fein tann. Beil nun bie trennbapen, Accidentien mehr in bie Sinne fallen, jo hat man ben Begriff bes Accibens auch auf anbere, kindische, Weise befinirt: Accidens ift, was ba fein ober nicht ba fein tann, ohne bag bas Subject baburch verberbt wird ober einen Berluft erleibet - Accidens est, and adeat et abest practer subjecti carruptionem., Im Gegensah zu diesen Definitionen bes Accidens, melde beide auf Aristoteles fich guruckführen laffen, bestimmt nun Melanchthon ben Benniff der Gubstang alfo: Substang, ift ein Sein, bas, in Bahrheit ein eigenes Sein bat, und nicht in einem anbern Dinge ift, von welchem ts bas Sein als von feinem Subjecte hatte ... Bubatantin oat Ens, qued revera pregrium esse habet, nec est in alio, ut habens esse a subjects. Diefe Definition, fast Welanchthon, gilt gleicher Weise von Gott. und ben:geschaffenen Gedfane jen. Er führt sobann eine andere an, welche unr far bie geschaffenen Substanzen: paffe. aber in biefer: Beziehung wolle tommen gusreichend fei: Substanz ift ein Gein, bas ein tigenes Sein bat, und die Accidentien tragt - Aubstantia est Ens., quod habet proprium esse et sustinet accidentia.

Bon den Definitionen des Accidens nun hatte Strigel die zweite, die von Melanchthon als eine puerilis bezeichnet wird, angenommen und auf die Gebfünde angewendet. Mit dem Begriffe der Substanz hatte er auch die wesentlichen Eigenschaften der Substanz verbunden. Die substanziellen Iheile des Menschen, sagt er, sind Leib und Seele; die wesentlichen Eigenschaften der Seele sind, Berstand, Wille, Herz, und der sweie Wille als die Combination von Verstand und Willen. Im Gegensatz zu dem Begriffs des Accident erklärt er die Substanz und ihre wesentlichen Eigenschaften als der Gorruption nicht unterworsen; er versteht unter Corruption die Berlierbarkeit, die Bernichtung. Also auch die wesentslichen Eigenschaften sind unverlierbar; denn nach Strigel

wäre beren Berkuft nur benktar, wenn die Substanz selbst hinwegsiele. Berlievbar, also Accidens, ist nur die gute oder schlechts Beschaffenheit dieser wesentlichen Gigenschaften.

Wesentlich dieselbe Definition der Begriffe Gubstanz und Accidens hat Jakob Andreus bei seiner Disputation mit Ascius zu. Straßdung adoptist: Substantia est Accidens est, nor se subsistems, aliv noutiquam indigens, ut vie. Accidens est, quod adest vol abest practer Subjecti corruptionem. Inch für Andreae solgt aus dieser Desinition, daß die Substanz und ihre wesentlichen Algenschaften unverlierbar seien. Siehhst. die bösen Engel sind ihrer Substanz und wesentlichen Eigenschaften unch noch: ganz dieselben, welche sie vor ihren sielle waren.

Dagegen ist die Ansicht, welche Jeshusius und Wigand in ihren. Schriften von heiden Begriffen an den Tag legen, eine andere als die der beiden Borgänger. Heshusius bezeich net, mit Melanchihon die Desinktion, wie sie Strigel und Andrese:adoptiet haben, als eine puerilis und kaden \*\*\*\*). Er desinirt zwar dem Begriff der Substantis und kaden \*\*\*\*). Er die der Budstantis und eine Begriff der Substantis und eine des proprium asso habet et sustinet aonidentis. Er will von diesem Begriffe die Thelse der Substanz, die wesentlichen Kräfte der Seele, ossentlales potentis

<sup>\*)</sup> Callaquina de Perceto orig. 1571: Tub.: 1574: e. 1.

<sup>\*\*)</sup> l, c, d 1: Manent iidem Angeli mali, qui in infernam de trusi sunt diaboli, ratione essentiae, qui fuernat boni in coelo. Sic et Adam materiam et formam essentialem non amisit, quia non fuerunt ipsa bonitas hominis. cf. d 2: Unus et idem homo, vetus et novus; in quibus substantis et consentia non est diventa quaternus essentia, sed quaternus bona vel male, corrupta val integra, quae commina apridentis sust in natura humana, sicut aliis quoque creaturis commutabilia.

dum a doctis est explosa mordicus arripit (Illyricus), quis i ad calumatandum est eptior. cf. B 3:

snimae, montam et voluntatem, nicht ausgeschlossen har ben \*); begegen faßt er den Begriff des Anidens in der ersten von Malanchthon adaptirten Beise: Accidens est, quod non per an sudaintit, noc est pars unbetantiae, sod est in also mutabiliter. Bigand: tritt ihr gleichfalls bei. Aber er nimmt aus dem Substanzbegriff wieder heraus, was die drei Borgänger in demislben giandten unterdringen zu können: die Kräste des Denkens und Wollens steht er unter das Accidens\*\*).

Es herricht also unter den wier hauptgegetern des Riccius feine völlige harmonie in ben Grundbegriffen. Die Definition ber beiben erften Gegner vom Aceibens wird vom britten als falfc bezeichnet, und der vierte welft feinen brei Borgamgern entgegen ben Rnoften bes Mollens: und Dentens eine gnbere Stellung an Aber vergoffen wir es babet nicht, fie gile boben mit ihren Dofinitionen einen gemeinsomen Amed. und bas, ift die Hauptfachen: fie wollen die Unwandelbarkeit ber Substang behaupten. Die Accidentien find manbelbar, ber Bernichtung ober Berschlechterung unterworfen, nicht fa die Substanz. Auch Deshusine fagt: Auch nicht einmal im Teufel ist die Substanz selbst, wiern fie Gubbang ift, atwas Schlechtes, bas ift, bem Gefete Gottes Biberfprechendes \*\*A); Aber wie? fprechen fie nicht Alle von einer verberbten Gubstang? Andreae sagt: Abam sei burch ben Fall so verberbt an Leib und Seele, an Erkenntwif; Willen und allen nieberen Rraften, bag tein Theil ober Rraft bes Menschen übrig

<sup>\*).</sup> l. e. BL 7. 14. cf. BL 71.

<sup>•\*\*)</sup> De substantia heminis. De visibus heminis. De depravationibus hominis. Contra Manichaece. D. J. Wigandus. Ratisp. J. Burgar. 1575. 4. E 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Antidot. 191. 21: Hic clare vides, lector, non ipeam substantiam ne in Diabolo quidem in quantum est substantia, esse rem malam, id est pugnantem cum lege. ef. 194. 71. 72. 74. 105 u. a. a. D.

ist, die nicht verderst sei\*). Heshusius nennt die Erbinde eine corruptio totius naturae humanae\*\*). So reden sie an tansend Stellen. Wohl. Aber sie Me kommen zulest die der Erklärung an, daß diese Corrupcion von der Substanz nur gelte, insoserne die boson Accidentien in ihr sind: quod vero non accidentibus sod naturas tribuitur, causa est, quoniam ipsu accidentiu per so non sunt, sod in also insunt, tanquam subjecto\*\*\*).

Die Substanz an sich bleibt also wie sie ift. Rur ihre Accidentien konnen verberbt werben ober sind verberbt worben +).

Wo ist nun die Geburtsstätte der einzelnen Gedanden und Handlungen, in der Substanz oder im Accidens? Rach Strigel, Andreae, Heshusins im Gebiet des Substanziellen. Aber die Substanzen wirken nicht unmittelbar, ift thre Rehre: Budatantins por suas qualitates agunt ††). Die Qualitäten sind Accidentien ††); also wirkt die Substanz durch die Accidentien. Diese Ausstallungen sind das Bollwert wider Alacius.

. Wir beginnen mit der Profung des letten Sages: Die Substangen wirken nicht unmittelbar; sie wirken durch ihre Arcibentien.

 $(x + \mathbf{i}_{1}x) = (-3)^{n} (x + 1)^{n} (\mathbf{i}_{1}x) = (x + 1)^{n} (\mathbf{i}_{1}x)$ 

<sup>\*)</sup> Colloquium de p. o. p. 6. u. a. a. D.

<sup>••)</sup> Antidotum Bl. 6. u. a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Colloquium de p. o. p. 9.

<sup>†)</sup> l. c. p. 11: Deinde idem vocabulum etiam usurpari de substantia quidem ipsa, sed ratione accidentium, ubi manente subjecto accidentia corrumpantur. In qua significatione usi suna omnes scriptores veteres et neotorioi, qui de peccato originali scripterunt.

<sup>††)</sup> Antidotum Bl. 92.

<sup>††††)</sup> d. c. 281. 7. 8: Manifestum cet, accidentia ut quantitates, et qualitates, motus, actiones et passiones, defectus et morbos et similia non esse ses anhsistentes per se, sed in subjectis haerere et quidem mutabiliter iis inesse.

Meine erste Frage ist, ob die Substanz gar nicht wirke ohne die Accidentien? Ob der Berstand, der Wille, ob die Seele so gut wie todt seien, wenn die Accidentien sehlen? Benn ich sage, der Wille ist eine substanzielle Krast, so din der Zustimmung des Hesthusius gewiß. Wenn ich frage, wodurch sich diese Krast von der des Denkons unterscheide, so wird er nicht zaudern, zu sagen; eben dadurch, daß sie eine begehrende Krast ist. Run wohl, so ist der Sag wohl so gewagt nicht, wenn ich sage: das Wollen ist eben zunächst der Wille selbst und nicht etwa eine Eigenschaft des Willelns. Und weiter: Das Denken des Geistes ist zuerst und zwächst des Geistes \*). So lange aber Geist und Wille sind, so leben sie, und vollziehen ihr Leben selbstständig im Denken und Begehren.

Aber welches Juteresse hatten auch Heshusius und Wiegend, einen solchen Sah, mit welchem sich Flacius unter aus dem auf die angesehenen Deuter, den älteren Scaliger und Ludwig Bives berusen konnte, zu bestreiten \*\*)? Interesse genug. Flacius hätte ihnen sonst wohl also geantwortet: Das Begehren ist nie ohne Gegenstand. Der Wille ist darum im vernünftigen Menschen schon allein nach seiner Substanz der trachtet eine sittliche Kraft, normal oder nicht normal, gut oder böse. — Wo bliebe dann aber der Sah: daß die Substanz, als Substanz, nicht dem sittlichen Berderben unterworden sein sein Ausgegeben, daß die Substanz an sich böse werden könne, so war auch für Flacius die Hauptsache

<sup>\*)</sup> Bergleiche bie Bemerkung Franz v. Baabers in ber Ausgabe feiner Berke von Fr. hoffmann, Jul. hamberger 2c. Bb. VIII, -S. 66: "Für die Religionswiffenschaft war die von J. G. Fichte querft zur völligen Rlarheit gebrachte Erkenntniß ein bebeutender Gewinn, daß nemlich das Selbstdewußtsein des Geistes bessen Sein felber (ipsissima res) und nicht etwa ein modus ober Eigenschaft eines Anderen ober eines Dinges an fich ift 2c."

<sup>\*\*)</sup> Antidot. Bl. 8. 9. u. a. a. D.

gewonnen. Ift die Erbfünde, konnte er schließen, nach euerem Zugeständniffe der Quell, aus dem alle andern Sünden fließen, und ist die Substanz des Willens an fich der Quell für alle sittlichen Handkungen, so muß die Substanz des Willens im gefallenen Meuschen die Erdfünde felbst sein.

Die Anstrengungen sind nicht gering, die Andreae, Sethussus und Wigand machen, um nicht in diese Bahn hineingetrieben zu werden. Wie verächtlich behandelt Jeshustus den Flacius wogen des Sates: daß die Substanz an sich und nicht vermittelst der Accidention wirksam sei? Er weist ihn und seine "neuen Apostel" Scaliger und Bives mit der Bemerkung ab, daß die Theologie mit diesen dsilosophischen Subtülitäten nichts zu schaffen habe. Er vergaß, daß er selbst, indem en mit den Begriffen Substanz und Accidens gegen Flacius operirte, sich auf den Boden der Philosophie begeben hatte. Aber hinter diesem kalten Stolze lebt doch ein Gesühl von der Gesährlichseit dieses Flasianischen Einsvurfs. Es ist sahr merkwürdig, zu bedbachten, wie die Gegner allgemed in dom Begriff der Substanz auspalumen, um dem Flacius nicht in das Retz zu sallen.

Natur, Leib und Seel, Substantia onm Accidentibus, verunreiniget, venderbet und getödtet sei"); er hatte also nicht nur
eine Berberdung der Sudstantia in Hinsicht auf ihre Accidentien,
sondern auch abgosehen von denselben, eine Berberdung der Sudstantiam zugegeben. Im J. 1572 aber behanptet er: quad ipsum esse, ipsa sudstantia son natura,
in quantum natura est, non sit malum pugnana cum lege
Dei\*\*). Aber wie? Sagt doch die Schrift von dem Mensichen, er sei im geistlichen Tode, und von dem wiedergeborewen, er sei lebendig gemacht. Wie dann, wenn die Substant
bem Berberden nicht unterworfen ist, und das Leben Substant
bem Berberden nicht unterworfen ist, und das Leben Substant

<sup>\*)</sup> Barbafftiger Gegenbericht C 3.

<sup>\*\*)</sup> Antidot. Bl. 21. u. a. a. D.

ist, wie hat dann das Leben verloren gehen und der Tod einstreten können? Das Leben ist auch keine Substanz, belehrt heshusius, es ist Accidens, und nicht blaß das geistliche Lesben, sondern auch die vita animalia: Certe vita non est ipsa substantia animae. Illa enim manet et vivit, extincta vita naturali; nec corporis substantia est vita, nam cadaver aliquamdiu omnes partes corporis retinet, vita amissa et extincta.).

Und bald find auch ber Sache nach Berftand und Wille jelbst dem Substanzbegriff entrückt. Man bore! Er stellt ben Eas bin: die Erbfunde ift die vausa instrumentalis für die bojen Sandlungen. Denn die Erbinnbe ist eine Eigenschaft, die Eigenschaft ist bas Mittel, burch welches die Substanz wirffam ift. Ac vide ordinem in hac doctrina: Initium est substantia. Haco postea numero discornitur et vestitur magnitudine. Nunc cum de qualitatibus dicitur, arma ei attribuuntur. Nam substantiae non sunt ociosae. Numo igitur recensentur instruments per quae sunt efficaces. Haec cum pueris nota sint, ne suspicari quidem potui, Illyricum adeo indigne laturum, quod pecestum originis ut qualitatem dixi instrumentalem causam \*\*). Halten wir uns biefen Gebankengang noch einmal vor: Die Substang ift nicht muffig, sie handelt, sie handelt vermittelft ber Qualitaten; bie Erbfunde ist Qualitat; bie Substanz wirkt also vermittelft ber Erbfunde bie bofen Handlungen. Berftand und Bille find nach Seshusius substanzielle Kräfte. Berftand und Wille wirken also vermittelst ber Erbfunde die bosen Handlungen. Die Substanz als Substanz ift gut, nach Beshuffus.

<sup>\*)</sup> Antidot. 81. 10.

<sup>\*\*)</sup> Antidot. Bl. 75. 76. Die angeführte Stelle von Initium — efficaces ift wörtliches Citat aus Mel Erot. dial. 1. c 534. Rur muß hier bemerkt werden, daß Melanchthon weder in dieser Schrift noch in seinem Liber do anima fich erklätt, ab er voluntas und intellectus unter die Rategorie der Substanz oder die des Accidens stelle.

Sie ift nicht muffig. Wie benn nun? Wie tommt es, bag Berstand und Wille sich solcher Mittelursachen wie ber Erb: funde bebienen? Sie muffen wohl von vornberein eine angeborne Richtung zu biefer Mittelurfache haben. bann, wenn bie Substanz an sich schon, wenn Berstaub und Wille an fich schon nicht anbers können, als fich ber Erbsunde gefangen geben? Dann ift ja die Substanz an fich ichon bofe. Dann ift ja bie Quelle ber bofen handlungen bie Gub-Kanz an fich. hier bilft tein Ausweg. Berftand und Billen muffen dem Begriff ber Substanz entnommen werben, ober Wigand thut diesen Schritt. Macius siegt. Die Substanz bes Menschen ift nach ihm bas, was ben Menschen constituirt: Leib und Seele. Accidentien ber Seele find theils bie naturlichen Gigenschaften berfelben : bie Denkfraft, bie Billenstraft, bie Affecte; theils die übernatürlichen, die Erkenntnig Gottes, Die Richtung bes Willens auf Gott, die Helligkeit bes Berzens u. f. w. \*). Und ber Beweis, daß Verstand und Wille Accidentien find: insunt mutabiliter. Nam naturales illas vires, quae innascuntur naturis hominum, posse amitti, experientia docet. Nam et intellectus et judicium etc. morbis amittuntur. -- Hae amissiones virium, dum homo vivit, ita fiunt, ut tamen reliquum maneat corpus et anima, hoc est, substantia hominis\*\*).

<sup>\*)</sup> De substantia hominis etc. B 3: Substantia hominis est corpus et anima hominis. Partes substantiales hominis sunt duae, nempe corpus et anima. Nam qui hace duo habet personaliter unita est homo. C 2: Res ipsa docet, aliad esse ipsam substantiam alicujus creaturae, qua ipsa creatura est, subsistit et specie differt ab aliis creaturis, et aliud esse ipsius substantiae vires vel infirmitates etc. D 1: In anima sunt illae vires seu proprietates: rationalis vis, hoc est facultas intelligendi etc. velle et nolle etc. D 2: Praeternaturales vires in anima: lux nova de rebus divinis, hoc est notitia essentiae Dei etc.

<sup>\*\*)</sup> l. c. E 1.

war nun allerbings bas Accibens ber 'e war es gerettet? So, -baß bang zu Grunbe gegangen mar. diches Merkzeichen, bag hechuffus wen im Leibe ein besonberes Brincip aturalis, bas natürliche Leben, bas als und Seele hingutritt und im Tobe wieber vin Accidens, quod per se non subsistit, quod mo mutabiliter, bas foll bie Grunblage für ben Bebes Menschen sein! Und wie weit ist erft biese Richs 19 bei Wigand fortgefchritten! Berftand und Wille find bem Substanzbegriff entnommen und als Accidens bezeichnet. Die verhalt es fich ba mit ber Perfonlichteit bes Menschen? Die Berfonlichkeit tann ohne Berftand und Wille nicht besiehen. Sie ift nichts ohne sie. Verstand und Wille aber find Accidentien. Substanz ift was für sich besteht, mas ein eigenes Sein hat; bie Perfonlichkeit tann nicht fur fich beitehen ohne Berftand und Willen. Also ift fie teine Gubstang; also ift sie — benn ein brittes gibt es auch nach Wigand nicht - also ist sie Accidens!

Weit Recht hatte Flacius schon dem Heshustus entgegen gehalten: "Wenn ihm die vita animalis nur ein Accidens ist, dann muß ihm auch noch vielmehr das gelftliche Leben, die spiritualis vita, ein Accidens sein; denn diese ist schon lange verloren und zwar, wie sie aufs Gröbste irren und streiten, ohne Berlust des Wesens nach Stoff und Form. Demzusolge lebt der ganze Mensch nur nach seinem Accidens und nicht nach seinem Wesen"). Das Schlagende dieses Einwurfs fällt noch vielmehr den angeführten Sähen Wigands gegenüber ins Ange, dessen Schrift De sudstantia hominis im Todesjahre des Flacius erschienen ist.

Die Bezeichnung ber Erbfünde als eines Accidens, welche auch von ber Concordiensormel aboptiet worden ift, hat, wie

<sup>\*)</sup> Refut. Antidoti E 1.

wir seben, etwas Migliches. Seben wir an, ob bie Bezeichnung der Erbfünde als substantia formalis ober besser forma substantialis in summo gradu eine treffenbere ist. 3ch sete babei bie Sate: bag bie Substang in fich felbst bie Bebingung bes Lebens und ber Birffamteit trage; bag bas Selbftbewußtfein bes Beiftes junachft beffen Sein felber und nicht etwa eine Gigenschaft bes Seins und ebenso, bak bas Wollen bas Sein bes Willens felber und nicht etwa eine Eigenschaft bes Willens fei, voraus. Da bem Beariff bes Seins ber Begriff ber Fotin wefentlich ift, fo ift bie Form bes menschlichen Willens beffen Substanz felbft im Unterschiede von andern Substangen. Run ift ber Bille felbst nie ohne Beziehung auf ein Object. Das flegt in feinem Begriff. Die substanzielle Form bes Willens ift also bie Grundrichtung feines Begehretts. Run ift biefe Grunbrichtung bas Reben bes Willens felbst; fo bag 3. B. bie Richtung bes Billens auf bas Irbifche ein Zeichen ift, bag er felbft frbifch ift. Wenn nun Macius fagt, die Erbfunde fei bie wesentliche Form ber Substanz in ihrem bochften Grabe, fo meint er bamit bie Grundrichtung bes vernünftigen Willens von bem Göttlichen hinweg auf bas Wibergottliche, von welcher Grundrichtung er fagt, bug fie eine bem Willen wesentliche fet, fo wefentlich, baß er nicht anders konne, als Ungöttliches begehren und wider Göttliches ftreiten, so wesentlich, dan fie eben nur ber irbifche, ungöttlich geworbene Bille felbft fei.

Wir sehen, das worauf es Flactus ankommt, ist der Gebanke, daß die Substanz des Willens selbst durch den Fall
aus einer guten in eine schlechse verwandelt worden sei und
er halt diesen Gedanken sest, weil ihm det der Bezeichnung
der Erbsünde als Accidens, ob man nun dessen Begriff in
Strigel-Andreaes, oder Heshustus-Wigands Sitme nahm,
die nothwendige Folge zu sein schien, daß die Substanz, als
an sich gut, bei der Spontansiskt ihrer Lebensäußerungen,
auch gute Werke zu vollbringen vermöge, womit ihm die
Grundlage der evangelischen Rechtsertigungslehre geschroet schien.

. Hatte Macius freilich bie Richtigkeit ber herkommlichen ron Melanchthon aboptirten Definitionen von Substang und Accidens anerkannt, bann allerbings wurde bei feiner Laugnung ber Erbfunde als eines Acribens bie Beftimmung ber Erbfunde, daß sie substanzieller Art sei, unter bie berkomm= liche Definition ber Substanz fallen und von biefer gerichtet werben. Denn bann ware bie Erbfunde ein Ens, quod revera proprium esse habet, nec est in alio ut habens esse a subjecto. Allein Marius bestritt jene Definition bes Accidens als eines Ens quod non per se subsistit nec est pars substantiae, sed in alio est mutabiliter. Und er hatte wohl and Grund bazu. Wenden wir berfelben unfere Aufmerkfamfeit für einen Augenblick zu. Melanchthon rechnete unter biefes Acribens auch bie qualitates \*). Er beftimmte ben Begriff er Qualitat: Qualitas est forma, per quam substantia est efficax, seu quae movet sensus. Er bezeichnet als die Arten ber Qualitat: Habitus, Potentiae naturales, Affectus, Figurae. Er bestimmte biese vierte Art, die Figurae, also: Figura, quae proprie modus ant positus est quantitatum, ut Circulus, Triangulum, Quadrangulum. Run ift es aber un= möglich, bie Rigur bes Dreiecks als Accidens zu bezeichnen, ba bas Wefen bes Dreiecks eben in biefer fo bestimmten Rigur besteht. Daffelbe gilt meiner Meinung nach auch in Bezug auf die potentiae naturales, Berftand und Willen, wie ich oben angebeutet habe. Denn Verstand und Wille ift eben bas Wesen ber anima selbst. Ober worin soll sonst bas Weien berfelben bestehen? Da wir nun aber hier von felbst baraufgeführt werben, bie bas Dafein mitconstituirenbe Form und bie wefentlichen Rrafte unter ben Begriff ber Gubftang ju stellen, und da boch 3. B. von ber Form bes Dreiecks ge= fagt werben tann: Es fei ein Ens quod non per se subsistit, nec est pars substantiae, (im stofflichen Sinne) sed in

<sup>\*)</sup> Erotemata dial. l. c. p. 529: Et accidentia, quantitates, qualitates, effectiones, passiones consideramus atc.

ber burch ben Teufel verberbten Maffe ben Menschen bilbeer hat an ber verberbten Gubftang bas Materielle von ber Form beffelben geschieben, und von ber Form ber feelischen Substanz nur jene bobere Form, die sittliche, als die Erbfunde bezeichnet. Aber tropbem muß hier hervorgehoben werben, baß Flacius ans seiner Anschauung Folgerungen zog, welche nnrichtig find. Die Wittenberger Richtung und Strigel batten ein Recht, gegen Flacius zu behaupten, daß nicht obne und nicht wiber ben Willen bes Menschen bie Bekehrung zu Stanbe tomme, wie Rlacius lehrte. Und Beshuffus und feine Genoffen hatten ein Recht, wenn fie bestritten, bag Gott nur eine fundige Daffe zum Menschen schaffe, und bag von einer Gottesibee im Menschen nicht mehr die Rebe sei. Diese Lebren bes Flacius aber kamen baber, bag er ber erbfunblichen Macht eine zu große Ausbehnung gab, baß er bas, was man mit unter bie Refte bes gottlichen Gbenbilbes zu feten pflegt, völlig vernichtet sein ließ, so daß ihm damit ber mahre Begriff ber Erlösungsfähigkeit zugleich abhanben tam.

Aber auf ber anbern Seite scheint es, als ob die Bezeichnung der Erbsünde als Accidens, wie sie Andreae, Seehussus und Wigand hinstellten, nicht minder bedenklich sei. Sie lehrten zwar eine totale Corruption der Substanz, aber nur eine Corruption in Hinsicht auf die Accidentien, von einer substantia corrupta quoad substantiam wollten sie nicht sprechen\*). Wie aber dann, wenn es mit der spontanen ureignen Thätigkeit der Substanz seine Richtigkeit hat? Welche Felgerungen ergeben sich dann aus dem Sate des Andreae und heschusius, daß die Substanz an sich legt Dei conformis sei?

Setzen wir nach biefer Darlegung ben Sat, bag burch

<sup>\*)</sup> Rigant fories barüker eine eigene Schrift: Rationes, eur haer propositio: Peccatum originis est corrupta natura in controversia cum Manichaeis nequeat consistere, Collectae a D. J. Wigando. 4 Jenae 1572. cf. Thes. VIII: Malum substantiae et mala substantia non sunt idem.

daß er mit biefer seiner Bestimmung der Erbfunde als forma substantialis in summo gradu nichts anderes meint, als was die Gegner auch meinten: Altera etiam ratio aut proprietas hujus mali ab Apologia et Thoma indicata, quod dicit esse inordinatam dispositionem partium, valde observatu digna est. Forte id ab Augustino sumptum est, qui dieit peceatum originale esse inordinationem et perversitatem, quod malum nostri Theologi praesertim Lutherus et Philippus soliti sunt dicere draflar, confusionem partium. Forms enim rei cuiusque substantialis maxima ex parte consistit in recto partium positu aut dispositione, ut si quod corpus humanum nasceretur habens oculos, aures et os in ventre aut pedibus et contra digitos pedum in capite, nemo diceret proprie esse hominem, sed potius monstrum. -Quare inordinata partium dispositio plane novum corpus aut rem efficere videtur. Sic igitur omnino etiam animae partium horrenda perturbatio quasi novum quoddam monstrum pugnans contra Deum - effecit\*).

Die Alteration bes Berhältnisses ber einzelnen Kräfte zu einander, die Bersetzung und damit die Entartung dieser Kräfte, das ist es, was Flacius unter der neuen forma substantialis, die im Menschen in Folge des Sündenfalls eingestreten ist, versteht.

Geht man überhaupt einmal auf biese Bezeichnungen ein, so wird man kaum anders können, als eingestehen, daß die Bahl des Ausdrucks forma substantialis vor dem andern der forma accidentalis oder des Accidens den Borzug verdiene.

Bliden wir noch einmal auf die streitenden Parteien zurud. Ich habe nachzuweisen gesucht, daß Flacius von seinen Gegnern falsch aufgefaßt worden ist. Er hat nicht den Teusel zum Schöpfer einer neuen Substanz, sondern zum Berderber der guten Substanz gemacht. Er hat nicht Gott zum Schöpfer ber Sunde gemacht, sondern mit Luther gelehrt, daß Gott aus

<sup>\*)</sup> Γνόθι σεαυτόν. De essentia originalis justitiae etc. 66. 67.

ber burch ben Teufel verberbten Maffe ben Menschen bilbei er hat an ber verberbten Gubftang bas Materielle von bet Form beffelben geschieben, und von ber Form ber feelischen Substang nur jene höhere form, die sittliche, ale bie Erbfunde bezeichnet. Aber tropbem muß hier bervorgehoben werben, baß Flatins ans seiner Anschauung Folgerungen zog, welche unrichtig find. Die Wittenberger Richtung und Strigel hat ten ein Recht, gegen Flacius zu behaupten, bag nicht ohne und nicht wiber ben Willen bes Menfchen bie Bekehrung gu Stanbe fomme, wie Macius lehrte. Und Beshuffus und feine Genoffen hatten ein Recht, wenn fie beftritten, bag Gott nur eine fündige Daffe zum Menschen schaffe, und baf von einer Gottesibee im Menschen nicht mehr die Rebe fei. Diese Letren bes Flacius aber tamen baber, bag er ber erbfundfichen Macht eine zu große Ausbehnung gab, daß er bas, was man mit unter bie Refte bes göttlichen Ebenbilbes zu feten pflegt, bollig vernichtet sein ließ, so bag ihm bamit ber mahre Begriff ber Erlösungsfähigkeit zugleich abhanben tam.

Aber auf ber andern Seite scheint es, als ob die Bezeichnung der Erbsünde als Accidens, wie sie Andreae, Geschussung der Erbsünde als Accidens, wie sie Andreae, Geschussung und Wigand hinstellten, nicht minder bedenklich seise lehrten zwar eine totale Corruption der Substanz, aber nur eine Corruption in Hinsicht auf die Accidentien, von einer substantia corrupta quoad substantiam wollten sie nicht sprechen\*). Wie aber dann, wenn es mit der spontanen ureignen Thätigkeit der Substanz seine Richtigkeit hat? Welche Folgerungen ergeben sich dann aus dem Sate des Andreae und heeshusius, daß die Substanz an sich legt Dei conformis sei?

Setzen wir nach biefer Darlegung ben Sat, bag burch

<sup>\*)</sup> Bigant fériet barüber eine rigene Schrift: Rationes, cur haer propositio: Peccatum originis est corrupta natura in controversia cum Manichaeis nequeat consistere, Collectae a D. J. Wigando. 4 Jenae 1572. cf. Thes. VIII: Malum substantiae et mala aubstantia non sant idem.



## VIII.

## Die kirchengeschichtlichen Arbeiten des Sacins.

Benn ein Bolt es vergeffen hat, baß fein Gemeinwefen menichlichen Charafter trägt, wenn es ihm ben Stempel gott: licher Natur und Art aufprägt, bann fintt biefes Gemeinwefen und bas Bolt, fo weit es bemfelben bient, zur Beichichtslofigfeit herab und auch mit bem Sinne für geschichtliches Leben ift es vorbei. Als es ber romischen hierarchie gelungen war, alles kirchliche Leben von fich abhängig zu machen, und sich felbst mit bem Scheine gottlicher Auctorität und Unfehlbarkeit vor den Augen der Menge zu umkleiden, da hörte die kirchliche Bergangenheit auf, ein Dafitab für die Gegenwart zu fein und die Zukunft hatte eine geschichtliche Fortentwickelung ber firchengemeinblichen Berhaltniffe nicht mehr zu bieten. Auf bem Gebiete ber Rirche gerieth beibes, bas geschichtliche Leben und ber Sinn für baffelbe, ins Stoden. Die Faulnig aber. welche baraus entstand, erzeugte hauptfachlich bei ben ernfteren germanischen Rationen eine Reaction. Die Ebelften und Beften gerfielen mit ber Kirche. Man fing enblich an, bie firche liche Gegenwart an ihrer Bergangenbeit zu prufen, und eine beffere Zukunft zu ersehnen. Der geschichtliche Sinn war schon im Jahrhundert vor der Reformation erwacht. Die Reformation ift nur die lebenstraftige Rundgebung beffelben. Denn fie hat biefe zwei Dinge zur Boraussetzung: bie Erfenntniß

ber Berborbenheit ber vorhandenen Zustände und des Abstandes berselben von der Urgestalt der Kirche.

Ihre Rechtfertigung hatte bie Reformation felbst auf zwei Gebieten ju fuchen, auf bem ber Schrift und bem ber Beschichte. Bu letterer führte sie insbesondere bas Bochen ihrer Feinde auf die Tradition. Diefen gegenüber galt ce zu zeigen, bak es von Anbeginn weit anders gewesen sei, als in der Gegenwart, und bag viele ber unterscheibenben Mertmale ber romischen Rirche in einer viel spateren Zeit, als gewöhnlich angenommen wurde, ihren Ursprung hatten. Aber noch ein anderer Umstand führte auf das Feld ber Geschichte bin. Die Absicht ber fachsischen Reformatoren war es nicht, alles, mas anbers war, als es bie Schriften bes neuen Bunbes auf: wiesen, abanthun. Was auf geschichtlichem Boben im Laufe ber Reiten erwachsen war, wenn es nur bem Geifte ber nenbestamentlichen Urfunden nicht widersprach, sollte in seinen menfchitchen Berthe belaffen bleiben und je nach Beburfuig Bortbeftand in ber gereinigten Kirche erhalten biefen. Auch bieffir mar eine genaue geschichtliche Brufung nothig.

Wir finden barum die Reformatoren und thre Schiler von Anfang au wie mit der Schrift so mit der Geschichte der Kirche lernend und prüsend beschäftigt, und gar manche Ausbeute war ans dem Studium der Geschichte bevoits gewonnen, als Racius mit liechengeschichtlichen Arbeiten hervortrat.

Flacius hat sich schon frühe mit Borliebe geschichtlider Forschung zugewendet. Bereits im J. 1550 bedenut er, nicht wenig kibereien besichtigt und Haben. Er verglich ben römischen Mehtawon mit alten Missellen. Er verglich ben römischen Mehtawon mit alten Missellen bichern und veröffentlichte 1550 seine mit scharfem Spotte geschriebene Schrift: "Eine sveuntliche, bemütige und andechügt erinnerung an das hl. Boll und klinigliche priesterthumb bes Untichtiste, von der Bosserung des heitigen Canous ober Sittensssellen".). Er prüfte die historischen Gründe, mit denen bas

Much lateinifch, und zwar wohl zwerft, unter bem Miel: Amics

Papsithum seine Ansprüche auf den Primat zu stüten suchte, und schried in demselben Jahre 1550 die beiden Schriften: "Widder die vermeinte gewalt, und Primat des Babsts") und die "Berlegung zweier Schriften eines Augsp. Münche, mit Ramen J. Fabri, von des Babsts Primat und von Beicht"\*) Er veröffentlichte einzelne Zeugnisse früherer Jahrshunderte, in welchen der sittliche Unwille gegen die Entartung des Papsithums und seiner Geistlichkeit zum Ausdruck lommt \*\*\*).

humilis et devota admonitio M. Fl. Ill. ad gentem sanctam etc. 8. 1550. hieher gehört auch als aus bemselben Jahre: Zwey Capitel Polybori Birgilij vom Ramen und Stifftern ber Meß, ausgangen zu einen anfang wibber bes Sibonij prebigten etc.

<sup>\*)</sup> Auch lateinisch unter bem Titel: Contr's commentitium primatum papase, gegen bas Ende hin etwas aussishteten. In dieser Gestalt iff sie der Historia seartandaum inter rom. Spiseopos et VI Cartag. Synodum v. J. 1554 beigebrudt. Die deutsche Ausgabe ift kurz vor der Berlegung zweier Schristen eines Augst. Münchs x. erschienen, also vor d. 20. Aug. 1550.

<sup>\*\*)</sup> Segen biefen J. Faber hat Flacius später noch solgenbe zwei Schriften gerichtet: Beweisung bas nicht die vnsere Christi, Sousber die Papistische Religion, new und auffrürisch, und ein vrsach alles unglücks seu, wider bas Gotteslesterische Buch Marani, ober bes schwarzen Münchs zu Angspurg, von dem stigen Arieg geschrieben. 4. Magdb. 1653. Und: Rosutatio urtusus. Widerschung bes Sophistischen Buchs des Schwarzen Münchs von der Opffer Res, Auso 1865 ausgangen. Item die Beschreibung der Mas ober Communion dreper alten vätter, als Justini — Clementis — Dionisii etc. 4. 1557.

<sup>\*\*\*)</sup> Lucifers Sendbrief, an die vermeinten Geistlichen, vor 140 Jaren geschrieben, durch Ricol. Dren. Berdeudscht. Mit einer Borrede R. Fl. Ju. 4. 1550. Magdb. Pia quaedam vetustissima poemata, partim Antichristum, ejusque Spirituales filiolos insectantia, partim etiam Christum, ejusque denesicium mira Spiritus alacritate celebrantia. Cum praes. M. Fl. III. 8. Mgdb. 1552. Des h. hultiche etwa ver sechehundert jaren Bis

ber Berborbenheit ber vorhandenen Buftanbe und bes Abstanbes berselben von der Urgestalt der Kirche.

Ihre Rechtfertigung hatte die Reformation selbst auf zwei Gebieten zu suchen, auf bem ber Schrift und bem ber Beschichte. Bu letterer führte fie insbesonbere bas Bochen ihrer Feinde auf die Tradition. Diefen gegenüber galt es zu zeigen, bak es von Anbeginn weit anders gewesen sei. als in der Segenwart, und bag viele ber unterscheibenben Mertmale ber romischen Rirche in einer viel spateren Zeit, als gewöhnlich angenommen wurde, ihren Urfprung hatten. Aber noch ein anderer Umftand führte auf bas Keld ber Geschichte bin. Die Absicht ber fachsischen Reformatoren war es nicht, alles, was anders war, ale es bie Schriften bes neuen Bunbes auf: wiesen; abanthuit. Was auf geschichtlichem Boben im Laufe ber Beiten erwachsen war, wenn es uur bem Geifte ber nenbestamentlichen Urkunden nicht widersprach, sollte in seinem monfchlichen Berthe belaffen bleiben und je nach Bebarfuig Boytbestand in ber gereinigten Kirche erhalten bierfen. biefur war eine genaue geschichtliche Prufung nothig.

Wir finden borum bie Reformatoren und thre Schiler bon Anfang au wie mit ber Schrift fo mit ber Geschichte ber Rirche lernenb und prüfenb beschäftigt, und gar manche Ausbeute war and bem Stubium ber Geschichte bevoits gewonnen, als Marius mit tirchengeschichtlichen Arbeiten bervortrat.

Macius hat fich schon frühe mit Borliebe geschichtlicher Roridung jugewendet. Bereits im &. 1560 bekenut er, nicht wenig kibereien besichtigt und Banbichriften burchforicht ju haben. Ge verglich ben tomischen Meklanen mit atten Miffalbachern und veröffentlichte 1550 feine mit icharfem Spotte gefchriebene Schrift: "Eine freuntliche, bematige ond andechtige erinnerung an das hl. Boll was klinigliche priesterthumb des Antichtifts, von ber Bofferung bes heiligen Canons ober Stilmeffen"\*). Er prufte bie hiftorifthen Grunde, mit benen bas

<sup>\*)</sup> Auch lateinifch, und zwar wohl zwerft, unter bem Titel: Amics

Unwissenheit der Lehrer, zum Theil auch durch die Bosheit der Gottlosen; sodann müßte aber auch dargelegt werden, wie die Kirche zuweilen durch einige wahrhaft fromme Männer wieder hergestellt worden ist, und wie so das Licht der Wahreheit bald heller strahlte, bald unter der wachsenden Finsterniß gottlosen Wesens mehr oder weniger wieder verdunkelt wurde: — dis endlich zu diesen unseren Zeiten, da die Wahrheit sast völlig vernichtet schien, durch Gottes unermeßliche Wohlthat die wahre Religion in ihrer Reinheit wieder hergestellt worsden ist."

Wann hat Flacius ben Plan zu biefen beiben Werken gejast? Den zum Katalogus schon längere Zeit, bevor er ben
erwähnten Brief an Hartmann Beyer schrieb, benn er sagt in
bemselben, daß er ben Stoff für dieses Werk schon so ziemlich
beisammen habe und er sagt mit Bezug auf dasselbe, daß er
schon vor langer Zeit durch britte Hand Beher gebeten habe,
bei Lyoner Kausseuten, die nach Frankfurt auf die Messe kein, sich nach Schriften der Walbenser und über sie zu ertundigen.

Spater ift ber Entwurf bes Planes für bie Kirchengeichichte, aber gewiß nicht spater als bas Jahr 1552; benn ber Brief an Beyer berührt boch schon, baß einige Papisten etwas von biesem Plane gemerkt und ihm bei Benützung ber Bibliotheken hindernisse in den Weg gelegt hatten.

Im Jahre 1553 begann Flacius sich nach einflußreichen Freunden und Mitarbeitern für bas Werk über die Kirchensgeschichte umzusehen \*). Er schrieb für diesen Zweck eine ausssührliche Darlegung seines Planes \*\*). Der erfte, den er

27

<sup>\*)</sup> Narratio actionum etc. bei Schlüffelburg XIII, 831: Eodem anno (1553) coepi urgere consultationes de conscribenda Ecclesiastica historia una cum D. D. Gasparo Nidpruck Caesario consiliario.

<sup>\*\*)</sup> Eine Abschrift biefes Planes in beutscher Sprache in Cod. Germ. 4110 b ber DR. Staatsbibl. p. 131-149.

The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

general and Die bentr giegt hatten, wert

The arm of all Richard batte to a limit of Amnoteles in both and the arm operate magnificant Berlein and a service operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate curacque in adjuvando a mora operate

wachenbe Bedürfniß geschichtlicher Forschungen zu grunden ober ju bereichern, nahm ber Sinn gehildeter fürsten, reicher Stabtberen und vornehmer Freunde der Wiffenschaft in Italien und Deutschland eine gleiche Richtung. Go mar die Bibliothet ju Bien, die ihren Ursprung ber Freundschaft Raifer Maximilians I. fur die Biffenschaften verdankt, in turger Zeit mit einem reichen Schape ber besten handschriften verfeben morden, die Augerine Gieler in Stalien, Conftantinopel und Aleinasien zusammengekauft hatte \*). In München wurde Albrecht V. um die Ditte bes 16. Jahrhunderts ber Grunder einer ber bedeutenbften Bibliotheten. Auf feiner Reife nach bem Morgenlande, in Italien, Frankreich und Deutschland batte der bochsinnige Pfalzgraf und nachmalige Kurfürst Ottbeiurich mit fürstlichem Aufwande Sanbidriften und gebruckte Berte sammeln laffen. Die Beibelberger Bibliothet wurde durch ihn die erste in Europa \*\*). Und mit den Fürsten wetteiferten reiche Abelige und die großen freien Stabte bes Reichs. Der Sengt zu Augsburg ließ um bas Johr 1545 in Benedig alte griechische Sanbichriften um 800 Dutaten auftgufen \*\*\* ). Die Bucherschape ber Rugger bereicherten nachber bie Bibliothefen zu Wien und Beibelberg. Gin Fugger vermachte unter Rurfürft Friedrich III. ber Seibelberger Bibliothet gegen taujend griechische, lateinische und hebraische Sanbschriftenbanbe \*\*\*\*). In ber Bibliothet bes taiferlichen Rathes Raspar von Nibbruck zu Wien konnte Marcus Wagner ein halbes Jahr lang für bas Wert ber Rirchengeschichte Auszuge iammeln.

Eben dieser Ribbruck hatte wie andere Fürsten und herren die Kenntnisse Wagners für die Bereicherung seiner Biblio=

<sup>\*)</sup> B. G. Struve, Introductio ad notitiam rei litterariae et usum bibliothecarum. 8. Jen. 1704. p. 6.

<sup>\*\*)</sup> Dauffer, Gefcichte ber rheinischen Pfalg I, 642.

<sup>\*\*\*)</sup> Struve l. c. 18.

<sup>\*\*\*\*)</sup> l. c. 10 m. 11.

thek schon seit einigen Jahren benütt \*), als Flacius bensselben für das Werk der Kirchengeschichte gewann. Jest durchsorscht Flacius, ihn zu erproben, mit ihm gemeinsam etliche Klöster. Dann werden ihm die Reisen ins Ausland übertrasgen \*\*). Er durchsucht die Bibliotheken Dänemarks. Lon Kopenhagen fährt er mit Empsehlungsbriefen des Königs Christian über das Weer nach Schottland. Er sindet reiche Ausbeute in Edinburg, St. Andreas \*\*\*). Später empsiehlt ihn Ottheinrich in das Bisthum Mainz. Die Bibliotheken in Bahern, Desterreich, Preußen hat er durchsorscht \*\*\*\*). "Tie größten Beschwerden und Gesahren zu Wasser und zu Lande hat er ertragen, und sich im Erforschen und Sammeln alter Handschriften ausgezeichnet zuverlässig und treu erwiesen" sagt das Zeugniß, das ihm nachher die Centuriatoren ausstellten.

Wagner forscht auf biesen Reisen gemäß ben Instructionen, die er von Flacius erhält +). Er hat vorzugsweise das Auge zu richten auf alte Agenden, besonders solche, die vor Gregors des Großen Zeit im Brauch gewesen sind; auf Inquisitionen und Processe gegen gottesfürchtige Leute; auf Schriften wider den Antichrift, deren es noch viele in den alten Biblio-

<sup>\*) 1593</sup> unterschreibt sich Wagner: M. W. Frimariensis Antiquitatum Inquisitor ultra 43 annos in Europa. Ueber ben Gegenstand seiner Forschungen: und habe die meiste Wassart meines Lebens in antiquissimis redus, tam ad ecclesiasticum, quam politicum statum pertinentibus, et libertatem Germaniae aliquo modo redolentibus et illustrium samiliarum initia, progressus et sines concelebrantibus zugebracht. Cs. M. Wagnere: Thüringen Königreichs, das es für vnd nach Christi geburth in Pagos getheilet gewesen 2c. 4. Ihena 1593. P 3. B 2.3. A 2.

<sup>\*\*)</sup> Beugniß ber Magbeburger f. Bagner. 1. c. K 4

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. P 2.

<sup>\*\*\*\*)</sup> l. c. L l.

<sup>†)</sup> Flac. an Wagner b. 18. Febr. unb 3. März 1557 in Bagners Thuringen L 2 — 4 vgl. ben Plan bes Flac. Cod. germ. b. M. B. 4110 b unb ben fürzeren bei Ritter p. 63 u. 64.

theken gebe; auf papiftische Bucher, welche wider solche gejchrieben sind, die recht geglaubt und gelehrt haben und gleich=
wohl in den Bann gethan wurden; ganz besonders auch auf
die Schriften der Balbenser, die fast allein in den letzten
400 Jahren die wahre Religion gehabt und vertheibigt hatten.

Flacius hat zu biesem Zwecke ausführliche Berzeichnisse ber Schriftsteller, beren Schriften ju fuchen find, angefertigt. Dazu muffe man bei Anbern nach neuen Spuren forichen. In Frankfurt lagt er fich, wie wir horten, bei Lyoner Raufleuten nach Schriften ber Balbenfer, bei bem berühmten Genfer Buchbrucker Robert Stephanus nach ben bortigen Bibliotheken erkundigen. Auch ber Buchhanbler Oporinus in Bafel wird gur Dienftleiftung aufgeforbert. Bei alten Leuten folle man fic ertundigen, ob fie fich vielleicht erinnerten, gehort zu haben, daß irgendwo Jemand einft in allen Studen ber Religion ober in einzelnen bie rechte Lehre verkundet habe \*). Bagner von Defterreich aus schreibt, bag er in ben Bibliotheten baselbst viele ausgezeichnete und alte Schriften finde, so wird er angewiesen, einen ganzen Sommer bort zuzubringen. Als berfelbe mittheilt, bag er eine griechische Sanbichrift bes Gregor von Ragiang, ein pon Motten gerfressenes Exemplar 211: cuins von der Dreieinigkeit und noch zehn andere sehr alte hanbidriften gefunden habe, erhalt er ben Auftrag, fie durch einen Reiter so balb als möglich nach Magbeburg zu senben.

Bielfach tam man den Bemühungen der Sammler ents gegen. Pfalggraf Ottheinrich öffnete seine Bücherschäpe \*\*) und verfprach weitere Antanfe; ebenso ein anderer Fürst, den Flacius nicht nennt \*\*\*). Andreas Fugger in Augsburg stellte

<sup>\*)</sup> cf. Flacius Briefe bei Ritter 64 ff.

<sup>•\*)</sup> cf. Missa latina etc. Debic. bes Flac, an Ottheinrich A 2. Bergeleiche den Brief Franz Balbuins, Prof. ber Rechte zu heibelberg, ben die Centuriatoren zur Theilnahme an der Arbeit aufgeserbert hatten, im Supplementband zu Sagittarii Introd. in hist. occlesiast. von J. A. Schmid p. 150.

<sup>\*\*\*)</sup> Cod. germ. 4110b.

thek schon seit einigen Jahren benütt \*), als Flacius benselben für das Werk der Kirchengeschichte gewann. Jetzt durchsorscht Flacius, ihn zu erproben, mit ihm gemeinsam etliche Klöster. Dann werden ihm die Reisen ins Ausland übertragen \*\*). Er durchsucht die Bibliotheken Dänemarks. Bon Kopenhagen fährt er mit Empfehlungsbriefen des Königs Christian über das Weer nach Schottland. Er sindet reiche Ausbeute in Edinburg, St. Andreas \*\*\*). Später empsiehlt ihn Ottheinrich in das Bisthum Mainz. Die Bibliotheken in Bayern, Desterreich, Preußen hat er durchforscht \*\*\*\*). "Die größten Beschwerden und Gefahren zu Wasser und zu Lande hat er ertragen, und sich im Erforschen und Sammeln alter Handschriften ausgezeichnet zuverlässig und treu erwiesen" sagt das Zeugniß, das ihm nachher die Centuriatoren ausstellten.

Bagner forscht auf biesen Reisen gemäß den Instructionen, die er von Flacius erhält +). Er hat vorzugsweise das Auge zu richten auf alte Agenden, besonders solche, die vor Gregors des Großen Zeit im Brauch gewesen sind; auf Inquisitionen und Processe gegen gottesfürchtige Leute; auf Schristen wider den Antichrist, deren es noch viele in den alten Biblio-

<sup>\*) 1593</sup> unterschreibt sich Wagner: M. W. Frimariensis Antiquitatum Inquisitor ultra 43 annos in Europa. Ueber ben Gegenstand seiner Forschungen: und habe die meiste Walsart meines Lebens in antiquissimis redus, tam ad ecclesiasticum, quam politicum statum pertinentidus, et libertatem Germaniae aliquo modo redolentidus et illustrium samiliarum initia, progressus et sines concelebrantidus zugedracht. Cs. R. Bagners: Thuringen Konigreichs, das es für vnd nach Christi geburth in Pagos getheilet gewesen 2c. 4. Ihena 1593. P 3. B 2.3. A 2.

<sup>\*\*)</sup> Beugniß ber Magbeburger f. Bagner. 1, c. K 4

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. P 2.

<sup>\*\*\*\*)</sup> l. c. L 1.

<sup>†)</sup> Flac. an Wagner b. 18. Febr. unb 3. Marz 1557 in Bagners Thuringen L 2 — 4 vgl. ben Plan bes Flac. Cod. germ. b. R. B. 4110b unb ben lurzeren bei Ritter p. 63 u. 64.

pirter Berke in Magdeburg zusammen. Schon im 3. 1557 schreibt Flacius an Wagner; er solle nur noch solche Werke sammeln, die über bas Jahr 1000 hinaufreichten. An späteren Berken hatten sie Ueberfluß.

Doch erst in der Aussahrung zeigt sich der Meister. Es war kein Geringes, den großartigen Stoff zu durchdringen und zu zestalten. "Die Weise und Form der Bearbeitung dat uns, da das Gis don Andern noch nicht gebrochen war, am metsten Arbeit gemacht", bemerken die Centuriatoren in der Borrede zum ersten Bande. Und sie haben in der That die Bahn für alle solgenden Zeiten gebrochen. Flacius hatte die Richtpunkte hiefür aufgestellt und den Plan zur Bertheilung der Arbeit entworfen. Schon in seinen ersten Entwürfen waren die Grundlinien gezogen. Bis ins Einzelnste wurde dann der Plan mit den Mitarbeitern besprochen und sestgestellt.

Sehen wir zu, wie in ben Jahren 1557 und 1558, als die ersten Centurien ausgearbeitet wurden, die Arbeit verziheilt ift \*).

An ber Spipe bes Unternehmens stehen fünf Gubernatoren ober Inspectoren. Flacius, Ebeling Aleman, Sonsul itt Ragbeburg, Martin Copus, Doctor ber Mebiein, Johann Bigand und Matthaus Juber, Geistliche an bet Ulrichstriche: Sie führen ben Borsit bei ben Berathungen, stellen die Arsbeiter an, weisen diesen die Arbeit zu, prüsen dieselbe, arbeiten selbst einzelne Theile aus. Einer von ihnen ist Schatmeister \*\*).

<sup>\*)</sup> De ecclesiastica historia: quae Magdeburgi contexitur, narratio, contra Menium et Scholasticorum Wittebergensium epistolas a gubernatoribus et operariis ejus historiae edita Magdeburgi. Cum responsione Scholasticorum Witebergensium ad eandem. Edita Witebergae 1558. 4. Die narratio ber Magbeburger ift hier vollfändig abgebrucht.

<sup>\*\*)</sup> Ebeling Aleman und Martin Copus werben in einem Briefe bes Flacius v. 12. Juni 1557 mit Juber als quaestores bezeichnet. R. St. A. Fasc. 26 N. 29. Bon feinem von beiben finbet fic

ungebeten bem Wagner seine Bibliothet zur Verstigung \*). Anbere Fürsten schrieben Empsehlungsbriefe. Aber schwertich hätten sich bem Forscher nach Quellen für eine protestantische Kirchengeschichte überall bie Thüren geöffnet. Es kam ben Centuriatoren zu statten, baß Wagner noch gar manche anzbere Austräge erhalten hatte. Wagner zog Empsehlungsbriefe, wie etwa ben bes katserlichen Hospiebigers, bes Bischofs Urban von Görz, hervor, wenn er vor die Pforte eines römischen Klosters ober einer bischösslichen Bibliothet kani. Da ersichen er als einet, ber von König Maximilian beaustragt war, nach Manuscripten zu suchen, in benen ber Thaten römischer Kaiser und ber altgermanischen Freiheiten Erwähnung gesichehe\*\*).

Auch Andere bienten zur Herbeischaffung von Onellenschriften. Wilhelm Rhabensis wird nach Frankfurt a. M. geschickt, werthvolle Schriften zusammenzukausen. Während Wagener in Oesterreich sammelt, befindet sich ein Anderer mit Aufträgen in Edln. Flacius selbst ist fort und sort bemüht, Rutsbares aufzusuchen und herbeizuschaffen. Als er für Jena bereits gewonnen ist und von dem Herzoge den Auftrag erhalten hat, den unzusriedenen Amsborf mit den Beschlässen der Sisnode zu versähnen, beschließt er von Gisenach aus die nahe Bibliothet in Fulda zu besuchen und erdittet sich vom Herzoge ein Empsehlungssichreiben an den Abt\*\*\*). Triumphirend meldet er im J. 1561 dem Ric. Gallus, daß er neulich zum Nuben der Kirchenzeschichte mit ungemeiner Mühe den Mönchen zu Fulda einige bisher nicht herausgegebene Cobieces abgetungen habe \*\*\*\*).

Durch folche Bemuhungen floß ein großartiges und werthvolles Material gefaufter, geließener, abgeschriebener ober excer-

<sup>\*)</sup> Bagners Thuringen L4. M 1.

<sup>\*\*) 1.</sup> c. A2. 3. Der Brief ift v. 2. Febr. 1557.

<sup>\*\*\*)</sup> Cod. Helmst. 79, f. 76. Brief bes Flacius v. Enbe b. 3. 1556.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Reg. St. A. Fasc. 26 N. 217. Brief bes Plac. v. 14. Dct. 1561.

3m Jahre 1560 zieht er auch Wigand und Juder nach Jena. -Rach Marius baben biefe beiben an ben Centurien ben meisten Intheil. Auf beibe faut, als Flacius nach Jena gezogen ift, effen Antheil an ber perfonlichen Aufficht. "Moge ein Anerer ergablen, was wir leiften" schreibt Wigand nach Flacins' Beggang an Gallus. "Das tann ich fagen, bag biefe Arbeit nir und Juder ganze Tage wegnimmt. Da find die Collecoren zu unterweisen, ift die Arbeit zu vertheilen, ift zu com= wniren, ift Ausgearbeitetes burchauseben, zu verändern, ober ach gang umquarbeiten. Die Arbeit bes Sammelns ift unwebeuer groß" \*). Bortreffliche Dienste scheint insbesondere luber geleistet zu haben. Rach seiner Bertreibung aus Jena este er bie Arbeiten an ber Rirchengeschichte mit Wigand gu Ragbeburg fort. Als jene Streitigkeiten wegen bes Lunemrger Mandats Magdeburg in Aufruhr brachten, mußte er uf Befehl bes Magistrats trot Schnee und Ralte mit Beib and Rindern, von benen bas jungfte 3 Monate alt war, bie Stadt verlaffen. Er zog im Nov. 1562 Wigand nach, ber turz vorher Superintendent von Wismar geworben war, und . darb schon 1564, noch nicht 37 Jahre alt, zu Roftock, wohin er einer Promotion wegen gegangen war. "D bag Gott", schreibt Flacius über ihn in seiner Schrift gegen Ronrad Brunus, "biefem vortrefflichen Manne ein langeres Leben und eine feftere Gefundheit gegeben batte. Die Rirchengeschichte wurde ohne Zweifel früher vollendet und viele ber nütlichsten Schriften wurden noch von ihm ans Licht geförbert worben fein. Denn biefer überaus ftanbhafte Betenner ober vielmehr

venit et quamvis nobis admodum acerba haec distractio fuerit, tamen Deo parendum est. Opus historicum apud nos continuabitur ita ut nihilominus Illyricus summum Nauclerum agat etiam absens et interdum etiam praesens. Quod ad ministerium attinet, amisi optimum et fidelissimum socium D. Illyricum.

<sup>\*)</sup> R. St. A. l. c. N. 135. 25. Juni 1557.

Märthrer Chrifti hatte ausgezeichnete Gaben, die größte Gelehrsamkeit, den brennendsten Sifer, Geduld im Kreuze, unüberwindlichen Freimuth im Bekenntniß der Wahrheit und endlich eine seltene Standhaftigkeit."

Es war fcwer, bie Arbeit in Rug zu bringen. Die ganze Arbeit bes erften Jahres war umsonft. Erft als man ben Plan nach ben gemachten Erfahrungen verbeffert hatte, fam' man vorwarts \*). Schon um bie Mitte bes 3. 1557 waren bie brei erften Centurien vollenbet. Sie wurden zuerft im Manuscripte nach Rurnberg und Augsburg zu ben Man: nern gefchicht, welche mit ihren Gelbbeitragen bas Bert unter: ftust hatten \*\*). 3m 3. 1559 erfcbienen fie ju einem Bande vereinigt in Folio bei 3. Oporinns in Bafel im Druck unter bem Titel: Ecclesiastica historia, integram Ecclesiae Christi ideam, quantum ad locum, propagationem, persecutionem, tranquillitatem, doctrinam, haereses, ceremonias, gubernationem, schismata, synodos, personas, miracula, martyria, religiones extra Ecclesiam, et statum Imperij politicum attinet, secundum singulas Centurias, perspicuo ordine complectens: singulari diligentia et fide ex vetustissimis et optimis historicis, patribus, et aliis scriptoribus congesta: Per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica. Die vierte Centurie erschien 1560, die funfte und fechste 1562, die flebente und achte 1564, die neunte 1565, die gehnte und elfte 1567, die zwölfte 1569, die dreizehnte 1574 \*\*\*). Die Bu-

<sup>\*)</sup> Refutatio invectivae Bruni a 2.

<sup>\*\*)</sup> R. St. A Fasc. 26 N. 29 Brief bes Flac. an Gallus v. 12. Juni 1557.

<sup>\*\*\*)</sup> Die brei ersten Centurien erschienen in 2. Aufl. 1562. M. Libn. Lucius, Brof. zu Basel, hat 1624 eine neue Ausgabe ber Centurien in 3 Banben zu Basel erscheinen lassen. Ihr fehlen die Berreben ber Centuriatoren. Die Quellencitate sind hier mit Curfinschift gebruckt. Daß diese Ausgabe an vielen Orten im Calvinischen Sinne verändert sei, hat Joh. Gottl. Moller in decade observat.

schriften ber vier ersten Centurien sind von Flacius, Wigand, Juber, Faber, die der fünf folgenden von denselben mit Ausnahme Fabers, die der zehnten und elsten von Flacius, Wis
gand und Corvinus\*), die der zwölsten von benselben und
holthuter\*\*), die der dreizehnten von denselben mit Ausnahme des Flacius unterschrieben. Flacius hat an der dreizzehnten Centurie nicht mehr mitgearbeitet. Der Streit über
die Erbsünde war die Ursache.

Auch die brei noch fehlenden Centurien waren der Bol-

miscellanearum 1693 c. 3 unter Anführung einiger Beispiele nachaumeifen gefucht. Gine neue Ausgabe mit Supplementen und Fortfetungen verhießen Baumgarten und Gemler; aber es erichienen nur bie fünf erften Centurien in 6 Quartbanben unter bem Titel: Centuriae Magdeburgenses seu Historia ecclesiastica novi testamenti cum varioram theologorum continuationibus ad haec nostra tempora, quas excipient supplementa emendationum defensionum illustrationumque ad priores centurias XIII. Quorum curam suscipiet etc. S. J. Baumgarten (Bon Vol. I L. 2 an 3. S. Semler.) Norimb ap. J. I. Langium 1557-1565. Gine beutiche leberfepung, von ben Centuriatoren beforgt, brachte nur die 4 erften Genturien: Jen. fol. 1560-1565. Gin Theil , jeboch verftummelt , ift ju Genf in frangofischer Ueber: fetung ericbienen. Ginen Auszug ber Centurien nebft Fortfetung berfelben hat Luc. Ofiander veranstaltet: Epitomes historiae eccl. centuriae XVI etc. Tab. 1592 - 1604. 8 Bbt 4. Magbeburger Centurien tonnen verglichen werben: 3. G. Moller, Centur. hist. eccl. Magdeb. recensio hist. critica. 1696. 4. C. Sagittarii Introductio in historiam eccles. (1694) Tom. I. Jenae 1718. 4. Th. Ittigii Historiae ecclesiast. primi a Chr. n. seculi selecta capita Lips. 1709. 4. R. Chr. Baur, bie Epochen ber firchl. Gefchichtschreibung. Tub. 1852. 8.

<sup>\*)</sup> Anbreas Corvinus aus bem Mansfelbischen, Wigands Schwieger= fohn, Diakonus, 1578 Superintenbent in Wismar. Schut 1. c. 1, 309. II, 450.

<sup>\*\*)</sup> Thomas Holthuter erft Pfarrer in Ribbenit, bann an der Nicolaifirche in Bismar. Schilt 1. c. II, 423.

lenbung nahe, als Wigand 1587 zu Lübemühl in Preußen, wo er seinen bischöflichen Sitz hatte, starb. Andreas Stangewalt, ber sich burch ein Werk über die Convente der Protestanten mit den Römischen bekannt gemacht hatte, wurde vom Herz zoge beauftragt, das Manuscript zum Drucke fertig zu machen; allein auch dieser starb, ehe er seinen Austrag vollenden konnte\*).

Es war für die Centuriatoren keine leichte Sache, für ihr großes Unternehmen die nothigen Geldmittel aufzufinden. Flacius hatte in dem Plane zu seinem Werke dazu gemahnt, daß irgend ein Fürst oder Herr einen Theil des Ertrages der Kirchengüter in seinem Lande hiefür anweise. Allein bieser

<sup>\*)</sup> Rach einem bei Thom Crenius aus Schluffelburgs Sammlung abgebrudtem Briefe: Complures anni sunt elapsi, ex quo Dom. Andreas Stangewaldus nobis aderat, sibique ab inclyto Marchione Brandenburgensi, Duce Borussiae tum temporis negotium datum esse confirmabat, ut reliquas tres centurias Ecclesiast. Hist. Magdeb. ab autoribus affectas jam peneque perfectas, perpoliret atque ad editionem accurate praepararet. Roch im 3. 1702 forbert ber Abt 3. A. Schmib ju Belmpatt öffentlich ju einer Fortsetzung ber Centurien auf. Consilium, qua omnium praestantium ecclesiarum eruditis Centuriarum Magdeb. emendationem — — commendat. etc. 4. Helmst 1702. Die Anregung hiefur lag bort nabe, ba bie Bibliothet ju Bolfenbuttel nicht nur bes Flacius literarifche hinterlaffenicaft, fonbern auch, wie Salig berichtet, Biganbs Buchericate und Manuscripte angefauft batte. Die Aufforberung Schmibs ichien erft Erfelg baben zu follen, ale einige frankische Beiftliche, barunter ber Pfar: rer Saud von Albertebaufen, in Berbinbung mit Baumgarten und Semler in Salle ben Plan ju einer neuen Ausgabe und gut Fortfetung ber Centurien faßten. Baumgarten übernahm bie geitung. Er verhieß unter anderem Supplemente ju ben fruberen Centurien, Cemler wollte bie Gefchichte bes 16. Jahrhunderte schreiben. Leiber wurde, icon ebe bleje erfte Centurie ausgegeben werben fonnte, Baumgarten bem Berte burd ben Tob entriffen. Run übernahm Semler bie Leitung. Aber icon mit ber 5. Em turie gerieth bas Bert ins Stoden.

Bunsch ging nicht in Erfüllung. Noch im J. 1566 klagt Flazins, daß kein Fürst und keine Stadt, außer dem einzigen Lindau, etwas zu dem Werke beigetragen habe. Der König von Dänemark hatte zwar einen jährlichen Beitrag von 200 Gulden in Aussicht gestellt; allein es scheint bei dem Bersprechen geblieben zu sein \*). Dennoch brachte man die Geldzmittel, wenn auch spärlich, aus anderen Kreisen zusammen. Ich sinde einen Graf Reineck, Hermann von Ridesel, Eberzhard von der Tann, Bürger Augsburgs und Kürnbergs erzwähnt \*\*).

Gallus in Regensburg hat auf bas Eifrigste gesammelt: im Jahre 1557 sendete er 100 Gulden nach Magdeburg und stellte eine weitere gleich große Summe in Aussicht \*\*\*). Auch in den folgenden Jahren bringt er Beiträge zusammen. Aussezeichnete Hülfe leistete auch Kaspar von Nidbruck. Marcus Bagner reiste großen Theils auf dessen Kosten. Als derselbe in Bien sich aushielt, sorgte er ihm für den Tisch. So mag noch mancher mit seinem Gelde sich nützlich gemacht haben; aber von Ueberssuß war keine Rede. Die Schulden an die Arbeiter wuchsen wohl mehr als einmal hoch an, die eine Zusendung aus der Ferne die Sorgen der Inspectoren wieder zerstreute \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> R. St. A. Fasc. 26 N. 316. Dies Berfprechen icheint Flacius bereits far die That genommen zu haben in seinem "Bericht von etlichen Artikeln x. 1559" J. 1.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben Debicationen ber Centurien ju foliegen, find es von ben Burgern biefer Stabte: Beinzelius und Gaffar in Augsburg, Daresborfer, Meinfchein, Bed, Irtenberger, Ortel in Rurnberg.

<sup>\*\*\*)</sup> St. St. M. Fasc. 26 N. 29.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bigand an Gallus 27. Rov. 1564. C. Germ. b. M. St. B. 1316 f. 3.
Rach biefem Brief schulbeten fie ben operaris eine große Summe.
Da half bas von Gallus geschickte Gelb. Gin Theil bavon wurde
nach bem Willen ber Geber ber Witzwe bes Juber gegeben.

Daß bie Beitrage nicht reichlicher floffen, bavon mar überhaupt bas Berhältniß ber Flacianer zu Bittenberg unt Leipzig die Urfache, insbesondere aber auch noch eine frede Berleumbung, welche von biefen beiben Sochschulen witer Marius ausging und icon im ersten Banbe im Busammenhange mit andern Bertächtigungen, die man über Alacius qu bringen fich nicht schamte, ermabnt worben ift. Als man in Deutschland wußte, daß zu Magbeburg fich eine Gesellicheit für Berftellung einer Rirchengeschichte gebildet babe, und bak man. überall zu Gelbbeitragen aufforbere, fchrich jener Subert Languet, ben wir nun genugsam tennen, ben von mir früber angeführten Brief, welchem zufolge Flacius die Absicht baben follte, fich mit bem gesammelten Gelbe wahrend bes Sturmes, ben er aufregte, bavon zu machen \*). Roch aus einer zweiten unreinen Quelle haben die Wittenberger geschöpft. Die Centuriatoren hatten im 3. 1556 einen Theodorich Artopocus von 3moll als Mitarbeiter an ber Kirchengeschichte angestellt. benselben aber seiner Rachlässigfeit und seines unorbentlichen Banbels megen wieder entlassen \*\*). Diefer trat nun fofeit mit ben Wittenbergern in Berfebr, und ichrieb an Beucer und Melandithon \*\*\*), daß die Magdeburger fich verschworen batten,

<sup>\*)</sup> j. o. E. 30. 31.

<sup>\*\*)</sup> R. St. A. Fasc. 26 N. 29. Flacine an Gallus 12. Juni 1557.

Svolensis ille sane est magnus nequam. Nobis iratus, quia post multas admonitiones de negligentia et potationibus ac societatibus tandem est depositus de officio cum ignominia. —

Paulo postquam a nobis est dimissus circiter diebus 20 venit scortum gestans infantem recens natum eique in aede Aubrasij confluente magna turba in lata via illum obtrusit.

eve) Cod. Germ. b. M. B. 1315, 308 Brief au Peucer p. 25. Febt.
1557; Brief au Melauchthou v. gleichem Datum 310: Quare coram in faciem haec his artificiosis machinationibus object et testatus sum me ab ejs opinione dissentire. Ex quo distractio voluntatum in eis statim secuta. Ideoque praeter

nacheinander Stuck für Stuck die Loci Melauchthons auzusgreifen, um diesen dadurch zu stürzen und daß er nur, weil er Melanchthon mit Gifer vertheidigt und ihnen ius Angesicht widerstanden habe, entlassen worden sei. Auch von ihm wurden, wie die Magdeburger wissen, ehrenrührende Berleumbunsgen in Betreff der Kirchengeschichte ausgespreugt.

Mit Begierbe ergriff man in Wittenberg und Leipzig die von Languet und Artopoeus dargebotenen Pfeile, um sie dei erster Gelegenheit gegen Flacius zu gebrauchen. In seiner "Berantwortung" spottet Menius über das schöue, herrliche, wunderbare und divinum opus, nehmlich das Chronicum Ecclosiasticum Illyrici, welches dis daher noch von Niemand, oder je von sehr Benigen gesehen worden ist, und vielleicht in kunstiger Zeit noch viel weniger gesehen werden wird \*). Die Epistolas Scholasticorum nennen das entstehende Wert der Magdeburger ein "goldenes, mit vielem beutschen Golde unternommenes" \*\*) und schreiben: "dich quält dein Gewissen um Deutschlands willen, das du durch Betrug, Raub und durch die schändlichsten Kunstgriffe unter dem Borwande der Kirchengeschichte ausgeplündert hast." \*\*\*).

Diese schändliche Antlage durfte nicht unbeantwortet bleiben, weil das Bertrauen derer, die das Werk unterstützten oder bereit waren es zu thun, dadurch erschüttert werden kounte. Die Juspectoren und sämmtliche Mitarbeiter trateu darum für den angegriffenen Flacius öffentlich in die Schrauten, und brandmarkten die Ankläger als böswillige Berleumber †). Sie rechtsertigten die Berzögerung ihres Werkes durch die großen Schwierigkeiten, die sie zu überwinden hätten, sie

pactum tempus ab eis exauctoratus gratias ago filio Dei me ab ejus hostibus divulsum.

<sup>\*)</sup> Berantw. 3. Menij F 4.

<sup>\*\*)</sup> Epist. tertia et quarta B 2. F 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Ad toties cum fastidio etc. F 3.

<sup>†)</sup> In der erwähnten Schrift: De acclepiantica hintoria — narratio.

Daß die Beitrage nicht reichlicher flossen, babon mar überhaupt das Berhältniß ber Flacianer zu Wittenberg und Leipzig die Urfache, insbesondere aber auch noch eine freche Berleumdung, welche bou diefen beiben Sochichulen wiber Florius ausging und icon im erften Banbe im Ausammen: banac mit andern Berbächtigungen, die man über Flocius ju bringen fich nicht icamte, ermabnt worben ift. Als man in Deutschland wußte, bag ju Magdeburg fich eine Gesellichaft für Herstellung einer Kirchengeschichte gebildet habe, und daß man. überall zu Gelbbeitragen aufforbere, schrieb jener hubert Banquet, ben wir nun genugsam kennen, ben von mir frührt angeführten Brief, welchem zusolge Flacius die Absicht haben follte, fich mit bem gesammelten Gelbe während bes Sturmet, ben er aufregte, bavon zu machen\*). Roch aus einer zweiten unreinen Quelle haben bie Wittenberger geschöpft. turiatoren hatten im 3. 1556 einen Theodorich Artopoeus von Zwoll als Mitarbeiter an ber Kirchengeschichte angestellt, benfelben aber feiner Rachläffigkeit und feines unorbentlichen Wandels wegen wieber entlassen \*\*). Diefer trat nun sofert mit ben Wittenbergern in Bertehr, und ichrieb an Beucer und Melandithon \*\*\*), bag die Wagbeburger fich verfdworen hatten,

<sup>\*)</sup> j. o. E. 30. 31.

<sup>\*\*)</sup> R. St. A. Fasc. 26 N. 29. Flacius an Gallus 12. Juni 1557:

Svolensis ille sane est magnus nequam. Nobis iratus, quis
post multas admonitiones de nagligentia et potationibus ac
societatibus tandem est depositus de officio cum ignominia.—

Paulo postquam a nobis est dimissus circiter diebus 20 venit
seortum gestans infantem recens natum eique in aede Amhrpsij confluente magna turba in lata via illum obtrusit.

<sup>\*\*\*)</sup> Cod. Germ. b. M. B. 1315, 308 Brief an Pencer p. 25. Febr.

1557; Brief an Melanchthon p. gleichem Datum 310: Quare coram in facient hase his artificiosis machinationibus object et testatus sum me ab eis opinione dissentire. Ex quo distractio voluntatum in eis statim secuta. Ideoque praeter

macht, und sie als einfältige Menschen hinstellt, die es oben selbst nicht wührten, wie sehr sie und die Beisteuernden von Flacius betrogen seien, zeigt, daß die Auslägen auch nicht dem geringsten Peweis für ihre Anklage gehabt hatten, ist aber eben hiedurch ein trauriges Zengniß von der unwürdigen und gewissenlichen Haltung, welche die jüngeren Freunde Akelanchthous augenommen hatten, um ihren angegriffenen Lehver zu derstheiden.

Bielleicht ist es eben jener Antopous, ben der römische Ulenberger im Auge hat, wenn er da, wo er bie eben ers wähnte Anschuldigung der Wittenberger erwähnt, hinzufügt:

"Ich erinnere mich von einem luthenischen Geistlichen, ber einige Reit zu Magbeburg augebracht batte, gebort zu haben, beg Maricus öffentlich bes Diebstahls bezicheigt worden fet, weil er geliebene Bergamenthanbschriften, als sie nicht mehr gebraucht wurden, verkauft und ben Erlos in seine Taiche, geftedt habe. Wenigstens steht fest, daß er "bas nicenische Coucil" zu Frankfurt auf ber Messe an einen ber Unsern verkauft bat, welcher eine Rabirung auf ber handschrift bemerkte, um beren willen, wie er zu fagen pflegte, ein öffentlicher Schreiben ober Rotar für ehrlos ertlärt murbe. Früher: batte bie Sombs ihrift "assidente Constantino"; aber im Worte assidents waren die beiden ersten Buchstaben ausradirt und bafür die Gilbe prao geschrieben, als wenn Constantin dem Concil prasibirt batte." So weit Ulenberger. Um mit bem letten Bors wurf zu beginnen, so erledigt sich berfelbe, wenn er wirklich begründet war, sehr einsach. Flacius hat bann nur die Fälschung, die der ältere papfitiche Abschreiber sich erlaubt hatte, corrigirt und bafür die mabre Bezeichnung geschrieben. Denn ts ist Thatsache, daß die Leitung der ökumenischen Concilien in ben Hanben ber taiferlichen Commissare lag \*). Was nun aber ben ersten Borwurf betrifft, wer erkennt nicht sofort in

<sup>\*)</sup> cf. Pland Defcicte ber driftl. firchl. Gefellicafteberfaffung t, 684 ff.

Breger, Flacius II.

legten ben umfassenden Blan des Wertes von neuem dar. fie berichteten von der Bertheilung ber Arbeiten und ber Ber: waltung ber Caffa. Giner ber Inspectoren, fagen fie, fei ber Berwalter und verrechne bie Ginnahmen und Ausgaben. Alle Bierteljahre wurden unter bem Borfits bes Confuls Chefing Meman bie Rechnungen auf bas Genaueste gepruft, so bag man im Stande fei, felbft Boswilligen die genauefte Rechenschaft über die einzelnen Beiträge abzulegen. Sehr gering nur seien die Entschäbigungen, die man ben Arbeitern für ihre Mube gablen fonne. Gar manche Ausgaben forberten bie Reisen und bas Anschaffen ber Bucher. Und bann auf bie Beschulbigung übergebenb, bie man bem Flacius wegen ber Gelbunterschlagung machte, erklaren fie: "Bir, bie wir beffer und richtiger die Berhaltniffe tennen als irgend ein Anderer, bezeugen, daß er mit ber größten Gewiffenhaftigkeit bie Almojen, welche gottesfürchtige Leute geschickt baben, bem Ber walter ber gemeinsamen Cassa ausgehänbigt, und baf er mehr Ansaaben bei biefem Berte ber Kirthengefchichte gehabt bat, als ihm jemals wieber erstattet worben find. Und er forbert bieselben auch nicht einmal zurud." Sie kennen bie Quellen wohl, aus benen die Wittenberger geschöpft haben: "Bir baben einst einen lügnerischen und unverschämten Brief gesehen ber Brief Languets ift gemeint - ber Flacius in biefer Sache verleumbete; aber wir haben bamals Gott bas Urtheil anheimgestellt, und wir wurden auch jest nicht geantwortet baben, wenn es nicht Pflicht gewesen ware, biefe nun öffentlich erhobene Anschulbigung auf geziemenbe Beise von uns abzulehnen." Und mit Beziehung auf Artopons fagen fie: "Benn fie (bie Wittenberger) übergelaufenen, befleckten, lugnerischen und verkehrten Menschen, bie von ber Sache keine genaue Renntniß haben und nur, um einige Gunft zu erhafchen, alles Beliebige plaubern, Glauben ichenken, fo handeln fie fehr un: klug und unbesonnen."

Die Antwort ber Scholastici, die sich nun-, ftatt die Anklage zu beweisen, über die Mitarbeiter bes Flacius luftig wacht, und sie als einfältige Menschen hinstellt, die es oben selbst nicht wührten, wie sehr sie und die Beisteuernden von Flacius betrogen seien, zeigt, daß die Anklägen auch nicht dem geringsten Beweis für ihre Anklage gehabt hatten, ist aber eben hiedurch ein trauriges Zongniß von der unwürdigen und gewissensplen Haltung, welche die jüngeren Freunde Melanchthous augenammen hatten, um ihren angegriffenen Lehver zu derstheibigen.

Bielleicht ist es eben jener Autopöns, ben ber römische Ulenberger im Auge hat, wenn er da, wo er bie eben er wähnte Auschuldigung der Wittenberger erwähnt; hinzufügt:

"Ich erinnere mich von einem luthenischen Geiftlichen, ber einige Reit zu Magbeburg zugebracht hatte, gehört zu haben, daß Allaricus öffentlich des Diebstable berichtigt worden fet. weil er geliehene Bergamenthanbschriften, als sie nicht mehr gebraucht wurden, verkauft und ben Erlos in seine Taiche; geftedt habe. Wenigstens fteht fest, bag er "bas nicenische Coucit" an Frankfurt auf ber Wesse an einen der Unsern verlauft hat, welcher eine Rabirung auf ber handschrift bemerkte, wm beren willen, wie er zu fagen pflegte, ein öffentlicher Schreiben ober Rotar für ehrlos ertlart wurbe. Fruher: hatte bie hands fchrift "assidente Constantino"; aber im Worte assidents waren bie beiben erften Buchftaben ausrabirt und bafur bie Gilbe prae gefdrieben, als wenn Conftantin bem Concil prafibirt hatte." So weit Ulenberger. Um mit bem letten Bors wurf zu beginnen, so erledigt sich berselbe ... wenn er .. wirklich begrundet war, sehr einfach. Marius bat bann nur die Falschung, die der altere papstliche Abschreiber sich erlandt hatte, corrigirt und bafür die wahre Bezeichnung geschrieben: Denn es ist Thatsache, daß die Leitung ber öfumenischen Conrilien in ben Hanben ber taiferlichen Commissare lag \*). Was nun aber ben ersten Borwurf betrifft, wer ertennt nicht sofort in

<sup>\*)</sup> cf. Pland Geschichte ber driftl. firchl. Gesellichafteberfaffung t, 684 fi.

Preger , Flacius II.

wohl öffentlich bes gestohlenen Guts? Ober rubmet sich einer auch bes rechtmäßig erworbenen, wenn er bamit Anlag geben tounte, die Aufmerkamkeit der Bestohlenen auf sich zu lenken? Und wenn Flacius ein Bucherfreund war, ware es beun fo un: bentbar, bag er auch nach feiner Jenaer Beit biefen und jenen gludlichen Rauf gemacht hatte trop feiner sonstigen Roth? fo unbenthar, daß die Reigung zu den Buchern der Armuth mandmal einen Streich gespielt hatte, wie fle es bei biefem und jenem Bucherfreund sonst wohl auch schon gethan bat? ... Und die koftbaren Sandichriften! Aber wenn diese Sandschriften bamals so kostbar nicht waren, als sie es jest sind? Diese 165. Handschriften, die sich Flacius nach und nach gefammelt hat, find vom Herzog zu 2471/2 Thaler angefauft morben. .. hat fie Flacius zusammengetauft, wie ich jest voraus: febe fo find fie ihm ficher nicht bober getommen. Gie galten in jener Zeit, da so viele Rlosterbibliotheken verschleubert wurben, im Durchschnitt nicht viel mehr, als die nur etwas größeren gebruckten Werte. Führt boch bie Rechnung über ben Antauf ber Flacianischen Bibliothet selbst und führen noch andere Angaben, welche bas Serapeum über Bucheranfauje aus jenen fruberen Zeiten bringt, ben beutlichsten Beweis bafür. Ober ift es tein Beweis von bem Werthe, in welchem bie Pergamenthanbichriften in jener Beit ftanben, wenn für jedes biefer 165 Stude 11/, Thir, bezahlt murbe, und wenn für jeben gebruckten Folioband auch nicht mehr, für jeben Sammelband theologischer Streitschriften aus jener Zeit aber 5 Thir. bezahlt murben?

Und noch eines! Muß benn Flacius diese 165 Stude, (und muß er die 500 Folianten und Quartanten seiner Bibliothet) auch alle gekauft haben? Wir wissen ja, daß die Gesellschaft in Magdeburg von den ihr gewordenen Beiträgen auch eine große Anzahl von Büchern und Handschriften gefauft, daß sie andere als Geschent bekommen, und diese als ihr Eigenthum besessen hat. Wo ist diese Bibliothet bins gekommen? Sicher sahen sich die Hauptarbeiter an den Cen-

turien als bie berechtigten Bofiger betfelben an. Bei Bigand ftanb ein Theil berfelben bis zu seinem Tobe. Und wie bes Flacius Bibliothel, fo ift auch bie Wigands von seinen Stben nach Wolfenbuttel versauft worben Miss ....

Dabei will ich die Möglichkeitegan altick in Aberdesstellen, daß von der größen Wenge von Bildjeen; welche die Centum riateren von allen Seifen der entilshen hatteri, nicht alle an ihre Bestiger zurückzesommen sind \*\*). Wenn man debenkt, wie die einzelnen Werke von der Hand des einen Mitarbeiters in die des andern mögen gewandert sein, wie ein Theil der Bücher jeht zu Magdeburg, dann zu Jena, dann zu Wegenssburg, dann du Jena, dann zu Wegenssburg, dann bei Wigand und seinent Mitarbeitern zu Wismar oder eben da war, wo gerade einer der Mitarbeiter diese oder jene Werke brauchte, wenn noch dazu in manchen Büchern die Namen der Bestiger gar nicht mögen gestanden haben, hiereiner der-Witarbeiter starb, dort einer ans der Gesellschaft austrat, — so mag es wohl begreislich sein, daß man zuleht von manchem Buche nicht mehr wuste, wo es hingesommen war. Auch kann es gar wohl sein, daß in Flacius Bibliothed

<sup>\*)</sup> cf. Thomae Crenii Animadversionum philologicarum et historicarum Pars VI, p. 73 (Lugd. 1700); f. baf. ben Auszug aus jenem Briefe, ber schon oben angesührt worben und nach Wigands Lob, in bem letten Jahrzehnd bes 16. Jahrhunderts, geschrieben ist. Da beist es: Peto igitur non gravate me proxima occasione doceas, ubi sit, et an adhuc incolumis sit instructissima tila Bibliotheca in hos usus ad autombus istius Mistorias luculontissimae comportats, cujus bonsom partem saspa apud Dn. D. Wigandum vidi. Deh Wigands ganze Bibliothes nach Wolsenbüttel verlaust worden sei, sagt Galig III, 286.

<sup>\*\*)</sup> Einen folden Fall murbe etwa bie Rachricht Lucas Badmeifters über bie von Flacius in Roftod entliehenen Bucher conftatiren, wenn nur bie Rachricht felbft nicht ben Charafter ber Unficherheit frage. Sie findet fich bei J. B. Krey, Beitrage jur Medlenb. Rirche und Gelehrtengeschichte Bb. 2, 284.

wöhl öffentlich besigestehlenen Guts? Ober rubmet fich einer and bes rechtmäßig erworbenen, wenn er bamit Anlag geben tounte, bie Aufmerkamteit ber Bestohlenen auf fich zu lenten? Und wenn Macius, ein Bucherfreund, war, ware, es, denn fo unbenkbar, daß er auch nach seiner Jenaer Zeit hiesen und jenen gludlichen Bauf gemacht hatte trop, seiner sanstigen Rath? so unbenkhan, daß die Rejaung zu den Buchern der Armuth mandenfal einen Stroich gefpielt batte, wis fle es bei biefem und jenem Bucherfreund sonst wohl auch schon gethan bat? 2017 Und die koftbaren Haudschriften! Aber wenn diese Sand sthriften bamals to tokthar nicht waren, als sie es jest sind? Diefe 165. Handschriften, die sich Flacius nach und nach gefammelt, hat, find pom Herzog 3n. 2471/2 Theler angefauft morben. .. Hat fie Flacius zusammengesauft, wie ich jest voraus: febr, fo find fie ihm ficher nicht bober gefommen. Sie gelten in jener Beit, da so viele Rinfterhibskotheien verschleubert murben, im Durchfchnitt nicht biel mehr, als die nur etwas gediseren gebruckten Werke. Führt boch bie Rechnung über ben Antauf ber Flacianischen Bibliothet felbst und führen noch andere Angaben, welche das Serapeum über Bucheranfaufe ans jenen früheren Zeiten bringt, ben beutlichsten Beweis bafür. Ober ift es tein Beweis von bem Werthe, in welchen bie Bergamenthanbichriften in jener Reit ftanben, wenn für jedes biefer 165 Stude 11/2 Thir. bezahlt wurde, und wenn für jeben gebruckten Folioband auch nicht mehr, für jeben Sammelband theologischer Streitschriften aus jener Zeit aber 5 Thir. bezahlt wurden?

Und noch eines! Muß benn Flacius diese 165 Stude, (und muß er die 500 Folianten und Quarkanten seiner Bibliothet) auch alle gekauft haben? Wir wissen ja, daß die Gessellschaft in Magdeburg von den ihr gewordenen Beiträgen auch eine große Anzahl von Büchern und Handschriften getauft, daß sie andere als Geschent bekommen, und diese als ihr Eigenthum besessen hat. Wo ist diese Bibliothet hins gekommen? Sicher sahen sich die Hauptarbeiter an den Cens

Ξ.

:::

=

: :

: :

:.; ;:

÷

بند

...

...

:۲

25

...

13 TE 12

.

7

:

::

٥

:

ŗ.

ŗ

turien als bis berechtigten Besther berselben an. Bei Wigand stund ein Theil berselben bis zu seinem Tobe. Und wie bes Facius Bibliother, fo ift nuch bie Wigands von seinen Erben: nach Wossenbilttel versauft worben No.

Dabei will ich die Möglichteitigar altigt in Abisde stelleng daß von der größen Menge von Bildjeen!, welche die Eentur riatven von allen Seiten her entlieben hatten, nicht alle an thie Bestiger zurürzekommen sind en). Wenn man debenkt, wie die einzelnen Werke von der Jand des einen Mitarbeiters in die des andern mögen gewandert sein, wie ein Theil der Bucher seht zur Masbeburg, dann zu Jena, dann zu Megenss burg, dann die Wigand und seinen Witarbeitern zu Wismar aber eben du war, wo gerade einer der Mitarbeiter diese ober seine Werke branchte, wein noch dazu in manchen Büchevn die Namen der Bestiger gar nicht mögen gestanden haben, hier einer ders Witarbeiter siese wert einer ders Witarbeiter stade, dort einer and der Geselschaft austrat, — so mag es wohl begreissich sein, daß man zuleht von manchen Buche nicht mehr wußte, wo es hingesommen war. Auch kann es gar wohl sein, daß in Flacius Bistiotheb

<sup>\*)</sup> cf. Thomae Crenii Animadversionum philologicarum et historicarum Pars VI, p. 73 (Lugd. 1700); s. das den Auszug aus jenem Briese, der schon oben angesührt worden und nach Wigands Tod, in dem letten Jahrzehnd des 16. Jahrhunderte, geschrieben ist. Da heißt es: Peto igitur non gravate me proxima occasione doceas, udt sit, et an adhuo incolumis sit instructionum illa Bibliotheca in hos usus ad autoribus istius Historiae luculentissimae comportata, enjus donam partem saepa apud Dn. D. Wigandum vicii. Das Bigands ganze Bibliothek nach Wolsenbüttel verkauft worden sei, sagt Salig III, 286.

<sup>\*\*)</sup> Einen solchen Fall wurde etwa bie Rachricht Lucas Badmeisters über bie von Flacius in Roftod entliehenen Bucher conftatiren, wenn nur bie Rachricht felbft nicht ben Charafter ber Unficherheit truge. Sie findet fich bei 3. B. Krey, Beitrage jur Medlenb. Rirchen und Gelehrtengeschichte Bb. 2, 284.

bei seinem Tobe noch manche solche entliehene Aucher mögen gestanden haben, die er, so lange man überhaupt die Fortsspung der Centucian noch nicht aufgegeben hatte, abzuliesern versaumte, und daß seine Erden dant diese Bicher gugleich mit: den übrigen verlauften: Die dies der Hall: gewosen ist, weiß ich nicht. Aber solches dann müßte man; immer noch zwöschen Fahrlässigkeit und abstählichem. Wiebstahl unterscheiden.

Bon der Anklage, die Ulenberger derichtet, daß Flacius entliehene Handschriften verlauft und den Erlös in seine Aasche gesteckt, waren wir auf die Frage gesommon, woher Flacius die kostdoren Schähe seiner Mibliotheb besommen habe? Wir glaubten diese Frage zu Gunsten das Flacius deautworten zu können, aber dawider erhebt nun wie aus. Sinem Munde eine ganze Schaar älterer Historienmeister Giusprache. Flacius habe, so bezeugen sie, als er die Vibliotheten der römischen Geistlichkeit nach Quellen für seine kirchengeschichkichen Arbeiten durchsichte, werthoolle Schriften entwendet oder einzelne Stäcke aus denselben herausgeschnitten: Auf diese Weise üst der "oulter flaciunus" dei den Gelehrten salt verschwörtlich geworden. Wir versuchen natürlich vorerst die Quelle dieser für uns wichtigen Mittheilung auszusinden, und beginnen mit einem Berhör der Schriftsteller, welche dieselbe bringen.

Mit ben Angaben in ben Lexicis von Zebler, Jöcher und Anderen halten wir uns nicht auf; sie sußen auf den älteren Schriftstellern. Unter diesen ist der erste, den wir zu nennen haben, B. Ritter, der einzige, der in früherer Zeit des Flacius Leben aussährlicher beschrieben hat. Er verweist uns (S. 57 und 58) auf Bieck, Spondanus, Adami, Bahle, Sagittarius, Worhof. Unter diesen verweist Bieck— das dreysache Interim S. 157 — auf Struve. Wir schlagen Struve nach — de doctis impostoridus p. 68 — er verweist uns auf Adami als seine Quelle. Der zweite, den Ritter nach Bieck nennt, ist Spondanus, der Fortseher der Annalen des Baronius — Annalium Baronii continuatio III, 371 — der römische Historiker verweist uns auf Adami als seine Quelle. Ein britter, joigen. Auch diese Werke geben uns keine Spur\*). Ebenjovenig sand ich in den 1566 und 1573 von Alanus Copus
herantgagehenen Dialoga sex contra summi pontificatus,
monasticas vitae, amactorum etc. oppugnatores ut pseudomartyres \*\*) eine Antlage in dieser Beziehung. Der Muriser Theologe Gilbert Genebrardus führt int I: 1580 in seiner Chronographie \*\*\*) unter den Bekämpsern der Senturien Bueinger, Canisius, Turrianus und ihre dahin gehörigen Schristen an †), allein weder von diesen noch senst woher hat er
eine Kunde von Flacius Diebstahl. Die Annalen, welche
Baronins den Conturien entgegengesest hat, gehen überhaupt
auf die Personalien, der Magdeburgsschen Gegner nicht ein.

Ontilientes descriptionem rerum meniorabilium etc. Adversus novam historiam Ecclesiasticum, quam M. Fl. Illyr., et ejus collegua Magdeburgici, contra verum Dei cultum etc. scriptis vetnstissimorum historicorum depravatis et corruptis nuper aediderunt. Centenarius I. Ingolst. 1566. 2. Centen. II. 1568. Beber in ber Dedication des 1. Centenarius an Bapft Pius V., Raifer Maximilian II., 2c. noch in dem Borwort des Autors an Flacius "catholicae ecclesiae adversario", noch auch in dem 2. Centenarius findet sich eine auf unser Frage bezügliche Anslage. Bas ihm vorgeworsen wird, ist Beistlichung der Geschichte, Berschweigung der Zeugnisse, die seiner Darstellung Eintrag thun tonnten ze. Grichfalls vom J. 1568 und gegen die Magdeb. Centenien gezichtet ist ein Bert dess. Bers. über die röm. Päpste.

<sup>••)</sup> Amtverp. 1578. 4. Der eigentliche Berfasser war Ric. Harpesfelb. cf. Ittig, Historiae eccl. primi sec. selecta capita. Lips. 1709: I, p. VIII.

O. Genebrardi Theol. Paris. Chronographiae libri quatuor. Universae historiae speculum, in ecclesiae praesertim speculo, a mendaciis, maculis, imposturis Centuriatoram aliorumque haereticorum detersum. 2. Paris. 1580.

<sup>†)</sup> I. c. L. 456. Sein littfeil fiber bie Genturien: Magdeburg. ministri, quorum antesignants est M. Flac. Illyr., Centurias divulgarunt errorum mendaciorumque plenissimas.

verhör anstellen. Ledermanns. Schrift ift 1610 erschienen. Also die ronuschen Schriftseller, welche bis dasin wider die kirchengeschichtlichen Arbeiten bes Flacius oder über ihn geschrieben haben!

. Das Jahr 1565 brachte vom routider Geite zwei Bert miber Klacius. Das eine fchrieb ber Domben zu Speber Wik belm Epfengrein : :es ift ein Catalogus testium: resitatis, ben er bem bes Macius entgegenfehte f) .... Das andere war von bem bereits 1563 verftorbanen Rouxed Brunns; bifchoflicen Nath und Canonicus zu Augsburg: Adversus novam biatoriam ecclesiasticam, quam Mathias Illysious et ejus collegae Magdeburgici per senturius nuper ediderant etc. -Allein weber ber eine noch ber anbere bringt auch nur eine leise Andeutung von einem Diebstahl bes Macius. Wie be gierig fie eine folche Thatfache wurden ergriffen haben, tann man aus bem früher mitgetheilten Urtheil bes Brunus über Die Centurien schließen !\* ). Ensengrein trat sobann im 3. 1566 mit bem Centonarius I eines Wertes, bas er Centonavii XVI. überfchrieben hatte, gegen bie Magbeburger Genturien hervor. 3m 3. 1568 lief er ben zweiten Contonacius

<sup>\*)</sup> Es ist einer von ben vielen Fehlern des Spondanus, wenn er sagt, Flacius sei durch den Catalogus des Ensengen veranlast worden, den seinigen zu versassen. Ann. Bar. contin. Ils., 371. Der Titel des Berses Ensenge. ist: Catalogus testium veritatis, omnium orthod. matris esclezias doctorum, axtantium et non extantium, publicatorum et in Bibliothecis latentium etc. Guil. Eysengrein de Nemeto Spirensi Anthore. 4. Dilingae 1565. In der Dedicat. an den Erzbisch von Mainz A 2-4 sagt er von dem Berse des Flacius: passim apud doctos pariter atque indoctos, et proh dolor inter manus omnium, vel ipsius vulgi versatur. Er sagt: Intellexi a veritatis scopo Illyr. penitus dessectore, er wirst ihm Leidenschaft, Heuckelei, Berseumdung 2c. vor; aber von einer Antlage, wie die stagliche, sindet sich seine Spur.

<sup>\*\*)</sup> i. o. S. 273 u. 274.

herausgeschnitten haben soll. Der erste nömische Schriftstellen, der devon bezichen, ist Spondanus, und diesen solle nach seiner eigenen Augabe diese Aunde aus der dem Beckennens entrommenen Stelle bei Abami.

Alfo gilt at auf protesbentischem Gebiete wach der Smelle

Redermann ift 1571 zu Danzig geboren. Er gehörte bet reformieten Confession an. In ben Jahren 1589 und 1860 flubirte er zu Wittenberg und Leipzig. Es war die Belt, in welcher unter Spriftians Li Reglerung 1586-1592 ber Kripts Calolinismus in Kurfachsen eine zweite Whithe hatte und bet haß gegen den Macianismus von neuem an ber Tagesorbe nung war. Bie, follte vielleicht auf bemfelben Boben, wo bie Linge von ber: Blunberung ber Ruffa für bie Rirchenger schichte entsprang, auch bas Gerucht von ber Pfünderung bet romifchen Bibliotheten burch Klacius entfprungen fein? Wohl an! geben wir noch einmal auf die Streitschriften ber Bitten: berger gegen Flacius zurück. Wir feben uns zuerft jene schon ans geführteStelle im erften Briefe ber Gouller zu Bittenberg noch cinmal an: To cogitationes - de Germania fraude, rapinis et pessimis artibus expilata praetextu Historici operis exercent\*). Sollten fic biefe Worte nicht noch auf Weiteres bes ziehen als auf die Absicht des Flacius, die für die Kirchengefcichte gefammelten Gelber zu unterschlagen? Rur festeren Fall ware etwa bas Wort fraus genug. Aber die Worte rupinis expilute welfen auf gewaltsamen Raub. Und bie pessimae artes beuten wohl auch noch auf etwas Weiteres, als blog auf beit falfchen Borwand, daß die Gelber zur herftellung einer Rirchengeschichte bienen follen. Und wirflich beftarte gleich ber weitere Say, ber im Briefe ber Schuler folgt, biefe Bumuibung: Noctem expetis, núctu evolas et mutato ha-

<sup>\*)</sup> Ad toties cum fastidio et nausea — — Sera responsio. Scripta epist. forma a Scholasticis Acad. Witeb. 1558. F 3.

10 160 tommen woit gulest zu Baspar Ufenberger, unter deffen lebenebeschreibungen wir auch eine aber Abscius finden. Menberger ftorb im 3. 2617. Der Bund, in welthem Mucius Leben ficht, erfchien erft 1822" Alenberger fucht in feiner Reinbithaft gegen bie Reformation alles jufammen, was auf biefe und ihre Trager einen Alecken bringen konnte. Er befpricht bie fiedengefchichtlichen Arbeiten bes Macius. Er er wähnt bes Borwurfs, ben ihm bie Wittenberger machten, baf er bont bem fur bie Rirchengeschichte gufammengebrachten Belbe geftohlen habe, er erwähnt bann ber Bettheitung jenes Intherischen Predigers, bag Macius nach einem Gernchte entliehene Banbichriften nicht wieber jurudgegeben, fonbern ju eigenem Bortheil verkauft habe; aber er hat teine Runde von Bibliotheten ber romifchen Geiftlichteit, bie bestohlen sein follen, auch nicht aus bem Munbe anderer romischer Schrift fteller. Und ihm find sie boch auch bekannt, die von römischer Seite wiber bie Centurien gefchrieben haben (of. p. 398). Wie befremblich! Ulenberger schreibt am Nieberrhein, Enfengrein zu Speier, Brunus zu Augsburg — feiner bat auch nur etwas gehört von einem folden Diebstahl, ber in seiner Stadt ober in seinem Lande von Macins in dieser ober jener Bibliothek foll begangen worden fein. Und boch erschienen die erften romifchen Schriften wiber Flacius' tirchengeschichtliche Arbeiten 10 bis 12 Jahre, nachbem Macius ben Stoff zu feinem Catalogus testium veritatis gesammelt hatte, um bessen willen er vornehmilch die Diebstähle begangen haben foll. Much zu Kulba tann Alacius die Bibliothet, bie er ofters für feine Arbeiten benütte, nicht bestohlen haben. Bie hatte er es sonst magen können, noch im 3. 1573 im Klofter zu Fuba gu einer Disputation fich einzufinden? Rurg feiner ber ro: mischen Schriftsteller, die alle ein Interesse haben, bem Hacins in ber öffentlichen Meinung zu ichaben, weiß etwas bavon, bag er in Bibliotheten ber romifchen Geiftlichteit verfleibtt und unter falfchem Ramen fich eingeschlichen und daß er Sanbidriften bafelbit entwenbet ober Stude and benfelben

gen, ich hätte zuweilen mein Messex zu Bathe gezogen, wenn ich die elten handschriften nicht hurtig gemug abschreiben binnen. Aber wann und wo haben sie diese geschen? Die rönischen Aldster haben mir diesen Bormurf niemals gemacht: Bes Marcus gethon habe, weiß ich nicht; zum wenigsen glaube ich nicht, daß es demselben jemals vargerütt sei. Die rönische Kirche hat ihm niemals diesen Borwurf gemacht."

Dieje: merkwürbige Stelle tommt: in ber: Radricht vor. welche Flacines in ein, Buch, bes, Marcus Magner, über eben diefen mit eigener Dand eingetragen hat. So menigstens berichtet uns ber Bropft Barenberg, ber in jenem Buche Bogs ners die Rachricht des Macing gesehen, eine ibeutsche Ueberjeung bavon besorgt und biese in das, 90. Stud der Bronns ichweigischen. Mnzeigen v. J. 1757: hat, einrücken laffen \*). Diefer Band Harenbergs ift unfover gangen. Aufmerkfamkeit werth. Flacius gibt barin bie oben mitgetheilte michtige Rachnicht über fich felbit; er berichtet, uns von Bagners ichfauen Runften. ber fich mit bem Pilgrimstreuze, in fläglicher Stellung in bie Rlofter eingeschlichen babe, um Sandichriften für ben Ratelogued und die Centurien ju fuchen; er ergablt mus, das inder Magner bie Belagerung Gothas bunch Aufürft August mit ausgehalten, und nach der Capitulation sast seine gange Bibligthet burch bie turfachflichen Golbaten eingebuft babe, "die zahlreiche Pfeifen Tobait babei geraucht batten"; er erwähnt eines Trofibriefs; den Chr. Spangenberg wegen feines Berluftes an ihn geschrieben, und gibt jum Schluffe noch ein Urtheil ab über Wagners Schrift: "Einfeltiger Bericht, wie durch Ritlas Storch der Aufmhr in Thungungen fei angefangen. morben."

<sup>\*)</sup> Man findet fie aus ben Braunschweig. Anzeigen wieder abgebendt im Berapeum, Beitschift f. Bibliobetwiffenschaft it. 4. Jahrg. 1843 C. 86 ff. Die Angabe, daß Propft Darenberg fie in die Braunschw Anzeigen habe einruden laffen, sand ich in dem Register zu der lehtgenannten Zeitschrift.

bitu personatus velut poepolizer aut floredite quispiam falls hominum oculos. Extinct also burds Bertleibung sich untenwitich gemacht und bie Menfchen getäufcht. Und nun halten wir bas mutato habitu personatus mit jener Stelle bet Sectormann zusammen: temperave sie nen potnit, quin dissimulata persona et habitu aliquot in Germania Monasteriorum Bibliothecas perlustraret 44 unb ber Aujam: menhang scheint Mar. Und bag in ber That die Schüler zu Bittenberg unter jonen rapinis auch entwenbete Blicher mitbegreifen, bas tann uns eine weitere Stelle beweifen, welche fich in ber Antwort findet, die fie ber offentlichen Bertheibigung des Macius burch die Magdeburger Centuriatoren entgegensehen."): posse sieri ut nos plura sciamus de initiis, progressionibus, itineribus, libris, sumptibus historiae vestrae, quam vos miseri operarii. Sie wissen also um Enbe, fo geben fie ju verfteben , mehr über bie Reifen , bie Macius für ben 3wed ber Rirchengeschichte unternommen, mehr bon ben Büchern, die Macius für benjelben Zweck gewonnen, als bie untergeordneten Mitarbeiter am Berte ber Centurien selbst. Was anbers konnen sie nach bem Zusammenbange über diefe Bücher wiffen wollen, als daß Macius fie auf unrechtmäßige Weise an sich gebracht, auf feinen Reifen fie an sich gebracht bat?

Doch wozu noch weiteres Untersuchen? Gibt uns nicht Flacius selbst die Quelle an, woher dieses Gerücht von seinem Diebstahl kommt? Er sagt: "Sagittarius, Wigandus, Richter und ich, waren selbst mehr arm als reich zu nennen. Wir konnten M. Wagner nicht gehörig unterstützen. Und bennoch erhielten wir durch ihn, was wir suchten. Ich versteckte wich zuweilen selbst in ein Reiselleid, um daselbst in Bibliotheken etwas zu erhaschen, wohin einem Keher der Eingang nicht seberzeit offen steht. Man saget auch unter Philipps Anhän-

<sup>\*)</sup> De Ecclesiastica historia etc. Cum responsione Scholasticorum Witeberg. 1558. E 1.

ber sich über. Flacius und Wagner in feiner Welse hat lieftig nachen wollen, ober wer sonst. wur nur nuß men alcht Haveniberg in Werbacht haben wollen, der ibet dieser Sache gang unsschulig. ist -- daß "Philipps (Welanchthaus) Wichtager es geneim seienzibie dem Flacius den ibesprochenen Borwurf genacht haben, das hat er nicht gröchtet, das hat er gehört Richt din Borwürfe, sondern die Rechtsertigung des Flacius wier das, was man flehrendible, ist des Dichtes Werk.

So. fpricht: michte: imgegen ; itiles. aber: bafür, bag Reder mann feinet Rach wicht, and ben Bitten berger Breffen bat. Diefen Uriprama macht fie: verbäcktig, nachbem man erkannt betwelcher. Art die Weschuldigungen warm, die funft bon biefer Seite über Macins ausgesprochen wierben, und insbesondere: wenn man fie mit ber Berleumbung von feinem Gelbbiebftube ansammenftellt. : Und biefer Berbacht einer Berleimbung ifieb gert fich fast bis zur Gewißbeit, wunn wir erwägen, baf gerabe pom ben Seite, wo ber Raub Ratigefunden haben folk. bis auf Spandamus, hinab nicht eine auch nur von ferne bierauf anfwielende Ringe laut wird, dag vielnicht bie sonificen Schriftfteller 85. Jahre nach bes Florius Sob burch Reders mann erfahren, welchen Banb Flacius an ihren Bibliotheten begangen: haben follo: ..... 1 ... professional control by the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta

Die Magbebunger Conturien unterscheiben fich schon durch die großartige Fülle bes Materials und durch die Nebersichtlichleit: und Klanseit, mit der as gewonet enschent, won allen Berten. tirchengeschichtlichen Inhalts, welche dis dahin er ichienen waren. Das Waterial für jedes Jahrhandser wird und sechgehn Gesichtspunkten ansgesendr und vertheilt. Rachdem jedes Malium ersten Capitel der Inhalt der betreffenden Genturie im Migeneiuen angegeben und im zweiten Kapitel der Umfang und die Ausboritung, im deiten Kapitel die Berfolgung ober die Rube, walche die Kirche gehabt, bespreihen

en jaro de <del>la proportion de la</del> composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition della composition del

Flacius? Sein Urtheil über biese Schrift, die im J. 1596, atso volle 21 Jahre nach Flacius' Ender zuerst erschienem ist? Kun ja; der gute Hawnberg hat eben diesen Zusatz einer späterem Hand nicht beachtet, und des Flacius eigenhändige Rachtickt geht etwas fosiber zu Ende, da wo der Trostosies Spanzgenbergs an Wagner nwähnt wird.

Der Trostorief Spangenberge --- wir haben ihn noch.")! Er sagt zwar nicht, basi bei der Berstörung: der Wagnerischen Kandschriftensanntung: die Tursächsschrie Soldaten: "Jahlreiche Pfeisen Tobut geraucht hätten", sondern nur daß ein Theil der Kandschriften: Tudauso truckitos vose; aber wer wird auch so peilantisch son ziehen freiere Underschung gleich iddel nehmen? Dur Krief Spangenberge, von dem Flactus berücket, ist als da. Er ist vom 24. Juli 1569. Bas kann Harenberg dafür, daß er erst 14 Jahre nach des Flactus Tode geschrieben ist?

Bohf voor Abel! Wir missen uns dazu autschier, den genigen lesten Theil unservorgeheimen flaciaulichen Nachricht vertigenstreichen. Mir behalten immer noch ein beträcktliches Stürt übrig, ein Stüd, in welchem stab Joseph den beträcktliches Stürt übrig, ein Stüd, in welchem sich Joseph den seine selbstrechen einfährt, und — dieses Stüd werd das hoffentlich ächt sein? D. warum nicht! wenn man sich nur über einige Aleinigkeiten hinvegsehen will, wie z. B. über! den oben angesührten Sat: "Sagitturins, Wigand, Nichter (Juder) und ich waren selbst mehr arm als veich zu nennen." Wer ist dieser Sagittarius, ver hier als eine der Haternehmung genannt wird? Es genägt zu semerten, daß eine Sagittarius unter den Vätzenssten als den Vernigt zu semerten, daß eine Sagittarius unter den Vätzenssten als den Vernigt zu semertung überhebt uns jeden weiteren Eritt. Die ganze geheime Nachricht, wie sie Propsi Harensberg brüngt, ist unächt.

Aber ift fie barum auch unbrauchbar? Mag ber Dichter berseiben sein, wer en will, ein Anfanger bes Wittenberger,

<sup>\*)</sup> In DR. Bagnere Thuringen ze. N 3.

unlebendigen Auffassung, gehört es auch, wenn im britten Bepitel von den Berfolgungen und im zwölften von den Märtyrern, die in jonem Kapitel nicht erwähnt sind, wenn ferner
im fünften Kapitel van den Häressen, im elsten von dem Leben der Hängtifar die Rege ist.

Es ware freilich ein, ungewöhnlicher Schritt gewesen, wenn man hier schon eine Darstellung, in welcher die Geschichte abs ein organisches, sich wechselseitig bedingendes Leben zur Anschauung gebracht wied, erreicht hatte. Hierfür wat der Geist der Leit noch zu sehn gerichtet auf das Concrete der Exscheinungen. Und für die Grsassung und Anordnung, des Stosses galten zumeist noch die dem Aristoteles entliehenen Mategorien.

Aber trot biefer Mangelhaftigkeit ist boch der Abstand ber Magbehurger Centurien von ben firchongeschichtlichen Aufzeichnungen ber alten Rirche und bes Mittelalters ber größte, ben man ermarten , tann \*). Das beheutenbite Wiert ber alten Kirche auf geschichtlichem Felde, die Rirchengeschichte bes Eujedius, keunt zwar höhere, leitende Gesjichtspunkte, umter welche es die singelnen Thatfachen stellt: es ist die Iden der apostolijden Continuität, nach welcher Behre und Leben gemessen wird; aber indem es biefe apostolische Continuität selbst be fimmt als die rechtmäsige äuskaliche Succession der Bischofe. und die Quelle der Babebeit mit biefer Angtorität wertnufcht. hat es felbst sich unter die Rnechtschaft ber Tradition gestellt und des freien Blides, für die Beurtheilung der Erichemungen der Gegenwart beraubt. : Alles was nach Enfebins fauf bem delbe der Kirchengeschichte geleistet worden ist, steht unter biefer erften Beiffung, und finkt im Mittelalter zur blogen Einregistrirung bes Geschehenen, in ber:Form ber Chroniten berab.

Wie um die Reformation selbst die Holge einer Bergleihung der bestehenden verdorbenen Zustände mit den Kormen des göttlichen Wantes und eine Erneuerung vergessener Wahr-

<sup>\*)</sup> vglig. Ch: Badt, die Epodjen-ber frecht. Goldfichtfchreibung. Bib. 1852: Breger, Flacius II. 29

worden ist, solgt als vierter und wichtigster Abschnitt die Darsstellung der Lehre eines jeden Jahrhunderts und unch diesem das Kapitel von den Häresten und offenbaren Irrthümern. Das sechste handelt sodann von den Geremonien und Gebräuchen, das siebente von der Bersassung und Regierung der Arche, das achte von den Küchenspaltungen und leichteren Irrthümern, das neunte vom den Conciden, das zehnte bringt Kunde von dem Leben, den Kämpsen und Schriften der einzelnen Bischsse und Lehrer, das etste von dem Leben der einzelnen Gänetiser, das zwälfte von dem Märtwern, die nicht im dritten oder zehnten Kapitel ermähnt werden konnten, das dreizespute von dem Windelt endlich handeln von dem politischen und beimischen Reigionswesen und von den politischen und heidnischen Reigionswesen und von den politischen und heidnischen Reigionswesen und von den politischen Beränderungen in den verschiedenen Reichen.

Mit diesen Ueberschriften ist nun allerdings so ziemlich alles, mas bem Gebiete ber Rirebenaeschichte annebert, umfant, es ift ferner febr richtig bas Rapitel von ber Lehre, in welcher man für bas religible Wewußtfein einer Zeit ben ficherften Ausbruck findet, allen anbern Rapiteln, welche fich auf hie übrigen gebenserscheinungen innerhalb ber Rirche begieben und erft von ber Lehre aus verftanden werben tonnen, porausgestellt. Dagegen muß man die Gintheilung ber Geschichte nach Sahrhunderten als verfehlt bezeichnen, weil fie bem Berlaufe ihrer Entwicklungen nicht entspricht. Es bangt biejer Siehler aufammen mit einem tiefer liegenben, ber bem gangen Berte anhaftet: die Genturien tragen zu fehr die Art nur äußerlicher und findertiger Aufanmenfehung an fich und ermangeln ber lebenbigen Bechfelbegiehung ber einzelnen Theile aueinander und bes Gingelnen auf das Gange. Go ift jum Beispiel, wie hervorgehoben ift, bem Kapitel von der Lebre wohl saus die richtige Stellung angewiesen, aber man sucht umfonft barnach, bagmun auch die übrigen Ericeinungen bes Arch lichen Rebens, welche in ben folgenben Repiteln gur Darftellung tommen, au ber Bebre in Begiehung gefest wurben. Bu biefer

hängt ober ein auber Färblein angestrichen werbe." Dabei sehlt es benn auch an Anspielungen und Nuhamwendungen auf die bestrittenen Richtungen der Gegenwart nicht.

So mag man überhaupt die große Fülle des Stoffes, ber vielfach underarbeitet mit Angabe der Quellen in den Centurien zusammenßetragen wird, mit aus den Bedürsniffen des 16. Jahrhunderts erklären. Es war eine Zeit unausgesetzter Bertheidigung und lebhaftesten Angriffs sowie inneren Ausbaues. Hiefür sollte dieses Werk dienen. "Es sollte", wie Flacius sagt, "eine Fundgrube aller Materien, Sachen und Bändel der Kirihe sein."

Die Ueberzengung der Centuriatoren, "daß es die wahre und heiksame Lehre sei, durch welche uns Gott zum ewigen Leben wiedergediert und darinnen unser gauzes neues geistliches Leben steht", bestimmte sie, die Geschichte der christlichen Lehre in den verschiedenen Zeitaltern zum wichtigsten Gegenstande ührer Darstellung zu machen und "darauf die höchste Arbeit zu legen." Für die ersten Jahrhunderte bestimmte sodann das apologetische und polemische Interesse die Aufgabe natürlich sofort dahin, daß man "gleich als aus den rechten, natürlichen Fußstapsen der Sachen selbst und uralten Zeugnissen wollte, daß anfänglich in der Kirche nicht die papsistische, antichristische, sondern der Evangelischen Lehre und Religion im Brauch gewesen sei."

Und so gibt benn nun auch die erste Centurie eine sehr umsassende Darlegung der Lehre Christi und der Apostel nach der Schrift, welche nichts anderes als eine große Apologie sur die Lehre der Evangelischen des 16. Jahrhunderts ist. Es ist nicht ganz richtig, wenn F. Sh. Baur von dem, was als Lehre Christi und der Apostel gegeben wird, sagt, es sei nichts anderes als das System der lutherischen Dogmatik mit allen Bestimmungen und Unterscheidungen, wie sie nur auf dem Standpunkt der Resormationsperiode ausgestellt werden konneten; nicht ganz richtig, insoserne damit auch gesagt ist, daß die Darkellung der Centuriatoren nur systematischen und nicht

geschichtlichen Charafter an sich trage. Denn wenn auch im: merhin die Aufnahme und Besprechung bes neutestamentlichen Lehrftoffes gang von ben bogmatischen Bedürfniffen des 16. Sabre hunderte bedingt ift, fo offenbaren doch die betreffenden Abichnitte bereits bie Spuren geschichtlicher Auffaffung ber neu: testamentlichen Lebre. Dabin gehört es, wenn die Lebre Chrifii und ber Apostel gesondert dargestellt wird, freilich junachst nur um zu beweifen, daß beiber Lehre ein und dieselbe fei, aber toch auch mit ber Bemerkung, bag bie Apostel die Lebre, welche fie in ber Schule Jefn aus feinem Munbe jelbft empfangen hatten, nun burch bie Cenbung bes Beiftes tiefer erfaßt batten. Dabin gebort es, wenn verjucht wird, die eigenthumliche Schreib: meife ber verschiebenen Berfaffer ber neutestamentlichen Schriften ju charafterifiren, um baraus für bas Berftandniß einzelner Schriftstellen Gewinn ziehen zu tonnen; babin gebort es ferner, wenn bei ber Erhebung bes neutestamentlichen Lebritoffs versucht wird, auch die eigenthumlichen Gefete bes neuteftamentlichen Sprachgebrauchs überhaupt zu erwähnen, nach melden bie einzelnen Stellen geprüft und verftanben merben muffen.

Die neutestamentlichen Schriften selbst, aus benen tie Lehre erhoben wird, werben der Prüsung unterzogen. Es wird ein Unterschied gemacht zwischen den Schriften, aus welchen die Lehre mit Sicherheit gezogen werden könne und denen, bei welchen dies in minderem Grade der Fall sei. Der Kanen spir diese Unterscheidung ist zunächst das einstimmige oder getheilte Zeugniß der alten Kirche. Der Kanon aber für die Beurtheilung der letzteren Klasse von Schriften ist zunächs die Nechtsertigungssehre. Bon hier aus sinden die Centurien, daß wan, im Alterthum mit Necht an dem kanonischen Werth des Briefes Jakobi und jeues au die Hebräer gezweiselt habe, während sie von demselben Gesichtspunkt aus die Apokalopse als ächt anerkennen. Dabei aber scheinen sie für den kanonischen Werth anderer bezweiselten Schriften doch auch noch einen andern Waßstab zu haben, den des apostolischen Ut-

sprungs. Bon biesem Gesichtspunkte aus werben ber zweite Brief bes Petrus und ber zweite und britte bes Johannes untersucht, beren Acchtheit schlieflich anerkannt wirb.

Benn eine pantheiftische Beltanschauung es als einen Irrthum der Centuriatoren bezeichnen mußt, daß sie die absolute Bahrheit als ein vollenbetes Ganges an ben Anfang ber Rirchengeschichte ftellen und biefer nur bie Aufgabe laffen, fie rein aufzufaffen und auf bas menschliche Leben läuternb und erhebend einwirken zu laffen: so werben biejenigen, welche in ber Menichengeschichte nicht ben nothwenbigen Entwickelungsproces bes gottlichen Gelbftbewußtfeins feben, fonbern an bem biblifchen Begriff einer positiven Offenbarung bes weltfreien und ber Welt machtigen Gottes festhalten, ben genannten Ginwurf nicht boch anschlagen konnen. Für fie wirb bie Bemubung ber Centuriatoren, bie Lehre aller folgenben Jahrhunberte nach ben Erkenntnifiquellen ber positiven Offenbarung ju beurtheilen, und bas Ergebniß biefer Bemuhung, bem gufolge es in ber Rirdengeschichte eine lange Zeit hinburch immer finfterer wirb, ber hauptfache nach als wohl begrundet gelten. Der Ginwurf, ben man ben Centuriatoren bezüglich ber Lebrbarftellung ber erften Jahrhunderte zu machen hat, ift ein gang anderer. Sie unterlaffen es, ben Fortschritt aufzuzeigen, ben bie driftliche Ertenntnig in bem Berftanbnig einzelner Seiten ber geschehenen Offenbarung ftufenweise wirklich gemacht bat. Der Entwickelungsgang ber Erfenntnig hinficht= lich ber Berfon bes Beilands ober bes Berhaltniffes von Gunbe und Gnade wird nicht in gebührender Beise nachgewiesen. Man begnügt fich nur, bei febem Jahrhundert die regelmäßig wiederkehrenben bogmatischen Rategorien burch Citate aus ben Schriften ber Rirchenlehrer auszufullen und zu zeigen, wie man in biesem und jenem Buntte noch recht gelehrt habe und wie bier und bort bei sonst achtungswerthen Lehrern boch schon einzelne naovi sich eingeschlichen hatten.

Ein um so schärferes Auge bagegen zeigen die Centuria: teren, wo es gilt, die Entwickelung bes Irrthums in ber

geschichtlichen Charafter an fich trage. Denn wenn auch immerhin die Aufnahme und Besprechung bes neuteftamentlichen Lebrstoffes gang von ben bogmatischen Bedürfniffen bes 16. Jahr: bunderts bedingt ift, fo offenbaren boch die betreffenben Abschnitte bereits bie Spuren geschichtlicher Auffassung ber neutestamentlichen Lehre. Dabin gehört es, wenn die Lehre Christi und ber Apostel gesondert dargestellt wird, freilich junachst nur um zu beweisen, bag beiber Lebre ein und dieselbe fei, aber toch auch mit ber Bemertung, daß die Apostel bie Lehre, welche fie in ber Schule Jein aus feinem Mande jelbft empfangen hatten, nun burch die Sendung des Beiftes tiefer erfaßt hatten. Dabin gebort es, wenn verjucht wird, die eigenthumliche Schreibweise ber verschiedenen Berfasser ber neutestamentlichen Schriften au charafterifiren, um baraus für bas Berftanduig einzelner Schriftstellen Gewinn gieben zu tonnen; babin gehort es ferner, wenn bei ber Erhebung bes neutestamentlichen Lehrstoffs versucht wird, auch bie eigenthumlichen Gefete bes neuteftament= lichen Sprachgebrauchs überhaupt zu erwähnen, nach melden die einzelnen Stellen geprüft und verstanden werben muffen.

Die neutestamentlichen Schriften selbst, aus benen die Lehre erhoben wird, werden der Prüfung unterzogen. Es wird ein Unterschied gemacht zwischen den Schriften, aus welchen die Lehre mit Sicherheit gezogen werden könne und denen, bei welchen dies in minderem Grade der Fall sci. Der Kanon stei welchen dies in minderem Grade der Fall sci. Der Kanon steiz diese Unterscheidung ist zunächst das einstimmige oder getheilte Zeuguiß der alten Kirche. Der Kanon aber für die Beurtheilung der letzteren Klasse von Schriften ist zunächt die Nechtsertigungssehre. Bon hier aus sinden die Centurien, daß wan; im Alterthum mit Necht an dem kanonischen Werth des Briefes Jasobi und jeues an die hebräer gezweiselt habe, während sie von demselben Gesichtspunkt aus die Apokalppse als ächt anerkennen. Dabei aber scheinen sie für den kanonischen Werth anderer bezweiselten Schriften doch auch noch einen andern Waßstab zu hahen, den des apostolischen Ur

wafus Angabe irrthümlich ober unächt sei, bewiesen sie aus bem Schweigen bes Lucas und Paulus, benen boch eine Erswähnung bes Betrus so nahe gelegen hätte, und sodaun aus der nicht zu bezweiselnden Thatsache, daß Petrus innerhalb jenes Zeitraums zu Jerusalem, Antiochia, in Kleiusafen lange Zeit verweilt habe. Bon einer Uebertragung bes Primats an Linus, Cletus oder Clemens werde die Kirche weder von Petrus in seinen Briesen unterrichtet, noch wisse bavon nach dem Tode Petri Johannes in seinen Briesen oder in dem Buche der Offenbarung.

Wenn nun auch die Canones, welche von den Apostelu verfaßt und von Clemens Romanus übersett fein sollen, nicht unmittelbar den römischen Brimat, sondern nur die firchliche Disciplin und die Gebrauche berühren, fo fei der Rritif derfelben burch bie Centuriatoren hier boch auch gebacht, weil wir fie als Beifpiel auführen tonnen, wie überhaupt nichts von bem, woburch eine fpatere Zeit fpater Entstandeues mit bem Scheine apostolischer ober urfirchlicher Auctoritat ju fchirmen suchte, bem mißtrauischen Auge ber Centuriatoren entging. Sie vergleichen biese Canones mit einem Berzeichnig von "Canones", bie fie felbst aus ben Schriften ber Apostel gezogen baben, fie vergleichen biese angeblich apostolischen Canones unter sich felbst, und finden da vieles, mas einander widerspricht. Sie finden, daß bewährte Schriftsteller ber folgenden Sahrbunderte fie nicht unter den authentischen Schriften ber Apoftel mit aufführen, bag auch teine Synobe außer ber sechsten zu Constantinopel gehaltenen sie als folche anertenut, und erfleren aus biefen Grunden die Behauptung Leos IX. fur nicht gerechtfertigt, welcher bie 50 erften berfelben für apostolisch ausgibt.

Bon hierans suchen wir die Centuriatoren wieder bei der Brufung ber angeblichen Beweise für den römischen Primat. Seit der Mitte des 9. Jahrhunderts bestand eine Sammlung tirchlicher Gesehe und papstlicher Decrete, welche alle kirchlischen Gesehucher, die bisher erschienen waren, an Reichthum

und Wichtigkeit des Inhalts weit übertraf. Der Bischof Inborus von Sevilla, unter bessen Kamen seit 200 Jahren ein kirchliches Gesethuch in Brauch war, sollte auch diese nun erst zum Vorschein gekommene Sammlung besorgt haben. Sie zuerst bringt 60 Decretalen ber ältesten römischen Bischöfe, welche die früheren Sammler nicht haben, und ergänzt sodann die in den früheren Sammlungen enthaltenen Decrete späterer Päpste durch eine Anzahl neuer Stücke. Diese hinzugekommenen Decretalen insbesondere sind es, welche dem Papste die höchste richterliche und gesetzgebende Gewalt zumessen und bieselbe als historisches Recht ausweisen. Die Päpste haben sie sofort adoptirt und in den folgenden Jahrhunderten ihren Ansprüchen zu Grunde gelegt. Die Centuriatoren haben die Unächtheit berselben und zwar auf unwiderlegbare Beise erwiesen.

Sie untersuchen in jeder Centurie die Decretalen, welche von den Bischöfen des betreffenden Jahrhunderts geschrieben sein sollen. Bon denen, welche in die ersten vier Jahrbunderte fallen, gilt ihnen ohne Ausnahme, "daß sie von einem und demselben ungelehrten und ungesalzenen Fadricanten, der in einer viel späteren Zeit gelebt habe, entweder ganz erdichtet, oder auf das Schmählichste entstellt worden seinen." Erst von denen der fünften Centurie an machen sie einen Unterschied zwischen achten und unterschobenen.

Wir verzeichnen kurz ihre wichtigsten Einwurfe. Keiner ber alteren Kirchenschriftsteller bis auf Carl ben Großen führe einen ber ersten Briefe an. Und Eusebius und Hieronymus unterließen es boch sonst nicht, Briefe römischer Bischofe, selbst Fragmente, mitzutheilen. Der Stil, dieselben Phrasen in den verschiedenen Briefen beuteten auf einen einzigen Berfasser. Es sei unmöglich, daß in den ersten vier Jahrhunderten der Kirche von Bischösen in Italien ein so barbarisches Latein babe geschrieben werden können: die Sprache aller für acht erkannten Schriften jener Zeit gebe dawider Zeugniß. Die Centuriateren theilen solche "Blumen" der falschen Decretalen mit: Episcopi

sunt obediendi, non detrahendi; persecutiones patienter portandae sunt; utatur exilio perpetuae deportationis; ante corpora Apostolorum pro vobis preces flunt; saccedotes proprio ore corpus domini conficiunt; devotionem officii pastoralis impendere; notitiae nostrae insinuare; hace vobis, a quibus nimis infeste persequimur, scienda mandamus; dependere obtemperantiam une viete antere mehr.

Und wie ber Abstand bes Lateinischen groß sei von allem, was wir Kirchliches aus ben erften Jahrhunderten haben, so and ber Inhalt felbft. Die Centuriatoren machen geltenb, bag biefen Decretalen jegliche Begiebung auf bie Zeitverhaltniffe fehle. Da lefe man in ben Briefen bes 2. Jahrhunderts nichts von ben Berfolgungen, nichts von ben Arriehren jener Beit, teine Ermahnungen jur Standbaftigkeit: in ben achten Schriften aus jener Zeit seien bies fehr gewöhnliche Materien. Dazu feien biefe Decretalen ber gröbsten historischen Berftoge voll. So finde fich gleich in ben erften Briefen bie gange hiergrchifche Glieberung ber foiteren Reiten. Da fei von Batriarchen, Erzbischofen, Metropoliten bie Rebe. Da bezeichneten bie römischen Bisthofe bie Beit ihrer Briefe burch Ramen von Confuln, welche entweder bas Confulat nicht angleich gehabt ober zu einer andern Zeit gelebt batten. So laffe ber Berfaffer ben Fabianus in einem Briefe sagen, Novatus sei aus Africa getommen und habe ben ' Novatian zum Abfall verleitet, während diese Thatsache erft in bie Zeit nach Kabianus Tobe, in die Zeit des Bischofs Cornelius falle.

Die Centuriatoren halten für wahrscheinlich, baß biese Decretalen im Zeitalter Carls bes Großen erdichtet worden ieien, da sie um diese Zeit zuerst auftauchen. Um diese Zeit, meinen sie, hatten die abendländischen Kirchen öfters Schriften aus der römischen Bibliothet verlangt; es sei nicht unwahricheinlich, daß die römischen Bischöse solchen Anlaß benutzt hatten, durch Erdichtung dieser Decretalen ihre Machtansprücke im Abendlande zu stützen.

und Wichtigkeit des Inhalts welt übertraf. Der Bischof Jisborus von Sevilla, unter bessen Namen seit 200 Jahren ein
kirchliches Gesethuch in Brauch war, follte auch diese nun
erst zum Borschein gekommene Sammlung besorgt haben. Sie
zuerst bringt 60 Decretalen der ältesten romischen Bischöfe,
welche die früheren Sammler nicht haben, und ergänzt sodann
die in den früheren Sammlungen enthaltenen Decrete späterer
Pähste durch eine Anzahl neuer Stücke. Diese hinzugekommenen Decretalen insbesondere sind es, welche dem Papste
die höchste richterliche und gesetzgebende Gewalt zumessen und
bieselbe als historisches Recht ausweisen. Die Pähste haben
sie sofort adoptirt und in den folgenden Jahrhunderten ihren
Ansprüchen zu Grunde gelegt. Die Genturiatoren haben die
Unächtheit berselben und zwar auf unwiderlegbare Beise erwiesen.

Sie untersuchen in jeder Centurie die Decretalen, welche von den Bischöfen des betreffenden Jahrhunderts gefchrieben sein sollen. Bon denen, welche in die ersten vier Jahrhunderte fallen, gilt ihnen ohne Ausnahme, "daß sie von einem und demselben ungelehrten und ungesalzenen Fadricanten, der in einer viel späteren Zeit gelebt habe, entweder ganz erdicktet, oder auf das Schmählichste entstellt worden seinen." Erst von denen der fünften Centurie an machen sie einen Unterschied zwischen achten und unterschobenen.

Bir verzeichnen furz ihre wichtigsten Simwurfe. Reiner ber alteren Kirchenschriftsteller bis auf Carl ben Großen führe einen ber ersten Briefe an. Und Gusebius und Hieronymus unterließen es boch sonst nicht, Briefe römischer Bische, selbst Fragmente, mitzutheilen. Der Stil, dieselben Phrasen in den verschiedenen Briefen beuteten auf einen einzigen Berfasser. Es sei unmöglich, daß in den ersten vier Jahrhunderten der Kirche von Bischösen in Italien ein so barbarisches Latein habe geschrieben werden können: die Sprache aller für acht erkannten Schriften jener Zeit gebe dawider Zeugnis. Die Centuriatoren theilen solche "Blumen" der fallchen Decretalen mit: Episcopi

Die Muttergemeinden werden verehrt. Enger ist mit ihnen als mit andern das Band. Hochverehrt werden die apostolisischen Gemeinden. In zweiselhaften Fällen sucht man bei ihren die reinere Tradition. Die römische Kirche genießt als die älteste Italiens, um ihres Bekenntnisses, um ihres liede vollen Berhaltens, um des Kuhmes ihrer Stadt willen hohe Achtung, aber keinen Primat. Als das "mystorium iniquitatis", das Geheimnis der Bosheit, unter Bictor im Paschaftreite daselhst sich zu regen beginnt, wird es von Irenaus und Andern kräftig und kung zurückgebrängt.

Im britten Jahrhundert haben bie Bischöfe ber Muttergemeinde, ber Sauptftabt, ber apostolischen Gemeinden, über bie zu ihrem Bezirke fich haltenben Gemeinden bleibenbe Auffict und Leitung. Sie fubren nur ben Titel eines Bifcofs. Aber noch ift keine legale Berpflichtung zum Gehorfam gegen fie. Noch wird kein wichtiger Beschluft gefant ohne die Aufimmung ber aufammentretenben Bifchofe ber Probing: Gin Bijchof tann nur unter Zuftimmung ber Rachbarbifchofe einen neuen Sit annehmen. Bei allen wichtigen Fragen bient ben Bischöfen ein weitgebenber brieflicher Berkehr mit ben Gollegen. Africa und Italien, Africa und Spanien, Morgenland und Abendland find fo verbunden. Generalsynoben vereinigen bie Bischofe mehrerer Browingen. Die Ercommunication, in einer Proving über einen Schulbigen ausgesprochen, gilt überall. Als das Geheimnis ber Botheit zu Rom sich regt, und ber Bischof biefer Stadt die Sache in Africa Ercommunicirter von neuem unterfuchen will, weist Enprian unter Berufung auf die Antonomie ber africanischen Kirche biefe Anmagung zurück. Enprian neunt zwar die romische Kirche catholicam Petri et ecclesiam principalem, unde sacerdotalis unitas exorta est; aber nur barum, weil bie romische Kirche bisher in hervorragender Beise für bie Einheit ber Kirche gesorgt hatte. Unter der matrix et radix der Kirche hat er nicht einen einzelnen Bischofsftuhl, sondern die Einheit, die wechseifeitige Gemein= icaft Aller verftanben.

Die Genturiatoren waren nicht die Ersten, welche die Rechtheit der Decretalen bezweiselten, — sie führen selbst einen Monch, Kaltheisen, an, der dies um das J. 1500 gethan habe — aber sie waren die ersten, welche den Betrug bewiesen, und zwar so bewiesen, daß selbst von römischer Seite die Berssuche der Bertheibigung bald aufgegeben wurden \*).

Auch für die Unachtheit ber Schenkungsacte Conftantins b. Gr., nach welcher biefer Raifer ben römischen Bischofen die politische Herrichaft über ben ganzen Occident verliehen haben fou, haben die Centuriatoren ben zureichenben Beweis geführt. Rur haben sie hiefür eine Kette von Borgangern, die sie auf ben Unfang bes 12. Jahrhunderts zurücksühren.

Segenüber ben Erngbilbern; bie eine spätere Zeit von ber Berfassung ber Kirche in ben früheren Jahrhunderten entwarf, gegenüber dem Glanze, in welchem der Hierarchie ihre spätere Geschichte strahlte, suchen nun die Centuriatoren das wahre Bild der Geschichte ber Kirchendersassung auszustellen und an der Hand der Schrift ein richtigeres Urtheil darunter zu seinen. Nicht unähnlich einer Demokratie ist ihnen die Berfassung des zweiten Jahrhunderts. Gleiche Rechte haben die Gemeinden. Sie sehen Lehrer ein und ab. Die Rachbarkirchen wachen überetnander. In schwierigen Fragen urtheilen Synoden der Provinz. Ginzelne hervorragende Lehrer werden aus der Ferne erbeten zu Rath und Urtheil. Die Gemeinden theilen sich ihre Urtheile in wichtigen Fragen mit

<sup>\*)</sup> Franc. Turianus, adversus Magdeburgenses Centariatores pro Canonibus Apostolorum et epistolis decretalibus pontificum apostolicorum libri V. Florent. 1572 4. Dagegen befrästigte und erweiterte der gelehrte Franzose David Blondel den Rachweis ihrer Unächtheit in der Schrift: Pseudoisidorus et Turrianus vapulantes. Genev. 1628. 4. Anderseits hat derselbe Blendel unter den Protestanten zuerst den Rachweis geliefert, daß die Geschichte von der Käpstin Johanna, welche von den Centuriatoren noch mit Begierde ergriffen worden war, unscht set.

communication und Absolution bilden sie die entscheidende Ju-Mehrere Patriarchen erbitten vom Kaiser Die beumes nifche Spuode. Giner von ben Batriarchen bat ben Borfit, io Christus von Alexandria zu Ephejus. Pom Raifer wird die Erecution ber Beichluffe erheten. Aus allen Rraften, und mit Betrug erftreben die romischen Patriarchen bieses Jahrbunderts die Berrichaft über alle andern Kirchen. Sie horen nicht auf, die romische als die erfte zu bezeichnen. Schmeichler, auch bie und ba eine Spnode stimmen ber Anmagung zu. Die Batriarden Junocenz, Bosimus und Bonisacius, fällchen die Acten des nicanischen Concils um ihre Ansprüche auf die bochfte Jurisdiction über die africanische Kirche zu friten. Anderwarts Beruntheilte menden fich an fie, auch Synoden, beren Beschlüsse angefochten werben. Go ziehen fie allmählich de jus appellationis et cognoscendi gausse an sich. Sie jenden einzelnen Erzbischöfen die Privilegien und Insignien für ihr Amt, diese an sich zu ketten. Sie mijchen sich in die Bijdsfemahlen, fremder Provingen.

Und so folgen die Centuriatoren in den übrigen Centurien der römischen Herrschaft, nachdem dieselbe im 5. Jahrhundert seinen Zuß zu sassen begonnen, auf jeder Stuse ihrer ermeisterten Gemalt. Das Geheimniß der Bosheit kommt so im rögnichen Papst, als dem Antichrist, der sich an die heilige Stätte setzt und das Gesch Gottes ändert und falsche Lehre heiligt, zur Incarnation.

Aber dabei begegnet den Centuniatoren, daß sie das Sogstem und die Personen, welche bessen Träger sind, verwechteln und die Fersonen, bussen lassen was auf die Rechnung des herrschenden Zeitgeistes zu, setzen ist. Welche Mishandungen mussen sich ein Bonifacius, ein Gregor VII. und Andere gefallen sassen! In deuem sehen und perachten sie nur des verhaßten Papstes geschworenen Knecht, und dieser, ein, moralisches Ungeheuer, steht mit dem Teusel selber im Bunde. Da wird denn alles, was sich solchen Männern widersetzt hat, ungebührlich erhoben und es empfängt ein Heistrich IV.

٠.

eine ebenso ungerechte Glorie als fein Gegner ungerechte Befchimpfung.

Golde bis aur auferften Scharfe ausgebilbete Ginfeitige teit moge man ber Beit nachsehen, die unter ber Berrichaft eines autichriftifch geworbenen Suftems Unfägliches gu leiben hatte; aber in ber Ratur protestantischer Gefchichtsbetrachtung liegt eine folde Confequent nicht. Gine immer größere und allgemeinere Berbuntelung bes ebangelifchen Bewartfeins lakt fich afferbings für jeben schriftglaubigen Chriften bon ben alteren Zeiten ber Rirche an nachweifen. Die Kirche fank von bem Evangelium auf bas Gefet gurud. Diefer Rudfall und Whalf gewann in ber Ansbilbung ber 3bee bes Papfithums seine icharakteristische Spite. Insofern nun diese berrichend geworbene Richtung evangelisches Befen ansschloft, bemmte ober unterbradte, muß fie mit aller Bestimmibeit als Untideiftenthum bezeichnet werben. Aber bennoch lagen and in fenem geseplichen Standpuntte noch fittiche Rrafte, Die erbebend, ordnend und bemmend in das robe Leben ber Boller fener Reiten einzugreffen vermochten und unter Gottes Beiftand eingegriffen haben. Und im Zusammenhange mit biefer Anfchauung gewinnt auch ein Gregor VII. und gewinnen anbere Mattner ihre Ehre wieber, die mit altteftamentlichem Gifer einer gefehlichen Theofratie bie verwilberte Bett ju unterwerfen suchten.

Aber immerhin war, trop solcher Mangel und Einseitige keiften burch die Centurien eine großartige Leistung von ungewöhnlicher Tragweite vollbracht. Denn es war ein Geoßes, daß hier zum ersten Male und mit größer Sicherheit die Geschichte der Lehre und der Verfassung der Areche im Zusammenhange und der Hauptsache nach in ihrer wahren Gestalt vom evangelischen Seiste erkannt und der West vorgehalten wurde.

,¦`.

She wir von bet Betrachtung bes großen Werkes ber Centurien zu ber Schilderung ber Verbienste übergeben, welche sich Flacins um die Schriftauslegung erworben hat, ist es noch nöthig, einiger anderen Schriften zu gedenken, durch welche Flacins der Kenntniß der christlichen Vergangenheit zu Hülfe gekommen ist.

Die erste Stelle nach den Centurien derdient sein Catalogus testium veritutis\*), ein Wert, das als Vorläuser der Centurien im J. 1556 erschien.

Unerfahrene, so sagt Flacius im Borwort, wirden häusig burch ben Einwurf der Römischen verwirrt, daß die wahre Religion allezeit und immer dieselbe, die falschen Religionen aber wechselnd seien. Nun reiche die papstiche Kirche die in die Zeiten der Apostel hinauf; die evangelische aber sei neu, erft seit eiwa 30 Jahren durch Luther untstanden und geordnet.

Dieses Sophisma umzustoßen sei sehr leicht. Man branche nur bas Alter und die ununterbrochene Fortbauer der gegnerischen Lehre und Kirche und ebenso die Reuheit unserer Lehre zu verneinen. Aber das gegnerische Sophisma so umzukehren; daß man babei die Wahrscheinlickeit und die Zustimmung det Leser für sich habe, sei sehr schwer, weil immer die Wahrheit weniger Anhänger habe als die Lüge, und weil die Wahrheit nicht in gleicher Weise vor aller Welt Augen zu prunken suche

į

Papae. Cum praestione M. Ph. Ilk 3. Reg. 19. Rom. 11. Reliqua mihi ipsi sed septem millia virgrum, qui non inent-varunt genu imagini Baal. 8. Bas. per J. Oponinum. Um Echlus Bas. per M. M. Stellam 1556 Mense Martio. Seite 1 —1095. Als Seitenstild başu, als einen Catalogus testium veritatis in Bersen, ließ er schon am 1. Mai best. Sabres nachsolegen: Varia doctorum piorumque virorum de corrupto ecclesiae statu poemata. Ante nostram actatem conscripta, ex quibus multa historiae quoque utiliter ac summa cum voluptate cognosci possunt cum praes. M. Fl. Illyrici.

wie die Buge. Aber bennach tonne es aus ber Erfahrung bewiefen werben, bag es ju allen Zeiten nicht Wenige, sonbern schr Viele gegeben habe, beren Gefinnung evangelisch und nicht römisch gewesen sei. Bon ben Batriarchen, Propheten, Chrifins und den Aposteln au schweigen, au beren lebren fich die Evangelischen ohne Zweibeutigfeit betenneten: jo fei unzweifelhaft, daß die Rirche der erften Jahrhunderte in der Religion mit der evangelischen Rirche völlig übereinstimme und sich zu ber romifden in ichneibenbem Gegenfatte befinde. Gegen bas Jahr 300 grift zeigten fich bie Reime giniger Syrthamer; aber bis gegen bas Jahr 600 seien sie noch nicht so start und so venderblich gewesen, daß nicht die Lebre jener Zeiten vielmehr mit ber, epangelischen als mit ber romischen übereingestimmt hatte. Erft feit bem 2. 600 etma hatte mit bem Bachethum ber Bapitherrichaft auch ber Jrethum in rafder und erichre denber Beife jugenommen, Aber bennoch habe Gott fein Bolt ouch in jenen Beiten nicht fo vermorfen, daß er fich nicht allegeit feine fieben Taufenbe und mehr noch erhalten batte, welche ben überhand nehmenben Grothumern widerftanden batten, und bies nicht blog mit Wort und Feber, sondern auch mit Blut und Leben. Davon folle nun fein Berzeichniß ber Reugen ber Mahrheit aus autbentischen Quellen reichliche Belege brimen, .... 

Außerdem habe man guten Grund, zu vermuthen, daß solche Zeugen viele Anhänger gehabt hätten, von deren Namen und Bekenntniß keine Feber Kunde bringe. Und gleicherweise liege auch die andere Vermuthung nahe, daß es außer jenen Lehvern und Zeugen der Bahrheit noch sehr viele andere gezoeben habe; die aus Furcht vor Geschren nichts zu schreiben hewagt hätten, obet beren Schriften burch die Ungunst der Zeiten ober den Vetrug und die Tyrannei der Gegner vernichtet worden seinen.

Versuchen wir einen taschen Gang durch diese Salle der Beugen aller Jahrhunderte, die uns Flacius eröffnet. Es find nicht immer nur einzelne Personlichkeiten, auch die Stellung

einzelner Landeskirchen, die Zeugnisse ganzer Synoden wersen verzeichnet. Manchmal wie bei Photius, bei Bonisacius sind es nicht sowohl die Personlichkeiten selbst, als die Zustände, die zu Zeugnissen wider Rom dienen. Hie und da erscheinen Papste wie Innocenz IV., Johann der XXII., wie Saul unter den Propheten: da sind es Zeugnisse, mit welschen solche Männer ihrem eigenen System widersprechen.

In den fünf ersten Jahrhunderten begegnen wir unter andern den Namen des Clemens Alexandrinus, des Justinus
Marthr, des Epprian, Basilius des Großen, des Chrysostomus, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus — von Tertullian
schweigt Flacius —: da sind die mannichsaltigsten Aussprüche
gesammelt, die einen Widerspruch mit dem System romischer
Lehre beurkunden. Das Concil zu Nicka, das die Priesterehe gestattet, das sechste Concil zu Carthago \*), das die hierarchischen Ansprüche Roms zurückweist, und andere Synoden
sinden ihre Stelle. Die Stellung der griechischen und der ihnen
verbundenen Kirchen, die nie den römischen Primat, nie eine
Anzahl von Lehren der römischen Kirche anerkannt haben,
wird bezeichnet.

Aus dem Mittelalter sinden wir eine Reihe der weltlichen Herrscher von Carl dem Großen dis auf Maximilian herab, welche die Unmittelbarkeit der weltlichen Obrigkeit wider den römischen Stuhl vertheidigen. Dann Männer wie Otto von Freising, Wilhelm Occam, Johannes von Jandun, Gregor von Heimburg, welche in gleicher Richtung stritten.

<sup>\*)</sup> Flacius hatte über bieses Concil eine besondere Schrift herausgegeben: Historia certaminum inter Romanos Episcopos et
sextam Carthag. synodum, Africanasque Ecclesias, de primatu seu potestate Papae, bona side ex authenticis monumentis collecta. etc. 8. Bas. Ded. v. 1. März 1554. Auch deutsch
unter b. L.: Eine oberaus nühliche historien, wie zu zeit des
h. Augustini, die Bepste mit dem VI. Carth. Concilio 20. 1555.
1562.

Reugnisse wider den Brimat bringen neben Gregor bon Beimburg Nicolaus Cufanns, Rifus, Bifchof von Theffalonich, und Unbere. Die Gnnobe, die Carl ber Große gu Frantfurt halten ließ wider ben gu Ricaa und vom Papfte genehmigten Bilderbienft, bie felbftftanbige Stellung ber frangofifchen Rirchen, bie großen Spnoben von Koftnit und Bafel, bie Danner, bie aur Beit biefer beiben Synoben wider bie firchlichen Migbrauche und wiber bie Alleinherrichaft bes Papftes ftritten, ein. Gerfon, ein Nicolaus von Clamenge und Andere finden ihre Stelle. Gine Reihe von Zeugniffen brandmartt ben Sittenverfall ber Geiftlichkeit. hier begegnen wir ben Ramen eines Walther Mapes, hugo a St. Bittere, einer Katharina von Siena. Eben Diefe und ber Monch Andreas Broles weiffagen die Reformation und ben Reformator. Bernhard von Clairvaur bezeugt bie Rechtfertigung ans bem Glauben, Uleich von Augsburg erkart sich wider den Colibat, Thomas Aguin entschulbigt eine beimliche Che ber Briefter. Und neben diefen Stimmen gelftlicher Lehrer erheben fich bie großen Dichter und Sumatiften. Walther von ber Logelweibe schrint bem Macius unbefannt gewesen zu fein; aber Dante flagt uber ben romiichen Bolf, ber die Kirche verwilftet und feine Decretalen ftatt bes Evangeliums verfündet. Frang Petrarcha bezeichnet ben romifchen Stuhl als die babylonische Hure, die auf großen Baffern fitet, als bas Afpl aller Jerthumer; Bieus von Dirandola, ber Bertheibiger bes Savonarola, forbert eine Reformation; Ronrad Celtes ertlart fich wider die Deffe, Rubolf Agricola lehrt bie Rechtfertigung aus bem Glauben. Auch bie Dinstif eines Edard, Tanler, ber beutschen Theologie, welche von allen eigenen Werten und bem Dienfte ber Creaturen hinweg zu Gott weift und in ihn allein fich zu verfen= fen lehrt, mischt ihre Stimmen in ben großen Chor. Und wie follten endlich nicht auch die großen Wegbereiter Luthers in den vier Nationen, ein Waldus, Wiclef, Bug und Savonarola mit vielen anbern geiftverwandten Mannern, namentlich

jenen brei Rieberlandern Johann von Befel, Johann Beffel und Johann von Goch bier ihre Stelle gefunden haben?

An etwa 400 solcher Beugen führt uns Flacins vorüber. Es ist der erste große Bersuch, der gemacht worden ist, die Opposition aller Jahrhunderte, so weit sie auf sittlichem Grunde ruht, als ein großes Sanzes aufzuweisen, das losgelöst von den herrschenden Irrthümern kirchlicher Gegenwart mit der einen Hand, so zu sagen, in die Zeiten der Apostelkirche zurückgreift, während es mit der andern einer Zukunst entgegenweist, welche den Mangel der Gegenwart in reichstem Maße zu erfüllen berufen ist. Flacius hat mit diesem Werke eine Ardeit volldracht, bei welcher man zweiselhaft ist, ob man mehr seinen schutch Sparsen Sparsinn oder seinen Fleiß bewundern soll. Denn was er gebracht hat, hat er vielsach zuerst unter dem Schutt vergangener Jahrhunderte ausgesucht und hervorgezogen.

Als einen Mangel aber mussen wir an biesem Werke bezeichnen, daß es weber eine genauere chronologische noch eine sachliche Ordnung zeigt. Es ist ihm genug, das Vorhandensein einer Menge von Zeugen durch Quellenbelege zu constativen. Die zweite Ausgabe, die Flacius von seinem Werke im J. 1562 besorgte, bringt hierin keine Aenderung, wohl aber eine Bereicherung des Materials.

Diese Ansgabe hat Dietherich zu Grunde gelegt, als er ben Katalogus von neuem herausgab und mit Anmerkungen und einem Anhang weiterer Zeugen versah \*). Es ist die beste Ausgabe dieses Wertes. Simon Gonfartius, ein Genser,

<sup>\*)</sup> Catal. test. ver., qui ante nostram aetatem pontificibus romanis, eorumque erroribus reclamarunt, et pugnantibus sententiis scripserunt. Anth. M. Fl., Ill. Accurata vero recensione nunc exhibente, notisque nonnullis et auctario testimoniorum, qua editorum, qua ineditorum, eoque seorsim edito, illustrante J. Cunr. Dietherico. 4. Francof. 1672. Cat. test. verit. auct. Cattopoli 1667, Matth. Fl. tres tractatus de Synodo VI. Carthag., de Petri primatu, de electione Episcop. Cattop. 1667.

hat das Werk mit seinen eigenen Zusätzen drucken lassen, shue den Namen des Flacius auf dem Litelblatte zu nennen oder im Werke selbst anzugeden, was Eigenthum des Flacius ist. Er hat unter anderm Zeugnisse für die reformirte Abendmahlselehre hinzugethan. - So ist von ihm Berengar von Tours in die Reihen der Zeugen geseht und nicht von Flacius, wie Leising meint, der nur die Ausgade Goularts kannte. D. R. Boerode hat im J. 1633 den Katalogus in hollandischer Ueberssehung herausgegeben.

Den gleichen Zwed mit bes Flacius übrigen tirchengeicidtlichen Arbeiten bat auch bie Schrift: De translatione Imperii Romani ad Germanos \*\*), welche er, wie ich schon berichtet habe, im 3. 1566 bem Kaifer Maximilian II. perfonlich au Augeburg überreichte. Befannt ift ce, welche Anipruche die hierarchie gur Zeit ihrer Bluthe ben romifchen Raifern gegenüber geltenb machte. Alle weltliche Gewalt war nach romifcher Anficht ein Leben bes romifchen Stuble. Bon bem Statthalter Chrifti ift bie Burbe und Macht eines romischen Raisers Carl bem Großen und seinen Nachfolgern übertragen worben. Zwei Jahrhunberte lang haben bie Raifer gegen bie Folgerungen, welche bie Bapfte aus biefer Bebaup: tung zogen, ben entschloffenften aber vergeblichen Biberftanb geleistet. Durch die Reformation erhielt die Ansicht von der Autonomie bes weltlichen Königthums eine biblifche Begrunbung. Flacius sucht nun auch ben hiftorischen Rachweis zu liefern, daß überhaupt nicht die Burbe eines romischen Rai-

<sup>\*)</sup> Goularts Ausgabe erschien im 3. 1597 in 8. in 2 Banben und bann wieber 1608.

<sup>\*\*)</sup> Schon im J. 1555 hatte Flacius die Schrift des Marfilius Pata: vinus (14 sc.) De translatione Imperii a Graecis ad Germanos ju Basel druden lassen als Anhang zu der Schrist: Antilogia Papae etc.

fers burch papfiliche Uebertragung an Die Deutschen gekom= men fei.

Er setzt ben Sat voran: "Die wahre Uebertragung aller Reiche geschieht zwar von Gott, aber meist vermittelst ber Gewalt ber Baffen". Auf diese Weise zunächst haben die beutschen Heerkonige die Gewalt über Rom und Italien gewonnen. Dann wohl auch burch Cession der früheren rechtsmäßigen Herren. Diese wahren Herren aber waren nach dem Sturze des Augustulus die Kaiser von Oftrom.

Das erfte beutsche Heerkonigthum, bas fich auf ben Trummern bes westromischen Reiches auf italischem Boben erhob, war bas Oboaters. Durch sein heer, burch Ruftimmung romiider Groken, burch Ceffion bes Auguftulus ift berfelbe Berr von Italien geworben. Als ber Oftgothe Theoborich ber Herrschaft Oboaters ein Enbe machte, mar ihm vom oftromischen Raifer Zeno Rom, Italien und ber gange Weften übertragen worben. Der römische Bischof stand unter ihm als bessen Unterthan. oftromifche Anastasius übertrug die herrschaft über das chebem romifche Gallien formlich bem Groberer beffelben, bem Franken Klodwig. Gregor von Tours berichtet, von ber Zeit an fei Rlodwig Auguftus genannt worden. Durch Eroberung hat Carl ber Große die Herrichaft über den größten Theil Italiens gewonnen; icon vor der Raisertrönung burch Leo III., jo sucht Flacius zu beweisen, habe bie oftromische Raiserin Brene Carl bem Großen bas Imperium übertragen. Daß bie Ardnung zum Raifer burch ben Bapft für Carl ben Gr. nur bie Bebeutung eines Kirchlichen Actes ohne irgend ein Brajubig gehabt habe, bafur liege ber Beweis in ber unzweifelhaften Thatfache vor, bag Carl turz vor seinem Tode felbst feinen Gohn Ludwig jum Raifer gefront habe. Durch Baffengewalt alfo, burch lebertragung von Oftrom, burch Erbrecht, spater burch Babl weltlicher Fürften sei bas Königthum über Italien und Rom, sei bas Raiserthum an die Deutschen getommen, das ift es, was Flacius zu beweisen sucht. Wir muffen barauf verzichten, seinen Untersuchungen im Ginzelnen

nachzugeben, ober einzelne Unrichtigkeiten berfelben anzumerken. Rur die Hauptmomente seiner Untersuchung galt es hervorzuheben, beren Resultat im Ganzen als richtig bezeichenet werben muß.

Das Werk bes Flacius war bebeutenb genug, noch nach Flacius Tobe ben Jesuiten Robert Bestarmin aufzuregen, vom hierarchischen Standpunkte aus basselbe zu bekämpfen \*). Wieber biesen traten hinwieber Franz Junius und Matthäns Dresser hervor, gegen letteren wieder ein Anderer, und so fort. Die Frage blieb mährend bes ganzen siedzehnten Jahrhunderts Gegenstand ber Untersuchung und bes Streites \*\*).

Demselben Streben bes Flacius, Zeugnisse wider Rom zu sammeln und bekannt zu machen, verdankt man die Herausgabe des ältesten größeren althochdeutschen Sprachdenkmals, des Evangelienbuchs Otfrids von Beissendurg. Dieses Wert erschien mit einer lateinischen und deutschen Vorrede des Flacius im Jahre 1571 unter dem Titel: Otfridi Evangeliorum Liber: veterum Germanorum grammaticae, poeseos, theologiae, praeclarum monimentum. Euangelien Buch, in altstendischen reimen, durch Otfriden von Beissendurg, Münch zu Sallen, vor sidenhundert jaren beschriben: Jetz aber mit gunst deß gestrengen ehrenuesten herrn Adolphen Herman Riedesel, Erdmarschald zu Hessen, der alten Teutschen spraach vond gottsforcht zuerlernen, in truck versertiget. Bas. 1571. & Des Flacius Ausgabe blied die zum Jahre 1725 die einzige, die man hatte.

Der Druck stimmt nach ber Aussage Kelles, ber bie neueste und beste Ausgabe Otfribs geliefert hat, mit bem Cober bes Evangelienbuchs, ben die Heibelberger Bibliothel hat, überein

<sup>\*)</sup> Rob. Bellarmini de translatione Imperii Rom. etc. libri III. adv. M. Flac. Illyricum. 8. Antverp. 1589 u. Colon. 1599.

<sup>••)</sup> Cf. Sagittarius introductio in hist. eccl. I, 619. 620.

Bon biesem Cober scheint also wohl die Abschrift genommen, nach welcher die flacianische Ausgabe besorgt worden ist. Da man weiß, daß der Augsburger Arzt Achilles Gassar diese Abschrift gemacht hat, da ferner Gassar in enger Verbiudung mit Ulrich Jugger in Augsburg stand, und da die suggerischen handschriften der Heidelberger Bibliothel vermacht wurden, so liegt die Vermuthung sehr nahe, daß der Handschriftenband im Besiche Ulrich Juggers war, als Gassar ihn abschrieb. Der Dane Fr. Rostgaard will auch Gassar Abschrift zu Augsburg gesehen und in einer Vorrede dazu, welche in der Ausgabe des Flacius sehlt, eine Stelle gesunden haben, in welcher Gassar sagt, er habe die Abschrift aus einem Coder Juggers genommen. Allein aus der Form der Abschrift, die jetzt im Schottenkloster zu Wien sein soll, geht nach Kelle hervor, daß dieselbe niemals eine solche Vorrede gehabt hat \*).

Immerhin mag nun Gassar seine Abschrift einem Cober bes Fugger entnommen haben; aber woher nimmt Kelle bie Angabe, daß Gassar auch diese Handschrift des Evangeliensbuchs entdeckt und daß er zuerst den Gedanken gehabt habe, sie durch den Druck bekannt zu machen. Daß Gassar sie im Winter d. 3. 1560 für den Druck abschrieb, daß er im J. 1563 sie mit der Bitte an Konrad Gesner nach Zürich schiekte, dort einen Drucker für sie zu suchen, und daß es Flacius erst im J. 1571 gelang, sie drucken zu lassen, deweist weder, daß Gassar die Handschrift entdeckt, noch daß Flacius nachträglich erst für die Bemühung um den Druck gewonnen worden ist.

Es läßt sich vielmehr mit Wahrscheinlichkeit barthun, daß Gassar es nicht gewesen ist, ber die Handschrift entbed't hat, und daß Flacius es war, ber seit der Entbedung vor Allen die Absicht hatte und es betrieb, daß sie gebruckt werde. Daß Gassar sie nicht entbedt habe, vermuthe ich auf Grund von zwei Stellen in der lateinischen Borrede des Flacius. Die

<sup>\*)</sup> J. Kelle: Otfrids v. Weissenburg Evangelienbuch 1856. Bb. 1, 126.

erste ist biese: Thesaurum hunc egregium antiquitatis Theutonum — — magno labore tum repertum, tum etiam a quodam doctissimo et pientissimo viro descriptum jam diu in publicum evulgare, multos sollicitando et orando sedulo conatus sum etc. Man beachte, wie nahe es hier lag, bas magno labore repertum ebenso von jenem gelehrten und from: men Mann, von Saffar, gefagt fein zu laffen, als bas descriptum von ihm gefagt wird; ftatt beffen wird erfteres mit aller Bestimmtheit von Gaffar getrennt. Das ift eines. Die anbere Stelle, welche ich meine, ift biefe: Hae aliaeque complures causae --- me impulerunt, ut jam longo tempore sim conatus seduloque laboraverim in promovenda impressione huius Operis. Quo quidem me etiam non parum impulit doctissimi viri, Beati Rhenani Seletstadiensis gravissimum testimonium et praeconium huius Operis. Plurimum sane hanc editionem adiuvit eruditione et pietate clarissimus vir D. D. Achilles Gassarus, tum describendo, tum et Lexicon veterum huius sermonis vocum conficiendo. Also auch hier, in ber einzigen Stelle, wo Macius ber Berbienfte Gaffars um bie Ausgabe nicht etwa nur vorüberge= hend, sonbern mit bem Borfat, hier bavon besonbers an fprechen, gebentt, auch hier wird nur gefagt, bag er eine Abschrift genommen und ein Lericon bazu verfertigt habe. Beibe Stellen zusammengenommen find ftart genug, die mahricheinliche Bermuthung zu begründen, daß Gaffar diefe Sanbichrift nicht entbedt habe. Beibe Stellen find aber auch ergiebig genug, vermuthen zu laffen, bag Macius die Hauptveranlaffung zur Geransgabe gab.

Flacius sagt in ber ersten Stelle, daß er schon lange und mit vielen Bitten und eifrig versucht habe, die Handschrift zum Drucke zu beförbern. Er konnte hier ber Bemühungen Gassars unmöglich vergessen, wenn dieselben wirklich die ersten und mehrere Jahre lang die einzigen waren. Er erzwähnt in der zweiten Stelle und dem, was ihr vorhergeht, die Gründe, die ihn bewogen, für diese Schrift einen Drucker

zu suchen, ganz so, als ob er allein, aus eigenem Entschlusse, biesen Sebanken gesaßt hätte. Er nennt bas öffentliche Zeugsniß bes Beatus Rhenauns, ber im J. 1530 zuerst zu Freising einen Cober mit Otfrids Werk gefunden hatte, das zu seinem Entschlusse mitgewirkt habe; aber er erwähnt unter den Berzanlassungen die Bemühungen Sassans mit keiner Silbe. Und auch dies lag ihm doch nahe genug in dieser Stelle, wo er sich vorgenommen hatte, von Gassar zu sprechen. Und des noch lebenden Gassars Name würde gar keine geringe Berzstärtung zu Beatus Rhenanus Namen hinzugebracht haben, um die Rüslichkeit dieser Ausgabe hervorzuheben und die Kauszulastung zu geregen.

Nach biefen Stellen ift es also mahrscheinlich, baß Gaffar weber ber Entbecker, noch ber erste Agitator für die Herausgabe war.

3d will meine Bermuthung über ben wirklichen Sachverhalt hiehersehen. Ich gebe fie für weiter nichts als eine Bermuthung. Jene erfte Stelle fagt: bie Banbichrift fei magno labore repertum; also bat man nach ihr gesucht und es hat Mube gekoftet, bis man sie gefunden bat. Flacius erwähnt bes Beatus Rhenanus, ber in seinem Buche Rorum germanicarum libri tres v. 3. 1531 ihrer erwähnt. Auch bes Abts Trithemius Bericht über Otfrid und seine Berke ift ihm bekannt. Man weiß, daß Flacius aus Trithemius und andern Schriftstellern, welche auf altere in die Rirchengeschichte ein= ichlagenbe Werte hinwiesen, seine Berzeichnisse angefertigt hat, mit benen er ben Marcus Wagner und andere Sammler in bie verschiebenen Bibliotheten schickte. Auf biefen Bergeichniffen mag auch Otfribs Wert geftanden baben. Die erste Ausgabe bes Catalogus testium veritatis erwähnt bes Otfrib noch nicht. 3m 3. 1557 empfing M. Bagner eine Ginlabung, bie Biblios theten Ulrich Juggers und Gaffars in Augsburg zu burch: juchen. Am 1. Februar 1562 gibt Flacius seine zweite Aus: gabe bes Catalogus tostium veritatis hinaus, und jest steht Otfrib unter ben Zeugen, und Flacius hat nach seinen eigenen Worten die Handschrift des Evangelienbuchs selbst gesehen. Ich vermuthe also, die Handschrift ist von den Genturiatoren gesucht, von Wagner in Augsburg aufgefunden, von Augsburg nach Jena oder Magdeburg den Genturiatoren geschickt worden und Flacius hat Gassar aufgefordert, zur Herausgabe berselben eine Abschrift zu fertigen und zu sehen, ob er nicht für dieselbe in Zürich einen Verleger sinde. Gassars Bemüshungen scheiterten, und endlich im J. 1571 suhrten des Flaseins eigene Bemühungen zum Biele.

Wir bemerken noch Giniges über ben Zweck, ben Macius bei biefer Herausgabe im Auge hatte. Er wollte auch hiermit ein Zeugniß wiber Rom bringen, ein Zeugniß, wie viel beffer bie Kirchlichen Buftanbe gur Beit Carls bes Gr. und in ben nächftfolgenben Zeiten gewesen feien, als spater. Bie viel gebilbeter seien bamals bie Beiftlichen gewesen! jene Schen, die heil. Schrift unter bas Bolt zu bringen, habe man in ben alten Zeiten nicht gehabt. Schon im 4. Jahr: hundert habe Ulfflas seinen Gothen die Bibel übersett. Bu Carls bes Gr. und Lubwigs bes Fr. Zeiten follen Strabo, Rabanus und haimo Uebersetungen gefertigt haben. Diese Bearbeitung Otfribs, die Macius richtig ungefähr in die Beit von 870 fest, fei hiefür gleichfalls ein Beweis. Auch bekenne biefer Monch, daß wir umsonst ohne unsere Berte burch Christum felig werben. Flacius bringt biefür einen fehr guten Beweis \*), nicht etwa ans ber Bearbeitung felbft, fonbern aus bem Bebet, bas Otfrib feiner Arbeit vorausschickt und barinnen er "seinen Glauben und wahre endliche Meinung ober bie hauptfumma bes gangen Buchs

<sup>\*)</sup> Sonderbar ift die Aeußerung Kelles: "Warsche in lich auf Grund bieser Stelle hat Flacins behauptet, Otfrid spreche deutlich aus: Bona opera non esse necessaria etc." Warum benn wahrscheinlich? Flacius läßt ja die Berse, auf die er sich gründet, in ber beutschen Borrede abdruden! Ich schließe aus diesen und andern Anzeichen, daß Kelle die Ausgabe des Flacius überhaupt gar nicht in handen gehabt hat.

bekennt". Ginen anderen Beweis sindet Flacius in dem Litel: Gratia Doi. Hier zeige Otsrib, daß er Jesum nicht für einen Geschgeber, sondern für einen Erwerber und Berkündiger der Gnade halte. Allein mit der Auslegung dieser Worte ift Flacius im Jrrthum \*).

Wenn nun auch bas Interesse ber Polemit gegen bie romische Kirche ber eigentliche Hebel bieser ersten Ausgabe bes Otsrib war, so zeigt boch schon ber Titel, daß Flacius wußte, welchen Nuten bas Buch auch in mancher anderen Beziehung haben könne.

Der muffe, meint er, ein Stock und fo gu reben tein rechter Deutscher sein, ber nicht auch gern etwas wissen wollte von ber alten Sprache seiner Vorfahren. Flacius, ber Slave, stellt ben Deutschen in biefer Sinsicht Raiser Maximilian I. ale Mufter bin, ber fein Baterland und Bolt lieb gehabt, feine Borfahren und mas bei ihnen löblich gewesen, hochgeachtet und "nit ftets nach feltsamen, neuen welfchen, spanischen, romischen Dingen gegafft habe." An biefem Buche aber tonne man Unlag nehmen, ber abeligen Ratur ber beutschen Ration zu ge= denken. Faft 2000 Jahre lang habe fie biefelben Bohnfite, biefelbe Sprache bewahrt, fast immer blubend und berrichend; während andere Bolker vernichtet ober vertrieben ober lange gefnechtet worben seien und ihre ursprungliche Sprache verloren hatten. Run komme auch noch bas hinzu, bag burch Manner bes beutschen Bolfes ber Sohn Gottes bie ichrectliche Finfterniß, die über ber Kirche gelegen, zerftreut und die mahre Religion wieber aufgerichtet habe.

Und so glaubt benn Flacius mit ber Herausgabe dieser Schrift einen Boll bes Dankes zu entrichten gegen bas beutsche Bolk. Denn von biesem Bolke habe er bie wahre Religion empfangen. Hier habe er lange Gastrecht genossen. Hier habe

<sup>\*)</sup> Dem erften Capitel voran fiehen bie Worte: Incipit Liber Evangeliorum, Domini gratia Theotisce conscriptus. Gratia ift hier als Ablativ zu faffen und jum folgenben zu ziehen.

er auch ein Weib und 17 Kinder empfangen, von benen 9 bereits zum Herren gewandert seien. Bor allem aber habe er hier unter biesem Botte durch Gottes Willen den Beruf ershalten, gegen die vielsachen Jrrthümer und das Wiederheraufführen der alten Nacht öffentlich zu zeugen.

Von minberem Werthe ale bie genannten Schriften ift bie Ausgabe einer lateinischen Deffe\*), welche vor ber fpater gur allgemeinen herrschaft gelangten römischen in einem Theile ber abenblanbischen Kirche im Brauche war. Flacius hatte diefelbe in einem alten Sanbichriftenbande gefunden. Bir ermabnen berselben, weil fie Anlag geworden ift, ben Flacius ber Unbesonnenheit zu zeihen. Flacius, so behauptete triumphirend ber Apoftat Wicclius, habe mit ber Berausgabe biefer Meffe ben Romischen Baffen in die Sand gegeben, benn feine Meffe ftimme mit ber in ber romifchen Rirche gebrauchlichen in allem Wefentlichen überein \*\*). Nachher berichtete bu Beprat, bie Römischen hatten bie Deffe bes Flacius erft verboten, bann, als fie ber Unbesonnenheit bes Flacius inne geworben, fie wieber brucken laffen. Flacius und feine Anhanger aber, bie zuerst triumphirt, hatten nachher so viele Exemplare, als ihnen möglich gewesen, wieber zu gewinnen gesucht und biefelben verbrannt.

Der ganze Beweis bes bu Peyrat ist baher genommen, baß Cassanber und Pamelius, Zeitgenossen bes Flacius, ber Messe bes Flacius in ihren liturgischen Sammelwerken nicht

<sup>\*)</sup> Missa latina, quae olim ante Romanam circa 700. Dom. annum in usu fuit, bona fide ex vetusto authenticoque Codice descripta. Item quaedam de vetustatibus Missae scitu valde digna. Adjuncta est Beati Rhenani Praef. in Missam Chrysostomi à Leone Tusco, A. D. 1070 versam. 8. Argentinac exc. Christ. Mylius 1557. 117 pp.

<sup>\*\*)</sup> cf Pierre Bayle, Dictionaire historique et critique. 5. ed. par Mr. des Maizeaux 1740. Tom. II. s. t. Illyricus.

gebenken. Pierre Baple hat die Lächerlichkeit des Beweises und die Grundlosigkeit der Behauptung des du Peyrat aufgebeckt. Wir haben nur folgendes hinzuzusesen. Flacius wußte, daß die Messe, die er drucken ließ, das Opfer zum Mittelpunkte habe. Tropdem machte er sie bekannt; denn sie diente ihm zum Nachweise, daß man in den älteren Zeiten in Spanien, Frankreich und Deutschland nur Eine Form der Messe gekannt zu haben scheine, daß es keine Winkelmessen gegeben habe, daß die Messe nicht so oft stattgefunden habe, daß sie nicht ohne Communion des Volkes statt gefunden habe, und daß man sie, wenn man sie auch als Opfer seierte, doch nicht für so verdienstlich gehalten habe, wie die spätere rösmische Kirche die ihrige.

## łX.

## Die hermonentischen und eregetischen Arbeiten bes Aacine.

Die Reformation hatte in Deutschland begonnen mit einer Berufung von der Auctorität des Papftes auf die Auctorität der Schrift. Es war die Schriftlehre von der dem Glauben geschenkten Gerechtigkeit Christi, welche man römischer Gesehlichkeit und Werkgerechtigkeit entgegenhielt. Allmählich wurde das ganze römische Lehrspftem zur Prüfung vor die Schrift gezogen; eben jene Lehre von der Rechtsertigung bot die Wöglichkeit, diese selbst in rechter Weise zu gebrauchen.

Es leuchtet ein, daß die innerhalb der Schrift genommene Stellung zum eifrigsten Studium der Schrift führen mußte, und es war nicht allzukun, wenn Flacius behauptete, daß in den erften fünfzig Jahren der Reformation die Schrift mehr durchforscht worden sei als in den 1500 Jahren vorher.

sar bie Schriftanslegung war mit jenem von ber Reformatien genommenen Ausgangspunkte eine neue Epoche eingetreten. Zunächft wurden mit der königlichen Stellung, welche man der Schrift einräumte, alle Ansprüche, welche die Tradition in Bezug auf dieselbe machte, bei Seite geschoben. So ging man jest von der kirchlich angenommenen Uebersehung auf der Genommenen Bebersehung

ständnik bas wiebererwachte Studium ber griechischen und bebräischen Sprache bereits die notbigen Mittel barbieten konnte. So suchte man jest ben von ber Trabition aufgestellten Ranon . au reinigen und bie abotrubbischen Schriften auszuscheiben. für die Auslegung der Schrift felbst aber hatte man durch bie Rechtfertigungslehre ein Princip von der größten Tragweite erhalten. Bunadift biente es für eine scharfe Unterscheis bung zwischen Gesetz und Evangelium. Aber auch ber Willtur allegorischer Deutung war bamit eine Schranke gesett. Denn nach jener Unterscheidung vermochte man nun, die alttestamentliche Befchichte in ihver Gigenthamlichkeit gu faffen, und brauchte nicht mehr zu fürchten, von Stellen bes alten Testamentes aus für Augeständnisse an die romische Kirche in Anspruch genommen zu werben. Das Gefet grammatifch-biftorischer Auslegung gegenüber ber allegorischen Deutung hatte biemit eine feste Grundlage erhalten.

Die Grundzesetze einer gesunden Schriftauslegung waren so in Berdindung mit den Principien der Resormation von selbst gegeben. Für die Theologie erwachs hieraus die Aufsade, diesen Gesetzen, die man vielsach mehr instinctmößig, als mit Bewußtsein, und darum unsicher handhabte, die theoretische Begründung zu geden, sie im Zusammenhang aufzustellen, und ihre richtige Anwendung zu zeigen, damit so der Schatz der Erkenntniß in reicherer und fruchtbarerer Weise erhoben worden könne. Den ersten großen Beitrag hiefür hat Flacius gegeben.

Schon als Flacius zu Basel seine theologischen Lehezahre begann, nahm man an ihm einen außerorbentlichen Eifer wahr, ber für nichts anberes Zeit zu haben schien als für bas Stubium ber Schrift. "Er betrieb", sagt Heinrich Pantaleon, ber in Basel sein Schüler war, "bas Stubium ber hebrässchen und griechischen Sprache und bas ber hl. Schrift mit solchem Eiser, daß er mit Hintansehung aller anberen Dinge seine ganze Zeit auf Lesen, Hören und Schreiben verwendete und an unsserer Universität durch seinen Fleiß und die Unbescholtenheit

|                    |   | ir <del>Zimit iz lim</del> 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |   | i – Characteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |   | # kaza = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |   | man or a new contract of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the s |
|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die hermenent      |   | CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |   | the base to be been                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |   | same game gameland<br>began come departments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |   | Martine s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dic 3              |   | Approximate the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second  |
| einer Beruf        |   | · # 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ctorität be        |   | er egen "-<br>uiles en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glauben ?          |   | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gefet</b> licht |   | F-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wurde t.           |   | ₹.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schrift .          |   | _ T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| die Mis            |   | =1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (§·                |   | . == •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stelli             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und c              |   | ا الشائد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ben                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| burd               |   | ±. ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |   | 등 등 등 다 하는                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mat'               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| trete              | • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| man                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tion               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ging               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| auf i              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

mam liling in a constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of th

inimitation: masbriefe an Mebler ihm wie eine ausgezeichnete immiser: masbriefe an Mebler ihm wie eine ausgezeichnete immiser: wach ungewöhnliche Gewandtheit und Scharffinspanse und ungewöhnliche Gewandtheit und Scharffinspanse und dieser Schriftauslegung zuschreibt. Das bebeutendste der der für seine große Besähigung nach dieser Seite der der zweiel, daß man dem Fremdling, der erst westend der zu zu Wittenberg war und nicht mehr als 24 Jahre der zu zu Wittenberg war und nicht mehr als 24 Jahre der der der hebräischen Sprache an dieser berühmspilaten. Dichule übertrug.

jan kree ...

E:

myzeitig trug fich Flacius mit Gebanten fcriftstelle-. patigfeit auf bem Bebiete ber Schriftauslegung. .. ben erften Jahren seiner Studienzeit faßte er bas Huge, einen turgen Commentar gur gangen bl. Schrift ben \*\*). Wir wissen bereits, bag bies tein eitler ber an Borfagen und Planen reichen Jugend mar. enn er auch noch lange zögerte, die Sand ans Wert if o griff er baffelbe endlich nur um fo beffer geruftet r er war feinem Biele bereits fehr nahe gekommen, als d ihm die rastlose Feber aus der hand nahm. Aller cheintichkeit nach fah er ein, daß er vorerft sich noch mit braifchen Sprache viel vertrauter machen muffe, zu beren tnig er unter bem eifrigen Forberer biefes Stubiums iftian Münfter zu Bafel ben Grund gelegt hatte \*\*\*). Ihrem vium bat er baber ben größten Theil seiner Zeit und be zu Wittenberg gewibmet. hiefur zeugt ichon bie Schrift, er nach acabemischer Sitte bei seiner Promotion zur Macrwurbe im 3. 1543 feinen Lehrern überreichte, in welcher

<sup>\*)</sup> Judicio nostrae Academiae ei praelectio linguae Ebracae mandata est, et est eius in interpretatione non solum diligentia ecd etiam dexteritae zal dygirosa eximia, ut ipse judicare poteris.

<sup>\*\*)</sup> Gloss compendiaria in Nov. Test. Bas. 1570. Epist. dedic.

<sup>•••)</sup> Clavis scripturae I, 295.

er ben Beweis zu führen finchte, bag bie Schriften bes aften Testamente nicht bloß mit Consonanten, sonbern auch mit Bocalen von Anfang an gefchrieben worben feien \*). hiefter zeugt ferner bas Umt felbst, bas man ihm übeitrug. Es ift ein unterfceibenbes Rennzeichen wiffenschaftlicher Geiftesthatigfeit von ber bloß mechanischen, baß fie bas Einzelne im Zusammenhang mit ben allgemeinen Gesetzen zu begreifen fucht, bon benen es beherrscht wird. So begnügte fich Macius weber mit der bloken Borterkenntnik ber bebrodichen Sprache noch mit bor Renntnignahme ber überlieferten grammatifden Regeln. Er vergleicht bie sinnverwandten Borter untereinanber; er fucht in den Wörtern fremder Sprachen, bie er für Töchter ber hebräffchen batt, ben hebraifchen Stamm; er sucht die eigenthamliche Natur ber Schriftsprache zu verfichen, und für bie port ihm gemachten Beobachtungen über Bort- und Satbilbang neue Regeln zu entwerfen, um fo fich und feine Schuler im Gorfftverstandnig gu forbern. Gicon vor ber Reit bes Augsburger Interims hatte er ben Anfang zu einem Berte demacht i in welchem er burch Bergleithung ber Burgelwörter anberer Sprachen mit benen ber hebrafichen biefe Sprache als bie Ursprache erweisen wollte \*\*). Aber bie mit Melanchthon und feiner Schule ausbrechenben Rampfe binberten bie Ausfichtung biefes Planes für immer. Noch war bie Sprachentunbe für vergleichenbe Sprachforichung nicht reif. Johann Avenarius hat in feinem bebraischen Lexicon bom 3. 1568 bie Abffammung ber griechifchen, romifchen und beutschen Sprache von ber bebräifchen zu zeigen gesucht: Flacins fcheint

1.

et vocabulis iude ab initio scripta fuerit, êncâtearendo scriptum M. Ela. filyr. olim in promotione, ut moris est, praceptoribus exhibitum. Abgebr. in ber Schrift: Regulae et tractatus quidam de serunone sacrárum literarum etc. Magdib. 1551.

8. p. 142—160 unb in ber Clavis II, 474 sq.

<sup>\*\*)</sup> Otfridi Evangeliorum liber a 5.-6.

wicht ganz bavon befriedigt gewosen zu sein; allein würde er Besseres haben leisten können? Zwar fordert er z. B. Kenner niß des Althochdentschen, ehe man es wage, Vergleichungen der beutschen und der hedväischen Stämme auzustellen; aber die Prode, die er selbst gibt, indep er sagt, das Wert "Kert"; im Althochdeutschen so viel als "Wensch", stamme von dem hebräischen du kase invocator Dei, ist nicht geeignet es bestagen zu lassen, das die Ausstührung seines Werkes unterdlieb.

Beit fruchtbareres bagogen, vorbießen feine grammatischen Studien, von benen und zwei Schriften aus den Jahren 1546 und 1554 Broben bringen. Die eine Schrift ift aberfchrieben: De vocabulo fidei et ahis quibusdam vocabalis emplicatio vera et utilis, sumta ex fontibus Ebraicis \*); bic.anteres Regulae et tractatus quidam de sermone sacrerum literarum, ad genuinam multorum difficilium locorum explicationem per rutiles. Die entere ber beiben Schriften, welche bereits im ersten Banbe besprochen worden ift, ift im bagmatischen Intereffe muternommen; aber sie führt ihre Beweise auf Grund idarffirminer grammatischer Unterfuchungen. Richt alles, was Macins bringt, ift neu fur jene Beit. Er geht bier wie bei ber zweiten ber genannten Schriften von ben Locis und Gefeten, welche bie Handblicher ber Grammatit und Athetorit je ner Zeit aufstellen, an die Brufung des Schrifttertes. Aber fofort feben wir ihn felbststäubig weiterarbeiten. Die Art, wie er bie Regeln zu erweifen sucht, macht ben Ginbruck, bag er bieselben wurch einene Arbeit von neuem gefunden hat. Und barum ift er auch fo felbstftanbig in ber Handhabung berfelben:

Ph. Mel. Viteb. ap. Vit. Creucer. 1549. 8. Dies ift ber Titel bes Buchs in seiner ersten Ausgabe. In ber zweiten v. J. 1554 lautet er, wie wir ihn im ersten Theile bezeichnet haben: De voco et re fidel, contra pharismicum hypocritarum sermentum. In ber britten v. J. 1563. 4 steht bem letteren Sahr voran: quodque sole fide justificemus.

Er kommt babei zu neuen Refultaten. Ich eximmere hier das rau; wie sich ihm an der Hand seiner grammatischen Untersuchungen die Begriffsmomente des Glaubens in neuem Lichte darstellen. Auch das erscheint beachtenswerth, daß er die verschiedene Anwendung von Platz oder neuendem im alten und neuen Testamente aus den Zeitverhältnissen zu erkären sucht.

Rene aweite Schrift enthalt eine Reibe felbftitanbiger Benbachtungen über bie Gigenthumlichkeiten bebräischer Grammatit und Rhetorit, nebst einigen Abhandlungen über die Bebankenverbinbungen vorzugeweise in ben Schriften Bauli, über ben Begriff bes Fastens, über ben Ramen Jehoba. Wir weifen biet insbesonbere auf die erste biefer Abhandlungen bin, in melder er eine Reihe von Gigenthumlichkeiten bes vanlinifcon Sprachgebrauchs als hebraismen zu erweifen fucht, Usberhaupt aber muß biefe zweite Schrift als ber Grundftod zu feinem spateren großen und fo wichtigen Berte, ber Clavie wuripturae, bezeichnet werben. Denn wie er ichon zu Bittenberg, nach seiner eigenen Angabe, vor allem anbern bie Bibel felbst unabläffig ftubirte, und bie meisten Commentatoren nur nebenbei und flüchtig verglich, bei biefem feinem Bibelstudium aber sich Rotigen über bie Ratur ber Schriftsprache sammelte, bis er mit bem genannten Berke vom 3. 1551 bervortroten konnte: fo hat er biefe Bemühungen auch fpater unablässig fortgesett, bis sich ihm endlich bas Material ergab, bas er in feiner Clavis verarbeitet hat. An biefen Studien. au welchen ihn eine besondere Borliebe flihrte, hat es ihm auch später an äußeren Anregungen nie gefehlt. Denn abgefeben von feinem Berufe als Professor zu Jena, so hat er auch, ba er ohne offentliches Amt zuerst zu Magdeburg \*) und nachber

 <sup>\*)</sup> Cod. der M. B. 1316, f. 63; Martinus Lescherus Austriacus
 (Brediger an der Beterelirche in Magdeburg) ad Nie. Gallum:
 Quaeso denique at Dom. M. Fl.; Illyr. officiose ex me salutes, a quo dum in hac urbe degeret, S. Jeannis Evangelium

au Regensburg lebte, ftets einen Meinen Rreis von jungeren Beuten gefunden, bie von seiner großen Schriftkenntnig Nupen au gieben suchten und Privatvorlesungen von ihm begehrten. Dit welchem Ernste aber und nach welchen Grundsaben er auch bei Anberen fur bas Stubium ber Schrift und fur ihre Erkenntniß thatig war, barauf haben wir schon früher, ba wir seiner Lehrthätigkeit zu Jena gebachten, hingewiesen. Rur wenige Meinere Schriften in Bezug auf die Schriftauslegung hatte Macius außer ben bier genannten noch erscheinen laffen \*), als er im 3. 1567 mit seiner Clavis Scripturae S. seu de Sermone Sacrarum literarum und brei Jahre fpater im J. 1570 mit seiner Glossa compendiaria in novum testamentum bervortrat. Zwei Berte von ungewöhnlichem Berthe, Die Früchte langiabrigen, scharffinnigen Forschens auf theilweife noch wenig betretenen Bfaben. Mit ben Gefeten für bie Schriftauslegung, welche er in ber Clavis aufgestellt hat, haben wir uns zunächst zu beschäftigen.

Das umfangreiche Wert ber Clavis zerfällt in zwei Theile, von benen ber erfte im Fruhjahr, ber andere im Herbste bes

totum, Philippi Erotemata dialectices, multa graeca et Hebraica audivi. Christus Dominus ipsi beneficiat in sempiternum usque. Magdb. 8. Maj. 1565.

<sup>•)</sup> Quod locus Lucae VII. Dico tibi, remissa sunt ei peccata multa, nam dilexit multum, nihil Pharisaicae iusticiae patrocinetur. Per. M. Fl. Illyr. 1549. Magadab. 8. — De Jesu nomine etc. De Jehova nomine etc. 1562. Im Offanbr. Streit erwähnt. — Explicatio loci Saneti Pauli Rom. 3. Nunc autem revelata est Justicia Dei sine lege etc. In quo tum propositio ac scopus Epistolae ad Rome Continetur, tum tota ratio Justiciae etc. Contra Osiandrum. M. Fl. Illyr. Viteb. J. Lufft. 1553. — De velamine Mosis etc. Testimomia unde populus Isr. etc. In d. Muegb. der Schrift De voce et re fidei v. J. 1563. Bergi. unten die Juhalteangabe

Sahres 1567 zu Bafel erfchien \*). Det erfte Theil enthalt ein nach bem Alphabet geordnetes Lexicon bes beblischen Worterschakes, in welchem die ins Lateinische übersetten Worte in ihrer Grundbebentung und verschiedenen Anwendung unter reichlicher Anführung von Belegftellen verzeichnet find. Der andere Theil, ber die Aufschrift führt: Altera Pars Clavis Scripturae, seu de Sermone Sacrarum literarum plurimas generales Regulas continens, versucht es, die Geseihe für bie Schriftenstegung aufzustellen. Derfelbe zerfällt in sieben Abichnitte - tractatus -, von benen ber erfte in mehr fummarischer Beise bie Gefete ber Hermeneutik aufftellt, ber zwelte eine Zusammenftellung bon Grnnbiaben und Regeln alterer Schriftausleger bringt, ber britte von ben Theilen ber Rebe, ber vierte von ben Eropen, ber fünfte von bem Still ber beiligen Geriften banbelt, während ber fechste und fiebente Abschrift einen Anhang von theologischen, zum Theil schon früher gebruckten Abhandlungen bringt, welche mit bem Hauptinhalte bes Werkes in naherer ober fernerer Verwandtichaft ftehen \*\*). Wie die Auf-

<sup>24.</sup> Febr. 1567 zu Antwerpen, die des zweiten Theiles an die Landgrafen Wilhelm und Ludwig von Heffen am 1. Aug. 1567 zu Frankfurt am M. geschrieben. Daß der zweiter Theiles an die Landgrafen Wilhelm und Ludwig von Heffen am 1. Aug. 1567 zu Frankfurt am M. geschrieben. Daß der zweite Theil der Clavis später ausgegeben und besonders verkauft wurde, geht unter anderm auch aus solzenden Zeilen des Flacius am Gallus v. J. 1568 hervor. Si voles posteriorem partein clavis solvere, dabis date. 12. tanto enim precio die (Argentornti) vemit. Regensd. St. A. Eccles. Fase. 14 N. 83. Gykt. Ausg.: Bas. 1580—81; 1609; 1617; 1629; Jen. 1674 (ed. J. Musasi). Lips. 1695, Fraf. et Lips. 1719 ex reo. Eh. Susceri.

<sup>••)</sup> Tractatus VI: 397: De métonymicis aut synechochicis poenitentiae descriptionibus. 400: De jejunio. 409: De varia bomorum operum in sacr. 1 praedicatione. 426: Admonitio de
necessitate dégnitionis variarum rerum, potissimum in communi vita existentium, tum omaibus gentibus communium,
tum ismeliticis propriarum, ad intellectum sermonis sacrliterarum. 440: De situ Cananage et forma Histogolymae.

fchriften es fchen anbeuten, und wie man auch bei naberer Betrachtung ber fünf erften Abschnitte mahrnehmen fann, ift das große Material, bas Flacius bringt, wohl einiger Magen geordnet, aber von einer fustematischen Bertheilung und Gruppirung bes Stoffes ift wenig zu bemerten. Es komme ihm barauf an, so bemerkt Placius, daß das Publikum, was er er= rungen, so balb als möglich nützen konne. Mit bem Horagi: schen nonum prematur in annum wolle et es nicht halten. Das fei ein Wort fur bie, welche nicht ben offentlichen Rupen burth frithzeitige Berausgabe ihrer Schriften, als vielmehr eigenen Ruhm burch forgfältigfte Feile und gelehrten Prunt anftrebten. Diese Bemerkung ift nicht bloß für seine Clavis, fonbern für die gange schriftstellerische Thatigkeit des Flacius charafteriftisch. Doch mag man immerbin bei biefem Mangel einer burdigeführten Orbnna manche Wieberholungen und Abschweisungen mit in ben Rauf nehmen muffen, Flacius ift ein ju Mater Rapf und ein ju confequenter Denter, als bag man bei ihm Biberfpruche, Dunkelheiten und Berwitrung zu fürchten batte.

Bicht wenig hat fich Facins unt dieser Arbeit abgemüht. Denn es fei nichts leichtes, meint er, Regeln und Gesets dilben, wo Sprache und Sache gleich schwierig seien. Hiezu bestürfe es einer klaren und bestimmten Fassung, einer kurzen

<sup>447:</sup> De velamine Mosis ciusque detractione. 456: Testimonia unde populus Israeliticus — — doceri et convinci poterat, quod sacrificia non expient peccata etc. 461: Gradus declinationis. Judacorum a vera justitia etc. 462: De nomine Jehova. 470: De Jesu nomine 474: Quod puncta Heb. aut vocales idem ab initio fuerint. 479: De peccati orig., aut veteris Adami appellationibus et essentia. 493. 510. 518: Orationes de linguae Ebracae et Sacrarum literarum studio.

Tractat. VII: 525: Norma seu regula coelestie véritatis. 532: De forma syaodi etc. 539: Norma simul et praxie constituendae religionis jam pontifici etc. 574: De Paradiso. 575: Demonstrationes certitudinis sacr, lit. etc.

aber nachbrucksvollen Sprache, so daß alles Geschwätz und jebe Abschweifung ferne gehalten werde. Um aus dem reichen Material das Wichtige und Entscheibende herauszusinden, musse man das Einzelne wie das Ganze zugleich ins Auge fassen. Dazu aber bedürfe es nicht allein bialektischer und philosophischer Bilbung, sondern auch des glucklichen Talentes, des Findergluckes, vor allem aber des göttlichen Segens und des Gelestes, der in alle Wahrheit leitet.

Manchmal hat ihn die Sorge beschlichen, es möchte der und jener die gegebenen Regeln missbeauchen, um Jurthamer zu frühen; aber dann hat er sich wieder mit dem Gedanden getröstet, daß es unmöglich sei, dergieichen zu vermeiden. Habe ja der Geist Gottes vor dem Missbrauch des göttlichen Wortes selbst nur warnen können.

Auch hat er zuweilen gefürchtet, daß die Mitganft ben Titel seines Wertes: Clavis Soripturae, Schlässel zur Pl. Schrift, zu anmaßend und stolz sinden konnte. Und in der That sei es allein das Lamm Gottes, durch welches das verschlossene Buch geöffnet werde. Aber doch, meint er, trage ja auch die Kenntniß der Sprache und Redeweise sehr viel zum Verständniß der Schrift bei. Und zudem sei ja der Titel kein so völlig neuer und ungewohnter.

Um ein Verständniß von der Bedeutung zu gewinnen, welche des Flacius Werk in der Geschichte der Schriftauslezung gewonnen hat, ift es nöthig, auf deren frühere Perioden zurückzugehen. Wir thun es an der Hand des Flacius, weil bessen Urtheil zeigen wird, wie Kar auch hier sein Blick in den Gang der Geschichte war. Und wir können uns mit seinem Urtheile begnügen. Denn was spätere Zeiten über die ältere Geschichte der Schriftauslegung geurtheilt haben, dient dem, was wir hervorheben werden, nur zur Bestätigung.

Flacius sieht burch die Einstüsse der griechischen Philosophie die Theologie des zweiten Jahrhunderts gehindert, das menschiliche Berberben und die Geheimnisse dos Evangeliums nach ihrer Tiefe zu erkennen. Im britten Jahrhundert war es Ori-

genes, beffen Bergang bas Zeitalter berführte, unter Mifachtung bes natürlichen Schriftsinnes und ohne fichere Regel alles in allegorischer Beise zu fuffen. In ben folgenden vier Jahr: hunderten nahm biefe Berirrung überhand. Die meiften Anoleger nahmen einen vierfachen Schriftfinn an: ben buchftablichen, ben moralifchen, ben allegorischen, ber auf Chriftus und die Rirche, ben anagogischen, ber auf bas himmikiche Leben weise. Dabei behandelte man die Schrift gleich einer zus fammenhangslofen Spruchfammlung, anftatt fle als eine Sammlung bon Schriften anguschen, beren jebe ein gegliebertes Banges fei, aus welchem beraus bie einzelnen Stellen erft vollig verstanden werben konnten. Aubem berrichte eine fast vollige Unwissenheit in Bezug auf die bebräische Sprache. Aur feinen Landsmann hieronymus nimmt Macius aus, beffen ausge zeichnete Sprachenkunde er rühmt. Dennoch hat auch biefer wie später ber fleifige Lyra, wenig Erspriegliches zu leiften vermocht, ba er bes hauptschliffels jum Berftanbniß, ber rechten Einficht in bas Berhaltnig von Gefet und Evangelium, von Sanbe und Gnabe entbebrt bat.

Die trauriafte Veriode aber für die Schriftauslegung fällt in die Zeiten von Gregor bem Großen bis zur Reformation. Da ericheint zuerft die Reihe ber Theologen, welche ftatt ber Schrift die Bater und Traditionen ber Rirche ftubiren, und mit Sammlerfleiß ber Bater Gebanten in Gummen und Compendien bringen. Dann folgt bas gantische Zeitalter ber Scholaftit, welches seinen Aberglauben mit einer Abelverstandenen Philofortie paart, und von feiner verborbenen Philosophie und Grammatti gebienbet, bie Schrift taum mehr zu faffen vermag. Gleidzwie Entlibes im voraus bestimmt, was er unter Puntt, Linie und Dreied verfteht, fo haben bie Scholaftiter querft mit Salfe des barbarisch übersetten und schlecht verstandenen Ariftoteles bie Begriffe bon Gunbe, Gerechtigteit, Glauben, Recht= fertigung, Gefet, Gangelium, Fleifch, freiem Billen, Burechnung, Tob u. s. w. aufgestellt, und find mit biefen bann als mit Principien ber Ertenntnig an die hl. Schrift berangetreten,

um suf viele Weise alles zu verberben und gewaktsam zu verdrehen.

Und bazu hat man bann nuch noch das Studium ber hebräischen und griechischen Ouellen anathematisit, und auf das Strengsta den Gebrauch der Aulgata als der allein anthentischen Ouelle eingeschärft. Die Bulgata aber und die nach ihr gesereigten Uebersehungen hat man mit pestikentialischen Scholien besucht, und was von der Enade geredet war, auf die Werke gegogen.

Endlich aber kam mit dem Beitalter der Resormation durch die unermessliche Güte Gottes eine neue Zeit. Man fing an die Schrift wieder hoch zu erhaben, sorgfältig zu erforschen, und ihren wahren Sinu dem Bolke vorzulegen. Biek hochzulobende Uedersetzungen entstanden, unter denen die Lathers den Preis davonträgt. Auch haben Luther und diek andere tressliche Männer die Schrift mit großem Glück zu erkläven begonnen; aber sie haben sich, durch die Verhältnisk dazu gezwungen, vielmehr mit dogmatischer Erklärung als mit der sprachlichen Seite des Textes beschäftigt. Zeht stellt die Zeit andere Forderungen. Commentave sind nöthig, weiche nicht durch Weltschweisigkeit und dogmatische Excurse von der Schrift abziehen, sondern den Schriftert seldst nach seinem Zusammenhang und nächsten Mortverstand erkäutern.

Denn will man zur einer völligeren Erkenntnis der Schrift gelangen, will man der römischen Schriftverdrehung mit aller Sicherheit die wahre Auslegung entgegensehen, will man den römischen Einwurf, die Schrift sei dunkel und vehr ein Zankapfel als eine Richterin des Streites, stegreich aus dem Felde schlagen, so mach man auf die grammatische Erklärung des Dirtes selbst einen größeren Fleiß verwenden, als es discher geschehen ist, von allem aber muß man die Gelehe der Ratur der Schriftprache kannen lernen. Gar mande Dunkelheit der Schrift wird sich dann aushelken, und mit undessehen Beweisen, wird dann die enangelische Lehre ausgewüstet werden kannen.

Und an solchen, welche in kurzer Beise den Schriftiert selbst erläuterten, hat es wohl nicht gesehlt, — Flacius helt als beachtenswerth die Ammerkungen des Batablus zum alten Testamente besonders herdor\*) —; aber wohl an solchen, welche den Sigenthilmsichkeiten des alt- und neutestamentlichen Sprachgebrauchs umfassende Studien gewihnet, und die Gessehe der Schriftanssegung zu entwersen und im Zusammens hang aufgustellen versucht haben. Kur einzelne Bausteine hat Flacius die und da vorgefunden.

Und so glaubt Placius, und nicht mit Unrecht, mit bem zweiten Theil seiner Clavis eine nene Bahu gedrochen zu haben. "Wohl bin ich", sagt er, "in der Arbeit des ersten Theiles der Chavis nicht wenig von Andern unterstäht worden, welche durch Commentare und Anmerkungen die Schrift erläutert haben; aber für den zweiten Theil habe ich Nicmand gehabt, der mir ein Führer hätte sein, oder mir hätte helsen und mich berathen können."

Flacius sieht in der Schrift ein Lelpeduch, das Gott dem gesammten Menschengeschlicht vorgelegt hat, um es von den Handlungen, Sachen und Berträgen zu unterrichten, die sich auf das Bechältniß Gottes und der Wenschen beziehen \*\*). Ratürkich entsteht ihm sosort die Frage, warum die Schrift nicht auch die Form eines Lehrbuches habe, warum sie schrift in abstracter Weise die Lehre vorzutragen, dieselbe zumeist in geschichtlichem und individuellem Gewande bringe, warum sie

<sup>\*)</sup> Fronz Batabins. Professor ber hebr. Sprace zu Baris, schrick Annotationes in Pentateuchum Moysis und Annotationes in vetus et novum testamentum, welche lettere 1548 durch Robert Stephanus zu Paris gebruckt wurden.

<sup>\*\*)</sup> Clav. II, 41: Sacrae literae sunt doctrina quaedam divinitus proposita de negotiis, rebus, aut quasi contractibus inter Deum et hominem.

nitht mit einem Male abgefaßt sei n. s. w.? Und er findet Teine andere Antwort als die, bak bie Lehre, welche fich burch Beispiel und Geschichte vortrage, wirksamer sei. Er bergleicht in bieser Begiehung bie Schrift mit bem romifchen Recht \*). Dak fie von verschiebenen Verfaffern verschiebener Reiten stamme, diene, da dieselben wunderbar zusammenstimmten, zur Beträftigung ihrer Bahrheit. Ober er fagt auch: bie Frage, warum sie Gott nicht mit einem Male für alle Reiten binge stellt habe, sei eben so mussig wie jene: warum Gott nicht won Ewigkeit her die Welt geschaffen habe? Man habe sich babei zu beruhigen, bag es alfo fein freier und weiser Wille gewesen sei. Bei biefer Unficht, welche bie Schrift zunächst unter bem Gesichtspunkt eines Lehrcober betrachtet, lag es ihm benn auch nabe, ben Grund, warum Gott einzelne Schriften ber Propheten und Apoliel babe verloren geben laffen, barin que fuchen, daß Gott in Rudflicht auf die Fassungetraft und bas Gebächtniß ber Menschen teinen allzu umfangreichen Cober habe entstehen laffen wollen \*\*).

Indem so Flacius die Geschichte selbst, von welcher die Schrift Zeugniß gibt, in eine Menge von Lehrbeispielen aufzlöft, statt sie als ein Ganzes zu fassen, ist er natürlich nicht im Stande, die Schwiften des Kanons als ein einheitliches Ganzes nachzuweisen, das in seiner Zusammengehörigkeit und Eigenthumlichkeit erst begriffen wird durch den Charafter

<sup>&#</sup>x27;.' \*) l. c. 47: Hinc quoque est, quod et jus Caesaream ex individuis potissimum extructum est, et per ea quoque traditur: in quo cum sacro Dei jure valde convenit.

<sup>\*\*)</sup> Glossa, Epist. dedicat. 5: Equidem opinor Deum ipsum ideo aliquos ex sacris libris scriptisque interire passum esse, nec voluisse ut omnes sui Filii aut Apostolorum Prophetarumque conciones conscriberentur, aut etiam omnes Apostolorum epistolae conservarentur, quo imbecillitati ingenii memoriaeque nostrae bene consuleret, et ista sacri operis brevitate succurreret.

ber Geschichte, beren Spiegel es fein foll. Er entbebrt bamit eines Saubtbeweises fur die Aochtheit einzelner Schriften innerbald, des Kanons und, wenn man von dem Beweise des Beiftes und ber Rraft absieht, für bie Ranonicitat bes Schriftganzen überhaupt. Die Beweise, die er bringt, sind Rirkela ichtiffe. Denn indem er fagt, bas Wort, bas in der Schrift offenbart werbe, sei durch Wunder und Erfällung der Weisjagungen als göttliches bestätigt, übersteht er, daß die Wander und bie Erfüllung bet Beiffagungen zumeift pon ber Schrift felbst wieder benichtet werben. Und bann bezöge sich biefer Beweis boch immer nur auf einzelne Theile ber Schrift. Und indem er an einer andern Stelle saat: alle Auctorität der einzelnen Bucher bangt bavon ab. daß man wiffe, wer ihr Urbeber sei, ph Gott ober Personen, burch, welche Gott gerebet habe ober Menichen, welche trugen und betrogen werben tonnen: und nicht ohne Urfache habe baher Paulus in seinen Briefen wie feinen Namen, so auch die Bemerkung, bak er ein berufener Apostel fei, beigeschrieben \*) - fo, ist auch hier ber Birtel offenbar: Die Achtheit einer Schrift foll erwiden were ben burch bie Auctorität bessen, ber sie geschrieben bat; bie Auctorität bes Berfassers aber wird nachzuweisen gesucht aus eben ber Schrift, beren Aechtheit erwiesen werben soll.

Raturlich reicht ihm auch bieser Maßstab nicht für alle Schriften aus. Da sieht er sich benn bei Schriften, wie bem hebraerbrief, genothigt, ben Inhalt selbst ins Auge zu fassen. Und hier bringt er Bemerkungen, die einer viel wichtigeren

<sup>\*)</sup> Clav. II, 71: Non sine cause Paulus scribens variis Ecclesiis, suo nomini diligenter etiam vocationis ac functionis suae nomen ascribit. Ex eo enim omnis authoritas libroram pendet, at sciamus, quisnam corum author sit: num Dous, aut personae per quas ipsemet Deus locutus est, quaeque errare non possunt, ac quibus vult Dous simpliciter fidem haberi, at sunt Prophetae et Aposteli y aut vero homines, qui fallere et falli possunt.

Beweistlnie angehören als die vorigen. Weben dem Gedanken, daß beine der Schriften der nachapostolischen Zeit einen Bergleich mit dem Hebenkerdoles aushalten könne, möge man nun die Erhabenheit des Inhalis ober die Weise der Behandung erwägen, tritt insbesondere noch der andere hervor, daß die Schrift ohne diesen Brief-eine Lilbe haben wurde, da in dem selben senes wichtigste Kapitel von dem ewigen Prissterthum Christi- und dem Berhältniß beider Testamente vorzugsweise ins Licht gestellt worde.

Alm den Charafter der göttlichen Auctwitüt ver Schrift zu wahren, bemüht sich mm Favius and den Begriff der Inspiration in entsprethender Weise softanstellen. Wie eigene productive Gelsesthätigkit der Benfasser wied zurückgewiesen. Er verweise auf Jeremias, der seine Schrift dem Schweiber zweimal dieder habe und zwar so müsselss nud fertig, als do er sie aus einem Buche herauslese »). Doch wissen und verstehen es die helligen Wänner, was der Geist durch sin redet und schweibt. Indem ninn aber Flacius so die Werkzeuge des göttlichen Gestwa wur als mechanisch phätige beim Niederschreiben des göttlichen Wortes amsieht, durchbricht er thatstälbslich auf der andern Seite des wieder

\*) Clav. II, 385: Ego sane ferme non dubitanter dixerim,

Scripturam sine hac Epistola mutilam fore: ita praeclare illtid summum caput seterni sacerdetij Christi et duorum Testamenborum colletionem illustravit! Tantum igitur decus,
tamque necessarium opus Spiritus:saneti per Apostolos nen peregisset, et hunc veluti colophonem non addidisset, aut alicui incertae fidei Apostolorum discipulo concredidisset? In den Ern:
turium men die Meduleit des Sebricabricies noti degiocifelt merben.

\*\*):Clav. I., Praef. a. 21. Quan sacra Seriptum ideo decurevero;
divinitua inspirata dicitur, quia Spiritus sanetus cama per os
sanctorum Dei arganorum lecuius est, et per corundem masus conscripsis: sicut du Hierania degitur, qued perinde
prompte duadus vicidasi librum shum scribae dictaverit, ac si
de libro omnia illa recitaret, nimirum suggevente ei Domini
spiritu.

eise Meinung und bahnt bamit einer bem wirklichen Sachverhalte entsprechenberen Ansicht ben Beg. Denn mit den beiben Kapiteln von ber Redekunft Pauli und dem Stile Johannis kellt Flacius thatsachlich die Individualität der Schriftseller als in seiner Art mitzeugenden Factor bei der Entstehung ber heitigen Bücher hin; wie denn diese beiben Kapitel überhaupt die lebendige Signatur eines neuen Bestrebens sind, bas Einzelne der Schrift zunächst in seiner individuellen und historischen Sigenthumlichkeit zu begreifen.

Aber womit beweift Macius, bag ber gottfiche Dagftab ber Schrift noch heute ber ausreichenbe und gewortsffige fei? hat ble Evabition ben Confonanten bes hebraifchen Textes die Bocale überall so richtig beigesett, daß man sich darauf verlassen konn? Und wie will man, ba die Sandschriften inebejondere dos neuteftamentlichen Textes fo verfchiebeine Lesarten haben, de Sicherheit bes Schrifttertes wiber Rom behaupten? Die Bocalifation ift auch nicht bas Bert fpaterer Rabbinen. sucht Macines in jener Promotionsschrift, die er auch in bee Clavis wieder hat abbruden laffen, zu beweifen. Das ift eine Reinung, bom Leufel angerührt, Die Schriff unflichet zu inte den \*). Die aftieftamentlichen Berfaffer haben ihre Schriften mit ben Boculen geschrieben. Denn wie taun von einer ficheren Tradition die Mede fein, wo während ber Trennung Ifraels in awei Reiche Glaube und Schriftlenntniß lange Jahre fast erloschen waren? Leichter ist es ihm, sich bei ber Berschieben= beit ber Lesarten zu beruhigen. Man muffe biejenigen mablen, welche bie befferen Zengen für fich haben und zu bem

<sup>\*)</sup> Clav. If, 479: Quod autem insuper et infertitudo maxima sacrarum Literarum ex hac diabolica hypothesi sequitur:
nonno nos vehementissime extimulare deberet, ut pro contraria sententia, tanquam pro aris ac focis, depuguaremus?
Neque enimulto modo credendum, Spiritum sanctum docendi magistrum omnium optimum tam obscure ac omnino certitudine omni carente, "vient daemonum oracula olim fecerunt, ratione coelestem doctrinum tradere voluisse.

Texte selbst am bosten passen. Ein Trost sei, daß alle Bersschiedenheiten noch einen frommen Sinu ergeben, und führe wirklich einmal ein Johler in der einen Stelle irre, so versmöchten unzählige andere Stellen immer wieder auf den rechsten Weg zu sühren. Nun wenn hier die dunkle Schrift von der hellen und dentlichen ihr Licht empfängt, so wäre es wohl auch nicht so gesährlich, wenn dem wirklich so wäre, daß die Bocalisation des hebräischen Textes ein Werk späterer Rabsbinen ist.

Aus dem Glauben, daß die Schrift: Gottes Werk sei, folgt für Flankes, daß kein wahrhafter Widerspruch in der Schrift sich sinde. Es läßt auch nicht einmal Gedächtnissehler und Irrthumer in Neußerslichkeiten und Nebenumftänden zu. Wenn Stephanus den Abraham ein Grad kausen läst von den Ambern hem Dethiter, und wenn er Jakob zu Sichem hezuaden sein läßt, statt in der Hölicht kurz zu seichem bezraden sein läßt, statt in der Abhle Makelah, so meint Flacius, Stephanus habe in der Absicht kurz zu sein verschiedene Thatsachen in eine zusammenseigenen. Solche Zusammenzichung verschiedener Thatsachen solchinin, der Schrift nichts Ungewähnliches. Er führt als weisteres Beispiel Marci 16, 14—20 au. Wenn zwei Evangelisten Thatsachen erzählen, die die auf einen widersprechenden Ing übereinstimmen, so ist anzunehmen, daßzes verschiedene Thatsachen stud 44). Wanche scheinbare Widersprüche lösen sich

<sup>1 \*)</sup> cf. Glossa, Act. 7, 46,

<sup>••)</sup> Clav. II, 32. 33. Si apud unum Evangelistam aliquid factum narratur, quod videtur ab alio Evangelista etiam recitatum, secundum aliquam tamen sui partem alteri repuguans, ut omnino solvi non possit: iam nihil aliud intelligatur, quam utrumque in diversia locis aut temporibus factum case et ita utrumque Evangelistam verum dixisse. Nihil enim obest veritati Evangelicae, si unus commemorat quod alter tacet. Unde etiam atque etiam ratinendum est, sacpe Christum diversis temporibus et dixisse eadem et feciase similia.

bei tieferer Erkenntniß des Geistes der Schrift. Die Erkenntniß des Unterschieds von Gesetz und Evangelium dient zur Beseitigung des Jrrthums, als lehre die Schrift Verschiedenes über die Werke. Die Einsicht in die Natur des prophetischen Bortes hebt den Nisverstand, als widerspreche sich die Schrift, wenn sie eine Thatsache als erfüllt hinstellt, die an einer andern Stelle als noch unersüllt bezeichnet wird.

Wir find hiermit bereits zu ber weiteren Frage gekommen, auf welche Beife nach Flacius die Schrift felbst verftanben und ausgelegt werben folle? Benn Ariftoteles forbere, meint Macius, baf man bie Kassungegabe für eine Schrift mitbringe, fo tonne biefe Anforberung binfichtlich ber Schrift nicht gelten, ba biese ja vom Geiste Gottes sei. Die Schrift, jo bemertt er, muffe vielmehr bas Organ erft fchaffen, mittelft beffen wir ihren Samen in uns aufnehmen. Indem er fo bas Gebiet ber gottlichen Lehre bem Bereich natürlichen Ertennens entruct, tann er natürlich ber Philosophie, foferne fie eine Reihe eigener Gebanten und Begriffe anzubieten bat, keinen Ginfluß auf bas Schriftstudium gestatten: in biefer hinficht ift die Philosophie und find alle menschliche Rigmente von ber Schrift fernzuhalten wie vom Pascha ber Sauerteig. Bohl aber hat bie Philosophie, sofern sie bie Formen und Regeln des Dentens fennen lehrt, auch für das Schriftstubium ihren großen Werth. Die Regeln ber Grammatit, Rhetorit und Dialetitt find burch Gottes gnabige Sugung ans bem Refte bes natürlichen Lichtes entsprungen und entsprechen ben ber Ratur ber Dinge von Gott eingepflanzten Gefeten. Da fie fich nun, wie auch bie beiligen Schriften felbst, bem menfchlichen Fassungevermögen anpassen, so ist es ficher von großem Rugen, mit ihnen an die einzelnen Schriften berangutreten; nur muß bies mit Borficht geschehen \*), nur muß

Clav. II, 18: Profuerit quoque plurimum in examinando aliquo obscuriore loco, aut etiam integro scripto, adhibere ad id Lydium lapidem Regularum Logicarum, sive Grammatices,

hie Philosophie nie wehr als Hagar sein wallen, welche fich Sarah ber Theologie unterorduet \*).

Wie er das meine, führt er näher aus, indem er sagt, man spile zunächst zusehen, zu welcher Classe von Rede oder Redeweise ungch der Ordnung der Rhetorit eine Schrift oder Schriftselle gehöre; od zu dem Genus dickacticum, oder judiciale oder de liberativum oder demonstrativum. Habe man dies ermittelt, dann sei die Rede nach den für diese Classe überlieserten Gesengen zu prüsen. Also ein Stück der heiligen Schrift gehöre beispielsweise zu dem genus judiciale. Da sei zunächst der stigtun zu erforschen, die Hauptstrage, um die sich das Ganze dium, narratio, propositio, consirmatio eta. Die Argumente, welche die gonstrmatio bringt, seien dann wieder nach den Regalu der Dialektif zu prüsen. Und so bringt Flacius noch eine ganza Reibe von Rategorien in Borschlag, mit denen wir den Laser nicht behelligen wollen.

Wir saben oben, der eine Fehler der Scholaftik ist burch bie Resermationszeit gludlich beseitigt: man geht nicht mehr

sive Rhetorices, sive denique Dialectices. Quoniam enim istae artes Dei benescio patesactae sunt, ex naturali lumine quod adduc amperest accensae, praesterea sese ad rerum nataram, eineque ordinem, divinitus illis inditum confirmarant, et denique quoniam sese ad captum humani ingenii (ut et ipsae Sacrae literae) accommodant, necessario magnum nobis usum in Sacris etiam literis illustrandis, si pie cauteque adhibeantur, praestare possunt.

<sup>\*)</sup> l. c. 15: Sit igitur in domo iuxta Theologiam, veluti juxta matrem familias Saram, etiam Agar philosophia gentilis, sed serviat ac ancilletur, et non dominetur; non sit architectonica, sed famula, nec intret in cubiculum conscientiae, aut ad tribunal judicii rerum causarumque ac deliberationum sacrarum, nisi quatenus sua Theologia permiserit, quae super omnes scientias, artes, cogitationes, consilia, conatus et actiones hominum et angelorum suprema architectonica est.

mit ben der Philosophie entnommenen Begriffen an die Schrift; aber der andere ist noch unangetastet: man zerlegt und ordnet den Schriftzehalt nach den Rezeln der Dialektik und Rhetorik. Es leuchtet ein, daß über diesem Bersahren, welches dazu dienen sollte, den Gelft der Lehre rein abzusondern, dieser selbst häusig entwich und nur seinen Leichnam zurückließ. Die Dogmatik, auf deren Herstellung es dabei abgesehen war, konnte auf diese Weise nicht den Bulsschlag des geschichtlichen Ledund in sich tragen; den ihre Muttet, die Schrift, beseelt; und indem man sich bei der Andrednung der Dogmatik von denselben Gesehen der Dialektik leiten ließ, ward man vervleitet, den aufgestellten Kategorien zu liebe vielen Stellen ber Schrift, welche man zu Beweisen gebrauchte, eine ihrer Eigenstümlichkeit stemdartige Ausbehnung zu geben.

Indem so Flacius zwischen der Philosophie, insofern sie materiale Principien der Erkenntniß und insofern sie die formalen Gesete des Denkens darbietet, unterscheidet, und ihr nach der letztgenannten Seite hin noch die Magddienste der Hagar übrig läßt: fragt sich, was er an jene erstere leergewordene Stelle sett? Und hier begegnet uns der Grundsat, daß alle Auslegung dem Glauben gemäß sein solle. Zunächst versteht er unter dem Glauben die evangelische Rechtsertigungsslehre oder die richtige Einsicht in das Verhältniß von Gesetz und Evangelium.

"Das ift in der That", sagt Flacius, "der Schlüssel zur ganzen Schrift, daß man weiß, es ist zweierlei Lehre in der Schrift und ein doppelter Heilsweg, von denen der eine dem andern geradezu entgegengesetzt ist — Gesetz und Evangelium". Beiden ist von Gott die Aufgabe gestellt, den Menschen das ewige Leben zu bringen. Aber das Gesetz vermag seine Aufgabe um unserer Sünde willen nicht zu lösen. Das Evangelium vermag es. Das Gesetz tritt darum seine Aufgabe an das Evangelium ab und vollzieht nun nach Verlust seines urssprünglichen Beruses Magddienste. Es klagt uns der Sünde

an und treibt uns jum Evangelium. Go treten beibe wieber in Bund mit einander \*).

Aber nicht bie richtige Einsicht in bas Wefen bes Gefetes und des Evangeliums ift es, welche wir an Flacius bervorbeben möchten, fie ift bas Gemeingut ber evangelischen Theologic jener Reit, wohl aber muß hier hervorgehoben werben, baß Flacius ber erste protestantische Theologe mar, ber bas Gefet nicht losgeloft von bem Organismus ber Beilegeschichte, sondern innerhalb besselben betrachtet und verstanden wiffen wollte, Es war herkommlich, von zwei Testamenten zu foreden, und unter bem alten ben Gesetzesbund, unter bem neuen ben Snabenbund zu verstehen. 3. Mörlin rügt es baber als eine bedenkliche Neuerung, als Macius in seiner Clavis lebrte. es gebe eigentlich brei Testamente, ober Bundniffe \*\*): Den mit ben Patriarchen geschloffenen Berheigungsbund, ben am Sindi geschloffenen Gesetsbund und ben Bund ber Erfullung ber Verheißung in Christo. Auf Grund von Sal. 3 sucht er biefe Neuerung zu rechtfertigen. Die Schrift fete allerbings fonft nur zwei Testamente einanber gegenüber, aber nur barum, weil fie ben erften mit Abraham, ja icon mit Abam geschloffenen Berheißungsbund und ben neuen in Chrifto geschlossenen Bund als einen und benselben ansehe. Denn ber neue Bund unterscheibe sich von jenem mit Abraham nur "burch ben Zeitabstand, burch bie größere Rlarbeit ber Offenbarung und die Erscheinung bes verheißenen Samens". Unrecht, meint Macius, beschrieben Ginige ben neuen Bund so, als wenn er bie Bergebung ber Sunben selbst mare, ba

<sup>\*) 1.</sup> c. 8: Haec igitur revera clavis est totius Scripturae aut Theologiae, scire in ea contineri duplex genus doctrinae, et duplicem viam salutis, quae sint sibi invicem per se plane contrariae, sed concordentur, dum inferior cedit superiori, dumque pro suo naturali ac primario opere aut functione nunc tantum accidentario et improprio defungitur.

<sup>\*\*)</sup> cf. Clavis I, 1612 squ.

boch biefe nur bie Frucht jenes fei. Denn Bergebung ber Sunben fei icon von Anfang ber Welt her gewesen.

Richt das scheint mir der Fortschritt bei dieser Unterscheisdung des Flacius, daß er nachwies, daß evangelische Botschaft schon vor der Gesetzebung gewesen sei, denn das wnßte man ohne ihn; sondern das, daß er jene den Patriarchen gegebenen Verheißungen nicht ohne einen Bund sich dachte, und diesen Bund zur charafteristischen Grundlage der Geschichte Fraels machte. Hiermit mußte die Geschichte dieses Bolles in ein belleres Licht treten. Frael erscheint daburch znnächst nicht als das Boll des Gesetzes, dem das Evangelium gleichsam accidenteller Beise gegeben ist; sondern als Koll des Evangeliums, dem das Gesetz accidenteller Beise gegeben ist.

Wit der richtigen Erkenntniß von der Bedeutung des Sesets und Evangeliums ausgerüstet, waren die Reformatoren im Stande, die Berufung römischer Apologeten auf gesiehliche Anordnungen des alten Testamentes mit Erfolg zu bekämpfen, wo man sie zum Stützpunkte römischer Gesetlichkeit gebrauchen wollte. Man konnte auf die geschichtliche Stellung des Gesets verweisen, und die Forderung stellen, die Schriftsstellen des alten Testamentes allein im geschichtlichen Sinne zu sassen. Dem Wisbranch allegorischer Schriftbeutung gegensüber drangen die Resormatoren auf grammatisch shistorische Auslegung.

Flacius adoptirt in biefer Hinsicht die Grundsate Melanchsthons und des Marburger Professors Hoperius.). Nur Ein Sinn ift überall zu suchen, der, welcher sich nach den Regeln der Grammatik, Ahetorik und Dialektik ergibt. Figürliche Rede ist nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch zu sassen und aus dem Context zu deuten. Wohl kommen Thatsachen und Ceremonien vor, die eine tiefere Bebeutung haben. Hier mag

<sup>\*)</sup> Clav. II, 49 squ. cf. Mel. De quatuor sensibus sacrarum literarum in Elementis Rhetorices Lib. II. Corp. Ref. XIII.

man Allegorie suchen; aber nicht wit Benachtung des buchstädlichen Sinnes. Man hat die Thatsache als Thatsache in
ihrem buchstädlichen Sinn zu belassen. Ergibt sich aus der Bengleichung mit der evangelischen Lehre, daß sie typische Jüge enthält, so bleibt doch immer der nächste grammatisch-historische Sinn der fundamentale. Und immer hat man sich dann noch zu hüten, daß man jeue typischen Züge auf nichts anderes beutet als auf einen Locus der evangelischen Lehre.

Eine reine Allegorie ohne historischen Kern will Macins nur ba gelten laffen, mo ber buchftabliche Ginn unnut, abgeschwackt, bem Zusammenhang ober anbern tharen Stellen ber Schrift wibersprechenb, gegen die Maral ober bie analegia fidei fei \*). Melandythou und Flacius mamen übrigens por bem Bestreben, überall; allegarische Buge zu suchen, selbst wo. man unter jenen Einschränfungen zu verfahren fuche. Luther habe es wohl reichlich gethang aber nicht jeden besitze ben sicheren Tact. Flacins versucht sich wohl auch bie und ba: so meint er, wenn Jakab in Esaus Kleibung bes Baters Segen geminne, fo bilbe bas ben Chriften ab, ber mit frember Gerechtigkeit angethan die Bergebung ber Gunben fuche; ober ba er in der bloß historischen Auffaffung des Berichts von ber Werbung Jatobs um Rabel, feinen Dienften um fie und von Labans. Betrug, ber ihm junachft bie Lea gibt, feinen Rupen erkennt, so beutet er bie Erzählung allegoriich.

Clav. II, 17: Contentus sit Lector, ut simplicem ac genuinum Sacrarum literarum; sensum, et praesertim eius loci, quem jam legit, assequatur, nec quaerat aliquas umbras, ant acctetur somnia allegoriarum, ant apagogiarum, nisi manifeste sit allegoria, et literalis sensus sit alioquin inutilis ant absurdus. Cf. l. c 23: Si sermo ita acceptus etiam quid inatile, frivolum et nullo modo ad rem pietatemve faciens, vel etiam prorsus a materia subjecta scopoque praesenti dissonans, aut denique aliis perspicuis locis de eadem re sententiaque pranunciantibus repugnans continuat: tum demum suspicandum est, tropum aut figuram esse.

und sieht in Rahel die göttliche Weisheit, die zu erlangen man alles aufwenden muffe; in Lea aber die menschliche Weisheit, die auch ihren Nuben habe, — zuleht meint et aber doch, es sei das sicherste, nur in jenen altiestumentlichen Stellen Alleigarien zu fuchen, wo man sie von Shriftus oder den Apostein setzt angedeutet finde.

Welt fenen locis doctrinae, nach welchen die Allegorie gebeutet werben folle, reichte man nun freifich nicht aus. Wie wenn bie Lehre nicht fo weit entfaltet war, daß man fie überall gunt Schluffel ber Mlegorie gebrauchen tonnte? Der Mangel zeigte fich in ber Lebte von ben letten Dingen. Her war bas Lehthoftem nicht fo weit entfaltet, bag man bie Beiffagung ber Schrift von ber Bollenbung bes Reiches Gottes in ber realen Bestimmtheit zu faffen gewagt hatte, welche bie Sthrift anbeatet. Rlactus will alle Weissagungen, in welchen von einer lebifchen Herrichteit bes Meffiasreiches bie Rebe ift, als Allegorien angesetien wiffen, welche auf bas gelftliche Reich des Meffeas, wie es entweber jest ichon fei, ober zukunftig feint werbe, ju benten feien. Rur blefes geifeliche Reith' bos Meffias in ber Antunft fehlt ihm aber alle concrete Anschauung: es zerflieft ihm bier alles in die Begriffe ber Gwigkeit, bed ewigen Geligteit, bes' ewigen Lebens. Go heißt ihm bas Boit des Johannes, daß die Seelen der um des Reugniffes Jest willen Enthaupteten taufenb Jufre mit Chrifto regieren werbent: fle regteren mit ihm in Ewigkeit; bag bie andern Tobten nicht wieder lebendig wurden, bis buf: taufend Jahre vollenbet waren: fle' werben in Ewigkeit nicht an jener herrlichen Auferftehung Theil haben. Der neue himmel und bie neue Erbe find ihm die aufebstanbenen Menschen; das neue Jerufalem ist ihr seliger Auftunb; das Freiwerben ber Greatur von bemt Dienft bes vergänglichen Wefens ift ihr ewiger Untergang .).

Wir tommen bamit: noch einmal auf jenes materiale Princip für die Schriftauslegung, bag alle Auslegung beel

<sup>\*)</sup> Cf. Glossa zu Apot. 20. 21. Röm. 8.

Schrift bem Glauben gemäß sein solle, jurud. Wir haben bas Hauptfächlichste biefer fides bereits bezeichnet, indem wir fagten, daß Flacius die Erkenntniß von Gefetz und Evangelium und bem Berbaltniffe beiber queinanber ben Schluffel zur ganzen Schrift nenne. Es ift mit biefem Sate nichts anberes gemeint als bie evangelische Rechtfertigungslehre. Aus biefer Lehre hatten fich in bem beißen Streite mit ber romifcen Doctrin eine Reihe natürlicher Confequenzen ergeben. Indem man nun biefe Refultate, fowie andern Lehren bes älteren Krchlichen Glaubens in einem boamatischen Spfiem aufzuftellen fuchte, und hiefur jene ber Philosophie entliehenen Rategorien verwendete, erhielt bieses Sustem einen mehr burch äußere Gesetze als burch ein inneres Princip beherrschten Organismus, und man wurde verleitet, einzelne Beftimmungen als nothwendige Bestandtheile ber sides anzusehen, nach welchen bie Schrift ausgelegt werben muffe, nur weil fie nothwendige Bestandtheile bes boamatischen Suftems schienen. Und fo erweiterte man benn ben Sat, bag alle Auslegung ber Schrift ber fides gemäß sein muffe, babin, bag alle Auslegung einer Anzahl von Locis ber Glaubenslehre entsprechend sein muffe. Schon Melanchthon bestimmte als normirenbes Princip für bie Auslegung ber Allegorien bie hauptloci ber Lehre, bas Reich Chrifti, die Bufe, die Gnabe, ben Glauben, bas Gebet, die Pflichten der Liebe \*). Bei diesen Dingen lasse es der Christ beruhen und suche nichts in ber Schrift, was barüber hinausreiche. Flacius versucht einen Theil ber Schrift selbst, ben Lehrinhalt in ben ersten Rapiteln ber Genefis als Summa ber sides zu bezeichnen. Da habe man die Lehre von bem einigen und breieinigen Gott, von ber Schöpfung, von bem Menschen als bem Bilbe Gottes — in biefen Dingen habe bas erfte Reich Gottes bestanben; sobann finde man ba bie Lehre vom Geset, vom Fall, vom Fluch — in biesen Dingen beruhe das Reich Satans; zuletzt sei die Rede vom verheißenen

<sup>\*)</sup> Elementa Rhetorices. Corp. Ref. XIII, 469.

Samen, von der Wiederherstellung des Menschen — barinnen beruhe das Reich der Gnade. Füge man noch das Gebet und die Sacramentsworte hinzu, so habe man hiermit die Summe des ganzen Glaubens beisammen. Und demgemäß bestimmt er seinen Sat, daß alle Auslegung der Schrift dem Glauben entsprechend sein solle, dahin, daß alles was der Schrift als Lehre entnommen werde, dieser Summa des Glaubens entsprechend sein musse.).

Raturlich bachte fich Macius einen jeben biefer Loci, welche für bas Berftanbnig ber Schrift bienen follten, mit all ber bogmatischen Blieberung, ben berfelbe bereits burch bie Theologie erhalten hatte. Indem man nun die Loci mittelft jener Rategorien nach ihrem innern Gehalte erschöpfend bebanbelt zu haben glanbte, trubte man fich ben Blid für bie eigentliche Tragweite berfelben, und fo tonnte es babin tommen, baß man Bieles in ber Schrift entweber vernachläffigte und unbeachtet ließ ober spiritualistisch umbeutete wie jene Beisfagungen vom Meffiaerciche, ober bag man einzelnen Stellen im bogmatischen Interesse Gewalt anthut. Go mag in Bezug auf biefen letten Kall baran erinnert werben, wie Klacius, nachbem er ben Begriff ber Erbfunbe festgeftellt hatte, von biefem Begriffe aus in gang abftracter Beise fammtliche Rategorien über ben freien Billen auszufullen ftrebte, fo bag er julest nicht einmal für die angeborene Gottesibee und bas Gewissen einen Raum mehr hatte, und beshalb fich getrieben fühlte, von ben Stellen im Römerbriefe, wo von beiben bie Rede ift, zu sagen, Paulus rede hier nur conditionaliter.

<sup>\*)</sup> Clav. II, 9: Omnis intellectus ac expositio Scripturae sit analoga fidei, quae est veluti norma quaedam sanac fidei aut cancelli, ne aliquo vel externo turbine, aut etiam domestico impetu extra septa in praecipitia abripiamur: Rom. 12. Omnia igitur quae de Scriptura aut ex Scriptura dicuntur, debent esse consona praedicatae Catechisticae summae, aut articulis fidei.

Bet solcher Herrschaft, nicht ber Dogmen, sondern ber eigenthümlichen bogmatischen Systematik, konnte denn auch ber im Sanzen richtige Grundsat: daß die einzelnen Materien und Anordnungen aus ihren vornehmsten Siten oder Quellen zu schöpfen seien\*), wie der Locus von der Schöpfung aus dem Ansang der Genesis und Ps. 104, der Locus von der Erbssünde aus Genesis 3. 6. 8, Ps. 51, Jerem. 17, Röm. 7, der Locus von der Rechtfertigung aus Röm. 3. 4. 5. 8, Ps. 32. 130. 143 und anderen Stellen — nicht immer den Ruten haben, den er bei richtiger Anwendung zu bringen im Stande war.

Diese richtige Anwendung aber ware ermöglicht gewesen, wenn Flacius statt des Grundsates der analogia sidei, wie er ihn bestimmte, einem andern, den er hervorhebt, historia est fundamentum doctrinae \*\*), eine größere Ausbehnung und Herrschaft gegeben hätte.

Wir wollen indeß nicht unterlassen, vorerst anzubeuten, baß dieser Grundsatz ihm für eine Reihe glücklicher Bemerkungen fruchtbringend war. Wir erinnern uns, wie er benselben auf die Begriffe Tint und neorsverer anzuwenden suchte; wir denken serner an die geschichtliche Stellung, die er dem Gesetze innerhalb des Bundes mit den Patriarchen und des durch Christum bewirkten Bundes anwies. Derselbe Grundsatz befähigte ihn serner, die Stelle Rom. 11, 25, nach welcher Israel als Bolk dereinst noch sich zum Herrn bekehren werde, in ihrer vollen Bedeutung zu nehmen \*\*\*); Flacius uns

Olav. II, 28: Illud est in omnibus scriptis ac studiis primarium, et quasi palmarium praeceptum, ut singulae materise ac institutiones ex suis praecipuis sedibus aut fontibus petantur et hauriantur.

<sup>\*\*)</sup> Clav. II, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Glossa f. 728: Praedicit fore, ut postquam Gentiles conversi et plurimi servati fuerint, tum demum etiam Judaei convertantur. Hanc plenam Judaeorum conversionem videtur etiam Christus Lucae 21. praedicere.

terscheibet fich bier von Luther, Catoin und fast allen Intheris fchen Auslegern bes 16. Jahrhunberts. Auch bes hoben Berthes, ben er bem alten Testamente beilegt, bas er als ben wichtigften Theil ber gangen Schrift bezeichnet \*), sei in biefem Aufammendange gebacht, so wie beffen, baft er von ben Propheten fagt, fie berudfichtigten bie alteren Beiffagungen . und schlöffen bie ihrigen baran an \*\*). Immerbin aber find biefe und andere Ergebnisse jenes Grunbsates, daß die Geschichte bas Runbament ber Lehre sei, vereinzelte. Flacius meint eben boch mit ber Geschichte mehr nur bie individuelle Form ber jeweiligen Gogenwart, als die Stufe, welche biefe Begenwart innerhalb bes Ganzen ber Gefchichte bilbet. Bie burch neue Entwickfungen bes gefchichtlichen Rebens weitere Entfaltungen in ber Lehre bedingt worden seien, und ahnliche Ermägungen treten bei Alucius zurnich. Es ift bei ihm boch jumeift bas entwickelte bogmatische System, bas ihn bie ge fcichtliche Stufe, auf welcher bie einzelnen Schriftansfagen fteben, zu wenig beachten laft.

Und was von biesem Grundsate des Flacius, daß die Geschichte das Fundament der Lehre set, gilt, das gilt auch von einer Reihe anderer Forderungen, die damit im Zusammens hange stehen; und welche wir nur turz zu berühren brauchen, da es Begeln sind, welche für jede Auslegung, auch die der Prosakiterutur, gelten. Denn wenn er fordert, daß man

<sup>\*)</sup> Clay. it:, 427: Cum tamen vetus Testamentum non minima, sed longe totius Scripturae praestantissima pars sit, ac unde novi aureum istud flumen derivatur, ad quodque saepissime a novo remittimur.

<sup>\*\*)</sup> Clav. II, 74: Illa quoque non vulgaris admonitio est, ut diligenter observemus, ubi Prophetae ad priores Scripturas respiciunt, ad eas alludunt, aut alioqui sua diligenter cum illis conformant. Solent enim crebro ad praecedentes libros, et praesertim ad Mosen ipsum respicere, qui veluti pater quidam sacrorum scriptorum et librorum est, sicut quidam de Homero in gentilium literis pronunciara solent.

por allem ben Zwed einer jeben Schrift, sobann bie haupt: theile berfelben, fobann wieber bie Glieberung biefer fuche, und die einzelne Stelle barnach verftebe; wenn er baqu noch bie Bergleichung bunklerer Stellen mit verwandten belleren anrath; ober wenn er auf bie Perfonen Rudficht , nehmen heißt, welche reben, ober auf bie, zu welchen, ober auf bie, von welchen gerebet wirb, ober auch auf bie Umftanbe ber Zeit und bes Ortes, ober auf ben Zweck, um welches willen etwas gesagt wird, so sind bas Regeln, welche fich fur jebe gefunde Auslegung, moge fie nun die beiligen ober andere Schriften zum Gegenftanbe haben, von felbft verfieben. mag hier hervorgehoben werden, daß Flacius Grund hatte, biefelben seiner Zeit nachbrudlich einzuschärfen. Denn es ift richtig, wenn er bemertt, bag Biele über einzelne Stellen ber Schrift mit viel Sorgfalt und Gelehrfamkeit ihre Meinungen bargelegt hatten; bag aber Niemand, ober wenigftens febr Wenige es fich zur Regel gemacht hatten, ben Inhalt einer Schrift, ihre Ordnung nach Haupt, Rumpf und Gliebern, bas Berhaltniß in welchem jebes Wort, jeber Sat zu bem größeren Bangen ftehe, bem er angehore, gu Prufen und bargulegen.

Flacius hat-nun auch selbst versuchen wollen, die Gesete, welche er für die evangelische Schriftauslegung ausstellte, sür eine Erklärung, welche über die ganze Schrift sich erstrecken sollte, in Anwendung zu bringen. Was davon zu Tage getreten ist, hat er zum größten Theile während der drei ersten Jahre seines Straßburger Ausenthalts ausgearbeitet, es ist seine Glosse zum neuen Testamente. Sie erschien im J. 1570 zu Basel unter dem Titel: The row vlow Isow narry, dia-Innung änarra. Novum testamentum J. Christi silii Dei, ex versione Erasmi, innumeris in locis ad graecam veritatem, genuinumque sensum emendata. Glossa compendiaria M. M. Fl. Illyrici Aldonensis in novum Testamentum\*).

<sup>\*)</sup> Basil. 1570. per Petr. Pernam et Theobald. Dietrich. 1394

Flacius sett seinen Aumerkungen den griechtschen Text und die lateinische Uebersetzung des Erasmus vor. Ersterem hat er eine Anzahl verschiedener Lesarten beigeschrieben, setztere hat er an vielen Orten zu verbessern gesucht. Auch der griechische Text ist, nach dem Borgang des Robert Stephanus und Bezas, in Verse abgetheilt; doch sind hie und da Abanderungen, die dem Sinne entsprechender schienen, vorgenommen. Ueber dem Texte und ihm zur Seite stehen Inhaltsangaben, kurze Scholien und Parallelstellon.

Die Eigenthümlichkeit seiner Glosse will Flacius in dem sorgsältigen und die Einzelne gehenden Rachweis des Sedankenzusammenhangs und der Gliederung des Tertes gesehen wissen. Hierdurch glaubt er sich von saft allen andern Auslegern zu unterscheiden. Nicht sich zu rühmen hebt er dies hervor, sondern um zu bezeugen, welche Wichtigkeit er diese Seite der Erklärung beilege, für welche er auch andere Ausleger anzuregen wünscht<sup>\*</sup>).

Da nun aber Flacius bei ber Untersuchung bes. Gebankenganges ber heiligen Schriften auf die geistige Eigenthumlichkeit der Schreibenden Rücksicht nehmen heißt, so nehmen wir davon Anlaß, zuerst auf seine Bemühungen, die sprachliche Eigenthumlichkeit der neutestamentlichen Schriftsteller zu erfassen, hinzuweisen. Besonders eingehend hat er sich hier, wie auch schon in der Clavis mit Johannes und Paulus beschäftigt.

Die Sprache bes Johannes, meint er, fei im Allgemeinen großartig und zugleich von wirksamer Kraft, nicht minder als

Folioseiten. Die Debication an den Magistrat von Strafburg ist unterschrieden: Argentinas in die Matthias, qui ex inserioribus discipulis in locum Judas proditoris ad Apostolatum divinitus vocatus est. 1570. Die Unterschrift am Tage des Matthias kommt mit der gleichen Formel in einer Anzahl von Schristen bes Flacius vor. Reue Ausgabe der Glosse: Francos. 1659.

<sup>\*)</sup> Glossa, Epist. dedic. \*\* 2.

bie des Paulus; wiewohl Johannes auch zuweilen, namentlich in den Briefen, mit liebenswürdig einschmeichelnder und sanster Stimme wie ein gütiger Bater zu Hause mit seinen herzlieben Kindlein rede und soltener von der Strenge und Rüchternheit des Paulus Gebrauch mache \*). Wie treffend und schon er auch im Einzelnen den pathologischen Charafter der Rede zu bezeichnen weiß, dafür mag als Beispiel gelten, was er zu den Aussagen des Evangelisten über den Logos bemerkt: es sei hier, meint er, als ob der Apostel Johannes in der sortsschrenden Vertündigung der Größe des Logos und seiner Offenbarungen aufjauchze nicht minder als der Käuser Joshannes im Rutterleibe \*\*).

Dit vieler Sorgfalt sind die specielleren Eigenthuntichteiten des Stils verzeichnet. Aurze und duntier gehaltene Sahe werden häufig in mehrsachen Erklärungen ausgesihrt, die sich wie Panallettreise um den Mittelpuntt bewegen. Bon neuem wird dann oft derfelbe Gedants oder überhaupt ein vorausgehendes Sahglied wieder aufgenommen, um neitelst desselben, als einer Stufe zu einem neuen Gedanken fortzuschweiten, der dann in gleicher Weise wie der frühete entfaltet wird. Und so macht er auf die zahlreichen Austithesen und

<sup>\*)</sup> Glossa f. 421: Joanuis serme omnine grandis est, et simul efficax, non minus quam Pauli, tametsi aliquando effam quasi blanda demissaque véce, praesertini in epistolis, ut benignus pater domi sedens, cum dukcissimis filiolis colloquatur, reriusque Paulinam severitatem et austeritatem adhibeat. Nam in Evangelio aliquando grandior sublimiorque sermo est.

<sup>\*\*)</sup> Clav. II, 468: Ubi exultat Jeannes Evangelista describendo eum, non minus quam Joannes Baptista in utero matris excipiens eum exultaverat. Dicit enim, veluti nimis luxurians verbis, quod ille apud Deum habitans Erit (Jehova) caro sit factus, quod vanerit et habitaverit in eis, quod viderint gloriam eius tautam, quantam unigeniti Dei filii esse diebuerit aut potuerit.

ihren Gebrauch, auf Die lose Berbindungemeife und andere Gigenthumlichfeiten bes Johanneischen Stils aufmerkfam.

Baulus zeigt einen feurig energischen und scharfstunigen Beift. Mit brennendem Eifer handelt und fpricht er. Diese Sigenthumlichkeit seiner Ratur ift nicht bloß aus den Thaten mabrend feines Christenlaufes, fonbern auch aus feiner früheren Zeit, ba er in pharifaischer Frommigkeit Alle gu übertreffen suchte und ba er bie Christen verfolgte, wahrzunehmen. bamit erkfart sich benn bas Glühenbe, Anspornenbe, und bas juweilen Abgeriffene feiner Rebe. Seine Liebe, bie nur auf Christum schaut, reift ihn oft von einer Materie mitten in eine andere hinein. Damit fteht in Berbindung, daß er häufig von der Lehre, der Troftung, der Ermahnung ins Gebet fällt. Und indem seine lebhafte Seele, mabrend er schreibt, von den perschiedensten Seiten jugleich angeregt wird, so sucht seine Rebe nach allen biefen Begiehungen bin augleich au wirken \*). Bei allen Digreffionen ber Rebe aber, die aus biefer Gigenthumlichkeit stammen, verliert Paulus, selbst wenn er von ber einen auf die andere gerath, nie den Hauptgebanken aus dem Auge, so daß berfelbe auch in den Abschweifungen burchklingt,

<sup>\*)</sup> Bergleiche bie schone Stelle Glossa 631. 632. Hisce inquam tam variis causis motus, coactus est in scribendo uno eodemque tempore simul ad diversa respicere, atque in eodem quasi momento pluribus difficultatibus et cau malis ingruentibus obviare. Non enim ita pugnat, tanquam cum une solo legitima monomachia decertans, sed potius tanquam cum multis integraque adversariorum acie. Omni ergo studio cavet, ne dum unum docet, alium destruat, ne etiam dum unum errorem refutat, alium stabiliat, ne item dum unum quasi hostem aut pestem confodit, ipse alteri apertum latus praebens letale vulnus accipiat. — Denique in id omni studio incumbit, ut simul plures cives veluti in suo conspectu periclitantes suo scuto protegat aut conservet, pluresque hostes uno ceu ictu conficiat, hoc est, plures veras salutaresque sententias constabiliat et falsas confutet.

biefe ihn fogar förbern muffen, und er zu ihm immerdar ben Ructweg findet.

Indem so Flacius diese und andere Eigenthumlichkeiten der Sprache der heiligen Schriftsteller glücklich zu erfassen weiß, gewinnt er einen großen Bortheil für das Berständnis des Gedankenzusammenhanges in den einzelnen Schriften. Und er würde hierinnen noch größere Erfolge erlangt haben, wenn ihn nicht seine Boraussehung, daß die Schrift vorhertsichend ein dogmatisches Lehrbuch sei, zumeist verhindert hätte, das Berhältnis der einzelnen Schriften zu dem Gange der neutestamentlichen Geschichte gebührend zu berücksichtigen, oder die wirklich gemachten Beobachtungen zur Darkegung des Zussammenhangs der betreffenden Schriften zu verwenden.

So hebt er zwar hervor, bag es bie Abficht bes Matthans fei, mit feiner Schrift zu zeigen, bag Jefus von Ragareth ber im alten Testamente verheißene Meffias fei, und daß ber, ben bie Bauleute verworfen, von Gott jum Edftein gefest worben; aber baß er nun anfzeigte, wie die Geschichte felbst pon Matthaus nach jenen Momenten gur Darftellung gebracht werbe, in wolchen fie jum Erweis bes hauptgebantens bient, und wie die specielle Anordnung bes Evangeliums badurd bedingt sei, barnach sucht man vergebens. Die ganze Eintbeilung, bes Evangeliums, bie Flacius vornimmt, ift eine außerliche, bei welcher iusbesondere bogmatische Gesichtspunkte vorwalten. Das Evangelium zerfällt ihm in brei Saupttheile, von benen ber erste in 4 Raptteln bas umfaßt, was bem ministerium praedicationis vorausgeht, ber lette in 3 Rapiteln, was bicfem ministerium nachfolgt; in bem Saupttheil sclbst aber, welcher in 8 Unterabtheilungen und 21 Raviteln von dem ministerium praedicationis handelt, werden die Stude vereinzelt und mit Aufschriften wie: von bem Gefete und ben Bundern und ihrer Bedeutung, von ber Berfon und bem Amte Chrifti, von bem Umte ber Prebigt ober ber Schluffel, aneinanbergereiht.

Bon bem Briefe Pauli an bie Romer aber heißt es fo-

fort, er sei berart geschrieben und enthalte in der Weise eine allgemeine Lehre für alle Zeiten, daß, wenn man am Anfang und Schlusse einige wenige Namen und Angaben äußerlicher Umstände verändern wollte, es einerlei scheine, an welche Kirche und zu welcher Zeit der Brief geschrieben sei. Der Brief ist ihm eine Schrift, methodioe praecipua Christianae doctrinae capita continens.

Unter die Rubrit Parerga werben Epigrapha und Exordium sowie der Schluß des Brieses gestellt. Der erste Theil des Brieses erhält die Ausschrift: Poenitentia, seu omnes esse paccatores et neminem per legem justificari; der zweite Theil, welcher Remissio peccatorum überschrieden ist, zersällt ihm in propositio; confirmatio; analysis, in qua explicantur voces: peccatum, gratia, lex, liberatio a lege, renovatio; quis populus sit justus et Deo placens ac vera Ecclesia, seu de rejectione. Judaeorum et vocatione gentium; der britte Theil ist überschrieden: Non esse peccandum seu de bonis operibus und enthält als Unterabtheilungen: Opera privatae vitae, opera politicae vitae, opera Christiani in Adiaphoris.

Wie nun im Allgemeinen hier das dogmatische Interesse in den Bordergrund tritt, so leitet es ihn auch vorherrschend in einzelnen Fragen. Unter den Gründen, warum das Natthäusevangelium nicht ursprünglich hebräisch geschrieben sein könne, ist der vornehmste der, daß es nicht wenig von seiner Auctorität verlieren werde, wenn man annehme, daß es von einem Menschen unbekannten Namens und Ansehens ins Griechische übersetzt sei. Auch schadet es der Auctorität der Evangelien, wenn man annehmen wollte, daß ihre Urheber die Reden des Herrn in sreierer Weise wiedergegeben hätten. Bielmehr sei sestzuhalten, daß der Herr selbst dei verschiedenen Gelegenheiten dieselben Gedanken in verschiedener Form ausgesprochen habe. So sind ihm auch die Bergpredigt bei Matthäus und die Rede im 6. Kapitel des Lucas zwei verschiedene Reden.

T T auf MI Etta The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s - Elden 200 "T ு ஊரியா ≂ inionim bağ tele La i Timon mak ii i t tiniide I: = . 110 m: n \_\_ iddi. In . \_\_\_ meb. - - Suber in turne in fide bis er -= ranen lin The second second र चाया संक्रिक . . - a .. . Eme, # . ... .. tan in in Sidia . Tude -in mit bis die in a mai mima a b ar ar in the second second t of the street of the state of the . Tomat the second sector and the - ... Le I de Ett erung A

Bille sam dent sam siffe ... 22 2 27.A26, 48 minition mit met abofte. Batebut in in in februaria Ganger ger m i. unich mit mit ber Bud Ξ auf bie ber leinebare Biberen martin in ammin gefücht. Gine

:=

Bergleichung bieses Bersuchs mit jenem Calvins zeigt, baß Flacius ber Ansicht des letteren sich in allen Stücken ansichließt, nur daß er, was bort in wenigen kurzen Sahen zussammengesaßt ist, mit Scharffinn und mit Citaten aus älteren und neueren Commentatoren auszuführen sucht.

Im Zusammenhange mit bieser Bemerkung über die vorwaltende Reigung, von der Schrift sestzuhalten, was nur immer möglich schien, sei hier auch des von G. Frank bemerkten\*) Umstandes gedacht, daß Flacius die Stelle 1 Joh. 5, 7
ohne weitere Bemerkung und Andeutung, daß man sie in verlutherischen Birche selbst für unächt gehalten \*\*), dem Terte
einsügt und erklärt, während er doch soust nicht versäumt, zu
bemerken, welche Stellen zweiselhaft seien. Durch Aufuahme
derselben und Stillschweigen, so scheint es, wollte er dazu beitragen, sie wieder in die Kirche einzusühren.

Eine Glossa compendiaria zum neuen Testamente hat Flacins seine Arbeit genannt. Sie ist es nur in Hinsicht auf viele ans bere Commentare jener Zeit. Denn es bliebe, auch wenn der griechsiche Text und die lateinische Uebersehung wegsielen, noch ein ziemlich starter Foliant. Wie hätte sich Flacius auch versagen können, die hänsig sich bietenden Gelegenheiten zu benützen, und gegen den Adiaphorismus, Majorismus, Shnergismus, gegen die römische und calvinische Lehre und viele andere Richtungen der Zeit zu Felde zu ziehen? Er thut dies an unzähligen Orten, auch an solchen, wo der Anlas wenig bringend erscheint; die und da mischt er Mitthellungen aus seinem eigenen Leben ein. So betheuert er, nachdem ihm der

<sup>•)</sup> In ber von einem anderen Standpunkte als dem unfern ausgehenden, aber grundlichen und sorgfältigen Schrift: De M. Fl. Illyr.
in libros sacros meritis, p. 31.

<sup>\*\*)</sup> Calvin, Epist. catholicae, Hal. 1834 p. 156. 157, nimmt fie gleichfalls ohne weitere Andeutung in seine llebersetung auf; aber er sagt in der Erflärung, warum er diese bezweifelte Stelle aufnehme. Die Wittenberger Ausgabe der Lutherischen Bibelübersetung v. J. 1561, die ich zur hand habe, hat diese Stelle noch nicht.

Rath bes Paulus für Timotheus, nicht mehr Basser, sondern ein wenig Beins zu trinken, zu einem Ausfall auf die Monche, die Berführer des Antichrists, und ihre verschiedenen Arten von Selbstpeinigungen gedient hat, daß auch er einst im Papsithum in bergleichen thörichtem und gottlosem Aberglauben sich abgequalt habe. Oder er bemerkt aus Anlaß der Stelle Hebr. 6, 19, wo von dem sicheren und sesten Anker der Seele die Rede ist, wie er einst auf dem venetianischen Weer vor der Stadt Pirano, dadurch daß das Ankertau zerriß, in Lebensgesahr gesommen sei.

Doch so sehr Flacius auch mit seiner Glosse in den Dienst bes dogmatischen und polemischen Interesses seiner Zeit trat, so sehr auch die grammatische Erklärung und die besondere Ausgabe, die er sich gestellt hatte, dadei leiden mußte: so ist doch eben jene Ausgabe selbst und ist der Bersuch, den er machte, dieselbe zu lösen, dedeutend genug, ihm unter den Eregeten jener Zeit eine der ersten Stellen zu sichern. Andere Borzüge, welche diese Stellung mit begründen helsen, sein Scharssinn, sein glückliches Combinationsvermögen, die Fülle seines Wissens seien hier nur angedeutet, da es zu weit führen würde, auch aus diesem Werke die von uns schon oft bemerkten Gaben durch Beispiele nachzuweisen.

Während des traurigen Kampfes über die Erbsunde, bei der größten Unsicherheit seiner Lage, unter Kummer, Sorgen und Krantheit hat Flacius sodann auch an der Glosse zum alten Testamente gearbeitet. Er war dis zum Buche Hiob gekommen als er starb. Das Manuscript hievon, das zwei Folianten füllt, besindet sich auf der Bibliothek zu Wolfensbüttel.

## X.

## Sette Beiten und Cod.

Frankfurt am Main war das Kloster zu den weißen Franen, welche die Maria Magdalena als ihre Beschützerin verehrten, durch die Resormation in der Weise umgestaltet worden, daß von jetzt an eine protestantische Priorissin unter Mitwirkung von Pstegern, die der Kath bestellte, die Ginkünste des Klosters für Hinterlassene verdienter Bürger verswaltete\*). In den Mauern dieses Klosters sand Flacius mit Weib und Kind die letzte Zusluchtsstätte, als er im Juni 1573 Straßburg hatte verlassen müssen. Damals stand Katharina von Meerseld als Priorissin oder Mutter dem Kloster vor, eine bejahrte, aber sehr selbsiständige Frau, welche das Borrecht der Verwaltung der Klostereinkunste dem habgierigen Gelüste des Magistrats gegenüber mit großer Entschlossenheit und gesürchtetem Freimuthe vertheidigte \*\*). Sie hat, ohne

<sup>\*)</sup> Bgl. A. A. v. Lerener, ber Reichskabt Franckurth a. M. Chronica Tom. I (v. J. 1706) Abth. 2, f. 75. 78 u. Tom. II, (v. G. A. v. Lerener 1734 herausgg.) Abth. 2, f. 85.

<sup>••)</sup> Sie wurde im J. 1543 Prioriffin u. blieb es, bis fie im hohen Alter 1588 ftarb. Lerener II, 2, 96 u. I, 2, 78. Rach ben Mittheilungen aus ben Rathsprototollen, welche ich ber Gute bes herrn Pfarrers Dr. G. E. Steit ju Frankfurt verbanke, verbanbelte ber Rath mit ihr 1574 wegen herausgabe ber Giltbriefe, bei welcher Gelegenheit fie fich in ber angegebenen Weise verhielt.

baß der Rath es gestattet hatte, oder überhaupt nur davon wußte, die bedrängten und zum Theil kranken Flüchtlinge unter ihren Schutz genommen, und mit mütterlichem Gifer bis ans Ende vertheibigt.

Denn Flacius hatte es gar nicht gewagt, ben Rath um Dulbung anzusiehen, ohne Zweisel weil er fürchtete, baß schon ber Anlaß, ben er gab, seiner amtlich zu gebenken, ben Besehl zu augenblicklicher Weiterreise nach sich ziehen würde. Und ohne Zweisel nur beshalb sprach er gegen seinen dem Rathe nahestehenden Freund, den Geistlichen Matthias Ritter, die Abslicht aus, nach Genesung der Seinigen nach Sachsen weiterzuziehen\*), denn er mochte hoffen, daß man bei solcher Ausssicht sich mit der vollendeten Thatsache um so leichter versöhenen werbe.

Aber schon sehr balb machte ber unversöhnliche August von Sachsen ber ruhigen Rachsicht bes Rathes ein Enbe. Am 21. Dec. 1573 zeigte ber Stabtsynbicus Johann Fichart bem alten Burgermeifter an: "ber Rurfürft von Gachsen habe fic boren laffen, bag ein Chrbarer Rath biejenigen Berfonen, fo bem Rurfürften zuwiber feien, behaufe und herberge; jo wolle ber Kurfürst bem Rath wiederum ein Pankett schenken, und sollte er auch ein Jahr lang 2000 Pferbe barauf halten muffen." Und ichon am folgenben Tage faßte ber Rath ben Befchluß, daß Macius mit Weib und Rindern binnen 24 Ctunben bie Stadt zu verlaffen hatte \*\*). Aber vergebens ichickten nun zu wieberholten Malen bie Burgermeifter ber Rutter bes Klosters ben Befehl, daß sie "Jupricum offenbare und in ben Römer tommen beibe"; und als ber Stadtfchreiber nach Flacius im Rloster suchte, exhielt er von Magbalena Flacius ben Bescheib, bag ihr Sanswirth verfcbienenen Dienstags frühe zu einem Ebelmann nach Franken gezogen fei \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bei Ritter 261 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ratheprototoll und Burger meifterbuch, Dienft. b. 22. Dec. 1573.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. D. Donnerft. b. 24, Dec.

Co ftanb benn jest bas Unalud bem Rielgequalten wieber bicht zur Seite, und nothigte ibn zu neuen Anftrengungen. Er wendete fich am Weihnachtsfeste mit feinem Sulferuf junachft an die lutherische Geiftlichkeit\*): "Ich forbere von ench nicht", schreibt er, "baß ihr bas Leben für eure Brüber laffet, aber bennoch bitte und beschwöre ich euch, bag ihr erwäget, warum mich jener abiaphoristische und sacramentirerische Satrape und feine Belfershelfer verfolgen, und wie jene euere Buborer (bie Ratheglieber) fich ber Berfolgung, bes Bornes und ber Strafe Gottes theilhaft machen. — Bebentet auch, welche Aergerniffe und Triumphe ber Gottiefen, welche Betrubung frommer Seelen, ja bes beil. Geiftes felbft, ber in ihren Bergen wohnt, baraus erfolgen werben, wenn fie bie Meinigen bei fo großen Drangfalen fo unmenfchlich binauswerfen. jene Seiligen bie Geburt unseres Beilands auf folde Beise feiern, baß fie im Gegenfat zu ben Juben, welche, gufrieben mit ihren Palaften und Preuden, bem Chriftuskinde wenigftens einen Blat im Stalle gonnten, nun ihm nicht einmal biefes jugefteben, ba es bulfeflebend in seinen Gliebern, Ruch: lein und Bekennern barnach begehrt?" Auch an die Mutter bes Rlofters richtet Macius eine offenbar fur ben Rath beftimmte ausführliche Schrift, und Magealena Flacius fleht biesen selbst an, in Rudficht auf ihre vielen kleinen Rinder, auf ihres Hauswirths Abwesen, ihre leibliche Schwachbeit, bie Winterfalte und bie schlimmen Wege Milbe und Rachsicht üben an wollen. Allein ber Rath erweitert ben Termin für Flacius nur um 14 Tage, für seine Familie um einen Monat. Der Stadtschreiber, ber am Reujahrstage biefen Bescheib in's Rlofter zu bringen hatte, erhielt bafur, wie es scheint, von Ratharina von Meerfelb einen üblen Empfang. "Hab' ich", heißt es im Prototollbuche, "zu Rath referiren muffen, was mir am Neujahrstag nach Anzeigung ber herrn Burgermeifter

<sup>\*)</sup> Der Brief bei Ritter 307. Rur fest ibn Ritter fallichlich um ein Jahr ju fpat an.

Bescheibs von ber Mutter zu ben weißen Frauen mit ftolzen hochmuthigen Reben begegnet ist".

Doch hielt bie eifrige Aursprache angesehener Freunde, welcher wir hier ehrend gebenten wollen, ben Bollzug ber Rathsbeschlüffe immer wieber auf. Flacius erwähnt eines freimuthigen Briefes eines leiber nicht genannten Grafen an ben Rath. Der Erbmarichall ju heffen, hermann von Ribefel-Epfenbach, welcher nach Belbelins Zeugniß Flacius berglich lieb gehabt, verwendete fich perfonlich bei ben geftrengen herren; er ftellte vor, wie bes Macins Sache eine noch unverurtheilte sei, mit welchem Eifer Flacius fortwährend bei Fürsten und herren um eine Synobe ober ein Colloquium mit feinen Gegnern anhalte \*\*). Und er tonnte ben Ernft ber Absicht bes Alacius um fo mehr betraftigen, als Alacius eben jest mit einer Bittidrift für ben angegebenen Zweck fich an Bergog Julius von Braunschweig wendete \*\*\*). schien bie Bitte bes Flacius um Dulbung balb leichter zu gewähren, als er für eine größere Reise, zu ber er fich jest entschloß, ben Rath um ein Zeugniß seines Boblverhaltens bat. Es ift bie ermahnte Reise nach Schlesien, burch welche er seinen Bitten um eine Synobe Rachbruck geben wollte. Da diese Reise eine langere Abwesenheit in Ausficht stellte, und ber Rath burch fle etwaigen erneuten Drohungen bes Rutfürsten August gegenüber eine Ausflucht gewann, fo gewährte er jest von neuem Frift, wiewohl er ihn bezüglich bes verlangten Zeugnisses an die Mutter bes Klofters verwiest).

<sup>\*)</sup> Rathsprototoll und Burgermeifterbuch, Donnerft. b. 31. Dec. 1573; Dienst. b. 5. Jan. 1574.

<sup>\*\*)</sup> Brief an Beper bei Ritter 309. Auch biefer Brief wird von Ritter um ein Jahr ju fpat angefeht.

<sup>\*\*\*)</sup> Ribesel selbst wendete sich turz nachber mit einer Thulichen Bitts schrift für Flacius an den Herzog. Die beiden Schreiben des Flacius u. Ribesel an den Herzog v. 10. Jan. 1574 u. v. 12. Febr. 1574 finden fic Cod. d. Wolfb. B. 64, 10 f. 155—161 u. 149 –151.

<sup>†)</sup> Ratheprotofoll u. Burgermeifterbuch v. 14. Jan. u. 9. Febr. 1574.

Richt lange nach Anbruch bes Frühjahrs trat Flacius mit seinem Sohne Andreas bie Reise an \*). Raspar Belbelin hatte ihn eines Tages gefragt, ob er nicht bei bem vielfaltigen Sin : und Bieberreifen bor feinen Feinben Beforgnig "Dein helbelin", gab Flacius zur Antwort, "mich wunbert nicht, bag ich, Gott Lob, auf bem Lanbe noch ficher bin vor meinen Berfolgern, sonbern bas wunbert mich, wie ich in so großem Betrübnig und Jammer, welche mir bie Accidenzer zufügen, leben fann: sed Dominus fortitudo nostra!" \*\*) In folder truben aber gefaßten Stimmung mag Macius, jugleich bes Loofes bebrängter Freunde in Thuringen, Mansfeld und Regensburg gebentend, über Mansfeld und Berlin nach Schleften und wieber gurud zu ber angklich auf ben Bater wartenben Familie gezogen sein. Er war lange von ihr getrennt gewesen. Roch am 10. Juli weiß ber Sohn in Roftod nicht, wo fich ber Bater aufhalte \*\*\*). Aber am 17. Anguft.ift er wieber in Frankfurt, und richtet ein Bittund Dantidreiben an ben Rath, bas uns ein neues Unglud in seiner Familie enthult. Er bankt bem Rathe, "baß man ihn unter bem zugestanbenem Kreuze seines Sohnes nicht allein hier gebulbet, sonbern auch eben biesem tranten Sohne ein Gemach im Gotteshause eine Zeit lang gegonnt"+). Es ist wohl sein Sohn Offas gemeint, von welchem der Berfaffer einer Frantfurtischen Geschichte fagt, er fei in Babnfinn gefallen ++ ).

<sup>\*)</sup> Sein Alterer Sohn Matthias war um biefe Beit zu Roftod, wo er in eben biefem Jahre Magifter wurde.

<sup>••)</sup> Belbelins Leichprebigt & 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Ritter 288.

<sup>†),</sup> Ratheprotofoll u. Burgermeisterbuch , Dienft. ben 17. Mug. 1574.

<sup>11)</sup> M. Rirchner, Geschichte ber Stadt Frankfurt a. D. 1807. 1810. Bb. 2, 428. Er sest biesen Fall in's J. 1578. Allein ber Busah Rirchnere, Dieser Sohn sei eine Zeit lang auf Roften ber Stadt erbalten worben, verglichen mit bem Rathsbrotokol v. 17. Aug.

Auf seine Bitte um ferneren Aufenthalt war tein Bescheib erfolgt. Es war dies eine stillschweigende Genehmigung derselben. So wenigstens faßte es Flacius auf. Der Wechkel der Dinge in Thuringen und Kursachsen mochte ihm bei dem Rathe zu Gute gekommen sein.

Und jest wendet sich Flacius, wenn auch mit schon ermattender Kraft seiner Arbeit an der Glosse zu und sindet hier auf Stunden für seine Noth Vergessen. Er hofft mit der ersten Hälfte zum alten Testamente dis zur Messe des kommenden Frühjahrs hervortreten zu können"). Onrch die edle Freigedigkeit des Herrn von Zedlig wird ihm das Forschreiten in der Arbeit leichter. Wäre doch über solchem Thun die sinkende Flamme des Lebens ihm erloschen!

Aber wibrig ruft ihn bie Stimme ber Feinde, bie er felbft : wach gerufen, von neuem auf bie Ringbahn. Jatob Anbrea war ihm noch auf jenen breifachen Consens, mit beffen Herausgabe fich Flacius schützen wollte, bie Antwort schuldig. Muf ber herbstmeffe erschien fte, aber noch ehe biefe gu Enbe lief, noch am letten Tage war auch bes Flacius Replit gebrudt. Und bier forbert es bie Babrheit, von neuem einer Ruchichtslosigkeit des Flacius zu gebenken, mit welcher er eine Elegie bes Pfarrers in Graz Dr. Homberger über die Erbsinde beibrucken ließ, die biefer, ba er noch zu ber Meinung bes Flacins hinnelgte, auf feinen Bunfch geschrieben hatte. Denn als nun Anbreae bie Acten bes Colloquiums zu Strafburg herausgab, ba fand fich neben ber Antwort Andreae's auf die Replit bes Flacius auch ein Brief Hombergers, in welchem er bekennt, daß Flacius durch ihn selbst schon seit langer Zeit benachrichtigt gewesen, wie er von bieser Meinung gurudgetreten fei \*\*).

<sup>1574,</sup> laft in Rirchners Angabe einen Fehler vermuthen, bet welchem ilberhaupt bergleichen nichts Geltenes ju fein icheint.

<sup>\*)</sup> Flacius, Chriftl. u. beft. Grund v. ber waten Gegenwart x. Borrebe v. 6. Mary 1575.

<sup>\*\*)</sup> Epist. Jer. Hombergij, Past. Provincialium Stiriae, quae Graecii

Doch auch Anbreae hatte ihm in bieser letten Schrift mit schlimmer Munze gezohlt. Seine Antwort war voll tief verlependen Uebermuths und schneibenden Hohns. Sie entbielt zugleich eine Herausforderung, sich in Tübingen ihm zu stellen: nur wenige Stunden würden ubthig sein, por allen Prosessoren und Studenten seinen Irrihum also bloß zu legen, daß man ihn mit Händen greifen konne.

Der Uebermuth eines Mannes, beffen Leiftungen noch minber bebeutend find, verlett boppelt, wenn er aus ber Bobe eines behaglichen Gludes einen Ungtudlichen von un: laugbar großen Berbienften trifft. Belbelin berichtet, wie webe bie Art Anbreae's bem Flacins gethan, und wie er gewünfcht, Gott wolle ihn entweder bekehren ober als einen verwegenen und muthwilligen Uebelthater in bie Grube fürzen, bie er Aubern gemacht habe\*). Bor ber Welt bem, wie Flacius es auffaßte, fich ficher und höhnisch gebarbenbem grrthum bas lette Wort ju laffen, vermochte er nicht. Das Enbe feines Lebens ift beschäftigt, bie lange und standhaft vertheibigte Un= ficht auch genen Anbrege's Angriffe zu schirmen. Aber weber biese Schrift noch ben ersten Theil seiner Glosse jum alten Testamente tonnte er für ben Drud vollenben. Die festere gu pollenden verhinderte ihn theils bie erftere Schrift, theils die täglich wachsende Rrankheit, die seinem Leben ein Enbe machte. Mit fcmerglichen Borten klagt er bies bem Bergoge Ludwig von Würtemberg in ber Borrebe, mit ber er fünf Tage por feinem Tobe bie mabrend bes Winters von ihm beforgte lebersehung seiner letten Schrift über bas Abendmahl dem Bergog widmete.

So wird unser Auge jest von ben letten Arbeiten bes Flacius auf bas Leiben gelenkt, bas allen seinen Kampfen und Leiben ein Enbe machte.

colligitur, Ecclesiae, d. d. 8. Oct. 1574: Andreae, Colloquium de p. o. etc. Append. p. 48 sq.

<sup>\*)</sup> Delbelins Leichprebigt M1.

Am letten Abend bes Jahres 1574 bittet er seinen Freund, den Prediger Hartmann Beyer\*), er möge am solzgenden Tage öffentlich für ihn beten, daß Gott sich seiner in Gnaden erbarmen und ihm die frühere Sesundheit für seine Arbeiten wieder schenken wolle. Sodann ersucht er den Freund, seine Segenswünsche zum Beginn des Jahres dem Bürgermeister und der Gattin des Klosterpstegers Ogier\*\*) zu bringen und lettere als eine heilfundige Frau um Rath in seiner traurigen und gesährlichen Kranscheit zu ditten. Fleisch, Blut und Wärme schwänden von seinem Leibe. Bielzleicht kenne sie Mittel, wodurch sein geschwächter und kaltgewordener Könper erwärmt werden könne. "Niemand", so schließt er, "kümmert sich hier um mich als Gott".

Eine Diarrhoe, die seit langer Zeit sich eingestellt hatte, und mit Blutverlust und großen Schmerzen verbunden war, verzehrte seine Kraft. Auch die leichte Speise, die er spärlich nahm, konnte er nicht verdauen; sein Schlaf war gering und leicht \*\*\*).

Da schreckte ben Kranken am 27. Januar 1575 noch einmal eine Botschaft bes Rathes, daß er binnen Monatsfrist mit ben Seinigen Frankfurt zu verlassen habe. Die Bersolgung seiner Anhänger im Mansselbischen, das Bersahren des Rathes zu Regensburg gegen die Flacianer, die Schrift des Lübinger Feindes, hatten ben Aath von neuem an den Urheber der überall versolgten Lehre erinnert †). Flacius rief jest das Mitleid und die Berwendung der früheren Freunde von neuem auf. Er suchte durch einen Brief die Bedenken,

<sup>\*)</sup> Bei Ritter 312.

<sup>••)</sup> Ogerianae scheint mir gelesen werben zu muffen ftatt Olorianae, wie Ritter hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Helbelin Leichpreb. Ji 3, vgl. b. Brief Bepers an ben Arzt Lampertus Fribeland in Lubed, bei Ritter 316 ff. und Flacius Brief an M. Ritter ebenbaf. 314.

<sup>+)</sup> Rathsprotofoll und Burgermeisterbuch, Donnerft. b. 27. Jan. 1575.

vie Matthias Nitter über seine Lehre hatte, zu zerstreuen\*), er ließ ihn zu sich bitten, er sprach mit ihm von seiner Krantheit, von seiner Lehre, von der Heraussorderung Andreae's, der er zu solgen gedenke \*\*); er schilderte dem Rathe seinen und seiner Familie traurigen Zustand, er erklärte, daß er sich Andreae so bald als möglich zu einem Colloquium stellen wolle: und er erhielt noch einmal Ausschub bis zum 1. Mai \*\*\*). Doch diesen Tag sollte er nicht mehr erleben.

Flacius hatte sich während seiner von Tag zu Tag fortichreitenben Entfraftung immer aufrecht und an ber Arbeit gu halten gesucht. Um Mittwoch ben 9. Marg mußte er Obnmacht halber auf bem Bette bleiben +). Um 10. Darg ließ er, die Nabe scines Tobes fühlend, die Prediger hartmann Bener und Matthias Ritter burch seinen Sohn Daniel berbeirufen ++). Er wollte vor ihnen seine lette Willensmeinung aussprechen, seine Deinung über bie Erbsunde noch einmal zusammenfassen und bann bas heilige Abendmahl en: pfangen, das fie ihm ichon öfter gereicht hatten. Da ging ihn Matthias Ritter an, fein Bekenntnig über die Erbfunde schriftlich zu verfassen, und zwar so, wie er es ihm vor turger Beit munblich gethan. Es werbe bies in vieler Sinfict für ben Fall seines Tobes nütlich sein. "Ich banke bir für biesen guten und nutlichen Rath, mein Bruber", war Flacius, Untwort, "ich will es thun, ich werbe es meinem Sohn bictiren und unterschreiben". Da feine Schmerzen heftig murben, fo versprachen bie Prediger, am folgenden Tage wieder zu tommen.

<sup>\*)</sup> Bei Ritter 290 ff.

<sup>\*\*)</sup> Beyer's Bericht über Flacius in ben Frankf. Conventsacten bei Ritter 318.

<sup>\*\*\*)</sup> Ratheprototoll und Burgermeifterbuch, Donnerft. b. 24. Febr. 1575.

<sup>†)</sup> Belbeline Leichprebigt Q 1.

<sup>+†)</sup> Die folgende Darstellung ift aus ben icon erwähnten Berichten Beper's an Fribeland und in ben Conventsacten (bei Ritter 316 und 318) u. aus helbelins Leichpr. Q1 und Ji3 geschöpft.

Als dieselben fort waren, sprach er zu seiner Fran und Kindern: "Mein Leben stehet in Gottes Hand, ber mache es mit mir nach seinem gnädigen Willen und Wohlgefallen. Leiden möchte ich zwar, nur möchte ich so start sein, noch zweierlei Sachen verrichten zu können: die geistliche, mein Bekenntniß belangend, basselbige zum letzen in eine Schrift zu versassen, und die weltliche, euch betreffend, wie ihr es nach meinem Absterben miteinander halten sollt; wiewohl was die geistliche Sache angeht, beruse ich mich auf meine vielsützigen Bacher und Schriften, wer and benselbigen sich nicht berichten lassen will und meine Meinung verstehen, dem wird mit einem kurzen Bekenntniß nicht mehr zu helfen sein."

Gegen die Nacht wurden seine Schmerzen heftiger. Sie zu milbern, gab ihm sein Urzt Abam Lonicer ein schlafbringens bes Mittel, Laudanum Theophrasti. Nur noch einmal erwächte er am folgenden Worgen, um mit gefalteten Händen und einem zweimal und verständlich gesprochenen: Jesu Christe, sili Dei, miserere meit seine Seele dem Herrn zu geben. So ist Matthias Flacius, "ohne Klagen einiges Schmerzes, ja schier sonder alle Bewegung sanft und selig verschieden", am Freitag, den 11. März 1575 gegen 9 Uhr Morgens. Er war 55 Jahre und 8 Tage alt geworden. Sein Arzt, der Prediger Bener, der Frankfurter Bürger Jakob Pernusius aus Antwerpen waren mit noch einigen andern bei seinem Tode gegenwärtig. Unter zahltreicher Begleitung hat man dunn folgenden Tages seine Leiche auf dem Kirchhose zu St. Beter bestattet\*). Da keiner der Frankfurter Geistlichen

<sup>\*)</sup> Beyer an Fribeland: Die 12. Martii, multis pils comitantibus funus, sepultus est. Das "multis comitantibus" und ber Umftand, baß nach einer Berordnung des Rathes, die um diese Zeit noch in Kraft war, keine Beerdigungen mehr in den Kirchen stattsinden durften, sieht der Angabe Leroners 1, 2, 80 u. II, 2, 214 entgegen, daß Flacius' Leiche in der Kirche des Beißfrauenklosters bestattet worden sein. So sührt schon Ritter 326 ff. aus, und die Richtigkeit

ihm eine Leichenpredigt hielt, so hat Kaspar Helbelin eine solche geschrieben und drucken laffen, um auf diese Beise seine nem Lehrer ein Sprendenkmal aufzurichten\*).

seiner Beweisfilhrung wird mir durch herrn Pfarrer Dr. Steit bestätigt, welcher hinzufugt, daß die Bestattung in den Kirchen um jene Zeit nur ausnahmsweise noch bei den Leichen von Patriciern und den angesehensten Burgern, aber nicht einmal bei benen der Frankfurter Pradicanten gestattet wurde.

\*) Flacius Bittme murbe auf ihre Bitte noch in bemfelben Jahre von dem Rathe ju Frankfurt als Burgerin aufgenommen. (Burgermeifterbuch Dienft. b. 6. Cept. 1575). Um 28. Oct. 1577 verheirathete fie fich, bem Trauungebuche gufolge, mit bem Rector ber Barfuger Schule Beinrich Betrejus. Gie ftarb icon 1579. (Lerener II, 2, 217.) Befrejus gerieth ale Anhanger ber Lebre bes Rlacius v. b. Erbfunbe mit ben Pfarrern in Streit und er hielt am 29. Ort. 1580 feinen Abschieb. (Lerener II, 2, 112.) Er ftarb als Bolfenb. Confiftvrtalrath 1615. Gine Lochter bes Flacius, Unna, wurbe an bem Lage, ba fite Stiefmutter mit-Betrejus Sochzeit hielt, mit Bolfgang Jrenaus von Beighung. vermählt. Der bem Bater gleichnamige Cohn, Matthias, nach Sout (de vita Chytraei) im 3. 1547 ob. 1548 au Brounfdweig geboren, wird ju Roftod 1574 Magifter, 1579 Profeffor ber Naturwiffenschaft und Logit, 1581 Dr. ber Mebicin, und blieb nach Rren (Beitr. 3. Dedlb. Rird. u. Gel. Gefchichte) Brofeffor ber Logit bis 1593. Seine Sauptarbeit: Commentariorum physicorum de vita et morte Libri 4. Aut. M. Illyr. F. Flacio, Medic. Doct. et in inclyta Rostock. Ac. Professore 4. 1584. Zweite Ausgabe nach Schutz post autoris obitum 1616. 8. Einige andere feiner Aterar. Arbeiten f. in Draudli Bibliotheea selecta, abgebr. b. Ritter 142. Gin anberer Cohn, Gfajas, Flacius, ju Strafburg geboren, ift im 3. 1597 liberalium artium studiosus ju Bolfenbuttel. Als folder erbittet er in bemf. Jahre von bem Rath gu Regensburg eine amtliche Bestätigung ber Trauung seines Baters mit Magb. 3lbed. Rgeb. St. A. Eccl. Fasc. 26, N. 329.

Daß Flacius vom Sause aus am Korper gesund, frijd und ftart muffe gewesen fein, bas tonnten wir icon aus feiner raftlofen Thatigkeit ichließen, auch wenn wir Selbeline Beugniß nicht bafur batten. Much auf bem Bilbe, bas aus ber letten Beit feines Lebens ftammt, und auf bem abgema: gerten Befichte bie Beschichte feines Glenbe ergablt, fcheint eine fewer zu besiegenbe Babigfeit noch über bas verzehrenbe Leiben zu triumphiren. Die abgemagerten Buge, ftatt erfcblafft au fein, zeigen noch eine fcbarfe Spannung, und bie Anstrengung bes Blides, bie ibm fast etwas Stechenbes gibt, lakt vermuthen, daß eine noch unverwüftlichere Seelenkraft bie körperliche Rabigkeit unterstützt. Die Augen, bie ftarke Habichtnase, ber trupig fest geschlossene Mund, bie icarfen Linien bes ausbrucksvollen Gefichtes verrathen eine feurige, reizbare, entschlossene und ausbauernbe Seelc. Die Bobe einer gewölbten Stirne ift bor bem bedenben Barette nicht gu erkennen. Diefes fitt nach hinten noch über einer Dute, bie ben wahrscheinlich haarlosen Scheitel bectt. Gin von Oberlippe und Rinn bis jur Bruft herabreichenber Bart erhöht ben Ginbruck charaftervoller Mannlichkeit, welchen bie übrigen Theile bes Gefichtes hervorrufen. Bir überfegen uns biefes Bild, je nachdem wir ce von bem aufftrebenben Muthe einer frifden Jugend befeelt, ober in reifer Manulichkeit noch ohne ben Gram und die Leiben ber letten Zeiten benten, inbem wir uns jest bie geiftige Geftalt bes Mannes, ber es tragt, in ihren hauptzügen noch einmal vergegenwärtigen.

Die seurige, an den Südländer erinnernde, Kraft seiner Seele zeigte sich uns der begeisterten hingabe an ideale Zwecke im höchsten Grade sähig. Der Genuß und die Ehren der Welt ziehen den Jüngling nicht an. Er beschließt sein Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Mit allem Eiser fucht er sich dazu sähig zu machen. Ginen Theil seines Vermögens bietet er dem Verwandten, wenn er ihm den Weg ins Kloster bahnt. Nicht frommen Genuß sucht er daselbst: er will auf die Menschen wirken, will Predizer werden. Aber der väter:

liche Freund weift ihm ein anberes Ziel, bem er fich, bie Banbe mit ber Heimath und ben gurnenben Berwandten rafch burchfchneibenb, mit schneller Entschlossenheit zuwenbet.

Bon ber Hoffnung, baß die Reformation die Kirche allet Länder umgestalten werde, waren wohl die Meisten zurückge-kommen, als Flacius aus Italien nach Deutschland kam; aber immerhin errang die evangelische Sache noch große Erfolge, geeignet die aufstrebende Seele des Flacius noch mit derselben siegesfreudigen Begeisterung zu erfüllen, welche vor zwei Jahrzehenden den besten Theil der deutschen Ration ergriffen hatte. Bald jedoch schlägt die begeisterte Hingabe in tiefste Unlust und innere Berödung um, dis er sich mit der Grundlehre der Resormation erfüllt und durchbrungen hat. Dann ist er ber frühere wieder, aber in einem neuen Geiste. Seine Seele gehört für immer der großen Idee. Sie wird Centrum, Stern seines Lebens und Wirkens. Er vermag Alles für sie hinzugeben.

Und fehr balb icon ericeint ihre herrschaft gefährbet von außen durch bie andringende Macht bes Raifers, von innen burch bie Anerkennung, welche Melanchthons vermittelnbe haltung bei Fürften und Theologen fant. Da wirft er fich auf die bebrobte Seite und entwidelt nun in Angriff und Bertheibigung eine Fulle von Kraften. Bie taum ein andes rer gibt er sich an bie allgemeine Sache hin und was er in fich und um fich findet, bas wandelt fein Gifer ju Baffen um. Im Bertehr mit ben Menschen und mit ben Buchern fucht er nach Mitteln fur ben Rampf. Mit fcharfen Sinnen, die ber Argwohn fteigert, überblickt er ein weites Felb, nach großem Mafftabe mißt er, und mit einer staunenswerthen Raschheit eilt er von einem bebrohten Buntte zu bem anbern bin. Die Schläge, bie er führt, find ficher und scharf. Die große Reactionstraft seines Beistes außert sich nie in einem blinden Ausfallen und Anfturmen. Seine Thatigkeit ift eine flar beterminirte, er weiß immer, was er will. Und babei besitt er bas Talent, auch andere Krafte mit aufzuregen, zu benüten, Preger , Flacius II. 34

zu den gemeinsamen Zwecken zu verbinden. Er ift ein Aglitator im größten Stile, und durch feurige Hingabe an die Sache, durch rasche Entschlossenheit, Sicherheit des Auftretens, Umblick und Streitfertigkeit zum Parteihaupte wie geschaffen.

Die Wirtung, die er übt, ift bei ihm foft gang burch die schriftstellerische Thatigkeit vermittelt. Der Menich und ber Schriftsteller sind bei ihm in seltener Beise eins. Er handelt, beutt und empfindet ichreibend. Wir feben, indem er ichreibt, wie seine Gebanken mit ber ftets eilenben Geber machfen, nach ben verschiedenften Seiten ausschweifen, wieder gurudeilen, pormarts bringen, und perfolgen babei die Empfindungen feines reigbaren Gemuthes, die in Erguffen und Ausrufen mit aller Unmittelbarteit hervorbrechen. Durch bie Unmittelbarkeit und Feurigkeit bes Stils reift er ben Lefer mit fich fort. Und der Unerschöpflichkeit seines Gifers, ber gruchtbarkeit seines Beiftes, ber Ungebuld bes Birtens, ber gulle feiner Renntniffe entspricht eine erstaunliche Menge von literarischen Broductionen. Er wird nicht milbe, biefelben Bedaufen bunbertmal zu wieberholen; es ift ihm gleichgultig, wie bie Gage fich reihen; unter welcher Form er bie Gebauten binauswirft in bie Belt; er laßt die Schriften, Die Gebanten Anderer bruden; er greift bas Entsprechenbe auf, mo er es findet; stofflich, sachlich sucht er zu wirken.

Naturen, beren Sinn und Willen mit solcher Energie bas Ziel immer ins Auge faßt, pflegen für bas, was rechts und links steht, keine Aufmerksamkeit zu haben und sind gewöhnlich einseitig. Dafür pflegen benn freilich die Wirkungen, die von ihnen ausgehen, um so mächtiger zu sein. Aber leicht geschieht baun auch zu viel, wehr als nach den Berhältnissen nühlich ist. Flacius nimmt auf die Berhältnisse nur Rücksicht, wo sie seinem Zwecke bienen können, im Uebrigen misachtet er sie völlig. Das aber verdient nur dann Anerkennung, wenn es sich um das Gebot handelt, daß man Gott mehr als den Menschen zu gehorchen habe: und hier werden wir Ma-

cius die gebührende Achtung, ja Bewunderung nicht versagen, indem er im Rampfe für die erkannte Wahrheit alle Rud's sichten auf der Menschen Lohn oder haß bei Seite sett.

Aber es pflegt ja nicht immer der Gegensat von Gottlichem und Weltlichem in der Geschichte bes Gingelnen und der Gemeinschaft so schroff und Kar vorzuliegen; es tritt in einer und berfelben Perfon gber Sache bas gottlich Berechtigte mit bem Unberechtigten vermischt auf. Und so werben wir benn Flacius die Anerkennung überall da versagen muffen, wo er im Streite für die erkannte Wahrheit um bes Unberechtigten willen auch biefes gottlich Berechtigte mifachtet, verlett und verwirft. Daß er die scharfe, ungeschmintte Bahrheit frei und berb Melanchthon vorbalt, bas wollen wir im Aufammenhange mit feinem Charafter verfteben und anertennen; aber daß er Forberungen an ihn ftellt, die unter ben geschilberten Poraussepungen für Melanchthon eine moralische Unmöglichkeit in fich schloffen, dies beruht auf Migachtung bes göttlichen Rechtes einer fremben Perfonlichkeit. Daß er in ber Consutationsschrift die Lehre, wie er sie fur die richtige erkannt bat, ausgesprochen wissen will, bas wollen wir nach feiner Berechtigung bier babin gestellt fein laffen; aber bag er nun die Anerfennung diefer Confutationsschrift ben Gegnern aufudthigen will und für jene feelforgerliche Praris, welche bon ber Anerkennung berfelben bie Rirchengemeinschaft abhangig macht, tein tabelnbes Wort hat, bas ift im wefent lichen berfelbe Fehler, beffen er fich gegen Melanchthon schuldig gemacht hat

Theilnehmendes Verständnis und rudflichtspolle Anerkens nung deffen, was ein Dritter leisten kunn und was nicht, hängt zu sehr mit dem höchsten Gebote der Liebe zusammen, als daß wir nicht von dem Verhältnis hier sprechen sollten, in welchem sich der Glaube des Flacius und vieler streitender Theologen sener Beit zu diesem Gebote befindet. Dabei dürsen wir natürlich selbst nicht vergessen, jene Männer nur aus ihrer Zeit heraus zu würdigen und von ihnen nicht jene Zavt-

beiten liebevoller Rudfict forbern wollen, wie fie ben an Bilbung bem 16. Jahrhunbert weit überlegenen beiben erften Jahrhunderten der Kirche entsprechen; ober wir durfen von ber nüchternen und vorherrschend mit bem Berftanbe thatigen Beit nicht jene ichwarmerisch innigen Gemuthebewegungen erwarten, wie fie bie Bluthezeit bes Mittelalters unter anberm aufweist. Die beutsche Art und Sitte im 16. Jahrhundert und unter ihrem Ginflusse entwickelte sich auch Macius ist varherrschend, wo nicht roh, doch rauh, hart und berb, verftandig nuchtern, und Berirrungen und Berbrechen gegenüber gefestich ftreng bis zur Unmenschlichkeit. Den Beweis für biefes lettere liefern bie richterlichen Berordnungen und Gefete jener Zeit. Es ware thoricht, von einer Zeit, Die ein neues Ferment empfängt, sofort auch beffen Birtungen nach allen Seiten bin erwarten, und im Falle man fie nicht findet, an der Bebenstraft diefes Ferments berzweifeln zu wollen. Die evangelische heilslehre, wie sie burch die Reformation erneuert wurde, bat fich als eine lebendige, umbilbende, erneuernbe Kraft im Verlaufe ber Geschichte erwiesen. sollte fie anfänglich unfruchtbar haben sein tonnen? Bor ber Flamme schmilzt bas zunächftliegenbe Gis zuerft, und erft allmablich macht fich ihr Einfluß in weiteren Rreifen geltenb. Die vorherrschend verstandesmäßige Richtung bes Zeitalters ber Reformation erareift bie evangelische Heilsverfundigung junachft mehr mit ben Rraften bes Berftanbes und bie Bir tungen find unermeglich auf bem Gebiete ber religibsen Erkenntnig. Gin Glaube aber, ber folche Erkenntniffe bewirtt, ist lebensfräftig und tann nicht ohne die Frucht ber Liebe sein. Rur leuchtet ihr Feuer ba auf, wo bie Binbftromung am stärksten ist. Go offenbart fich bei Flacius auch bie Liebe im hoben Grabe, aber als Liebe zu dem göttlichen Bort und der bemselben entstammten lutherischen Behre. Dieser Lehre, Die von vielen Seiten ihm gefährbet fcheint, gebort nicht bloß fein Berftanb, fondern fein ganges Leben. Er empfindet bie Bunben, die nach seiner Meinung ber einft so siegreichen Sache

Luthers geschlagen werben, als eigene. Zuweilen, wie zur Zeit ber aufregenden Kämpfe mit Strigel und ben Wittenbergern am Sterbebette seines Freundes Dr. Wild, ergreift ihn der Schmerz darüber mit verdoppelter Gewalt. Da macht sich, indem er tröstend das Loos des scheidenden Freundes preist, der in das ewige Baterland zur Ruhe der Frommen ziehe, und der Mühfal gedenkt, in welcher der Sterbende die nmestehenden Freunde zurücklasse, seine verwundete Liebe, die eben doch nicht lassen kann von dem, was ihr so viel Rühe und Schmerz bereitet, in reichlich strömenden Thränen Luft\*).

Soll es uns fo fehr Wunber nehmen, wenn über ber einseitigen Richtung bes Glaubens und ber Liebe nach ber Seite ber Lehre bin die Begiehungen ber Menschen zu ben Menschen noch eine ganze Zeit lang bie alten bleiben und von bem neuen Beifte noch wenig berührt ericheinen? wenn bie raube, harte und gesetlich ftrenge Beise noch ungemilbert fortbefteht? Rur Benige, wie ber weicher und garter angelegte Melanchthon machen hier eine Ausnahme. Es ist die Schattenfeite jener Zeit, daß burch biefe Ginfeitigkeit ihrer Liebe eine Rette tief verlegenber und fcmerglicher Conflicte entsteht, bei welchen bie einzelnen Berfonlichkeiten und ihr Recht oft auf bas Tieffte verwundet werben; aber man wird biefe Einseitigkeit verfteben und milber beurtheilen, wenn man bie gange Natur und Richtung biefes Zeitalters ermägt und mit berfelben auch die ihm gefette Aufgabe, auf die Jahrhunberte hinaus die icharf abgegranzten Grundlagen ber Lehre aufzustellen, über welchen sich bas firchliche Gemeinwefen ber folgenben Zeiten erbauen follte.

Doch wenn uns auch die Billigkeit bestimmt, jenen unsevangelischen Sesetheseiser weniger dem Einzelnen als dem Zeitcharakter zuzurechnen, so wollen wir dabei doch nicht übersehen, was lediglich auf die Rechnung des Einzelnen kommt. Rücksichtsloses Borgehen mag nach unserem Maßstabe

<sup>\*)</sup> Rach Mufaus in ber Epist dedic. zur Disp Vinariensis.

entschuldigt werden, wo es sich um die erkannte Bahreheit handelt; aber nicht Rücksickslosigkeit gegen die erkannte Bahreheit selbst oder gegen den Nächsten, welche vom Interesse der Partei oder dem eigenen eingegeben wird. Und Rücksicht sir das Interesse der Partei war es, welche dei Flacius im Magbeburgtschen Streite den Sieg über die Pflicht davontrug, die verderblichen Uebergriffe der Parteigenossen rücksaktos zu strasen; und eine verwerfliche Befriedigung selbstischen Interesses war es, wenn er im Erbsündestreite das eine Mal die von seiner Meinung zurückgetretenen Freunde ohne Roth die sentlich blossstelte, das andere Mal wider besteres Wissen vor der Welt nuch zu seinen Varteigenossen machte.

Da sich Flacius von den allgemeineren Angelegenheiten oder seinen wissenschaftlichen Arbeiten stets ansschließlich bederrschen ließ, so war er für den geselligen Verkehr untauglich. Viele, die seinen Umgang suchten, oder ihn vorübergehend anssprechen wollten, fanden, daß er unhössich und abstoßend sei. Heldelin bemerkt hiezu, daß ihm nichts unliederes gewesen sei, als wenn er im Studiren gestört wurde. So mag auch das sigene Haus und der Kreis der Freunde selten ihn ruhig heiter genießend und gesellig theilnehmend gesunden haben; sein Gemüth hat nicht jene Freiheit gehabt, mit der z. B. Luther mitten unter den Sorgen und Mühen des großartigsten Beruses dem Genuß der Ratur oder der heiteren Kunst sich binzugeben vermochte. Flacius Leben verzehrt sich unter beständiger Anspannung aller Kräste.

Bei bieser energischen Richtung aller Kräfte nach einem Ziele hin wurden jedoch nicht allein die erwähnten Beziehungen vielsach verletzt, sondern es mußten auch die, welche in gleicher Richtung unter seiner Führerschaft mit ihm kämpsten, gar oft das Drückende einer Verdindung mit ihm empfinden, welche nach der geschilderten Art des Flarius nicht durch gegenseitige personliche Theilnahme gemildert sein konnte, und dies um so mehr, als Flacius die Rücksicht auf die eigenen Sefährten um der Sache willen, für die er stritt, oft gar sehr außer Acht

tieß. So kam es benn, daß Flacius unter seinen herborragenden Mittstreitern wohl viele Bewunderer, aber keinen wahren Freund gesunden hat, und daß zulest sich die Meisten berselben in einer Weise gegen ihn kehrten, als ab sie nie mit ihm verbunden gewesen wären. Nur da, wo die Bewunderung seiner Takente nicht mit bem eigenen Selbstgefühl in Sonsuct kommen konnte, bei jüngeren Anhängern und hochgestellten Männern, konnte für ihn auch personliche Zunefgung, Freundschaft, ja Liebe sich gestend machen.

Wer die Lehre felbst auch, für beren reine Anwendung Placins mit solcher Energie seine Kräste verwendete, mußte naser der geschilderten Eigenthümkäckeit seines Wesens leiden. Denn da er ste mehr mit dem Recstand demeisterte, als im Gemüthe sich ruhig wiederspiegeln ließ, ontsaltete sie ihm nicht alle die in ihr liegenden Beziehungen. Er ersaste sie in einssetzt Weise, und suchte in ebenso abstratter Weise, und suchte in ebenso abstratter Weise ihren Consequenzew; darüber aber verirrte er sich in jene Gestrome, die wir in den Streitfragen über den freien Willen und die Erössinde kennen gelernt haben.

Doch miffen wir mobi, buf bie Ginfettigkeit bies Alacine, die wir in feinem ganzen Wesen wahrnehmen, nicht mit Armuth an Gelff au verwechseln ift. Er erfaste nur mit einseitiger Gnergie, was er erfaßte; aber er hat nuch einer Denge von Geiten feine Rraft in biefer Beife geltend gemacht. Denn er war univerfell angelogt und die verschiebenften Gebiete bes Wiffens bamaliger Zeit entzünbeten eine Mongo fruchtbaver Gebanten und Ibeen in feinem Ropfe, bie alle in bem Dietift der ihn beherrichenden theologischen Richtung gezogen wurden. Sein Lakent, verschiebene Sprachen und geschichkliche Gutwirtelungen aufzufaffen und zu beurtheilen, war groß. Geinem unerfattlichen Biffenstrieb ging ein raftlofer Aleif par Seite, ber bon einer fcmellen Auffaffungetraft, einen berruthen Gebachtniffe und ungewöhnlichem Scharffinne unterfrüht wurbe. Und da bus Studium namentlich ber artflotelischen Philosophie bie Ribigleit, unter allgemeineren Befichtspuntten bas

Bereinzelte zu faffen und zu verbinden, ausbilbete und somit feiner nach Ginheit und Centrirung ringenben Ratur zu Sulfe tam, fo tonnte Flacius auch für die theologische Biffenschaft jene Bebeutung gewinnen, die wir zu bezeichnen versucht haben. Die babei wahrgenommenen Mängel haben wir bereits mit erklärt, inbem wir seine Ratur und Charaftereigenthumlichkeit zu begreifen suchten. Denn da ce beren Art war, bas Ziel, bem er zustrebte, mit einseitiger Energie zu verfolgen, und er bie Dinge nicht in ihrer vollen Gigenthumlichfeit fich aussprechen ließ, so gelang ihm nicht, sie nach ihren inneren Gesehen zur Darftellung zu bringen. Go erhielten auch seine so bebeutenben Leiftungen auf bem Felbe ber Dogmatit, ber Schriftauslegung und ber Rirchengeschichte einen in ber Form vorherrichend icholastischen Charatter und zeigen in ber Sache eine zu abstratte und einseitige Auffaffung, wobei benn freilich nicht vergeffen werben foll, daß boch auch jene Fähigkeit, die er befaß, das Berschiedene in feiner Eigen= thumlichkeit zu fassen, nicht überall fich gurudbrangen ließ, sonbern häufig die vorherrschende Richtung burchbrach und manchen gludlichen Sieg bavon trug.

Halten wir noch einmal uns vor Augen, daß die Zeit, in welche des Flacius Leben siel, eine Zeit des heftigsten Kampfes der verschiedenen Gegensätze mit einander war, und daß es Flacius für die Ausgade seines Lebens hielt, jeder Gefährbung der lutherischen Lehre mit allem Ausgebote seiner Kräfte zu begegnen, so werden wir nicht allein begreifen, wie auch alle seine vorherrschend wissenschaftlichen Arbeiten den polemischen Charakter nicht verläugnen konnten, sondern auch wie er von diesen Arbeiten hinweg immer wieder auf das Feld des Streites sich zurückrusen ließ.

Flacius war, nachdem er in den ersten Zeiten seines Aufenthaltes in Deutschland nur das eifrige und freudige Glieb einer siegreichen Gemeinschaft gewesen, nach den großen Betterschlägen des schmalkaldischen Krieges in kurzer Zeit das Haupt einer zuruckgebrängten Partei geworden, die eine Zeit lang vergebitch für die Lehrarundfate Luthers zu kampfen schien. Und bennoch hat sich vor allem an ber unerwählichen Thatigkeit und eifernen Festinkeit bes Flacius bie Delandsthonische Stromung gebrochen. Aber während nun um ihn her, gerabe in Folge seines schroffen Biberftunbes, Mues fich im Geifte Luthers wieber ausaugleichen beginnt,: und bie alten Begenfate eine milbere Auffaffung erfahren, Meibt er in ber alten Schroffheit gleichsam verfteinert und wie eine triegerifche Ratur burch unausgesette Kampfesubung unfahig für ben Frieben. Und baib bat er, ber einft mit allen Evangelischen nur Ginen Feind zu kennen fchien, fast alle Parteien wiber sich; für bas, was er feiftet, fehlt ihm, was bie Kreube bes Schaffens nahrt, die Anertennung verwandter Mitftrebenber, und das einzige Afpl, das ihm die Welt vor Sorgen, Elend und Berfolgung noch zu bieten hat, ift bas Grab. Aber auch in biefen letten Zeiten bewährt fich bie ausbauernbe Rraft seiner Seele. Richt verzagenb, sonbern tampfenb geht ber Mann unter, ber nach Luther und Melanchthon bie größte Wirkung auf die deutsche Kirche im Jahrhundert der Reformation ausgeübt hat.

Bei bieser traftvollen und einseitig wirkenden Persönlichkeit, die nach so vielen Seiten hin anregte, aufregte, zerriß
und verband, mußte benn auch der Eindruck, den Flacius'
ganze Erscheinung unter den Zeitgenossen hervorries, ein sehr
verschiedener sein. Und in der That zeigen die Aeußerungen,
die wir über ihn vor und nach seinem Tode in Schriften, Briefen und Spitaphien sinden, eine Reihe von Abstusungen in
der Beurtheilung, wie sie nur wenige andere Persönlichkeiten
jenes Zeitalters noch erfahren haben. Bon dem leidenschaftlichsten Hasse seinder, von der Anerkennung seiner
großen Berdienste im Kampse wider das Papstthum, von der
Bewunderung seiner Gaben selbst bei denen, die sich von seiner Bundesgenossenschaft lossagend seindlich wider ihn kehren,
erstrecken sie sich dis zu der ungetheilten Berehrung berer, die
ihn wie Frarineus unmittelbar nach Luther stellen oder mit

Stlinger meinen, bas jeber Schlag, ber Flacins treffe, zugleich auf bas Haupt Luthers falle.

Wir aber, die wir jene Zeiten und ihre Anfregung aus ber Ferne mit ruhigerem Blick überschanen können, und weber in der Entwicklung der Kirche, die durch ihn mit herbeigesührt worden ist, ein Ungläck, noch in allen Segensähen, die er bestritten hat, eine für alle Zeiten underechtigte Sinnestichtung erkennen können, stellen ihn weber so hech, daß und seine Borgüge derschwinden, und behalten, indem wir and beiden die Summe ziehen, noch genug übrig, um ihm das Lob eines um die Kirche hochverdienten Mannes zusprechen zu können.

## Berzeichniß ber gebuntten Schriften bes Flacins.

## Borbemerkung.

Ich habe ein möglichst vollständiges Register ber Flacianisschen Schriften hier zu geben gesucht. Mit Dank wurde ich es anerkennen, wenn mir etwaige Erganzungen mitgetheilt wurden, von beren Znverlässigkeit sich ber Mittheilende selbst überzeugt hat.

Alle mit einem Sternchen \* verschenen Schriften habe ich felbft in Banben gehabt. Ebenfo find bie bem 5. und 6. Stud ber banischen Bibliothet, Ropenhag, und Leipz. 1744-1745, entnommenen folde, bie ber betreff. Referent felbft gefeben bat. Die Angaben aus ber Seminarbibliothet zu Bittenberg und ber Stabtbibfiothet ju Augeburg find gleichfalls juberlaffig. Meine Freunde, bie Berren G. Stier in Bittenberg und E. Burger in Augsburg, benen ich bie Mittheilung ber betreff. Titel verbante, haben biefe ben Schriften felbft entnommen. Die Schriftenverzeichnisse bei Berhenben, Ritter, Rotermund find febr unguverläffig und unvollständig; ich konnte ihrer auch leicht entbehren. Simler, aus bem Berhenben und Ritter viel geschöpft, ift brauchbarer; boch habe ich ihn nur ba jur Erganzung benützt, wo ich feine Angaben auch von anderer Seite bestätigt fanb. Folgenbe Schriften, bie er anführt, habe ich nicht aufgenommen, weil ich in Betreff berselben zweiselhaft war: Libellus contra Interimistas, Adiaphoristas, et alios Christi persecutores. Mgdb. ap. Mich. Lotther 1550. — Forma inquisitionis Hispanicae cum praef. Illyrici. — Pictura Hyenae seu Sphyngis Augustanae a Philippo versibus conscripta cum scholiis Illyrici. — Urspergensis Chronica ab Illyrico emendata et edita. — Wo ich sonst geschöpft habe, ist in dem Berzeichnis bemerkt.

## Abkürzungen.

A. St. B. = Augsburger Stadtbibliothek.

Bibl. Bunav. = Bibliotheca Bunauiana. Lips. 1756.
Tom. III.

E. U. B. = Erlanger Universitätsbibliothek.

Frkf. Bibl. = Catal. Biblioth. publicae Moeno-Francofurtensis ed. Joh. Jac. Lucius. 1728.

L. U. B. = Leipziger Universitätsbibliothek.

M. St. B. = Münchner Staatsbibliothek.

M. U. B. = Münchner Universitätsbibliothek.

Schmid = E. Schmid, bes Flacius Erbsundestreit, b. Niedner, Zeitschr. f. b. hist. Theol. 1849. I. II.

Schw. St. B. = Schweinfurter Stadtbibliothek.

Simler = Bibliotheca instituta et coll. primum a C. Gesnero — — aucta per J. Simlerum Tigurinum. Fol. Tiguri 1574.

W. S. B. = Wittenberger Seminarbibliothek.

Quod sacra scriptura integre, non tantum consonantibus, sed et vocalibus inde ab initio scripta fuerit, ἐπιδεικτικὸν scriptum, olim in promotione, ut moris est, praeceptoribus exhibitum. (Buerft gebrudt in Regulae et tractatus etc. p. 142—160, bann in bet Clavis P. II.)

Carmina vetusta ante trecentos annos scripta, quae deplorant inscitiam Euangelij, et taxant abusus ceremoniarum, ac quae ostendunt doctrinam huius temporis non esse nouam. Fulsti

enim semper et fulgebit in aliquibus vera Ecclesiae dectrina. Cum praef. Flacii 8. Viteberg. 1548. ex offic. G. Rhani. A 1—D 8. M. St. B.

- Bebenden aufs Interim bes Shrwirbigen und hochgelarten Berrn Phil. Melanthonis 1548. ben 16. Juni 4 Bog. Dan. B.
- \* Bericht vom Interim der Theologen zu Meissen versamlet. Anno 1548. 4. s. l. e. a. A 1—F 4. M. U. B.
- Das man in biefen geschwinden leufften, dem Teuffel und Antichrist zugesallen, nichts in den Rirchen Sottes vorendern soll. Burch Joh. Hermannum. 4. s. l. 1548. A 1—B 2. M. U. B. (Ift die Bb. I, 64 mit unvollständ. Attel angestährte Schrift. Die lat. Ausgade erschien turz vor Oftern 1549: Quod hoc bempore etc. Sie stimmt, wo sie nicht Zusätze bringt, mit der beutschen zusammen.)
- Ein turper Bericht vom Interim, baraus man leichtlich tan die leer und Geift besselbigen Buchs erkennen. Durch Theodorum henetum allen fromen Christen zu dieser zeit nütlich unnb troffich. 4. s. 1. 1548. A.1—C.3. M. U. B.
- "Ein gemeine protestation und Riagidrifft aller frommen Christen wieder bas Interim unnb andere geschwinde anschlege und graufame verfolgung ber wiedersacher des Evangelbi, allen Gotfstrotigen gemiffen, zu bieser betrübten zeit, vberaus sehr nüplich und tröstlich zu lefen. Durch Joannem Waremundum. 4. s. 1. 1548. A 1-H 2. M. U. B.
- \* Wiber bas Interim. Papiftifche Def, Canonein, vind Meister Elfsteuben, burch Christianum Lauterwar, zu diefer zeit nühlich zu lefen.
  4. s. l. 1549. A 1-D 4. L. U. B.
- \* Wiber ben Schnöben Deuffel', ber fich ist abermals in einen Engel bes lischtes verkeibet hat, bas ift wiber bas newe Initarim, Durch Carrolum Agariam Consburgensen. 4. s. l. 1549. A 1—03. M. U. B.
- De vocabulo fidei et altis quibusdam vocabulis explicatio vera et atilis, sumta ex fontibus Ebraicis. Cum praef. Ph. Mel. Viteb. ap. Vit. Creucer. 1549. 8. 18 209. Dan. B. \* Editio II.: De voce et re fidei, contra pharisaleum hypocritarum fermentum: aut. M. Fl. III. Cum praef. Ph. Mel. 8. Bas. p. J. Opor. Praef. Cal. Januar. 1554. 161 p. M. St. B. \* Ed. III.: M. Fl. III., de voce etc. 4. 1563. M. St. B. /
- Quod locus Lucae VII. dico tibi remissa sunt zi peccata multa, nam dilexit multum, nihil Pharisaicae justiciae patrocinetur. Pér M. Fl. Ill. 8. Magadb. 1549. W. S. B.
- Quod hoe tempore nulla penitus mutatio in religione sit in gratiam

- . Ein vermannung gur bestenbigfeit, in betentnie ber warbeit, Creus, ond Gebett, in biefer betrübten geit febr nüslich ond teeftlich, burch M. M. Fl. Jl., Sebteischen lefer gu Bittenberg. Dabb. b. M.
  - Lotthen a. a. 4.: A1 --- H4.: E. U. B.
- · Confutatio catechismi larvati Sydonis episcopi, aut. M. Fl. Ill. 8. s. l. 1549. A 1 — C 3. M. St. B.
- \* Bibberlegung bes Catechiemi bes Lawen bifchoffes von Sibon, burch M. H. Ju. 4. 1550. Mabb. A 1 — F 2. M. U. B.
- . Eine Erichredliche Siftoria von einem, ben bie feinde bes Evangelij imm welfch. Land gezwungen haben, ben erfanten Chriftum gu vorleugnen. 4. s. l. 1549. A 1 - D 3. Mit einer Borrebe Macii. M. U. B.
- \* Ein rechter lefterlicher Rabfalesbrieff, gefchrieben von einem Bifcoff an geinen Ehriftlichen / Sücften, in welchem er ibn becmanet bas er fol bon ber erfanten warheit Chrifti ju bem Antichrift abfallen, Daraus man febr woll fan merden wie gut es die Antichriftische Bolffe mit ben armen Chefflein Chrifti meinen/ 4. 1649. s. l. A 1 - C 4. Mit Bort. u. Glaffen bes Rlacins. M. St. B.
- \* Rabfates Brief bes Bifchofs von Maint nebft Antwort ber Prebiger in Beffen von Abichaffung ber Briefterebe. 4. Magbeb. 1549. M. St. B.
- Contra quaedam interimistica et adiaphorica scripta, quae a multis Gasp. Huberino tribuuntur etc. 8. Magdeb. s. a. L. U. B.
  - \* Ein graufam Meer wunder, ben Bapft bedeutenbe, ju Rom gefunden, und ju Wittemberg erftlich A. 23. und barnach abermal A. 46. mit ber auslegung Philippi gebrudt. Mit einer Borrebe D. Fl. 30. 4. Magbb. b. Chr. Röbinger o. 3. A1-B4. M. U. B.
  - Epistola Luciferi ad Spirituales, circiter ante annos centum scripta p. Nic. Oren. Mgdb. p. M. Lotther 1549. 8. Bibl. Bunav.
- ", Queifere Genbbrief, an die vermeinten Geiftlichen, vor 140 Jaren geforieben, Durch Ricol. Oren. Berbeubicht. Mit einer Bormbe DR. FL "Juppici. 4. 1550. Magbeb. b. Chrift. Ribinger. A1 - B2. M. St., B.
- \* Der Theologen bebeneten, abben (mir ce burch bie ihren inn offentlichem Drild genennet wirbt) Beichluß bes Lombtages ju Leibrig, je im Dec. bes 48, Jara, pon wegen bes M. Interime gehalten ift, Belda Bebenden obber Beschluft wir, fo ba widber geldrieben; bas Leiphigsche "Juterim genennet haben. Mit einer Boprebe und Scholien, mas und warum jebes ftud biober fur undriftlich barin geftraffet ift. Duch

- Mis. Gallum und M. Fl. II. 4. 1550. Mageb. b. M. Letther. A 1 P 3. M. U. B.
- \* Duo scripta Duorum doctorum ac piorum virorum, Lipsiae adiaphoricis corruptelis opposita, lectu sane dignissima. Item Epistolae aliquot ejusdem argumenti, admodum lectu utiles. 8. Magdb. Ap. M. Lotther. 1550. Wit einem Borw. Siec. W. S. B.
- Bwei Schriffte zweier gelerten und frommer Menner, wiber bie Miabh. Berfelicung gestelt zu Leipzig, gant nütlich zu lefen. 4. Mgbb. b. D. Lotther 1550. 31/2 Bog. Mit einer Borrebe Flacii. Dan. B.
- \* Concio poenitentiae proposita publicis peccatoribus hujus temposis in instaurata Ecclesia, Videlicot desertoribus, abnegatoribus, apostatis, ae persecutoribus propriae religionis in fratribus. Per Nic. Gallum et M. Fl. Ili. 8. W. 8. B.
- Buspredigt, für bie Bffemilichen Gunder isiger zeit, die falfchen bille ber, Renklich, für die Berlaffer, Berleugker, Abtrunnige, und Berfolger ihrer eignen Refigion, an ihren Britbern. Durch Ric. Gall., und Di. Fl. 311. 4. s. l. e. s. A 1 D 2. M. U. B.
- Barer bericht vnnb troft aus bem 6. Cap. des Propheten Baruchs, allen betrübten gewiffen, so in diesen zeiten des Interims nicht wiffen, wie sie sich halten sollen ze. Mit einer Borr. Ric. Salli. 4. Magdeb. 1550. L. U, B.
- Christiana admonitio M. Fl. Ill. de vitando impij Adiaphoristarum fermenti contagio, secundum regulam Christi de admonendo fratre peccante institutam. 8. Mgdb. 1550 (10. Cal. Apr.) W. S. B.
- Der Aufzug bes beschinftes ober ber vorleuffer bes Leipfischen Interims, Aus einem gebrudten Exemplar gebrudt. Mit einer Borrebe M. Fl. 3U. 8. Mabb. b. Chrift. Röbinger 1550. A 1—8. M. St. B.
- \* Rierliche beweisung, bas alle die jenige, welche die schriften wibber bas Interim und Mittelding seil zuhaben und zu lesen verbieten, Item, die zu dieser zeit, die von Magdeburg (auff waserley weise solche ges schehen nug) verfolgen oder versolgen helsten, Christum den Son Gottes warhaftitglich selbs versolgen. Geschrieben zur warnung an alle Christen, auff das sie sich für dieser grawsamen, Teustischen wüteren sleisig hüten. Durch M. Fl. II. 8. Mgdb. durch Chr. Rödinger 1550. A.1-8. M. U. B.
- Evidens probatio, quod omnes qui scripta contre Interim et Adiaphora etc. 8. Magdb. 1550. L. U. B.
- Wibber die newe Reformation D. Pfeffingers, des Meisnischen Chumbs Breger, Flacius II.

- ...herrn. Dusch W. Fl., Ju. 4. Mabb. b. Chr. Rebinger 4550.

  A 1 F 2. M. St. B.
- 4. Eine freibige vermanung, zu flarem ond öffentlichem bekontnis Ihefu Chrifti, wiber die Ablaphoviftische, Danibianische, und Evicurische Mug.. heit, des heuchelns und meuchelns, sehr nühlich zu leien. Gostett durch Cinilium einen Staliener. Berdeubscht auß dem welfchen. 4. 1550.
- 4. Oct. Mgeb. b. M. Botther. A 1—C 4. Lines, 1551. M. St. B. Swey Capitel Podybori Birgilij vom Ramen und Stifftern ber Meß, ansgangen zu einen aufang wibber bes Sibonij peebigten. Darans enscheinen, wie er in seinen puebigten biffentlich leugt, ba er sagt, das din gampe Christenheid von 1500. Jaren ber die Pap. Meh allezeit eintechtiglich gehalten habe. Bub das der Camon in allem seinem fühlen von der Apostel zeit her im branch gewesen sei. Item, Wibberlegung D. M. Luth, des grewels der Stillmesse, so man den Canon nemmet.
- Duo Capita Polydori Vergilij de nomine ac anctoribus missac, contra Sidonij declamatjones etc. 8. Mgdb. s. s. L. U. B.

4. Mabb. b. Chr. Robingen. 1550. A.1 - F2. M. U. B.

- \* Wibberlegung ber Predigten von ber allerheiligsten Antichriftifden Missabes frembben Bischoffs von Sphon, Meinzischen Beibbischoff burch M. Fl. II. Magbeb. b. Chr. Röbinger. 1550. 4. A 1 M. 2. E. U. B.
- \* Ein schrifft, eines fromen Predigers aus ber Turden (Emericus Zigerius) an Muricum geschrieben, Darinnen angezeiget wirb, wie es bort mit ber Kirche vnb bem Gvangelio zugebet. (Mit einer Borrebe II.) 4. Magbeb. burch M. Lotther 1550. A 1 B 4. M. U. B.
- \* Ein Supplication und bemütige bitt einer Christlichen Gemein in Schwaben, an ihren Rath, Darinne sie bittet, bas man ihn wolle die Tauffe lussen, nach Christi einsehung, wie sie es zuvor gehabt haben.
  Wie einer vorrebe M. Fl. 38. 4. Magbeb. durch M. Lotther 1550.
  A1—C2. M. V. B.
- \* Ein Chriftliche vermanung M. Matth. Fl. Ju. zur beftenbigfeit, inn ber waren reinen Religion Ihefu Strifti, vnnd inn der Augspurgifchen bekentis, Geichrichen an die Meignissellage Kirche, vnnt andere, so das lauture Gvangelium Ihefu Chrifti erfant haben. 1550. Ragds. b. M. Lotther. 4. A 1 -- H 2. E. U. B.
- \* Adhortatio M. Fl. Ill. ad constantiam in agnita J. Christi religione et Augustana confessione, Scripta ad Ecclesias Misnicas et alias vocis Christi, unici optimique pasteris auditrices. Cebrudi tas: Omnia latina scripta etc.

1. .

- \* Effice trofflice vermanungen in fachen bas beilige Gottliche Bort betreffenb, zu biefer betrübten zeit febr nüglich und tibfilich zu lefen. D. Mart. Luther Anno 1580. Mit einem Borwort Flac: Am Schluß! Magbb. b. Chrift. Roblinger 1560. A 1—B 2. M. St. B.
- Breves summae religionis Jesu Christi, et Antichristi, per M. Fl. III. 8. 1550. Mgdb. Ai 7. M. U. B.
- Symphonia ber Lehe ober Religion Christ vnd bes Pabsts. 8. s. l. e. a. Bibl. Bunsv. Frkf. B.
- Bulla des Antidrists, dadurch er bas vold Gottes widderumd inn den eisem ofen der Egipt. gesengknis dendt zuziehen, gleichstumig mit des Mednehischen Rabsales Briefe: Daraus wol zuvernemen, was der Tentel durch seine beide ingent, d. i., durch d. Moderischen krieg, wieder d. Kirche Gottes, und durch seine lügen, als da find, Concilium, Interium, Wittsteing, Chorrott, dendt auszurichten. Berbeudscht. 4. Madd. burch Ehr. Robinger 1880. A1 -- D3. M. St. B.
- Amica humilis et devota admonitio M. Fl. Ill. ad gentem sanctam, regaleque Antichristi sacerdotium de corrigende sacrosancto canone Missae.
   8. 1550. Mgdb. exc. Mich. Lotther. A 1 8.
   M. U. B.
- Eine freuntliche, bemutige vnb anbechtige erinnerung M. Fl. Il. an das heitige Bold, vnb Kunigliche priestetthumb bes Antichrists, von ber befferung bes hi. Canons oder Stilmessen. 4. Mgbb. burch M. Lotther. 1550. A1 B4. M. V. B.
- Ein Senbbrieff, B. Aesquillij von bem tobe Pauli bes britten Babfis bieses namens, Item Bas ihm nach seinem tobe begegnet ift. Dit zweien Borreben. s. l. e. s. 4. A1 D3. E. U. B.
- Orbenung vnb Manbat Kaiser Caroli V. vernewert im April 1550. Bu außrotten ond zu vertilgen, die Secten und spaltung etc. Transferirt aus einem gedruckten Brabendischen Eremplar. Mit einer Barr. D. Fl. Ju. 4. M. St. B.
- Scriptum contra primatum Papae, ante annos 100 compositum.
   Item, M. Fl. III. de cadem materia.
   Mgdb. ap. Chr. Rhodium. Pracf Cal. Mart. 1550.
   A1—E8. M. U. B.
- \* Widder die vermeinte gewalt, wab Primat des Bodfle, zu dieser zeit, da die gange welt fich besteisset, den ausgetriebenen Antichrist, widderzumb in den tempel Christi zu seben, nilplich zu lesen. Durch M. Fl. II. s. a. Wagdb. d. Chr. Add. Add. E. E. U. B.
- Wibber bie newen Depel ober Ausruffer ber Ablas Bullen und Antichrie

- stifchen Jubel Pars durch M. Fl. 38. 3km drey Bullen vom Jubel Par. 4. Mgdb. b. Mich. Lotther 1550. 2 Bog. Dan. B.
- \* Wibber die onchriftliche Bermanungsschrifft, des Bisthumbs zu Raumburg. Durch M. Fl. Jl. 4. Magdeb. b. Chrift. Rödinger 1550. A1—B2. M. St. B.
- \* Omnia latina scripta M. Ft. Ill., hactenus sparsim contra Adiaphoricas fraudes et errores aedita, et quaedam prius non excusa, catalogum versa pagina indicabit. Omnia correcta et aucta.
  8. 1550. (Praef. 10. Cal. Apr.) A 1—Ji 8. M. St. R. Enthält
  außer ben ichon erwähnten Schriften: Epistola ad Princ. Georgium
  Anhaldinum in comit. Cellens. existentem 1548 mens. Nov.;
  Epist. ad quendam amicum de Pseudo-Basilio; Epist. ad Augustum Duc. Saxoniae 15. Cal. Apr., 1550.
- \* Kurhe antwort M. Fl. 311. auff bes Larven Bischoffs von Spon Holhipleren, Damit er seinen Antichtstischen Catechismum vertebingen wil. Item etliche öffentliche verfelschung Gottes worts aus des Sidonip Bildern. Item ein ftild aus einer schrift des hochzelarten Gersonis. s. l. e. a. 4. A1 B2. E. U. B.
- \* Berlegung zweier schrifften, eines Augspurgischen Münchs, mit namen Joannes Fabri, von des Babsts Primat und von Beicht. Durch M. Fl. II. Item achtzehen beweisungen, das S. Petrus zu Rom nicht gewesen seh. Item ein trostbrieff D. Lutheri an die kirche zu Augspurg etc. Item eine schrifft widder die vermeinte gewalt des Babsts, vor 100 jaren, zur zeit des Concilij zu Basel, von einem D. Georgius hembergensis geschrieben. Borw. v. 20 Aug. 1550. Magdeb. bei Chr. Rödinger. 4. A 1 L3. E. U. B.
- ( \* Argumenta Psalmorum sexaginta, distributis ordine Versuum Sententijs, dictata a M. Fl. Ill., in Academia Witebergensi. Phil. Melanchthon. 8. Francof. ex off. Petr. Brubachij. 1550. 255 pagg. M. St. B. Scheint v. Mel. bem Drud übergeben.)
- (\* Αριστοτέλους ἄπαντα. Aristotelis-opera. 2. Bas. p. J. Beb. et M. Ising. 1550. cf. a 1: Deinde M. Fl. Iff., vir doctrina non tam celebris quam praestabilis, et in literis graecis, praesertim in Aristotele, acri judicio praeditus, nobis suas Annotationes communicavit in Artem dicendi, in Moralia, et in libros de mundo, et de virtutibus: in quibus Annotationibus ita diligentem navavit operam, ut eum apud me quidem, qui judicare hac de re posset, singulariter commendarit.)
- M. Fl. Ill. Confutatio sophistici Adiaphoristarum Scripti Lipnine

- s. t. Grändlicher Bericht editi auct. J. Westphalo. s. a. et. l. 8. Bibl. Bunav.
- Wier Predigten, bas man ben tewen Schap göttliches Worts vnnb bes rechten Gottesbienfts bewaren sol, wider die vielscligen Diebe, die Papisten, Interimisten und Abiaphoristen etc. durch M. J. Westphal. Mit einer Borr. Facii. Mabb. b. Mich. Lotther. 61/2 Bog. Dan. Bibl.
- \* Grundliche verlegung aller Sophisteren, so Junder Isleb, D. Intetim, Morus, Pfeffinger, D. Geip in seinem grundl. bericht und jhre gefellen, die andere Abiaphoristen, das Leipsische Interim zu beschönen, gebrauchen. Durch M. Fl. Ill. 4 s l. ot a. A1 M2. M. St. B. Gine andere Ausgabe mit etw. verändert. Tit., Rabb. 1551: Dun.
  - Eine andere Ausgabe mit etw. verandert. Sit., Mabb. 1551: Dan. Bibl.
- \* Antwort M. Fl. 311. auff etliche Befchilbigung D. Gel. Maiore, vnb D. Pomere. 4. s. l. e a. A1 O4. M. St. B
- \* Eulerung der schendlichen Sunde dersenigen, die durch das Cencilium, Interim. und Abiaph,, von Christo zum Antichr. fallen, aus diesem Prophet. gemelde, des 3. Cliae seliger gedechtnis, D. M. Luth. genomen. Durch M. Fl. II. (Litelbild: Der Bapk auf einer Sau reitend.) 4. s. D. n. J. A1—B4. M. St. B.
- Declaratio tarpitudiais peccati corum, qui per Concilium, Interim et Adiaphora a Christio ad Antichristum desciant, ex prophetica Lutheri pictura etc. 4. L. U. B.
- \* Bermanung. Dt. Fl. 316. zur gebult vied glauben zu Gott, im Erret.
  biefer verfalgung Geschrieben an die Kirche Christi zu. Magbeburg. 4.
  Magbb. b. Chr. Röbinger. 1561. 1. Juni. A1—E1. M. St. B.
- \* Das alle verfolger ber Airchen Christi ju Magbeburgt, Christi bes hERrn felbs verfolger findt. Geschrieben jur warnung an alle Christen, und souderlich an das Kriegsvolch ber Feinde. Durch M. Fl. II. 4. Magbb. b. M. Botther. 1551. Juli. A1-B4. M. St. B.
- Ein geiftlicher troft biefer betrübten Magbeburgifchen Rirchen Chrifti, bas fie biefe Berfolgung vmb Gottes worts, vnb teiner anbern vrfach halben, feibet. Durch M. Rl. 3a. s. l. a. a. 4. A 1-B2. E. U. B.
- Das II. Capit. Sprach, der XII. vnb XCIV. Pfalm mit turben außlegungen, D. Fl. III. ju diefer betrübten zeit febr nüblich zulefen. 8. 1551. a. l. A 1—8. M. St. B.
- Ein Bett Bielm von Gottes Sanje. 8. 1551. s. a. et l. 4 Bl. W. S. B.
- \* Recufationsfrift ber Chriftligen Augip. Confessions verwandten Stenbe, wiber bas vermeint, bon Bapft Paulo bem britten, weiland ju Trient

- indicite und angefangen Concilium, sampt einer geblichigen Provocation unnd erdietung, auff ein allgemein oder National, frey, Christlich und unpartelich Consilium inn Denbischen Landen. Mit einer Borrebe M. Fl. Ill. und Niv. Galli. 4. Magdb. durch Mich. Lotther. 1551. A1-F2. M. U. B.
- \* Eine prophetische abcontesseihung bes Tribentischen Coucilabelli. Durch D. M. Luth. Mit einer erflerung M. H. Jal. 4. s. a. Magbb. b. Chr. Röbinger. A 1 -- C2. M. St. B.
- Ein register ber hundert beschwerungen banit Dentschland von bem Bapft und ben seinen jemmerlich beschwert, und vereladen, ja genhlich verterbt wird, auffm Reichstuge zu Allenbeng a. 1528. von dem Reich dem Bapft voersendet. Mit einer kurben Borrebe M. Fl. Jll. 4 s.a. Magbb. b. Chr. Röbinger. A 1 -> B2. M. St. B.
- Regulae et tractatus quidăm de sermone sacrarum literarum, ad genuinam multorum difficilium lecorum explicationem perutiles.
   Auth. M. Fi. Ill. 8, 1551. Cal. Jun. Mgdb; p. M. Lottheram. 176 pagg. M. St. B.
- Deren von Magbeburg (M.K. 30. n. Nic. Galli), fo wiber bie Abiaphora geschrieben, jhres worigen schreibens beschluß auf der Abiaphoriften Beschulbigung, zur Beit ihrer Betagerung. 1554. 4. Bibd. Bunav.
- Duac veteres Prophetibe de pis Ecclesiae Dei instauratione. S. S. c. l. S. Bibl. Bunav.
- \* Responsio M. Fl. Ill. ad maledicts D. Ga. Majorts, Marsimi, Christi et Belial seu Antichristi conciliutoris, et neverum Interim propugnatoris. S. s. l. et al. 1 plag. M. U. B.
- Pis quaedam vetuétissima poemata, pártim Antichristum, ejusque Spirituales filiolos insectantia, partim etiam Christum, ejusque beneficium inira spiritus alacritate celebrantia. Cum praef. M. Fl. Ill. 8. Magdb. p. M. Lotth: 1552. A 1 --- E2. M. U. B. Griweiterte Areg. der Carmina vetusta v. 3. 1548. cf. Catal. testverit. 1566 p. 648.
- Biber ben Changelisten bes heitigett. Chorrocks, D. Gelf Mator. R. Fl. Jul. 4. Bahil 1552. A1 C8. M. St. B.
- Berlegung bes bekentnis Dftanbri von ber Rochtfertigung ber armen fünder durch die wesentliche Gerechtigket ber Hoben Maieftet Gertes allein. Durch M. Fl. II. Mit verlegteitring R. Gells, darkn der grund des jethums Os. sampt s. verlegung auffs klupest versast ift. 4. Magbeb. d. Chr. Ribinger 1552. Debie. v. 1. März 1552. a 1 c 4. A 1 Q 2. E. U. B.

Ueber die lateinische Ausgabe: "Ichwerde berichtet, bas meine Berlegung bes Bekentnis Affandri, wie ich fie am ersten ungesehrlich entworffen, und guten Franden auff ihr dit zu lesen mitgetrilet hab, also sep unsvelsonen und unemendirt eine im dend ausgangen. Welche weil es on mein befehl und wissen zelchehen, so wil ich gleichwol hiemit auf das Bendicke gewiesen haben, das da ganh ift, mit meinem rat und willen gedruckt. Mus aber soliche erinnerung auch darund thun, mich engen dem widertril dester mehr zu verwaren:" Wider die newe keineru, der Ditanusken A 1.

## Bitel bet fat, Musnabe:

- Confessionis An. Osiandri de justificatione, in qua acerbe et implie insectatur adfilictas Ecclesias; caramque ministros, qui hacfessio doctrinam in Augustana confessione comprachenses sonuement, Refessio crudita et pla, scripta. Mgdb. a M. Fl. 14. 4. Froof.
  ap. P. Brubachium, 1552. A4 G5. M. St. B.
- Contre haeresseum diktaeusiastam de dicto Joannis: Spiritus arguet mundum de justitia, quia vade ad Patrem. Auth. M. Fl. III. Mgdb. exc. Chr. Rhodius. s. a. 8. Bibl. Bunav. W. S. B.
- Biber ble newe ketzeren ber Dikaeufisten, vom spruch Christi Joan. am 16. Der heilig Gelft wird bie Wett straffen vend die Gerechtigkeit, bas ich jum Bater gehe. Durch M. H. Ja. 4. Mgbb. b. Chr. Röbinger. s. a. A f — C 4. M. U. B.
- \* Wieber die Gatter in Prentfen. Das nur eine einige wefentliche gerechtigfeit Gottes fon, die nemtlich, fo inn ben Beben geboten offenbauet ift. Ein turber, heller vund flarer bericht von verblonft und gerechtigfeit Griffi. Burch M. Al. Al. a. 4. A1 D2. E. U. B.
- \* 3wo filmemliche grande Ofiander verlegt, zu einem Schmeddier. M. Fl. II. Ragob. b. Chr. Rabinger. s. a. 4. A1 3. B. U. B.
- \* Antidotum auff Ofiandri gifftiges Schmedbier, Durch D. &l. IN. wnb Ric. Gallum. Magbb. b. Chr. Rob. s. a. 4. A1—C2. E. U.B. Troffl. Gegensprüch bes Chrw. Herrn D. M. Luth. u. M. Jil. wiber
  - bes Rabe Offiandri Brimarii Spruch. 1662: 4. a. l. Salig.
- \* Rurhe von flare erzelung ber argument Offianbri mit ihrer veilegung. von verfterer beweißung wiber ihn, von der gerechtigkeit bes glandens. Ourch M. H. Ja. 4. Wigdb. b. Chr. Röblingen. 1, Sopt. 1552. A 1 F4. M. U. B.
- \* Bon ber Gerechtigkeit wiber Ofianbrum, nuglich gu lefen. Durch M. Fl. Al. 4. Mgbb. b. Chrift. Röbinger. 1552. 23. Sopt. A1—F1. M. St. B.
- \* Ermanung an alle Stenbe ber Chriftl. firchen in Preugen. Offanbere

- lere halben. Durch M. M. M. Du. bnb Ric. Gallum... 4. Magbb. b. Chr. Röbinger. d. d. 29. Sopt. 1552. A 1 C1. M. St. B.
- De Jesu, nomine Christi servatoris nostri proprio, contra Osiandrum. De Jehova nomine veri Dei proprio. Auch. M. Fl. Ill. Witteb. ex off. Joh. Cratonis A. 1552. 4. A4 D2. E. U. B.
- \* Berlegung ber Apologiae Sybonij; bamit er feinen Catechismum berteibinget. M. Fl. Ill. 4. s. l. 1553. A1 — C4. M. U. B.
- Beweifung, bas Ofianber belt ond leret, bas die Gottheit eben allo in ben rechtgleubigen wone, wie in ber menichelt Chafft: felbet. Bub das weiter baraus folge, bas die Chriften eben also ware Gitter fein, ond angebetet muffen werben, als ber menich Jefus felbft. Durch M. A. 31. Ragbeb, b. Cbr. Robinger. 1. Jan. 1563. 4. A 1 4. E. U.B.
- \* Beweisung bas nicht die onsere Ghrifti, Conder die Papistische Resigion, new bud auffritrisch, und ein vrsach alles ungildes sen, wider das Gottes lesterische buch Marant, oder des schwarzen Munche zu Aughung, von dem jeigen Krieg geschrieben. Durch M. Fl. Jk. 4.: Ragbeb. b. Chr. Röbinger 1558. Cal. Fabr. A 1-D 2. M. St. B.
- \* Eine furthe Antwort 31. auff bas lange Comment D. Ge. von guten werden. s. l. e. a. 4. A 1 --- B-2; E. U. B.
- Des herrn J. Brentij und anderer Wirtenbergischen Theologen, Declaration über Osianders Disputation von der Rechtsertigung, sampt ihres Glaubens Bekentnis. Mit einer Borr. M. Fl. Il. v. Ric. Gall an die Preufischen Kirchen. Davans leicht jedem zu vernemen, was Brentius und genante Theologen, im Grunde von Ofianders newen Lere halten. 4. Magdb. b. M. Lotther 1558 (1: Mai) 4 Bog. Dan. Bibl.
- 9 Brentij und Ofiandri meinung, von ampt Christi, und rechtfertigung bes Gunbers. Mit einer vaurede M. Fl. Ju. 4. Magdb. b. M. Lotther 1553. A 1 O.4. M. U. B.
- Explicatio loci Sancti Pauli Rom. 3. Nunc autem revelata est Justicia Dei sine lege etc. In quo tam propositio ac scopus Epistolae ad Rom. continetur, tum tota ratio Justiciae ac Justificationie exponitur. Contra Osiandrum. M. Elacij III. Vitebergae J. Luftt. 1553 (5. Aug.) W. S. B.
- \* Sententia Ministrorum Christi in Ecclesia Labecensi, Hamb., Laneb. et Magdeb., de corruptelis doctr. Justificationis, quibus adseritur, bona opera esse necessaria ad salutem atc. 8. Bas. exc. Lud. Lucius 1553. Mense Sept. 108 p.. Bit Sermort u. Brief Flac. u. Galli an bie Lübeder etc. v. 19. Dürg 1553. M. St. B. auch 4. Magdb. 1553.

- \* Provocation ober erbieten der Abiaphorischen sachen halben, auf erstentuis und vrieil der Kirchen. Durch M. Fl. II. und N. Gallum. 1558 Magdet. d. W. Lotther. 4. A1-B4. E. U. B.
- Des h. Hulrichs eiwa vor fechehund, jaren Bischoffs zer Augspurg schrifft wider bas eheles leben ber Priester, jst sehr nühlich zu lesen. Mis einer vorrebe M. Fl. II., wider ben Münch zu Augspurg. 4. 1553. Mgbb. b. M. Lotther. A 1 C 4. M. U. B.
- Epistola Hulderichi, c. praef. M. Fl. Ill. Mgdb. exc. M. Lotther. s. a. 8. Bibl. Bunav.
- Epistola Petri Blesensis ante 400 annos scripta, in qua pulchre depingit, quam pie Episcopi per suas harpyas regant ecclesiam Christi, ab Illys: edita. Simler.
- Bon ber h. Schrifft und jrer wirdung, wibber Caspar Schwendfelb, Ourch M. Fl. 31. Wit einer vermanung R. Galli bas ampt Gottlichs worts in ehren zuhaben. 4. Magbb. 6 M Lotther. 1553. A1-- M3. M. St. B. Eine andere Ausg. 1564. M. U. B.
- \* Bom fürnemlichem ftilde, punct, ober artidel ber Schwendfelbifchen fcwermeren. Durch M. Fl. Ju. 4. s. 1. e. a. At B 4. M. 84. B.
- Auff die Bermanung Julij bes Bepflichen Bischoffs, barin er bie Euans gelischen vermanet, bas fie fich wiber jur Bepfischen Synagoga betteren wolten. Antw. M. Fl. 38. 4. Ihena burch Chrift. Röbinger 1554. A 1 D 3. W. S. B.
- Bermanungt M. Fl. 38. an die verfolgte Christen in Bistumb Salpburgt und Beierland. 8. 1 Bog. Salig III, 187.
- Berlegung des onwarhafftigen ungegründten berichts haufen Fundens, von der Offiandrifchen schwermeren. Durch M. Fl. 30. 4. (1554)
   8. 1. A.1 — D.2. M. U. B.
- \* Berkgung ber furgen Antwort bes Schwendfelb. 4. Mgbb. b. M. Lotther 1564. (10. Apr.) 3 Bog. M. St. B.
- \* Ein newer Antidriftischer rabtschlag ober bebeuden, bes Salbburgischen Bischoffs und anderer verfolger Christi, wie fie die Warheit bes heil. Evangelij auszurotten gebenden. Mit einer Borr. M. Fl. Ju. 4. Wagbb. b. M. Lottber. 1. Juli 1554. A 1 C 4. M. St. B.
- Des h. Merterers Chrifti, Georgen Scherers lette bokentnis, welcher remb ber warheit Chrifti willen, von dem Antichristischen Wolffe zu Salphurgt, gramfamlich ift ermordet worden. Mit einer Borrede M. Fl. Il. An die verfolgete Chriften im Bistumb Salphurg, und Beiern. 8. s. l. 1554. A1 B8. M. U. B.
- \* Historia certamiam inter Romanos Episcopos et sextam Cartha-

- gin. synadum; Africanasque Erclesias, de primatu. seu petestate Papae, bena fide ex authenticis monumentis collecta. Quaedam vetusta monumenta, unde potissimum praedicta Historia descrapta est. Item Centra primatum Seu tyrannidem Papae. Aut. M. Fl. Ill. 8. Bas. Dedic. Magdia 1. Mart. 1554. '214 pagg. M. St. B.
- Bebfte mit bem VI. Carthaginenflichen Concillo, von jerm Brimat vber. Gewalt haben gefritten, wie der Geneillo, von jerm Brimat vber. Gewalt haben gefritten, wie deremmen find worden, aus war-hafftigen alten schriften zusamen gelesen, Durch M. Jl. 3. Brief durch Mie. heuricum. 1562. 7 Bl. n. A.1 03. (Erfte Andg. 1555.) M. St. B.
- Antwort auff bas Stendfelbtijde Budbien Judieium etc. genannt. 8 Rarub. 1566. Frief, B.
- Gründliche verlegung etlicher neuen bonntiftifchen Schriften bes Gbendfelbs. 8. Rirmb. 1565. Fekl. B.
- \* Neclou του των Θεσσαλονειών αρχεπιστοπου περί τῆς τοῦ πωτὰ ἀρχῆς. Nili Thessalonicensis. libellus de primutu romani pontificis. A 'M. Fl. Ill. in Latinum Sermonem conversus, cum praesitione eiusdem. 8. Francos cud. D. Zephelius. A. 1555.

  Braef Magdb. Cal. Mart 1555. A 1 F 6. M. St. B.
- Antilogia Papae: hoc est, de corrupte ecclesiae statu, et totius cleri Papistici perversitate, Scripta aliquot veterum authorum, ante annes plus minus CCC, et interea: nuns primam in lucem eruta, et ab interitu vindicata. Cum praef. D. W. Wissenburgij Theol. Basil. 8. Bas. ex off. J. Oposini. 1555. M. Martio 787 pagg. M. St. B. of. Praef. ad Varis doct. pierumque virorum poemata: Superiore anno aunt edita complura eius generis opuscula solutae orationis cum praef. Wissenb. Bas. tit. Antilogiae: quae undique non valgari lubore ae sumpta collecta ac descripta eo miseram.
- -- Fons atque orige purgatorii. Aut. M. Fl. 18. 4. s. l. 1555.
   A 1 -- 4. M. U. B.
  - Chriftliche Warnung und Bermachung an die Kirche Chrift in Preufen ben lebten Abschied belangend. 8. Magdb. 1565. Salig III, 1009.
- \* Die fürnemfte ond gröbste jethund Offiandei, sampt einer vormanung an die Christen in Preuffen burch M. Fl. 30. 8. a. l. v. a. A 1—8. M. U. B.
  - Bon Beiden ober Flieben ber Prebiger in Berfelgung. Durch DR. Fl. 34. Ungeh. en Gult Schrift: Daf bas preuf. Munbat b. 11. Au-

gusti biefes 1586. jars ansgeben, betreffend bie Annifita etc. nicht fan angenommen werben. 8. 1 Bog. Salig III, 1008.

- Chrifilice, bemuthige und eifrige Supplication und Bitt ber Chriften in D. (Defterreich) am R. R. (Abnig Ferbinand) von wegen ber Communion unter beyberlen Gestalt und reine Religion unfere einigen Behlande Joju Christi. 8. 3 Bog. Salig IH, 11.
- Beweisung das vermöge des Paffawischen Bertrags und Abschied des Aughpurgischen Reichlungs Anno 1555 die Papiftische Oberkeit wicht macht habe die Brutthanen der Aughpurgischen Confession halben, przend auff ein weise zu verfolgen, vil weniger dielebigen aus den Landen zu nerfreiben, unnd ihre guter zu verkanffen zwingen; Aus den Text solcher Schrifften trewlich genommen. Am Schluf M. Fl. III. 4. s. a. et l. 8 Bl. W. 3. B.
- Bibber brei Gottislesterische vnnb Sophistische Argumenta bes Fundens, welche er newlich in Preussen wilder das tewre blut Christi unter die Louis gestrewer hat. M. Fl. Jl. 31. 8. s. l. c. a. 8 Bl. W. S. B. Trost und Unterricht M. Fl. Jl. an die verloszten Christen in Preusen. 8. 1 Bog. Salig III, 1009. W. S. B.
- \* Entliche contradictiones, Ober wiberwertige lehr bes Stendfelts, Darsans lein Geift keichtlich tan geprifet und geurtbeplet werben. Item, Bewehlung bas St. die h. Schrifft verwirffet ete: Item, ein Kares gezeugnuß hierennie etr. Darch M. P. II. 8. 1558. Rürnberg burch Ioh. von Berg und Bir. Newber. A 1 D 3. M. St. B.
- Catalogus testium veritatis, qui ante nostram actatem reclamarunt Papse. Opus varia rerum, hoc praesertim tempore scitu dignissimarum, cognitione refertum, ac lectu cum primis utile atque necessarium. Cum Praef. M. Fl. Ill., qua Operis haine et ratio et usus exponitur. 3. Reg. 19. Rom. II. Reliqua mihi ipsi feci septem millia virorum, qui non incurvarunt genu imagini Baal. 8. Bas. per Jo. Oporinum. Am Schluß B. p. M. M. Stellsm, A. Chr. 1556 Mense Martio. 1095 pagg. M. St. B. ed. 2. 1562.
- \* Catalogus testium veritatis. hiftoria der zeugen, Bekenner und Mütterer, fo Chriftum und die Guangelische warhaltig erkennet etc. auch und Conr. Lautenbach von Mutiblar, Pfarberen zu hunaweiler. 2. Its. a. Dt. 1573. 898 Bl. M. U. B. (Bon Flacius durchgeseben.)
- Varia doctorum piorumque virorum de corrupto ecclesiae statu poemata. Ante nostram adtatem conscripta, ex quibus multa

15,72

historiae quoque utiliter ac summa cum voluptate cognosci possunt cum praef. M. Fl. Ill. Olim edita nunc altera vice ob insignem libelli raritatem publicae luci exposita. 8. 1754. s l. e. a. 500 pagg. M. St. B. (Crite Mass. 1556. Secto. som 1. Mei 1556.)

- Sulpitij Seneri sacrae historiae a mundi exerdio ad sua usque tempora deductae, libri II. nune primum in lucem editi. Item aliae quaedam Historicae appendices, lectu dignissimae. 8. Basp. J. Oporinum. s. a. 192 pagg. Born. on b. Hirten Ric. Rapil b. 1. Mai 1556. Unterfefrift M. F. M. St. B.
- \* Ein Senbibrieff bes Durchl., hochgeb. Fürften, von herrn, herrn Ich-Albr. von Mechelburg an Juhricum geschriben, von ber Ofiandr. Arberen, wie die ist durch sondere Gottes gnade in Breuffen gestillet worden. Auß dem Latein in das Deutsch gebracht. 4. Ritenberg durch G. Werdel a. a. Mit einem Nachwort des Flackus. A1 — B.3. M. U.B.
- \* Bon ber einigkeit berer, so für und wider bie Abiaphorn in vergaugenen Jaren gestritten haben, Thristlicher einseltiger bericht, sehr nithis zu lesen, durch M. Fl. JU. 8. s. l. A1 — F8. W. S. B.
- Epistola G. Postelli ad C. Schwenekfeldium. Cum pracf. K. M.
   Fl. Ill. 8. Jense exc., Chr. Rodius 1556. A 1 7. Magdeb.
   10. Cal. Sept. 1556. M. St. B.
- \*\* Buszug etlicher alten Reformation ber Archen, in ben handlungen mit bem Geiftlichen sehr nützlich zu wiffen. Item: eine, vinevaus seine history von Bepflicher gewalt, die sich zur zeit Spriani, bugeiebt 250 Jar nach Ehrifto zugetragen. &: Deb. des Flac. Magdeb. 1. Sept. 1556. A 1 C 8. M. St. B.
- \*Confessio de SS. Trinitate contra Servetianos, Stencfeldianos et alice. 8. s. l. 1557. Frankf. Bibl.
- \*\* Apologia M. Fl. JU. vnd Nic. Galli. Das die Abiaphorifien, end nit fle, trennung in unsern Kirchen d. A. C., und uneinigkeit angericht, Und noch die daher hindern, das es zu keiner Christlichen einigkeit gebracht wird, auch wie dieselbig einigkeit zu treffen sei. 4. Regensp. b. Sansen Khol. s. a. A 1 D 2. M. U. B.
  - \* Brilnbliche verlegung aller schedlichen Schwermerepen des Stendfelde, jur unterricht und warnung ber einseltigen Christen. Geschrieb. burd Dr. Fl. II. 1557. 8. s. l. 481/4 Bog. M. St. B.
- Missa latina, quae plim ante Romanam circa 700 Domini amann in uan fuit, bona fide ex vetuste authenticoque. Codice descripts Item quaedum de vetustatibus Missae scitu valde digna. Adj.

- est Besti Rhenani Praef. in Missam Chrysostomi a Leone Tasco, A. D. 1070. versam. 8. Argent. exc. Christ. Mylius 1567. Dedic. Jen. Cal. Maij. 117 pagg. M. St. B.
- \* Resutatio misses. Biberlegung bes Sophiftischen Buch bes Schwargen Münchs von ber Opffer Meß, Anno 1555. außgangen. Iem bie beschreibung ber Meß ober Communion brever alten vätter, als Justini Clementis Disnisti etc. Durch M. Fl. II. 4. s. 1. 1567. A 1 03. M. St. B.
- Befandnus von etlichen Jrrthumen Majoris. 8. s, l. 1567. Frkt. B. W. S. B.
- \* Die alte und newe Lehr Just Menij, jederman zur Warnung, und jut zu einem vordrab M. Fl. JU. 4. s. l. s. s. A 1 B 2. M. St. B.
- \* Apologia M. Ft. Ilhrici auff zwo vnchriftliche Schriften Juft Menij, Darinnen von den grewlichen Berfelichungen der Ablachoristeren und Maioristeren allerlen nühliche angezeigt wird. 4. Ihanae 1568. Anf. d. Jahrs. A 1—82. M. U. B. Diefelbe: "gebesser". 2. l. 1558. 4 Bog. A 1—P 4. M. St. B.
- Rurbe antwort 30. auff bie Schrift ber Abiaphorifchen vom Guangello. 4. s. a. e. 1. 2 Bl. W. S. B.
- Paralipomena Dialectices, Libellus lectu dignissimus, et ad Dialecticam Demonstrationem certius cognoscendam, cuius etiam in Praefatione prima quaedam principia proponuntur, apprime utilis 183 pagg. 8. Bas., Ap J. Parcum. Exc. 1558. Mense Sept. Epist. Nuncup. 8: Caeterum Libellum hunc, in louga et periculosa Magdeburgensi obsidione, a quodam scriptum, in publicum edere, vobisque dedicare volui. Unterfépt.: Ex Acad. Jen. Cal. Jan. 1558. 3ft v. Flacius felbst. Disp. Vin. 80. 81.
- Ein Register Juyrici, etlicher bittern vuwarheiten Menij vnd anderer. Angeh. an Amsborfs Schrift: Offentliche Bekenntnis der reinen Lehre des Evangelij Bnd Confutatio der jpigen Schwermer. Ihena durch Th. Rebart 1558. 4. E1 G 4.
- Refletatio prepositionum Pfeffjuggri de libero arbitrio. 4. s. l. 1658. 11 20g. Schmid. Frankf. B. Mogebrudt in Disp. Vin. 1563. 367—397.
- Refutatio vanissimi Adiaphoristarum commenti de Logo, Verbo, per M. Fl. Ill. Jense 1558. 4. A1—4. E. U. B.
- \* Bevantmortung D. H. 34. vom Logo von bem Bort, ober Con

- Gotles: und ieffichen andern aufflagen. A. 1561. 4. a. l. A 1-D 3.
- Necessaria defensio M. Fl. Ill. contra falmosam Chartam, titulo, Vuittebergensium Scholasticorum, editam. 4. Jense 1568. A 1—4.
   M. St B.
- \* Auff bas ausschreiben ber zweien Sienrifteten, bnb die Invectivam Scholaftkorum, Antw. W. H. Ju., barin die Abiaphortften aus fren eigen Schriften und zeugnissen, jrer grewlichen Buferen mit ber Boby-louischen Bestien voerwiesen werben. 4. Ihem burch Th. Rewart. 1558. A 1—K 4. M. St. B.
- Declaratio tabulae trium methodorum theologice. 8. s. l. e. a. Frankf. B. Möger. in Clav. Script. ed. 1567 P. II., 42-45. Simler erwähnt einer Ausg.: Jenae 1558.
- Die Mirnehmste Ablaph. Gerthstmer ber wahren Mellgion verfälschung und Mergornissen, auss ihren eigenen Schriften und Handlungen trentich zusammengezogen, mit einer Barrebe etlicher trever Lehrer, M. Galli, J. Migandi, M. Bucii, J. Aurisahri, Ant. Ottanis, Natth. Judicis, so wider solche hochschliche Jerthilmen ber Babylon. Bübeury gestelten. (1558) Schmid Hist. interim. p. 131.
- Ein Chrifilichs Spithalamion, ober hochzeit Predigt, aus ber heiligen Schrifft fleissig zusamengezogen. Allen Christlichen Cheleuten sehr nutlich zulesen. Pag 13 schließt mit M. Flac. Illyr. 4. Regenst. burd heinr. Geisler. 1558. 7 Bl. W. S. B.
- Fünffzig grobe Irrthumer ber Stendfelbiichen Schwermeren aus feinen eigenen Buchern treulich zusammengelesen und verzeichnet, bamit sich bie einseltigen Christen besto steißiger für seinen Gifft scheuen und haten. Symphonia ber Stendselbischen und Antichristischen Lehre R. A. 4. Jena durch Th. Rebart 1559. 7 Bog. Salig.
- \* Bon ber grewlichen Bneinigkeit, Zwitracht, Secten und Rotten ber bepfilichen Religion und Kirchen, Inigerzeit fehr nützlich zu lehn: Durch M. Fl. II. 4. Ihena burch Th. Nebart: 1559. A 1—K2 M. St. B.
- \* Bericht M. Fl. Ju., von etlichen Artifeln ber Chriftlichen Lehr, und von feinem Leben, und enlich und boir ben Michbortigen Danblingen, wiber bie fulfchen Geticht ber Abiaphviffen. 4. s. 1. 1569.

  A 1— M 4. M. St. B.
- Das bie Buf, Rewt, ober ertentiffe bes Borne und ber Sanben, eigenlich allein aus bem Gifet : Bird wiberumb bie vergebung ber Gunten, ober Gnabe, allein ans bem Enangello gie pretigen feb, welcher auter

- scheib bes Gesehes vnb Ewangelis auffs sielfligst zu Merden ift. M. Fl. II. 4. Ihena b. Th. Rebart 1659. A 1-B 4. M. St. B.
- Ecclesiastica historia, integram ecclesiae Christi ideam, quantum ad locum, propagationem, persecutionem, tranquillitatem, doctrinam, hacreses, ceremonias, gubernationem, schismata, synodos, personas, miracula, martyria, religiones extra ecclesiam et statum Imperii politivum attinet, secundum singulas Centurias, perspicuo ordine complectens: singulari diligentia et fide ex vetustissimis et optimis historicis, patribus, et alija scriptoribus congesta: Per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica. 2. Bas. per Jo. Operinum. 1559—1574. Cent. I.—XIII.
- Rirchen-historie, barinn ordentlich und mit höchten Bleiß beschrieben werden die Geschichte der Kirchen Christi u. Durch etsiche gottesfürcht. Manner ju Magdeburg. Jena fol. durch Thom. Acbart. 1560—1565. 4 Gentur. Durch Wigandt u. Juder besorgt. Salig III, 285.
- Disputatio de originali peccato et libero arbitrio. s. l. e. a. Ed. 2; 3m Unique: Duo libelli Prosperi de originali pecc. et lib. arb. pro gratia contra recentieres Pelagianos scripti. ed. Flac. s. l. e. a. 8. 10 Bog. Ubgebr. in Disp. Vin. 1563: 398—429. Inc: Controversia de lib. arb. Schmid.
- Disputatio M. Fl. Mlyr. de originali peccate et libero arbitrio contra praesentes erveres. 8. s. l. 3 Beg.: Am Enbe: Disputabuntar hae prop. die 10. Mov. In Ac. Jen. Frankf B. Ed. 2: Disputatio arbitrio, contra Pontificios, et eorum collusores. Accessit seluțio praecipuorum sophismatum, quae contra opponuntur. s. l. 1060. 8. 11 Beg. Schmid. Abgebr. in \* Disp. Vin. 1563: 429—508 mit bem Sufațe nad; collusores: publice în Schola Jenensi biduo Anno 1550. die 10. et 11. Nov., libere opponentibus omnibus agitata.
- Supplicatio quorundam Theologorum, qui postobitum Lutheri Sectis contradixerunt; pro legitima Synodo ad Joannem Fridericum II. Ducem Sexoniae. 4. s. l. 1560. Frkf. B. Abgebr. in: \*Suppl. libelli etc.
- Grunbliche Berfegung bes langen Comments ber Abiaphoriften, ober verzeiung jeer handlungen, Ju gründlicher erforichung ber warheit in diefer fache febr nilplich zu lefen, Durch M. Fl. Ihricum. Am Schluffe: Gebruckt zu Ihena, burch Donatum Richhenhahn. 1560. 4. A.-H h 4. M. St. B.
- \* Indulgentia plenaria pro pace conservanda, Hacresibus extirpandia, ac sacre generali concilio presequendo. Ex impresso Ro-

- mae recusum. 4. s. l. e. a. A 1-4. M. St. B. Die rom. Ans spr. ift unterschr. am 8. Cal. Aprilis 1560.
- Warhafflige und bestendige meinung und zeuguis, Bon der Erblunde und dem freien Willen des Chrwürdigen temen Rans Gottes D. R. Luthers aus allen seinen Schrifften trewlich und mit Bleis zusammengezogen, zu nottürfftigem aud hochnühlichem Anterricht in ist schwebenden zwispalten. Ihena 1560. 4. 21 1/2 Bog. Dan. Bibl.
- Unanimis primitivae Ecclesiae consensus, de non scrutando divinae generationis Filij Dei modo, Confut. contrarii commenti. Adjecta est, Albini, sive Alcuini, Caroli M. praeceptoris Confessio aut doctrina de Deo, compendio exposita. Praef. Fl. cal. Dec. 8. Bas. 1560. 36 pp. M. St. B.
- De Materiis metisque scientiarum, et erroribus phihosophise, ia rebus divinis. Bas. (1561, nach Simler Jen. 1558?) Mogebr. in Disp. Vin.
- Tabula de quatuor regnis apiritaalibus. Simler.
- Epistola Theologorum Jenensium ad quosdam pios fratres de causa Victoriai. s. l. 1561. 8. Simler. Salig. Schmid. Abgebr. Disp. Vin. 331.
- Confessio et sententia Witebergenaium de libero arhitrio, enidam Electori aō 1561 exhibita. Una cum utilibus acholiis Fl. Ill. s. l. e. a. 8. 1 80g. ed. 2. cum scholiis Fl. Ill. et Zach. Praesorii. s. l. 1561 8. 2 80g. Schmid. Magebr. bri \* Schlüsselb. V, 525 sq.
- \* Supplicatorii libelli quorundam Christi ministrorum de Synodo propter controversias gravisaimas congreganda, partim antea editi, partim nunc recens ad conventum Naumbergensem missi et exhibiti. 8. Ursellis exc. Nic. Henricus. 1561. 166 pagg. M. St. B. Enthält 1. Praefatio. 2. Repetitio supplicationis prius aeditae, a Theologis Jen. Academ., ad Naumb. conv. Prine. missa etc. 3. Demonstratio, quod non leves errores ac seductores nunc instauratas Ecclesias veramque Religionem infestent etc. 4. Quibus rationibus contentiones ac controversiae concionatorum pie imminui possent. 5. Epistola Jenensium theologorum ad cos theologos, qui Erpherdiae, initio mens. Maij, convenerant. 1561 Jen. prid. Cal. Maij. 1561. Aud beutid: \* Demātige unb netuenbige Supplicationideniften etilider Abeologen 2c. 8. 316 Scit. M. U. B
- \* Julij Firmici Materni v. c. de errore prafanarum religionum ad Constantium et Constantem Augustos liber: Nunquam antehac in lucem editus. Exc. Argent. ap. P. Machaeropeeum sumpt.

- Joh. Oporini A. 1562. Praef. Jen. Cal. Julij 1561. 8. A 1-J 7. M. St. B.
- Disputatio de originali peccato et libero arbitrio, inter M. Fl. Ill. et Vict Strigelium publice Vinariae per integram hebdomadam, praesent. Illustriss Saxoniae Principibus, Anno 1560. initio mens. Augusti habita: Cum praesatione, in qua et Disputationis huius utilitas, et editionis causae exponuntur: Accesserunt eiusdem argumenti et alia quaedam Scripta etc. etc. 4. s. l. 1562. Musgabe und Bortebe v. S. Musaeus. α 1-β5. p. 1-395. M. St. B.
  Musgabe v. J. 1563 Mense Martio. 4. s. l. p. 1-606. Ein Rachbrud ber ersten Ausgabe, in Gisleben besorgt, erschien 1563. 416 Zeit. Die den beiden Hauptausgaben angehängten Schriften sind theils in diesem Berzeichniß an ihrem Orte ausgeführt, theils oben im Buche erwähnt.
- Ein Sendbrieff, M. Fl Ju., an einen guten Freund, von der gedrud: ten Schmehezettel, darinnen von vriachen ihrer enturlaubung vnwars hafftig gehandelt wird. 4. s. l. 1562. A 1 4. M. St. B.
- Quae et quam sacrosancta iura Jo. Stoeselius violaverit accusando Wigandum et Illyricum coram Politico Magistratu ob privatam et Christianam ipsorum erga se admonitionem. Simler. Salig.
- \* Bon Gniveloubung Juprici, vnnb Wygandi. 4. s. l. 1562. A 1-3 M. St. B.
- Ein Brieff an eine hohe Berson von onbillichen vnb vnerfindlichen Aufflagungen wider Sim. Musaum, M. Fl. Ju., J. Bigandum vnd M. Judicem. Zu Errettung ber Barheit vnd Göttlichen Ehren außgangen. Item eine Borrede von D. Majors Fluch vnd Lesterung. s. l. et a. (1562) 10 Bog. Dan. Bibl.
- \* Antwort M. Fl. 3u., auff etliche seiner Diggunner vnbilliche vnnb vngegrundte aufflagen. A. 1562. s. l. 4. A 1-B 3. E. U. B.
- Aurze antwort M. Fl. 3a. auff ber Dochverkertenn angeschlagne Schmach: gettel. 4. s. a. et l. A 1-B 1. W. S. B.
- Censura de V. Strigilii apostatae declaratione s. potius errorum occultatione. Edid. Flacius et Gallus. 8. Ratisb. 1562. Schmid.
- Pia et necessaria admonitio de cavendis crassis, et plus quam papisticis erroribus Georgii Maioris. Nic. Gallus. (Mm Ξφίμβ bes Bertes: M. Fl. Ill.) 4. 1562. Ratisp. exc. Heur. Geisler. A 1—M 4.
   M. U. B.
- \* Senbschreiben, Bon ben Manbaten, Sahungen vnb Orbnungen, baburch bas wort Gottes gesangen, bem heiligen Geist sein ampt gespert, vnb Preger, Flacius II.

- enbilide gar genommen wirb. M. Flac. Hyr. Nico. Gallus. 4. s.l. e. a. A 1—C 3. M. St B.
- M. Fl. Ill. et Nic. Galli Refutatio impiorum mandatorum, os spiritur sancto peccata evroresque arguenti obstruentium. 4. 1567.
  2 plagg. Dän. B.
- Fidelis admonitio de sacrosancto Jesu Christi testamento incorrupto ac in suo nativo sensu, contra omnes imposturas et Sophismata hominum. Per M. Fl. III. 4. Racisp. Henr. Geisler. 1562. A 1—K 4. M. St. B. 8. 1574. Daffelbe beutsch: Treme Barnung vnd Bermanung, das man das heil. Testament des bechwirbigen Nachtmals 2c. Item Widerlegung vier Predigten eines Sacramentirers mit zunamen Olevianus. Item, Beweisung, Das auch die vinvirdigen den Leib vnd Blut Jesu Christi im Abendmal empfahen, Wider ein Schwendselbisch Bücklein, so newlich ohne Namen durch dem Oruc ausgestrewet worden. M. Fl. Ju. Briel, durch Nicol. henricum. 24½ Bog. 8. Die Zuschrift an Bürgerm., Rath und Gemeine zu Danzig ist das v Regensburg am Tage purisic. Mariae 1564. Augsb. St. Bibl.
- \* Protestatio Concionatorum aliquot A. C., adversus conventum Tridentinum, perniciem verae Religioni et Ecclesiae molientem: et adversus ejus Conventus autorem Antichristum Romanum: In qua monstratur, quantopere ea turba atque colluvies a vera Christianaque Synodo differat: et quam nefarijs artibus ac maleficijs sincerae Christi Religioni et Ecclesiae insidietur. Horum nominas ad finem Protestationis subscripta reperies. Accessit Norma simul et praxis etc. 4. s. l. 1563. Mense Martio. Pag. 1—95 et 97—176. M. St. B.
- . \* Norma simul et praxis constituendae religionis ac ecclesiae, dirimendarumque controversiarum, jam pontifici et synodo recepta ac usitata. Unde liquido animadverti potest, quid boni inde sperari ac expectari debeat. Nic. Gallus. Am Edjusse: M. Flac. Ill. 4. 1563. Ratisp. Henr. Geisler. A 1—M 1. M. U. B.
  - Bon bem Concilio zu Trient. Canon, Regel vnd Broceh, Wie ber Babit mit seinen Geistlichen, in bemselben, vnb andern seinen Concilien, Airchen vnb Religionsachen pflegt zu handeln, die Kirch zu reformiren end Religionstreite zu vrtheilen. Aus bem ansehnlichften jren eigenen Seribenten vnd Bilchern Bon Wort zu Wort geschriben, Daraus zwermen, was Religion vnd besserung ber Kirchen von ihnen zugewarten

febe. M. Bl. Nic. Gallus. 4. 1563. Regensburg b. S. Geifler. A 1-0 4. M. St. B.

Pia et necessaria admonitio de decretis et canonibus concilii Tridentini, sub Pio quarto Rom. Pontif., Ano etc. 62. et 63. celebrati Scripta in gratiam piorum hominum, qui emendationem Doctrinae et Caeremoniarum in Ecclesia per Concilia faciendam expectant. 4. Francof. ap. Petr Brubachium, 1563. 160 pagg. M. U. B.

Warnung für bem Betrug bes Pabfts und feines Concilij. 4. s. l. 1563. Frkf. B.

De justicia christiana, sive Justificatione, et nova obedientia, Disputatio: multa accuratina alija quibusdam explicana. Item, de velamine Mosia, eiusque detractione.

De vestigijs veri usus Legis.

De nomine Jehova.

Anhang jur britten Ausgabe ber Schrift: M. F. III., de voce et re Fidei etc. 4. 1563. Cal. Febr. 272 SS. M. St. B.

Erzelung: wie ber hochwichtige vnnb langwierige Religionsstreit Bictorini in Thuringen endlich geschlichtet worden sen, durch die Mitter beschriben, allen Liebhabern der Warheit sehr nüplich zu lesen. Iho vonn vewem mit Fleis corigirt vnnd an vielen Orthen gemehrt vnd verbessert. M. Fl. Ja. s. l. 1563. 4. 7 Bog. Schmid. Salig. Die erste Ausgabe dieser Schrist in Disp. Vin ed. 1563. p. 567—606. M. St. B.

- \* Biberlegung, eines Keinen beutschen, calvinischen Catechismi, so in bisem 1563. Jar, sampt etlichen andern strigen Tractetlin ausgangen. Item, Beweisung, das auch die onwirdigen den waren Let ond Blut Zesu Christi im Abendmal empfahen, Bider ein Schwenchfeldich Buchlein, so newlich on namen durch den Drud ausgestrewet worden. M. Fl. II. 4. Regensp. S. Geißler. A 1—J 4. M. St. B. dass. 8. 8. 1. e. a. 1563. A 1—H 3. Augsb. St. Bibl.
- \*Bon einigkeit vnb vneinigkeit der Evangelischen und Papisten gegen einander, und pedes theils unter sich selbst, in fürnemen Artickeln Christischer Lehre. Durch M. Fl. II. s l. e. a. 4. A 1—B 4. E. U. B. Findet sich auch als Anhang der Schrift von der Disput. mit den Jestuten zu Fulda.
- Ethnica Jesuitarum doctrina de duobus praecipuis Christianae fidei articulis, nempe de expiatione remissioneque peccatorum: ac de justificatione aut justifia Christi, qua Christiani justifican-

- tur: ex eorum auténtico, magnisque bullis confirmato Catechismo, ad verbum descripta. M. Fl Ill. 8. s. l. 1564. 1 plag. M. St. B.
- Demonstrationes evidentissimae XXX. praesentiae, distributionisque corporis ac sanguinis Christi in sacra Coena, hactenus multis minus cognitae. Auth M. Fl. Ill. His praemissae sunt breves summae demonstrationum, in gratiam pij Lectoris 8. Ursellis ex off N. Henrici 1565. Dedic. Ratisb. 1565 in die Mathiae, 4 foll. Sumae 3 foll. 80 pagg M. St. B.
- De sectis, dissensionibus, contradictionibus et confusionibus doctrinae, religionis, scriptorum et doctorum Pontificiorum Liber: Auth. M. Fl. Ill. 4. Bas. p. P. Queckum 1565. 344 pagg. M. St B.
  - Buchriftliche vneinigkeit vnb einigkeit ber Papisten. Dagegen ware Chriftliche vnb bestendige einigkeit bere auffrichtigen ber A. E. verwandten zc. Erstlich zu Latein beschr. Durch M. M. Fl 3fl, ond nachmals trewlich verteutscht durch einen gelerten der obgemelten A. E. zugethan. 4. Basel durch P. Queck. 1568. a 1—b 4. und 237 Bl. M. St. B.
  - De translatione Imperii Romani ad Germanos. Item de electione episcoporum, quod aeque ad plebem pertineat. M. Fl. Ill. autore. Accessit eiusdem argumenti liber Lupoldi Babembergensis de Juribus Imperii et Regni Rom. 8. Basileae 1566. Dedic. die Mat thiae. Prol. 2½ plagg. 271 pagg. et 398 pagg. M. U. B.
  - \* Bon Ankunfft bes R. Renferthumbs an bie Deubschen. Bon ber her funfft ber Sieben Churfürsten. Berdeudscht durch M. Wolffg. Balburt. Item, Bon der Bahl der Prelaten. Ob Petrus zu Rohm geweien sen. Durch M. M. Fl. Il. 4. Briel. Durch Nic. henric. 1567. a 1—e 4. A 1—Z 4. a 1—t 1. M. U. B.
  - Apologia M, Fl. Ill. pro suis demonstrationibus, in controversia Sacramentaria, contra Bezae cavillationes. 8. s. l. 1566. Frankf. B. Mögebr. in ber Sammlung: \*Omnes libelli etc.
  - Refutatio invectivae Bruni contra centurias Historiae Ecclesia sticae: in qua simul recitantur amplius 100 Historica, maximique momenti Papistarum mendacia. Auth. M. F., Ill. Access, et alij Libelli diversorum Scriptorum, tum ad confirmationem illarum narationum, tum alioqui etc. 4. Bas. per Jo. Oporinum. 1566. Juni. Dedic. 24. Febr. 280 pagg. M. St. B.
  - Ministrorum Jesu Christi in Ecclesia Antverpiensi, quae Augustanse

Confessioni adsentitur, adhortatio ad seriam poenitentiam et ardentes preces, in presentibus difficultatibus et periculis ad suos auditores. 8. s. l. 1566. 21/4 Bogen. Häberlin, n. t. Reichsgeschichte Bb. 6, 502. Schütz, vit. Chytr. III, 8

- Piae, graves, atque honestae causae, ob quas Evangelici Status Imperii in constituenda pace religionis, tam aliorum piorum, quam suorum subditorum rationem ac curam habere teneantur: conscriptae a viro religionis Evangelicae propagandae cupido. 8. s. l. 1566. A 1—7. M. St. B. Nach Similer von Flacius. Die Richtigkeit bieser Angabe wird burch ben Stil ber Schrift außer Zweifel gesett.
- Verissima et utilissima legenda aut historia de S. Petri episcopatu vel papatu M. Fl. Ill. 8. 1567. Ratisp exc. Jo. Burger. Beigebrudt ber €dyrift: Trattato nel quale con certissimi ragioni nella Sacra Scrittura, si manifesta, come Pietro Apostolo non mai fu à Roma, ne ancò pati in quella il Martirio etc. 1566. Ulrico Veleno Minoriense. N 1—Q 8. M. St. B.
- Confessio Ministrorum Jesu Christi, in Ecclesia Antverpiensi, quae Augustanse Confessioni adsentitur. Cum Indice. 8. s. 1 1567. 14 Bogen. Hatte biefe Ausgabe felbst. Die Octavausgabe v. 1579, (M. St. B.), welche ich in Handen hatte, hat genan benselben Titel und reicht v. A 1—N 8.
- \* Agenda. Chriftliche Kirchenordnung ber Gemeine Gottes, so in Antiborff ber waren, reinen, vnverfelschten A. Consession zugethan. 8. 1567. Schmalkalben b. M. Schmud. A 1-J 7. M. St. B.
- Clavis scripturae s seu de Sermone Sacrarum literarum, Autore M. Fl. Ill. Pars Prima: in qua singularum vocum, atque locutionum S. Scripturae usus ac ratio Alphabetico ordine explicatur. Opus, et maximo annorum etc. Accessit Vocum — Index. 2. Basil. per Jo. Oporinum, et Euseb. Episcopium. Am Ediluffe bee Index 1567 mense Martio. Praef. Antverpiae in die Matthiae apostoli etc. 1567. Praemissa sunt: Praef, Elegia ad Lectorem M. Fl. Ill. junioris et Heinrici Pantaleonis Physici Basiliensis duodecastichon. 1750 Semipagg p. 1751—1782 Eucherii Episcopi Lugdunensis in librum formularum Spiritalis intelligentiae Praefatio ad Veranium.

Altera pars Clavis Scripturae, seu de Sermone Sacrarum literarum, plurimas generales Regulas continens: Autore M. Fl. III.

- Albonense Hujus operis etc. Accesit Index. 2. Basil., per Paulum Quecum, 1567. Praef. Francosurti ad Moenum, Cal. Augusti A. D. 1567. 580 pagg.
- Omnes libelli M. Fl. Ill., hactenus in sacramentaria controversia editi. Quibus accessit valde copiosa Appendix novarum demonstrationum. 8. Brubachii typis. 1567. Dedic. Antverpiae Cal. Febr. 1567. 7 foll.- et 442 pagg. 1) Fidelis admonitio etc. 2) Demonstrationes evid. XXX; 3) Apologia M. Fl. Ill. pro suis demonstrationibus, in controversia Sacramentaria, contra Bezac cavillationes. Appendix novas (30) demonstr. continens; 4) 25 demonstrationes. M. St. B.
- Defensio Confessionis Ministrorum J. Chr. ecclesiae Antwerpiensis, quae A. C. adsentitur, contra Jodoci Tiletani varia sophismata. 8. Bas. p. B. Franconem. 1567. plagg. 22. Die Borr. ift v. Flacius und Houwaert unterschrieben. Schütz vit Chytr. III., 16 u. 17. Frkf. B.
- Korte Berantwoordinghe, oft Bescherminghe der Consession oft Bekinteniste bes Ghelose der Christenlieder Ghemeinten van Antwerpen der Ausst. Consession toegedaen, tegen het veniinich Schimpbaed Wilhelmi Lindani, Bischop van Ruermunde. Borrede v. Flac. und Houwaert unterschrieben. Schutz III, 17.
- M. Fl. Ill. refutatio sophismatum et elusionum, quae pro sacramentario errore contra sacrosanctum Testamentum Christi afferri solent. Adjuncta sunt et alia quaedam ejusdem Argumenti al cognitionem veritatis utilia. 8. s. l. 1567. Praef. ad Ge. a. Siberg Cal. Sept. 1567. A 1—K 3. M. St. B.
- \* Narratio actionum et certaminum M. Matth. Fl. Illyrici, Bona fide conscripta. Schlüsselburg XIII, p. 802-857.
- Erzehlunge ber hanblungen, ober Religionsftreiten und Sachen R. Fl. Il., von im selbs trewlich und warhafftiglich, auff Beger ber Brebiger zu Strasburg, beschrieben, A. 1568. zu Strasburg. In helbelins Leichenpredigt 4. S 3 E e 2. L. U. B.
- Gregorii Tvronici Historiae francorum Libri Decem, Quorum quarto duo capita praecipua ex manu scripto exemplari hac nostra editione accesserunt. Apendix item sive liber XI, centum et decem anorum historiam continens alio quodam autore, quorum gratia totum opus recudimus. 8. Bas. p. P. Pernam 1568. Praef. Illyr. Argent. 10. Cal. Apr. 1568. 601 et 89 pagg.

- Annotatio de vero sensu primariae thesis Paulinae: Concludimus hominem justificari gratis fide, sine operibus legis. Opposita repetitioni erroris D. G. Majoris. M. Fl. III Item Demonstrationes tres etc. N. Gall. 4. s. l. 1568. A 1-4. M. St. B.
- Bou ber Erbfünde, bem freien Willen, ber Bekerung ond Wibergeburt. Antw. auff etliche Schrifften Christophori Lafu, bes Interimiften. Briel 1568. 4. 7 Bog. Schmid.
- \* Γνωθι σεαυτον. De essentia originalis justitiae et injustitiae seu Imaginis Dei et contrariae, auth. M. Fl. Ill. 8. Basil. p. P. Pernam 1568. 12 foll. et 270 pagg. M. St. B.
- \* De occasionibus vitandi errorem in essentia injustitiae originalis. Item de eximia utilitate summaque necessitate doctrinae de essentia imaginis Dei ac diaboli, justitiacque ac injustitiae originalis. Per M. Fl. Ill. Nunc primum in lucem edita. 8. Basil. ap. P. Pernam 1569. 36 et 38 pagg. M. St. B.

Ueber bie Rüplichfeit ber Lebre von ber Erbfunde. 4. W. S. B.

- \* Demonstrationes evidentissimae doctrinae de essentia imaginis dei et diaboli, justițiaeque ac injustitiae originalis, una cum testimoniis veterum ac recentium theologorum. Per M. Fl. Ill. Additus est et alius libellus alterius autoris, în quo methodice idem probatur. 8. Bas. ap. P. Pernam. Praef. 1. Jan. 1570. 36 et 326 pagg. Append.: Methodica probatio etc. per D. M. Pau. Rei. D. W. p. 326—368. M. St. B.
- \* Της του υιου θεου καινης διαθηκης απαντα. Novum Testamentum Jesu Christi Filii Dei, ex versione Erasmi, innumeris in locis ad Graecam veritatem, genuinumque sensum emendata. Glossa compendiaria M. M. Fl. Ill. Albonensis in novum Testamentum. Cum multiplici indice etc. 2. Basil. 1570. Dedic. in die Matthiae 1570. Praf. 12 foll. Explic. Geneal. Christi sec. Matth. et Luc. etc. 3 foll. 1394 pagg. In fine: Impr. Bas. per P. Pernam et Theobaldum Dietrich. M. St. B.
- Defensio sanae doctrinae de originali justitia ac injustitia, aut peccato, M. Fl. Ill. 8. Bas. 1570. Cal. Sept. 167 pagg. E. U. B. Bericht und Berantwortung M. Fl. Ill. von seinem eprist. Schreiben und Färnemen, wider etlicher Miegonner, unwarhafftige Jürgeben und Berstembbungen, so newlich ausse unverschemptest ausgebreitet worden sein. 4. 1570. 2½ Bog. Dän. B. W. S. B. Frkf. B.
- \* Etliche hochwichtige Briachen und Grunde, warumb bas fich alle Christen von bem Antichrift, und allem feinen Grewel ber Bermuftung,

auffs erft absondern sollen, Sampt etlichen andern nühlichen vnd beil samen Schrifften und Buterrichten. Durch M. Fl. 3a. 8. 8. 1. 1570. A 1—K 8. M. U. B.

Censura de testamento Majoris. Schlüsselb. VII, 266.

- \* Rurpe bekentnus M. Fl. Jll. von etlichen fluden Chriftichs Glaubens, wiber die fallche Aufflagen. 4. Angehängt au Spangenbergs Deutliche und nühl. erklerung der Lere von der Erbfunde C 1—D 2. 4. s. l. 1571. M. St. B. Die erste Austage wahrscheinl. icon 1570. heohnstus will in seinem "Warhafftigen Gegenbericht" v. J. 1571. A 4. B 1 noch von einer britten Aust. wissen.
- Orthodoxa confessio M. Fl. Ill. de originali peccato. In qua simul adversariis Sophismatibus et calumnijs solide respondetar.
   8. s. l. 1571 Cal. Aug. α 1 -- δ 7 et 599 pagg. M. St. B.
- \* Christliche Bekentnus M. M. Fl. II. von ber Erbsunde, wiber bas Belagianische und Sophistische Accibens, ober eusserste verkleinerung ber Erbungerechtigkeit, barinnen genugsam auff die wiberwertige Sophistereben und grewliche Gebicht geantwortet wird. 4. s l. 1571 A 1—Z 4 u. a 1—b 3. M. U. B.
- Otfridi Euangeliorum Liber: veterum Germanorum grammaticae, poeseos, theologiae, praeclarum monimentum. Guangelien Buch, in alt frendischen reimen, burch Otfriben von Beissenburg, Runch zu S. Gallen, vor sibenhundert jaren beschriben: Jet aber mit gunft det gestrengen ehrenuesten herrn Abolphen herman Riedesel, Erbmarschald zu heffen, ber alten Teutschen spraach vod gotteforcht zuerlernen, in trud versertiget. 8 Bas. 1571. 574 pagg. M. St. B.
- Evidentissimae aliquot demonstrationes controversiam de essentia originalis peccati determinantes per M. Fl. Ill. 4. s. l. 1571.  $1^{1}/_{2}$  809. Daen. B.
- De Augustini et Manichaeorum sententia, in controversia peccati.
   M. Fl. Ill. 4. s. l. 1572. A t-C 2. M. U. B.
- Spiritus S. figurae aut typi originale peccatum depingentes. Refutatio Pelagianorum Spect(r)orum. 4. s. l. 1572. A 1—C 4. Append.: Confutatio Spectrorum Pelagianorum. D 1—E 4. Brevis censura M. Fl. Ill. de libro Suterrict. A 1—B 4. E. U. B.
- Chriftliche vnb Bestendige Antwort, M. Fl. 31., auff allerlev Cophisterepen des Pelagianischen Accidentis, zur Ertentnus bende unserer Krancheit und des Arties Christischer nütlich. 4. o. D. 1572. 8 Bl. ^ 1—Z 4. u. a 1—f 4. Anhang: Christlicher Bnterricht, wie das die

Lehre von bem Befen ber Erbfünde, in allen Studen bes Ratechimi hochnutlich vnb notig fen. A 1-D 4. M. U. B.

- Vera explicatio Ascensionis Christi et sententiae Petri Act. 3. Oportet Christum suscipere Coelum. 4. Urs. 1572. Fr. B. W. S. B.
- \* Declaratio sententiae M. Fl. Ill. de originali peccato, Item, Admonitio contra indicem novarum calumniarum. 4. s. l. 1572. A 1—C 2. E. U. B.
- Angelus tenebrarum detectus, quod accidentarii pelagianismum a Luthero destructum reaedificent instaurentque, quod Scholastici justiciam illam essentialem homini in creatione inditam, eiusque contrariam justiciam animadverterint, sed per suas ratiocinationes evanescentes temere ad commiscendam accidentariam aberraverint. Ursell. s. a. 8. 78 pagg. Schmid. Frkf. B.
- \* Bericht M. Fl. Ja. von bem Misverstand, zwischen im und bem Ministerio, aus Besehl eines Erbaren Rhats, zu Strafburg geschrieben und vberantwortet, ben 5. Julij, A. 1572. In helbelins Leichenprebigt E e 3—3 i 2. L. U. B.
- \* Refutatio sententiae Doct. Musaei, de originali peccato. Brevis responsio ad libellum Defensio Hessh: etc. Per M. Fl. Ill. 4. Ursellis Ap. Nic. Henricum. 1572. A 1—F 4. E. U. B.
- Compendiaria expositio doctrinae de essentia orig. peccati. Per
   M. Fl. III. 4. Ursellis, Apud Nic. Henricum. 1572. Cal. Sept. 8 foll. et 34 foll E. U. B.
- Ein offentliches vnb warhafftiges Zeugnus von ber Disputation zwisichen M. M. Fl. II., vnb etlichen wiberwertigen, geschehen ben britten vnnb vierbten Septembr., A. D. 1572. 4. Briel b. Ric. henricum 1572. 4 Bl. M. St. B.
- Absurda Manichaeopelagiani accidentis non coacta sed inevitabili necessitate consequentia, opposita putidis recentium Sorbonistarum monstris. 4. s 1. 1572. 2 Bog.

Simler u. Pland schreiben biese Schrift bem Flacius ju, Schmib bem helbelin. Doch scheint ber Titelangabe nach Schm. bie Schrift nicht in Sanben gehabt zu haben.

Solida refutatio vanissimorum Sophismatum, calumniarum et figmentorum, atque adeo etiam deterrimorum errorum Antidoti, et aliorum Neopelagianorum Scriptorum Authore Math. Flac. Illyrico. Anno 1573. Dedic. Argentinae in die Matthiae Apostoli (24. Sebr.) 4. Dedic.: 5 foll. Praf. a 1—d 4. A 1—A a 6. Schw. St. B.

- \* Barhafftige Antwort auff den fallchen, arglistigen Bericht etlicher 3stebischen Predicanten, zu erforschung der Warheit in dieser Sache sehr nublich. D. Fl. 38. 1573. s. l. 4. A 1 D 2. Schw. St. B.
- Des Wohlgebornen und Eblen herrn, herrn Bolraths, Graven und herrn zu Mansfelbt, etc. Bestenbiger und Barhafftiger Gegenbericht, wieder etlicher Theologen zu Eisleben, seinen Gnaden in ihrem gebruckten Buch: Bom offentlichen Zeugnis Matt. Flacii Illyrici etc. zugemeffene unbikliche Aufflagen. Beneben ben Acten des Colloquis Anno 1572. den 3. und 4. Septemb. Auff dem hause Ranselt. Bber dem Artickel van der Erbsunde gehalten, warhafftig und trewlich gesaffet. 1573. 4. Gebr. zu Mansfelt. A 1—G2 u. A 1—Q2. Schw. 8t. B.
- \* Eine Goblesterische verterung des Aleinen Catechismi und der Christ. Lere in dem Zentichen Flickwert. M. Fl. II. Angeh. an die Schrift: Zwo hochnotwendige Fragen, an die bl. christl. Airche, oder die Lere von der Erbfünde. Bon etl. Predigern zu Mansf., Eist., und auf dem Lande in der alten v. lödl. Graffich. Mansfeld, gestellet. 4. s. l. 1573. B 3-4. Schw. St. B.
- Eine undriftliche verferung bes Sweds ober Heuptfrage ber Bekantnut ber verjagten Prediger aus Thirringen, so das newe Jenische Bud, vom Flickwert genant, argliftig gebrauchet. M. Fl. Ja. Angehangt an Graf Bolradts: Christliche und dapfere Antw. auss das undriftle Schreiben D. Wigandi. 4. s. l. 1573. D 2—4. L. U. B.
- \* Ablehnung Matthie Fl Il., der vnwarhafftigen Aufflagen, darmit Er vnb andew Lerer und Befenner der Warheit Christi, in den neuwen seche Predigen von den gegenwertigen Spaltungen in der Lere von der Erbfünde unchristlich beschweret wird. 1573. s. l. 4. A 1 B4. Schw. St B.
- Quaedam regulae de praedicatione legis et cognitione peccati, additis causis, cur essentia originalis peccati explicanda sit. s. l. 1573. 4. 4 80q. Schmid.
- Bon ber Disputation, ober Religionstreit, zwischen M. Matth. El. Illyrico, und ben Jesuitschen Doctoren zu Fulba, biefes 1573. Jar gefchen, Allen Christen sehr nüblich zu leien. Item, von Unepnigsen ber Papisten unter fich selbs. 4. s. 1. 1574. A 1 —, M 6. M. St. B.
- De mystica sacramentalique seu externs praesentia et manducatione corporis et sanguinis Christi in sacra coena. Autore M. Fl. Ill. 8. 1574. Dem Enrf. 306. Georg v. Brandenb. gemidmet Praef. 27 foll. 539 pagg. M. St. B.

- \* Chriftlicher und bestendiger Grundt, Bon ber Waren, Bejentlichen, Eusserlichen, gegenwart und mundlicher niessung best Leibs und Bluts Christi im h. Abendmal etc. 8. s. l. 1575. Debic. an Ludw. 4. Burtemberg v. 6. Mars 1575. 291 Bl. M. U. B.
- Andr. et ministris Argent. anno 1571 constitutus, et anno 1573 ibidem Dominis postulantibus exhibitus. Item, de discrimine verae illius primaeque creationis et sequentis propagationis. Item de Transformatione hominis 4. s. l. 1574. A1 E3. M. U. B.
  - Befolus von der Accidenzverterung der Sauptfrage und Andichtung einer frembben Lere, notig jur Erkentnis der Barbeit. Als Anhang ju D. Perifterius Schrift: Bebenden und Antw. auff die munblich fürgelegte Frage eines erb. Camerer v. Rhats der St. Regensp. etc. 4. v. D. 1574. 'Schmid.
  - Bon ber besten Schlichtung bes Streits von ber Erbfunde, sampt seinem Beschluß. Beigebr. ber Schrift bes Perifterius: Chriftliche Confession vnb Bekentnus, auch Antwort vnb Bericht auff ben fürgelegten Ertract eines erb. Camerer vnb Rhats ber St. Rgip. 4. o. D. 1574. Schmid.
  - Brevis responsio M. Fl. Ill., ad Epistolam D. J. Andreae, de Originali Peccato. Item Eligia Doct. Jeremiae Hombergij, de Or. Pecc., digna lectu. 1574. 4 s. l. A 1—B 3. L U. B.
  - Colloquium de Peccato originis. Inter D. Jac. Andreae et M. M. Fl Illyricum Argentorati A. 1571 institutum. Tubingae, 1574.
    4. Praef. Andr. Tub. Cal. Decembris 1574. 56 et 54 pagg. Schw. St. B.
  - Etliche klare und trefsliche Zeugnuffe M. Luthers von bem bolen Besen, essentia, Bild, Form ober Gestalt bes irbischen tobten Abams und von ber wesentlichen verwandlung bes Menschen, aus welchem die verferung der Börter und ber Sache und das papistische Accidens san uberaus wol erörtert werden. 4. o. O. 1574. 3 Bog. Schmid. Frks. B.
  - Origo praesentis controversiae de originali peccato. Ad veritatis cognitionem prorsus necessaria. 8. s. l. 1574. 1 plag. Schmid.
  - Defensio verae piae ac lutheranae, de originali peccato, sententiae: ac Refutatio sophismatum simpliciores a vero nosce te ipsum, abstrahentium, opposita commentitio colloquio caeterisque adjunctis scriptis a D. Jac. Andraea nuper aeditis, per Rev.

- Virum D. M. M. Fl. Ill. 4. s. l. 1575. Praef. Heldelini. A1 K4. M. U. B.
- Biberlegung bes poet. Dialogi von ber Erbfünde u. der angehengten Schrifft, so Jac. Andreae im Drud ausgesprenget hat. Zur Warnung sich für D. Schmidel und allen benen, die bem Acc. Teuffel zu hofe reiten, vleifig u. ernftlich zu hüten. Mit Borr. v. P Reineffer. 4. s. l. 1576. 10 Bog. Schmid.
- \* Historia disputationis seu potius colloquii, inter Jac. Colerum et M. Fl. Ill., de peccato originis, habitae in arce Langenaw Silesiorum 12. Maij Anno 1574. Paulo ante obitum Illyrici. 4. Berlini Typ. Nic. Voltsii, 1585. A 1 P 3. M. St. B

# Megister

## au den beiden Banben.

24.

Mepinus, Johann, 1, 75. 124. Antwerpen, relig. Buftande, II, 286. 139 ff. 145.

288. II, 253.

Mgricola, Stephan, I, 380.

Alarbus, Franz, II, 288 Anm. 291.

Alberus, Matthaus, I, 11.

Albinus, Bofpred. in Dresben, I, 81.

Albrecht Alcibiabes, Markgraf I, 67. 70. 138 f.

Albrecht, Bergog in Breugen I, 205. 208 ff. 210 ff. 217. 282 ff. 11, 99.

Aleman, Ebeling, II, 423 ff. 432.

Altenburg, Colloquium ju, II, 302. 337.

Amanbus, Paul, II, 134.

Amebori, Rif. v., I, 74. 82. 359. 361. 372. 381. 384. 392. II, 6.

87. 105. 115. 129. 137. 157. Avenarius, Johann, II, 482.

192. 248. 251 ff.

Anbreae, Jatob, 1, 307. 11, 239.

522 ff.

Anhalt, Georg von, I, 51. 64.

Anhalt, Joachim von, II, 61 Anm. Bafel, Universität, I, 16.

Anhalt, Bolfgang von, II, 41 f.

Antinomiften, II, 251 ff.

Erbfundeftreit II, 391.

Agricola, Johann, I, 7. 67. 119 ff. Aquila, Kaspar, I, 12. 75. 381. II. 87.

Arbiter, Betrue, II, 41.

Artopous, Theoborich. II, 430 ff.

Ascerine, Frang., I, 14.

Augeburger Religionefriebe, II, 1 f.

August, Rurf v. Gachfen, II, 70.

79. 84. 94 99. 101. 302 ff.

342. 383 ff. 518. Augustin, Bifchof v. Dippo, I, 261 ff. II, 182.

Aurifaber, Unbreas, I, 290.

Aurifaber, Dr. 3., aus Breslau, I, 24. 74.

Aurifaber, 3ob., Dofpreb. in Beimar, II, 6. 78. 98. 166.

23.

295. 300 ff. 342. 364 ff. 388 ff. Badmeifter, Lucas, II, 394.

Badofen, Friebrich, I, 21.

Baronius, Cafar, II, 441.

Baumgartner, Johann, U, 35. 41.

Beatus, Joh , II, 288, Anm. 291. 391. | Celle, Convent zu, I, 8. 39. 53. 196. Bellarmin, Rob., II, 470. Berlepich, Erich Bolfmar v., II, 306. Beumüller, Rifolaus, II, 424. Beper, hartmann, II, 417. 524 ff. Beper, Leonbard, 1, 80. Beza, Theobor, 11, 259. 261 ff. 509. Biebenbad. Wilhelm, II, 295. Binber, Chriftoph, II, 239: Blaurer, Ambrofius, I, 11. 19. Blondel, David, II, 458. Botheim Dr., II, 306. Braunichweig, Convent gn, II, 33. Brem, Beter, It, 161. 337. 339. Bremen, Abenbmabloftreit ju, II, 257. Breng, Beinrich II, 41. Breng, Johann, I, 11. 216. 285 ff. 288. 307. II, 91. 257. 295. Breffniger, Alexins, II, 150. 242. 302. Brud, Chriftian, II, 121. 129. 133. 138, 141, 152, 159, 169, 243, 282, Brud; Gregor, II, 271. Brüber, bihmifche, I, 300 ff Brunus, Konrad, II, 273. 440. Bucer, Martin, I, 7. 11, 297 Buren, Daniel von, II, 257. Bugenhagen, Johann, I, 22. Bullinger, Beinrich, II, 256.

6.

Burghard, Frang, If, 117.

Calvin, Johann, II, 256. 261 f. 514. Camerarius, Joachim I, 19. 33. Capito, Bolfg. Fabricius, I, 16. Carl V., Raifer, I, 2 ff. 76 ff. Carl, Martgraf v. Baben, II, 63. Carl, Bergog v. Munfterberg, I, 302. Tariftabt, Anbreas, I, 16.

Centurien, Magbeburgifche, 11, 416 ff Mitarbeiter II, 423 f. 427. Chemnis, Martin, I, 287. 11, 33. 277. 328 ff. 343. Chriftian III. Ronig v. Danemart, II, 62. Christiani, Albert, II, 41. Chriftoph v. Burtemberg, II, 6. 63. 70. 72. 84. 89 ff. 99. 101. 282. 293. 300. Chytraus, David, II, 17. 245. Ciceler, David, H, 424. Cochlane, Johann, I, 307. Cocris, Raspar von, If, 8 Anm. Coleftinus, Friedrich, II, 148. 242. 302. 337. 356. Coler, Jatob, H. 386. Coler, Matthias, II, 169. 179. Commendon, papftl. Runtius, II, 274. Copus, Alanus, II, 44f. Copus, Martin, 11, 423 ff. Corbatus, Konrab, I, 356. Corvinue, Unbreae, H, 427. Cracov, Georg, 11, 306 ff. 384. Cruciger, Raspar, I, 31. 33. 99. 356. Curans, Joachim, IP, 384. Curio, Johann, II, 49. Curtius, Balentin, II, 33.

D.

Darnibad, Georg Balth, Abl ju Kulba, II, 380. David, Diatonus in Freiberg, II, 20 21 Ann. Dibnmus, Gabriel, 1, 79. 80. Dietrich, Beit, I, 205. Dürield, Christoph, II, 138. 141. Durnpacher, Johann, II, 178 ff.

a

Eber, Paul, I, 24. 33. 51. II, 9. 38. 53. 118. 152.
Eggerbes, Peter, II, 150. 246 f. 391.
Egnatius, Baptifia, I, 14.
Eisenach, Synobe zu, I, 381 fs.
Eisleben f. Agricola Joh.
Eizen, Paul von, II, 33.
Ellinger, Andreas, II, 326. 537.
Erasmus, I, 16. II, 183 ff.
Erfurt, Convent zu, II, 274.
Ernst, Herz, v. Braunschweig, II, 100.
Esch, Johann, II, 285.

### Ç.

Fabricius, Andreas, II, 254. 363 f.

Faber, Bafilius, II, 424 f.

374 f. Febricius, Georg, II, 3. 5. 23. Fauftus, Dichael, II, 232. Gerbinanb, rom. Ronig, Raifer, I, 6. 11, 70. 83. Rlacius Blyricus, Matthias, in Benebig I, 14. in Mugsburg, Bafel 16 ff. II, 479. innere Rampfe I, 18 ff. in Tubingen 19. in Bittenberg 20. Mag., Brof. b. hebr. Sprache 23. erfte Che 24. Borlesungen, Schrift de vocabulo fidei 25 ff. Urtheil Luthere 35 f. in Braunfchweig 37. gegen bas M. u. 2. Interim 56 ff. 82 ff. 100 ff. 103 ff. 106 ff. 145 ff. Beggang von Bittenberg 73 ff. in Magbeburg 74 ff. 82 ff. in Rothen 217. gegen Ofiander 217 ff. 266 ff. 282 ff. in Wiemar 290. gegen Comendfelb 307 ff. 317 ff. gegen Major 861 ff. 895 ff. gegen Menine 882. 385 ff. 400 ff. Unflagen ber Bittenberger 421 ff. Streit über ben logos 426 ff. Friebenevorfcblage U, 8 ff. Briefe an Melanchthon 24 ff. in Rogwig 41 ff. wiber ben Frankfurter Reces Ebur. Confutationeschrift 78 ff. Supplication um eine Gynobe 86 ff. Bernfung nach Jena 106. Borleftengen 108 ff. Streit mit Pfeffinger 114 ff. 193 ff. Werbaltnig ju Strigel 118 ff. Diebutation gu Beimar 127 ff. 195 ff. Rampf für bie Drudfreifeit 152 ff. gegen bie Confistorialorbnung 159 ff Brief an Stopel 167 ff. Ab: febung, neue Blane 174 ff. Baus: liche Berhältniffe 228 ff. aweite Che 233. Arbeiten in Regens. burg 237. ferneres Berbalten im thur. Streit 288 ff. Berhalten im Magdeb. Streit 245 ff. im antinomift. Streit 251 f. im Gacramentftreit 255 ff. Streit gegen bie rom. Rivche 270 ff. vor Raifer Marimilian 281. in Antwerpen 288 ff Bujammentunit mit Brent. Anbreae, in Stuttgart 295. Unfunft in Strafburg 296. Berbaltwiß zu Andreae u. ben Strafb. Theologen 300 ff. 364 ff. verfolgt von August v. Sachsen 305 ff. 518. feine Lehre von ber Erbfunbe 310 ff. Reise nach Kabla 341 f. Reise nach Speper 346. Disputation mit Andreae in Strafburg 368. Berhaltniß zu bem Rathe in Straße burg 371 ff. Colloquium ju Mans-

felb 374 ff. Lette Reiten in Straß: 381. Disputation mit ben Jefuiten zu Fulba 380. Reise nach Schlesien und Colloquium Langenau 385 ff. Streit mit Anbreae 388 ff. Beurtheilung bes Erblündeftreite 395 ff. Magbeb. Centurien 416 ff. Unflagen ber Bittenberger in Bezug auf bie Rirchengeschichte, culter flacianus 430 ff. Catalogus testium veritatis 416. 463 ff. De translatione Imperii 468 ff. Otivide Evange: lienharmonie 470 ff. Clavis scripturae 485 ff. Glossa 508 ff., lette Beiten in Frantfurt 517 ff., Rüdblid 528 ff. Macius, Matthias, jun., 11, 235. 363. 521. 527, Flacius, Magbalena, 233 f. 527. Anna 527. Anbreas 235. Daniel 525. Gfajas 527. Robannes 294. Dfias 521. Flinner, Johann, II, 299. Forfter I, 51. Frankfurt, Convent ju, II, 63. Frantfurter Reces II, 70 ff. Frarincus, Johann, II, 537. Frecht, Martin, I, 11. Freber, Johann, II, 20. 21 Aum. 87. Friedrich II., Rurf. v. d. Pfalz, II, 6. Friedrich, Pfalgraf, U, 70. — III. Rurfürst 94 ff. 101. 256 ff. 307. Friebrich, Bergog v. Liegnit, 1, 302. 306. Ruche, Leonbard, I, 20. 11, 325. Aulba, Prof. in Jena, II, 169.

Runcelius, Siob, II, 169.

Kund, Johann, I, 210. 291 ff.

burg 378 ff. zieht nach Frankfurt
381. Disputation mit den Zesuis
ten zu Fulda 380. Reise nach
Schlesien und Colloquium zu
Langenau 385 ff. Streit mit
Andreae 388 ff. Beurtheitung des
Erbsündestreits 395 ff. Magded.
Centurien 416 ff. Anklagen der
Wittenberger in Bezug auf die
Kirchengeschichte, culter flacianus
430 ff. Catalogus testium veritatis 416. 463 ff. De translatione
Imperii 468 ff. Otirids Evanges
tienharmonie 470 ff. Clavis scripturae 485 ff. Glossa 508 ff., Gryndus, Simon, I, 16. 19.

### S.

Bunther, 3., 11, 356.

Baller, Bolf, 11, 229. 260 ff. 295. hamelmann, hermann, II, 288. 291. harbenberg, Albrecht, II, 257. Bartmann, Joachim, II, 288. 291. 374. Haubold, Beinrich, II. 392. Begemon, Beter, 1, 278. 286. Beidelberg, Abendmahlestreit in IL 256. Beinzel, Joh. Baptift, II, 88. Belbelin, Raspar, II, 363. 377. 392. 527. Belbing, Michael, I, 7. 80. 102 11, 68. Benning, Friedrich, II, 33. 44. Beshufius, Tilemann, II. 13. 87. 247 ff. 256 ff. 283. 304 f. 323. 326 ff. 332 ff. 341. 343. 347 ff. 355 ff. 358. ff. 383. 398 ff. Bibfelb, Ambrofius, II, 424.

Biltner, Johann, U, 176. 229. Boltbuter, Thomas, II, 427. Domberger, Jerem., 11, 522. Bouwaert, Baltbafar, 11, 288. 294. 295, Unm. Bugel, Anbreas, 11, 78. 119. 122 f. Spperius, Andreas, II, 501.

Interim , Augeburgifdes, 1, 6 ff. 11 ff. 78 ff. 108 ff. Interim, Leipziger, I, 53 ff. 159 ff. 185 ff. Roadim U., Rurf. v. Brandenburg. 1, 7. 67. 306. II, 70. 99. 101. 271. 274. Johann, Martgraf v. Ruftrin, 1, 12. II, 101. Johann Albrecht, Berg. v. Medlen: burg, 1, 290 ff. II, 5. 59. 100. 350. 485 Anm. Johannes Cassianus, II, 183. Johann Friedrich, Rurfürft von Sachjen, I, 12. II, 104 f. Johann Friebrich b. Mittlere, Bergog von Sachsen, 11, 6. 65. 67. 74 ff 83 ff. 94. 98 f. 105 ff. 119 ff. 129 ff. 142 ff. 149 ff. 154 ff. 158 ff. 288 ff. 242. 302. Johann Georg, Rurf. v. Brandenb., 11, 385. Johann Bilbelm, Bergog v. Gachien, 11, 302. 342. 346 ff. 350 f. 360. Irendus, Chriftoph, 11, 337. 347. 356 ff. 374. 395. Brenaus, Bolfgang, 527. Anm. Juber, Matthaus, 1, 82. II, 35. 41. 44. 87. 126. 129. 136. 165. 176. 423, 425,

Preger, Flacins II.

Julius III., Papft, 1, 77. II, 271. Jüterbogt, Convent zu, 1, 53. 197.

Redermann, Bartbolom., 11, 439. 443. Rirchner, Timoth., 11, 302. 360. Rittlit, Magbalena, 11, 386 f. Rlebip, Bilhelm, 11, 256. 290 u. 291 Anm. Knipftrov, Johann, U, 21 Anm. Rod, Ulrich, 11, 307. 308. Ronigsberg, Synote ju, 1, 286 f. Kinigftein, Graf von, 11, 296. Roteris, Wolf von, IL, 235. 296. Rogwig, Berhanblungen gu, 11,41 ff. Rrautwalb, Balentin, 1, 306 Anm. Rrell, Paul, 11, 49. Rruger, Antonius, 11, 374 f. Arpptocalviniften, Sturg berfelben in Ruriadien, 11. 384. Runo, Pfarrer in Jena, II, 146.

Langenau, Colloquium ju, 11, 386 ff. Langer, Balentin, Il, 134. Languet, Subertus, 11, 8. 14 ff. 30 ff. 297 f. 306 ff. 430. Lafius, Christoph, II, 334 f. Lasty, Johann von, 11, 256. Leipzig, Landtag zu, 1, 53 ff. Theologenverfammlung 1, 79. Leunculus, Raspar, 11, 424. Ligarins, Johann, 11, 288 Anm. 291. Lindanus, Bilbelm, 11, 294. Linbau, Erbfunbeftreit in, U, 392. Beitrage ju ben Centurien 11, 429. Löwenstein, bergogl. fachfifder Rath, 11, 161. Lonicer, Abam, 11, 526.

Lüneburg, Theologenversamminng 311, 100 Rreistag, 11, 100. 246.
Lupetinus, Balbus, 1, 15.
Luther, Martin, 1, 24. 30 ff. 35 f.
264 ff. 806. 356 ff. 11, 184 f.
272 Anm. 318.
Lyfosthenes (Wolfhardt), Bonifacius,
1, 16.

#### M.

Magbeburg, Kampf geg. bas Interim, 4 12. 81 ff. Magbeburgius, Joachim, 11, 242. 394 f. Mejor, Georg, 1, 33. 64. 81. 101. 356 ff. 395. II, 49 Anm. Major, Johann, 4, 424. Maltis, Johann von, 1, 51. Malvenda, 1, 8. Manbelelo. Bartbolb. 11. 386. Dansfeld, Colloquium au, II, 373 ff. Ende des Erbfundeftreits in ber Grafichaft, 11, 390 f. Mausfeld, Albrecht, Graf von, 1, 373. Manefeld, Carl Graf von, IL 351. 390. Manejelb, Bans Albrecht, Sans Georg, Sans hoper, Grafen von, 11, 390. Manefelb, Bane Ernft, Graf von, 11. 390. Mansfelb, Bollrath, Graf von, I, 100. 176. 344. 350. 375 ff. 390 f Marbach. Johann, 11, 298 ff., 307. 335 Unm. 365 ff. Margaretha von Parma, 11, 286. Martyr, Betrue, U, 256. Matthefius, Johann, 1, 24.

Maximilian I., Saifer, 11, 419. Maximilian U., rom. König, Raifer, 11, 125. 281 f. 342 422. Medler, N. 1, 37. 82. Meerfelb, Ratharina von, M. 517 ff. Meißen, Convent gu, 1, 48 ff. Melandthon, Philipp, 1, 12. 21. 30 ff. 40 ff. 50 ff. 137 ff. 141 ff. 280 ff. 307. 424. II, 8 ff. 17 ff. 30 ff. 66 f. 72. 77. 79 f. 91 f. 185 ff. 255 ff. 271 f. 395 f. 407. 480 f. 501 f. 504. Meliffander, Raspar, 11, 361. Menius, Juftus, 1, 880 ff. 385 ff. Mengel, hieron., 1, 347. 351 ff. 374 ff. Dalich, J., L 84. Mörlin, Joachim, 1, 206. 210. 278 ff. 285 ff. 429. N, 33 ff 44 ff. 66. 78. 87. 400. 245. 254. 328 ff. 500. Mörlin, Marim., 11, 78. 87. 98. 137. 140. 147. 157 F. 163. 239 ff. 244. Moersten, Lereug, 1, 380. Mohr, Georg, 1, 80. Molitor, Raspar, 11, 158, 163 j. Munt. Monner, Bafilius, Il, 66. 104. 169. Morit, Rurf. v. Sachfen, 1, 7. 9 ff. 38 ff. 96 ff. 102 ff. 11, 26. Münfter, Sebaftian, 11, 481. Musculus, Andreas, 11, 385. Musculus, Boligang, 1, 11. Mujaus, Simon, II, 78. 87. 121. 124. 132. 134. 143. 151. 165. 326 ff. 362. Myconius, Dewald, 1, 16. Mylius, Ambreas, 11, 60.

₩.

Mägelin, Pfarr. in Strafburg, 11, 368.
Raumburg, Fürstentag zu, 11, 94 ff.
Reanber, Michael, Prof. in Jena
11, 169.
Reanber, Michael, Rector zu Jlfelb,
11, 293 ff.
Rervius, Dr. 11, 306.
Ribprud, Kaspar von, 11, 13 ff.
418 ff. 429.

#### D.

Riger, Bernhard, 11, 424.

Defolampabius, Johann, 1, 16. 304.
Desterreich, Flacianer in, 11, 393 ff.
Opit, Josua, 11, 392 f.
Oporinus, Johann, 1, 17.
Ortelius s. Winsheimius.
Osianber, Andreas, 1, 11. 205 ff.
211 ff. 228 ff. 244 ff. 252 ff.
Ottheinrich, Pfalzgraf und Kurfürft,
1, 208. 11, 63. 70. 83 f. 105 ff.
419 ff.
Otto, Antonius, 11, 41. 53. 87.

### **P.** Pappus, Johann, 11, 299. 867. 3**79**.

129. 253.

102. 11, 69.

Baul III., Papft, 1, 8.
Pegau, Convent zu, 1, 51.
Pelagius, 11, 181.
Beristerius, Hieron., II, 392.
Pernulius, Jakob, 11, 526.
Betrejus, Heinrich, II, 527 Ann.
Bencer, Kaspax, II, 384. Ann.
Pezel, Christoph. II, 384. Ann.
Bfeffinger, Johann, 1, 92. II, 114 ff.
192. 299.
Phug, Julius von, 1, 6. 51, 80.

Bhilipp, Landgraf v. Heffen, 1, 306.
11, 63. 70. 80. 86. 98 ff
Bhilipp, Herzog v. Braunschweig,
11, 100.
Bicarden, s. Brüber, böhmische.
Bins IV. Bapk, 11, 274.
Boach, Andreas, 1, 392. 11, 251 ff.
Brätorius, Gottschaft, 11, 8, 14.
Brätorius, Zacharias, 11, 261. 374.
Brobst, Jakob, 11, 285.

Ravenstein Tiletamus, Jodocus, 11, 294.
Regensburg, 1, 5. 11, 74. 100. 238 ff. 282 ff. 392.
Reineder, Baul, 11, 356. 874.
Rhabensis, Wilhelm, 11, 248. 422. 424.
Riesenburg, Synobe zu, 1, 291 f.
Rosa, Joh., 11, 169 ff.
Ribesel, Hermann von, 11, 380 ff. 520.
Ritter, Matthias, 11, 370. 525.
Roggenbors, vpn, 11, 393 f.
Rosinus, Barthel., 11, 158. 163. 241 ff. 302, 337. 347.
Rubinger, Esrom, 11, 384 Ann.

#### 6

Salm, Graf Niclas von, II, 284.

Sarcerius, Erasmus, I, 11. II, 66. 78.

Sarcerius, Wilhelm, II, 374.

Schaller, Prof. in Jena, II, 169.

Schmalfalben, Convent zu, I, 34.

Schneibewin, Heinrich, II, 148. 159.

169. \*

Schnepf, Erharb, I, 11. 307. JI, 6.
66. 78. 117. 119. 121. 142.

Schnub, Johannes, 11, 253. Scholasticorum Vitebergens. Epistolae, 1, 425 ff. 11, 431. 443. Choppe, Anbreas, 11, 348. Schrober, Betrue, 11, 424. Schröter, Johann, 11, 104. 138. 140. Schulteis, Micael, 1, 79. 80. Sounemann, Dionyfius, 11, 38. Schwendi, Lazarus, 11, 307. Schwendfelb, Raspar, 1, 298 ff. 310 ff. Sidonius f. Belbing, Micael. Siegmund von Branbenburg, Ergbifchof v. Dagbeb., 11, 61. Anm. 248. 274. Soto 1, 8. Spangenberg, Cytiacus, 11, 288. 290. 344. 347. 351 ff. 363. 390 f. 395. Spangenberg, Johann, 1, 359. Stahremberg, Graf Rubiger von, 11, 394. Stancarus, Franz, 1, 211 Anm. Stangewalb, Anbreas, 11, 428. Staphylus, Friedrich, 1, 74. Stephanus, Robert, 11, 509. Stiefel, Michael, 11, 43. Stigel, Johann, 11, 104. 117 f. 135. 169. Stögel, Johann, 11, 78. 87. 98. 121. 124. 137. 140. 147. 150. 157 ff. 163. 167 ff. 239 ff. 884. Stolz, J., 11, 6. 7 Anm. 115. Strafburg, 1, 78. 11, 100. 297 ff. 306 ff. 371 ff. 378. Strigel, Bictorinus, 11, 6. 69 Anm. 78. 104. 116 ff. 121 ff. 127 ff. 134. 195 ff. 238 ff. 302. 321 ff. 897.

Sturm, Johann, 11, 298. 306. Sulzer, S., 11, 307. Bynodus avium f. Major, Johann.

#### X.

Tangel, Lucas, II, 159. 169. 173. Tann, Eberhard von ber, II, 121. 144. 155. 161. 169. Tauler, Johann, I, 303. Teupolus, II, 26 Anm. Thaburnus, Martin, II, 386 f. Torgau, Convente zu, I, 53. 79. Tübingen, Universität, I, 19. Trient, Concil zu, II, 270 ff. Tymannus, Optmar, II, 288 Anm.

#### Ħ.

Ulenberger, Kaspar, II, 433 f. 442. Ulrich, Herzog von Medlenburg, II, 100. Ulrich, Herzog von Burtemberg, I, 11. 19. Ungnad, Hans von, II, 42. 89.

#### B.

Batablus, Franz, 11, 491.
Beldpod, Bankr., 11, 424.
Benedig, Evangelijche in, 1, 35.
Benetus, Georg, 1, 277 ff. 286.
11, 60.
Bergerius, Paul, 11, 62.
Biredel, Wolfg., 11, 392.
Bdzelin, Ernft, 11, 384.
Boes, Heinrich, 11, 285.
Borfius, Johann, 11, 288.

#### 28.

Bagner, Marcus, 11, 179. 418 ff. 473.

Balbner, Bolfgang, 11, 230 ff. 234. | Bilhelm, Graf v. Raffau, Pring v. 254.

Ballenroth, Matthes von, 11, 155. 159.

Barner, Chriftian, 11, 288 Anm.

Batt, Johann von, 1, 307.

Beimar, Disputation ju, 11, 127 ff. 195 ff.

Berner, Bredig. in Barby, 1, 427ff. Befenbet, Matthaus, Il, 135 ff. 169.

Beftphal, Joachim, 11, 33. 44. 87. 256.

Wigand, Johann, 1, 82. 388. 392. 11, 14. 34 ff. 41. 46 ff. 87. 126. 129. 134. 143. 165 ff. 176. 277. 301 f. 323 ff. 337. 341 ff. 346. 352 ff. 383. 423 ff.

Bilbelm, Bergog von Bapern, 1, 9. Bilbelm, Bergog von Cleve, 11, 63.

Bilbelm, Landgraf von Beffen, 11, 300. Bilbelm, Bergog v Julich, 11, 298.

Bilhelm, Graf v. Raffau, 1, 11. 11, 63.

Dranien 11, 286 ff. 300.

Bineheimius, Bitus Ortelius, 1, 21. Binter, Balthafar, 11, 87. 134 ff. 139 ff:

Bippermann, Antonius, 11, 33. Bolf, Martin, 11, 20. 21 Anm. 150. 242. 288. 291. 302. 341. 357.

Bolfgang, Pfalgeraf von Zweibruden, 1, 12. 11, 70. 101.

Bolfbarbt, f. Lyfofthenes.

Borms, Religionegefprace gu, 1, 5. 11, 63 ff.

Bhttenbach, Thomas, 1, 16.

B.

Banchius, hieronymus, II, 298. Beblit, Graf Sebaftian von, II, 386 f.

Berbft, Convent ju, 11, 364. Bint, Johannes, U. 116.

Butpben, Beinrich von, Il, 285 3widau, Convent ju, 1, 8.

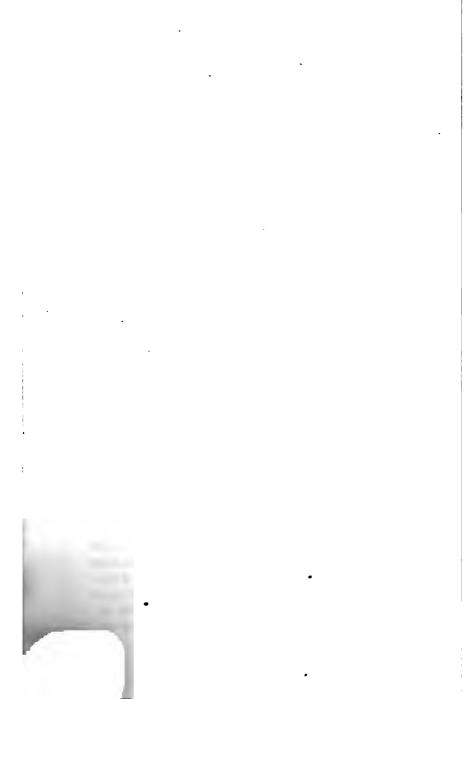

## Pruchfehler.

- Bb. l. S. 13 3. 11 v. u. lies: 1569.
  - " " 6. 299 3 9 v. o. lies: vom.
- " " C. 359 3. 6 v. u. ftatt Cyr. lies: Johann.
- Bb. II. S. 15 3.5 v. u. flatt De lies: In.
  - . . S. 27 3. 16 v o. ftatt bann lies: benn.
  - " " S. 150 3.3 v. o. lies: Eggerbes.
  - . . G. 162 3. 11 v. o. lies: leibe.
  - " " S. 169 3. 14 v. o. ftatt Joh. lies : Beinrid.
  - " " S. 173 3.14 v. u. lies: Tangel.
  - " " S. 213 3.3 v u. ftatt: "noch bazu kurz" lies: zwei Jahre. u. 3.2 v. u. tilge: von neuem.
  - " " G. 246 3. 16 v. u. lies: Beter.
  - " " G. 247 3. 18 v. o. lies: Digverbaltnig.
  - " " S. 340 3. 17 u. 16 v. u. ftatt: Unterfuchung Prufung lies: Prufung Unterfuchung.
  - " " S. 344 3. 17 v. o. lies: befänftigen.
  - " " 6. 486 3. 8 v. u. ftatt "Eh" lies: Th.

:. .i ' - • •

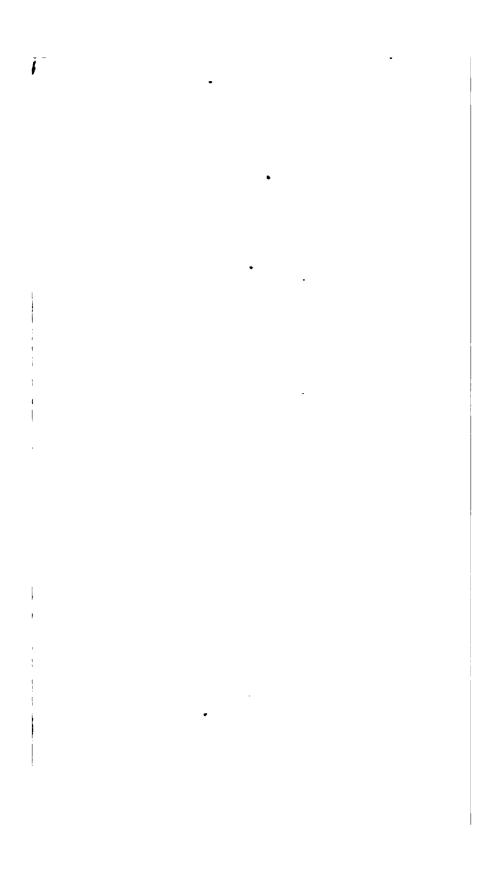

•

••

• • •



